

1. Ethnology.

## **Attention**

The Research Libraries regrets that the physical condition of this volume precludes quick copying or copying by any other method which might damage the original.

**Conservation Division** 

The New York Public Library

78







Dibitized by Google

11/2

# Völkerkunde.

Erfter Banb.

# Völkerkunde.

Von

Prof. Dr. Friedrich Ratel.

Bweite, ganglich neubearbeitete Auflage.

### Erffer Band.

Mit 590 Abbildungen im Text, 15 Farbendrucks und 13 Holzschnitts Taseln sowie 2 Karten von Bich. Buchta, Dr. F. Chold, Cheod. Grät, Gruft Henn, Jans Kausmann, Wilh. Kuhnert, Gust. Mühel Brof. Pechuel-Loesche, Bich. Püttner, Casetan Schweiher, Olof Winkler u. a.

Leipzig und Wien.

Bibliographisches Institut.

1894.

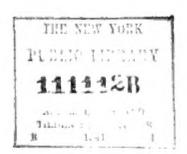

Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.

# Pormort.

In dieser zweiten, vollständig umgearbeiteten Auflage der Bölkerkunde find die Fortschritte der Bölkerkenntnis berücksichtigt, die wir den wissenschaftlichen Reisenden und den gelehrten Forschern verdanken, und außerdem habe ich mich bemüht, die Angaben über die in den völkerkundlichen Sammlungen liegenden Zeugniffe des Bölkerlebens überall zu vervollständigen und, wo nötig, zu be-Deshalb wurden zahlreiche Abbildungen neu aufgenommen, eine Unzahl von älteren beseitigt und bei allen die Angaben über Herkunft und Zweck wiederholt durchgeprüft. Dabei durfte ich mich der bereitwilligsten, oft mit großen Opfern an Zeit und Mühe verknüpften Beihilfe der Direktoren und Konservatoren ber Mufeen zu Berlin, Bien, München, Dresben, Leiden und Umsterdam erfreuen. Besonders zahlreiche und wichtige Beiträge und Berich= tigungen verdanke ich der selbstlosen Unterstützung der Herren von Luschan, Seler und Weule in Berlin, Schmelt in Leiden, Heger in Wien und Plente in Amsterdam. Reine ethnographische Sammlung hat mir auch dieses Mal so viel und keine bereitwilliger geboten als das in großem Sinne geleitete Museum für Bölkerkunde zu Berlin, ohne das ein Buch wie das vorliegende, besonders im illustrativen Teil, gar nicht möglich wäre.

Für wissenschaftliche Winke, Mitteilung einzelner Thatsachen und Abbilbungen, selbst für Hilfe in der Durchsicht der Druckbogen bin ich einer größeren Zahl von Fachgenossen und Freunden der Bölkerkunde verbunden. Daß der litterarische Leiter des Bibliographischen Instituts, Herr Dr. Hans Mener in Leipzig, die Vorbereitungen auch zu dieser zweiten Auflage mit wissensschaftlichem Berständnis begleitete und unterstützte, hat die Arbeit des Verfassers in vielen Beziehungen erleichtert.

Und ganz besonders fördernd für die neue Auflage war endlich die gründsliche Mitarbeit der Redaktion der Berlagsanstalt.

Möge das Buch auch in dieser neuen Gestalt seinen Zweck erfüllen, in den Bölkern die Menschheit kennen und in jedem Bolk ein Glied der Menschheit schätzen zu lehren.

Leipzig, im Berbft 1894.

Friedrich Rapel.

# Inhalts=Verzeichnis.

# I. Grundzüge der Polkerkunde.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scite        | 8                                                | elte               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Die Aufgabe ber Bölfertunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |                                                  | 61                 |
| 2. Lage, Gestalt und Große ber Menschheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5            |                                                  | 71                 |
| 3. Die Stellung ber Raturvölfer in ber Menfcheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13           |                                                  | 82                 |
| 4. Bejen, Entstehung und Ausbreitung ber Rul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 10. Rleidung und Schmud                          | 87                 |
| tur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19           |                                                  | 00                 |
| 5. Die Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28           | 12. Familie und Gefellschaft 1                   | 07                 |
| 6. Die Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36           | 13. Der Staat                                    | 21                 |
| II. Der pazifisch-amerikanische Pölkerkreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                  |                    |
| A. Die Gzeanier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite        | 17. Körperbeschaffenheit und geistiges Leben ber | eite               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135          |                                                  | 60                 |
| 2. Die Böller bes Stillen Dzeans und ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 18. Tracht, Baffen und fonftiger Befit ber       | _                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144          | Malayen                                          | 71                 |
| 3. Körperbeschaffenheit und geistiges Leben ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  | 00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173          |                                                  | 15                 |
| 4. Tracht, Baffen und Gerate ber Polynefier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 21. Die Religion ber Malahen 4                   | 129                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182          | D. Die Amerikaner.                               |                    |
| 5. Die negerähnlichen Boller bes Stillen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199          | I. Die ameritanischen Raturvölter.               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208          |                                                  | 146                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221          | 23. Die Bald = und Brarien = Indianer Rord.      |                    |
| 8. Familie und Staat ber Ozeanier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249          |                                                  | 170                |
| 9. Religion der Ozeanier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278          | 24. Die mittel- und fübameritanischen Balb-      |                    |
| B. Die Australier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                  | 189                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307          |                                                  | 513                |
| 10. Auftralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307          |                                                  | 18                 |
| Plustralier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311          |                                                  | 5 <u>25</u><br>534 |
| 12. Tracht, Baffen und sonstiger Besit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 011          |                                                  | 555                |
| Unitralier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322          |                                                  | 573                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337          |                                                  |                    |
| 14. Die Tasmanier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350          | II. Die altameritanischen Rulturvölfer.          |                    |
| 15. Religion ber Auftralier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352          | 31. Allgemeines über Ursprung und Entwide-       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | P\$                                              | 588                |
| C. Die Malayen und Mada-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 32. Moethat der attamertianiggen Kultur s        | 598                |
| gassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | E. Die Arktiker der Alten Welt.                  |                    |
| 16. Der Malapische Archipel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358          | 33. Das arttifche Affien und Europa 6            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Süd- und Innerafrikas.                           |                    |
| TO COLUMN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | <u>Seite</u> |                                                  | eite               |
| 2. Afrika und der indo-afrikanische Böllerfreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 660          |                                                  | 378                |
| 2. Allgemeines über bie hellfarbigen Gubafri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 074          |                                                  | 593                |
| faner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                  | 710                |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Seite 721.                                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  |                    |

# Verzeichnis der Abbildungen.

| Farbendruck- und Solzschnittlafeln                 | Seite S                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und Starten                                        | Ein Gallamond                                                                                     |
| Indianische Bilberschrift (mit Tertblatt) 35       | Ein junges Madchen vom Stamm der Berg-                                                            |
| Tättowierungsmuster von Negern 98                  | damara 16                                                                                         |
| Böllerkarte von Dzeanien und Auftralasien 144      | Ein eifernes Beil europäischer Sertunft mit altem                                                 |
| Kolospalmen und Sagopalmen                         | Knochenstiel, aus Reuseeland 17                                                                   |
| Polynesische Baffen und Schmude (mit Tedblatt) 182 | Nino vor ihrer Borratshütte                                                                       |
| Polynesische Schmuckschen 186                      | Trommeln der Ambuella (Südwest-Afrika) und                                                        |
| Bolynesische Keulen und Hoheitszeichen 194         | der Igorroten von Luzon                                                                           |
| Melanesijche und mikronesische Baffen und Ge-      | Eingeborene von Queensland 29                                                                     |
| rate (mit Deciblati)                               | Ein Spiegel texanischer Indianer 27                                                               |
| Melanesische Arte, Keulen und hammer 216           | Eigentumszeichen ber Aino und ber Reger 34                                                        |
| Muster polynesischer Tapa 228                      | Ein Meergeist der Melanesier                                                                      |
| Pfahldorf Sowel an der Nordlüste von Neu-          | Ein Fetifch unbelannten Zwedes (Blipfetisch?)                                                     |
| guinea                                             | in Lunda                                                                                          |
| Frauen aus Sübaustralien                           | Zugang zu einer Fetischbütte in Lunda 40                                                          |
| Schilde ber Australier                             | Ein hölzernes Göpenbild vom Niger 41                                                              |
| Eine Auftralierfamilie von Neufüdwales 848         | Eine mit Gewändern umtleidete Mumie aus                                                           |
| Malayische Gewebe und Baffen (mit Deckblatt) 372   | Uncon                                                                                             |
| Ein Dorf der Tagalen auf Luzon (Philippinen) 385   | Ibole der Hermit-Inseln                                                                           |
| Die Igorroten-Rancherie Bando auf Luzon            | Angebliche Gögenbilder (Seelenbilder) aus 11bu-                                                   |
| (Bhilippinen) 391                                  | dichwe                                                                                            |
| Böller - und Kulturlarte von Amerika               | Grab eines Suluhäuptlings                                                                         |
| Oftbrafilische Indianerfamilie 457                 | Fischtöpfige 3dole von der Ofterinfel 47                                                          |
| Ein Pahni - Indianer Nordameritas im Kriegs-       | Zauberer von der Loangotüste                                                                      |
| jdmud                                              | Bürfel und Amulette eines Bamangwato-                                                             |
| Indianifche Baffen und Schmude (mit Dedblatt) 477  | zauberers                                                                                         |
| Baffen und Masten füdameritanischer Indianer 497   | Neumedlenburgische Masten                                                                         |
| Umeritanische Burfbretter 502                      | Wrabstätte und heiliger Baum von Mbinda 56                                                        |
| Siour beim Kriegstanz                              | Ein Bootsarg von Timorlant                                                                        |
| Amerikanische Altertümer (mit Dechblatt) 588       | Ornament auf einer Nolosichale von Jjabel, Ca-                                                    |
| Altameritanische Thongefäße 608                    | lomon=Injeln                                                                                      |
| Samojeden - Lager 631                              | Bambusftab mit Schnigereien von ben Ren-                                                          |
| Geräte und Schmude ber Syperboreer (mit Ded-       | Sebriden                                                                                          |
| blatt) 641                                         | Gestochtener Hut der Nutla-Indianer. 66                                                           |
| Buschmänner der Kaptolonie 680                     | Geschniste Reulen aus Lunda                                                                       |
| Eine Buschmannsamilie 688                          | Eine Tabatspfeife aus Reufeeland 68                                                               |
|                                                    | Eine aus Schiefer geschnittene Tabalspfeife von                                                   |
|                                                    | den Charlotte-Infelu                                                                              |
| Abbildungen im Text.                               | Bierbecher aus Westafrita                                                                         |
| Ein Estimobogen aus Anochen 6                      | Netten aus Walrofigahn, von den Alfenten . 70                                                     |
| Ein Doppelboot von den Fidschi-Injein 8            | Generzeng ber Kraffern, Holzstöde zum Reiben . 71 Ein Holzschild mit Bilberschrift, von der Ofter |
| Sandili, König der Gaila 12                        |                                                                                                   |
| Thirty world over Children                         | insel, angeblich Bruftschild ber Säuptlinge . 73                                                  |

|                                                   | Seite ! |                                                   | Seite      |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|
| Menschenfigur und Meduse in Walrofizahn aus       |         | Menichenknochen in einer Aftgabel, Fibichi        | 121        |
| Inhiti (?)                                        | 77      | Ein Suluhäuptling im Kriegsichmud                 | 122        |
| Sifchangeln ber Dzeanier, aus Mufchelichalen und  |         | Der Basuto-Säuptling Situtuni mit Hofftaat .      | 124        |
| Anochen                                           | 78      | Ein Dakota-Häuptling                              | 125        |
| Baffen mit Saififchzähnen, von ben Ringsmill-     |         | Gegenstände der dajatischen Kopfabschneider.      | 127        |
| Infeln                                            | 79      | Ein Geharnischter von den Kingsmill - Inseln .    | 129        |
| Eine Tabalspfeife ber Mangbattu, aus Solz ge-     |         | Säuptling und Zauberer ber Lango                  | 130        |
| ichnipt und mit Aupferdraft verziert              | 79      | Sobeitszeichen, Pruntwaffen und Trommeln aus      |            |
| Eine geschnitte Figur aus Dahomeh, farbig bemalt  | 80      | dem südlichen Kongogebiet                         | 131        |
| Sanja, Mufifinstrument, in einem großen Teil      |         | Mann und Frau der Araulaner                       | 136        |
| von Sud- und Mittelafrifa gebrauchlich            | 80      | Mädden der Balairi vom Aulischufluß               | 138        |
| Fan-Krieger, Beftafrita                           | 81      | Mädden ber Maori                                  | 139        |
| Grabitod jum Burgelgraben und Beschwersteine      |         | Männer von der Karolinen-Insel Ponapé             | 140        |
| der Buschmänner                                   | 82      | Knabe aus Neu-Medlenburg                          | 141        |
| Loango - Negerin bei der Feldarbeit               | 83      | Ein Mann aus Reufühwates                          | 149        |
| Eine eiserne Sade aus Kordofan, beren Klinge      |         | Eine Dajaffrau von Borneo                         | 143        |
| auch als Münze benutt wird                        | 85      | Brotfruchtbaum                                    | 145        |
| Eine hade aus Schildkrütenlnochen, Mortlod-       | - 00    | Die Taropflanze                                   | 146        |
| Injeln                                            | 86      | Ein Grabmal auf ber Karolinen - Infel Bonape      | 149        |
| Ein Beib der Sandeh (Riam - Riam)                 | 88      | Ein Auslegerboot von Neupommern                   | 150        |
| Prinzessin von Unporo, in Rindenstoff gekleidet   | 89      | Ein Boot von den Mortlod "Injeln                  | 151        |
| Dorfhäuptling von der Loangofüste mit Frau        | - 00    | Ein Boot von Niue (Savage-Injel)                  | 152        |
|                                                   | 90      | Ein Boot von den Hermit-Inseln                    | 152        |
| und Bürdenträger                                  | 91      | Zwei hölzerne Schöpftellen von Reuseeland         | 158        |
| Bawenda Kinder aus einer Missionsschule           | 92      | Charles C. A. St. Marketta base Charles           | 154        |
|                                                   | 92      |                                                   |            |
| Aleider der Aino, aus Pelz und Bogelbalg ge-      | 00      | Eine Stäbchenkarte von den Marshall-Inseln .      | 154<br>158 |
| fertigt                                           | 92      | Ein Boot der Tagalen von Luzon                    |            |
| Eine Frau aus Reufüdwales                         | 93      | Eine sumatranische Prau                           | 159<br>168 |
| Beinschmud aus hundezähnen, Armband aus           | 0.4     | Geschnitztes Boot aus Neufeeland                  | 100        |
| Mujchelicheibchen, aus hawaii                     | 94      | Gott des Tanzes, von der Ofterinsel; gezähnte     |            |
| Sandale aus Unyoro                                | 94      | Keule von Tutuita; alte Keule aus Tonga;          | 104        |
| Lippenquarze, Halsschmud, Armring ber Djur;       | n=      | Sandteulen, Diterinsel                            | 164        |
| Armring, Kopsbededung der Schuli                  | 95      | Kalobau, der lette Beherrscher des Fidschi-Archi- | 1 (1)      |
| Eiserner Armring eines Frenga, mit Scheide .      | 96      | pel8                                              | 165        |
| Ruberartige Keulen, wahrsch, aus Fidschi, und ge- |         | Banzer aus dunkelm Rotang, Burshölzer aus         | 1.00       |
| ichnitte Arte von den Herven-Inseln, als          |         | Bambus und Rindenleibgürtel aus Neuguinea         | 169        |
| hauptlingezeichen. Dolch aus Lagos, am Ober-      | 43.43   | Arte von den D'Entrecasteaux-Inseln               | 170        |
| arm zu befestigen                                 |         | Geschnipte Solzplatten, von den Fidschi-Inseln    | 171        |
| Haartrachten von Lovalé                           | 97      | Jadeit-Streitagte und Jadeit-Beile von Neufale-   | 1.00       |
| Bejtafritanische Rumpstättowierung                | 98      | bonien                                            | 179        |
| Bestafrisanische Zahnseilung                      | 98      | Gine Samoanerin                                   | 174        |
| Schildfrotlämme von Balan                         | 99      | Frauen von den Gilbert- und Marihall-Inseln       | 175        |
| Schild der Sandeh oder Riam-Riam                  | 99      | Ein Tonganer                                      | 176        |
| Buschmannhöhlen                                   | 100     | Ein Mann aus Rotuma                               | 176        |
| Südindische Baumwohnungen                         | 101     | Ein Mann von den Palau-Inseln und ein Mann        |            |
| Fischerdorf am Melong                             | 102     | von der Karolinen Insel Pav                       | 177        |
| Das sogenannte haus des Zwergs in Tschi-          |         | Ein präparierter Schüdel von den Martejas.        |            |
| tichen Ita                                        | 103     | Juseln                                            | 178        |
| Ein Haus in Zentralsumatra                        | 104     | Bambus-Flöten von Hawaii                          | 179        |
| Ein Dorf auf einer Landzunge am Tanganjilafee     | 105     | Tanzstelzen von den Markesas : Infeln             | 180        |
| Cine Sulufamilie                                  | 109     | Tanzruder von der Csterinsel                      | 181        |
| Das Junere eines Hauses in Korido, Reuguinea      | 119     | Tangitelzen aus Bambus, von den Martejas-         |            |
| Aus Menschenschädeln gebildete Trinkgefäße der    |         | Infeln                                            |            |
| Nichanti                                          | 120     | Tättowierte Maori                                 |            |

|                                                     | Seite             |                                                   | Seit |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------|
| Tättowierungswerfzeuge von ben Freundschafts-       |                   | Ein Krieger (mit Berude) von ben Fibichi-Infeln   | 210  |
| infeln                                              | 184               | Nasenschmud, Bruftschild und Armband aus          |      |
| Ein Mann von ber Narolinen Infel Bonape .           | 185               | Ebergähnen, von Neuguinea                         | 211  |
| Eine Bruftplatte aus Berlmutterschale mit Sals-     |                   | Mufchelplatten als Schmude ber Bruft und          |      |
| band aus Menschenhaaren und eiserner Ein-           |                   | Stirn, von den Salomon- und Abmiralitats.         |      |
| fassung, von Hawaii                                 | 186               | Infeln                                            | 219  |
| Eine Frau bon der Karolinen-Insel Bonapé .          | 187               | Waffen von den Admiralität&-Infeln                | 214  |
| Eine Frau von den Paumotu-Inseln                    | 187               | Reulaledonische Reulen und eine bemalte Tang-     |      |
| Frauen von ben Gesellichafteinfeln                  | 187               | feule                                             | 215  |
| Eine Samoanerin mit hoher Frijur                    | 188               | Bogen von den Salomon-Infeln                      | 217  |
| Ein Mann von ben Rut-Inseln                         | 189               | Bogen und Pfeile von Nordwest-Neuguinea .         | 217  |
| Kämme von den Tonga-Inseln                          | 190               | Pfeilspigen von ben Salomon-Infeln                | 217  |
| Ein Knochenfamm von Neuseeland                      | 190               | Ein Dold aus Rasuarlnochen, von Rordwest-         |      |
| Ein Mann von den Rut-Inseln                         | 191               | Reuguinea                                         | 218  |
| Obsidianbeile von der Ofter-Jusel                   | 192               | Ein geschnitter Tanzichild von Dit-Reuguinea      | 219  |
| Polynesische Geräte                                 | 193               | Ein Schild von Tefte, Reuguinea                   | 219  |
| Säuptlingszeichen und Zierstäbe ber Maori           | 194               | Schilde ber Melanesier                            | 220  |
| Röcher und Pfeil, angeblich von den Gefellschafts-  |                   | Eine Holzschüssel ans Hawaii                      | 222  |
| Injetn                                              | 195               | Matten von Tongatabu                              |      |
| Holzbolche aus Reuseeland                           | 195               | Steinerne Bistille, Hawaii (Tahiti?)              | 224  |
| Mit Haifischigahnen besetzte Speere von den Gil-    | 100               | Thongefäße von den Fidschi-Insein                 | 224  |
| bert Tnjeln                                         | 195               | Geschniste Spatel für Betelkalt, von Dore, Reu-   |      |
| Eine Sage (angeblich auch Dolch) aus Rochen-        | 100               | guinea                                            | 225  |
| stachel, von den Balau-Inseln                       | 195               | Geräte von Hawaii                                 | 226  |
| Holzschwerter von den Balau-Inseln und Ha-          | 100               | Fledstarbeiten (Körbe, Taschen und Fliegenwedel)  | 334  |
| waii (?)                                            | 196               | aus Tongatabu                                     | 228  |
| Bogen und Pfeil von ben Freunbichafts-Inseln        | 196               | Polynesischer Fächer und Fliegenwedel             | 228  |
| Ein Sägemesser aus Rochenstachel, angeblich von     | 100               | Weflochtene Fächer von den Gilbert - oder den     |      |
| ben Balau-Inseln                                    | 196               | Marshall Inseln                                   | 230  |
| Eine Speerspige aus Anoden, von ben Gambier-        | 200               | Eine holgerne Speifeschale von den Abmiralitate-  | 200  |
| Injeln                                              | 196               | Injeln                                            | 281  |
| helm aus hamaii, Flechtwert, altes Stud             | 197               | Bambusbecher aus Nordwest - Neuguinea             | 232  |
| Sandwaffen mit Saififchzähnen aus Tonga, Dolch      | 101               | Ein geschnigter Aurbis als Betelbehälter, von ben | 202  |
| u. Schöpfer von den Hawaiischen Inseln und          |                   | Trobriand Inseln                                  | 020  |
| Kürbisflasche von Reulaledonien                     | 197               | Cine geschniste Büchse aus Bambus, aus (bem       | 202  |
| Mäden von Neuguinea                                 | 200               | westlichen) Reuguinea                             | 238  |
| Ein Mann aus Reu-Medlenburg                         | 201               | Meisel und Muschelbohrer aus Neupommern .         | 234  |
| Eine Fidschi-Infulanerin                            |                   | Schwimmer, Repfenter, Schöpfer und Kriegs-        | 209  |
| Ein Fidschi-Insulaner                               | 203               | speere aus Neutaledonien                          | 235  |
| Frau von den Anachoreten - Infeln                   | 204               | Angelschwimmer von den Salomon - Inseln           | 235  |
| Frau von den Anachoreten Insch                      | 205               | Ein Schleppnet aus Reufceland                     | 230  |
| Ein Musikinstrument aus Neumedlenburg               | 206               | Eine haifischfalle mit hölzernem Schwimmer .      | 236  |
| Ein Spatel für Betelkalt von Neuguinea              | 206               | Geräucherte Fische aus Majfilia, Dit-Neuguinea    | 287  |
| When Comment was Mission to Observing               | 206               | Ein Angeltöder aus Dufchelichalen für den Fang    | 201  |
| Trommeln von Anbrym, Reue Hebriden                  |                   | bes Tintenfisches, von den Gesellschafts-Infeln   | 237  |
| Eine gefchniste Kolosnuß von Neuguinea              | $\frac{206}{207}$ | Polynesische Töpse und Geräte und ein Muschel-    | 400  |
|                                                     | 207               |                                                   | 238  |
| Bergrößerung eines Druaments von den Reuen          | OAT.              | horn                                              | 200  |
| Sebriden                                            | 207               | lage, von den Palau-Inseln                        | 239  |
| Stud einer eingeritten Zeichnung auf einer Ko-      | 007               | Ein Dedelgefäß mit Mufcheleinlage, von den        | 201  |
| losichale, von Fabel, Salomon-Infeln                | 207               | Balau-Inseln                                      | 240  |
| Kriegsperuden aus Menschenhaaren, von Banua<br>Levu | 209               | Rentaledonische (heilige?) Sütte                  | 248  |
| Eine augenschirmartige Ropfbededung von Neu-        | 200               | Dadzieraten und Sausstüßen aus Neutaledonien      | 244  |
| guinea                                              | 900               | Maiten aus Tongatabu                              | 248  |
| gamen                                               | 209               | within the confinion                              | -11  |



| Verzeichnis der Abbildungen.                    |            |                                                  |       |  |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|--|
|                                                 | Zeite      |                                                  | Seite |  |
| Ein Saus im Arfal-Dorfe Memima, Renguinea       | 246        | Ein Madden aus Queenstand                        | 312   |  |
| Ein Stuhl aus Dore, Neuguinea                   | 247        | Ein junger Mann aus Queensland                   |       |  |
| Kopfichemel ber Neufaledonier                   | 247        | Ein Mann aus Neufühwales                         | 814   |  |
| Geschnipte und bemalte Dachbalten von Ge-       |            | Belly Bull und Emma Dugal, Gudaustralier .       | 316   |  |
| meindehäusern (Bais) von Rul                    | 248        | Botenftabe aus Beftauftralien mit Bilberfdrift   | 317   |  |
| Kurbisflasche von den D'Entrecasteaux-Inseln    |            | Ein Frauenschurz aus Emujedern                   | 323   |  |
| (Dit = Neuguinea)                               | 248        | Ein hölgerner Gürtel, angeblich ber Auftralier . | 324   |  |
| Kopfichemel aus Dap                             | 248        | Ein Halsband aus Känguruhjähnen                  | 824   |  |
| Eine häuptlingefrau aus Luapua, Samoa           | 250        | Bommera, Burfbretter ber Auftralier              | 825   |  |
| Frauen von den Tonga-Inseln                     | 251        | Solzerne Speere, meift aus Nordauftralien        | 326   |  |
| Eine alte Frau von den Tonga - Infeln           | 253        | Manner aus Neufüdwales, mit Bruftnarben .        | 327   |  |
| Prinzeffin Ruth von Hawaii                      | 254        | Ein Bogen aus Nordauftralien                     | 327   |  |
| Frauen von der Karolinen-Infel Bonapé           | 255        | Pfeilspige aus Reuguinea, Torres - Strafe        | 328   |  |
| Ein Fliegenwedel von den Gefellichafts-Infeln . | 258        | Steinbeile aus Rorbauftralien und Queensland     | 828   |  |
| Ein Fliegenwedel und Sauptlingszeichen von ben  |            | Bumerangs und bumerangähnliche Keulen            | 329   |  |
| Gefellichafts Infeln                            | 259        | Stein- und Sufeifenbeile aus Queenstand          | 330   |  |
| Ein Fliegenwedel und häuptlingszeichen von den  |            | Steinkeule, angeblich aus Auftralien             | 331   |  |
| Palau = Infeln                                  | 260        | Ein Nordauftralier mit Speeren, Beil und Reule   | 332   |  |
| Ein Ruder und Bäuptlingszeichen aus Reufeeland  | 261        | Ein Boot aus Queensland                          | 333   |  |
| Ein häuptling von der Mortlod - Insel Tae       | 262        | Schlag- und Burfteulen ber Auftralier            | 884   |  |
| Ein Federzepter von Hawaii                      | 268        | Männer aus Neufübwales, mit Bruftnarben .        | 835   |  |
| König Lunalilo von Hawaii                       | 265        | Aus Gras geflochtene Körbe ber Auftralier        | 335   |  |
| Ein jamoanischer Krieger im Tapalleide          | 266        | Eine Opoffumbede ber Auftralier                  | 836   |  |
| Ohrknopf und Kriegsamulett aus Walzähnen,       |            | Beiber und Kind aus Neufühwales                  | 338   |  |
| von den Markesas-Inseln                         | 267        | Ein tättowiertes und ein nicht tättowiertes Dab- |       |  |
| Ein Krieger von den Salomon-Infeln              | 268        | chen aus Queensland                              | 889   |  |
| Ein Krieger von den Fidschi-Infeln              | 269        | Ein tättowierter Jüngling aus Dueensland         | 340   |  |
| Kolosblatt als Friedenszeichen, von Benus Hoot, |            | Eine tättowierte Frau aus Neufühwales            | 341   |  |
| Reuguinea                                       | 271        | Zauberhölzer ber Australier                      | 349   |  |
| Rührlöffel von den Normanby-Inseln              | 271        | Billiam Lance, ber lette Tasmanier               | 850   |  |
| Ein Opfermeffer und Marterwertzeug von ber      |            | Trucanini, die lette Tasmanierin                 | 351   |  |
| Diterinsel                                      | 276        | Schwirrbretter ber Australier                    | 356   |  |
| Ein menschlicher Unterfieser als Armband, aus   |            | Ein Battak von Sumatra                           | 361   |  |
| Neuguinea (Südlap?)                             | 277        | Ein Dajak von Borneo                             | 863   |  |
| Ein Uhnenbild (Korwar) aus Neuguinea            | 279        | Waffe der Nachtwächter, Java                     | 864   |  |
| Ein Fidschi-Insulaner                           | 280        | Ein Calinga von Luzon, Philippinen               | 365   |  |
| Beilige Trommel mit Schniswert, von den Ber-    |            | Tabongo, mit Redjangschrift verziert, Sumatra    | 367   |  |
| vey-Infeln (?)                                  | 281        | Zauberstäbe ber Battal von Sumatra               | 369   |  |
| Stab als Geschichtstafel bes Stammes Ngati      | İ          | Eine Calinga-Frau von Luzon                      | 372   |  |
| Ranti auf Neusceland                            | 281        | Toango von Nord-Sumatra                          | 373   |  |
| Zauberpuppen aus Menschenknochen, geopferte     |            | Der Tangoi, Kopfbededung von Südojt-Borneo       | 374   |  |
| haarbufdel und Schildtrotenschadel aus einem    |            | Hüte von Säuptlingen ber Stämme am Rahajan       |       |  |
| Tempel der Admiralitäts-Infeln                  | 283        | (Kutei) auf Borneo                               | 375   |  |
| Ahnenbitder (ftitifiert) von der Ofterinfel     | 284        | Tättowierung der Igorroten                       | 376   |  |
| Ein Göpenbild von Reuseeland                    | _          | Halfletten ber Igorroten von Luzon               | 377   |  |
| Tahitische Idole, aus Holz geschnitt            | 289        | Ein Oberarmring der Igorroten von Luzon .        | 377   |  |
| Ein heiliger Ort in Dore, Neuguinea             | 295        | Malapische Wassen                                | 378   |  |
| Ein Liebeszauber aus Neuguinea                  |            | Bogen und Pfeile ber Negritos von Luzon          | 879   |  |
| Ein Bertzeug melanesischen Aberglaubens         |            | Bogen (affatischer hertunft) von Gulu und bar-   |       |  |
| Tempelauffap aus Neumedlenburg                  | 300        | punenpfeil ber Megritos                          | 379   |  |
| Kinder-Mumie auf der Begräbnisbahre, von        |            | Bladrohrpfeile und Köcher von Borneo             | 880   |  |
| der Torresstraße                                | 303        | Blagrohr, lleiner Aöcher und Speere der Kahajan- |       |  |
| Eulalyptuswald in Südaustralien                 | 308        | Dajaten von Beft-Bornev, Bogen, Pfeile und       |       |  |
| Die förnertragende Marsilia Drummondii          | <b>310</b> | Röcher von Poggi                                 | 381   |  |

|                                                 | Sette |                                                    | <u>Eeit</u> |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|
| Schwerter (Manbau), Krife und Meffer von Sud-   |       | Die Hova- Hauptstadt Antananarivo                  | 420         |
| Celebes, von den Batang-Lupar-Dajafen, von      |       | Rainitnalavon und Nainilaiarivona, die beiden      |             |
| Java, von Dilolo, von den Kahajan Dajalen,      |       | Hauptminister Radamas II                           | 42          |
| von Mentawei und Sumatra (Redjang?) .           | 382   | Ein Ahnenbild der Igorroten von Luzon              | 430         |
| Kris von Celebes; Kris, wahrscheinlich von Bali | 383   | Heiliger Krug, wahrscheinlich aus Borneo           | 431         |
| Dolch aus Borneo                                | 384   | Büffel: ein Amulett (?) der Guinanen von Luzon     | 435         |
| Behrgehänge mit Schlagmeifer ber Igorroten;     |       | Ein Talisman von Nordborneo und ein Ahnen-         |             |
| Sandbeil der Guinanen von Luzon                 | 384   | bild von Nias                                      | 434         |
| Specre und Schilde ber Igorroten und Guina-     |       | Ein Rosenkranz mit Amulett, von Madagastar         | 439         |
| nen von Luzon                                   | 885   | Rainitsontsorata, driftl. Märthrer in Madagastar   | 440         |
| Speere und Schilbe von Rias, Mentawei, Beft-    |       | Batate                                             | 449         |
| Borneo, Gorontalo und aus Borneo                | 386   | Chenopodium Quinoa                                 | 450         |
| Schild, Blasrohr, Speer und Schwerter von den   |       | Wafferreiß                                         | 451         |
| Toradja in Mittel - Celebes                     | 887   | Mädden der Paressi vom oberen Paraguan .           | 450         |
| Panzerjaden ber Dajaten von Gubojt-Borneo .     | 388   | "Der graue Abler", ein Apatiche                    | 457         |
| Malahifche Geräte                               | 389   | Ein Botosude                                       | 458         |
| Ein Haus in Sumatra (Atjeh?)                    | 890   | Eine Maissigur ber Batairi                         | 462         |
| Ein Pflug der Triaman von Benfulen, Sumatra     | 390   | Eine Bachsfigur ber Mehinatú                       | 468         |
| Felbgeräte der Igorroten von Luzon              | 891   | Musifinstrumente der Juri, Brafilien               | 464         |
| haden von Singapur und Sumatra                  | 392   | Ein Tanzstab mit Ringen, aus Nordwestamerika       | 465         |
| Saden ber Battaf von Sumatra                    | 393   | Kaiman-Masten der Wehinatú                         | 466         |
| Javanischer Buffelmagen                         | 894   | Eine Reufundländerin                               | 469         |
| Eine hölzerne Schalenfigur und Löffel ber Igor- |       | Ein Indianer von einem Miffouri-Stamm              | 471         |
| roten von Luzon; ein Sattel von Weft-Sumatra    | 395   | Ein Fellmantel ber Dafota                          | 479         |
| Ein Speisededel aus Schuppen bes Schuppen-      |       | Eine Frau vom Stamme der Keiowä                    | 474         |
| tieres, Sumatra                                 | 896   | Ein Datota von Nordamerita                         | 475         |
| Ein Speisedel von Gubojt-Borneo                 | 396   | Ein halsband aus menschlichen Fingern, von         |             |
| Bambusbüchsen für Betel und Tabat, von Best-    |       | Zauberern der Apaladien getragen                   | 476         |
| Sumatra. Ein Spinnroden ber Igorroten von       |       | Motaffin und Reitpeitsche ber Bolpi                | 476         |
| Luzon                                           | 397   | Steinhämmer der Wolpi                              | 477         |
| Tabakspfeifen ber Igorroten und Guinanen von    |       | Eine Muschelhaue aus Ohio                          | 477         |
| Luzon                                           | 398   | Ein eiferner Dold von Nordwestamerita              | 479         |
| Weschnitte hölzerne Sirihbuchse aus Deli, Oft-  |       | Rordamerikanische Thongefäße                       | 481         |
| Sumatra                                         | 398   | Weflochtene Platte der Moli                        | 482         |
| Ein malahischer Webstuhl. Ein Trageranzen der   |       | Flechtarbeiten ber Modot                           | 483         |
| Igorroten von Luzon'                            | 399   | Cliffwohnungen in Colorado                         | 487         |
| Korb eines Dajat-Kopfjägers von Best-Borneo,    |       | Eine Botokubin mit Lippen - und Ohrenscheiben      | 490         |
| mit daranhängendem halben Schädel               | 410   | Ein junger Karaya (Sambiva)                        | 491         |
| Ein Kopftörbchen ber Guinanen von Luzon         | 411   | Umana oder Krötenindianer von Südamerita .         | 492         |
| Fürft und Bürdenträger von Nias                 | 412   | Kamm ber Mehinala (mit Jaguaren), Brafilien        | 493         |
| Ein Madagasse von negroidem Thpus 416.          | 417   | Karaha (Sambioa) im Kriegsschmud                   | 494         |
| Ein Musikinstrument der Salalaven               | 418   | Burffpeere der Indianer von Brafilien              | 495         |
| Eine Zither und ein Pulverhorn der Hova         | 419   | Bolgerne Reulen und Burdezeichen aus Brafi-        |             |
| Eine aus horn geschnittene halstette der Mada-  |       | lien; indianische Reulen aus Demerara              | 496         |
| gaffen                                          | 420   | Indianische Keulen aus Brasilien                   | 497         |
| Haus eines Hova-Häuptlings                      | 421   | Röcher mit vergifteten Blasrohrpfeilen, Brasilien  | 498         |
| Umfriedete Bauernhäuser in Imerina auf Ma-      |       | Brafilische Bladrohre für vergiftete Pfeile; Bogen |             |
| dagastar                                        | 422   | der Conibo                                         | 499         |
| Reismörfer und Ruder von Madagastar             | 423   | Steinärte von den Coeruna von Brafilien            | 500         |
| Eine madagaffifche Bafferpfeife                 | 423   | Bierbeile der Gaveve-Indianer von Brafilien.       |             |
| Beidnung einer Ninderherde auf einem Bambus.    |       | Anochenfloten, Bfeile und Steinbeile von Mo-       |             |
| becher                                          | 424   | lumbien. Karaibifche Steinägte aus Bestindien      | 501         |
| Ein geflochtenes Täschen von Madagastar .       | 424   | Thongefäße aus Guanana; irdene Trompete der        |             |
| Bambusbecher ber Hova                           | 425   | Briefter ber Arowafen                              | 502         |

|                                                | Scite       |                                                  | SHA   |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| Braungebeizte Kürbisflasche ber Kamahurd       | 503         | Sütten ber Rüften - Tichultichen                 | 554   |
| Solzichitd der Dmmano                          | 504         | Eine Biege brafilischer Indianer mit Borrich-    |       |
| Gefirnifte Thongefäße von Brafilien            | 505         | tung zur Abplattung bes Kopfes                   | 558   |
| Geichnitte Trinfgefäße brafitifcher Indianer . | 505         | Virautaner-Familie                               | 560   |
| Ruber von Surinam                              | 506         | Eine Kriegstrompete brafilifcher Indianer        | 565   |
| Schemel ber Bafairi                            | 507         | Ein Bampum - Gürtel ber Ononbaga                 | 566   |
| Schemel, Spindel und Kamm ber Juri             | 508         | Ein Dorf der Karaha                              | 567   |
| Gerate brafilifder Indianer jum Reiben und     |             | Schäbeltrophäe der Mundrufti                     | 569   |
| Schnupfen ber Samen bes Paritá-Baumes .        | 509         | Ein Bayo-Judianer                                | 570   |
| Schnupfröhren ber Guahibo - und ber Conibo.    |             | Geflochtener Tangichmud von Indianern Gua-       |       |
| Indianer                                       | 510         | yana8                                            | 579   |
| Indianische Hütte am Amazonenstrome            | 511         | Nordweftameritanifche Schniperei aus buntelem    |       |
| Sutten ber Bafairi                             | 512         | Stein                                            | 580   |
| Indios Cabiceos, Ragit mit Cohn und zwei       |             | Ein Indianer aus Anahuac                         | 594   |
| Frauen, Gübamerila                             | 514         | Duipu (Schriftschurg) aus Alt. Beru              | 598   |
| Ein Sauptlingssohn vom Stamme ber Tehuel-      |             | Bahlftein aus bem Gebiet ber alten Canari in     |       |
| den, Rio Regro, Argentinien                    | 515         | Ecuador                                          | 595   |
| Batagonisches Schmud- und Reitzeug             | 516         | Alltperuanische Holzschnipercien (Idole ober     |       |
| Bolas (Burflugeln) ber Batagonier              | 517         | Hoheitsstäbe?)                                   | 596   |
| Feuerländische Landichaft mit Booten, Rubern,  |             | Altmexitanifche Stempel jum Bemuftern bes        |       |
| Harpunen, Fischspeeren                         | 519         | Körpers                                          | 599   |
| Federfronen und aus Knochen, Bahnen und        |             | Sölzerne Ohrpflöde aus Alt : Beru                | 600   |
| Mujcheln gefertigte halsbänder ber Feuer-      |             | Schmudgegenstände aus Stein und Mufchel,         |       |
| länder                                         | 520         | von Pucatan                                      | 601   |
| Jagdwaffen ber Feuerländer                     | 521         | Schmudperlenschnure für Sals und Bruft, aus      |       |
| Fenerländische Bertzeuge und Baffen aus Ano-   |             | Alt-Bern                                         | 609   |
| chen                                           | 522         | Allte Fenersteinspipen aus Pucatan               | 608   |
| Fenerländische Korbe und Gefäge aus Solz,      | -           | Altheruanische Steinschale                       | 604   |
| Rinde, Leder, Binsen und Darm                  | <b>52</b> 3 | Cine geflochtene Taiche aus einem Grab von Ancon | 605   |
| Eine Feuerländer Familie                       | 524         | Spindeln und Flechtnadeln aus Ancon, Alt-Bern    | 606   |
| Bogen und Pfeile der nordwestameritanischen    | -           | Einsache Thongefäße aus Alt-Kolumbien            | 607   |
| Indianer                                       | 526         | Ein Thongefäß von Peru                           | 607   |
| Ein Banger aus Holzplatten und Stäbchen        | 527         | Typen von Gesichtsurnen aus Alt-Beru             | 609   |
| Darpune mit Schwimmer aus Sechundsfell,        |             | Altmeritanische Steinftulpturen                  |       |
| Nordweitamerita                                | <b>52</b> 9 | Steinagt und Steinfigur (Reibstein) von den      | 010   |
| Angelruten von Nordwestamerika                 | 530         | Untillen                                         | 611   |
| Indianische Schnipercien von Nordwestamerita   | 531         | Das sogenannte Schloß von Tschitschen 336a .     | 619   |
| Indianische Geräte von Nordwestamerika         | 532         | Stud-Ornament von Chimu                          | 614   |
| Estimo von Labrador                            | 534         | Hohle Thonfiguren (fogen. Tschibtscha Miter-     |       |
| Die hauptnährpflanzen ber Bolarländer          | 535         | tümer) aus Kolumbien                             | 616   |
| Anochenzeichnungen ber Ruften-Tichultichen     | 536         | Thongefäß mit Mana-Sierogluphen aus der          |       |
| Estimoweiber von Labrador                      | 538         | Nähe von Coban (Guatemala). Alte Thonge-         |       |
| Estimo-Familie von Labrador                    |             | fäße aus Benezuela                               | 618   |
| Ein Estimo - Beib von Bestgrönland             | 543         | Ein Steinjoch aus Mexito                         | 618   |
| Darpunenspipe, Darpune, Pfeilglätter, Angel-   | 040         | Alte Thonjiguren aus Kolumbien                   | 620   |
| halen der Eslimo von Labrador.                 | 545         | Die jogen. Statue bes Chac-Mool, gefunden in     | 020   |
| Anochenpfeile mit Aupferspilen und Schaber ber | 0210        | Tschitschen Bea (Pucatan)                        | 622   |
| Cotimo am Aupferminenflusse                    | 546         | Eine Base mit Kampfizenen, aus Alt-Peru          | 625   |
| Gerate ber Best - Estimo                       | 547         | Cine Jasutin von Utichur                         | 632   |
| Ein Steinbeil von ben Alfeuten                 | 548         | Gin Giljale                                      | 637   |
| Ein Estimolager in Grönland                    | 549         | Tunguje von der Kareit und Tungujin von          | 901   |
| Ein Kajal der Estimo                           | 550         |                                                  | 641   |
| Anöcherne Beile, Sämmer und Saden ber Estimo   | 552         |                                                  | 6-11  |
| Merste der Cating                              | 559         | Geräte der Samojeden, Tungujen und Jaluten       | 63.46 |

|                                                     | Seite | Ceite                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Ibole und Beilmittel ber Golden vom Amur .          | 651   | Eine Saite ber Gora: Buschmänner 687                  |
| Die drei hauptfächlichsten Sirfearten der Afrikaner | 656   | Buschmannpscile 687                                   |
| Früchte der Dattels, Dums und Olpalme               | 658   | Tanzraffeln der Buschmänner 688                       |
| Ein Nama                                            | 659   | Ein Regenzauberholz der Buidmanner (Schwirr-          |
| Buschmänner                                         | 660   | hol3)                                                 |
| Ein Fessaner                                        | 661   | Ein Buschmann                                         |
| Pringeffin von Unporo                               | 662   | Ein Buschweib                                         |
| Ein Rubier                                          | 663   | Männer der Namaqua 694                                |
| Ein alter Hottentott                                | 664   | Mädchen der Namaqua 695                               |
| häuptlingsärte der Baffonge                         | 665   | Allte Hottentotten reiner Raffe 696                   |
| Beiber der Hererd                                   | 667   | Sandalen ber Hottentotten 697                         |
| Webstuhl der Bakuba                                 | 668   | Ein eiferner Schnupftabalslöffel der hottentotten 698 |
| Die Haupttypen afrikanischer Bogen                  | 670   | Stod und Pfeile ber Namagua 699                       |
| Eine mit Grasfaiten bezogene Guitarre aus           |       | Holzgefäße und Schnitzmeffer der hottentotten . 700   |
| Bestafrita                                          | 671   | Eine Holzschüssel der Namagua 701                     |
| Sandichut der Bogenschützen, von den südoftl.       |       | Eine Fettbüchse der Namagna                           |
| Masai                                               | 672   | Hottentottenhäuptling Jan Afrikaaner und Frau 705     |
| Ein Niam = Niam                                     | 673   | Zwei Nama Baftaards                                   |
| Zwei Ramaqua                                        | 675   | Ein Koranahäuptling                                   |
| Ein Buschmann                                       | 677   | Ein junger Babongo                                    |
| Buschmannfrauen mit Karoß, Amuleit und              |       | Alfamadden Geffis 712.713                             |
| Schmud                                              | 679   | Zwergmädden aus ber Wegend bes Pisgabberges           |
| Ein Buschweib                                       | 681   | in Undussuma                                          |
| Ein Buschmanntnabe                                  | 685   | Röcher und Pfeile ber Alfa 715                        |
| Ein Armband ber Buschmänner                         | 682   | Röcher und Pfeile der Alfa. Fufilange ber Bald-       |
| Buschmannwaffen                                     | 683   | bewohner des Iturigebietes vom oberen Kongo 716       |
| Pfeile der Bufchmänner                              | 683   | Pfeile und Bogen der Zwerge und anderer Balb-         |
| Buschmannbogen                                      | 684   | neger im oberen Iturigebiet 717                       |
| Ein Giftmeffer ber Buidmanner                       | 685   | Speer, angeblich von Zwergen stammend, aus            |
| Buschmannzeichnungen, in hartem Stein flach         |       | Dianyema                                              |
| vertieft                                            | 686   | Meffer der Batua                                      |

#### Berichtigung.

Auf Seite 386, 388, 390, 392, 394, 396 und 398 oben muß es ftatt II, 17 heißen: II, 18; auf Seite 400 oben statt II, 18: II, 19 und in ber Kapitelüberschrift statt 18. Familie ze.: 19. Familie ze.

# I. Grundzüge der Völkerkunde.

### 1. Die Aufgabe der Wölkerkunde.

Inhalt: Die geographische Auffassung und die geschichtliche Erwägung in der Böllerbetrachtung. — Die Menschheit ein Ganzes. — Aufgabe der Böllerlunde ist Nachweis des Zusammenhanges der Menschheit.

Die Menschheit, wie sie heute lebt, in allen ihren Teilen kennen zu lehren, ist die Aufgabe ber Bölkerfunde. Da man aber lange gewöhnt ift, nur die fortgeschrittensten Bölker, die die höchste Kultur tragen, eingehend zu betrachten, jo daß sie uns fast allein die Menschheit barstellen, die Welt= geschichte wirken, erblüht der Völkerkunde die Pflicht, sich um so treuer der vernachlässigten tie= feren Schichten der Menschheit anzunehmen. Außerdem muß hierzu auch der Wunsch drängen, diesen Begriff Menschheit nicht bloß oberflächlich zu nehmen, jo, wie er sich im Schatten der alles überragenden Kulturvölker ausgebildet hat, sondern eben in diesen tieferen Schichten die Durch= gangspunkte zu finden, die zu den heutigen höheren Entwickelungen geführt haben. Die Bölkerfunde soll und nicht bloß das Sein, sondern auch das Werden der Menschheit vermitteln, soweit es in ihrer inneren Manniafaltiakeit Spuren hinterlassen hat. Nur fo werden wir die Einheit und Külle der Menschheit festhalten. Was den Gang bieser Betrachtung anlangt, so mussen wir vor allem bedenken, daß die Kluft des Kulturunterschiedes zweier Gruppen der Menschheit nach Breite und Tiefe vollständig unabhängig sein kann vom Unterschiede ber Begabung. Un diefen Unterschied werden wir immer in letter, an Unterschiede der Entwickelung und der Umstände in erster Linie denken. Wir schenken beshalb ben äußeren Umständen der Völker eingehende Beachtung und suchen zugleich ihre heutigen Verhältnisse geschichtlich zu entwickeln. Die geographische Auffassung (Betrachtung ber äußeren Umstände) und bie geschichtliche Erwägung (Betrachtung ber Entwickelung) werden also Sand in Sand gehen. Aus beider Vereinigung allein fann gerechte Würdigung ersprießen.

Unser Wachstum in Geist und Kultur, alles, was wir zwilisatorischen Fortschritt nennen, ist eher dem Aufsprießen einer Pflanze als dem unbeengten Aufschwung eines Vogels zu verzgleichen. Immer bleiben wir an die Erde gebunden, und den Zweig kann immer nur der Stamm tragen. Die Menschheit vermag ihr Haupt in den reinen Ather zu erheben, ihre Küße müssen immer an der Erde hasten, und der Staub kehrt zum Staub zurück. Dadurch bedingt sich die Notwendigkeit der geographischen Betrachtung. Was aber die geschichtliche Erwägung betrisst, so zeigen wir auf Völker, die seit Jahrtausenden dieselben geblieben sind, die nicht ihren Ort, ihre Sprache, ihr körperliches Wesen, ihre Lebensweise, selbst nur oberstächlich ihren Glauben und ihr Wissen verändert haben. Herodot spricht von einem Troglodytenvolk, das nahe bei den Garamannten, den Bewohnern des heutigen Fessan, seine Wohnsitze habe; es sei gewandt und schnellssüßig und seine Sprache außerhalb der Grenzen seiner Wohnsitze wenig bekannt. Das sind Nachtigals Tubu oder Teda, die noch heute die natürlichen Höhlungen ihrer Felsen bewohnen, noch immer weit und breit wegen ihrer Gewandtheit und Schnellfüßigkeit berühmt sind, deren

Sprache nur wenig über die Wälle ihrer Felfenfeste hinausgebrungen ift. Zum minbesten über 2000 Rahre, und wer weiß um wieviel langer, leben sie in derfelben Weise. Sie find heute fo reich und so arm, so weise und so unwissend wie vor Jahrtausenden. Sie haben nichts zu dem erworben, was fie bamals besaßen. Jedes Geschlecht hat dieselbe Geschichte wie das voran= gehende, und dies wiederholte die früheren. Sie haben, wie man zu jagen pflegt, keine Fortschritte gemacht. Sie sind aber immer begabte, fraftige, thätige Menschen mit Tugenden und Fehlern gewesen. Ein Stück vergangener Zeit stehen sie vor uns. In derselben Frist hat unser Bolk samt Bermandten eine reiche Geschichte gelebt, haben wir Schäte an Weisheit, Wissen, Können und Reichtümern aufgehäuft. Wir find aus dem Dunkel der Wälder heraus auf die geschichtlichen Schauplätze gezogen und haben in Arieg und Frieden unseren Namen zu einem der geehrtesten und gefürchtetsten unter den Völkern gemacht. Sind wir aber als einzelne Menschen so viel anders geworden? Sind wir unseren Ahnengeschlechtern viel überlegener an Kraft des Körpers und Geistes, an Tugenden und Fähigkeiten als die Tubu den ihren? Man darf zweifeln. Der größte Unterschied liegt barin, daß wir mehr gearbeitet, mehr erworben, rascher gelebt, vor allem aber, daß wir das Erworbene bewahrt haben und zu nügen wissen. Unser Besit ist größer, lebensreicher und jünger. Der ethnographische Vergleich weist uns baher eine höhere Stellung in ber Menschheit an; er zeigt uns aber auch, wie und warum wir geworden, was wir find, und auf welchen Wegen wir noch eine Strede weiterschreiten werden.

Durch die ganze Völkerbeurteilung geht die unzweiselhafte Grundthatsache des Gesühls individueller Überhebung, daß man lieber ungünstig als günstig über seine Nebenmenschen denkt. Wir sollen wenigstens streben, gerecht zu sein, und dazu mag uns die Völkerkunde verhelsen, die, indem sie uns von Bolf zu Bolf, Stuse auf, Stuse ab führt, den wichtigen Grundsat einprägt, bei allen Handlungen der Menschen und der Völker sei vor jeglicher Beurteilung zu erwägen, daß alles, was von ihnen gedacht, gefühlt, gethan werden kann, einen wesentlich abgestusten Charakter hat. Alles kann in verschiedenem Grade geschehen; nicht Müste, sondern Gradunterschiede trennen die Teile der Nenschheit. Aufgabe der Bölkerkunde ist daher nicht zuerst der Nachweis der Unterschiede, sondern der Nachweis der Übergänge und des innigen Zusammenhanges; denn die Menschheit ist ein Ganzes, wenn auch von mannigsaltiger Bildung. Und wenn man auch nicht oft genug betonen kann, daß ein Volk aus Individuen besteht, die dei allen seinen Bethätigungen die Grundelemente sind und bleiben, so reicht doch die Übereinstimmung dieser Individuen in der Anlage so weit, daß die von einem Menschen ausgehenden Gedanken ihres Widerhalles in anderen sicher sind, wenn sie dis zu ihnen ihren Weg sinden können, so wie derselbe Same auf gleichem Boden gleiche Früchte trägt.

An diesem Wegsinden aber liegt außerordentlich viel. Elementare Ideen haben eine unswiderstehliche Expansionstraft, und es ist an sich gar nicht einzusehen, warum diese Halt machen sollte vor der Hütte eines Kassern oder dem Herdseuer eines Botosuden. Allein die Hindernisse, die ihre Wanderungen hemmen oder verlangsamen, sind zahllos, und außerdem sind sie, weil aus Leben geboren und von Leben getragen, veränderlich wie alles Leben. Hier liegt ein Hauptgrund von Unterschieden innerhalb der Menschheit und eine Fülle von Problemen der Völkerkunde. Ja, man darf sagen, in der geographischen Verbreitung einmal der Völker selbst, dann aber ihrer Aulturerwerbungen und Kulturmittel vom Feuer bis zu den höchsten Ideen der geschichtlichen Nationen liegt der Schlüssel zur Urgeschichte der Menschheit.

Es ist eine allgemeine Kulturgeschichte benkbar, die einen erdbeherrschenden Standpunkt einnimmt, weil sie die Geschichte der Berbreitung der Kultur durch die ganze Menschleit hin überschauen will; sie greift tief und weit in das hinein, was man gewöhnlich als Bölkerkunde oder Ethnographie bezeichnet. Denn je weiter der forschende Alick in die Tiesen der vorgeschichtlichen

und der außergeschichtlichen Bölker dringt, um so mehr wird er in allen Kulturkreisen und auf allen Kulturstusen wesentlich derselben einzigen Kultur begegnen, die sich vor langer Zeit, als die Bedingungen zur Entwickelung zahlreicher besonderer Kulturzentren noch nicht gegeben waren, von Bolf zu Volk über die Erde hin mitteilte; er wird sie im engen Zusammenhang erblicken mit der Menschheit von heute, die all ihr Neues und Großes nur aus jener gemeinsamen Grundlage heraus geschassen hat, von der sich auch noch manches Stück unverändert in ihrem Besit besindet. Die Zeit ist nicht mehr fern, wo man keine Weltgeschichte schreiben wird, ohne die Völker zu berühren, die man bisher als ungeschichtlich betrachtete, weil sie keine geschriebenen oder in Stein gemeiselten Nachrichten hinterlassen haben. Geschichte ist Handlung. Wie wenig bedeutet daneben das Schreiben oder Nichtschreiben, wie ganz nebensächlich ist neben der That des Wirkens und Schassens das Wort ihrer Beschreibung! Die Bölkerkunde will auch hier zu gerrechterer Ausschaftung den Weg weisen.

#### 2. Lage, Gestalt und Größe der Menschheit.

Inhalt: Die Ötumene. — Die Randvöller. — Oft und West, Alte und Neue Welt. — Nord und Süd. — Das äthiopische Gebiet. — Wechselwirkungen zwischen Nord- und Südvöllern. — Der insulare Charalter der Länder. — Wichtigkeit der Schissahrt. — Das Wasser im Weltbild. — Die Einheit des Menschengeschlechts. — Die Zahlen der Menschen und ihre Gesese. — Die Böllerbewegungen. — Das Aussterben der Naturvöller durch Berührung mit der Kultur und durch Selbstzerstörung. — Die Anssenunterschiede. — Die Mischinge.

Die Menschheit bewohnt die gemäßigten und warmen Länder und Inseln der Erde und einen Teil der falten auf der Nordhalbfugel. Ihr Gebiet, die Ofumene, bildet einen Gürtel von wechselnder Breite, bessen nördlichster Bunkt auf der Nordhalbkugel in der Gegend des 80., auf ber Endhalbkugel in ber bes 55. Breitengrades gelegen ift. Bon den beiben größten Meeren ber Erde fällt der nördliche Rand des pazifischen, wo Asien und Amerika nur 121/2 geogr. Meilen auseinanderliegen, in die Ofumene, ebenso ein breiter, durch Reichtum an bewohnbaren Inseln ausgezeichneter Strich in der Mitte; dagegen machte der Atlantische Dzean vor der irijchenor= mannischen Besiedelung ber Farber und Islands einen breiten Schnitt burch biesen menschenbewohnten Gürtel. Man kann also an ber Ofumene, deren Oberfläche, ohne Meer, ungefähr 2,4 Mill. geogr. Quadratmeilen beträgt, einen den unbewohnbaren Giswüften der Polargebiete zugewandten Nord: und Sübrand und einen Dit: und Westrand unterscheiben, zwischen denen der Milantische Dzean liegt. Die an diesen Rändern wohnenden Bölker schauen ins Leere hinaus, find von ihresgleichen nicht auf allen Seiten umgeben und befinden sich, wo ihre Wohnsitze weit hinausgeichoben sind, in der Ziolierung, die eine Urjache ethnographischer Armut ist. Umgekehrt sind Bölkergruppen an Bunkte gestellt, wo ihnen der bedeutungsvolle Borzug der Bermittelung zu teil wurde: im Stillen Ozean, befonders an feinem nördlichen Rande, in den mittelmeerischen Grenzgebieten, in Mittelamerika treten und folde Posten entgegen. Es erhellt aus ber Lage und Gestalt der Öfumene, daß die Nordhalbkugel einer größeren Unzahl von Menschen Wohnsitze gewährt ale die füdliche, daß sie ihnen breitere, vielseitiger sich berührende Gebiete von mannigfaltigerer Ausstattung und damit die Möglichkeit reicherer Entfaltung bietet, kurz, daß sie nach Lage, Gefialt und Raum für die Zwede der Entwidelung der Menschheit von vornherein überlegen ift.

Die Verbreitung der Menschen beruht ebenso wie die der Tiere und Pflanzen auf dem Zussammenhang im Norden und der Trennung im Süden. Fassen wir die Menschheit als Ganzes ins Auge, so liegen ihre nördlichen Teile in breiter, wechselwirkender Verbindung, ihre südlichen in weiter Trennung vor uns. Blicken wir auf die Rassen, so gehören die Regrosden dem Süden,

die Mongoloïden und Weißen dem Norden an. Die höchsten Kulturentwickelungen liegen nördlich vom Äquator. Denselben Gegensatz finden wir in der Ethnographie auch im einzelnen; z. B. gehören bogenlose Bölker den Süderdteilen an, wogegen in den Norderdteilen nicht bloß über einen breiten Gürtel Bogen und Pseile ausgestreut sind, sondern sogar in derselben Grundsorm von Lappland bis Ostgrönland und Mexiko. (S. untenstehende Abbildung.)

Die tiefe Kluft, die der Atlantische Dzean in den ökumenischen Gürtel legt, auch sie schafft Mandländer. Obgleich aber diese ein lebhafterer Berkehr in meridionaler Richtung, dichtbevölskerte Hinterländer und günstigere klimatische Verhältnisse bei weitem nicht so arm gelassen haben wie die des Südens und Nordens, so liegen doch die höheren Entwickelungen in Afrika im Osten, in Amerika im Westen, d. h. innen oder an den vom Atlantischen Izean abgewandten Rändern. Sicherlich hängt Afrikas Bevölkerung eng mit der Asiens zusammen, zeigt aber keine Spur näherer Beziehung mit der Amerikas. Jener Zusammenhang reicht aber weiter, über den Ostrand des asiatischen Festlandes dis auf die großen asiatischen Inseln: er schafft zwischen den Randländern im Norden und Süden ein großes Kulturgebiet, das als westliches dem weiter nach Osten über den Stillen Dzean dis nach Amerika reichenden östlichen entgegengesetzt sein mag. Sisen und Nichteisen sind die Leitzedanken dieser Sonderung. Zwar greist das westliche Gebiet im Norden über das östliche über; aber es bleibt dis zum rechtwinkeligen Auseinandertressen dieser Grenze der zwischen Nord= und Südländern sich steigernde Gegensas bestehen. In der Durchsreuzung



Ein Estimobogen aus Anoden. (Britifches Mufeum, Loubon.)

fpricht sich ein tieser Altersunterschied zwischen jener vorwiegend anthropologischen und dieser ethnographischen Gruppierung aus. An der jüngeren Entwickelung der Völker hat das Sisen ohne Frage bedeutenden Anteil genommen. Die Grenze zwischen Sisen: und eisenlosen Ländern fällt zusammen mit den Grenzen anderer wichtiger ethnographischer Verbreitungsgediete. Wo Sisen fehlt, ist auch die Viehzucht undekannt, die sich auf Rind, Büssel, Schas, Ziege, Pferd, Kamel und Slessant stützt; auch Schwein und Huhn werden im größten Teil des eisenlosen Landes nicht gezüchtet. Biel tieser geht der Unterschied der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse: in Amerika, Ozeanien und Australien eine ältere Entwickelung, nämlich Gruppenehe, Erogamie, Mutterrecht und Familienstamm; in Usien, Afrika und Europa das patriarchalische System der Familie, die Paarungsehe, die Staatenbildung im modernen Sinne. Osten und Westen stehen sich also auch in der Menschheit gegenüber. Amerika ist der äußerste Osten der Menschheit, hier sind ältere Entwickelungen zu erwarten als in Afrika und Europa, dem äußersten Westen.

Die Verbreitung der Menschenrassen bietet kein so einfaches Bild. Zwar ist die negroide wesentlich eine Südrasse. Ihre Nordgrenze wird in Afrika durch die Wüste gebildet, sett sich im südlichen Asien durch Hochgebirge fort, ragt nur im Induswinkel beträchtlich über den nördlichen Wendekreis hinaus und sinkt in Ozeanien unter den Aquator hinab. Wir haben also ein Südreich vor uns, wesentlich der Oschalbsugel angehörig, dessen geschlossene und größte Gebiete sämtlich in dem Tropengürtel und der südlichen gemäßigten Zone liegen. Zur südlichen Lage kommt der Einfluß der eigentümlichen, hier vorwaltenden Umriße und Bodengestalten. Während sich der geographische Gegensatzwischen Süden und Norden um die ganze Erde zicht, beschränkt sich der anthropologischethnographische auf die sogenannte Alte Welt und ihre Ausläuser. Darin liegt ein großer Teil des Neichtums menschlicher Erscheinungen und Gebilde auf dieser Seite der

Erde, die neben den höchsten Entwickelungen die niedrigsten umschließt. Wir haben in Amerika Gine Rasse im Norden und Süden, keine ethnographischen Unterschiede von der Größe, wie sie Norde und Südasrika, Norde und Südasien und Australien ausweisen. Amerika gehört in seiner ganzen Ausdehnung anthropologisch zu den Nordgebieten, ethnographisch in manchen Stücken.

Dagegen ist für Afrika und Asien die wichtigste Frage, wie sich ihre Südgebiete zu ihren Nordgebieten verhalten. Scharf unterscheiden sie sich hier in der verschiedenen Abgrenzung gegen Norden. Zwischen Neger= und Nordafrika liegt verkehrshemmend die Wüste; jedes ist groß und selbständig. Südasien besteht nur aus lockeren, vom Norden und der Mitte nicht scharf getrennten Ansügungen. Indien vor allem hat Einslüsse ersahren, die es von Afrika unterscheiden; anthropologisch und zum Teil auch ethnographisch bietet Afrika einen älteren, d. h. weniger veränderten Zustand besselben Ursprungs wie Indien dar; mit Madagaskar und Indien teilt endlich Malayensland das Hineinragen der Ausläuser von Nordvölkern in das indo-afrikanische Gebiet.

Soweit sich auf ber langen Strecke von ber Nordwestspitze Afrikas bis nach Fibschi dunkle Rassen mit hellfarbigen berührten, sind Teile davon ineinander übergegangen. Solche Mische rassen des verschiedensten Grades bewohnen den Sudan, die Sahara, das nördliche und mittlere Ostafrika, Südaradien, Madagaskar, das südliche Vorder= und Hinterindien und Australien. Vereinzelte Spuren negroider Beimengung sinden wir in Südeuropa und im äußersten Polynesien. In abgeschlossener Lage hat sich nur Sine wohl desinierbare Rasse, die der Australier, entwickeln können. Dunkel, strasse bis kraushaarig und langköpsig, scheint sie aus einer Mischung papuanischer mit malayisch polynesischen Elementen hervorgegangen zu sein. Das dem Ursprung nach unbekannte Eigentümliche im papuanischen Typus macht sich auch hier geltend; dazu kommt das pathologische Moment in den Spuren einer tiesen Kulturstuse und eines ärmlichen Lebens.

Die Wassersläche ber Erbe erreicht allein im Meere nahezu brei Vierteile ber Erbobersläche; jo ist alles Land Insel eines fast breimal jo großen Meeres. Die verschiedensten Teile der Mensch= heit mußten durch ihre geschichtlichen Bewedungen an das Meer geführt werden, und es gab eine Reit vor der Erfindung der Schiffahrt, in der das Meer die Menschheit auf den Teil der Erde einschränkte, wo ihre Wiege gestanden hatte. Die Erfindung der Schiffahrt, deren erste Erzeugnisse längst verloren find (in allen Teilen der Erde finden wir hohe Entwidelungen der Schiffahrtskunft hart neben der Unkunde), hat erst die Verbreitung der Menschen über fast alle bewohnbaren Teile der Erde hin möglich gemacht. Hohe Stufen von Schiffbau- und Schiffahrtskunst treten uns in den verschiedensten Teilen der Erde entgegen, am meisten im Stillen Dzean (f. Abbildung auf S. 8), am wenigsten im Atlantischen. Sie tragen in ihrer ungleichen Berbreitung das Merkmal, leicht vergessen werden zu können. Schließen wir also aus ihrem Kehlen und aus dem Mangel selbst ber Erinnerung nicht zu rasch auf völlige, dauernde Passivität dem Meere gegenüber. Auch wenn wir nicht in Hawaii und anderwärts der Erinnerung an frühere größere und bessere Schiffe begegegneten, ließe schon der enge Zusammenhang, der zwischen hoher politischer und sozialer Organisation und hoher Schiffahrt besteht, die Möglichseit eines raschen Sinkens der letteren erkennen: die Normannen sind in kleinen Booten, die vielleicht schlechter als die der Ozeanier waren, nach Island, Grönland und Nordamerika gefchifft; auch fie haben fpäter ihre Ziele wie ihre Wege verloren und vergessen. Die beutige Größe der Okumene ist insofern ein Beleg für das hohe Alter der Menschheit, als sie mit Ausnahme weniger entlegener und kleiner Inseln fast alles bereits umfaßt, was bewohnbar ift.

Die weite Verbreitung des Wassers hat dem Menschen reiche Nahrungsquellen eröffnet und dadurch die Bevölkerungen gerade an seinen Nändern verdichtet, sie hat den Fernverkehr, der in alten Zeiten quer durch überall von Feinden bewohnte Länder nicht möglich war, ermöglicht und höhere Kultur von den Küsten her landeinwärts wachsen lassen. Sie hat deshalb auch auf den Geist

ber Menschen die merkwürdige Wirkung geübt, daß der Meeres- oder Seenhorizont in sast alle Weltbilder hineinspielt, die ersonnen worden sind. Die meisten fassen die Erde als eine Insel im weiten Meere, und das Jenseits liegt weit im Meere. Ob dies ein rings umflossenes Land oder eine Insel im Abendrot ist, ob es in einen See oder Fluß rückt, ob reiche Quellen darin springen, ob bartlose Jünglinge beständig das Wasser davon zurückhalten, oder ob endlich nur der Weg dahin über Wasser führt: es ist kein trockenes Land. Die Seele muß ihren Weg über Wasser nehmen; daher häusig die Kahnform des Sarges oder doch der Steinsetzung, das Bootbegräbnis, oder auch der kleine Kahn als Grabdenkmal der Dajaken.



Gin Doppelboot von ben Gibichie Infeln. (Rad einem Dobell ber Gobeffrog-Cammlung; Mufeum fur Bollertunde, Leipzig.)

So weit die Erde für den Menschen bewohndar ist, sinden wir also Völker, die Glieder einer und derselben Menschheit sind. Die Einheit des Menschengeschlechts ist das tellurische oder planetarische Merkmal, das der höchsten Stuse der Schöpfung ausgeprägt ist. Es gibt nur eine einzige Menschenart, deren Abwandlungen zahlreich sind, aber nicht tiefgeben. Der Mensch ist ein Erdenbürger im weitesten Sinne. Auch wo seines Bleibens auf Erden nicht sein kann, dringt er hin. Er kennt sast den ganzen Erdball. Unter den an den Boden gebundenen Wesen ist er eins der beweglichsten. Die einzelnen Bewegungen verketten sich, und eine große Bewegung, deren Substrat die ganze Menschheit ist, geht mit der Zeit daraus hervor. Da diese Verkettung notwendig und dauernd ist, hebt sie die einzelnen Bewegungen in die Sphäre höherer Bedeutung. Das Endergednis ist nicht bloß die weite räumliche Verbreitung, sondern auch die wachsende Durchbringung der innerhalb dieser Grenze wohnenden Bruchteile, die zur Übereinstimmung im wesentzlichen. Diese gehört dem Ganzen an; die Vesonderheiten kleben am Orte. Man hat also das Recht, im wissenschaftlichen Sinne von der Einheit des Menschengeschlechts zu sprechen, wenn man

unter Einheit nicht die Einförmigkeit, sondern die durch Zeugniffe auf allen Gebieten bes Bölkerlebens bewiesene Gemeinsamkeit einer viele Tausende von Jahren umfassenden Geschichte sowie die von der Natur gegebene Gemeinsamkeit des Naturbodens versteht. Sat sich das Tempo des Kulturfortschritts in den letten geschichtlichen Verioden teilweise so fehr beschleunigt, daß gewisse Bölkergruppen weit über die Masse anderer vorrückten, so ist bennoch ein großer Rest von dem gemeinsamen Besit in den höchsten wie den tiefften Schichten der heutigen Menschheit zu finden. Fragt man nach dem Ursprung dieses Gemeinbesites, so darf wieder darauf hingewiesen werben, daß raftlofe Bewegung die Signatur der Menschheit ist. Im Bergleich zu deren Stärke und Dauer ist die Erde klein; taufend Geschlechter, die uns vorhergingen, vermochten sie von dem Ploment an wandernd zu umfreisen, auch ohne es zu wollen, da Schiffe zur Durchfreuzung der Flüsse und Meere erfunden waren. Dieser Moment aber liegt weit zurück. Daß in den 400 Jahren seit ber Entbedung Amerikas die Europäer sich und ihre Haustiere, ihre Ruppflanzen, Waffen und Geräte, ihre Einrichtungen und vor allem ihren Glauben weithin ausgebreitet haben, fann nur eine furzsichtige Überhebung als einen nie erreichten Höhepunkt der Weltgeschichte bezeichnen. Nicht bloß Normannen haben Amerika vor Columbus entdeckt. Diese Welt, die wir auspruchsvoll die "Neue" nennen, mußte von Westen her mehr als einmal entdeckt worden sein, ehe die Blafgesichter als lette und endgültige Entbeder von Often her an ihre Rüften kamen. Wenn sich die Malanen nach Madagaskar und der Ofterinsel burch 200 Längengrade in einer Zeit ausgebreitet haben, die, wie die Sprache und Sonstiges beweist, nicht viele Jahrhunderte gedauert hat, wenn sich seit der europäischen Entdeckung in Amerika einzelne Stämme 500 Meilen von ihren Sigen entfernt haben, wenn sich über halb Ufrika innerhalb 40 Breitengraden eine dialektisch nur, wie etwa Hoch = und Niederdeutsch, gespaltene Sprache ausdehnt, jo wird man zugeben müssen, daß nicht erst die europäische Kultur die Welt umspannt hat. Kur darin liegt ein großer Unterschied, daß heute mit Bewußtsein geschieht, was in früheren Jahrtausenden ein dunkler Trieb bewirkte, der welthistorisch in Alexander und Columbus, unhistorisch in Tausenden vorher thätig gewesen ist.

Wenn wir die Menschheit als ein Jumnerbewegliches ansehen, können wir in ihr nicht, wie es bisher üblich war, eine Vereinigung von starr voneinander gesonderten Arten, Abarten, Lolkszgruppen, Bölkern, Stämmen erblicken. Sobald irgend ein Teil der Menschheit gelernt hatte, die ländertrennenden Meere zu durchfurchen, war ihr auch schon das Ziel immer weitergehender Berschmelzung gesteckt. Nehmen wir mit der großen Mehrzahl heutiger Unthropologen einen einheitlichen Ursprung des Menschen an, so ist die Wiedervereinigung der durch Spielartenbildung auseinanderzgegangenen Teile der Menschheit zu einer wahren Einheit das unbewußte letzte Ziel dieser Bewezgungen der Menschen. Dieses Ziel wird und wurde seit lange angestreht durch eine immer weiterzgehende räumliche Berschiebung der Wohnsihe der Lölker und der Einzelnen. Diese mußte in dem beschränkten Raum der Öfumene zu Durchdringungen Anlaß geben, und in deren Folge zu Mengungen, Mischungen, Abgleichungen. Indem aber damit die Organisation der Menschen immer ähnlicher wurde, steigerten sich auch die Möglichseiten des Tausches entlegenster Wohnsibe und blieb innerhalb der Öfumene kann eine Grenze übrig, die nicht hätte überschritten werden können. Ausdrücklich betonen wir neben den Lölkern die Einzelnen, die man in dem vieles enthaltenden Worte "Völkerwanderung" zu übersehen pslegt.

Eng hängt die Zahl der Menschen mit ihrem Voden zusammen, weil er große Wirkungen auf ihre innere Entwickelung, Ausbreitung und Veziehungen ausübt. Die heute auf etwa 1500 Wilslionen zu schätzende Gesamtzahl haben wir als Produkt einer früher nicht erreichten Entwickelung anzusehen. In viel höherem Maße als man glaubt, ist die Entwickelung der heutigen Zustände von der vermehrten Bevölkerungszahl abhängig. Die Organisation der Bölker außerhalb der europaischafigien Kulturkreise läst keine dichte Bevölkerung zu. Aleine Gemeinden, einen engen Flect der

Erbe bebauenb, sind durch weite leere Räume, die entweder Jagdgebiete sind oder nutslos leer liegen, voneinander getrennt. Sie schränken den Verkehr nach Möglichkeit ein; bleibende größere Ansammlungen von Menschen sind unmöglich. Jägervölker, die keinen oder verschwindenden Ackerbau treiben, wohnen oft so dünn verteilt, daß nur ein Mensch auf die Quadratmeile kommt, nicht selten noch dünner. Wo etwas Ackerbau dazu kommt, wie bei vielen Indianerstämmen, Dajaken, Papua, sinden wir 10—40, bei höher entwickeltem Ackerbau in Junerafrika und dem Malayischen Archipel 100—300; küstendewohnende Fischervölker siten im Nordwesten Nordamerikas die zu 100 auf der Quadratmeile, in ähnlicher Dichtigkeit Hirtennomaden. Wo Fischsaugusammentressen, sinden wir auf den ozeanischen Inseln die zu 500. Dieselbe Zahl erreichen in vorwiegend steppenhaften Ländern die aus Nomaden und Ansässigen gemischten Borderasiaten. Damit haben wir bereits den Schritt über die Schwelle einer anderen Kultursorm gemacht, die in ihrer indisch-ostasiatischen Ausprägung über 10,000, in der europäischen unter Zusammenwirken der Industrie und des Verkehrs 15,000 auf der Quadratmeile ernährt.

Schon biese Aufzählung zeigt auf dem unteren Striche der Sfala Bölker der verschiedensten Jonen und Länder. Alle Naturvölker wohnen in dünner Berteilung; höhere Aultur bringt höhere Dichtigkeitsgrade mit sich. Jene sind von der Natur des Bodens abhängiger als diese; in Gebieten ähnlicher Ausstattung wohnen sie im allgemeinen gleichmäßiger verteilt. Die Unterschiede der gut bebauten, aber dünn bevölkerten, weiten Getreideslächen und der gartenartig angebauten, bichtbevölkerten Gebiete ergeben sich aus der Kultur.

In der dichten Bevölkerung liegt nicht bloß Stetigkeit und Bürgschaft kräftigen Wachstums, sondern auch unmittelbare Förderung der Kultur. Je näher sich die Wenschen berühren, desto mehr teilen sie einander mit, desto weniger Kulturerwerbungen gehen verloren, desto höher steigert der Wettbewerb die Bethätigung aller Kräfte. Die Bermehrung und Befestigung der Volkszahl steht im engsten Zusammenhang mit der Kulturentwickelung; dünne Bevölkerung auf weitem Gebiet: niedrige Kultur; in alten und neuen Kulturzentren: dicht zusammengedrängte Volksmassen. China und Indien zählen über 600 Millionen Menschen, aber ein entsprechender Raum des dazwischen liegenden innerasiatischen Romadenwinkels der Mongolei, Tibets und der östlichen Turkvölker noch nicht den sechzigsten Teil davon. Sechs Siebentel der Bevölkerung der Erde gehören den Kulturländern an.

Während die Gefchichte der europäischen Völker seit Jahrhunderten dieselbe entschiedene Wachstumstendenz zeigt, der wir bereits in der Geschichte des Altertums begegnen, bieten die Naturvölker Beispiele von Schwankungen und Rückgang, wie wir sie bei jenen nicht ober nur furze Zeit unter dem Ginfluß zufälliger Umstände, wie Kriege oder Seuchen, finden. Schon in der dunnen Bevölferung an sich liegt ein Anlaß ihrer Hinfälligkeit; ihre kleinen Zahlen werden leichter zum Schwinden und Berfchwinden gebracht. Rascher Berbrauch ber Lebensfräfte ist ein Merkmal aller Völker tieferer Kulturstufen. Die wirtschaftliche Grundlage ist schmal und lückenhaft, die Genügsamkeit streift nur zu oft an Armut, Mangel ist ein häusiger Gaft, und es fehlen alle Borsichtsmaßregeln, womit die Seilfunde unser Leben umgibt. Im Rampfe mit den übermächtigen Naturgewalten der Arktis und ber füdhemisphärischen Steppengebiete steigert sich häufiges Unterliegen besonders an der Grenze der Thumene oft bis zur vollen Aufreibung, bis zum Tode eines Bolfes. Das vielberufene Aussterben ber Naturvölker hat man fälschlicherweise nur als Folge der Berührung mit der überlegenen Kultur aufgefaßt. Bei näherer Betrachtung erkennen wir aber zwei Fälle: die Selbstzerstörung und bas Aussterben unter dem Einfluß der überlegenen Kultur. Beides wirft in der Regel zusammen; feins würde ohne die Mitwirkung des anderen sein Ziel so rasch erreichen. Die Grundlage des gefunden Bölkerwachstums ist die annähernde Gleichzahl der (Beschlechter; bei den Naturvölkern ist diese in der Regel gestört, die Kinderzahl meist klein. Das "zuvorkommende Hemmnis" Malthus' ist dem Menschen eigentümlich, dessen Blick in die Zukunft sieht. Aber in der mensch= lichen Gefellschaft ist es nicht einer höheren Schicht vorbehaltent, die vorbeugend "durch Aufopferung eines temporären Vergnügens permanentes Wohlbefinden erkauft", sondern alle Mittel, die die Bermehrung hemmen fönnen, werden auf den tiefsten Stufen in großer Ausdehnung angewendet, vor allen Krieg, Mord und Menschenraub. Der Wert des Menschenlebens steht hier tief: Menschenopfer und Menschenfresserei sprechen laut dafür. Endlich sind die Naturvölker weit entfernt von der idealen Gesundheit, die man ihnen angedichtet hat; nur die Neger Afrikas können als eine sehr robuste Rasse bezeichnet werden. Dagegen sind Australier, Ozeanier und Amerikaner Krankheiten viel mehr unterworfen als die Kulturmenschen und akklimatisieren sich schwer. Es ist feine Frage, daß diese schon vor der Berührung mit den Euroväern in manchen Gegenden im langfamen Hinsiechen begriffen waren. Die Kultur bringt bann aber die Störung bis an die tiefsten Wurzeln, indem sie den Raum einengt, auf bessen Weite die eigentümlichen gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen (f. Rapitel 12 bieser Einleitung) ber Naturvölker zugeschnitten waren. Sie führt Bedürfnisse und Genüsse ein, die mit der Lebensweise und Arbeitsleiftung dieser Menschen nicht im Einklang stehen; sie bringt ihnen vorher unbekannte, in dem jungen Boben schrecklich wuchernde Krankheiten und dazu unvermeidlich Streit und Krieg. In größeren Gebieten: Nordamerika, Auftralien, Neufeeland, war ber Erfolg bes zivilisatorischen Fortschritts bie räumliche Berbrängung ber Eingeborenen in bie ungünstigsten Gebiete und, bamit Sand in Sand gehend, ber Rückgang ihrer Zahl. In kleineren Gebieten, besonders auf den ozeanischen Inseln, aber auch in Cuba und Halti, sind sie teils ausgestorben, teils burch Mischung aufgesogen, jedenfalls verschwunden. Wo sich bei größerer Rähigkeit ber tiefer Stehenden und unter gunstigeren Natur= verhältniffen ber Prozeß verlangfamt hat, wie in manden Teilen Ufrikas, im nördlichen Amerika, in Merifo, ist eine Mischung im Gange, die endlich ihr Ziel, die Bernichtung der Eingeborenen in ihrer Eigenart und Selbständigkeit, erreichen wird. Bereits sind große Berschiebungen eingetreten, andere find im Werden, und in weiten Gebieten find schon wegen bieser passiven Bewegungen bie Bölker nur in Bewegung zu benken. Nordamerika hat bis zum 95.0 weitl. Länge nur noch traurige Trümmer von Indianerstämmen aufzuweisen, in Victoria und Neufühwales gibt es faum noch 1000 Nachsommen der Eingeborenen, und die Europäisierung von Nordasien, Nordamerika, Australien, ber Anseln Ozeaniens ist nur noch eine Zeitfrage.

Schon heute lehren taufend Erfahrungen, daß in einem folchen Regen und Bewegen die Raffen nicht unverändert bleiben können, und daß felbst die größten, in Hunderten von Millionen vertretenen, nicht ftandhalten in ber Brandung, die sie von allen Seiten umtost. Die Bermijdung schreitet in vielen Teilen der Erbe stürmisch vorwärts. Bon Nord = und Ostafrika bringen Araber und Angehörige des Berberstammes gegen die Reger vor, deren entserntere Stämme bis zur Sübspite in ihren semitischen Zügen zeigen, wie lange schon diese Ginflüsse an der Arbeit find. (S. Abbildungen S. 12.) An die Stelle der Hottentotten treten die Bastaards, Mischlinge mit Europäern. In Canada ist indianische Mischung Eigenschaft fast aller französischen Siedelungen, in Mittel: und Südamerika sind schon heute die Mestizen und Mulatten stärker als die reinen Indianer, in Ozeanien haben längst Malayo-Polynesser die pazisischen Reger durchdrungen, in ganz Innerasien herrschen mongolisch - chinesische und europäische Mischungen, tief nach Europa reichen sie herein und beeinflussen ben ganzen Often und Norden unseres Erdteils. Die größere Masse, bas raschere Wachstum, die Aberlegenheit in den entscheidenden Künsten räumen in diesem Brozes fast immer der höheren Stufe Borteile ein, wo nicht das Klima entgegenwirkt, und wir können von einer Auffaugung der niederen durch die höheren auch dort sprechen, wo diese zunächst nicht in der Mehrheit auftreten. Wenn es irgend etwas Tröftliches in dem allgemeinen hinschwinden der Naturvölker

gibt, so ist es die Gewißheit, daß ein großer Teil davon durch den Mischungsprozeß langsam gehoben wird. Man wiederholt zwar gern einen Satz angeblich alter Erfahrung, daß in den Mischlingen die schlechten Eigenschaften beider Eltern vorwiegend vertreten seien; doch genügt ein Blick



Sanbili, Ronig ber Gaita (femitifcher Topus ber Raffern). Rad Photographie von G. Fritfc.



Ein Gallamond (hamitifde ober femitifde Mifdung). Rach Photogravhie aus Bruner Bens Cammlung.

auf das Bölkerleben der Gegenwart, um zu sehen, daß Mulatten, Mestizen, Arabersnegermischlinge in Nordsund Südamerika und in Afrika an der Spise der Indianer und Negermarschieren. Die einmal begonsnene Mischung führt immer weiter, sede neue Zusuhr vom Blut der höheren Rasse gleicht die Abstände nach der Söhe zu aus. Man beobachte, wie die Indianer in Mexiko oder Peru fast dis zum Niveau der Europäerabkömmlinge aussteigen, von denen sie nach der Conquista eine unausssüllbare Klust zu trennen schien.

Wenn uns die Weltgeschichte eine zwar unterbrochene, aber bennoch fort: schreitende Ausbreitung der Kultur über bie Erde hin zeigt, so ift barin bas natur= gemäße Übergewicht der Zahl der Kulturvölker ein mächtiger Faktor. Indem das fich rafcher vermehrende Bolf auf die übri: gen seinen Überfluß ergießt, überwiegt von selbst der Einfluß der höheren Kultur, die ja die Ursache oder Bedingung der stärkeren Vermehrung war. So erscheint und die Ausbreitung der Kultur als ein sich selbst beschleunigendes Weiterwachsen kulturtragender Bölker über die Erde hin, das die als Ziel und Aufgabe, Hoffnung und Wunsch vorausgesette Ginheit bes Menschengeschlechts immer vollständiger zu verwirklichen strebt.

Suchen wir zum Schluß die Wege rückwärts zu verfolgen, die die wichtigsten Teile der Menschheit gemacht haben, so sinden wir als Ausgangspunkt das Nebeneinanderbestehen mehrerer Abwandslungen oder, wie Blumenbach will, Aussartungen der einen Menschenart, die erst an wenigen Punkten zusammenflossen, um sich dann bei zunehmendem Verkehr

immer mehr zu berühren und sich zulett so ineinander zu schieben und zu vermengen, daß von den ursprünglichen Barietäten heute keine mehr in ihrer ehemaligen Besonderheit vorhanden ist. Ihre Reste aber führen zurück auf zwei große, in der heutigen Rasse noch lebendige Gegensätze

zwischen Nordhalbkugel: weiße und mongoloide Rasse, und Sübhalbkugel: Negerrasse. Sie umsschließen die Gegenfätze des kontinentalen Zusammenhanges und der ozeanischen Zergliederung, der tief in das nordpolare Gebiet verflochtenen und der von polaren Einstüssen durch den Ozean getrennten Welt. Die Negervölker können sowohl in Afrika als in Asien und im Stillen Ozean einst nördlicher gewohnt haben als heute, jedenfalls saßen sie immer südlich von dem Druck, der ihnen ihre heutigen Wohnsitze angewiesen hat.

### 3. Die Stellung der Naturvölker in der Menschheit.

Inhalt: Der Begriff "Naturvolt". — Fortbildung und Rüdbildung. — Körperliche Unterschiede. — Der Begriff "Aufturraffe". — Das Tierähnliche im Menschen. — Worin besteht der Kulturbesits? — Gemeinssamer Besits der Menschheit an Bernunft, Sprache und Religion. — Im übrigen Kulturbesitse gibt es keine absoluten Unterschiede, sondern nur Berschiedenheiten des Grades.

Zuerst ein Wort von bem Namen, ben wir auf diesen Seiten so häufig auszusprechen haben werden: Naturvölker. Das find Bölker, die mehr unter dem Zwange der Natur ober in der Abhänaiafeit von der Natur stehen als die Kulturvölfer. Es ist ein Unterschied der Lebensweise. ber geistigen Anlage, ber geschichtlichen Stellung, ber fich in biesem Namen ausspricht; insofern dieser Name also nichts in diesen Richtungen vorbezeichnet und vorurteilt, finden wir ihn gerabe für uns boppelt paffend. Denn wir werden vielleicht diesen neutralen Namen mit einem in mehreren Beziehungen anderen Begriff zu füllen haben, als der geneigte Leser gewöhnt ift mit "Wilben" zu verbinden. Wir fagen Naturvölfer, nicht weil sie in den denkbar innigsten Beziehungen zur Natur, wohl aber weil sie unter bem Naturzwange leben. Der Unterschied zwischen Natur- und Kulturvolk ist nicht in dem Grade, sondern in der Art des Zusammenhanges mit der Natur zu fuchen. Die Rultur ift Naturfreiheit nicht im Sinne der völligen Loslöfung, sondern in dem der vielfältigeren, breiteren und weiteren Berbindung. Der Bauer, der sein Korn in die Scheune sammelt, ift vom Boden seines Ackers endgültig ebenso abhängig wie der Indianer, ber im Sumpfe feinen Bafferreis erntet, ben er nicht gefäet hat; aber jenem wird biefe Abhängigkeit minder schwer, weil sie durch ben Borrat, den er weise genug war zu fammeln, eine lange Resiel ist, die nicht so leicht brudend wird, während diesen jeder Sturmwind, der die Uhren ins Wasser schüttelt, an ben Lebensnerv rührt. Wir werben nicht von ber Natur im ganzen freier, indem wir sie eingehender ausbeuten und studieren, wir machen uns nur von einzelnen Zufällen ihres Weiens ober ihres Ganges unabhängiger, indem wir die Berbindungen vervielfältigen. Gerade wegen unserer Aultur hängen wir heutigestages am innigsten von allen Geschlechtern, die je gewesen, mit ihr zusammen.

Wenn die Gegensetzung von Naturvölkern und Kulturvölkern eine weite Aluft zwischen beis ben zu öffnen scheint, so werden wir uns hierbei nicht beruhigen, sondern vor allem anderen die Frage auswersen: Welches ist die Stellung, die den Naturvölkern in der ganzen Menschheit zustommt? Jahrhunderte hindurch ist diese Frage mit jener Lässigseit behandelt worden, die im Gestühl bestiedigter Begierde nach Thatsachenwissen, nach Erzählungen und Schilderungen sein tieseres Bedürsnis empfand, das Berhältnis der "Wilden" zur übrigen Menschheit sestzustellen. Diese schwarzen und braunen Menschen waren sehr fremdartig, sehr sonderbar, es war höchst interessant, von ihnen zu lesen: das genügte vollkommen. Lächeln wir nicht über diesen Standwunkt, unser Vergnügen an Neisebeschreibungen entspricht ihm heute noch: je unzwilissierter, desto spannender! Noch die in manchen Beziehungen bereits nach tieseren Eins und Ansichten auch des Bölkerlebens strebenden Forschungen eines Cook, Forster, Barrow, Lichtenstein haben für

die Zeitgenossen hauptsächlich ein romantisches Interesse gehabt und gaben zu philosophischen Betrachtungen wenig Anlaß. Die einzige tiefer gehende Anregung, die von dem großen Fortschritt in Zahl, Güte und Beliebtheit der Reiseschilderungen am Ende des letzten Jahrhunderts erteilt ward, bestand in der Erschütterung des Glaubens an jenen glücklichen Naturzustand, dem seit Rouffeau die schönen Geister als dem wünschenswertesten huldigten, der aber nur in Urwäldereinsamseiten und auf glücklichen Inseln verwirklicht sein sollte. Dan suchte ihn, aber sand ihn nicht. Welche Enttäuschung für die gefühlvollen Herzen der Leser der "Indischen Hütte" oder der Georg Forsterschen Schilderung der paradiessischen Otaheitier!

Langiam rudte die Betrachtung der Naturvölfer aus der Perspektive des Herzens in die des Geistes; und damit fanken diese felbst um ein autes Stud tiefer, um ebensoviel ungefähr, wie ihr geistiges Leben von dem unseren weiter abliegt als ihre gemütlichen Verhältnisse und Außerungen, die man bisher mit Borliebe betrachtet hatte. Es kam die Zbee der völkerschichtenden Entwickelung in die Welt, wobei, wie man hervorheben muß, weniger auf Grund sachlicher Erwägungen als eines allgemeinen Gefühls die Richtfulturvölfer zu einer Art heterogenen Kundaments zusammengeballt wurden. Man begreift bas fast leibenschaftliche Bebürfnis, bem fühnen Gebankenbau der Entwickelungslehre Stüben in der Welt der Thatsachen zu verschaffen, und wenn wir uns auch diesem Gefühl nicht überall auschließen, so wäre es ungerecht, zu verkennen, daß es, wie in aller Betrachtung des Lebens, so auch in der der Bölker eine Bewegung hervorgerufen hat, die fruchtbare Wahrheiten ans Licht bringt. Auf jedem Gebiet ist am schwieriasten die Erforschung der Anfänge; aber gerade diesem einst vernachlässigten tiefsten Problem haben sich die Entwickelungstheoretiker auch in der Ethnographie mit einer bewundernswerten Ginzigkeit des Vorfates zugewandt. Negativ ober positiv: ihre Ergebnisse sind bankenswert. Ihnen gebührt das Verdienst, ein reiches Material von Thatsachen der Wissenschaft zur Verfügung gestellt zu haben; von ihrem Eingreifen datiert gründliche Erforschung bessen, was man, etwas voreilia, Urzustände der Menschheit nennt.

Wir wissen diesen vorbereitenden Leistungen Dant, können uns aber nicht mit ihren Schlußgedanken befreunden. Sie suchen überall "Urzustände" und "Entwickelung". Hat man nicht bas Recht, mit einigem Argwohn auf wiffenschaftlichem Gebiet solchem Suchen zu begegnen, bas im voraus schon so gut weiß, was es finden will? Die Erfahrung lehrt, wie nahe dabei die Gefahr der Boreingenommenheit liegt. Bon einer Möglichkeit erfüllt, schlägt man die andere zu gering an. Findet ein von der Idee der Entwickelung getränkter Forscher ein Bolk, bas in mehreren oder felbst vielen Beziehungen hinter seinen Nachbarn zurücksteht, so verwandelt sich dies "hinter" unwillfürlich in ein "unter", b. h. in eine tiefere Sproffe der Leiter, auf der die Menfchheit vom Urzustand zur höchsten Sohe der Kultur aufgestiegen ist. Das ist das Gegenstück der einseitigen, ja ausschweisenden 3dee, daß der Mensch als ein zwilisiertes Wesen auf die Welt gekommen sei, daß aber eine rückwärts schreitende Entartung ihn zu dem gemacht habe, was man heute unter den Naturvölkern findet. So wie jener Entwickelungsgedanke bei den Naturforichern. hat diese Rückschrittsidee bei den Erforschern der Religion und der Sprache der Bölker aus leicht erkennbaren Gründen den größten Beifall gefunden. Indeffen ift fie heute fehr weit in ben Hintergrund gedrängt, unserer Meinung nach wohl viel zu weit. Von ihr ist für die Forschung weniger Gefahr zu befürchten als von jener ihr am entschiedensten entgegengesetzten Meinung, beren Auffassung, in abstrakter Nachtheit ausgesprochen, etwa lauten würde: Es gibt in ber Menschheit nur Aufftreben, nur Fortschritt, nur Entwickelung, keinen Rückgang, keinen Verfall, fein Absterben. Leuchtet nicht in dieser Fassung das Einseitige solcher Betrachtungsweise sogleich ein? Es ift mahr, daß nur die Hadifalen dieser Richtung fo weit geben, und Darwin, ber als großer 3deenschöpfer seine Gedanken am magrollsten faßte, gibt zu, daß ohne 3weifel viele Nationen in ihrer Zivilisation rückwärts gegangen und einige in vollständige Barbarei versallen sein mögen; tropdem er, fügt er vorsichtig hinzu, in Bezug auf den letzteren Punkt keine Beweise gefunden habe. Aber auch er hat in seiner "Abstammung des Menschen" mehr als eine mal der Versuchung nicht entgehen können, die Menscheit in sich selbst verschiedener und mit ihren angeblich niedrigsten Gliedern tieser zur Tierwelt hinabreichend zu wähnen, als bei fühler Betrachtung möglich scheint.

Wir sehen hier die Extreme der Auffassung der Naturvölker. Es begreift sich, wie grundverschiedene Folgen sich daraus für die Betrachtung aller Seiten ihres Daseins, für die Beurteilung ihrer Vergangenheit und Zukunft ergeben müssen. Denn was kann verschiedener sein als
eine Auffassung, die ihnen ihren Plat tief unter und auf einer Stuse anweist, wo alle auf dem
langen, beschwerlichen Wege zwischen ihrer und unserer Stellung gereisten Fähigkeiten noch unentsaltet sind, und eine andere, die sie so ziemlich auf einer Linie mit und erblickt, gleich ober
ähnlich hoch entwickelt, aber durch ungünstige Schicksale eines großen Teiles ihres Kulturbesitzes beraubt, dadurch verarmt, verelendet, zurückgekommen? Möge es gestattet sein, an der Hand der
Thatsachen zu versuchen, und dem mittleren Punkte, wo die Wahrheit liegt, vielleicht etwas mehr
zu nähern, als es diesen Hypothesen bis jeht verstattet war.

Die nächstliegende Frage ist die nach den angeborenen förperlichen Unterschieden, weil sie den untrüglichsten Schluß auf Art und Größe der innerhalb der Menschheit zu beobachtenden allgemeinen Verschiedenheiten machen lassen müssen. Aber das ist eine rein anthropologische, b. h. anatomisch = physiologische Angelegenheit, die als solche und fern liegt. Wir beanügen uns mit einigen Bemerkungen, indem wir für alle einzelnen Thatsacken und alle weiteren Ausführungen auf ben anthropologischen Teil bieses Sammelwerkes verweisen. 1 Bon unserem ethnographischen Standpunkt aus, der und die großen, folgenreichen Kulturunterschiede der Menschheit am deutlichsten erkennen läßt, kommen wir hier zuerst zu dem Wunsche, daß man den Begriff Rulturraffe mit Rudficht auf die Menschheit eingehender prufe, als es bis jest geschehen ist. Man würde, das läßt sich voraussagen, finden, daß zunächst im Körperbau der Kulturvölker Eigenschaften auftreten, die durch die Kultur hervorgerufen sind, ebenso wie anderseits der Körper der Naturvölker in gewissen Zügen deutlichst die Wirkungen einer Lebensweise aufweist, die durch den Mangel an fast allem bezeichnet wird, was wir gewohnt sind, Kultur zu nennen. Guftav Fritsch, ein Anatom, der die Naturvölker mitten in ihrer Natur studiert hat, stellt den Cap auf, daß die harmonische Entwickelung bes menschlichen Rörpers nur unter dem Einfluß der Rultur möglich fei; und man gewinnt aus feinen Schilberungen ber Hottentotten, Buschmänner und selbst ber Kaffern die Überzeugung, daß gut entwickelte, plastisch ichone Körper bei ihnen feltener find als bei uns angeblich abgelebten Kulturmenschen. (S. Abbildung E. 16.) Er spricht es an einer Stelle beutlich aus, "daß ber gefunde, normal entwickelte Germane, jowohl was die Proportionen als die Kraft und Fülle der Formen anlangt, in der That den durchschnittlichen Bau des zu den A-Bantu gehörigen Mannes übertrifft". Diese Bantu aber, darf man hinzuseten, find in dem Zweige der Raffern, von dem hier speziell die Rede ist, einer der fräftigsten und gestähltesten Völkerstämme von Afrika. Wir haben in neuerer Zeit abnliche Urteile öfters vernommen, und heute dürfte jener Ausspruch eines amerikanischen Ethnographen: das beste Modell des Apollo von Belvedere sei der Indianer, selbst nicht als Redeblume ohne Wiberspruch passieren. Man ist tiefer eingebrungen und hat auch in dem Anochenbau Unterschiede nachgewiesen, die hier auf Ginflüsse der Kultur, dort auf Ginflüsse des unzwilisierten Lebens

<sup>1</sup> Johannes Rante, "Der Menich" (2. Aufl., Leipzig, Bibliographisches Institut, 1894).

zurückführen. Birchow hat Lappländer und Buschmänner geradezu als pathologische, b. h. verselendete, durch Hunger und Not heruntergekommene Rassen bezeichnet. Aber das für die Be-



Ein junges Mabden vom Stamm ber Berg bamara. (Rad Photographie im Befig bes Miffionsbaufes in Barmen.)

stimmung bes Wertes ber Rassenunterschiebe wichtiaste Experiment, wofür die Bifsenschaft viel zu klein und nur die Weltgeschichte felber mächtig genug ift, das ift erst im Werben. Die Gin= führung ber fogenannten niederen Raffen in die Rulturfreise der höheren und die Niederwerfung der Schran= ten, die einst dieser Ginführung entgegengetsirmt wurben, ift nicht bloß eine glän= zende That der Menschlich= feit, sonbern gleichzeitig auch ein Geschehnis vom tief: ften wiffenschaftlichen Intereffe. Zum erstenmal werben Millionen ber für am niebrigften gehaltenen Raffe, ber schwarzen, alle Borteile, alle Rechte und alle Pflichten der höchsten Rultur zugänglich gemacht; nichts hindert fie, alle Mittel der Bildung zu gebrauchen, die (hier liegt bas anthropologisch Intereffante dieses Borganges) notwendig eine Umbildung fein wird. Wenn wir heute auch nur mit annähernder Sicherheit fagen könnten, was in einer Reihe von Menschenaltern aus biefen 12 Millionen Regerstlaven geworden fein wird, die in ben letten 20 Rahren in Umerika befreit worden sind und sich im Genuß ber Freiheit und der modernsten

Kulturerrungenschaften zu 100 Millionen vervielfältigt haben werden, so würde diese schwierige Frage nach den Kulturwirkungen in den Rassenunterschieden sicher zu beantworten sein. So aber müssen wir und mit Andeutungen und Bermutungen begnügen.

Man darf die Meinung aussprechen, daß die rassenvergleichenden Studien der letzten Jahre das Gewicht der herkömmlich angenommenen anthropologischen Rassenunterschiede vermindern, und daß sie jedenfalls der Auffassung feine Nahrung geben, die in den sogenannten niederen Rassen der Menschheit einen Übergang vom Tier zum Menschen erblickt. Die allgemeine Tiersähnlichkeit des Menschen in körperlicher Beziehung soll damit nicht bestritten werden, wohl aber die Annahme, daß einzelne Teile der Menschheit so viel tierähnlicher seien als andere. Auf Züge, die tierisch zu nennen sind, stößt man beim Studium der Völker aller Rassen: dies läßt sich nicht anders erwarten. Da der Mensch in seinem Körperbau eine so entschiedene Assensähnlichkeit bewahrt hat, daß auch neuere Systematiker bloß hierauf Gewicht legten und auf die

alte Linneische Zusammenstellung ber Gattung Homo mit ben Affen in einer Ordnung der Primates zurückfommen konnten, ohne unlogisch gescholten zu werben, genügt eine Reduktion bes Geistigen in der Menschennatur, um in manchen Richtungen die Tierischkeit der stofflichen Grundlage geradezu grell hervortreten zu lassen. Wir alle find leider mit der Auffassung vertraut, daß im Menschen eine Bestie verborgen sei, und bas "tierische" Behagen, die Vertierung und andere nur zu geläufige Sprachformen beweisen, wie häufig sich unsere Thantasie zu entsprechenden Vergleichen aufgeforbert findet. Wenn eine hungrige Familie auftralischer Gingeborener ben Geiern ein Aas abjagt, das nach allem Rechte der Natur diesen langit zugehörte, um sich wie eine Berbe neibischer, gieriger Schatale auf die Beute zu werfen und nicht eher vom Fressen abzulassen, bis fie der übervolle Magen zum Schlafe zwingt, jo zeugt dies für eine Bertierung ber Lebensweise, die alle Scelenregungen unter= brückt. Es wundert uns auch nicht, wenn Afrikareisende einen aufgestörten Buschmannschwarm, ber in jedem Fremden, sei er weiß ober ichwarz, einen Keind fieht, mit nichts anderem als einer Berbe von fliehenden Schimpansen ober Drangs vergleichen. Man sollte aber nicht immer auf diese armen Naturvölker losschlagen, benen im ganzen von Natur keine größere Neigung zur Tierähnlichkeit innewohnt als uns. Es gibt moralisch gesunkene Europäer, die unter



Ein eisernes Beil europäischer Sertunft mit altem Anochenstiel, aus Reuseeland. (Christy Collection, Condon.)

ben Australiern stehen. Diese traurige Fähigkeit, tierähnlich sein ober werden zu können, ist leiber allen Menschen vorbehalten, den einen etwas mehr, den anderen etwas weniger. Es hängt hauptsächlich vom anerzogenen, oft der Kultur entsprechenden Grade der Verstellungsfähigkeit ab, ob sie sich mehr oder minder häusig und deutlich äußert. Die Kultur aber ist es allein, die eine Grenze zwischen uns und den Naturvölkern zu ziehen im stande ist. Wan nuße es mit der größten Entschiedenheit betonen, daß der Vegriff Naturvölker nichts Anthropologisches, nichts Unatomisch-Physiologisches in sich hat, sondern ein rein ethnographischer, ein Kulturbegriff ist. Naturvölker sind kulturarme Völker. Es können Völker von jeder Nasse, von jedem Grade natürlicher Ausstatung entweder noch nicht zur Kultur fortgeschritten oder in der Kultur zurückgegangen sein. Die alten Deutschen und Gallier traten der römischen Kultur verhältnismäßig nicht minder kulturarm gegenüber als uns die Kassen oder Polynesier, und manches, was sich heute zum Kulturvolk der Nussen zählt, war zur Zeit Peters des Großen noch reines Naturvolk.

In der That ist die Kluft des Kulturunterschiedes zweier Gruppen der Menschheit nach Breite und Tiese vollständig unabhängig von der Größe des Unterschiedes ihrer Begabung. Man erwäge, daß in dem, was die Höhe der Kulturstuse ausmacht, in dem gesamten Kulturbesitz eines

Volkes, eine Fülle von Zufälligkeiten wirksam ist, die uns höchst behutsam machen sollten, daraus sogleich Schlüsse auf die körperliche, geistige und seelische Ausstattung des Volkes zu ziehen. Hochbegabte Völker können kulturlich arm ausgestattet sein und dadurch den Eindruck einer allzemein niederen Stellung innerhalb der Menschheit machen. Chinesen und Mongolen gehören derselben Rasse an, und doch, welcher Unterschied der Kultur! Noch größer ist dieser, wenn wir



Aino vor ihrer Borratshutte. (Nach Photographie im Befig bes Freiheren von Siebolb in Bien.)

an die Stelle ber Mon= golen irgend einen ber barbarischen Stämme setzen, die sich in ben Grenzprovingen Chi= nas wie Infeln aus ber höher zivilisierten Menschenflut abbe= ben, die sie ringsum umgibt und bald über= flutet haben wird. Nach neueren Forschungen möchte es scheinen, daß manche von ben Aino, ben Urbewohnern ber nörd= lichen japanischen Infeln (f. nebenstehende Abbildung), ber fautasischen Rasse näher stünden als der mon= golischen. Und boch find sie ein Naturvolk, fogar in ben Augen ber mongolischen 3a= paner. Die Raffe hat mit bem Kulturbesits an sich nichts zu thun. Es wäre zwar thöricht, zu leugnen, daß in unferer Zeit bie höchste Rultur von

ber sogen. kaukasischen ober weißen Rasse getragen wird; aber anderseits ist es eine ebenso wichtige Thatsache, daß seit Jahrtausenden in aller Kulturbewegung die Tendenz vorherrscht, alle Rassen heranzuziehen zu ihren Lasten und Pflichten und dadurch Ernst zu machen mit dem großen Begriff "Menschheit", dessen Besitz zwar als eine auszeichnende Sigenschaft der modernen Welt von allen gerühmt, an dessen Berwirklichbarkeit aber von vielen noch nicht geglaubt wird. Blicken wir aber nur über den Nahmen der kurzen und engen Begebenheiten hinaus, die man anmaßend die Weltgeschichte nennt, so werden als Träger der jenseits liegenden Ur= und Vorgeschichte Glieder aller Nassen anzuerkennen sein.

### 4. Wesen, Entstehung und Ausbreitung der Kultur.

Inhalt: Natur- und Kulturvölker. Sprache und Religion sind Allgemeinbesitz. Geschichtliche und geschichtslose Bölker. Ursachen der Rücktändigkeit vieler Bölker. Kulturentwickelung ist Schäpesammeln. Die sogen. Hatblultur. Die stofflichen und geistigen Elemente im Kulturschap. Die stofflichen Grundlagen und der geistige Kern. Die Raturbedingungen der Kulturentwickelung. Die Rollen der Ackerbauer und Hirten in der Entwickelung der politischen Kultur. Die Kulturzonen. Kulturversall.

Aber was ift nun das Wesen des Unterschiedes, der die Natur= und Kulturvölker auseinander hält? Die Entwickelungstheoretiker treten uns bei biefer Frage ked entgegen und erklären sie für längst abgethan; benn wer könne zweifeln, baß bie Naturvölker "bie ältesten noch zu Tage stehenden Schichten der Menschheit" seien? Sie seien Reste der kulturlosen Perioden, worüber andere Teile ber Menschheit, die sich im Kampfe um das Dasein zu höherer Begabung emporgerungen und fich reicheren Kulturbesit erworben hatten, längst hinausgeschritten seien. Dieser Annahme gegenüber erheben wir die Frage: Woraus besteht benn bieser Kulturbesit? Die Bernunft, von allem die Grundlage, ja die Quelle von allem, ist sie nicht Allgemeingut der Menschheit? Der Sprache und Religion muß man den Vorrang als gewissermaßen edleren Außerungen vor den anderen geben und sie näher an die Vernunft anschließen nach jenem schönen Borte Samanns: "Ohne Sprache hätten wir keine Vernunft, ohne Vernunft keine Religion und ohne diese drei wesentlichen Bestandteile unserer Natur weder Geist noch Band ber Gesellschaft." Gewiß ist, daß die Sprache einen unabschbar mächtigen Ginfluß auf die Heranbildung des menschlichen Geistes geübt hat. "Man muß", sagt Berber, "die Sprachwerfzeuge als das Steuerruber unferer Vernunft und die Rede als den himmelsfunken anschen, der unfere Sinne und Gedanken allmählich in Flamme brachte."

Und nicht minder sicher fast die Religion der kulturarmen Bölker alle Keime in sich, die später den herrlichen, blütenreichen Wald des Geisteslebens der Kulturvölker bilden sollen; sie ist Kunst und Wissenschaft, Theologie und Philosophie zugleich, so daß es nichts von noch so ferne her auf Ideales Hinstrebendes in diesem armen Leben gibt, das nicht von ihr umfast würde. Von den Priestern dieser Völker gilt es im wahrsten Sinne des Bortes, daß sie Verwahrer der göttlichen Geheimnisse sind. Die später wachsende Ausbreitung dieser Geheimnisse durch das Volk hin, die Popularisserung im größten Sinne, ist aber das deutlichste und tiesstreichende Mersmal des Kultursortschrittes. Während nun an dem allgemeinen Vesig der Vermunst durch Menschen jeder Rasse und Stuse kein Mitmensch zweiselt, während das ebenso allgemeine Vorhandensein der Sprache eine Thatsache ist, und nicht einmal, wie man früher glaubte, die einsacher gebauten Sprachen den niederen Völkern, die reichsten den höchstschenden zugehören, wird das Vorhandensein der Religion dei Naturvölkern vielsach bezweiselt. Es wird auf den folgenden Seiten eine unserer Aufgaben sein, die Unbegründetheit dieser Annahme an der Hand vieler Thatsachen zu beweisen. Einstweilen dürsen wir die Allverbreitetheit irgend eines Grades von Religion annehmen.

Was die politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen anbelangt, so bemerken wir in den Naturvölsern sehr große Unterschiede des Kulturbesitzes; wir haben also bei ihnen nicht nur die Anfänge, sondern auch einen sehr großen Teil der Fortentwickelung der Kultur zu suchen, und es ist ebenso sicher, daß jene Unterschiede weniger auf abweichende Begabung als auf große Berschiedenheit der Entwickelungsbedingungen zurückzusühren sind. In der Entwickelung hat aber der Austausch seine Rolle gespielt, und unbesangenen Beobachtern ist oft angesichts der Dinge selbst mehr Übereinstimmung als Unterschied entgegengetreten. "Es

ist erstaunlich", ruft Chapman bei Betrachtung der Sitten der Damara aus, "welche Ahnlichsteit in den Sitten und Handlungen der menschlichen Familie über die Welt hin herrscht! Selbst die Damara üben hier Gebräuche, die ganz mit denen der Neuseeländer übereinstimmen, wie das Ausschlagen der Borderzähne und das Abschneiden des kleinen Fingers." (S. auch die untenstehende Abbildung.) Es ist weniger erstaunlich, wenn, wie derselbe Reisende hervorhebt, die Übereinstimmung mit den Betschuanen noch weiter geht. Da nun das Wesen der Kultur einmal in der Unhäufung einer Masse von Erfahrungen liegt, dann in der Festigkeit, womit diese erhalten werden, und endlich in der Fähigkeit, sie fortzubilden oder zu vermehren, so heißt die erste Frage: Wie ist es



1) Trommel ber Ambuella. (Nach Serpa Pinto.) 2) Trommel ber Jgorroten von Luzon. (Aus Dr. Hans Meyers Sammlung in Leipzig.)

möglich, daß sich die erste Grundbedin= gung ber Kultur, nämlich bie Anhäufung von Kulturbesit in Form von Fertigkeiten, Wiffen, Kraft, Ravital, verwirkliche? Man ist längst einig barüber, ber erste Schritt dazu sei ber Übergang aus der vollständigen Abhängigkeit von dem, was die Natur freiwillig darbietet, zur bewußten Ausbeutung ihrer für den Menschen wichtigsten Früchte durch eigene Arbeit, besonders in Aderbau oder Biehzucht. Diefer Übergang eröffnet mit Einem Schlage alle die entferntesten Möglichkeiten ber Kultur; babei ist allerbings zu bebenken, baß es noch fehr weit von dem ersten Schritte bis zu der nur heute erreichten Söhe ift.

Der Geist des Menschen, also auch der Geist ganzer Bölker zeigt weites Auseinandergehen sowohl wegen verschiedenartiger Begadung als auch wes gen der verschiedenen Wirkungen, die äußere Umstände auf ihn üben. Hauptstächlich schwankt der Grad des inneren Zusammenhanges und damit der Festigsteit oder Dauer des geistigen Besitzes.

Die Zusammenhangslosigkeit, das Auseinanderfallen dieses Besitzes, charakterisiert ebenso entsichieden die tieseren Kulturstusen wie sein Zusammenhalt, seine Unentäußerbarkeit und seine Wachstumskraft die höheren. Wir begegnen auf tiesen Stusen einer Armut der Tradition, die diesen Bölkern weder gestattet, sich selbst ein Bewußtsein ihrer früheren Schicksale für irgend beträchtliche Dauer zu erhalten, noch auch den geistigen Besitz durch die Erwerbungen einzelner hervorragender Geister oder durch Aufnahme und Pflege von außen kommender Anregungen zu stärken und zu mehren. Hier, wenn nicht alles trügt, liegt der Grund der tiesstgehenden Bersichiedenheit der Bölker. Man scheint ihn zu streisen, wenn man geschichtliche und geschichtselose Volkereinander gegenüberstellt. Sind aber geschichtliche Thaten für die Geschichte deshalb verloren, weil sie die Erinnerung der Geschichtschung nicht ausbewahrt? Das Wesen der Geschichte besteht im Geschehen selbst, nicht in Erinnerung und Festhaltung von Geschehenen. Bir wollen lieber diese Verschiedenheit in den Gegensatz atomissierten und organissierten Lolkstums

131 /

zurückleiten, weil der innere Zusammenhang den tiefsten Unterschied zu bezeichnen scheint, den es auf dem Gebiete geschichtlicher That, also hauptsächlich auf dem geistigen Gebiete, gibt. So wie die gesellschaftliche und staatliche ist auch die geistige Geschichte der Menschheit in erster Linie ein Fortschreiten aus der Zersplitterung zum Zusammenwirken; und zwar ist es die äußere Natur in erster Linie, woran sich der menschliche Geist erzieht, indem er sich zu ihr in ein erkennendes Verhältnis zu sehen strebt, dessen letzes Ziel der Ausbau eines geordneten Abbildes der Natur in seinem Inneren ist, d. h. die Schaffung der Kunst, der Poesse, der Wissenschlaft.

Nach Rassenzugehörigkeit so verschieden wie möglich, bilden die Naturvölker keine Bölkergruppe in anatomisch-anthropologischem Sinne. Da sie an den höchsten Kulturgütern der Menschheit in Sprache und Religion teilnehmen, darf man ihnen auch nicht ihre Stelle an dem Grunde des Stammbaumes der Menschheit anweisen oder ihren Zustand als Urzustand oder Kindheitszustand auffassen. Es ist ein Unterschied zwischen der rasch reisenden Unreise des Kindes und der geringen Gereistheit des in manchen Beziehungen stehen gebliedenen und stillestehenden Erzwachsenen. Was wir Naturvölker nennen, ist diesem letzteren nahe, jenem fern. Wir nennen sie fulturarme Bölker, weil innere und äußere Verhältnisse sie gehindert haben, solche dauernde Entzwicklungen auf dem Gediet der Kultur zu vollenden, wie sie Kennzeichen der wahren Kulturzvölker und Bürgen des Kultursorsschritts sind. Doch würden wir nicht wagen, sie fulturlos zu nennen, da die primitiven Mittel zum Ausschwung auf höhere Stusen: Sprache, Religion, Feuer, Wassen und Geräte, keinem sehlen, und gerade der Besit dieser Mittel und vieler anderer, worunter hier nur Haustiere und Kulturpslanzen genannt sein mögen, zahlreiche und mannigssaltige Berührungen mit echten Kulturvölkern bezeugt.

Urfachen, warum sie dieje Gaben nicht nütten, gibt es mancherlei. Geistige Minderbegabung pflegt in erster Linie genannt zu werden. Das ist bequem, aber mindestens nicht billig. Juner: halb der heutigen Naturvölker ist jedenfalls eine große Verschiedenheit der Begabung vorhanden. Doch barf man gelten lassen, daß sich im Laufe der Kulturentwickelung auch die um weniges höher begabten Bölfer mehr und mehr der Kulturmittel bemächtigt und ihrem Fortschritt Stetigkeit und Sicherheit angeeignet haben, mahrend minder begabte zurücklieben. Aber die äußeren Berhältnisse sind hinsichtlich ihrer hemmenden oder fördernden Einwirkung deutlicher zu erkennen und abzuschähen; sie zuerst zu nennen ist gerechter und logischer. Wir begreifen, warum die Wohnplätse der Naturvölker hauptfächlich an den äußersten Rändern der Stumene, in den kalten und heißen Gegenden, auf abgelegenen Infeln, in abgeschlossenen Gebirgen, in Büsten gefunden werben. Wir verstehen ihre Zurückgebliebenheit in Erdteilen, die für die Entwickelung des Acerbaues und der Biehzucht so wenig Mittel darboten wie Australien, die Nordpolarländer und die nördlichsten und südlichsten Teile von Amerika. In der Unzuverlässigkeit unvollkommen entwickelter Hiljsquellen sehen wir eine Kette, die ihnen schwer am Fuße hängt und ihre Bewegungen in einen engen Raum bannt. Ihre geringe Zahl folgt baraus; und baraus wieder ergibt sich die geringe Gefamtmaffe ihrer geiftigen und förperlichen Leiftungen, die Seltenheit hervorragender Menschen, die Abwesenheit des heilsamen Druckes, der auf Thätigkeit und Vorsicht des Einzelnen von den ihn umgebenden Maffen ausgeübt wird und wirtsam ist in der Schichtung der Gesellschaft in Stande und der Beforderung beilfamer Arbeitsteilung. Teilweife folgt aus jener Unguverläffig: keit der Hilfsmittel auch die geringe Stetigkeit der Naturvölker. Ein Zug von Nomadismus durchdringt sie alle, erleichtert ihnen aber auch die ganze Unvollkommenheit ihrer unsteten voli= tischen und wirtschaftlichen Ginrichtungen, auch wenn sie emsiger Ackerban an die Scholle zu jesseln scheint. Go entsteht trot ber oft reichlich zugemeffenen und wohlgepflegten Kulturmittel ein zersplittertes, fraftevergeudendes, unfruchtbares Leben. Ohne inneren Zusammenhang ist diefes Leben auch ohne sicheres Wachstum, es ist nicht das Leben, worin sich die Rulturkeime erst berause

bildeten, die wir schon im Beginne bessen, was wir Geschichte nennen, in mehrfacher Zahl herrlich aufgegangen sinden, es ist vielmehr voll von Kulturabfällen und unklaren Erinnerungen aus Kulturkreisen, die teilweise weit hinter dem Anfange unserer Geschichte liegen müssen. Sollen



Eingeborene von Ducensland. (Rach Photographie.)

wir zum Schlusse kurz zusammenfassend bezeichnen, wie wir die Stellung dieser Bölker zu benen auffassen, denen wir angehören, so sagen wir: Kulturlich bilden diese Wölker eine Schicht unter uns, während sie nach natürlicher Bildung und Anlage zum Teil, soweit sich erkennen läßt, uns gleich, zum Teil uns nicht fern stehen. Aber diese Schichtung ist nicht so zu verstehen, daß sie

bie nächst nieberen Entwickelungsstufen unter uns bilbet, durch die wir selbst hindurchgehen mußten, sondern so, daß sie sich ebensowohl aus stehen gebliebenen als zur Seite gedrängten und rückgeschrittenen Elementen ansammelt und aufbaut. Es ist also ein starker Kern positiver Eigensichaft in den Naturvölkern. Darin liegen Wert und Borteil ihres Studiums. Die negative Aufsgissung, die nur sieht, was ihnen im Vergleich mit uns sehlt, ist eine kurzsichtige Unterschähung.

Mit dem Worte Kultur bezeichnen wir gewöhnlich die Summe aller geistigen Errungenschaften einer Zeit. Indem wir von Kultursussen, von hoher und niederer Kultur, von Halbfultur sprechen und Kultur- und Naturvölker einander gegenüberstellen, legen wir an die verschiedenen Kulturen der Erde einen Maßstad an, den wir von der Kulturhöhe hernehmen, die wir selbst erreicht haben. Unsere Kultur ist uns die Kultur. Nehmen wir nun an, daß in der That die höchste und reichste Entsaltung dieses Begriffes dei uns zu sinden sei, so muß es uns sür das Verständnis der Sache selbst am wichtigsten erscheinen, die Entsaltung dieser Blüte dis zum Keime zurückzuversolgen. Wir werden unseren Zweck, einen Einblick in das Wesen der Kultur zu gewinnen, nur dann erreichen, wenn wir die treibende Kraft verstehen, die aus den ersten Ansängen alle Kultur entwickelt hat.

Jedes Bolk hat geistige Gaben und entwickelt Geistiges in seinem Leben. Jedes nennt eine Summe von Wissen und Können sein, die seine Kultur darstellt. Der Unterschied zwischen diesen "Summen geistiger Errungenschaften" liegt aber nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in ihrer Bachstumskraft. Um ein Bild zu gedrauchen, erscheint uns ein Kulturvolk wie ein mächtiger Baum, der sich in jahrhundertelangem Wachstum zu Größe und Dauer über die Niedrigkeit und Vergänglichseit kulturarmer Völker erhoben hat. Es gibt Pflanzen, die allsährlich hinsterben, und andere, die aus Kräutern krästige Bäume werden. Der Unterschied liegt in der Erhaltung der Bachstumsergebnisse jedes einzelnen Jahres, ihrer Ansammlung und Besestigung. So würde selbst dies vergängliche Wachstum der Naturvölker, die man auch als Völkergestrüpp bezeichnet hat, Dauerndes erzeugen, jedes neue Geschlecht höher der Sonne entgegentragen und ihm sestere Stüßen in dem vom vorhergegangenen Geleisteten bieten, wenn in ihm ein Trieb der Erhaltung und Besessigung wirksam wäre. Aber dieser sehlt; und so geschieht es, daß alle jene zu Größerem bestimmten Pflanzen am Boden bleiben und elend verkommen, um Luft und Licht streitend, das sie oben in Fülle genießen könnten. Die Kultur ist ein Erzeugnis vieler Menschenalter.

In der Beschränkung, der räumlichen wie zeitlichen, die ebenso die Hütten, Dörfer, Völker wie die auseinander folgenden Geschlechter isoliert, liegt die Verneinung der Aultur; in ihrem Gegenteil, im Zusammenschluß der Miteinanderlebenden und dem Zusammenhang der Aufzeinandersolgenden, liegt die Möglichseit ihrer Entwickelung. In der Vereinigung der Mitlebenden wird die Erhaltung, im Zusammenhang der Generationen die Entfaltung der Kultur gesichert. Kulturentwickelung ist ein Schäßesammeln. Die Schäße wachsen von selbst, sobald erhaltende Kräste darüber wachen. Auf allen Gebieten menschlichen Schaffens und Wirkens werden wir im Zusammenschluß den Grund jeglicher höheren Entwickelung sehen. Nur durch Zusammenwirken, durch gegenseitige Hilfe, sei es unter Zeitgenossen, sei es von Geschlecht zu Geschlecht, ist es gelungen, die Stuse der Gesittung zu erklimmen, wo die höchsten Glieder der Menschheit jest stehen. Bon der Art dieses Zusammenschlusses und seiner Ausdehnung hängt dieses Wachstum ab. So haben sich ihm weniger günstig die zahlreichen kleinen, gleichwertigen Verbindungen der Familienstämme erwiesen, wo das Individuum nicht frei wurde, als die größeren, den individuellen Wettsamps befördernden Gemeinden und Staaten der modernen Völfer.

Wir bezeichnen als das Wesentliche der höchsten Kulturentwickelung den größtmöglichen und innigstmöglichen Zusammenhang aller Mitstrebenden untereinander und mit den vergangenen Geschlechtern und die daraus sich ergebende größte Summe der Leistungen und Erwerbungen.

Zwischen ben Extremen liegen alle Zwischenftusen, die wir unter bem vielbeutigen Ramen Salb: fultur zusammenfassen. Dieser "Halbwegsbegriff" verdient auch einige Worte. Wenn wir in der höchsten Kultur der energischen Bethätigung sowohl ber erhaltenden als der weiterbauenden und weiterbildenden Kräfte begegnen, so find es in der Halbkultur wesentlich jene, die zu größter Thätigkeit aufgerufen werden, während biefe zurückleiben und baburch bie Inferiorität ber Salbfultur bedingen. Die Einseitigkeiten und Unvollkommenheiten der Salbkultur liegen auf der Seite bes geistigen Fortschritts, während auf ber wirtschaftlichen Seite bie Entwickelung früher einsett. Bor 200 Jahren, als Europa und Nordamerika noch nicht durch Dampf, Gisen und Elektrizität ihren riefigen Aufschwung genommen hatten, versetzten China und Japan durch ihre Leistungen in Aderbau, Gewerbe und Handel, ja felbst durch ihre heute in tiefen Berfall geratenen Ranale und Straffen die europäischen Reisenden in das größte Erstaunen. Die Europäer aber und die europäischen Tochtervölker in Amerika und Australien haben in den letzten 200 Jahren biefen Vorfprung nicht nur eingeholt, sondern find längst barüber hinausgegangen. Sier erkennt man, worin das Rätsel ber dinesischen Kultur, ihres Höhestandes und Stillstandes, überhaupt aller Halbkultur liegt. Was anderes als die Luft des freien geistigen Schaffens hat den Westen so weit den Often überholen lassen? Boltaire trifft den Bunkt, wenn er sagt, die Natur habe den Chinesen die Organe gegeben, alles zu finden, was ihnen nützlich sei, aber nicht, darüber hinauszugehen. Im Nüglichen, in den Künsten des praktischen Lebens sind sie groß geworden, während wir ihnen nicht einen einzigen tieferen Blick in den Zusammenhang und die Urfachen ber Erscheinungen, keine einzige Theorie verdanken.

Ist dieser Mangel einer Lücke ihrer Begabung entsprungen, oder liegt er in der Starrheit ihrer sozialen und politischen Organisation, die das Mittelmäßige begünstigt und das Geniale niederbrückt? Da er sich in allen Wandlungen ihrer Organisation erhielt, mussen wir uns für die Lücke in der Begabung entscheiden. Daraus allein ist auch die Starrheit ihrer sozialen Glieberung zu erklären. Die entscheibende Antwort kann freilich erft die Zukunft erteilen; benn es wird fich vor allem zu zeigen haben, ob und wieweit diese Bölker auf den Kulturwegen fortschreiten werden, die Europa und Nordamerika ihnen so eifrig zeigen. Denn daß sie sie betreten wollen ober muffen, unterliegt längst keinem Zweifel. Man wird aber zur Lösung dieser Frage nicht fommen, wenn man sich auf den Standpunkt der Ganzkultur stellt, die in den Unvollkommenheiten Chinas, Japans 2c. Zeichen einer durchgehends niedrigeren Stufe des ganzen Lebens und häufig zugleich Zeichen einer vollständigen Hoffnungslofigkeit aller Aufschwungsverfuche erblickt. Sollten in ihnen selbst nur die Fähigseiten zur Halbkultur liegen, so wird das Fortschrittsbedürfnis durch Zuwanderung aus Europa und Nordamerika fräftigere Organe an die Spite bringen und lang: jam die Volksmasse umgestalten. Dieser Prozeß mag manches der heutigen Kulturvölker erst zu jeiner Söhe geführt haben. Wir erinnern an die Russen und Ungarn, und daran, daß Millionen von deutschen und anderen Einwanderern diesen Halbmongolen unter den Europäern Förderungen mancher Art geboten haben.

Die Summe der Kulturerrungenschaften jeder Stuse und jedes Volkes sett sich aus materiellem und geistigem Besitzusammen. Es ist wichtig, beide auseinander zu halten, da sie von sehr verschiedener Bedeutung für den inneren Wert der Gesamtkultur und vor allem für ihre Entwickelungsfähigkeit sind. Sie werden nicht mit den gleichen Mitteln, nicht gleich leicht, nicht gleichzeitig erworden. Dem geistigen Kulturbesitz liegt der materielle zu Grunde. Geistige Schöpfungen kommen als Luxus nach der Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse. Jede Frage nach der Entstehung der Kultur löst sich daher in die Frage auf: Was begünstigt die Entwickelung der materiellen Grundlagen der Kultur? Hier ist nun in erster Linie zu betonen, daß, nachdem in der Benutzung der Mittel der Natur für die Zwecke des Plenschen der Weg zu dieser Ents

- 150 M

wickelung gegeben ift, nicht ber Reichtum ber Natur an Stoffen, sondern an Kräften ober, besser gefagt, an Kräfteanregungen es ift, ber die bochfte Schähung verdient. Diejenigen Gaben ber Matur find für den Menschen am wertvollsten, durch die die ihm innewohnenden Quellen von Kraft zu bauernder Wirksamkeit erschloffen werden. Dies vermag jelbstverständlich am wenigsten jener Reichtum ober jene sogenannte Güte ber Natur, die ihm gewisse Arbeiten erspart, die unter anderen Umständen notwendig wären, wie die Wärme in den Tropen das Hüttenbauen und das Sichkleiden fo viel leichter macht als in der gemäßigten Zone. Bergleichen wir das, was die Natur zu bieten vermag, mit dem, was an Möglichkeiten bem menschlichen Geist innewohnt, so ist der Unterschied gewaltig und liegt vorzüglich in folgenden Richtungen: Die Gaben der Natur sind an sich in Art und Menge auf die Dauer unveränderlich, aber ber Ertrag ber notwendigsten schwankt von Jahr zu Jahr und ist unberechenbar. Sie sind an gewisse äußere Umftande gebunden, in gewisse Bonen, bestimmte Bohen, an verschiedene Bodenarten gebannt. Der Macht bes Menschen barüber sind ursprünglich enge Schranken gezonen, die die Entwickelung seiner Beistes= und Willensfraft zu erweitern, aber nie zu durchbrechen fähig ist. Die Kräfte des Menschen dagegen gehören ganz nur ihm; er kann nicht bloß über ihre Unwendung verfügen, sondern sie auch vervielfältigen und verstärken, ohne daß darin wenigstens bis heute eine Grenze zu ziehen wäre. Nichts lehrt schlagender die Abhängigkeit der Naturausnutung vom Willen des Menschen als der über alle Teile der Erde hin, durch alle Klimate, über alle Söhenftufen gleiche Zuftand ber Naturvölker.

Nicht zufällig hat das Wort Kultur auch noch den Sinn des Ackerbaues. Hier liegt seine ethnologische Wurzel und auch die Wurzel bessen, was wir im weitesten Sinne unter Kultur verstehen. Das hineinarbeiten einer Summe von Kraft in eine Erdscholle ist der beste, meiste versprechende Ansang jener Unabhängigseit von der Natur, die in ihrer Beherrschung durch den Geist ihr Ziel sindet. Am leichtesten schließt sich hier Glied an Glied der Kette der Entwickelung an; denn in jährlich wiederholter Arbeit auf demselben Boden konzentriert sich Schaffen und festigt sich Tradition; und so werden hier die Grundbedingungen der Kultur geboren.

Die Naturbedingungen, die Ausammlung von Reichtum aus der Fruchtbarkeit des Bodens und der darauf verwandten Arbeit gestatten, sind also zweifellos von der größten Bedeutung für die Entwickelung der Kultur. Aber es ist dennoch unzulässig, mit Buckle zu fagen, es gebe kein Beispiel in der Geschichte, daß ein Land durch seine eigne Anstrengung zwilisiert worden wäre, wenn es nicht eine jener Bedingungen in einer sehr gunftigen Form besaß. Für die erste Existenz des Menschen waren warme, feuchte, mit Fruchtreichtum gesegnete Länder ohne Frage am förderlichsten, und der Urmensch ift am leichtesten als Tropenbewohner zu denken. Wenn aber anderjeits die Rultur nur als eine Entwickelung der Kräfte des Menschen an der Natur und burch die Natur zu deuken ift, fo konnte fie nur durch irgend einen Zwang geschehen, ber ben Menschen in ungünstigere Verhältnisse versette, wo er für sich selbst mehr sorgen mußte als in dieser weichen Wiege der Tropenwelt. Dies führt aber zu gemäßigten Ländern, die wir mit derfelben Not= wendigkeit als die Wiege der Kultur ansehen wie die tropischen als die Wiege des Menschen. Wir haben in den Hochebenen von Mexiko und Hoch-Beru minder fruchtbare Länder als in den umgebenden Tiefländern; dennoch finden wir die größte Entwickelung in Amerika auf diesen beiden Hochebenen. Selbst heute erscheinen sie bei hoch gesteigerter Kultur so dürr und öbe wie Steppen neben der ungemein üppigen und prachtvollen Ratur der an vielen Stellen nur eine Tagereise weit entfernten Tief= und Stufenländer. In tropischen und subtropischen Ländern nimmt die Fruchtbarkeit des Bodens im allgemeinen mit starker Erhebung ab, und unter jeder Art klimatischer Bedingungen sind die Hochebenen niemals so fruchtbar wie Tiefländer, Hügel länder oder Gebirgshänge. Run hatten diese amerikanischen Kulturen beibe ihren Sitz auf Hoch: ebenen: der Mittelpunkt der mexikanischen, die Hauptskadt Tenochtitlan (an der Stelle des heutigen Mexiko), lag in 2280 m Höhe, Cuzco in Peru in 3500 m Höhe. Bon Hite und Feuchtigkeit findet man in diesen beiden Ländern bedeutend weniger als in dem größten Teil des übrigen Mittel= und Südamerika.

Es führt bies zur Erfenntnis, daß, wenn auch die Kultur an ihrer Wurzel einen engen Rufammenhang mit der Kultur des Bodens besitt, doch bei weiterer Entwickelung eine Beziehung zwischen beiben nicht notwendig ist. Indem ein Bolk wächst, löst sich seine Kultur vom Boben los und schafft sich, je weiter sie sich entwickelt, immer mehr Organe, die nicht bloß dem Einwurzeln dienen. Dan möchte fagen, dem Ackerbauer wohne eine natürliche Schwäche inne, die iich durch die Ungewohntheit der Waffen, durch seine den Mut, die Unternehmung schwächende Liebe zum Besitz und zur Anfässigkeit unschwer erklärt. Das höchste Daß politischer Kraftäußerung finden wir dagegen bei dem in vielen Beziehungen als natürlicher Antipode dem Aderbauer entgegenstehenden Jäger und Hirten, vor allem bei bem Sirten, ber mit der Beweglichkeit die Kähigkeit des massenhaften Auftretens und mit der Kraft die Disziplin vereinigt. Gerade das, was es dem Ackerbauer schwer macht, jene Kraft zu entwickeln, kommt hier forderlich zur Geltung: der Mangel der Anfäfsigkeit, die Beweglichkeit, die Übung der Stärke, des Mutes und der Waffengewandtheit. Und blicken wir über die Erde hin, so finden wir in der That die festesten Organisationen der fogenannten Halbkulturvölker durch Verfchmelzung dieser Elemente hervorgebracht. Das so entschieden aderbauende Bolf der Chinesen beherrschen die Mandschu nach ben Mongolen, die Perser stehen unter turkestanischen Herren, die Agypter standen und stehen unter Hoffos, Arabern und Türken: alles herumschweisende Bölker; in Innerafrifa find die nomabischen Wahuma die Gründer und Erhalter ber festesten Staaten von Uganda und Unporo, und im Staatengürtel bes Suban, ber von Meer zu Meer zieht, ift jeder einzelne Staat von Einwanderern aus den Steppen und Wüsten gegründet; in Meriko haben die rauhen Azteken bas verfeinerte Aderbauervolk ber Tolteken unterworfen. In ber Ginzelgeschichte ber Grengftriche zwischen Steppe und Kulturland würde sich biese Regel noch in einer langen Reihe von Fällen bestätigen. Wir erkennen hier ein Gefet ber Geschichte. Nicht barum find also bie minder fruchtbaren Hochebenen und die den Hochebenen nächstgelegenen Striche überall der Entwickelung höherer Kultur, der Bildung von Kulturstaaten so förderlich gewesen, weil sie kühleres Alima und dadurch Nötigung zum Ackerbau boten, sondern weil sich hier die erobernde und zusammenhaltende Araft der Nomaden mit der fleißigen Arbeit des in Kulturvasen zusammen= gebrängten, allein nicht staatenbildenden Ackerbauers vermählte. Daß babei die Seen eine gewisse Rolle spielten als Anlehnungs: und Kristallisationspunkte solcher Staaten, wie der Titicaca in Bern, die Lagunen von Tezcoco und Chalco in Mexifo, der Uferewe und Tschad in Innerafrita, ist eine interessante, aber mehr nebensächliche Erscheinung.

Aber die lokalen Begünstigungen und Hemmungen der Kultur durch den Einsluß der geschichtlich wirksamen Eigenschaften des Klimas hinaus wirken am eingreisendsten die verschiedenen Klimate durch die Erzeugung von großen Gebieten ähnlicher klimatischer Bedingungen, Kulturzgebieten, die gürtelförmig um den Erdball angeordnet sind. Man kann sie Kulturzonen nennen. Nach den geschichtlichen Erfahrungen, worüber die heute die Menschheit verfügt, ist die gemäßigte Zone die eigentliche Kulturzone. Nicht bloß Eine Gruppe von Thatsachen spricht hierfür. Die wichtigsten, organisch zusammenhängendsten, in diesem Zusammenhang und durch ihn am stetigsten sich sortbildenden, nach außen anregendsten geschichtlichen Entwickelungen der letzten drei Jahrtausende gehören dieser Zone an. Daß nicht zusällig das Herz der alten Gesichichte in dieser Zone am Mittelmeere schlug, lehrt sehr deutlich das Verharren der wirksamsten geschichtlichen Entwickelungen in der gemäßigten Zone auch nach der Erweiterung des Geschichts

freises über Europa hinaus, ja selbst nach der Verpstanzung der europäischen Kultur nach jenen neuen Welten, die sich in Amerika, Afrika und Australien aufthaten. Zwar flechten sich unendlich viele Käden in dieses große Gewebe hinein; aber da alles, was die Bölker schaffen, am Ende auf dem Thun der Einzelnen beruht, so ist zweifellos das Folgenreichste davon einmal die Rusam= menbrängung einer möglichst großen Zahl möglichst leistungsfähiger Individuen in der gemäßigten Zone und dann die Aneinanderreihung und Zusammenfassung der einzelnen Kultur=

gebiete in einen Kulturgürtel, wo ber Verkehr, ber Austausch, die Dehrung und Bejestigung ber Elemente bes Kulturschapes die günstigften Bedingungen finden, wo mit anderen Worten die Erhaltung und die Fortentwickelung der Kultur auf der größten geographischen Grundlage

ihre Thätigkeit entfalten können.

Mte Halbkulturen, beren Resten wir in den tropischen Ländern begegnen, gehören einer Evoche an, wo die Kulturarbeit keine so ge= waltigen Forderungen an die einzelnen stellte, wo aber ebendarum die Rulturblüte vorübergehender war. Das Studium ber geographischen Berbreitung alter und neuer Kulturen scheint zu lehren, daß sich mit bem Bachsen ber Rulturaufgaben ber Rulturgürtel nach ben Gebieten ber größten Leistungsfähigkeit in den gemäßigten Klimaten zusammen-30g. Für die Urgeschichte des Menschengeschlechts und die Geschichte seiner Verbreitung, für die Deutung der Kulturreste in Tropenländern ist diese Erwägung wichtig. Eine andere Art von Kulturverfall lehren die Beispiele der Auffaugung kulturlich höherstehender Bölker durch tieferstehende, benen ber Borteil besserer Anpassung an schwere Lebens= bedingungen zu gute kommt. Die verachteten Strälinger haben bie Normannen Grönlands in sich aufgenommen. Und hat sich nicht jede Gruppe von Europäern, die in die arktischen Siswüsten vordrang, für die Zeit ihres Aufenthalts in jenen traurigen Gefilden an die Estimontten gewöhnen, die Kunfte und Fertigkeiten ber Arktiker erlernen muffen, um den Rampf mit den Naturmächten der Polarzone ausfämpsen zu können? So ist aber auch manches Stück Kolonisation auf tropischem und polarem Boben ein Berabsteigen zu den Bedürf: niffen der Eingeborenen. Die folonisatorische Kraft der Portugiesen in Afrika, ber Ruffen in Afien liegt eben barin, daß sie bas beffer fönnen als ihre Wettbewerber.

Die bei unvollkommenen Mitteln in sich geschlossene und vollenbete Kultur ist boch ästhetisch und ethisch eine höhere Erscheinung als wenn



Gin Spiegel teranifder Inbianer. (Ethnographisches Rufeum, Ctodholm.)

fie sich im Aufwärtsstreben und Wachsen zersett. Unerfreulich sind baber die ersten Folgen ber Berührung einer höheren Kultur mit einer niedrigeren, die höhere getragen vom Abschaum einer Welt, die niedrigere von den durch Erfüllung eines engen Kreises im Engen Vollendeten und Befriedigten. Man benke an die ersten Ansiedelungen von Walfischfängern und entlaufenen Matrojen auf bem kunft : und überlieferungsreichen Reufeeland ober Hawaii und an die Wirkung ber ersten Branntweinschenken und Borbelle auf biesen Inseln! Für Nordamerika hat zuerst Schoolcraft auf ben schnellen Berfall hingewiesen, ben alle einheimische industrielle Thätigkeit infolge ber Einführung zwedmäßigerer Wertzeuge, Geschirre, Aleiber 2c. durch die Weißen erleiden mußte. Als der europäische Handel leicht mit allem verforgte, was lange fortgesetzte, mühielige Arbeit oft nur in unvollfommener Weise bisher herzustellen vermocht hatte, nahm die Thätigkeit der Eingeborenen nicht nur auf dem Felde ab, wo sie Bedeutenberes geleistet hatten, sondern sah sich überhaupt geschwächt, verlor das Gefühl der Notwendigkeit, des Vertrauens zu sich selbst, und mit der Zeit ging so die Kunst selbst verloren. Wir wissen heute, daß es in Polynesien, in Afrika und dei dem ärmsten Eskimo ebenso zugeht. (Ugl. die Abbildungen S. 17 u. 27.) Für Afrika ist es eine ausgesprochene Regel: an der Küste ein Zersehungsgediet, dahinter höhere Kultur, das Beste im underührten Innersten. Selbst die so selbständige japanische Kunst ging beim Anblick der küstlerisch tieferstehenden europäischen Muster zurück.

## 5. Die Hprache.

Inhalt: Die Sprache ist eine allgemeine Fähigleit der heutigen Menschheit. — Sprachenlernen bei Natur völlern. — Beränderungen der Sprachen. — Gibt es eine Beziehung zwischen Nassen- und Spracheigen- tümlichleiten? — Entstehung, Wachstum und Verfall der Sprache. — Fossiehung zwischen Sprache und Kulturhöhe. — Arme und reiche Sprachen. — Die Ausdrücke für Zahlen und Farben. — Gebärdensprache. — Schrift.

"So ist die Begadung des Menschen, so seine Umstände, seine Geschichte, daß Sprache überall und ausnahmslos sein Besitztum geworden. Und so wie die Sprache allen Menschen eigen, ist sie auch ein Vorrecht der Menschheit: nur der Mensch besitzt Sprache." (Herder.) Und er besitzt sie in nicht wesentlich verschiedenem Grade. Zedes Volk kann jedes anderen Volkes Sprache lernen. Wir sehen täglich Veispiele von vollkommener Vemeisterung fremder Sprachen. Und darin sind keineswegs die Aulturvölker den Naturvölkern unbedingt überlegen. Viele höher gestellte Vaganda sprechen Kisuaheli, einige arabisch; zahlreiche Vanjamwest haben dieselbe Sprache gelernt. In den Handelsplätzen der afrikanischen Westküste gibt es genug Neger, die zwei- und selbst dreisprachig sind; und in den Indianerschulen Kanadas erstaunt die Missionare nichts so sehr als die leichte Bemeisterung des Englischen und Französischen durch die indianische Jugend.

Die Sprachmittel, die Laute ebenfo wie die sie begleitenden Gebarden, find über die gange Erbe hin einander jehr ähnlich, und nicht fehr weit geht der innere Aufbau der Sprachen auseinander. Man fann sagen, die menschliche Sprache ist eine an der Wurzel, die fie tief in die Seele des Menschen treibt; boch ist sie in sehr viele, sehr verschiedene Aste und Zweige auseinander gegangen. Bahlloje Sprachen, die in jedem Grade voneinander abweichen: Dialekte, Schwesterober Tochteriprachen, selbständige Sprachstämme, erfüllen mit wechselnden Tönen die Hütten und Haine der Menschen. Einige Bölfer können sich untereinander noch annähernd verständigen; einige Sprachen, die einander nicht so nahe stehen, zeigen doch bei oberflächlicher Betrachtung Ahnlichkeit, bei anderen liegen die Ahnlichkeiten so tief, daß nur noch die Wissenschaft dahin vordringt. Eine große Zahl von Sprachen endlich ift anscheinend völlig verschieben, nicht bloß in ben Wörtern, sondern in der Struftur, den Beziehungen, die sie ausdrücken, den Redeteilen, die sie unterscheiden. Dabei gehen diese Unterschiede keineswegs Hand in Hand mit geistigen Berschiedenheiten der Sprecher. Individuen von jeder Abart der Begabung gebrauchen denfelben Dialekt, und Seelen derselben Begabung und Richtung können sich nicht verständigen. Auch mit geographischen Verschiedenheiten stimmen sie nicht überein, und oft auch nicht mit Rassenunterschieden. Um wieviel steht nicht der englisch redende Reger dem Engländer ferner als der Chineje dem spracklich tief verschiedenen Mifronesier! Die Bedeutung der Spracke für die Bölkersorschung muß ganz wo anders als in dem auf Sprachverwandtschaft beruhenden Nachweise der Bölkerverwandtichaft gesucht werben. Die Sprache wird immer in erster Linic als die Borbedingung aller Kulturarbeit ber Menschheit erscheinen. Sie kann bas erste und wichtigste, ja bas entscheibenbe Werkzeug bes Menschen genannt werden. Sie ist aber auch so veränderlich wie ein Werkzeug. Ein Wort kann im Laufe der Jahrhunderte sehr verschiedene Bedeutungen annehmen, ganz verschwinden, durch andere, eigens ersonnene ober einer anderen Sprache entnommene ersett werden. Sie wird abgelegt wie ein Werkzeug und wieder aufgenommen. Nicht bloß einzelne verlieren ihre Muttersprache, wie der in Australien mit zwölf Jahren zum Naturmenschen gewordene Franzose Narcisse Belletier, ober bie Alfa Mianis, die, im Knabenalter nach Italien gebracht, ihre Muttersprache nach wenigen Jahren gänzlich vergessen hatten: ganze Bölker legen eine Sprache ab und nehmen eine andere an, wie man ein Aleid an- und ableat. Es gibt gewisse Kulturerrungenjchaften, die dauerhafter find als die Sprache, z. B. die Kenntnis der Biehzucht. Wenn die Vergleichung ber Religionsformen uns beständig barauf führt, daß sich die Namen ändern, während die Sache bleibt, so liegt hierin ein guter Beweis für den höheren Grad von Beränderlichkeit der Sprache im Vergleich zu anderen ethnographischen Merkmalen. Wir würden bei diesem für den Kenner bes Bölkerlebens so selbstverskändlichen Bunkte nicht zu verweilen wagen, wenn nicht noch immerfort die linauistischen Klassisisationen mit den anthropologisch ethnographischen vermischt würden. Hat boch selbst eine sprachwissenschaftliche Autorität wie Lepfins es notwendig befunden, gegen die Auffassung zu protestieren, daß sich Bölker und Sprachen nach Abstammung und Aufam= mengehörigkeit beden, wie noch immer in viel zu hohem Grabe vorausgesett zu werden pflege: "Die Verbreitung und Vermischung der Völker geht ihren Weg und die der Sprachen, wenn auch stets durch diesen bedingt, den ihrigen, oft gänzlich verschiedenen. Die Sprachen sind bas individuellste Erzeugnis der Bölker und ihr unmittelbarfter geistiger Ausbruck; aber sie lösen sich häufig von ihren Erzeugern los, überziehen große frembe Bölker und Raffen ober sterben ab, während ihre früheren Träger, gang andere Sprachen sprechend, fortleben." Es versteht sich, daß im Lichte einer solchen tieferen Betrachtung Begriffe wie indogermanische Rasse, semitische Raffe, Banturaffe nicht bloß wertlos, sondern ganz verwerflich find, weil sie irre führen, und daß, so unberechenbar groß Wert und Einfluß der Sprachen als erste Stüte und Stab in der geistigen Entfaltung der Menschheit gewesen sein mögen, ihre Bedeutung für die Nachweisung innerer Unterschiede der Menschheit ungemein gering ift. Während das wilde Jägervolk der Buschmänner eine fein gebaute, reiche Sprache spricht, finden wir die nach entwickelungstheoretischen Unfichten einfachste Sprache, die flerionslose chinesische mit ihren 450 wie Steine eines Gebuldipieles aneinander zu sekenden und wieder aufzulösenden und dabei immer unverändert, eigentlich unorganisch bleibenden Wurzelwörtern, bei dem Bolke, das die höchste und dauernoste Kultur Affiens entwidelt hat. Man kann unter biesen Berhältniffen wohl einen Stammbaum der Sprachen aufrichten, darf uns aber nicht glauben machen wollen, daß damit für den Stammbaum biefer Menschheit irgend etwas gewonnen sei, wo wir die niedrigst organisierte Sprache von einem der höchsten Bölker und eine höchst organisierte von einem der niedrigsten gesprochen finden. Die neuere Sprachwissenschaft scheint sich übrigens auch von einem Stammbaum aller Sprachen, einem Weltsprachstammbaum, nicht mehr so viel zu versprechen wie einst. Was dort als einfilbige Sprache an der Burzel des Stammbaumes vegetierte, ericheint ihr jett mehr aus Rückgang als aus Berharrung so arm und starr, und jene mit Bogelgezwitscher und anderen Tierstimmen verglichenen Schnalzlaute sübafrikanischer Sprachen betrachtet sie jeht nicht so sehr als Reste ber Tierheit benn als "charakteristischen Ausbruck sprachlicher Indolenz und Verkommenheit". Bon irgend einem Reft von Ursprache ist keine Nede mehr, sondern man sieht auf diesem Gebiete nur Entwideltes und Rückwärtsgegangenes.

Die Universalität der Sprache ist das einsache Resultat der Thatsache, daß alle Teile der Menschheit lange genug existieren, um die Keime ihrer Sprachfähigkeit bis zu dem Grade zu

entfalten, wo wir sie als Sprache bezeichnen. Nicht bloß Haeckels Alali ist lange, lange in die Bergessenheit hinabgestiegen; auch alle, die unvollkommen redend, lallend, nach ihm kamen, sind nicht mehr. Aber die Universalität reicht hier weiter: die Unterschiede der Organisationshöhe sind in den heutigen Sprachen gering. Die Sprache ähnelt hierin gewissen universellen Künsten oder Wertzeugen, die bei Naturvölkern nicht schlechter sind als dei den Kulturträgern. Ist es nicht mit der Universalität der Neligionsbegrisse, der Kunsttriebe, der einfachen Geräte ähnlich besiellt? Zu Grunde liegt der Sprache der Tried zur Mitteilung; sie ist daher nicht das Produst des einzelnen Wenschen, sondern des Menschen in der Gesellschaft und in der Geschichte. Für und durch Mitteilung erwerben wir unsere ersten Kenntnisse, sie entwickelt und bereichert die Sprache, sie schasst ihre Einheit, indem sie das Wuchern der dialektischen Abänderungen beschränkt. Wir sprechen, um verstanden zu werden, wir hören und lernen, um zu verstehen, wir sprechen, wie es verständlich ist, wie andere, nicht wie wir es brauchen. Insosern zeigt die Sprache am deutelichsten und allgemeinsten die folgenreiche, das Individuelle einschränkende Wirkung des Lebens in der Gesellschaft.

Alle Sprachen ber Gegenwart find alt an fich ober stammen aus alten Geschlechtern, alle tragen die Spuren geschichtlicher Entwidelung, fie find alle fehr weit entfernt von dem ersten Ursprung, und für ihre Deutung hat die Sprachforschung die Wauwau-Theorie beiseite gelegt. Bon dem beweglichen Munde des lebenden Menschen getragen und der Seele, dem Ausgangspunkt der Lebensäußerungen, nahe bleibend, trägt die Sprache das Merkmal des Lebens: bestänbige Beränderung. Überlebt fie auch die Geschlechter derer, die sie sprachen, so lebt sie doch mit ihnen und erfährt Beränderungen. Und endlich stirbt sie auch. Das Altägyptische starb noch früher als die ägyptische Kultur, das Altgriechische überlebte nicht lange die selbständige Eristenz des Griechenvolkes, mit Rom fiel das Lateinische. Die drei Sprachen, die hier genannt wurden, sind nicht kinderlos gestorben, sie leben im Koptischen, Reugriechischen und in den romanischen Tochtersprachen fort. Seltener sind Sprachen kinderlos gestorben, wie das Gotische. Doch selbst dieses wird von nahe verwandten Schwestersprachen überlebt, die den Stamm erhalten. Aber das Basfijche wird, einsam stehend, ohne alle näheren Berwandtschaftsbeziehungen zu mitlebenden Sprachen hinsterben und mit ihm wird ein uralter Stamm erlöschen. Nur die Veränderlichkeit der Sprackelemente entzieht in ihnen unserem Blide die Merkmale des alten Zusammenhanges, die Träger der Einheitlichkeit, die wir in Mythen und Gegenständen finden. Doch wagen wir vorauszusagen, daß es gelingen wird, auch die weltweit verbreiteten Sprachbestandteile einst nachzuweisen.

Daneben geht im Leben jeder Sprache ein allmähliches Absterben und Sicherneuern in mancherlei Formen vor sich. Wörter veralten, kommen außer Gebrauch ober leben nur noch im Munde von Priestern und Dichtern. Man hat nachgewiesen, daß seit 1611 in der englischen Sprache USS Wörter veraltet sind. Dazu kommen zahlreiche Anderungen der Aussprache, der Nechtschreibung und des Sinnes. Alte Redensarten, noch fortgebraucht, nachdem ihr Sinn längst unverständlich geworden, sind in dem gedankenarmen Leben der Naturvölker häufig. So ruft im Kampfe der herausfordernde Fidschianer seinem Gegner zu: "Sai tava! Sai tava! Ka yau mai ka yavia a bure!" ("Schneid' zu, jchneid' zu, der Tempel empfängt"); aber niemand kennt ben Sinn dieser Worte, die jedermann für sehr alt hält. Wie anderseits mit neuen Dingen neue Wörter und Wendungen in die Sprache eingeführt werden oder besier sich einführen, hat bas Zeitalter der Gisenbahnen und Dampsichisse gezeigt: die Sprachen aller zivilisierten Bölker sind dadurch mit Hunderten von neuen Wörtern bereichert worden. Die Mandeh behaupten, daß viele Wörter, die bei ihren Voreltern gebräuchlich gewesen, berzeit nicht mehr in Übung wären. Junker glaubt überhaupt an eine rasche Umbildung der afrikanischen Sprachen, und Lepfius legt wenig Wert auf ihren Wortschap, bezeichnet felbst ihren syntaktischen Gebrauch als auffallend

veränderlich. Veränderungen find in ungeschriebenen Sprachen natürlich größer als bort, wo bie Schrift gewissermaßen versteinernd auf die Sprache wirkt. Und wenn wir der Behauptung der Sprachgelehrten recht geben muffen, daß bas Leben der Sprache nicht in den Schrifte sprachen, sondern in den Dialekten pulfiere, und daß in den Dialekten die Reime neuer Sprachbildungen schlummern, so verstehen wir, wie man endlich in den Sprachen ebenso variable Organismen sehen mag wie in ben Pflanzen ober Tieren. Während die Schrift banach strebt, eine bestimmte Sprache zu firieren, hat ber reichere, weitere Verkehr ber Schriftvölker zugleich die Tendeng, bas Berbreitungsgebiet eines Dialeftes, einer Sprache zu erweitern. Man fann behaupten, daß die schriftlosen Bölker nur Dialekte fprechen, mahrend Sprachen nur von Schrift: völkern getragen werden. Wo liegt aber die Grenze zwischen Dialekt und Sprache? Unter Sprache versteht man heute einen Dialekt, ber durch die Schrift fixiert, durch den Berkehr weit verbreitet ist. Die Litteratursprache ist überhaupt eine mehr künstliche als natürliche Form der Rede. Dialette erscheinen uns als ärmere, weniger bestimmt festgestellte und geregelte, baber der Veränderung, selbst der Willfür mehr ausgesette, somit untergeordnete Sprachen. Aber jo erscheinen sie uns nur, solange wir sie mit Schriftsprachen vergleichen. Welcher unter ben 300 Stämmen bes vielsprachigen Rolchis, berentwegen die Römer nach Blinius 130 Dolmetschen brauchten, sprach eine Sprache, und welcher einen Dialekt? Auf bieser Stufe werden bloß Dialekte gesprochen, jeder Stamm hat den feinen; und wenn man dem Neugriechischen 70 Dialekte zugesprochen hat, kommen uns die der Kolchier gar nicht mehr so erstaunlich vor. Was Sprachen erzeugt und was Dialekte erhält, zeigt sehr gut der Vergleich der weiten Verbreitung des Virmanischen in den dicht bevölkerten, verkehrsreichen Ländern Birma, Begu und Arakan mit der viel beschränkteren der Sprachen in den hart danebenliegenden Bergländern des oberen Framadigebietes, wo Gorbon in der Gegend von Manipur allein 12 Dialette sammelte, wo oft 30 oder 40 Familien einen eigenen, anderen Familien unverständlichen Dialekt fprechen. Un diesem Maßstabe find die jo häufigen Angaben von übermäßig großer Bahl ber Sprachen bei kleinen Bölkern zu meffen. Die Mannigfaltigseit ber von ben Buschmännern gesprochenen Dialette, die Verschiedenheiten ielbit unter nur durch Sügelfetten ober Flußläufe voneinander getrennten Gruppen aufweisen, führt Moffat ausschließlich auf den Kulturzustand zurück, der keinen gemeinsamen Mittelpunkt, teine gemeinsamen Interessen, kurz nichts von dem besitt ober erzeugt, was zur Befestigung bes Sprachgebrauches beizutragen vermöchte. Es ist interessant, zu sehen, wie die Sprache der "Betichuanen Buschmänner", ber Balala, die als ein Pariastamm mit und unter den Betschnanen leben, ein fehr verändertes und von Stamm zu Stamm mannigfaltige Eigentümlichkeiten zeigen= des Abiom ift, mahrend die Betschuanen, ihre Gerren, in öffentlichen Beratungen und häufigen Gesprächen, Gefängen zc. ihr Sitschuana rein erhalten und rein fortpflanzen.

Aber boch muß man sich hüten, den Sprachgebrauch zu unterschätzen, der auch eine konservative Macht ist, und eine allzu leichte Flüssigkeit der Sprachformen ohne Kritis anzunehmen. Durch Schweinfurth wissen wir, daß Djur und Bellana trot der räumlichen Trennung die Schillussprache fast unverändert behalten haben. Diese sind durch die ganze Breite der Bongo von den Djur, diese wieder weit von den Schillus getrennt. Man erwäge die geringen Unterschiede der entlegensten Bantudialeste! Wir können nur grobe Fehler der Beobachtung annehmen, wenn sich S. F. Waldes, wie er aus der Gegend von Palenque an Jomard schrieb, 1833 eines Wörterverzeichnisses nicht mehr bedienen konnte, das erst nach 1820 angelegt worden war. Man weiß ja zur Genüge, wie nachläsig bei der Ansertigung mancher Bokabulare versahren wird. Selbst in den besseren, von Engländern oder Amerikanern angelegten Vörterverzeichnissen "wilder" Sprachen wird wegen willkürlicher Transsstription für Deutsche oder Franzosen eine große Zahl von Wörtern im Verkehr mit den Eingeborenen durchaus nicht zu gebrauchen sein.

Immerhin wird man es aber als Negel festhalten können, daß, je größer ein Bolf, je inniger sein Berkehr, je fester ausgebildet seine soziale Gliederung, je einheitlicher seine Gebräuche und Anschauungen sind, besto unveränderlicher seine Sprache ist. Neden in öffentlichen Bersammslungen, Bolksgesänge, nationale Gesetzeregeln, Orakel üben in geringerem Maße denselben Sinssluß wie die Schrift. Sie sehen dem natürlichen Auseinandersließen in die unzähligen Bäche der Dialekte Schranken und geben Sprachbildungen Dauer, die sich ohne diese äußeren Einslüße nur eines vorübergehenden Daseins erfreut hätten.

Diese Thatsachen zeigen klar, wo wir ben wahren, ben wesentlichen Unterschied der Ent= widelungshöhe der Sprachen zu suchen haben. Dauerndes Wachstum erhöht den Wert, wie der Rultur, so der Sprache. Diejenige Sprache wird die höchste Stufe der Entwickelung erreicht haben. beren Mittel jeglichem Ausbruck gewachsen sind, ohne durch Aberfülle in Unklarheit zu führen, die ben konkreten wie den abstrakten Begriffen die vollständigsten, verständlichsten, kürzesten Ausdrucksmittel bietet. Und hieraus würde weiter folgen, daß ein durchgehender Barallelismus zwischen Sprad: und Rulturentwickelung walte, indem die hoch fte Rultur die reich ften Mittel fprach: lichen Ausbruckes braucht und schafft. Unbeschabet ber Unterschiede bes Sprachbaues werden also die Träger der höchsten Kulturen Sprachen sprechen, die den Namen vorzüglicher Werkzeuge verdienen. Unter vorzüglichen Werkzeugen verstehen wir hier aber nicht folche, bie aufs beste den Zwed erreichen, wofür sie bestimmt sind; denn für die einfachen Bedürfnisse der Australier reichen ihre Sprachen gerade in ihrer Armut vollkommen aus. Wir betrachten vielmehr die Sprachen als besondere Organismen mit eigener Entwickelung. Wie wir in der Alasse der medjanischen Wertzeuge dem Pfluge einen höheren Rang anweisen als der Sace, wiewohl diese einsachen Bedürsnissen ebenso genügt wie jener größeren Ansprüchen, so gelten uns auch die ebenso biegiamen wie fest gegliederten, ebenso flaren wie reichen Sprachen der indogermanischen Kamilie mehr als die ärmeren Idiome der Bantufamilie.

Ist die Sprache eines Volkes ein Maßstab seiner Kulturhöhe, so barf boch nur mit Vorsicht aus ihrer Entwickelung auf biese geschlossen werden; benn die Sprache ist nur Gine Außerung unter vielen und hat ihr eigenes Leben. Am wenigsten sollte die sprachliche Behandlung bestimmter Begriffe zu joldem Maßstab gemacht werden. Zählen und Rechnen sind sicherlich sehr wichtige Dinge, von beren Ausbildung ein großer Teil ber geistigen und damit der Kulturentwickelung der Bölfer abhängig ist. Aber angesichts der angeblichen Unfähigkeit vieler Naturvölker, um= jassendere Zahlen als 3 oder 5 zu benken, muß boch ganz allgemein barauf aufmerksam gemacht werben, daß die Unzulänglichkeit eines Werkzeugs nicht eine entsprechende Unfähigkeit ber bewegenden Sand vorausseten läßt. Sier wieberholt man uns beständig: bie Sprachen biefer Bölker enthalten keine Zahlwörter über 3, also zählen biese Bölker nicht höher als 3. Bleek hat mit Recht barauf aufmerkfam gemacht, daß dieser Schluß ebenso berechtigt wäre wie ber Schluß, daß die französischen Zahlwörter dix-sept oder quatre-vingt die Unfähigkeit der Franzosen anzeigen, über 10 oder 20 hinaus zu zählen. Uns felbst fehlt ein besonderes Wort für 10,000, wie es die griechische besaß, für 100,000 (Laf) und 10 Millionen (Mror), wie sie indische Sprachen besitzen. Die Mubier, die nur bis 20 in ihrer Sprache gablen, gebrauchen für die höheren Bahlbegriffe grabische Borter, aber 100 nennen sie wieder mit dem nubischen Worte imil. Genau dasselbe gilt von den Farbenbezeichnungen, deren Armut bei vielen Naturvölkern und Bölfern des Altertums man unbedenklich auf entsprechende Armut der Empfindung zurückführte. Man ging hier von der unbewiesenen Annahme aus, daß der Ausdruck genau der Empfindung, in diesem Falle die Bahl ber Farbenbezeichnungen genau ber Bahl ber verschiedenen Farbenabstufungen entspreche, die hinter der Nethaut zur Reproduktion im Bewußtsein gelangen. So falsch diese Boraussehung ift, so lehrreich ist für die Erkenntnis des wahren Wesens der Sprache

die Einsicht, wie gerade in den Farbenbezeichnungen manche übrigens rohe Naturvölker einen gang ungewöhnlichen Reichtum aufweisen. Reichtum und Armut, beibe entspringen ber Unreife. Ebenjo oft wie berfelbe Name für verschiedene Farben vorkommt, werden die verschiedensten Namen auf dieselbe Farbe angewendet. Es ist dies also ein Reichtum der Verworrenheit und kein Beiden hoher Entwidelung. Alfred Rirdhoff idrieb nach einer Prüfung einiger Queensland : Auftralier: "Bon den Sottentotten behauptet man, fie hatten 32 Ausdrücke für Farben; dann werden sie von diesen Queensland : Auftraliern reichlich um das Doppelte übertroffen: der Ratalog ihrer Farbennamen ergab an die 70 Rummern." Auf die Art der Entstehung dieses übergroßen Reichtums wirft die Thatsache ein Licht, daß die großen Liehzüchter unter den afrikanischen Regern, jene Hererd, Dinka und Genossen, die die Biehzucht mit Leidenschaft betreiben, Die größt denkbare Auswahl von Körtern für die Braunen, Jabellfarbenen, Weißen, Scheden 2c. in ihren Herben besiten. Der Bererd macht sich kein Gewissen baraus, die Farbe ber Wiese und des himmels mit demfelben Worte zu benennen; aber er würde es als einen großen Beweis geistiger Unfähigkeit betrachten, wenn jemand die leichten Abstufungen des Brauns verschiedener Rühe in Gin Wort zusammenjaßte. Bei den Samojeden hat man 11—12 Bezeichnungen für die verschiedenen Grau und Braun der Renntiere feststellen können. Ahnlich hoch ist die nautische Terminologie der Malagen und Polynesier entwickelt. Hart daneben besteht aber die durch Trägbeit bedingte größte Sterilität. Richt bloß Raturvölker begnügen sich mit Ginem Worte für verichiedene Farben, die sie nicht näher angehen; sondern auch auf höheren Stufen kommt diese Unfruchtbarkeit in der Sprachbildung zur Geltung. Der mitteldeutsche Bauer faßt häufig violett unter braun, der Japaner nennt blau und grün in der Regel unterschiedslos ao.

Das Bedürfnis entscheibet über ben Sprachreichtum. Für die givilifiertesten unter den heutigen Bölkern Europas hat man die Regel aufgestellt, daß ihre durchschnittlich gebildeten Männer nur einen ganz kleinen Teil aus dem Wortschap ihrer Sprachen wirklich gebrauchen. Die englische Eprache erhebt den Anspruch, 100,000 Wörter zu besitzen, ein englischer Feldarbeiter tommt jedoch in der Regel mit 300 aus. Wo höher zivilisierte Bölker mit niedriger stehenden zu= jammentreffen, wird die Sprache diefer leicht der Verarmung anheimfallen, weil sie eine Menge von Wörtern aus jener herübernimmt. Dann läßt aber ihre Verarmung keinen Schluß zu auf die Aulturhöhe, sondern kann nur als geschichtliche Thatsache im Leben dieser Sprache ausgesaßt werben. Ein gutes Beispiel ist bas stark mit Arabisch versetzte Rubische. Für Sonne, Mond und Sterne haben die Rubier besondere Wörter, aber die Zeitbezeichnungen Jahr, Monat, Tag, Stunde entlehnen sie aus dem Arabischen; Wasser, Meer, Fluß ist ihnen alles essi, aber der Nil heißt Tossi. Für alle einheimischen zahmen und wilden Tiere haben sie eigene Wörter, und arabifche für alles, was Hausbau und Schiffahrt betrifft. Geift, Gott, Eflave, die Berwandtschaftsbegriffe, die Teile des Körpers, die Waffen, die Feldfrüchte, und was zur Brotbereitung gehört, haben nubifche Namen; dagegen find Diener, Freund, Feind, Tempel, beten, glauben, lesen arabisch. Die Metalle benennen sie alle arabisch, mit Ausnahme des Cisens. "Reich sind sie auf berberisch, arm auf arabisch!"

Wie sehr gerade Sprachmischungen Sprachen bereichern und vor allem zweckmäßiger machen, lehrt wohl am besten unter den europäischen Sprachen das Englische, das ziemlich ebenso viele Wörter germanischer als romanischer Abstammung umschließt. Biele der vielgeschmähten Fremdwörter sind doch unentbehrlich. Man denke an die Reupstanzungen und Auspfropfungen, die im Garten jeder afrikanischen, polynesischen, amerikanischen Sprache vorgenommen werden mußten, um den Missionaren die Verdolmetschung auch nur der einfachsten biblischen Geschichte und der Grundschriften des Christentums möglich zu machen. In jedem Missionagebiet hat vor allem die Verdolmetschung von "Gott" ihre schwere, an Irrtümern reiche Geschichte.

Wir sehen von der schweren Notwendigkeit ab, die sich den von Natur Sprachlosen auferlegt, erinnern nur an die interessante Thatsache, daß in Nasembes Neich Livingstone einen Taubstummen fand, der ganz dieselben Zeichen machte wie ungeschulte Leute seiner Art in Europa. Es ist selbstverständlich, daß die Zeichen= und Mienensprache um so eher zum Gebrauch einlädt,

je ärmer und einfacher die eigentliche Sprache ist, je weniger mannigfaltig und abstraft die Ideen sind, benen fie Ausbruck zu leihen hat. Durch den häufigen Gebrauch kann auch diese Art von Sprache zu einer Vollkommenheit gebracht werben, wovon wir, die immer Taufende von Wörtern bereit haben, und feine Borftellung zu machen vermögen. In die einfachsten Winke und Gebärden legen kulturarme Völker viel mehr, als wir zu thun pflegen. Man höre Livinaftone: "Wenn Ufrikaner jemand winken, halten fie ben Sandteller abwärts, weil sie den Beariff damit verbinden, die Hand auf die betreffende Perjon zu legen und sie an sich zu ziehen. Ist die gewünschte Person in der Nähe, so streckt der Winkende seine Rechte in einer Linie mit der Bruft aus und macht die Bewegung, als ob er ben anderen burch bas Schließen der Finger und Zusichheranziehen fangen wolle; ist ber Betreffende weiter weg, wird biefe Bewegung verstärkt baburch, daß er die Sand so hoch wie möglich in die Söhe hält, bann fährt er mit ihr abwärts, nach dem Boden hinstreisend." Zu einem wahren "Signalfustem" ift aber die Gebärdensprache nicht bei ben Afrikanern entwickelt, die bafür die Trommelsprache haben (die Trommeltelegraphie geht übrigens von Kamerun durch Inner-Afrika [Bakuba] nach Neu-Guinea, von da nach Südamerika zu den Jivaros), sondern ihre höchste Ausbildung scheint ben findigen und zugleich schweigsamen Indianern vorbehalten zu sein. Mallery hat in seinem großen Werke über die Zeichen = und Gebärdensprache ber Indianer eine Reihe von Hauptzeichen gegeben, aus beren Kombination die mannigfaltigsten Säte gebildet werden können. Dazu gehören auch Feuer- und Rauchsignale, die Pfeiffprache von Gomera, worin sich die Hirten auf weite Entfernungen unterhalten, Bestellungen machen u. s. w., und Ahnliches. Bon bem Ausbruck von Zahlbegriffen burch Gebärden gibt Lichten fte in ein hübsches Beispiel, indem er ergählt, wie ein Hottentott, ber mit seinem holländischen Berrn im Streit über bie Länge

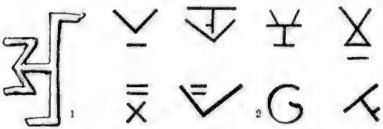

Gigentumszeichen: 1) ber Mino (nad Frier von Siebolb); 2) ber Reger (Aubimente ber Schrift) aus Lunda (nad D. Buchner). Bgl. Tert, S. 33.

der Zeit war, die er ihm noch zu dienen hatte, den Unterschied der beiderseitigen Auffassungen vor dem Richter klar zu machen wußte: "Mein Baas (Herr)", sagte er, "will haben, ich soll noch so lange dienen" — hier streckte er den linsten Arm und die Hand aus und

1 contin

legte den kleinen Finger der rechten Hand auf die Mitte des Unterarmes — ; "ich aber sage, daß ich nur noch so lange zu dienen habe" — hierbei rückte er seinen Finger dis ans Handgelenk vor. Amerikanische Indianer tragen oft einen vollskändigen Maßstab mit verschiedenen Unterabteilungen auf einen Arm tättowiert. Dies führt uns bereits auf die Rudimente der Schrift hin.

Bei allen Bölkern der Erde finden wir die einfachen Mittel zur Fixierung der Begriffe, die sich entweder in der Bilderschrift oder in der Zeichenschrift als naheliegende Erfindungen darbieten. Sind doch beide felbst der jüngeren Jugend aller Lölker vertraut. Unsere Knaben

P. MIC LIBRARY

AROUR, LEMOX AND THORN FORINDATIONS

10 U

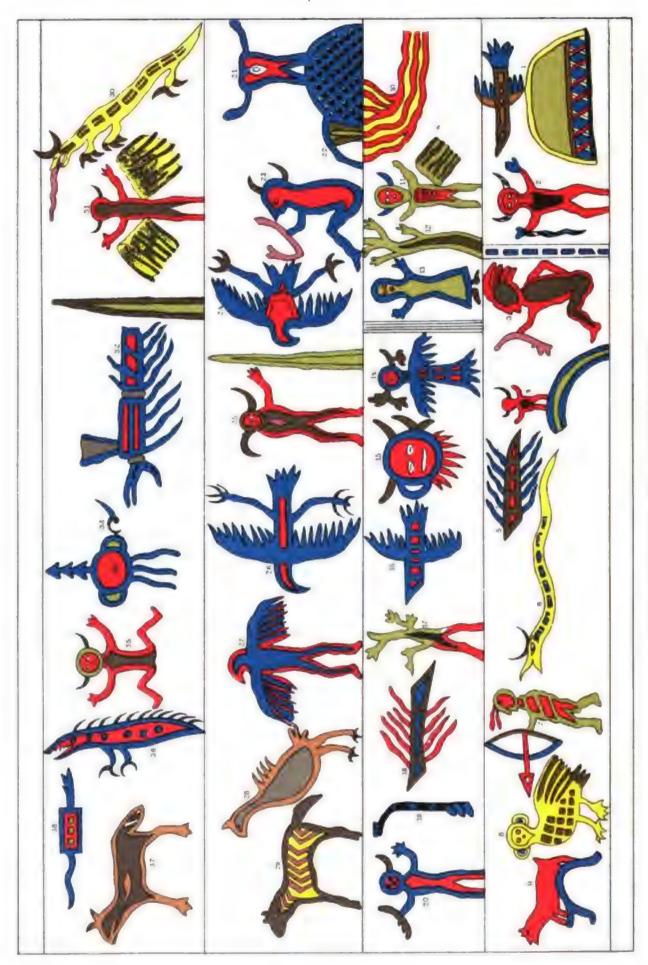

INDIANISCHE BILDERSCHRIFT. Tiktographie eines Wabinogesanges (nach Schoolcraft).

Distribution Google

Nebenstehende Tafel stellt einen auf eine Holztafel geschnittenen Babino-Gesang in natürlicher Größe dar. Er gibt einen klaren Begriff von der Piktographie der Obschibmä-Indianer und zeigt, wie diese Vilderschrift dem Gedächtnisse zu hilfe kommt. Ein in die Mosterien des Wabino eingeweihter Mann singt das Lied.

Figur 1. Das Bild stellt eine zu nächtlichem Tanze hergerichtete Hütte dar; sie ist mit sieben Kreuzen bezeichnet, welche Leichen bedeuten, und mit Zauberknochen und Federn geschmückt. Der Indianer nimmt an, daß diese Hütte sich bewegen und fortkriechen könne, und singt:

"Meine hutte friecht (bewegt sich) burch bie Gewalt bes Babino".

Figur 2. Ein Indianer hält eine Schlange in der Hand, die er vermittelst einer Zauberkraft unter der Erde gesangen hat und nun im Triumphe zeigt, um zu beweisen, wie geschickt er sei. Die Worte des Gesanges lauten:

"Unter ber Erbe hervor habe ich fie genommen".

Zwischen 2 und 3 befindet sich auf der pittographischen Tafel ein Strich, der eine Pause bedeutet. Nach derselben singen alle Anwesenden, die Musik hebt an, und es wird getanzt.

Figur 3. Ein sihender Indianer, das Haupt mit Federn geschmückt, halt einen Trommelschlägel in der Hand und singt:

"Ich bin auch ein Babino; ich bin auch ein Wabino".

Figur 4. Ein Geist, der auf der Hälfte des himmels tanzt. Die Hörner bezeichnen entweder einen Geist oder einen Wabino, der vom Geiste erfüllt ist (wie bei Figur 2).

"Ich lasse ben Wabino tangen."

Figur 5. Ein mit Federn verzierter Zauberlnochen. Er ist ein Symbol, welcher die Macht und Fähigseit, gleichsam wie mit Federn durch die Luft zu fliegen, andeutet.

"Der himmel, ber himmel, ich fegle auf ihm."

Figur 6. Eine große Schlange, genannt Kitschi Rinabil, die immer, wie auch hier, mit Hörnern bargestellt wird. Sie ist das Symbol des Lebens.

"3d bin ein Dabino Beift. Dies ift mein Bert!"

Figur 7. Gin Jäger mit Bogen und Pfeil. Indem er fich von Zauberkraft durchbrungen glaubt, vermeint er Tiere aus großer Entfernung feben zu konnen und fie in feinen Pfad zu bannen, damit er im ftande fei, fie zu erlegen.

"Ich arbeite mit zwei Leibern."

Figur 8. Gine schwarze Gule, die setten vorkommt.

"Die Gule, die Gule, die große schwarze Gule."

Figur 9. Gin Wolf, der auf dem himmel steht. Er sucht eine Jagdbeute. Die Figur ist ein Sinnbild der Wachsamkeit.

"Laß mich banach jagen."

Figur 10. Flammen.

"Brennende Flammen, brennende Flammen."

Figur 11. Ein noch nicht ausgewachsenes Kind vor ber Geburt, bas nur auf einer Seite einen Flügel hat.

"Mein fleines Rind, mein fleines Kind, bu dauerft mich."

Figur 12. Gin von einem Damon belebter Baum.

"Wenn ich ftehe, brebe ich mich rundum."

Figur 13. Ein Mädchen, das die Bewerbungen vieler abgewiesen hat. Ein verschmähter Liebhaber verschafft sich eine mystische Webizin und wirft ihr dieselbe auf Bruft und Füße. Darüber schläft sie ein, er nimmt sie gesangen und entführt sie in die Wälder.

Der Chor stimmt einen Triumphgesang an. Bause.

Figur 14. Ein Wabino-Geist in den Lüften, mit Flügeln und Schwanz wie ein Logel. Er ist mächtig auf Erden und im himmel.

"Wabino, lag uns fteben."

Figur 15. Ein Symbol des Mondes, das einen großen Wabino-Geist darstellt. Seine Macht als Geist wird durch die Hörner angedeutet; die Strahlen hängen wie ein Burt herab. Das Symstol ist dunkel. Der Sänger singt bei dieser Figur:

"Ich habe ed gemacht mit meinem Rücken".

Figur 16. Gin Wabino-Anochen, verziert wie bei 1 und 5.

"Ich habe gemacht, bag er um fein Leben tampfen mußte."

Figur 17. Gin Baum mit Menschenfüßen; ein Symbol der Gewalt, welche der Wabino über das Pflanzenreich hat.

"3ch tange, bis ber Morgen fommt."

Figur 18. Gin Zauberknochen; er foll anbeuten, daß ber Sänger übernatürliche Kräfte besitze.

"Tangt in ber Runde."

Figur 19. Gin Trommelschlägel; er bebeutet einen Mann, welcher dem andern in der Wabino-Aunst hilft.

"Und auch ich, mein Sohn."

Figur 20. Ein Wabino mit einem Horne und einem Trommelschlägel in der rechten Hand. Bedeutet ein neueingeweihtes Mitglied.

"3d befürchte, biefer ba fet ein Babino."

Figur 21. Ein auf der Erde stehender Mann ohne Kopf. Ein Symbol wunderthätiger Macht. Wit Anspielung auf Figur 1 wird gesungen:

"Ich bewirte, bag bein Leib gebe".

Figur 22. Gin Baum, ber bis zum himmelsbogen reicht.

"Ich male meinen Baum bis in ben himmel."

Figur 23. Gine Art menschlicher Gestalt mit Hörnern und einer Keule, die Figur eines Wabino.

"Ich muniche einen Sohn."

Figur 24. Der schwalbenschwänzige Falte, welcher vorzugsweise von Schlangen lebt; er ist ein Sinnbild ber Stärfe im Kriege.

"Mein Wabino Simmel!"

Diese Worte werden viermal wiederholt. Dann Bause. Die Tänzer ruhen ein wenig aus; nachher beginnen sie wieder.

Figur 25. Gin Obermeister in der Wabino-Genossenschaft mit einem umgekehrten Horne und nur einem Arme. Dadurch soll angedeutet werden, wie groß tropdem seine Gewalt sei. Das Herz zeigt, daß er sich auch auf den Weda (geheimer Zauber) verstehe.

"Dein Leib ift ein großer Wabino."

Figur 26. Gin Bogel von bofer Borbedeutung.

"Meines Cohnes Anochen, ber gebenbe Anochen."

Figur 27. Gin menfchlicher Körper mit Kopf und Flügeln vom Bogel.

"Er wird in bie bobe fliegen, mein Freund."

Figur 28. Ein Mississai, Puter; Symbol bes Rühmens, welches ber Sänger für sich in Anspruch nimmt.

"Den Buier gebrauche ich."

Figur 29. Gin Bolf, hier Symbol bes Aufs spürens.

"3ch habe einen Wolf, eine Bolfshaut."

Figur 30. Fliegende Eidechse. Die angebliche Kraft bes Aufspürens wird in Zweifel gezogen. "Dort ist fein Geist, bort ist fein Geist; Wabino:Geist!"

Figur 31. Gin Wabino-Geift, ber fliegen kann.

"Großer Babino, großer Babino, ich mache ben Babino."

Langere Baufe in Tang und Bejang.

Figur 32. Eine Tabakspfeife, die bei den Wabino-Feierlichkeiten benutt wird. Sie ist ein Sinnbild des Friedens, und der Sänger raucht sie, um sich guten Ersolg zu sichern.

"Bas fiehft bu, Deba, mein Geifterbruber?"

Figur 33 und 34. Symbol bes Mondes mit Strahlen 1c.

"In ber Racht tomme ich und füge bir Schaben gu."

Figur 35. Ein Wabino. Offenbar ein Shnis bol ber Sonne.

"Ich fibe im Often."

Figur 36. Eine Art von Drache, ein Ungeheuer. Bezeichnet große Gewalt über Leben und Tod.

"Mit meinem Körper, Bruder, werbe ich bich nieber: schlagen."

Figur 37. Ein Wolf mit einem bezauberten Herzen; die Figur soll die Zaubergewalt des Weda andeuten.

"Renne, laufe, Wolf, bein Leib gehört mir."

Figur 38. Gin Saubertnochen, das Symbol ber Zaubertunft.

bedienen sich einer Bilberschrift, indem sie einem mißliebigen Kameraden einen Eselskopf an die Thür seines Hauses zeichnen. Erwachsene aber, benen eine höhere Form ber Schrift fremb ist, vermögen mit Bildern, die sie aneinander reihen, viel mehr als vereinzelte Begriffe auszudrücken. Indem diesen Bersinnlichungen durch Übereinkunft ein konventioneller Charakter aufgeprägt wird, der sie weiten Kreisen verständlich macht, erwachsen sie zur Bilberschrift. Die Zeichen können babei nur einem durch Übereinkunft bestimmten Zweck dienen, wie 3. B. die Eigentumszeichen einfach die Thatsache aussprechen, daß der Gegenstand, dem sie aufgemalt oder eingeschnitten werden, den und den bestimmten Mann zum Eigentümer hat. (Bal. die Abbildung auf S. 34.) Mancherlei Reichen, die unter dem ornamentalen Charafter, den sie oft annehmen, und der sie der Kunst näher bringt, kaum zu erkennen sind, mögen aus berartigen Gigentumsmarken hervorgegangen sein ober vie Berbeutlichung eines Begriffs zum Zwecke haben, wie ein nach einer Richtung gehender Fuß, eine beutende Hand ben Weg zeigt. Dann stehen sie aber schon an ber Grenze, wo ihre Aneinanderreihung zu einer höheren Entwickelungsstufe führt. Der auf der beigehefteten Tafel "Indianische Bilderschrift" bargestellte "Wabino-Gesang ber Obschibmä-Indianer" gibt eine Vorstellung von ber Art, wie mit einfachen, mit bestimmtem Sinne ausgestatteten Mitteln nicht nur ein Begriff, sondern eine ganze Kette von Darstellungen ausgebrückt wird. Alle höheren Schriften sind aus Bilderschriften hervorgegangen. Diese Abstammung ist erkennbar in der merikanischen und ägyptischen Hieroglyphenschrift vorhanden, in der chinesischen verwischt. Spuren sind aber noch überall zu erkennen. Selbst in der Keilschrift findet man Anklänge an die Vilderschrift, aus der sie entsprungen ist. In der ägyptischen Hieroglyphenschrift bezeichnet ein Ochs, ein Stern den Gegenstand, baneben aber auch schon in ben ältesten, bis auf 3000 v. Chr. zurückgehenden Inschriften zugleich bestimmte Laute. Ahnlich waren in ber mexikanischen Bilderschrift Saczeichen und Lautzeichen gemischt. Eine einsilbige Sprache, wie bas Chinesische, die mit ein und berjelben Silbe verschiedene Wörter bezeichnet, macht von freilich kaum mehr kenntlichen Sachzeichen Gebrauch, um die phonetischen Silbenzeichen zu bestimmen. Die Japaner machten bagegen für ihre mehrfilbige, ber phonetischen Schreibung zugänglichere Sprache eine eigentlich phonetische Schrift aus ben dinesischen Buchstaben zurecht. In entschiedenerer Beise thaten basselbe die Phonizier, indem sie die überflüssigen Sachzeichen der Agypter fallen ließen und nur die zum Schreiben der Laute notwendigsten Sieroglyphen herübernahmen. Die phönizischen Namen der Buchstaben finden sich bei ben Briechen und gingen in alle abenbländischen "Alphabete" über. So erwuchs aus offenbar mannigfaltigen Anfängen ber Bilberichrift an nur einer Stelle ber Erbe eins ber vorzüglichsten Wertzeuge bes menschlichen Denkens, die gelenkigste, allen Sprachen anzupassende, in der Entwickelung zur Telegraphen= und Stenographenschrift die höchsten Möglichkeiten des gebrängten Gedankenausbrucks erreichende Buchstabenschrift. Der Menschheit war damit ein für ihre Fortentwickelung außerordentlich bedeutsamer Schritt gelungen; benn indem die Schrift die Tradition befestigte und sicherte, befestigte und sicherte sie die Kultur selbst, in deren Wesen wir ben auf Tradition begründeten Zusammenhang ber Geschlechter als ben lebendigen, fagen wir feelenhaften Kern gefunden haben.

## 6. Die Religion.

Inhalt: Schwierigleit des Gegenstandes. — Haben die Naturvöller Neligion? — Sind ihre religiösen Borsstellungen Neste höherer Gedankentreise oder Neime späterer Entwidelungen? — Hawaiische Hades-Sage. — Der Ursprung aller Religion liegt im Suchen nach Ursachen. — Erscheinungen, die dieses Suchen ansregen: Große Naturerscheinungen. — Tieraberglaube. — Mächtiger als die Naturerscheinungen wirsen Krantheit, Traum und Tod. — Allbeseelung. — Fetische. — Gößen. — Tempel. — Begrähnisweise. — Die Idee des Fortlebens. — Die Moral in der Religion. — Klassissisten und Verbreitung der Religionen. — Die Olississkätigkeit.

Die Ersorschung des religiösen Lebens und Denkens der Naturvölker ist schwer. Sie geben nur zaubernd und dann vielleicht unvollständig oder mit der Absicht, zu täuschen, Auskunft über ihre Vorstellungen vom Höchsten. Oft mag es ihnen nicht leicht fallen, solche Auskunft zu geben, weil sie sich selbst nicht klar darüber sind. Als Merensky christliche Basuto fragte, was sie denn von Gott gedacht hätten, als sie noch Heiden gewesen seien, sagten sie: "Gedacht von Gott haben wir gar nichts, aber geträumt von Gott haben wir." Religiöse Ideen von monostheistischer Klarheit und Sinsachheit sind bei Naturvölkern gar nicht vorhanden. Nicht nur bewegt sich das gesamte Gedankenleben dieser Bölker träumerisch undestimmt in Vildern, ist vielfach infonsequent und zusammenhangslos, sondern es sehlt auch das sichere, fortbildende Weitergeben der Gedanken von einer Generation zur anderen, das ein organisches Wachstum von dem Denken der Vorwelt zu dem der Jehtwelt schafft. Was aber von religiösen Ideen vorhanden ist, das ist ost nur wenigen Alteren eines Volkes bekannt, die es eisersüchtig hüten. Und selbst, wo dies nicht zutrist, ist dei der Schen vor dem Preisgeben der religiösen Geheimnisse höchstens Verstümmeltes oder ein Bruchstück zu ersahren.

Deswegen muß man fich auch hüten, zu gering von ben religiöfen Uhnungen und Borftellungen ber Naturvölfer zu benten. Darin werden fie immer umfaffend sein, daß alles nicht auf die unmittelbar praktischen Zwede des Lebens gerichtete geistige Regen und Streben in ihnen zum Ausbruck kommt, daß ihre Neligion Philosophie, Wissenschaft, historische Tradition, Boesie zugleich ist; wie Crang von den grönländischen Angefof fagt, man könne "sie der Grönländer ihre Physifos, Philosophos, Medicos und Moralisten so gut als ihre Wahrjager nennen". Es bleibt in ihr unter allen Umftänden viel zu vermuten, viel zu suchen. Aber auch im eigentlichen Religiösen darf man nicht von der Ansicht ausgehen, daß sich alles, was in den Tiefen vorhanden, auch gleich an der Oberfläche zeigen muffe. Die ungerechtesten Beurteilungen, innerer Widersprüche voll, entfließen diesem Borurteil. Wie seicht ist Klemms Unsicht, daß bei den Polarvölkern jeder glaube, was er wolle! "Ein gemeinsamer Glaube ist nicht vorhanden." Alemm hat eine Aussage von Cranz ganz falsch verstanden. Gin guter Renner der Namagua : Hottentotten, der Missionar Tindall, hat auch den Ausspruch gethan: "In Bezug auf Religion scheinen ihre Gemüter ein fast unbeschriebenes Blatt gewesen zu sein"; dieser ist wohl so verstanden worden, daß sie überhaupt kaum eine Uhnung von religiösen Dingen gehabt hatten. Es ist in der Seele der Namagna allerdings feine deutliche Schrift zu lefen, die irgend welche religiöse Botschaft klar verkündete; aber es fehlt nicht an mancherlei verwischten Reften einer beutlichen Schrift. So schränft auch ber Urteiler seinen Ausspruch selbst wieder ein, indem er jagt: "Die Thatsache, daß ihre Sprache Benennungen enthält für Gott, Geifter und auch für den Bosen, scheint anzuzeigen, daß sie in diesen Dingen nicht ganz unwissend waren; obgleich nichts weiter in den Ausdrücken der Sprache oder in zeremoniellen Gebräuchen und Aberglauben vorhanden ist, was den Beweis brächte von etwas mehr als einer roben Lorstellung

einer geistigen Welt. Ich glaube, daß die aberglänbischen Geschichten, die von Reisenden ihnen abgelauscht und als religiöse Erinnerungen vorgetragen werden, von den Eingeborenen selbst nur als Fabeln aufgesaßt werden, die man entweder zur Unterhaltung erzählt oder dazu, die Gewohnheiten und Sigentümlichseiten der wilden Tiere zu veranschaulichen. Sie haben viel mehr Bertrauen zu Zauberfrästen als zur Religion." Aus diesen Worten spricht eine viel zu enge Fassung des Begriss Religion; wenn diese Gebräuche und Sagen seine Religion sind, so gehören sie doch zu den Elementen, worin sich mit fortschreitender Kulturentwickelung der Kristall des geläuterten Glaubens heranbildet. Wenn wir im Lause unserer Schilderungen vor die Frage gestellt werden: Ist Religion in Gebräuchen, Anschauungen, Sagen zu sehen? so werden wir die Gegenfrage stellen: Ist Religion nur als fertiger Begriff zu sassen, oder ist nicht vielmehr die Aufsassung die wahre

und gerechtere, daß Elemente der Religion in allem zu erken= nen find, was sid an Gebanken und Gefühlen ber Menschen über die Dinge bes täglichen Lebens und über dies gange körperliche Dasein hinaus in das Reich unbekannter Urfachen erhebt? So werden wir zwar felten Religion in jenem engen Sinne bei Naturvölkern finden, werden aber auch nicht eine ein= zige Bolfsicele analyfieren, ohne Keime und Wurzelfasern ber Religiojität bloßzulegen. Ja, wir werden zu der Erfenntnis fom= men, daß gerade im Religiösen mehr Reichtum sei als in jeder anderen Außerung ber Bolfs:



Gin Meergeift ber Melanefier, von San Criftoval. (Nach Cobrington.) Bgl. Tert, E. 46.

feele. Muten nicht neben der materiellen Armut der Buschmänner ihre Mythen wie ein Schats an? Wir werden aus wissenschaftlicher Überzeugung rückhaltlos dem Urteil zustimmen müssen, daß aus religiöser Empfindung heraus diesem Streben nach unten entgegengerusen ward: "Löllige Neligionslosigseit, wahrer Atheismus ist wohl das Ergebnis einer aushöhlenden, gemütsabstumpsenden Überfultur, niemals aber die Virfung roher Unfultur. Bei dieser bleibt auch in der tiessten Versommenheit immer noch das Neligionsbedürfnis, dem ein Neligionsvermögen entspricht, möge sich dieses auch noch so sehlerhaft und verworren bethätigen." (V. von Strauß.)

Die Ethnographie kennt keine religionslosen Lölker, sondern nur verschieden hohe Entwickelung religiöser Ideen, die bei einigen wie im Keime oder, besser, wie in einer Berpuppung klein und unscheindar liegen, während sie bei anderen einen herrlichen Reichtum von Mythen und Sagen entfaltet haben. Wir dürsen aber auch in den Unvollkommenheiten nicht immer Urzustände sehen wollen. Erinnern wir uns doch an die ins Unkenntliche gehenden Berstümmerungen großer religiöser Gedanken in dem abessinischen oder Thomaschriskentum, dem mongolischen Buddhismus und sudanesischen Islam. Die Propagationskrast religiöser Ideen ist ebenso groß wie die Sicherheit, daß sie da verkümmern werden, wo sie vereinzelt, losgelost von dem organischen Zusammenhang mit einer großen lebendigen Unthologie oder einem geistgetränkten Lehrgebäude in die Wüskenei des materiellen Lebens der Naturvölker hinausgeworsen

werden. Schon heute findet man verschlechterte Stücke driftlicher Vorstellungen in den indianischen und polynesischen Mythen, mohammedanischer in den malanischen und afrikanischen; ahnten wir nicht die Geschichte ihrer Verpflanzung, sie würden als Beweise erscheinen, daß dort die Keime des Monotheismus lägen. Auch die Dichtungen der Naturvölker erwecken an manchen Stellen den Berdacht, daß irgend ein Aweig europäischer Märchen, Kabeln 2c. dort zufällig zu Boden gefallen sei und mit der Bermehrungstraft, die diesen Gebilden der Phantasie eigen ist, sogleich in der fremden Erde Ausläufer getrieben habe. Max Müller hat in einer Anzeige von Callaways "Nursery tales of the Zulus" (1866) ben tieferen Gebanken baran geknüpft, daß sie ebenso wie unsere Bolksfagen u. f. w., wenigstens soweit sie von Geistern, Feen und Riesen handeln, auf eine entlegene Zivilisation ober wenigstens auf einen lange fortbauernden Wachstumsprozeß beuten. "Wie die Anomalien der Sprache, zeigen sie gerade burch ihre Eigenart, daß es eine Epoche gab, wo sich das heute Regel- ober Sinnlose mit einem bestimmten Zwecke und gesetmäßig bilbete." Wir wagen sogar vorauszusagen, baß in ber religiösen Sphare ber ent= ferntesten afrikanischen und australischen Bölker Reime ober Reste indischer ober ägyptischer Überlieferungen zu finden sein werden, gerade wie in ihrem übrigen Kulturbesit. Die indischen Elemente im malanischen Glauben gehören schon heute zu ben fest bewiesenen Thatsachen und reichen vielleicht bis nach Hawaii und darüber hinaus nach Amerika.

An der Unvollkommenheit des Ausbrucks darf nicht die Tiefe des Gedankens gemeffen werden. Bei ber Betrachtung einer Dinthologie wie der polynesischen muß wohl beachtet werden, daß dieses formenreiche Sagengewebe oft weniger einem klaren Sprechen als vielmehr bem Stammeln eines Kindes gleicht, wobei man mehr zu achten hat auf das Was als auf das Wie. Oft genügt ja dem spielenden Denken dieser Bölker ein Gleichklang oder Anklang zur Anknüpfung weitreichender Gedankenfäden. Dieselbe Unschauung eines überfinnlichen Verhältnisses wird sich viel einbrucksvoller in der Bergamenthanbschrift eines griechischen Dichters als in der mündlichen Überlieferung eines polynesischen oder afrikanischen Priesters oder Zauberers darstellen. Sucht man aber die verständlicheren Sätze aus dem Stammeln des Naturmenschen heraus, so gewinnt man ein Vild, das im Wesen nicht viel jenem poetisch geschmückteren nachsteht. Vergleichen wir bod einmal eine hawaiische Habes=Sage mit entsprechenden Sagen der Briechen: Gin Häupt= ling, der über den Tod seiner Frau untröstlich war, erhielt auf seine Bitten von seinem Priester ben Gott ber Häuptlinge als Kührer in Milus Neich. Beibe wanberten bis an ber Welt Ende, wo sie an einen Baum gelangten, der sich spaltete; auf ihm glitten sie in die Tiefe hinab. Der Gott verbarg fich dort hinter einem Felsen und ließ den häuptling, den er vorher mit einem stinkenden Dl eingeschmiert hatte, allein vorausgehen. Im Palast Milus angelangt, fand er dessen Hof mit einer großen Menge von Afua (Geistern) angefüllt, die so vertieft in ihre Spiele waren, daß er sich unbemerkt unter sie mischen konnte. Als sie ihn aber bemerkten, hielten sie ihn für eine neuangefommene Seele und höhnten ihn als stinkenden Geift wegen seines zu langen Berweilens beim verwesenden Körver. Als nun nach allerlei Svielen ein neues ausgedacht werben sollte, ba schlug ber Häuptling vor, daß sich alle die Augen ausreißen und biese auf einen Haufen zusammenwerfen follten. Jeder war rasch dabei, doch der Häuptling merkte wohl, wohin Milus Augen fielen, ergriff sie im Fluge und verbarg sie in seinem Kokosbecher. Da nun alle blind waren, gelang es ihm, nach bem Reiche Wakeas zu gelangen, bas Milus Scharen nicht betreten bürfen. Rach längerem Verhandeln mit dem unter Wafeas Schutz stehenden Häuptling erlangte Milu feine Augen nur baburch wieder, bag er die Geele ber Bauptlingsfrau losgab; fie kehrte nach der Erde zurück und ward mit dem Körper wieder vereinigt.

Die Religion hängt überall mit bem tiefen Kausalitätsbedürfnis des Menschen zusammen, das für jedes Geschehen eine Ursache oder einen Urheber erspähen will. Ihre tiefsten

Wurzeln berühren sich also mit der Wissenschaft und sind mit dem Naturgefühl tief verschlungen. Ugathias sagt von den Alemannen, daß sie Bäume und Bäche, Berge und Thäler verehren; wir dürsen kühnlich die Allbeseelung, die dieser Verehrung zu Grunde liegt, für die ganze Menschheit annehmen. Diesem Bedürsnis kommt sehr passend die Neigung entgegen, alle Naturerscheisnungen in höherem Grade zu beleben oder selbst zu vermenschlichen, indem man ihnen eine Seele beilegt, die einmal ihre eigenen Bewegungen und Veränderungen, dann aber auch ihre Beziehungen zur näheren und serneren Umgebung leitet. Die Dajaken legen der Pflanze eine Seele wie dem Menschen bei: versault der Neis, so ist seine Seele ganz weg; aber er kann, der Leiche gestreut, ins Jenseits solgen, dort wieder körperlich werden und zur Nahrung dienen.



Gin Fetifd unbefannten 3medes (Bligfetifch?) in Lunba. (Rad D. Budner.) Bgl. Text, S. 45.

Eine falsche Anwendung des Gesetes von Ursache und Wirkung führt dazu, Beziehungen zwischen diesen Seelen und der des Menschen anzunehmen, die diese selbst zulet in ein dichtes Net von Kausalitätsfäden einspinnen. Oft wird die Geschichte des Kosa-Häuptlings erzählt, der stark, nachdem er kurz vorher ein Stück eines gestrandeten Ankers hatte abbrechen lassen; von der Zeit an wurde diesem Anker Ehrfurcht erwiesen. So knüpsen sich tausend Fäden, deren keiner verzessen wird; und in diesem Netz der Tradition zappelt der naive Sohn der Natur wie die Fliege im Spinnengewebe und verwickelt sich mit jedem Versuche, den wahren Faden zu sinden, immer mehr. Wörtlich fängt sich die Seele: Gine Schnur, woran mehrere ossen Schlingen besessign, wird im Laube versteckt; sieht sie zufällig der, dem sie bestimmt ist, so wähnt er seine Seele darin gefangen, grämt sich und stirbt: das ist auf den Vanks-Inseln ein angeblich prodates Wittel, um jemand aus der Welt zu schaffen. Daher die Angst vor den Phantomen seiner Einbildungskraft, einer der bezeichnendsten Jüge des Naturmenschen, der mehr als gut sein Thun und Treiben beherrscht. Wenn Melanesier gefragt wurden, wer sie seien, antworteten sie: Menschen, um auszusprechen, daß sie nicht Gesister oder Gespenster seien (Codrington). Ter

Naturmensch fürchtet sich mehr vor der Nacht als ein schlecht erzogenes Kind. Felkin schreibt vom oberen Nil: "Bei Nacht wollen die Eingeborenen aus Furcht vor wilden Tieren und dem schlimmen Einfluß des Mondes durchaus nicht marschieren. Indessen fühlen sie sich die ganze Hälfte des Jahres hindurch auch bei Tage nicht ganz wohl und suchen sich im beständigen Gefühl ihrer Bedrohtheit durch unsichtbare Mächte wenigstens dadurch einigermaßen zu sichern, daß sie die allgemein menschliche Anschauung von Unglückstagen ins Unsinnige ausdehnen. Hier sind nur Montag, Donnerstag und Samstag gute Neisetage; Mittwoch ist weder besonders gut noch schlecht, aber Sonntag, Dienstag und Freitag sind Unglückstage." Vesitzen nicht für die Wahl glücklicher Tage selbst die Diebe auf Java ihre silberne uhrenartige Zeigerscheibe, die



Bugang ju einer Fetifchhutte in Lunda. (Rad M. Buchner.) Bgl. Tegt, G. 42 u. 45.

kalenberartig die beste Zeit für Einbrüche oder Näubereien zeigt? Die weißen Leute werden wie alles Ungewohnte, Neue in diesen Aberglauben sast unvermeiblich hineingezogen. Manche traurige Episode in der Entbeckungsgeschichte des dunkeln Erdeils erklärt sich durch diese Verbindung, die in dem gespensterschwangeren Geiste des Negers ganz natürlich ist. Drastisch schildert Livingsstone in seinen "Missionsreisen" die Angst, die er, als erster Leiser, den Negern einzagte; er, der beste Freund, den sie je unter den Weißen gehabt haben! "Die Frauen guden hinter den Mauern hervor, dis ich ihnen nahe komme, und huschen dann eiligst in das Haus. Wenn mir ein kleines Kind, undewußt der Gesahr, in der Straße begegnet, bricht es in ein Geschrei aus." Nicht ninder sind auch die Dinge, die der weiße Mann besitt oder benutz, sogleich in die Sphäre des Wunderwirkenden, Fetischhaften erhoben. Die Westafrisaner halten namentlich beschriebenes Papier sür einen Fetisch: es ist sür sie bares Herenwerk. Als Buchholz einen schwerverwundeten Kranken verband, war ihm ein Stückhen Papier aus der Tasche gesallen, ohne daß er es merkte. Als er später den Kranken besuchen Bepiechen wollte, sand er ihn ausgnartiert, weil das Haus bezaubert sei; ihm aber wurde das Stückhen Papier seierlichst wieder übergeben. An dem Begräbnistag einer Bakwirisrau wurde er durch einen von den Negern abgesandten Boten in besonderer Ansprache

bringend gebeten, auf seinen Spaziergängen boch nicht Papierstückhen zu verstreuen, weil sie sonst diese Wege und Orte meiden müßten. Als Chapman Letschulatebes Stadt am Ngami besuchte, war die Sterblichkeit an Fiebern sehr stark, und der Häuptling war in großer Angst und Aufregung über den "überall umherwandelnden Tod". Er zeigte sich fast nie außer seiner Hütte, ließ seine Weiber und Kinder zahlreichen Waschungen unterwerfen und hielt seine Ooktoren in beständiger Arbeit, indem er unausschölch mit Kräuterabkochungen seine Schwelle besprengen ließ.

Die Angehörigen von Verstorbenen wurden langwiesigen Reinigungsprozessen unterworfen, ehe ihnen gestattet ward, sich der Gemeinschaft der anderen wieder anzuschließen.

Co burdweht ein befeelender Sauch nicht nur die Natur, sondern alle Dinge. Und es ift in jeder Handlung, selbst im Schmuck ber Menschen und in den Ornamenten der Dinge viel mehr geiftiger Gehalt und Zwed, als wir wähnen. Es paßt baber auf alle Neligionen auf niederer Stufe bas Wort Vielgötterei. Durchgehend zeigt fich eine Tendeng gur Bervielfältigung der Vorstellungen; dem unklaren Beift, aus bem sich bies alles gebiert, ift mit ber Zeit bas Götterschaffen lieb und leicht geworden. Wo die Masse ber Eblen als halbe ober ganze Götter angestaunt wurde, wo die Seelen nicht nur fortlebten, jondern mit ber Welt hienieden in inniger Berührung blieben, wo jede Kamilie ihren eigenen Schutzgeist in Tier= ober anderer Gestalt besaß, da mußten Götter und Gößen iproffen und blühen und ben ganzen Geift in ein Ditficht phantastischer Erdichtungen verwandeln. Wir wollen barin nicht bloß Niedriges, Angstgeborenes jehen. Im Befeelen liegt etwas Befeligendes, was auf höheren Stufen Poesie und Philosophie erstreben.

Wo liegen die Quellen, benen Geister und Gespenster in Millionen unaufhörlich entsteigen? Die eingreisendste Anderung in den Menschen selbst oder ihren nächsten Verhältnissen rusen Krankheit, Schlaf und Tod hervor. Nicht die Furcht vor der Natur tritt uns als der erste Grund des Aberglausbens entgegen, sondern die vor dem Tode und vor den Toten. Das Geschäft der Schamanen, Medizinsmänner, Koradschi, und wie diese Zauberer sonst



Ein hölzernes Gögenbild vom Riger. (Buseum der Church Missionary Soviety, London.) Bgl. Text. Z. 42.

heißen mögen, ist in erster Linie überall das Aufsuchen von Todes: und Krankheitsursachen und dann der Verkehr mit den Geistern der Verstorbenen, die von den Angehörigen mit tieser Scheu, oft mit Angst und Neue betrachtet werden.

Hieraus geht zunächst der Fetischglaube hervor, der auf den verworrensten Wegen Beziehungen zwischen den unzähligen Seelen und allen möglichen Dingen schafft, wo diese ihre Wohnung aufschlagen. Deutlich zeigt es sich hier, daß nicht die geraden Wege von dem Gegenstand der Außennatur zu der Seele des Menschen die Grundlinien primitiver Glaubensspisteme bilden

denn man würde vergeblich nach einem birekten Verhältnis zwischen beren Lehren und bem Make ber Größe und Wirksamkeit jener suchen —, sondern daß sich vielmehr die nach irgend welchen Stüten irgendwo in der Umgebung ängstlich umhersuchende Phantasie mit der Launenhaftigkeit, die zu den Außerungen furchtsamer Aufregung gehört, an Gegenstände hängt, die dessen oft in hohem Grabe unwürdig sind. Aber mit den übernatürlichen Wirkungen wird sozusagen ununter= brochen experimentiert. Man sucht nicht bloß neue Geister zu finden, indem man feltsam gestaltete Steine an einen Baum legt, um zu erproben, ob sie die Fruchtbarkeit mehren, sondern altbekannte werden auf die Probe gestellt, indem ihnen schlechtes, & B. faules Fleisch hingeworfen wird. Warum verfallen alle Reger in Afrika mit Borliebe auf Hörner (f. Abbildung S. 41), daß sich ihre Zauberer massenhaft damit behängen, daß ihre Erzpriester, d. h. ihre Könige, ihre gefürchteten Medizinen darin aufbewahren? Woher die fast komische Topfverehrung der Dajaken und Aljuren? Bas es Auffallenbes gibt, findet Raum in dem Bufte von Seltsamkeiten, die um hals und Gürtel eines Raffernzauberers herumhängen: burch ein merkwürdiges Zufammentreffen wurde der erste große Diamantenfund am Kap in dem Ledertäschen am Halse eines Zauberers gemacht! Die Steinverehrung ist weitverbreitet, bezieht sich aber in ber Regel auf große, anstehende Kelsstücke. Ketisch kann jedoch in Ufrika jeder Stein werden, der in einen bunten Kepen gewickelt um ben Hals gehängt wird. Bei ben Musgu werden lange Stangen, bei ben Sandeh unförmliche Klöpe aus Holz mit Rägeln, am Kamerunberg Bafaltfäulen zu Göpen. Man dürfte faum einen Afrikaner finden, der nicht einen Ketisch anhängen hat, und da viele Wünsche. Thätigfeiten 2c. ihre besonderen Fetische haben, ist mancher schwer mit solchen heilfamen Dingen beladen. So gibt es Amulette, die das Basser kosten, che man es trinkt, und den Trinker vor gefährlichen Dingen barin marnen; denn bose Geister mählen gern bieses schillernde, schäumende, immer veränderliche Naß. Die Eskimowaffe trägt ihren kleinen Schutgott am Bande. Nur eine Gradabstufung trennt davon die sogenannten Götzen, Abbilder Berstorbener, die man aus Holz geschnitzt, aus Metall geformt, aus Thon ober Afche geknetet in den Hütten und um die Gräber aufstellt (val. Abbildung S. 44). Befeelt find beibe; nur ift bes Ahnenbildes Seele eine bestimmte, die einen bekannten Körper besaß, nun in diese Puppe übergegangen ist und oft noch Rahre den gewohnten Plat einnimmt, wie das des Schamanen ber Golden, das an seinem alten Blate in der Aurte steht, bis es nach vielen Erinnerungsfeiern zerstört wird. Mit der Schaffung folder sichtbaren Zeelenabbilder ist auch schon die Gründung besonderer Stätten der Seelenverehrung in Form der Fetischhütten Afrikas (j. Abbildung S. 40), der tabuierten Stätten der Malanen und Bolynesier, endlich ber Tempel gegeben. Indem sie sich häufig an die Grabstätten, die Wohnstätten der Seelen Heimgegangener, anschließen, zeigen sie genau wie unsere Kirchhöfe, die um die Kirchen angelegt find, unbewußt den engen Zusammenhang, der zwischen der Sorge für die Seelen der Toten und der Gottesverehrung waltet. Nur daß jene primitiven Tempel häufiger aus dem Kirchhof erwachsen, als biefer sich ihnen anlehnt. Mit einer ganzen Neihe von Holzidolen umgibt sich der nordasiatische Schamane, mit denen er sich während der Beschwörung unterhält, von denen er Rat erhält. Auch Tierbilder, besonders von Bären, gehören bazu. Seine Jurte ist ein mahres Seelenheim. Es bleibe bahingestellt, ob wir eine höhere Stufe in jenen Ketischhütten vor und haben, wo Bilder und andere Verkörperungen fehlen. Man findet sie als echte Hütten in Ufrika, als fleine Seelenhäuschen bei ben Djeaniern.

Die Begräbnisweisen aller Völker sind immer auch ein Stück Meligion. Allen liegt der Gedanke zu Grunde, daß der Leichnam nicht sogleich von der Seele verlassen werde, oder daß er wenigstens eine gewisse Verbindung mit ihr behalte. Die Polynesier sprechen es deutlich aus, daß die Seele nach dem Tode einige Zeit in der Rähe des Grabes umherirre, bis sie endgültig in Milus oder Waseas Neich hinabsteige. Bei Malapen und Nordwestamerikanern ist diese

Vorstellung ebenso klar und scheint bei Ostasiaten durch. Daher wird vielsach der Leichnam einige Zeit hindurch unbegraben gelassen, bei den Indianern Chiriquis ein volles Jahr. Dann zeigt die weite Verbreitung der Grabmitgift und der mumienartigen Zurichtung der Leiche (j. untenstehende Abbildung), der Kenntlichmachung des Grabhügels, der bei den Bongo den Charafter eines monumentalen Baues annimmt, der Gründung und Erhaltung wahrer Mausoleen bei Häuptlingen, wie wenig auch der "entseelte" Leichnam bloß ein Gegenstand geworden ist. Bei manchen Völkern wird die zeitweilige Rücksehr der Seele in ihr der Verwesung verfallenes Haus vorgesehen, deschalb eine Öffnung in der Gruft gelassen, von Zeit zu Zeit neue Speise und Trank neben den Leichnam gestellt oder in das Grab gegossen. Seine Seele kann auf ihren Wanderungen in alle anderen Menschen sahren, sie behegen, verderben oder zu ungeahnter Würde erheben. In Uganda

wohnt in jedem Zauberer eine Könias= feele; die gewöhnliche Seele, Musimu, fann aber in jeden fahren. Daß bie Seele noch nicht ruht, wenn sie im Grabe angekommen ift, beutet ber Kahn an, ber auf ben Grabhügel gestellt wird, und im Norden der Schlitten, worin bie Leiche zur letten Stätte geschleppt murbe. Mus diesem Rahn ging die schiffförmige Steinsetung bei Nordgermanen hervor. Die zwanasweise Zurückzauberung ber Seele in ihren Leichnam wird für ebenfo möglich gehalten wie ihre Herauszauberung bei lebendigem Leibe und die Übertragung inirgend ein Tier; lettereifteine mit Vorliebe genbte Spezialität afrifanischer Zauberer. Überhaupt sieht die Phantasie bei der Annahme der Allbe= jeelung einer Seelenwanderung feine Schranken gezogen, wenn auch an die Tierwelt zuerst gebacht wird.



Gine mit Gemanbern umfleibete Mumie aus Ancon. (Rad Reifi und Stubel.)

Bu den Gründen für die verehrungsvolle Behandlung der Leichen gesellt sich als starfes Motiv die Furcht. Die rasche Einhüllung, das Tragen an einer Stange, die Bermeidung der Thür, das rasche Einscharren weit von der Hütte sind alles, wenn nicht von Furcht eingegebene, so doch mit Furcht getränkte Handlungen. Seltsamerweise kommen gerade in dieser Beziehung die stärksten Widersprüche vor; denn während die Kassern ihre Leichname oft einfach in den Wald tragen und den Hyänen übergeben, begraben sie andere in Steingräbern (s. Abildung S. 45) oder in ihren Gehöften, und im Kamerungebiet wird der Mann in seiner Hütte, das Weib aber am Wege begraben. Wenn die Hütte des Verstorbenen verlassen oder zerstört, sein Hame der Versgesienheit geweiht wird, so ist immer die Gespenstersurcht mit wirksam.

Das furze und lückenhafte Denken der Naturvölker gestattet einen in so vielen Formen sich äußernden tiesen Glauben an die Beseelung des menschlichen Körpers, ohne daß sie sich darum genötigt sähen, sich über die Stätte, wo die Seelen verweilen, immer auch Rechenschaft abzulegen. Sicher verschafft aber zener Glaube der Idee von einem Jenseits bereitwilligere Aufnahme; und wenn sie bei Alteuropäern, Polynesiern und Indianern eine merkwürdige Ahnlichkeit ausweist,

so mögen wir darin eher eine in anthropogeographischer als völkers psychologischer Beziehung merkwürdige Thatsache der geographischen Berbreitung erblicken. Der vorhin erzählte Mythus von dem seelenraubenden hawaiischen Häuptling zeigt deutlich, wie weit die Ühnlichkeiten gehen. In den Grundzügen des Hinabsteigens, der Täuschung des Beherrschers der Unterwelt, der Eisersucht der übrigen Seelen sindet Übereinstimmung über sehr viele Bölker hin statt. Borstellungen, denen als unmittelbaren Spiegelbildern der Wirklichkeit eine gewisse Notwendigkeit innewohnt, verhalten sich anders als die sich daran erst in zweiter oder späterer Neihe anknüpfenden Gedanken; diese werden immer besonders gründlich auf ihren Ursprung in höheren und ferneren Gedankenkreisen zu prüsen sein. Was man Gößen bild nennt, ist ursprünglich nichts anderes

Was man Göten bild nennt, ist ursprünglich nichts anderes als Denkmal des Verstorbenen, Ahnenbild (f. nebenstehende Absbildungen). Seltener verkörpert man symbolisch die Seele, wie wenn ein hölzerner Vogel, der die Seele fortsührt, bei der Erinsnerungsseier an Tote über dem Schamanen der Golden schwebt. Gewöhnlich gibt man den Menschen in seiner ganzen Wesenheit, wiewohl oft stark schematisiert. Der Zusammenhang zwischen diesen Vildern und dem, was man Götendienst zu nennen beliebt, naturgemäß abhängig von der Pietät, die man den Verstorbenen zollt, ist immer nur ein Teil der Religion. So erklärt sich die sonst unerklärliche Verschiedenheit, die gerade darin zwischen nahe



1) 3bole ber Bermite-Infel. (Rufeum für Böllertunbe, Berlin.) 2) Angebliche Gögenbilber (Seelenbilber) aus Ububichme. (Rach Cameron.)

verwandten Stämmen, z. B. auf Neuguinea herrscht: die Masuresen haben eine große Zahl von Gößenbildern (Rarowar), während es bei den Arsakern gar keine gibt. Nun verstehen wir auch die so innige Berbindung der Schädel- und Idolverehrung; denn der Schädel ist ein Totendenkmal. Je weiter die Erinnerung zurückweicht, um so unpersönlicher wird das Bild. In Tahiti, wo man Tii, persönliche Familienidole, von Tu, Volksidolen, unterschied, waren es die letzteren hauptsächlich, die durch Umwindung unsichtbar gemacht waren; auf ihren Raub gingen östers Kriege zwischen den Stämmen hinaus.

Neben dem Tode wird das Leben, die Zeugung und die Geburt, als rätsel= und bedeutungs= reichster Borgang in übersinnliche Beziehungen eingesponnen. Der Augenblick der Zeugung wird mit Vorliebe auf Schnitz= und Bildwerken dargestellt, nicht selten auch der der Geburt; dabei bebeutet das Vorangehen der Füße eine besondere Beziehung zu den Mythen. Im neuen Leben liegt eine Bejahung, die den verderbenden Mächten entgegengesett wird. Der Phallus als Sumbol

bes Schutes gegen bose Mächte ift bei den verschiedensten Lölfern gebräuchlich; und wir glauben daher nicht, daß man das Auftauchen phallischer Symbole bei ben Maori mit Schmelt zu beren dunkeln Mischungs-Elementen in Beziehung bringen muffe, weil jene bei ben Melanefiern befonders hervorträten. Wird doch auch bei den allerverschiedensten Bölkern die Geburt, ber Eintritt der Reife, dieser gang besonders, und die Berheiratung mit Zeremonien umgeben, die die hervortretende Bedeutung diefer Ereignisse verfinnlichen jollen. Diefen Vorstellungen vom Fortleben ist nun auf höherer Stufe ber Entwickelung noch ein weiteres, höheres Element zugewachsen in Gestalt der Lehre von Lohn und Strafe im Jenfeits. Davon baben jedoch viele Bölker keine Spur. Die



Grab eines Suluhäuptlings. (Rach G. Fritfd.) Bgl. Tegt, S. 43.

Naturvölker machen wohl auch Sonderungen im jenseitigen Leben, aber keine moralischen, sondern soziale; so die Polynesier zwischen Milus und Wakeas Reich. Jenes ist das geräuschvolle, wo die Seelen der Niederen hausen, die sich mit Spiel und Geschrei vergnügen; hier hingegen herrschen Ruhe und Würde, den Häuptlingen entsprechend, deren Seelen hier wohnen. Die Walballa ist nur für die mutigen und im Kampse gefallenen Krieger; ebenso hat der indianische Krieger seinen bevorzugten Himmel. Es ist wesentlich, zu betonen, daß die Worallehren kein notwendiges erstes Ingrediens der Religion, sondern eine erst auf höheren Stusen erfolgende Zumischung sind.

Von Naturerscheinungen üben zwei Alassen die tiefste Wirkung auf das angeborene Gefühl der Unsicherheit auß; zu ihnen muß der Mensch irgend ein Verhältnis suchen. Angesichts mächtiger Bethätigungen der Naturgewalten vergleicht er sich mit der Gewalt und Majestät der Natur und gewinnt das Bewußtsein seiner Unterordnung. Von allen Seiten schränken ihn unzählige Sindernisse ein und hemmen seinen Willen. Sein Geist erschrickt vor dem Unendlichen und Unergründlichen und bemüht sich kaum noch um das Einzelne, woraus sene erhabene Größe besteht. Ein Berg in der Seene ist sicherlich von Sagen unnwoben; der dunkle Wald beherbergt Geister; Stürme, Erdbeben, Bulkanausbrüche wirken durch das Unerwartete und Betäubende ihres Hervorbrechens; die phantastischen Gößenbilder, wovon Wälder und Felder im Afrika der Neger wimmeln, sind wohl häusig Denkmäler von Blitzschlägen z. (f. Abbildungen, Seite 39 und 40). Den tiessten Eindruck hinterlassen die Erscheinungen des gestirnten

Simmels burch die majestätische Rube und Regelmäßigkeit ihres Verlaufes. Das Dasein biefer seltsamen, von irbischen Dingen so weit abweichenden Erscheinungen, ihr Leuchten, ihre große Rahl übten notwendig einen Ginfluß auf den Geift auch der ursprünglichsten Menschen. Alle, selbst Buschmänner und Australier, benennen Sternbilder. Die erwärmende Wirkung der Sonne mußte mit Dankgefühl empfunden werden, in fühleren Gegenden vielleicht mehr als in den Tropen; Mond und Sterne sind mit ihrer Erhellung doppelt willkommene Erscheinungen ben Naturvölkern, bei ihrer Angst vor Gespenstern. Die Sorge, womit sie bei Mondfinsternissen den verfinsternden Geist wegzugaubern fuchen, die hohe Stelle, die dem Monde in den religiösen Vorstellungen und ber Sage ber Bölker zu teil warb, sprechen bafür. Zu fagen: Die Sonne ist als Lichtspenderin von allen Nationen als ein göttliches Wesen, als die allgemeine Wohlthäterin verehrt worden, ift zu viel. Aber Sonnenbienste find weit verbreitet, am meiften bei Ackerbauern und in ben höher entwickelten Borstellungsfreisen; auch auf ber Zaubertrommel lappischer Schamanen strahlt ein Sonnenbilb. Weitverbreitet find Sagen, die an die verschiedenen Stellungen der Sonne zur Erde und ben Wechsel der Jahredzeiten anknüpfen. Gemeinsam mit der Mutter Erde schafft die befruchtende Sonne alles Lebendige, auch die Sterne. Die Seelen abgeschiedener helben ziehen der Abendfonne zu. Un die Sonne schließt sich ber Kultus des Feuers, bas nicht erlöschen darf und unter Schwur entzündet wird. Der Japaner trägt mit Feierlichkeit am Neujahr Feuer in sein Saus, bas unter Zeremonien im Tempel am bestimmten Tage burch Holzreiben entzündet ward. Ja, noch der Russe (im Kreise Tambow) trägt soviel Asche wie möglich und einige Steine aus dem alten Herbe in das neue Haus über, weil es Gluck bringt: ein Rest der Feuerübertragung.

Witterungserscheinungen brängen sich burch die Unmittelbarkeit ihrer Wirkungen auf. Tief greifen sie in das wirtschaftliche Gebeihen ein. Ihre barum begreifliche Rolle im Glauben ober Aberglauben bes Menschen zeigt die Berbreitung der Regen- ober Sonnenscheinmacher, ber Herbeiführer von Fruchtbarkeit. Darüber hinaus liegt bas Gebiet der Erscheinungen, die nicht mehr oder selten in unmittelbare Beziehungen zum Menschen treten und daher von ihm nur beachtet werden, wenn fie sich ihm aufdrängen. Selbst der Naturmensch, das vorurteilsvollste Geschöpf menschlicher Gattung, ber Mensch mit dem engsten Gesichtsfreise, empfängt Eindruck vom Regenbogen, ber Brude zum Simmel, vom Raufchen bes Meeres (j. Abbild., S. 37), vom Braufen bes Walbed, vom Sprudeln ber Quelle. Diese Erscheinungen werden in den Kreis abergläubischer Borstellungen hineingezogen, die ihrerseits von näheren Urfachen hervorgerufen find. Sind es Seelenbilber, die die Nino auf Borgebirgen, wo schwerer Seegang herrscht, um glüdliche Fahrt ober Fischfang bitten? Die Naturvölker kennen die Meteorsteinfälle, deren Erleben sie durch Uberlieferung festgehalten haben; fie nennen die in der Erde liegenden Steinbeile Donnerkeile. Man schiebt den Kahn mit der Leiche in die Wellen, man belegt dunkle Wälder mit dem Tabu, man vermutet in jedem Bach einen Geift. Die Poesie verflicht hier mit der Religion ihre Wurzeln; und es ericheint die Frage höchst überflüssig, ob diese Bölker Naturfinn haben.

Es flechten sich aber auch soziale Motive hinein. Wir kennen die Rolle der Tiere als Symbole der sozialen Gruppen, als Totem. Der Schamane geht mit Tieren um wie mit seinesgleichen, setzt sich ein künstliches Hirschgeweih auf, trinkt Hundeblut aus hohler Tiersigur, läßt einen hölzernen hohlen Vogel über sich schweben, opfert dem Gotte des Flusses aus sischförmiger Schale. Die Giljaken halten zu Zauberzwecken, besonders dei Krankheiten, Bären, Stachelsschweine und Schildkröten. Den fetten Bären essen sie alljährlich seierlich aus eigenen Holzschüsseln. Bezeichnenderweise sind Tiers und Pflanzensagen ein Hauptteil der Litteratur primitiver Völker. Tiere finden sogar eine Stelle am Grunde der Genealogien der Stämme und Häuptlinge. So weit sich die indische Gedankenwelt ausgebreitet hat, reicht der Glaube an Seelenwanderung, besonders auch an das Hervorgehen aus Aifen; selbst Japan hatte einst seine heiligen Affen. Auserdem

brängen sie sich durch Nutzen und Schaben unabweisbar auf. Den menschenfressenben Raubtieren fühlen sich menschenfressende Wilde verwandt. Der Schonung dieser Tiere (bei Malayen auch bei den Jolossen Senegambiens werden Krokobile in heiligen Teichen gehegt) mag dann eine andere Wendung gegeben werden, so wenn der Matabelekönig Lobengula Krokobile zu töten bei Todesestrafe verbietet: mit dem toten Krokobil könnte verderblicher Zauber geübt werden. Der Tierzglaube kann dann gleichsam eine indirekte Form annehmen. (Vgl. untenstehende Abbildung).

Die Frage nach dem Einen, dem Herrn des himmels, dem Allschöpfer, dem Gott, ergibt sich nicht als die erste aus der Masse der religiösen Anschauungen; nur gelegentlich eröffnet sich auf ihn ein Ausblick, gleichsam durch Spalten nur des Götzendickichts. Um so weniger gewinnen

wir eine klare Vorstellung von feinem Wefen, als aus verichiedenen Quellen die Bache zusammenfliegen, worin er sich spiegelt. Ohne Zweifel führt die Ahnenverehrung zu all= mählicher Erhöhung her= vorragender Gestalten über die Maffe und bis in den Simmel. Solche Apotheo= jen kann man in Afrika wie in Ozeanien nachweisen; bei den Inka fingen sie schon bei Lebzeiten an. Durch die Versetung in den Himmel erfüllt sich die Bedingung weitgreifender, überragender Einwirkung. Die Millionen Seelen Berftorbener müffen Herren haben, die sie leiten; und



Fifchtopfige Ibole von ber Ofterinfel (Christy Collection, Lonbon.)

dazu sind die Herren hienieben auch im Zenseits am geeignetsten. Wenn es weiter zum Wesen eines Gottes gehört, daß er Verschiedenstes von Einem Punkte aus vollbringe, ohne an Ding und Ort der Handlung gesesselt zu sein, so muß er hinausgehoben werden. Die Schwäche der Erzinnerung sorgt dasür, daß er seine Wurzeln im Irdischen zu verlieren, daß er zu schwäche der Erzinnerung sorgt dassür, daß er seine Wurzeln im Irdischen zu verlieren, daß er zu schwäche göttern. So wird die Masse deren zu Geistern, im Abbilde zu Fetischen, wenige werden zu Stammeszgöttern; aus diesen mögen dann durch Ausbreitung weithin anerkannte Götter hervorgehen: ein Gott der Welt aus Jehova. Die Schöpfung braucht mindestens einen ersten Menschen, darüber hinaus einen Gott, der im stande sei, zu schöpfen. Gewöhnlich ist der Hinnuel oder die Sonne zu solcher Würde berusen; dort leben die heiligen Urahnen, die nun mit dem Schöpfergott verwachsen. Und endlich sorbert die Naturanschauung große, herrschende Geister für die großen Dinge, wie zahllose kleine für die kleinen. Sin Geist des Hinnuels, der zugleich Schöpfer ist, wird wohl der Erste sein. So strebt es also von verschiedenen Enden auf Ein hohes Wesen, einen Gott, zu. Überall hören wir den Namen eines Höchsten nennen; aber nur leise und undeutlich. Häusig ist er wörtlich als Altester zu fassen, der geistige Herr des Stammes, der Herrscher über die

Seelen der Sinübergegangenen, ber Schöpfer. Es ift gefährlich, wenn unjere Miffionare seinen Namen ihrem, unferem Gotte beilegen. Der Anhänger bes Ahnenfultus wird von felbst dazu geführt, einen ersten Menschen, den Uhnherrn des ganzen Bolfes, mythologisch zu gestalten. Ufulunkulu ist der Urahne, er ift felbit der Schöpfer der Menschen, eine geheimnisvolle Geftalt; geheimnisvoll wohl einfach deshalb, weil der Raffer darauf verzichtet hat, sie plastischer und phantastischer auszubilden. So gleicht Ukulunkulu jenem einsamen, dem irdischen Treiben fremden und deshalb unbeachteten höchsten Simmelsgott ber meisten Negerreligionen; ihm entspricht bei den Betschuanen und Basuto ein Molimo, bei anderen Njambi oder Njame. Die Entstehung mag dieselbe sein; aber barauf fommt es an, ob die Erinnerung schon so schwach geworden ist, daß das Bild des Urahnen vergeistigt ift, oder ob es noch so nahe steht, daß durch seinen Ramen unser Gottesbegriff heruntergezogen wird. Die Missionare ber Hererd nahmen Mukuru und Kalunga, wosür sie zuerst "Glüd" eingesett hatten, als Ausbruck für "Gott"; erft später kam Njambi bazu. In Wirklich: feit lebten die Hererd vor dem Christentum im reinen Ahnendienst. Wir werden sehen, daß an der Goldküste und teilweise auch bei Oftafrikanern ausgesprochenere Entwickelungen im mono: theistischen Sinne vorkommen, woran bas Christentum mit besserem Gewissen anknüpfen kann. Sogar ber Name bofer Geister ift für Gott gesetzt worden, wo sie als Verderber und Erneuerer ber Schöpfung auftreten. Dan hat in ben Neuen Bebriben Suque, ben Namen eines Geheimbundes, für Gott gesett, und auf ben Torrevinseln Augud, mas Totem bedeutet! Der vielgenannte Manitu der Indianer Nordamerikas ist nicht der "Großgeist", sondern Geift überhaupt, auch ein übler. Der polynesische Atua, ben die Missionare für Gott seten, mag berselben Quelle entstammen, ift aber als Weist, Seele, Hauch so allgemein, daß eine zu nahe Berührung mit greifbaren Vorstellungen ber Beiden verhindert wird. Die auf die Ahnenverehrung hin= weisende Thatsache, daß in einem Bolke verschiedenen Geistern verschiedene Gruppen zugethan find, die in Geheimbünden ihren Dienst treiben und oft ihre Geschlossenheit gewaltthätig ausnupen, hindert natürlich die Herausbildung der Eingottheit, folange nicht eine die Mehrheit er= hält. Rangordnung der Verehrung leitet nicht ficher; benn von Land zu Land wechselt ber Rame bes als Söchster verehrten Gottes. Im engen Kreise ber Gesellschafts-Inseln wurde als höchster Gott Rua auf Tahiti, Eimeo und Raiatea, Tane auf Huaheine, Tao auf Bolabola, Tu auf Maurna, Tangaroa ober Taraoa auf Tabuaemanu, Oro auf Tahaa verehrt. In Neujceland tritt Rangi als Höchster im himmel an die Spipe aller anderen Götter. Auf hawaii tritt Tane als Rane in den Vordergrund, mit ihm die sonst nur in der Mythologie bedeutsamen Wakea und Maui jowie der Kriegsgott. Wir werden aber sehen, daß alle diese Höchsten ihrer Berehrung fast ganz verlustig gehen konnten zu gunsten einfach lokaler Ahnengötter. Nichts trug bazu so sehr bei als die Herausbildung von Verehrungsgruppen, die ihren Gott oder Geist streng für sich zu bewahren strebten. Mit ihrer Macht legten sie auch den Dienst ihres Gottes ben Schwächeren auf. Wir horen bagegen von ben Schilluf, daß ber Niefam beinahe in jedem Dorfe einen Tempel oder ein Haus, selbst ganze Dörfer bejaß, die bann von einer privilegierten, hochangeschenen Rafte, einer Art geiftlichen Abels, bewohnt wurden. Diese erhielt einen Teil aller Beute; niemand wagte es, sich an ihren Kühen zu vergreifen, sei es auch nur, sie zu melten. Die Reichtümer des Häuptlings wurden im Gebiet bes Nickam verborgen gehalten. In Abbeokuta bezeichnen Strohbüschel das Eigentum des Donnergottes Schango; es ift unverletzlich, und wer sich daran vergreift, verfällt der Rache der Schango-Priester. Gerade Schango ist eine lehrreiche Erscheinung: einige halten ihn für einen Rönig, der bei seinen Lebzeiten sehr graufam gewesen, andere jagen, er sei ein nachgeborener, erst spät zur Unsterblichkeit aufgenommener Göttersprößling; bald ift er Urahn, bald aber Gefährte des Donnergottes und dann felbst Donnerer. Alles deutet auf eine fpät in ben Olymp aufgestiegene Seele eines Stammesbauptes.

Da die Verschiebungen und Verwechselungen der Namen bei Wiederkehr derselben Götter und göttlichen Funktionen eine beständige Quelle von Verwirrung selbst der Grundsäden der Mythologie bilden, besonders dei schriftlosen Völkern, so ist ihre Klarlegung nur durch Fest-haltung der sachlichen Unterlage, unter Absehen von aller Rangordnung zu erreichen. Es heißt das vielgestaltige, wandelbare Wesen des Mythus verkennen, wenn man in einer isolierten Thatsäche, wie im Überleben des Urvaters des Menschengeschlechts, einen besonderen und höheren Charasterzug der amerikanischen Form des Sündslutunythus sehen will. Ein Streben auf Auslese und Erhöhung liegt ties im menschlichen Geist begründet; und es bedurste nur der Mittel rascher Verbreitung über weite Gebiete unter Fernhaltung zersehender Einslüsse, um eine Gottesidee über lokale Beschränkungen und Schwankungen zu erheben, wie die Verbreitung des Christentung und des Islam zeigen. Dazu ist Gewinnung von Macht notwendig, d. h. Allianz mit weltlichen Mächten.

Das Berhältnis bes Menschen zu einem verfönlichen höchsten Wesen, bas bie Dinge zuhöchst bestimmt, und zu bem ber Mensch in persönlicher Beziehung steht, hat sich nirgends in reiner Form ausgebildet, sondern immer nur gebrochen, unzulänglich und unter mannigfach fehlgreifender Gestaltung. Auch ist die Religion im Laufe ihrer Entfaltung nicht allein geblieben. sondern trat mehr und mehr in innige Verbindungen mit anderen Bestrebungen des menschlichen Geistes, vor allem mit Regungen und Bedürfnissen seines Gewissens. So erhielt sie bie wichtigfte Zufügung: bas moralifde Element. Daburch erlangte bie Religion einen höheren Einfluß auf die allgemeine Kultur. Während auf roheren Stufen der Religionsent= widelung der Mensch fast nur als der Fordernde auftritt, der an die Geister, Fetische zc. mit seinen Wünschen ober gar Befehlen herankommt, für beren Erfüllung sie ihre Opfer erhalten, wird nun bas Geistige zur Macht, die, mit Lohn und Strafe ausgerüstet, über ihm waltet und nicht nur leitet, sondern auch zwingt. Dieje durch manche Stufen zu verfolgende schärfere Beraus: bildung des moralischen Elements in der Neligion geht Hand in Hand mit ihrer Läuterung von einer Masse von Elementen, die ohne tiefere innere Berwandtschaft mit ihr verbunden zu sein pflegen, wie benn auf niederen Stufen nicht bloß ber Dienst bes außermenschlichen Geistigen, jondern auch die Pflege des Geistes im Menschen, d. h. alle Anfänge von Wissenschaft, Kunft und Dichtung, Sache ber Zauberer, Priester und bergleichen sind. So haben wir einen Punkt, ben wir einem Sammelpunkt vieler wirren, gewundenen Pfade vergleichen möchten, die sich nun zu wenigen flaren, geraden Wegen vereinigen. Die mit vielen Erniedrigungen verknüpfte, aber end= lich doch zur Sohe führende Verbindung der Religion mit dem bürgerlichen Gefet befreit sie zugleich in zunehmendem Maße von der Berbindung mit allen geistigen Thätigkeiten, die sich jelbständig als Kunst und Wissenschaft entwickeln sollen. Die Trennung bahnt sich an in der Berteilung der Priesterfunktionen des Zauberns, Heilens, Regenmachens, der Bilbschnitzerei, des höfischen Gesanges zc. auf eine Anzahl von Personen, gelangt aber erst auf der Schwelle des Reitalters der Kunst und Wissenschaft zur Vollendung. Die Geschichte zeigt uns die Dichtung, die Künste und die Wissenschaften in selbständiger Thätigkeit zuerst im alten Griechenland; in Ägypten waren sie alle noch an die Priesterkaste gebunden.

Die Berbindung der weltlichen und geistigen Mächte ist auf allen Stufen der heutigen Menschheit zu sinden. Die Macht eines Häuptlings ist unvollkommen ohne Zaubermacht, die er selbst oder durch die engste Berbindung mit den Priestern ausübt: nur Kriegshäuptlinge mögen Ausnahmen machen. Schon hier muß der Dichter mit dem Fürsten gehn. Mißlingen der Regenmacherei kann das Ansehen eines Fürsten ganz vernichten; Beispiele von Sturz und Ermordung wegen Mißersolgs beim Zaubern bietet Afrika mehrsach. Auf der anderen Seite kann man sich kaum eine mächtigere Stüte der Tradition eines Herrschenses vorstellen als

constitution and the

die Ahnenverchrung, die aus jedem Inka Cuzcos einen Heiligen machte. Dzeanien zeigt uns eine Menge von Beispielen, daß Fürsten ober Ariegshelben in die erste Reihe der Götter traten. Die Erblichkeit ber Macht wurde hierburch wesentlich gestärkt. Wir erinnern uns hier einer Bemerkung P. Merimees, daß zu der Bevorzugung der Etrusker durch die Römer vor anderen Italioten auch die Kenntnis der ältesten religiösen Überlieferungen und der Zeichendeutung bei= getragen haben moge, wodurch sich die etruskische Aristokratie auszeichnete. Was der Gesellschaft und bem Staat gut ift, wird als gottgefällig bezeichnet: Geister, die mit dem Wohl ber Familien, ber Gesellschaften, ber Staaten in Beziehung gesett werben, können nur wohlthätig fein. Dit bem Unveränderlichen des Gottesbedürfnisses verbinden sich die wandelbaren Forberungen ber Moral, die tiefe und zum Teil edle Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigt, indem sie die Ehrung bes Alters, ben Schutz ber Ghe, ber Kinder, aber auch bes Eigentums (höchst cgoiftische Tabugesethe!) anbesiehlt. Damit ift die Bermischung ber weltlichen und geistigen Interessen gegeben. Der mit dem Fürsten unter Giner Dede auf Bolksverdummung hinarbeitende schlaue Priester ber Aufklärung ist, besonders auf dieser Stufe, nicht bloß Fiktion. So verschmilzt weltliches und geistiges Geset. Ift ber Säuptling ein heiliger Mann, so ist Verstoß gegen bie Ordnung, an beren Spipe er steht, Sünde, und die Religion bient nun auch zu leichterer Bändigung ber Störenfriede und Umftürzler.

Die Unterscheibung von But und Bose, die die mosaische Sage mit tiefem Gefühl in den Anfang der Menschwerdung sett, muß sich auch auf anderem Wege früh und von selbst herausgebildet haben. Die Natur zeigt Schädliches und Rübliches; aus ihr geht durch Allbeseelung der Gegensatz in die Geisterwelt über. Das Gefühl bes Dankes gegen den Guten wird stets von neuem hervorgerufen. Man muß ihn haben, muß ihn anslehen können. Und wenn alles Gute einer Ahnenseele zugeschrieben wird, ift bamit eine mythische Berkörperung bes Guten gegeben. Das Gute ift aber hier noch lange das dem Einzelnen, nicht der ganzen Gesellschaft Wohlthuende. Annäherung an diese Vorstellung ift es, wenn in Neupommern die Schöpfung aller guten Dinge, seien es Länder, Ginrichtungen oder nur Fischfallen, einem einzigen Wesen, To Rabinana (weise), die aller übeln Dinge einem anderen, To Rovuvuru (ungeschickt?), zu= geschrieben wird. Wenn aber die beiben Bolkshälften, die die Namen dieser Schöpfer tragen, keine Rangordnung erkennen lassen, sondern die Kovuvuru genannte durchaus auf der Höhe der Rabinana steht, so scheint es boch, als ob nur ein schwacher Gegensatz wirklich empfunden werde. Kür die tiefe Aluft zwischen moralloser und mit Moral erfüllter Religion spricht die menschliche Schwäche der Simmelsbewohner. Warum find die mythologischen Gestalten, die Götter, moralisch oft so verworfen, schlechter sogar als die sie anbetenden Menschen? Eine verkehrte Auffassung ber Kraft und Gewalt, wodurch fie sich über die Masse erheben sollen, schafft ein falsches 3deal von Göttergröße. Dazu kommt bas in der Mythologic behaglich sich ergehende fabulierende Element, das über die ganze Welt das andere falsche Ideal des schlauen, in Liebes=, Kriegs=, selbst Sandelsabenteuern überlistenden Gottes verbreitet hat.

Im Priester (s. Abbildung, S. 51) wohnt förperlich die Geisterwelt, mit der er zu verkehren, die er zu bannen und beschwören hat. Seine Herandildung ist die Vertreibung der gewöhnlichen Seele und der Einzug einer neuen; er eignet sich dazu am besten, wenn er geistig abweicht von der Wlenge, geisteskrank, fallsüchtig, zu Halluzinationen und lebhasten Träumen geneigt ist. Die Traditionen des Fetischpriestertums pflanzen sich durch Erziehung fort, die dafür passenden Jüngslingen erteilt wird. Als Verwandlung aus einem Normalmenschen in einen zauberkräftigen Gebieter der Geister nimmt sie den Charakter des Wunderbaren, sogar einer Art von Seelenwanderung an. Wen der Fetisch liebt, den führt er weg in den Busch und begräbt ihn in dem Fetischhause, oftmals für eine lange Neihe von Jahren. Wenn der Entsührte wieder zum Leben erwacht,

beginnt er zu essen und zu trinken wie zuvor; aber sein Verstand ist weg, und der Fetischmann muß ihn erziehen und selbst in jeder Bewegung unterweisen wie das kleinste Kind. Anfänglich kann das nur durch den Stock geschehen; aber allmählich kehren die Sinne zurück, so daß sich mit ihm sprechen läßt, und nachdem seine Ausbildung vollendet ist, bringt ihn der Priester seinen Eltern zurück. Die würden ihn oft nicht wiedererkennen, wenn er ihnen nicht frühere Ereignisse ins Gedächtnis zurückstung zurückstung vollendet ist, wenn er ihnen nicht frühere Ereignisse ins

Der Kern seiner Runst liegt in dem Verkehr mit ben Beistern ber Abge= ichiebenen, aber als Bau= berer ift er bas Gefäß alles Wiffens, aller Er= innerungen und aller Ahnungen. Planche Gu= ropäer haben die Wirk= famfeit seiner Kräuter= und Wurzelarzneien fchaben fonnen. Der Stand ber Zauberer ist eine höhere Stufe bes ärzt= lichen Standes. Ginige Arzte verstehen sich auf gewiffe Krankheiten, 3. B. Würmer, beffer als anbere, und zu diesen wer= ben die Leidenben von ben Zauberern gefchickt. Bleek behauvtet von den Natalkaffern, daß ihre Dottoren sonst Tiere fezierten, daß aber einige in Kriegszeiten im geheimen auch Menschen seziert hätten. Dies ist eine vereinzelte Behauptung. Jebenfalls begnügen fie



Bauberer von ber Loangotufte. (Rad Photographie von Dr. Faltenftein.)

sich ebensowenig wie ihre Kranken mit natürlichen Mitteln aus dem Pflanzen: und Tierreich, sondern wirken nach ihrer Meinung am tiefsten und sichersten durch Vermittelung übernatürlicher Kräfte, wodurch auch andere Übel als Krankheit, wie Liebesgram, Haß, Neid, ihre Heilung sinden können. Die Hervorrufung von Sinnestäuschungen war den Priestern geläusig; indem sie solche aussührten, schusen sie nur von neuem Stüben des Glaubens. Die Geheimnisse der Suggestion, der Hypnose u. dgl. besaßen sie lange vor der Wissenschaft. Viel weiß das Volk selbst, aber das Beste hat eben der Zauberer als Geheimnis inne. Man bedenke die Macht in der bloßen Thatziache der Überlieserung. Oft ist ja die einzige Art der Geschichtskenntnis unter diesen Völkern die Überlieserung wichtiger Greignisse, die sich heimlich unter den Priestern vererbt und die Rat heizschenden durch den Schein eines übernatürlichen Wissens überrasscht. Dieses Wissen kann natürlich

auch in den Dienst der Herschenden, der Politik gestellt werden. Die Heiligung der Tradition hatte auch den Zweck der Befestigung; und in diesem Sinne kann man sagen: sie ersett die Schrift. Die Schrift und der Buchdruck haben den Priesterstand geschädigt. Die Runst der Überlieserung wird also ganz besonders ausgebildet; es gehört dazu die Renntnis überlieserter Zeichen und Bilder, auf höheren Stusen die Schreib= und Lesekunst, womöglich in besonderer Schrift, wie die der ägyptischen Priester. Besondere Priestersprachen kehren bei den verschiedensten Völkern der Erde wieder. Neben den Grundideen des Schamanentums sinden sich überall ähnliche oder bis ins Kleine übereinstimmende Sinzelheiten von zum Teil durchaus nicht selbstwerständlicher Art. Pfeile, die zur Erlegung des "bösen Geistes" nach vollendeter Beschwörung abgeschossen werden, gehören am unteren Amur zum Zauberapparat, ebenso wie in Afrika, Amerika und Ozeanien.



Mürfel und Amulette eines Bamangwatos jauberers. (Ethnographifches Rufeum, Rünchen.)

Die Berwendung ber Maste bei religiösen Beremonien ist in allen Länbern polytheistischer Glaubensformen weit verbreitet; Tier= und Men= ichenmasten, Ungeheuer und komplizierte Ropfauf= jäte, sie finden alle bei religiösen Handlungen ihre Berwenbung. In China, Tibet, Indien, Ceylon, bei ben alten Megikanern und Peruanern (val. die Grabmasten auf ber Tafel "Umerikanische Alter= timer") kehren sie wieber, wie bei ben Eskimo, Melanesiern (f. Abbildung, S. 53) und afrikanischen Negern: In Gräbern ber Aleuten find ben Leichen Masken beigegeben, beren Züge komisch entstellt find, so daß man geneigt ist, sie für Tanzmasken zu halten, die einst einem profanen Zwecke dienten und jett mit den ernsten Borstellungen vom Leben und Wiederkehren nach dem Tode verbunden werden.

Die Vorbedeutungen setzen allein eine ganze Wissenschaft voraus. Ihre Menge ist so groß, daß sie alles durchwuchern und das Leben von allen

Seiten her einengen. Hier nur einige Beispiele von den Kaffern: Das Milcheffen bei Donner zieht den Blit an. Wer Milch in einem fremden Krale ißt, wird dort ein Verbrechen begehen. Den Tag nach einem Hagelwetter barf das Keld nicht bearbeitet werden, um nicht noch mehr Hagel anzuziehen. Wer einen Habicht tötet, muß sterben. Wenn sich ein solcher Vogel in einem Krale niederläßt, ist es ein Zeichen von Unglück für den Besitzer. Hahnenschrei vor Mitternacht bedeutet Tod für Mensch ober Vieh. Dieselbe üble Bedeutung wird dem Hinaufspringen eines Hundes ober Kalbes an einer Hütte und der Erscheinung eines Kaninchens in einem Krale beigelegt. Der Schnurrbart eines Leoparden bringt bem, ber unbewußt bavon in feiner Speife genießt, Krankheit und Tod; wer ihn aber mit etwas von dem Fleische dieses Tieres genießt, wird mutig und hat Glud aufder Jagd. Hunde, die Schnäbel und Rlauen von Bögeln fressen, werben stark und mutig. Wer in Dornen tritt, muß sie effen, um sich für bas nächste Mal bavor zu schützen. — Der schreckliche, weitverbreitete Glaube, daß kein irgendwie ungewöhnlicher Todes: fall natürlich sein könne, erzeugt eine Menge von Zaubereien, die eine große Kenntnis von Perfönlichkeiten und ihrem Einfluß voraussetzen. Die Gottesgerichte, in Ufrika burch starke Gifte verschärft, sind von einem strengen Ritus umgeben, ebenso ber Regenzauber, die Erneuerung des Feuers, die wiederkehrenden wichtigsten Abschnitte im Felde, Viehkral und auf der Jagd.

Dem raschesten Verfall sind stets die geistigen Elemente einer Kultur ausz gesett. Da nun gerade diese die treibenden Kräfte in der Fortentwickelung sind, so erhellt allein daraus schon die große Neigung zum Stehenbleiben mit unvermeidlichem Rückgang. Die Geschichte der Religionen ist hier vor allem lehrreich. Fragen wir, in welchen Elementen das Christentum bei den Abessiniern und der Buddhismus bei den Mongolen die größten Umwandlungen ersahren hat, so lautet die Antwort: in den geistigsten. Alle Religionsstisster trugen höhere Ideale in sich als ihre Nachsolger, und die Geschichte der Religionen ist immer zuerst ein Herabsinsten von einer Höhe, die reine Begeisterung erreicht hatte, und zu der spätere Reformatoren in großen Zwischenzümmen sich und ihre Mitbekenner immer wieder zu erheben suchen. Im Monotheismus schmeckt man die Bitterkeit herber Lebensersahrungen eines vorgeschritteneren Alters. Wer wundert sich, daß junge, naive Bölker ihn nicht in seinem reinen Werte schätzen? Abstraktionen sind nicht sür die Masse. Bon der Dogmatik gilt dasselbe. Nicht der Reinheit der Dogmen gilt der Fanatismus



Reumedlenburgifche Rasten. (Dufeum für Bollerfunde, Berlin.) 1/8 wirft. Größe. G. Tert, G. 52.

ber Menge, sondern der Ungestörtheit ihrer Glaubensgewohnheiten. Wie leicht bei der Aussbreitung über die Völker hin die tief verschiedenen Grundlagen der Religionen hinter den Formen verschwinden, lehrt nichts besser als die Gleichzeitigkeit der Buddhas und Brahmaverehrung in vielen Tempeln Birmas und Ceylons. Die großartigen Ruinen von Angkor Vät in Kambodscha sind ein einzig daskehendes Zeugnis dieses Herabgestiegenseins zur Religionsmengung.

Der Berfall zeigt fich äußerlich im Zwiespalt von Form und Wefen. Bier bilben fich die ersten Risse. Darin arbeiten dann zersetzende äußere Einflüsse (Machtverringerung, Verarmung, Berluft ber Unabhängigkeit, Schwinden an Bahl) zerftorend weiter. Die fünstlerischen Fertigkeiten halten nicht Schritt mit der geistigen Schöpferkraft. Man vergleiche die geistigen Gebilde der polynesischen Mythologie mit ihren hölzernen ober steinernen Darstellungen! Der Beift verschäumt, ohne Schöpfungen zu hinterlassen, die seiner Kraft und Größe ganz entsprechen. Die Formen aber bleiben. Daher stehen so oft bei den sogenannten Naturvölkern die Formen, auch die unvollkommensten, höher als das Wesen; und darin liegt allein schon ein Heruntergeftiegensein. Berftümmelten Spuren höherer Borftellungen begegnen wir in fast allen Religionen, und zwar nicht bloß geistigen, sondern auch rein materiellen; wie jenen buddhistischen Kultgegenständen, die in den schamanistischen Apparat übergehen, wohin sie besonders der lebhaste Sandel zwischen den sich bereichernden Schamanen und Chinesen bringt, oder den driftlichen Kreuzen, die zu Tuckens Zeit am unteren Kongo als Fetisch getragen wurden. Das Christentum war in eine zelnen Begriffen ben Miffionaren vorausgeeilt. Als Dobrizhoffer Guarani am Empalado bekehren wollte, antwortete ihm ein alter Kazike: "Pater Priester, Ihr seid umsonst gekommen, wir brauchen keinen Pater Priefter. Der heilige Thomas hat unserem Lande schon lange seinen

Segen mitgeteilt." Die Auffassung von einem Teufel, bem hervorragendsten bösen Geist, ist burch ungebildete Europäer lange vor bem Christentum verbreitet worden und hat zu der Annahme von "Teufelsandetern" und eines Dualismus guter und böser Geister geführt. Was das gegen die teilweise auch verdächtigen Schöpfungs- und Sündslutsagen mit ihren merkwürdigen Anklängen an die Genesis betrifft, so sind sie zu allgemein verbreitet und zu tief mit der ganzen Mythologie verslochten, als daß wir ihnen einen so jungen und zufälligen Ursprung zuweisen könnten; davon gehört ein Teil dem Weltmythus an, bessen Ursprünge vor dem Christentum liegen.

Haben wir in der Religion vereinzelte Entwickelungen oder ein Gewebe mit hier dichteren, dort lockereren Maschen? In der Antwort liegt mehr, als jede Alassissistation bieten kann; ja man wird erst recht zu klassississeren vermögen, wenn man sich klar geworden ist, was Gemeineigenstum der Menschheit, was Sonderbesitz eines Bolkes sei. Was wir hierüber zu sagen haben, schließt sich an das oben über den Gemeinbesitz der Menschheit Ausgesprochene ergänzend an.

Bor allem sind Seelenglaube und Ahnenverehrung allgemein menschlich: Bastian nennt sie Elementargedanken. Wie die Begräbnisgebräuche lehren, stimmen sie oft dis in Einzelscheiten überein. Man könnte daraus eine allgemeine Seelenlehre der Naturvölker rekonstruieren. Darin passen chinesische und indianische, germanische und australische Fragmente wunderbar zussammen und bilden eine einheitliche und in den Grundzügen folgerichtige Lehre. Die Alls beseelung der Natur haben wir hieran sich anschließen sehen. Zwar hat sie verschiedene Gegenstände in Grönland und Fidschi zu beseelen; aber sie schöpft aus der gleichen Duelle gleich freigebig abergläubische Gebräuche von absoluter Gleichheit. Daher sind auch die Menschen, denen Macht über diese Dinge gegeben ist, so außerordentlich übereinstimmend geartet und gestellt. Der nordasiatische Schamane und der afrikanische Regenmacher, der amerikanische Medizinmann und der australische Zauberer sind im Wesen, im Zweck und zum Teil sogar in den Silfsmitteln gleich.

Alle Mythologie ist über die kleinen örtlichen Sinklüsse, die einst mächtig in ihr gewesen sein müssen, hinausgewachsen. Wir meinen nicht, daß in der mythologischen Spiegelung regelmäßiger Naturerscheinungen im Volksgeist das Entscheidende nicht oft die kleine Abweichung nach einer oder der anderen Seite sei, die als Abweichung weit über das Maß ihrer Größe hinaus empfunden wird, wie Verzerrungen der Sonne am Horizont; wir übersehen nicht, daß die hohe Rüte des Sonnendienstes in Peru mit auf der Sicherheit ruhte, in dem regen= und wolkenarmen Lande das strahlendste aller Himmelsgestirne fast jederzeit unverhüllt zu erblicken; wir vergessen auch nicht die Einslüsse geschichtlicher Thatsachen, wie sie uns in der Sage von dem Ursitz der Irosesen und Algonsin entgegentreten, worin sie nicht bloß ihre Heimat, sondern auch die Stätte sahen, woher gütige, weiße, bärtige Männer zu ihnen gekommen wären. Es kann hier dem einen Element mehr Gewicht beigelegt werden, dort dem anderen: die Hauptsache bleibt, daß sie durch gleiche Grundgedanken verbunden werden, die daraus das aufbauen, was wir Weltmythus nennen.

Der größte Zug bes Weltmythus ist ber Gegensat von Himmel und Erbe. Der Himmel tritt bald als solcher, bald als Sonne uns entgegen, oder die Sonne ist das Auge des Himmels; beibe ersehen einander: so, wenn bei den Südamerikanern an die Stelle des deutlichen Glaubens der Nordamerikaner an die Sonne als künstiges Heim der Seele der Glaube an den Himmel tritt. In der Schöpfung ist die Sonne die Gehilfin des Himmels. Die Erde steht beiden immer gleich gegenüber; ihre Geschöpfe sind untergeordnet; sie ist immer nur das Sine Weib, mit dem der Himmel alles zeugte, was ist, besonders die Menschen. Um Sonne, Blit (Donnergott), Feuer, Bulkane und Erdbeben gruppiert sich auch die Vorstellung eines Schöpfungsgehilfen, der der Erde

ebenso nahe kommt im Wandel ber Sonne, im Zuden bes Bliges, im vulkanischen Ausbruch, wie ber Himmel ihm ferne bleibt. Hephästos und Prometheus, Demiurg und bestrafter Feuerbringer, Beleber und Zerstörer, steht er im Mittelpunkt so manches Verehrungskreises, und ber himmel, der Allvater, tritt hinter ihm weit zurück. Die Maui-Mythen find allgemein menschlich, nicht speziell polynesisch. Dan könnte sie ebensogut nach Loki nennen, ber auch ein gelähmter Unterirdischer ist, ober nach Daramulun, dem Donnergott fübauftralischer Stämme, beffen Ramen Riblen wörtlich übersett "Bein auf einer Seite" ober "lahm", ober nach bem hottentottischen Tuigoab, dem "verwundeten Knie". Alle Mythen, und so auch sie, bürfen nicht entsprechend ihrer bald größeren, bald geringeren, bald bichteren, bald loderen Berbreitung zur Grundlage von Schlüffen gemacht werben, die sich nur auf beschränkte Stammesverhaltnisse beziehen; es wird genügen, wenn die charakteristischen Gigenschaften ber Figur wiederkehren. Maui ist an einem Gliede gelähmt wie Hephästos und wohnt in der Erde; wenn die Südafrikaner an einen lahmen Gott im Boden glauben, so ist er es; vervielfältigt tritt er uns jogar in einbeinigen Gnomen entgegen, die den in einer Höhle wohnenden Feuergott der Araufaner umtanzen. Die Wolfenschlange mit den Blipen ist den Nahua die Schöpferin der Menschen, wie der Donnergott den Tarasco, wie der Adengeh ben Fibschianern; und dieser ist wieder eine Schlange, die mit dem Grunde der Erde verwachsen ist, und beren Bewegungen Erdbeben erzeugen. Und diese Schlange ist endlich ber endlos variierte heilige Drache Chinas und Japans.

Im Zusammenhang mit der Annahme vieler Bölker, daß der im Osten wohnende Licht= und Himmelsgott ihr Schöpfer und Wohlthäter sei, verlegen sie ihren Ursit nach Osten, wo die Mexistaner "Aztlan", das Land der Helle, dichteten, und noch öfter das Land der Seelen in den Abendshimmel, wo ihnen die Inseln der Seligen im Golde der sinkenden Sonne auftauchen. In der Beschreibung der Wege, die die Seele zurückzulegen habe, ihrer Gefahren und Nettungen liegt eine Summe von Gemeinsamkeiten, die viel zu groß ist, als daß sie der Wissionar mit der ganzen Energie seines Wollens von Bolk zu Volk hätte tragen können. Wir erinnern an die hawaiische Erzählung von der Zurückolung einer Seele aus der Unterwelt (s. oben, S. 38).

Raum eine Schöpfungssage gibt es, wo nicht ein Baum hervorsproßte, der Hesperidenbaum, die Esche Pgdrasil, der Baum des Paradieses. Er steht zwischen Himmel und Erde, die Götter steigen auf ihm herab, die Seelen sinden dort den Weg in den Himmel, für sie wird er auch ein rauher Balken, worauf sie hinüberschwanken, die ganze Schöpfung endlich ist von ihm ausgegangen. Der Kreis der Vorstellung von dem Hervorgehen der Menschen aus Bäumen umfaßt Hereró, Kassern, Westafrisaner (vgl. Abbildung, S. 56), der verwandte der Entstehung aus Pflanzen Polynesier und Südamerikaner. Seine Verbindung mit der Seelenheimat hat sich als geographisches Märchen erhalten: eine der Kanarischen Inseln, die aus Sisen bestehe und baher wasserlos sei, werde durch einen Baum bewässert, "den stets ein dicker Nebel überschatte; davon bekämen die Blätter dieses Baumes ein Wasser, das beständig triese, also daß Menschen und Vieh davon zu trinken genug haben". Dies glaubte noch das 17. Jahrhundert, wie man bei Schreyer, Reue Ostindianische Reisebeschreibung (1680), lesen kann.

Die heutigen Menschen sind in vielen Borstellungen nur ein zweites, nachgeschaffenes Gesichlecht, das von einem früheren, zu Grunde gegangenen durch eine große Katastrophe, den Einsturz des himmels oder die Ertränkung der Erde, getrennt ist. Cameron hörte am Dilolosee, daß in seiner Tiese Menschen lebten, sich regten und schafften wie am Licht, deren ganzes Dorf wegen der Undarmherzigkeit versunken sei, womit sie einen alten Bettler abgewiesen hätten. Ein Einziger habe ihn freundlich aufgenommen, und dieser habe sich mit den Seinigen gerettet. Man könnte denken, daß dies eine Noachidensage arabischer oder abessinischer Überlieserung sei. Aber die Sage kommt mit örtlichen Abänderungen auch sonst vor. Das Wasser ist überhaupt bewohnt

gebacht; die Nilneger wissen von herrlichen Herben zu erzählen, die die Flußgeister nachts zur Weide treiben.

Diese ganze Mythologie, trümmerhaft und halb unverstanden zusammengefügt, mutet, wie sie vor und steht, wie ein Bau aus alter Zeit und fremden Steinen an, worin sich die eigentlichen Götter der heutigen Menschen, die zurücksehrenden und umherwandernden Seelen der Verstorsbenen, in tausend Formen umhertreiben, zu denen sie aber nur an wenigen Stellen eine innige verwandtschaftliche Beziehung gewinnen. Die Grundgedanken des Seelenglaubens, und was darum sich rankt, sind zu anderer Zeit und aus anderen Quellen über die Erde gewandert als die



Grabftatte und beiliger Baum von Mbinba. (Rad Stanlen.) Bgl Tegt, S. 55.

tosmogonischen Sagen, die Göttermythen und die Ausmalungen des Jenseits, jene wohl viel früher als diese. Beide zeigen in den entlegensten Gebieten die auffallendsten Übereinstimmungen; aber in jedem Gebiete sind sie zwei Gedankenwelten für sich, die sich nur an einigen Punkten inniger berühren, und zwischen die endlich noch Sigentümliches tritt, das man "freie Ersindung" oder mindestens "freie Bariation" nennen könnte. Die Anschauung teilen wir nicht, daß jede Sitte, jeder Gebrauch dieser überlieferungslosen Völker an tiesen Wurzeln historischer Verbindungen hängen müsse. Manches wird spielend erzeugt: der Riambakult der Baluba ist nicht die einzige folgenreiche Eingebung einer Laune. Neben den großen Übereinstimmungen sinden wir schließlich die kleinen, die jene erklären helsen, deren Reste, Wurzeln oder Sprossen sie ost sind.

Wie wir benfelben Schutt= und Saatpflanzen begegnen in allen Teilen ber Erbe, wo Europäer Häuser gebaut und Acfer gepflügt haben, so sprießen einzelne, an sich wenig bedeutende abergläubische Gebräuche als Reste und Spuren allverbreiteter Gedanken hervor. Nicht nur der Glaube an den bösen Blick, sondern Hand und Hufeisen als Mittel gegen bösen Blick gehen

durch Indien, Arabien, Nordafrika und Europa. Daß in Marokko Frauen Bällchen aus ihrem Haar bei Trauer oder nach Krankheiten an bestimmte Bäume aushängen, ist eine Sitte, der wir als "Haaropfer" in den verschiedensten Formen in allen Teilen der Erde begegnen; sie bildet nur einen Teil eines Kompleres von Gebräuchen, die auf die Werthaltung, Verbergung oder Opferung von Abfällen des Körpers zielen. Dazu gehört auch die Beschneibung, eine der in der Verbreiztung am meisten wechselnden Sitten. Sulu üben sie, Bestschuanen nicht; man findet sie auf Neuskaledonien und nicht auf den Loyalitätsinseln. Dann geht sie wieder in der besonderen Form der Zirkunzision durch die verschiedensten entlegenen Länder.

Zum Schluß weisen wir auf einen jener Gebräuche hin, die etwas Außerliches, Spielendes zu haben scheinen und mit ihrer weiten Verbreitung gerade dadurch auffallen. Gestelle aus leichten Rohrstäden, mit bunten Fäden in Fahnen= oder Sternform übersponnen, sind in Ancon wie Flores Grabmitgabe (f. die Farbentasel, Amerikanische Altertümer", Fig. 7, 8), bei den Pima kommt ihnen eine religiöse Vedeutung zu, und ohne nähere Vestimmung ihres Zweckes kennen wir sie aus Vancouver und Tschittagong; in Agypten sind sie Pferdeschmuck, in Volivia werden sie in die Dachsparren gesteckt.

Um einen allgemeinen Überblick über die Verbreitung der verschiedenen Religionen zu erhalten, pflegt man sie in wenige große Gruppen zu teilen, deren Statistis sich, wenn man nur Schätungszahlen anstreht, annähernd erlangen läßt. Soll sich die Gruppierung auf die tiefstgehenden Unterschiede gründen, damit die Menschheit nicht in zufällige Stücke zerschlagen, sondern nach der wahren Höhe und Tiefe der Entwickelung ihrer Neligionsbekenntnisse unterschieden werde, so dürsen nicht immer nur herkömmliche, äußerliche Momente in Betracht gezogen werden, wie Christentum, Heibentum, Monotheismus, Polytheismus. Überblickt man die relizgiöse Entwickelung der Menschheit im Zusammenhang mit ihrer Gesamtentwickelung, so erkennt man, daß die großen Marksteine der religiösen Entwickelung an anderen Stellen liegen. Der Monotheismus tritt selbst im Polytheismus der Gößendiener als ein natürliches Streben auf Schaffung Sines Höchsten hervor, und in die monotheistischen Bekenntnisse drängt sich ein Trieb auf Zerlegung des Sinen, Fernen, in mehrere oder viele Erreichbarere.

Wir finden am Grunde der religiösen Entwickelung der heutigen Menschheit:

I. Religionen ohne hohe Erhebung bes Göttlichen über Menschliches und ohne starkes moralisches Element. Sie ruhen durchaus auf Seelen= und Gespensterzglauben; Bahrsagung, Heilfunde, Regenzauber und anderer Aberglaube ist damit verbunden.

In einer Gruppe finden wir nur schwache Anknüpfung an die Naturerscheinungen, daher starke Neigung zum Fetischismus: viele Negervölker, Nordasiaten; in der anderen höhere Entwickelung kosmogonischer und mythologischer Vorstellungen zu ganzen Systemen: Dzeanier und Amerikaner.

II. Religionen, die das Göttliche hoch über die menschliche Sphäre erheben und sich von der Vermischung mit anderen geistigen Bestrebungen wissenschaftlicher, dichterischer Art zc. sortschreitend loslösen, dafür aber immer mehr das moralische Element zur Ausbildung bringen. In der Annahme künftigen Lebens mit Lohn und Strafe kehrt der Seelenglaube gezläutert wieder.

Polytheismus ober Bielgötterei, die mehreren örtlich wechselnden Göttern eine herrsichende Stellung einräumt, ohne ihnen selbst immer etwas sittlich Überragendes zuzuserkennen: Brahmanisten und Buddhagläubige, die vorchristlichen Europäer, die alten Amerikaner.

Monotheismus in verschiedenem Grabe der Entwickelung, je nach Zahl und Bebeutung der zwischen dem Einen Gotte und den Menschen sich einschiedenden Gottesverwandten, Seiligen zc. Der einzige Gott erscheint in höchster moralischer Bollkommenheit: Juden, Christen, Mohammedaner.

Das Christentum legte im Beginn ber innigen und vielfältigen Berührung mit außerzeuropäischen Bölkern bald das Bornrteil ab, daß deren Seelen nicht zum Heil bestimmt seien; und die Missionare sind vom Ansang des 16. Jahrhunderts an die unvermeidliche Begleitung des Handels und der Eroberung, selbst des Sklavenhandels geworden. Nicht nur als eine Sinzichtung religiösen Zweckes, sondern überhaupt als ein Wirken Fremder inmitten eines Volkes, von dessen jene oft sehr wenig wissen, in das sie aber krästigst einzudringen streben, ist ethnographisch das Austreten der Missionare bedeutungsvoll.

Die monotheistischen Religionen können sich zwar an eine so schwankenbe, unsichere Bortellung wie die des Njambe oder Manitt nicht anschließen; in den meisten Fällen haben sie nicht einmal die Namen des höchsten Wesens, die sie vorsanden, für ihren Einen Gott benutzen können, weil die Nisverständnisse zu groß geworden wären. Aber in anderen Gedanken der Religionen der Naturvölker liegt die Möglichkeit des Anschlusses, ja fruchtbaren Weiterbauens auf dem vorgesundenen Grunde zweisellos vor; sie zu betonen ist ebensowohl theoretisch für die Erkenntnis des vielverachteten Religionswesens der Naturvölker als praktisch für die Schähung der Aussischten des Christentums von Wert. Der Gedanke des Fortlebens der Seelen Gestorbener, worin zugleich der eines Jenseits ruht, ist grundverwandt mit der dristlichen Seelen und Unsterblichkeitslehre. Die Pslege der Erinnerung an die Ahnenseelen widerspricht nicht dem Christentum; aber es nuß Halt machen vor der Bergöttlichung der Ahnen: damit beginnt der Gößendienst. Das Christentum sindet in den kosmogonischen Mythen der Naturvölker Grundzüge seiner eigenen Schöpfungselehre wieder, manchmal in auffallender Übereinstimmung; an die Demiurgen kann endlich die christliche Aussalfung von Gottvater und Gottsohn anknüpsen.

Die Kluft öffnet sich erst, wenn wir an die Moralgesetze herantreten, diesen wefentlichen Bestandteil der christlichen Lehre. Die Missionare müssen trot Abrahams Opfer den Menschenopfern und der Geringschätzung des Wertes des Lebens schroff gegenübertreten; und, was schwerer ift, sie muffen ihre Einwirfung auf die Moral ihrer Schüler viel weiter über das Gebiet des rein Weltlichen ausdehnen als die Seidenpriester. Ihr Christentum muß eine soziale und wirtschaft= liche Seite haben und bamit revolutionär wirken. Polygamie und Stlaverei bilben zwei große Steine des Anstoßes. Die Wissionare suchen ihr Ziel durch Reform der wirtschaftlichen Existenz ihrer Lehrbesohlenen zu erreichen, gehen aber barin leicht zu weit. Menschenfreunde, die mit Kapitän Figron einen Missionar nach Feuerland, diesem vergessenen Fleck Erde, sandten, sagten in ihrer Instruktion: "In Ihrem Verkehr mit den Feuerländern mussen Sie im Auge behalten, daß die zeitlichen Vorteile, die Sie ihnen mitteilen können, am leichtesten von ihnen begriffen werden. Dahin rechnen wir die Erwerbung besserer Wohnstätten und die Beschaffung von besserer und reichlicherer Nahrung und Kleidung. Daher wird es Ihre erste Pflicht sein, diese im Anbau der Rartoffeln, bes Rohles und anderer Gemuse, in der Zucht von Schweinen und Sühnern und im Bau behaglicher Wohnstätten zu unterweifen. Sie werden wahrscheinlich finden, daß darin, wie in wichtigeren Dingen, das Beispiel der beste Lehrmeister ist, und Sie müssen baher Sorge tragen, selbst eine begueme Wohnung zu haben, die mit allem Notwendigen versehen und reinlich gehalten ift. Darum muffen Sie auch ein Stud Land umzäumen und darin die nütlichsten Nahrungs: gewächse anpilanzen, endlich sich so schnell wie möglich mit einer reichlichen Zucht von Schweinen, Ziegen und Geflügel umgeben."

Das ist ein schöner Plan; warum waren seine Ergebnisse so schlecht? Sine solche Überleitung aus einem ärmlichen, aber bequemen Zustand in einen besseren, aber anspruchsvolleren
kann nur eine wirtschaftliche Nevolution sein, die nicht Segen allein bringen kann, sondern auch
Schaden stiften muß; und diesen früher als jenen. Die Existenz der Feuerländer kann dem
europäischen Auge schrecklich, ihrem eigenen tresslich erscheinen. Der Missionar wird allerdings
von der Auffassung ausgehen müssen, daß die höhere Kultur ohnehin zersehend auf die Lebensverhältnisse der Heiden wirkt, und daß er durch die praktische Schulung seiner Lehrbesohlenen den
übergang zu mildern habe. Er soll aber nicht den Handwerker oder Kaufmann spielen. Das
widerspricht dem mystischen Element, das in dem Priestertum der Naturvölker mitsamt einer Masse
von Aberglauben gelegen ist. Man unterschätze dieses nicht, sondern erinnere sich an die in Ufrika
weitverbreiteten Entsagungsgelübde, die unter besonderen Zeremonien abgelegt und streng gehalten

werden, oder an die förperliche und see= lische Selbstzeritö= rung des in Kräm= vfen feine Ceele aus= jenbenben Schama= nen. In der ge= funden Berbindung von Entjagung und praftischer Urbeit liegen die Erfolge der missionierenden Mönchsorben. Was die deutschen Plissio= nare bei ben Hereró erzielt haben, hat zur Grundlage eine wirtschaftliche und Entwicke= joziale



Ein Bootfarg von Timorlaut. (Rach Wobell im Cthnographischen Museum' zu Tresben.) Bgl. Tert, S. 43.

lung, die so, wie sie war, das Christentum aufnehmen konnte. Mehr als die gesprochene Lehre wirkt die That, die in der Haltung des Missionars und vor allem in der sicheren Ruhe erscheint, womit er die Dinge der Welt anschaut und behandelt. In den Wust des Aberglaubens kann endlich nur der Priester Bresche legen, der zugleich auch Arzt sein kann.

Die überall wiederkehrende Verbindung des Häuptlings: und Priestertums läßt nicht zweifeln, daß der Erfolg der Missionen auch von den politischen Verhältnissen und ihrer richtigen Bürdigung abhängt. Wo sich die Nissionare auf einen mächtigen Herrscher stützen können, wird die Lösung ihrer Aufgabe in den meisten Fällen geradezu erst möglich gemacht. Die mit so großen Hossinungen gestistete österreichische Mission in Gondokoró ging zu Grunde, ohne nennenswerte Spuren ihrer hingebenden Thätigkeit zu hinterlassen (ohne eine einzige Bekehrung vollbracht zu haben, wie Speke übertreibend sagt), hauptsächlich weil sie vollkommen auf sich selber stand. Dort war statt einer Regierung, die die politisch ganz zerfallene Bevölkerung der Bari im Zamme halten und ihren Besit vor ihnen selber schützen konnte, eine ihrem Wesen und ihren Zwesen nach der Missionsthätigkeit entgegengesetzte Gesellschaft, nämlich die der Sklavenhändler. Ganz anders gestalteten sich die Ergebnisse, wo die Missionare auch nur geduldet von einem Häuptling ihre Wirksamkeit zu entsalten vermochten, wie Mossistat dei Mossistatse, oder wo sie sich des Schutzes

mächtiger Hänptlinge erfreuten, wie Livingstone bei den Basuto-Makololo unter Setscheli und Sebituane, oder die Missionare der verschiedenen Konfessionen in Uganda unter Mtesa und Muanga, wo sie aber leider nicht vermocht haben, sich über den Parteien zu halten.

Aus allebem bürfte flar werben, baß die Mission nur nach eingehendem Studium der religiösen Anschauungen und weltlichen Einrichtungen der Naturvölker mit Aussicht auf Ersolg ans Werk gehen kann. Vielen Missionaren, die das gefühlt haben, verdankt die Lölkerkunde höchst wertvolle Beiträge. Sehr häusig war es das unvermeibliche Studium der Sprachen, das tieser in das Verständnis des Volksledens einführte. Aber auch das, was am Christentum das Tiese und Wesentliche ist, muß verstehen, wer es "Wilde" lehren soll. Am ersolglosesten sind immer ungebildete, zur richtigen Aussassung ihres eigenen Glaubens nicht befähigte Missionare gewesen, wie sie besonders England und Nordamerika in Masse ausgesandt haben, Leute ohne Liebe, die oft mehr Kausseute oder politische Agenten als Diener des Christentums waren.

Zum Schluß sei noch hervorgehoben, daß die Einpflanzung eines neuen Glaubens immer zugleich eine kulturliche Umgestaltung bedeutet und nicht Sache einer Generation sein kann. Die Mission duldet keine Sile, sie darf sich nicht der Mühe scheuen, Sandkorn auf Sandkorn zu häusen, sie muß sich nicht verführen lassen, Gelegenheiten, die rascheren Fortschritt zu gestatten scheinen, begierig zu ergreisen und sich damit von ihrem wahren Ziele auch nur vorübergehend zu entsernen.

Neben dem Christentum missioniert der Jolam als zweite, in manchen Beziehungen dem Berständnis tiefer stehender Bölker mehr entgegenkommende Eingottlehre. Der Islam ist in Afrika und Asien im Vorschreiten begriffen. Er mag sich oberflächlich ausbreiten, wie in ben Negerländern Afrikas, wo bei ben For unter seinem Firnis der Glaube an einen Gott Mola und die Verehrung des Himmels erhalten bleibt und in Westafrika seine Priester einen unmerklichen Übergang zu den Fetischbienern bilden; aber endlich wurzelt er sich tiefer ein als das Christentum. Er bietet keine logischen Schwierigkeiten, und was er praktisch gebietet, bem ift mit einer gewissen lockeren Breite nachzuleben. Die Gestattung der Bielweiberei und der Stlaverei verleiht ihm eine unvergleichliche Überlegenheit gegenüber bem Chriftentum. Das Berbot ber Bielweiberei schließt vom Christentum, so lange, als nicht eine tiefgehende Erneuerung der Sitte Plat gegriffen, alle jene Besigenden aus, beren höhere gesellschaftliche Stellung durch nichts so sehr bezeichnet wird als durch die Möglichkeit, mehrere Frauen zu unterhalten, und die ihres Besites auch in keiner anderen Weise so froh werden wie darin. An dieser Sayung, die selbst die Missionare nicht immer schroff zu vertreten wagen, die im südlichen Uralgebiet noch in den letten Jahren unter den Augen rufsischer Beamten Hunderte von Tataren dem Christentum wieder entsagen ließ, hängt ein großer Teil des Einflusses des Islam. Es kommt aber hinzu, daß sich der Islam überhaupt der Gefellschaft und dem Staatsleben tieferstehender Bolfer besser anpaßt und mit einer Kultur verbunden ist, die diesen um so viel näher steht, als ihnen die Ursprungsstätte des Islam geographisch und klimatisch näher gelegen ift.

Noch nicht ein Drittel der Menschheit ist dem Christentum gewonnen. Man zählt 570 Millionen Gingottgläubige; davon bekennen 440 Millionen das Christentum. Unter den übrigen 900 Millionen Erdbewohnern bilden die Buddhisten mit 600 Millionen die größte, dem Christentum am schwersten zugängliche Masse. Wesentlich der Nest des niedersten Heidentums ist es, woraus die Mission, die heute über ziemlich 3000 ordinierte Männer gebietet, ihre Bekehrten gewonnen hat. Die sichtbarsten Erfolge sind in Ozeanien erreicht, wo eine ganze Anzahl von Inselzgruppen dem Christentum gewonnen ist, das aus ihrer Mitte bereits Missionare nach den Nachbarinseln sendet. In Afrika steht Madagaskar sast ganz unter dristlichem Einsluß; die Hottentotten und Hereró, die Leute von Liberia und Sierra Leone und zahlreiche Stämme in Angola, der

and the second

Goldküste, am unteren Niger sind Christen geworden. In Asien ist etwa der 400. Teil der Bevölkerung Indiens getauft worden; noch kleiner ist die Zahl im Berhältnis zur Volksmasse in China — 65,000! Dagegen umschließt der Indische Archivel eine größere Anzahl von Christensgemeinden. In Amerika sind die Eskimo von Grönland und Labrador fast alle dem Christentum gewonnen, ebenso zahlreiche Indianer Nordamerikas und der größte Teil der Indianer und Neger Westindiens. In Süds und Mittelamerika hat Kirche und Staat der Spanier schon seit dem Ansang des 16. Jahrhunderts an der Bekehrung der Indianer gearbeitet, in den zugänglichen Gebieten mit großem Erfolg.

Es liegt auf ber Hand, daß die Mission vollkommen verkennt, wer ihre Erfolge in diesen paar Zahlen ausgedrückt sehen will. Man muß sie immer nur verbunden mit anderen Kulturskräften denken, auf die sie fördernd oder zügelnd wirkt. Als geistige Macht wirkt sie viel, was seinem Wesen nach geistig ist. "Das Evangelium setzt allmählich neue religiöse Anschauungen und sittliche Begriffe in Umlauf, die auch den heidnischen Teil des Volkes mit einer neuen geistigen Atmosphäre umgeben. Überall, wo die Mission festen Fuß gefaßt hat, bleibt das Heidentum nicht, was es war; es beginnt ein Durchsäuerungsprozeß, der mit dessen Auflösung und dem Sieg des Evangeliums endigt." (Warneck.) Und außerdem strahlt das hinausgetragene Glaubenselicht Wärme zurück.

## 7. Wiffenschaft und Kunft.

Inhalt: Die Entwickelungsbedingungen der Bissenschaft. — Die langsame Entsaltung des Bahrheitssinnes. — Religion und Wissenschaft. — Zeitalter der Furcht und der Mythologie. — Naturbefreundung. — Die Bissenschaft in der Halbstultur. — Bissenschaftsleime in den Naturvöllern. — Die Religion als gemeinsame Ahnin der Kunst und Wissenschaft. — Die Poesie der Naturvöller. — Lyrit und Musit. — Die Seelenund Götterbilder. — Priester als Künstler. — Ursprung des Ornaments. — Menschens und Tierornament. — Die Plasit. — Das Kunsthandwert. — Farbensinn. — Verschiedene Stilrichtungen. — Das Material. — Die Sviele der Völler.

Indem hand in hand mit der grundlegenden Arbeit des Ackerbaues alle anderen wirtschaftlichen Thätigkeiten rafcher und sich vervollkommnend ihren Weg gingen, erreichten sie in allem. was fleißige, geubte Sände, Geduld, hingebung und endlich ein feiner Geschmack zu leisten vermögen, hohe Ziele, wohin in manchen Fällen die mit größeren Mitteln an Wertzeug und Ginfichten arbeitenden späteren Geschlechter nicht mehr vordrangen. Aber sie blieben bei der Handund Einzelarbeit stehen und erstarrten, in Kasten gezwängt, in den hergebrachten Brozessen. Die Erfindungen, die Maschinen, die Großerzeugung wurden erst viel später erreicht, als ein schöpferischer Zug an alle biese Thätigkeiten das mächtig Förbernde heranbrachte, was wir heute Wijsen= ichaft nennen. Schafft bie Arbeit ber Hände die Grundlage ber Kultur, fo gibt die Schulung bes Geistes in Erhaltung und Neuschaffung geistiger Besitztümer bie Kraft bes Lebens und des Wachstums. In der Erschließung dieser zweiten Quelle liegt der große Fortschritt von dem, was man ohne bestimmte Definition Halbkultur nennt, zu dem, was ums Europäern bes 19. Jahrhunderts Rultur heißt und ift. Im Jahre 1847 wurde in einigen Sitzungen der Parifer Ethnologischen Gesellschaft die Frage aufgeworfen: Worin liegt eigentlich der tiefere Unterschied zwischen Weißen und Negern? Gustav von Eichthal antwortete bamals: "Im Besit ber Wissenschaft, die sich bei ben Weißen von ber Schrift, ben Elementen bes Rechnens zc. an immer mehr vertieft und sich selbst Dauer verleiht, während ihr vollständiger Mangel ben Neger charafterifiert und fein Stehenbleiben erflärt." Arithmetik, Geometrie, Aftronomie, festes

Maß ber Zeit und bes Naumes sehlen vollkommen, und damit sehlt das, was bei jener Gelegenheit "initiative civilisatrice" genannt wurde. Indessen muß man hoch hinaufsteigen, um das
zu sinden, was im höchsten Sinne Wissenschaft ist. Wir behaupten, im Zeitalter der Wissenschaft
zu leben, und wenn es vielleicht auch dereinst wissenschaftlichere Zeitalter geben wird, so erfreuen
wir uns doch mehr als alle früheren einer selbständigen Wissenschaft mit großen Leistungen. Vor
ein paar Jahrhunderten noch sinden wir die Wissenschaft in einer unselbständigen Stellung, als
Dienerin der Kirche; wir können ihre unter großen Kämpsen vollzogene Befreiung aus diesen
Banden verfolgen. Das ist aber nur der Abschluß eines langen, in der Menschheit ausgesochtenen
Kampses. Die Naturvölker zeigen uns die tiesste Stuse der Wissenschaft. Sie sind nicht wissenschaftslos, aber ihre Wissenschaft ist symbolisch, poetisch, stedt noch ganz in der Knospe der
Meligion: Zwei Blüten, die beide erst recht ausgehen werden, wenn sie sich nicht mehr zu nahe
sind, sondern eine der anderen Raum zur freien Entsaltung gewährt.

Auf niederer Stufe schließt die Neligion alle Wissenschaft ein; die Poesie der Mythenbildung ist ihr starkes Werkzeug. Es kommt nicht auf die Wahrheit, sondern auf die Gewinnung eines Bildes an. Der Wahrheitssüm ist dei Naturvölkern ungemein wenig entwickelt. Der milde Livingstone schried in Unyamwesi in sein letztes Tagebuch: "In diesem Lande darf man nichts glauben, was nicht schwarz auf weiß ist, und selbst davon nicht viel; die umständlichsten Berichte sind oft reine Hirngespinste. Die eine Hälfte von dem, was man hört, mag mit Sicherheit als falsch, die andere als zweiselhaft oder "nicht beglaubigt genommen werden." Der Sinn für Wahrheit hat langsam entwickelt werden müssen, die höchstentwickelten Völker sind die wahrheitsburstigsten; und selbst unter den heutigen Kulturträgern könnten wir eine Abstusung nach der Wahrheitsliebe vornehmen. Mit jeder höheren Stufe der Menschheit ist der Sinn für Wahrbeit, und in jedem höheren Volke ist die Zahl der wahrhaftigen Menschen gewachsen.

Es gibt eine Zeit, wo die Allbeseelung ber Natur einen Grundsat von allgemeiner Gültigkeit bilbet. Furcht ober Neigung, Schaben ober Nuten teilen bie ganze Natur. Das ift bie im höchsten Grade subjektive Auffassung. Ihr folgt die mythologische Erklärung, die richtige Deutungen in eine bewußt entstellende Bildersprache kleidet. Über die öde Furcht hinaus, die ben Negern am Nyaffa verbietet, von Erdbeben zu reden — wie lange mag die unthen = und endaültig wiffen= schaftzeugende Wirkung einer solchen Erscheinung unter der Hülle der abergläubisches Schweigen gebietenben Schen ruben! — ragt bie poetisch liebevolle Beschäftigung mit ber Natur. Man kann von einer Aufeinanderfolge ber Zeitalter bes Gespensterglaubens und ber Mythologie sprechen. In diesem werden die Grundlagen des Wissens von der Natur in einer Naturverwandtschaft und -Bekanntschaft entwickelt, die eine große geistige Eigentümlichkeit der Naturvölker ist. Die Vermischung bes Menschen und anderer Geschöpfe in der Mythologie und Kunst ist nicht bloß äußerlich. Die Empfindung eines absoluten psychischen Unterschiedes zwischen Mensch und Tier, die in der zivilisierten Welt so verbreitet ist, fehlt den niederen Rassen fast gänzlich. Menschen, denen die Rufe der Vierfüßer und Vögel wie menschliche Sprache, ihre Handlungen wie von menschlichen Gedanken geleitet erscheinen, schreiben ganz logisch ben Tieren so gut wie ben Menschen eine Seele zu. Besonders in der Schöpfungsgeschichte und von dieser abgeleitet in der Tierfage tritt dieses Verwandtschaftsgefühl hervor. Eine Aufzählung der Tiere, an die sich Glaube und Aberglaube geheftet haben, würde bennoch ein bei allem Reichtum lückenhaftes Bild geben. In einigen Teilen von Afrika würde das Chamäleon hervortreten, in anderen der Schakal, im nordwestlichen Amerika die Otter, im östlichen ber Biber. Der Nahualismus (nahual heißt im Quiche Tier), ber Glaube an einen Spiritus familiaris in Tiergestalt, der dem Menschen befreundet ist, mit ihm leidet und ftirbt, ift ein Weg, der Totemismus, der den Stamm von einem Tiere abstammen läßt, ein anderer, um sich mit der Tierwelt in Verbindung zu setzen. Die Konzentration der

unythenbilbenden Schöpfungsfraft bes Geistes auf bestimmte ausgewählte Punkte ist Regel; barüber werden viele andere, dem unythenbildenden Geiste auscheinend nicht minder sich empfehlende Punkte vernachlässigt. Die Überlegenheit der Tradition über die Neuschöpfung zeigt sich nirgends so klar wie in dieser Beschränkung, der sogar etwas Launenhastes anhängt.

Die Fesselung ber geistigen Mächte burch Abschließung im Priesterstand und bie befondere Nichtung, die ihnen darin durch das Übergewicht der mystischen Neigungen im Dienste des Aberglaubens erteilt wurde, erklären viel von der Rückftändigkeit vieler Bölker und wirken nicht bloß bei ben sogenannten Naturvölkern, sondern auch bei ben Trägern der Halbkultur hemmend, ja geradezu versteinernd. Man muß die Stellung der Priester, Schamanen, Medizinmänner, oder wie man sie nun nennen mag, ins Auge fassen, um biese Wirkung zu verstehen. In Altmeriko empfingen sie eine bestimmte Schulung und erlangten Wissen und Können in folgenden Dingen: Gefängen und Gebeten, ben nationalen Überlieferungen, ben religiöfen Lehren, Dledizin, Beschwörungen, Mufit und Tanz, Mischung ber Farben, Malen, Zeichnen ber ibeographischen Reichen und phonetischen Hieroglyphen. In ber praktischen Anwendung mochte bieses ihr Wissen und Können geteilt fein, in seiner Gesamtheit blieb es Privileg ihrer Kaste. Die abergläubische Scheu vor ihrer Zauberkraft, ihrer Verbindung mit dem Überirdischen, die angeborene oder anerzogene Kähigkeit zu ekstatischen Zuständen, gesteigert durch Kasten, Reuschheitsgelübbe, rückten sie in den Augen bes übrigen Bolkes in unerreichbare Sohen. Die fünstlich unverständliche Priefter= iprache trug noch mehr zur Sonderung bei. Indem aber das Ziel all dieser Borrichtungen und Arbeiten ber Gottes: oder vielmehr Geisterdienft im weitesten Sinne war, blieben die fortbildungs: fähigen wissenschaftlichen Elemente im Keime unverändert liegen. Diese religiöse Erstarrung bebeutet bei Bölfern, beren geistiges Leben noch nicht von einer entwickelteren Arbeitsteilung ber Alassen und Berufe getragen wird, wo Neligion bas ganze geistige Leben ist, Fesselung ber Beister. Die Wissenschaft, für sich allein naturgemäß fortschrittsfähig, wird in dieser Verbindung lahmgelegt. Die Luichai nennen ihre Zauberärzte "die großen Wiffer"; sie als Könner zu bezeichnen, wäre besser, denn aus ihrem Wissen geht nur Kunft, nicht Wissenschaft hervor.

In gewissen Richtungen kann ber menschliche Geist in geraden Linien fortschreiten, die für uns praktisch unbegrenzt sind; in anderen muß er sich notwendig um gewisse Punkte herum bewegen, ohne sich viel von ihnen zu entfernen. Zu jenen gehören die wissenschaftlichen, zu diesen die religiösen Angelegenheiten. Die Schaffung der Wiffenschaft macht baher eine ber größten Epochen im Leben ber Menschheit, und die Kulturvölker sind am tiefsten geschieden burch ihren Mangel ober ihren Besit. Die Orientalen in ihrer Gesamtheit verstehen es nicht, die Wissenschaften um ihrer felbst willen zu schätzen; bas reine Interesse an ber Wahrheit prägt sich bei ihnen nur unvollkommen aus. Sie achten bas Wissen, aber aus Gründen, bie ber Bissenschaft fremd sind. Wenn in der chinesischen Tradition ein und berselbe Fürst den Kalender, die Musik und das Maß= und Gewichtssystem erfindet oder regelt, während seine Gemahlin als die Erfinderin der Seidenzucht und Berarbeitung der Seide gilt, wenn jener seinem Minister Befehl gibt, Schriftzeichen zu erfinden, und dieser dem Besehl sogleich mit großem Erfolg nachkommt, wenn in bemselben Zeitalter die aftronomischen Beobachtungen mit solchem Gewicht vom Staate gewogen werden, daß zwei Staatsmänner bestraft werden, weil sie verfäumten, eine Sonnenfinsternis gehörig vorauszuberechnen, so liegt gerade in diesem engen Anschluß der Wissenschaft an die Macht bes Staates ein Beweis für die rein praktische Schähung der Wissenschaft, vielmehr des Wissens und Könnens. Die modernsten wissenschaftlichen Werke der Chinesen muten uns cbendeshalb wie ein Uberreft des Mittelalters an. Wir sehen die größten Geister bieses Bolfes auf einem alten Wege fortgeben, wovon sich ein heilfamer neuer Weg schon vor Jahrhunderten abgezweigt hat. Ein Bolk braucht Jahrhunderte, um sich aus solchen Jerungen herauszuwinden. Den Chinesen haben Jahrtausenbe nicht gesehlt, aber sie erstickten in ihrem hierarchischen Prüsungssisstem die Originalität der Geister. Gut beobachten und falsch schließen sind keine unvereinbaren Dinge. Die Chinesen, die, wie schon ihre Runst bezeugt, gute Augen für das Charakteristische in der Natur haben, sind vor allem keine schlechten Beschreiber. Ihre Arzneibücher, in denen 2000—3000 Heilmittel beschrieben werden, sind reich an kenntlichen, treffenden, oft weitsichweisigen Definitionen und mehr noch an trefslichen bildlichen Beranschausichungen. Auch ihre Klassissistenen dürsen manchmal den Anspruch erheben, richtige Grundgedanken sorgfältigst durchzussischen. Aber die reine Wahrheit ist es nicht, die am Ziele aller dieser Bestrebungen steht, vielmehr führt eine Philosophie voll vorgefaßter Meinungen auf Abwege. Daß diese "physique mensongere", wie Rémusat sie nennt, alle überirdischen Eingrisse ausschließt, alle Erscheinungen



Drnament auf einer Rotosichale von Ifabel, Salos mon-Infeln. (Rad Cobrington.)

aufs einfachste zu deuten wähnt, verleiht den Irrtümern ein doppelt zähes Leben. Alles aus Ausdehnung und Zusammenziehung erklärend, ist die chinesische Physik leicht im stande, jeder Erscheinung gerecht zu werden; sie thront siegereich auf hohlen Worten.

Alle Kulturvölker sind auch Schriftvölster. Ohne Schrift keine gesicherte Tradition; es sehlt die Festigkeit des geschichtlichen Bobens, von dem aus Fortschritte zu versuchen wären. Keine Chronik, kein Denkmal des Ruhmes oder gewaltiger Ereignisse, bestimmt die Geschichte der Bergangenheit zu verewigen, reizt zum Wetteiser und zu kühnen Thaten an. Was außerhalb der heiligen Tradition liegt, fällt in Bergessenheit. Bei der Begrenztheit des menschlichen Gebächtnisses ist es nicht anders möglich, als daß bei der Erlernung der Gebichte zur Verherrlichung eines eben verstorbenen Inka die zum Lobe eines früheren einge-

prägten vergessen wurden. Wir lernen in den Schulen der indischen Brahmanen die Bedeutung kennen, die man dem Auswendiglernen beilegte, und die Mühe, die es machte. Dort wurden die Beda trot Handschrift und Drucken dis heute mündlich fortgepflanzt, nach althergebrachter Methode jedem Schüler die 900,000 Silben eingelernt. Die Schrift war indessen dadurch nie zu ersetzen.

Eine allgemeine Übersicht über alle Reime der Wissenschaft der Naturvölker kann man nicht geben. Biel ist unkenntlich geworden, anderes verschollen und in Trümmer gegangen, der Besit ist sehr ungleich. Bisher hat die Unterschätzung überwogen. Die Zeitrechnung und die Himmelskunde, beide dem Bedürsnis nahegerückt, sind wohl am weitesten gediehen, sowie sie ja auch tief am Stammbaum unserer Wissenschaft stehen. Wir verweisen auf die Sternsagen der Buschmänner oder die Orientierung der ozeanischen Schiffer, von denen später zu sprechen sein wird. Sine primitive Aftrologie geht durch den Glauben der Naturvölker. Die Versuche, Finsternisse und Kometen durch Lärm aller Art zu vertreiben, deuten auf das Gefühl von Unsbehagen über die Störung der Ordnung am Firmament; Sternschnuppen fünden den Tod eines großen Mannes, nahe beisammenstehende Sterne Krieg. Jahreszeiten unterscheiden alle Naturvölker nicht bloß nach irdischen Borgängen, wie Blühen, Reisen und bergleichen, sondern auch

nach dem Stande der Gestirne. Aber das Jahr ist eine vielen fremde Abstraktion, und wo Monde unterschieden werden, deckt sich ihre Reihe nicht mit dem Jahr. Der Schritt zur Wissenschaft wird gemacht, wenn an das Erscheinen bestimmter Sternbilder Abschnitte des Jahres, der Ackrarbeit und ähnliches geknüpft werden; denn dies setzt Beobachtungen voraus. Natürlich werden diese am ausgedehntesten und schäfften bei den Schiffervölkern angestellt; bei den Salomon-Insulanern sinden wir schon einen besonderen Namen für die Planeten wegen ihrer Nundheit.

Die höchsten Leistungen ihrer größten Geister sehen die Kulturvölker in ihrer poetischen Litteratur. Und gerade hier reichen die Naturvölker am höchsten herauf. Hamann hat die

Anrif die Mutterivrache der Menschkeit genannt; von den Naturvölfern kennen wir fast nur lyrische Gedichte, die Liebe, Trauer, Bewunderung und religiöse Gefühle ausbrüden. Soweit die Poesie ber Naturvölfer in Worte gefaßt ift, wird sie auch gesungen. Die Poesie ist also mit der Musik eng verbunden. Wie in den Gedichten unserer Dichter, findet man auch hier Wörter und Säte, die sich nur in der Poesie erhalten haben, und im Interesse des Versmaßes ungewöhnliche Dehnungen und Kürzungen. Alte und von Nachbarinfeln entliehene Wörter in den Tangliedern der Banks-Insulaner bilben eine eigene "Dichtersprache". Kühnheit der Bilder fehlt nicht, und eine ganze Anzahl von Kunst= griffen in Wiederholung, Steigerung, Abfürzung und fünstlicher Dunkelheit fommt zur Berwendung. Die Verbindung mit der Religion wird stets bewahrt. Auf Santa Maria wurde zu Ehren eines zur See Abwesenden gesungen: "Leale, ale! Ein Abler bin ich und schwebte bis zum äußersten bunkeln Horizont. Ein Abler bin ich und flog und landete auf Mota. Mit schwirrendem Geräusch habe ich ben Berg umflogen. Ich bin Insel für Insel westwärts hinabgegangen bis zum Grunde des Himmels. Ich segelte, ich sah die Länder, ich segelte in Kreisen. Ein bofer Wind hat mich fortgetrieben, hat mich von euch zweien fortgezogen. Wie foll ich meinen Weg zu euch zweien finden? Das raufchende Meer erstreckt fich leer und halt mich von euch fern. Du, Mutter, weinst um mich, wie kann ich bein Antlitz sehen? Du, Bater, weinst um mich" 2c. Das Gebicht endet: "Frage, höre! Wer hat den Sang von Maros gedichtet !? Es war ber Dichter, der am Wege nach Lakona fitt." (Cobrington.) In der Form dieser Lyrik liegt die Berbindung mit der Musik. Tanglieder und religiöse Lieder werden mit Mufik begleitet, und es gibt heilige Trommeln und Posaunen, die nur Eingeweihten ertonen. Mit langen Floten wird bei den Tucano der Geist Jurupari herbeigerufen; Frauen bürfen ihn nicht erblicken und verstecken sich bei dem Tone dieser sonft im Wasser verstedten Instrumente.



Bambusftab mit Schnigereien. Ben den Newhobriden. (Nach Cobrington.) BzL Tept, S. 188.

In der Poesie liegt aber noch mehr. Sie umschließt Sagen, die nicht bloß Dichtung sind, sondern das ganze geistige Besitztum des Bolkes in sich fassen, also Geschichte, Sitten, Gesetz und Religion, und dadurch ein wichtiges Hilfsmittel werden, durch Geschlechter hindurch Wissen zu bewahren. Biele Sagen sind mythologische Fragmente, vom Mythus äußerlich unterschieden durch fragmentarischen Charakter und Mangel an Pointe. Viele Mythen sind nichts anderes als in Bilder gesaßte Beschreibungen von Naturereignissen und Bersinnlichungen von Naturkräften. Tiese schlagen die Brücke zur Wissenschaft; denn in ihnen wird die Mythologie Weg und Methode zur Erkenntnis der Ursachen der Erscheinungen wie die Wissenschaft. Der Zweck tritt zurück, die Bilder werden zu selbständigen Figuren, deren Zwiste und Listen interessieren: damit haben wir

1 1 1 1 1 M

<sup>1</sup> Börtlich: "gemeisen". Böllerfunde, 2. Auflage. 1.

daß Märchen, besonders das so weit verbreitete Tiermärchen. Den unmittelbaren Wirkungen der Natur ist hier ein weiter Spielraum verstattet. So wie die heiligen Berge und Wälder, das beilige Meer und seine Klippen gegen die Leugnung des Naturgefühls bei den litteraturlosen Bölkern eindringlich protestieren, zeigen ihre Mythen und Gesänge tiese Eindrücke der Natur. Der Anschluß manches Gedichtchens an den Sang der Bögel ist nachzuweisen. Licht und Finsternis, Tag und Nacht erwecken Lust und Unlust; Weiß, Rot und Grün verkörpern wohlthätige, Schwarz gefürchtete Naturkräfte und Dämonen. Sonnenauf= und \*Untergang, Gewitter, Regendogen, Abendröte sind am meisten geeignet, lyrischen Widerhall zu finden, da Sonne und Feuer Gegenstand religiöser Anbetung sind. Was für das Auge Licht und Finsternis, ist für das Ohr Klang und Stille: das Grollen des Donners, das dumpse Gebrüll der Naubtiere gegenüber dem hellen Rieseln der Quelle, dem Plätschern der Wellen und dem Sange der Rögel. In einer reichen, wenn auch durch die Gebundenheit des gewohnheitsmäßigen Ausdrucks beschränkten Reihe von



Beflochtener But ber Rutta Inbianer. (Etbnographifdes Mufeum, Stodholm.) Bgl. Tert, G. 67.

Bildern bringt dies alles die Poesie und bildende Runst der Naturvölker zum Ausbruck. Auf der einen Seite des mit religiöser Andacht betrachteten geheimnisvollen papuanischen Schwirrholzes der ruhende, auf der anderen der schwirrende Nachtfalter: welch einfache und eindringliche Bildersprache!

Die bilbende Kunst hat auch da, wo sie noch ganz im Gewerbe aufzugehen scheint, ihren Zusammenhang mit der Religion. Die Serstellung von Schnitzereien gehörte zu den Aufgaben heiliger Männer, die in alle Einzelheiten mythologische Ideen legten. Wer bas Wertzeug eines Briefters am Amur oder Oregon betrachtet, fieht ben Zusammenhang zwischen Runft und Religion so flar, wie wenn er in eine Dorffapelle oder einen budbhistischen Tempel tritt. Polynesien überrascht durch reiche Schnitzwerke, die uns leider mit ihrer rätselhaften Phantasie Bücher mit fieben Siegeln find. Wir wissen aber, daß einst die Arte von Mangaia (Herven-Inseln) nur mit Haifischzähnen geschnitt werden burften, daß die Söhlungen Mallocher, die Borfprunge Mlippen hießen und die ganze Ornamentik ein einziges Bündel von Symbolen ift. An den Thonschalen der Pueblo haben die treppenförmigen Ränder den Sinn von Stufen, über die der Weist in die Schale steigt. Die ewigen Wiederholungen berfelben Miniaturfiguren find gerade wie die 555 Buddhabilder des Tempels von Burubudor auf Java der Ausdruck eines religiösen Stammelns und fünftlerischer Gebundenheit. Die Kunft der Naturvölker bevorzugt lange die räumlich fleinen Elemente und stellt daraus die größten Werke zusammen. Die Übereinandersetzung gedrückter oder verschlungener Menschen= und Tiergestalten (f. Abbildung, S. 68) in den Thor= pfeilern der Neufeelander oder Neufaledonier, den Stammesfäulen der Nordwest-Indianer läßt fein Einzelnes zu seinem Nechte kommen. Die Freiheit zeigt sich erst in ihrer ornamentalen Vereinigung. Deshalb konnte sich in Altamerika die Bildnerei aus den vielen Tausenden großartiger Werke nie frei erheben. Das Traditionelle zieht nieder; hier ebenso wie in den viel roheren Werken jener westafrikanischen Fetischbildner, die in der Nähe von Beh, dem heiligen Dorf Togos, ein eigenes Industriedorf bewohnen. Wenn selbst in den Tapa-Mustern der Ozeanier (s. Farben-

tafel "Tapa-Muster") Symbole verborgen sind, dann erscheint die gange Ornamentik, wie Ba= stian es einmal ausbrückt, als eine symbolische Vorstufe der Schrift: sie will etwas Bestimmtes jagen. Langjam entwickelt sich die Kunst im Ringen nach Ausbruck; frei tritt sie erst in dem Augenblick hervor, wo sie über sich selbst diese Absicht vergessen hat. Aus den Symbolen werden einfache Körper und Linien, die fo gebildet, gefärbt oder aneinander gereiht werden, wie es dem Schönheitssinn entipricht. Aber auch dann ist das Ornament noch die Sublimation einer Ropie nach der Natur, meist nach einem menschlichen Gesicht oder Körper. Fast aus jedem persischen Teppich schaut uns minbestens bas Auge an, weit aufgethan, bem bofen Blick gu wehren (vgl. die Abbildung, S. 68). Das Gesichtsornament ist in folder Külle und Mannigfaltigfeit vorhanden, daß es eigentlich in allen über das Einfachste sich erhebenden Verzierungen wiederkehrt und besonders durch das Hervorfehren des Augenfleckes (f. Abbildung, S. 66) seine Existenz auch da bezeugt, wo man es nicht vermuten würde. In den Funden von Ancon aruppieren sich um den Mittelpunkt großer Gesichter ober mit scharf hervortretenbem Gesicht versehener Figuren die großartigsten Ornamente; auf bem Monoliththor von Tiahuanoco sind menschliche Figuren, willfürlichst stillsiert, selbst wieder aus kleinen stilisierten Menschenfiguren zusammengesett. Gine aufmerksame Bergleidung glaubt zulett mit vollem Rechte fast in



Gefdniste Reulen aus Lunba. (R. Budners Cammlung im Ethnographifden Mufeum ju Munden.)

jedem Ornament und jeder — Berzerrung Altamerikas die menschliche Gestalt wiederzusinden. Auffallend ist aber, wie verschieden die Gegenstände der primitiven bildenden Kunst sind. Die Australier schaffen fast gar keine Nachbildungen der menschlichen Gestalt, in Dit: und Südafrika sind sie sehr selten; Livingstone stellt darüber seine Betrachtungen an, daß erst nördlich von den Makololo die Göhenbilder häusiger werden; am oberen Nil, am Kongo in Westasvika, in Neuguinea treten sie massenhaft auf. Diese Vilder wurden auch verweltlicht. Können nicht die mit menschlichen Köpfen geschmücken Keulen der Kioko (s. obenstehende Abbildung) aus Idolen entstanden sein, die statt in die Erde gesteckt zu werden, in der Hand getragen wurden? Was wir als Gebilde scherzhafter Laune auffassen, jene knorrigen Virkenwurzeln von oft sehr sonderbaren

Formen, die von den Chinesen durch ein paar Schnitte und Stiche zu menschlichen Figuren umsgewandelt werden, führen auf die weitverbreitete Neigung zurück, in solchen "Spielen der Natur" mehr als Zufälligkeit, etwas für Zauberei oder Heilung geheimnisvoll Nüßliches zu sehen.

Den allbeseelenden Zug der Religion finden wir in der Kunst wieder. Gin Grundelement aller primitiven Kunst liegt in der innigen Verbindung von Mensch und Tier im Ornament; das



1) Eine Tabatspfeise aus Reuseelanb. (Christy Collection, London.) — 2) Eine aus Schiefer geschnittene Tabatspfeise von ben Charlotte-Inseln (Nordwestamerita). (Museum für Böllertunde, Berlin.) Bgl. Text, S. 66 u. 67.

menschlicher Gestalt lassen sich entweder mit Tapirs oder mit karikierender Verlängerung menschlicher Nasen erklären. Totenköpfe gehören zu den verbreiteten Motiven: in Stein gehauen bilden sie lange Friese und schmücken Tempelaufgänge in Copan und anderwärts. Dem entspricht es, wenn der Tempel mit einem Schlangenrachenthor dem Beschauer entgegengähnt, wenn die ganze Vorderseite eines Hauses in Palenque ein schreckliches Ungeheuer darstellt, wobei das weite Thor das Maul und die Stäbchen des ausgehauenen Thürsturzes die Zähne sind!

Wenn aus dieser Fülle von Bildern so wenig Bedeutendes hervorragt, daß in Ländern, deren Klima viel mehr als das griechische die Entbehrung der Kleidung erleichterte, die Bildung des nackten menschlichen Körpers sast nie versucht ward, so erklärt sich dies nur aus der religiösen Gebundenheit der Kunst. Fast alles ist bekleidet, das Gesicht ist tättowiert (s. obenstehende Abbild.) ober mit der gottesdienstlichen Maske bedeckt. In diese für uns unwesentlichen Außerlichkeiten

legte ber mexikanische ober peruanische Künstler sein ganzes Können: prachtvoll bilbete er bie Feberkleiber, ben Bänderschmuck, naturgetreu ben Totenkopf ober ben Frosch, kindisch roh bagegen und verhältnislos fast jede Menschengestalt. Selten sind die Ausnahmen davon. Wann begegnet man auch nur einer lebendigen Nase, einem sprechenden Mund? Der tiese Unterschied zwischen dem höchsten Sipsel der Kunst der Naturvölker und der ägyptischen Kunst, aus der die griechische und alle naturgetreue Nachbildung hervorgegangen ist, liegt darin, daß jene nicht die menschliche

Gestalt als solche zu bilden strebte, son= bern in bullen und Symbolen erstickte. Bei ber Betrachtung ihrer steifen, schematischen Gestalten hat man ben Gindruck, daß die Agnpter auf dem Wege seien, große Bildhauer zu werden, in einigen Werten find fie es fast schon; die Mexikaner, Peruaner, Inder maren auf einem ganz anderen Wege, ber von diefem Ibeal weit abführte. Während das höchste Ziel ber Bildhauerfunft in ber Darftellung bes mensch= lichen Körpers zu suchen ist, besteht das Wesen ihrer Bildwerke bei Bernachläffigung des Körpers in übermä-Biger Betonung nebenfächlicher Dinge. Rur in der Technik verschnörkelter Darstellungen konnten sie Bedeutendes erreichen; aber bas führte nur in eine Sachgaffe, eine handwerkliche, unfünftlerische.

In dem, was man heute Kunst: handwerk nennt, war die Gebundens heit bei weitem geringer: hier sinden wir tadellose Leistungen. Gine rote Thonvase der Pernaner, ein schön ges glätteter, vollendet ebenmäßiger Bos gen aus Guayana, ein mit Aupfer oder Messing eingelegtes Stahlbeil aus dem Kassailand, ein geschnipter Lössel in Gestalt einer Girasse von den Kassern, eine Reule oder ein Federhelm der



Bierbeder aus Bestafrita. (Britisches Museum, London.) Bgl. Text, S. 68.

Dzeanier sind in sich vollendete Schöpfungen. Es gibt Dinge, die die höchste Kunst des Abendslandes nicht besser machen könnte. Im Flechten leistet sowohl technisch als künstlerisch die Instustie der Naturvölker besseres als die der Kulturvölker. Unterstützt von der nahe verwandten Stickerei, beherrscht das Aufnähen in den Arbeiten in Leder und Baumwollenstossen die Ornasmentierung in Nords und Westafrika, teilweise auch in Nordamerika, wobei die Farbenskala häusig nicht groß, aber der Farbensinn wohl ausgebildet ist. Westafrikaner, besonders Haussa, zeigen in der Wahl der Farben ihrer Kleidung mehr Geschmack als viele Europäer; buntbes drucke Kattune, die Erzeugnisse einer kunstverlassenen Maschinenindustrie, lehnen sie überlegen ab.

Gerade in der Farbe liegt nicht selten das Merkmal einer geographischen Provinz. Das harte Not, Weiß und Schwarz ist für Neupommern und Umgebung bezeichnend. Gins der farbenreichsten Gebiete ist der Nordwesten Nordamerikas: um so auffallender der Kontrast beim Übergang aus dem Gebiete Alaskas zu den Magemut und Kuskwogmut, deren slache runde Masken
mit Federkranz alle weiß, grau und trübbraun von Farbe sind. Man wähnt sich aus einer
bunten Frühlingswiese in den Winter zurückversetz; die Lippenpflöcke aus grünem Stein, die
dunkelbraumen Holzschüsseln mit weißen Knocheneinlagen, die dünnen Perlenreihen der Ohr- und
Lippenschnüre geben dieser Schneelandschaft nicht viel Farbe.

Stilrichtungen gibt es mancherlei, und noch verschiedener sind die Höhenstussen der Entwickelung. Un Sigentümlichkeit, Feinheit und Reichtum erreicht nichts die Werke einiger Bölker des Stillen Dzeans, besonders der Nordwestamerikaner und ihrer hyperboreischen Nachbarn und einiger Gruppen der Dzeanier, besonders der Maori; wir schweigen hier von den höherstehenden Peruanern. Man erstaumt über den Reichtum der Polynesier trot des beschränkten Materials der Muscheln, Rokosschalen, der wenigen Hölzer und Steine; in diesen mühsamen Zusammenstellungen kleiner



Retten aus Malrogiahn, von ben Mleuten. (Stäbtifdes Mufeum, Frantfurt a. D.)

Dinge steckt viel mehr Urbeit als in ben meisten afrikanischen Sachen (j. Abb., S. 80), die mehr Talent als Fleißverraten. Die von Asien her mit Sisen und anderen Dingen ausgestatteten Afrikaner und Malanen leisten im Verhältnis weniger als die isolierten Eskimo. Mit seinem Reichtum gelungenster Natur-

nachbilbungen steht Japan nicht so isoliert ba, wenn wir die Menge und Sorgfalt ber Menschenund Tierbilder bei den Stämmen des Stillen Djeans (f. obige Abbildung u. C. 77) betrachten. Während burch gang Ufrika ber maurisch arabische Stil, burch Malagenland ber indische anklingt, verbindet alle Anwohner des nördlichen Stillen Dzeans bis zu den Eskimo dieselbe Stilrichtung mit Japan. Australien und Sübamerika (ohne Peru) find ärmere, aber eigentümliche Gebiete für sich. Auch die Materialien sind ungleich verteilt und benutt. Der Afrikaner arbeitet in Gisen, Elfenbein und Leber oder Haut, ber Australier in Holz und Stein, der Hyperboreer in Walroß: zahn, der Czeanier leistet das Höchste in der Bearbeitung des Steines und der Muscheln, einige amerikanische Stämme übertreffen alle anderen in der Formung des Thones. In seiner Rückwirkung aber auf die Runft wird das Material oft überschätt: im sprödesten Stein, wie Obsidian, hat die gebuldige Hand des Altmerikaners die kunftreichsten Werke geschaffen. Das Material ift für die Söhe der Entwickelung der Rünfte und Sandwerke bei den Naturvölkern von nur geringem Wert. Australien mit seinem Holzreichtum leistet in Arbeiten barin weniger als eine kleine Insel, die außer Kotos kein Holz besitzt. Das Material gibt der Technik oft die Richtung an, bestimmt fie aber nicht. Es erteilt gleichsam mehr die Färbung in leichten Nüancen; im Kern fitt Geist und Wille des Menschen. Die Afrikaner leisten in Gifen, zum Teil in Berbindung mit Kupfer und Meffing, Hervorragendes; mit naivem Edjarffinn und Edjönheitsgefühl nuten sie die Eigentümlichkeiten bes Materials aus. Aber keine ihrer Leistungen erhebt sich an Bollendung über einen schön geglätteten, durchbohrten Steinhammer. Allem, was sie erzeugen, fehlt die feine Schönheit ber letten Vollendung, besonders aber bas Maß.

Die Spiele der Völker sind ein wertvolles Zeugnis für ihre Lebensweise und Lebensauffassung; manche gewinnen noch dadurch besonderes Interesse, daß sie sich unter kaum merklichen Abänderungen über sehr weite Gediete hin ausgebreitet haben. Wer die Mannigsaltigkeit der Spiele kennt, woran sich bei einfachen Völkern Kinder wie Erwachsene mit immer neuer Lust beteiligen, und die Einfachheit vieler davon in Betracht zieht, wird die Bemerkung machen, daß im Leben dieser Völker etwas vorhanden sei, was an den Kindheitszustand erinnert: Sorglosigkeit, Verztändeln der Zeit, Geringfügigkeit des Anspruchs an das Leben. Auf dem kleinen Gediete der Salomonen und nördlichen Neuen Hebriden (Banksinseln mit eingeschlossen) findet man Verzstecken, Haschen, Fußball, Stockball, Zählspiele ähnlich der Morra, Neisenspiele, Übungen im Speerwersen und Pseilschießen. Drachen läßt man dort steigen, wenn die Felder abgeerntet sind, und an die Yamsernte schließt sich das von Dorf gegen Dorf mit Leidenschaft gespielte Tika. In Mondnächten lassen sich durch einen Schild gedeckte Glieder des Dorses im Kreise der Plaudernden erraten.

## 8. Erfinden und Entdecken.

Inhalt: Wesen des Ersindens. — Primitive Wissenschaft. — Finden und Festhalten. — Schwierigleit der Tradition auf niederen Stusen. — Berlorengehen von Ersindungen. — Töpferei in Polynesien. — Bichtigseit einzelner Ersindungen in primitiven Verhältnissen. — Tapa. — Dunlle Abstammung der Auturbesitztümer der Naturvöller. — Beispiele von Nachahmungen und anderen Anklängen. — Es gibt teine beziehungsslosen Böller. — Ethnographische Armut und Verarmung. — Unterschiede der Entwidelungshöhe. — Mangbattu. — Merkwürdige Einzelentsaltungen. — Kingsmill-Inseln. — Schwierigleit der Bestimmung der Aufturshöhe der Böller.

Der materielle Fortschritt ber Menschheit beruht auf einem immer mehr sich vertiefenden und erweiternden Studium der Naturerscheinungen; daraus geht eine entsprechend wachsende



Beuerzeug ber Raffern, Solsftode jum Reiben. (Rufeum bes Berliner Miffionshaufes.) 1/4 natitel. Größe.

Bereicherung der Mittel hervor, die sich der Mensch zu seiner Befreiung und zur Verbesserung und Berschönerung seines Lebens aneignet. Die Ersindung des Feuermachens durch Reibung war eine geistige That, die auf ihrer Stuse ebensoviel Denkkraft ersorderte wie die Ersindung der Dampsmaschine. Der Ersinder des Bogens oder der Harpune muß ein Genie gewesen sein, wenn ihn auch seine Zeitgenossen nicht dasür hielten. Und damals wie heute mußte das, was durch Naturanregung geistig erworben ward, im einzelnen Geist herangebildet werden, um sich unter günstigen Umständen zu mehreren oder vielen Bahn zu brechen. Nur Anzegungen niederen, unentwickelteren Grades, die wir ganz allgemein Stimmungen nennen können, entstehen wie epidemisch gleichzeitig in vielen und vermögen so die geistige Physiogenomie eines Bolses mitzubestimmen. Die geistigen Erwerbungen sind Einzelleistungen, und

bie Geschichte auch ber einfachsten Entbedung ift ein Stud Geistesgeschichte ber Menschheit.

Dem Menschen der ersten Urzeit, der nacht in die Welt hineingestellt war, kam auf zwei Wegen die Natur entgegen: sie lieferte ihm die Stoffe zur Nahrung, Bekleibung, zu Waffen zc. und bot ihm die Anregung zur passendsten Berwertung bieser Stoffe. Mit diesen Anregungen haben wir uns hier zu beschäftigen. Im Erfinden spielt, wie in allem Geiftigen bes Menfchen, die in feiner Seele sich spiegelnde Außenwelt eine Rolle. Man fann nicht zweifeln, daß ihr viel abgesehen wird. Die Übereinstimmung zwischen Vorbild und Abbild scheint sehr nahe zu liegen, wenn ber Gnu= oder Elenschwanz als Fliegenwedel, wie einst von seinem Träger, so auch vom Buschmann bes fliegenreichen Sübafrikas verwendet wird, ober wenn, wie Beter Rolb ergählt, bie Hottentotten nur nach jenen Wurzeln und Knollen suchen, die von Pavianen und anderen Tieren gefressen werden. Wir werden bei der Betrachtung der Entwickelung des Ackerbaues mehrere Fälle berartiger Anregungen kennen lernen, bei benen man immer auch baran wird denken bürfen, daß auf niederen Kulturstufen ber Mensch selbst bem Tiere näher ist, leichter von ihm lernt, gleichsam noch mehr teil hat am tierischen Instinkt. Andere Ersindungen gehen auf die frühesten Beobachtungen über die Folge von Ursachen und Wirkungen in der Natur zurück; mit dem Erfinden reichen auch die Anfänge der Wissenschaft bis in die frühesten Zeiten der Mensch= heit. Dem Geiste bes Menschen tritt irgend ein natürliches Geschehen entgegen, er wünscht es wiederholt zu sehen, er ist gezwungen, selbst Sand anzulegen, muß also nach dem Berlauf dieses Geschehens, nach seiner Ursache fragen.

Allein die Gewinne sind immer zunächst von dem Individuum und für das Individuum gemacht. Es gehört mehr bazu, bamit fie Erfindungen im kulturgeschichtlichen Sinne, Bereicherungen bes Kulturbesiges werden. Denn zwiefach ist die Art ber Ansammlung geistiger Errungenschaften: einmal haben wir bie fonzentrierte Schöpferfraft genialer Gingelner, bie Befit auf Befit in die Schatkammern ber Menschheit einträgt, zweitens die Berbreitung burch die Maffen hin, die zugleich Borbedingung ber Erhaltung ift. Die Erfindung, die ber Ginzelmensch für sich behält, stirbt mit ihm, nur in der Tradition ist Fortleben möglich. Das Maß der Lebensfraft der Erfindungen hängt also von der Traditionskraft ab und diese wiederum von bem inneren organischen Zusammenhang ber Generationen. Da bieser Zusammenhang am stärksten in ben Schichten eines Bolkes ift, benen bie Muße gegeben ober bie Aufgabe gestellt ift, Beistiges, wenn auch in primitivster Gestalt, zu pslegen, so ist die Kraft der Erhaltung geistigen Erwerbes auch von der inneren Gliederung abhängig. Und da endlich eine Ansammlung geistigen Besitzes wieder anregend auf schöpferische Geister wirkt, die sonst verdammt wären, immer wieder von vorn zu beginnen, so wird alles, was die Traditionsfraft eines Volfes verstärft, gunftig auf die Fortentwickelung seines Besitzes an Ibeen, Entbeckungen, Erfindungen einwirken. Es bürften demnach als mittelbar begünstigende Naturbedingungen der geistigen Entwickelung hauptfächlich jolde betrachtet werden, die auf Dichtigkeit der Gesamtbevölkerungen, auf fruchtbringende Thätigkeit der Einzelnen und damit auf Bereicherung der Gesamtheit hinwirken. Aber auch weite Ausbreitung eines Bolkes und reichliche Möglichkeiten bes Austausches sind in dieser Richtung wirksam. Benn man beachtet, daß zum Erfinden nicht nur das Kinden gehört, sondern auch das Festhalten bes Gefundenen burch Ausbreitung in weite Kreise und Einreihung in ben bleibenden Kulturbesit, so begreift sich, daß nicht auf allen Kulturstufen diese für den Fortschritt so wichtige Funktion des Erfindens zu gleich wirkfamer Ausprägung gelangen wird. Alles zielt barauf hin, ihre Wirksamkeit auf ben nieberen Stufen einzuschränken, ba mit bem Sinken ber Kultur auch der Zusammenhang der Menschen nachläßt; deswegen erwirdt sich auf der anderen Seite ber Fortschritt ber Kultur ein beschleunigtes Tempo.

Wie viele Erfindungen ber Menschen mögen in ben langen Jahrtausenben vor ber Bilbung größerer Gemeinschaften ver= loren gegangen fein! Geben wir both noth heute so manche Erfindung mit ihrem Träger in Bergessenheit geraten ober im gunftigften Falle mühfelig wie= ber ausgegraben und konserviert werden! Und wer ermist bie ichwere Maffe zähen Wiberstandes, bie sich ber Neuschöpfung von Ibeen entgegenstellt! Wir erinnern uns hier an eine Schilderung, die Coof im Bericht feiner zweiten Reise von ben Neuseeländern entwirft: "Die Neuseelander scheinen vollständig zufrieden mit dem bißchen Renntnis zu sein, bas sie besigen, ohne im geringsten ben Trieb zu zeigen, sie zu verbeffern. Auch find fie nicht besonders neugierig, weder in ihren Fragen noch ihren Beobachtungen. Neue Dinge überraschen sie nicht fo, wie man voraussegen würde, ja sie fesseln oft ihre Aufmerkfamfeit nicht einen Augenblick." Wir wissen heute, daß auf ber fernen Ofterinsel die epoche: machenbe Erfindung ber Schrift verbreitet war (f. nebenstebenbe Abbildung); sie scheint dort ausgestorben zu fein, ohne einen Sproß getrieben zu haben!

Welche Perspektive von immer vergeblichen Anläusen ersöffnet sich angesichts dieser geisstigen Schwerbeweglichkeit und dieses Mangels an besruchtenstem Zusammenhang! Wan be-

Ein Solgichilb mit Bilberfdrift, von ber Ofterinfel, angeblich glid librag ber hauptlinge. (Christy Collection, London.) and

kommt den Eindruck, daß sich aller Schweiß, den unser Zeitalter der Ersindungen im Ringen nach neuen Verbesserungen vergießt, nur wie ein Tropsen zu dem Meer der Mühen verhält, worin die Erfinder der Urzeit untergingen. — Die Kulturkeime gedeihen nicht in jedem Boden. Es steht bie Masse ber Kulturmittel, die ein Bolf ausnimmt, in geradem Berhältnis zu seinem gesamten Kulturstand. Dieser bestimmt die Grenze seiner Ausnahmefähigkeit. Was darüber hinaus geboten wird, bleibt, weil nur äußerlich aufgenommen, für das Leben dieses Bolkes bedeutungslos und gerät mit der Zeit in Vergessenheit oder Erstarrung. Hierauf führt der größte Teil der ethnographischen Armut in den niederen Schichten ethnographisch reicher Bölker zurück.

Wenn man aus gewissen Kulturerrungenschaften, die fich in Gestalt von Kulturpflanzen, Haustieren, Geräten und bergleichen bei einem Bolfe finden, auf bessen Berührung mit einem anderen Schlüsse zieht, vergißt man leicht biesen einfachen, aber einflugreichen Umstand. Manche Einrichtungen unserer Gebirgsbewohner verraten nichts bavon, daß diese seit Jahrtausenden in der Nachbarschaft einer hohen Kultur leben, und die Buschmänner haben sich auffallend wenig aus bem reicheren Schape ber Waffen, Geräte und Fertigkeiten ber BeTichnanen zugeeignet. Wie einerseits die Fortbildung des Kulturbesites, jo ift anderseits die Rückbildung oder die Stagnation, worein diese von Natur offenbar nicht starke Bewegung leicht gerät, eine lehrreiche Ericheinung; besonders anziehend ist der Vergleich zwischen den verschiedenen Graden folden Stehenbleibens. Wer von der Ansicht ausgeht, daß die Töpferei eine höchst primitive, dem natürlichen Menschen wie wenig andere nahegelegte Erfindung sei, ber wird nicht nur in Australien, sondern auch in Bolynesien mit Erstaunen wahrnehmen, wie sich inmitten nicht unbedeutender Ansprüche ein begabtes Bolf ohne diese Kunft zu behelfen weiß. Und er wird vielleicht, indem er nur auf Tonga und der kleinen Ofterinsel im äußersten Often Polynesiens dieser Kunft wieder begegnet, ahnen, wieviel mehr der Berkehr zwischen Ländern und Inseln als die unabhängige Ersindung zur Bereicherung des Kulturschates der Menschheit beigetragen hat. Daß aber gerade der Berkehr auch barin wieder sehr launenhaft sei, das lehrt das Fehlen dieser Runft bei den Assiniboin Rordamerikas hart neben den darin ausgezeichneten Mandanen. Man lernt hier, daß sich die Erfindungen nicht ausbreiten wie das Feuer auf einer Steppe, sondern daß der menschliche Wille mit ins Spiel kommt, der nicht ohne Laune manches träg ablehnt und anderes um jo bereitwilliger aufnimmt. Die Neigung zum Stehenbleiben auf einer einmal erreichten Stufe ift um fo größer, je niedriger die allgemeine Kulturstufe ift. Man thut das eben Hinlängliche und nichts darüber. Weil die Polynesier Fluffigfeiten erhipen, indem sie glühende Steine hineinwerfen, waren sie ohne fremdes Zuthun nicht zur Töpferei fortgeschritten. Man ning sich hüten, selbst sehr ein= fache Erfindungen für notwendig zu halten. Bielmehr scheint es richtig, dem Geiste der Naturvölker eine große Sterilität in allem zuzutrauen, was sich nicht auf die nächsten Zwecke des Lebens bezieht. Auch Wanderungen mochten zu manchen Verlusten Anlaß geben, da das natürliche Material oft nur in beschränktem Maße vorkommt und jede größere Wanderung einen Riß in den Aberlieferungen bedingt. Welche Rolle spielt Tapa bei den Polynesiern — und die Maori verloren die Kunft ihrer Bereitung!

Biel mehr als auf höheren Kulturstusen hängt auf diesen niederen das ganze soziale Leben von der Schöpfung wie vom Berlust einer einsachen Ersindung ab. Je näher das Leben der Natur steht, je dünner die Kulturschicht, worin es wurzelt, je fürzer die Fasern, die es dis zum Naturdoden hinabtreibt, um so eingreisender, um so weiter reichend ist natürlich jede Anderung in diesem Boden. Die Ersindung der Judereitung von Gewandstossen, sei es in Form von gewebten Zeugen oder von geschlagenem Bast, ist gewiß einsach, und doch wie solgenreich! Jene ganze Berseinerung des Daseins polynesischer Naturvölker, die auf der Neinlichseit und der Schambastigseit beruht und allein schon genügt, ihnen eine hohe Stelle anzuweisen, ist nicht denkbar ohne jene unscheindaren Bastzeuge, die Tapa, die weißgelben oder braunen zunderartigen Jehen unserer ethnographischen Sammlungen. Die Ninde wird zum Kleidungsstoss, der nicht nur eine ausgiedige Umhüllung des Körpers, sondern auch einen gewissen Luzus im häusigen Wechsel des

Aleibes, eine Sorgfalt im Tragen, in der Auswahl der Farben und Muster, endlich eine Kapitalansammlung durch Ausbewahrung jederzeit umsetharer Massen dieses Stoffes gestattet. Man
benke sich dagegen das Fellkleid eines Essimo oder den Lederschurz einer Negerin, die Generationen
hindurch mit dem Schmutze von Generationen beladen getragen werden! Die Tapa, diese ohne
große Mühe in Massen herzustellenden Stoffe, drängte natürlich die Weberei zurück, die nur auf
einem langen, mühsamen Wege aus der Flechterei hervorgegangen sein kann. Es gibt Erzeugnisse
in den Pfahlbauten, die mit gleichem Recht einer und der anderen Arbeit zugewiesen werden.
Wir denken dabei an die Beziehungen zwischen Korbssechterei und Töpserei: große Thongefäße
wurden durch Beschlag von Körben mit Lehm geschafsen. Die ganze Töpserei ist deshalb noch
nicht der Flechterei gegenüber mit William H. Holmes als "servile art" zu bezeichnen, aber
dieses Hervorsprossen ist lehrreich.

Die Thatfache, daß die notwendigsten Kenntnisse und Fertigkeiten über die ganze Menschheit hin verbreitet find, so daß der Gesamteindruck des Kulturbesites der Naturvölker der einer fundamentalen Ginförmigkeit ift, läßt ben Gindruck entstehen, daß dieser ärmliche Besit nur ber Rest eine größeren Summe von Besittumern sei, aus welcher alles nicht absolut Notwendige nach und nach ausgefallen sei. Ober sollte die Kunst des Feuermachens durch Reibung jür sich allein ihren Weg durch die Welt gemacht haben? Ober die Kunst der Herstellung des Bogens und der Pfeile? Diese Frage zu erörtern, ist wichtig nicht nur zur Abschätzung des Maßes der Erfindungsgabe der Naturvölker, sondern auch zur Gewinnung der richtigen Perspektive in die Urgeschichte ber Menschheit. Denn im Kulturbesit, wenn irgendwo, muß zu lesen sein, aus welchen Elementen und auf welchen Wegen die heutige Menschheit geworden, was sie ist. Mustert man nun den Besitz der Naturvölker an Kunstarissen, Geräten, Wassen 2c, und nimmt dabei aus, was ihnen jest zum Teil schon massenhaft burch ben Handel mit modernen Kulturvölkern zugeführt wird und wurde, so glaubt man einen hohen Begriff von ihrer Erfindungsgabe zu erhalten if. Abbild., S. 71, 78, 79 u. 80). Aber wo liegt die Gewähr für die felbständige Erfindung aller dieser Dinge? Ohne Zweifel hat es vor den Beziehungen zu den Europäern auch andere Bölferbeziehungen gegeben, die bis zu diesen tieferen Schichten reichten, und so mancher Brosam vom reichbesetzen Tische ber alten Kulturen Agyptens, Mesopotamiens, Indiens, Hinterindiens, Chinas und Japans ift hier herabgefallen und hat sich in verkümmerter, dem ursprünglichen Gebrauch vielleicht sogar entfrembeter Gestalt erhalten! Der Ethnograph kennt genug Fälle solcher Entlehnungen. Jedes einzelne Bolf zeigt Beispiele bavon. Auch ist die Einsicht in ihr Wesen und ihre Bebeutung nichts Neues. Es möge vor allem an eine originelle Bemerkung Livingstones erinnert werden, die, auf ein anderes Ziel gerichtet, doch so recht hierher gehört: "Das Dasein der mannigfachen Wertzeuge, die unter den Afrikanern und anderen teilweise zwilisierten Bölkern üblich find, weist auf die Mitteilung einer Belehrung hin, die zu irgend einer Zeit von einem über dem Menschen selbst stehenden Wejen ausging." Dag man von dem Schluß biefer Bemerkung benken, wie man wolle, ihr Kern ist vollberechtigt als Opposition gegen die sonst weitverbreitete Annahme, daß alles, was die Naturvölker Eigenartiges aufzuweisen haben, hier an diesem Orte, wo man es heute sieht, entstanden, von den Naturvölkern selbst erfunden sei. Wenn in Ufrika alle Bölker, von den Marokkanern bis hinunter zu den Hottentotten, Gisen nach derselben Methode erzeugen und verarbeiten, so ist es boch viel wahrscheinlicher, daß diese Runst aus irgend einer gemeinfamen Quelle ihnen allen zugeflossen, als baß sie da und bort von ihnen jelbständig entdeckt worden sei. Man verwies einst triumphierend auf den Truthahn als ein von Naturvölkern felbständig domestiziertes Tier, bis Spencer Baird ben Stammvater dieses mürriichen Serrichers der Sühnerhöfe in Meriko nachwies. Bei Geräten ist die Kulturentlehnung natürlich schwerer nachzuweisen, benn biese tragen nicht, wie Pflanzen und Tiere, Ursprungszeugnisse, wenn auch verwischte, an sich. Aber der Indianer, der aus Mexiso den Mais erhielt, sollte er nicht vielleicht die Runft der feinen Steinarbeiten von ebenbaher gelernt haben? Uns will folche Herleitung nebst ihrer Folge möglichst weiter Berpflanzung natürlicher scheinen als die selbständige Erfindung eines und besselben Gerätes ober Kunftgriffes an einem Dutend verschiedener Orte. Es ist in neuester Zeit die Aufmerksamkeit barauf gelenkt worden, daß die Salomon-Insulaner Bogen und Pfeil haben, die Neu-Medlenburger und andere in der Nachbarschaft nicht, und da war man nun flugs bei ber Hand, jene mit ber Erfindung dieser sinnreichen Wasse zu beehren. Wie wir schon hervorhoben, ist man hierin von wunderbarer Inkonsequenz: auf der einen Seite brückt man die Naturvölker auf die Stufe des Tierischen hinab, auf der anderen mutet man ihnen Erfindungen zu, die mindestens nicht zu ben leichten gehören. Immer wieder benkt man sich bas Erfinden zu leicht, weil man nur an die für einen genialen Ropf geringen Schwierigkeiten des Findens deukt. Aber wie anders ist es mit dem Festhalten des Gefundenen! In einigen Fällen gelang es, zu bem höher gelegenen Ursprung von anscheinenb ganz eigenartigen Erzeugnissen ber Naturvölker vorzubringen. Bastian hat eine Anzahl schematischer Nachahmungen gewisser Bestandteile bes Kulturschatzes der Europäer zusammengestellt. Es gehört hierher die für Fidschi bezeichnenbe Keulenform: eine Nachahmung einer Gewehrform bes vorigen Jahrhunderts. Diefe Wilben wollten die gefürchtete Waffe wenigstens in Holz besitzen und schufen eine Reule, die als foldhe sehr wenig zwedmäßig ist. Ein auf den Neuen Hebriden gebräuchlicher Kopfput zeigt eine folossale Übertreibung des Stürmerhutes eines Abmirals. Etwas näher dem Zwecke kommt die merkwürdige Armbruft ber Fan. Bon ben portugiesischen Entdedern an der Westküste gelangte sie ins Innere zu ben Fan, und biese bewahrten die Form, während sich an der Kuste bas Feuergewehr wie in Europa selbst ausbreitete. Nun kehrt nach vier Jahrhunderten die Armbrust wieder zurück; aber weil zur Herstellung eines Schlosses den Fan Geduld und Werkzeuge fehlen, so schlißen sie ben Schaft auf und versenden von der Armbruft vergiftete Pfeilchen, die geradeso von einem leichten Bogen abgeschoffen werben könnten (f. Abbildung, S. 81).

Bären die Außerungen des geistigen Lebens der niederen Völker nicht so schwer faßbar, so würde unter ihnen noch viel reichere Ernte zu halten sein. Die indischen Spuren gehen burch die Religion der Malayen und reichen vielleicht bis zu den Melanesiern und Polynesiern. Es gibt fo schlagende Ubereinstimmungen, befonders in ben tosmogonischen Sagen ber Bufch: männer und Auftralier oder ber Polynesier und Nordamerikaner, daß nichts anderes als Trabition zur Erklärung übrigbleibt. So fehren auch Anklänge auf politischem Gebiet wieder. Die Cinrichtungen, die Lacerda und Livingstone aus Rasembes, Pogge und Buchner aus Muata Jamvos Reiche beschreiben, erinnern teils an Indisches, teils an Altägyptisches. find die Gemeinsamkeiten auf dem Gebiete der sozialen und politischen Vorstellungen und Ginrichtungen auffallend groß. Je tiefer man in diese Dinge eindringt, um so mehr überzeugt man sich von der Richtigkeit einer Außerung, die Bastian zu einer Zeit gethan hat, wo die schärfste Völkersonderung ein Evangelium, die Einheit der Menschheit verpont war. "Selbst zu den auf bes Stillen Dzeans Busen schlummernben Inseln scheinen Meeresströme bie Boten abstrakterer Errungenschaften getrieben zu haben, vielleicht bis an die Gestabe bes amerikanischen Kontinents." ("Neise nach San Salvador.") Wir gestatten uns, ben Schluß hinzuzufügen, daß niemand die Naturvölker versteht, der nicht ihren mandmal freilich verhüllten Verkehr und Zusammenhang untereinander und mit den Kulturvölkern würdigt. Es gibt und gab unter ihnen mehr Berkehr, als man beim oberflächlichen Sinschauen glaubt. So gelangten, che die Rilftraße dem Berkehr geöffnet war, Waren europäischen Ursprungs, besonders Perlen, bereits bis zu ben Sandeh aus Dar For über Hofrat el Nahas. 280 starke Ahnlichkeiten auftreten, möchte immer in erster Linie die Frage des Berkehrs, der Mitteilung von außen aufzuwerfen

sein, oft vielleicht eines sehr mittelbaren Verkehrs. Wir halten die Frage für berechtigt, ob nicht slüchtige Stlaven so manches Element des afrikanischen Kulturbesites durch Südamerika verbreitet haben. Die Japaner verkehren seit Jahrhunderten sehr wenig mit den Völkern des nördlichen Stillen Ozeans, doch möchten die Stäbchenpanzer der Tschuktschen, die den japanischen Panzern so ähnlich sind, auf einen solchen Verkehr zurückzusühren sein, der dann freilich nicht nur bereichert, sondern mit der Zeit immer auch zersehr. Aber so hingen auch schon früher die Völker zusammen, und so wenig wie heute gab es im Vereich unseres geschichtlichen Wissens auf der Erde jemals eine Menschengruppe, die man beziehungslos nennen konnte. Überallhin sieht man übereinstimmungen, Ahnlichkeiten, Verwandtschaften ausstrahlen, die ein dichtes Net über die Erde ziehen; selbst die entlegensten Inselvölker kann man nur verstehen,

one Groe Jiegen; jeidt die entiegensten Inselvotter fann man nur verstegen

wenn man ihre Nachbarn, nahe und ferne, berücksichtigt.

Daß die alten einheimischen Industrien überall zurückgehen, wo die Fabrikate Europas oder Amerikas hindringen, zeigen selbst die entlegensten Inseln. Als Hamilton 1790 Kar Nikobar besuchte, trugen die Weiber eine Art kurzen Unterrockes, aus aneinander gereihten Büscheln Gras und Schilf gedildet, die einsach herabhingen; jeht verhüllen sie allgemein mit Tüchern aus Zeug den Leid. So besteht also der Fortschritt von hundert Jahren in der Ersehung des Grasunterrockes durch Gewebe. Die heimische Industrie stirbt damit ab, und keine neue Fertigkeit tritt an ihre Stelle. Am unteren Kongo sindet man heute nichts mehr von den Rindenzeugen und seinen Geweben, die Lopez und andere Reisende des 16. Jahrhunderts so sehr priesen. Und wo ist die Kunst des Edelstein= und Obsidianschlisses, die im alten Mexiko so Hervorragendes leistete, wo die Goldschmiedekunst und Vildwederei der alten Peruaner?

Richts ist für die Schätzung der Bedeutung der äußeren Anregungen lehrreicher als die Betrachtung der ethnographisch ärmsten Völker, von denen man sagen kann, daß sie immer auch die verkehrsärmsten waren. Warum denn sind die entlegensten Lölker an den Spitzen der Kontinente oder auf den schwerst erreichbaren Inseln die ärmsten? Die ethnographische





Menschenfigur und Meduse in Walroszahn aus Tahiti (?). (Ethnographisches Ru seum, Wien.) Bgl. Text, S. 70.

a matatacke

Armut ift nur zum Teil Folge ber Not, der allgemeinen Armut, unter beren Druck ein Bolk lebt. Man hat dies für manche Völker bereitwillig zugegeben, so zum Beispiel für die Australier, die in ihrem steppenhaft bürren, an nutbaren Pflanzen und Tieren armen Kontinent im allgemeinen eins der ärmsten, bedrängtesten Leben führen, das irgend einem Bolke der Erde zugewiesen ift. Aber selbst in den begünstigtsten Strichen des tropischen Nordens sind sie der bei ihren papuanischen Nachbarn so üppig aufgeblühten Neigung zum fünstlerischen Schmuck bes Daseins, ber ben Lugus der Naturvölker ausmacht, fast gänzlich bar. Man hat gerade in diesem Falle nicht weit nach den Ursachen der ethnographischen Urmut zu suchen. Wohl zeigt jeder Blick in die Lebensbedingungen und Lebensweise dieser Bolfer die Schärfe ihres Kampjes um die Erhaltung des nackten Lebens, aber auch die verarmenden Wirkungen der Abgelegenheit von den großen Strömen des Verkehrs. Die exzentrische Lage Australiens, des südlichsten Südamerika, des Inneren von Südafrika und des östlichsten Polynesien übt auf die dort einheimischen Bölker überall ben gleichen verarmenden Einfluß. Wenn man darin auch eine Art von Austeckung der Armut erkennen will, die auf eine geringere Menge geistiger Anregungen namentlich der Phantasie in biefer Natur zuruckführt, so muß man sich vor zu raschen Schlussen ängstlich hüten; die kleine, von Natur arme Ofterinsel ist ethnographisch reich, und kaum Ein Naturvolk steht an künstlerischer Ent= widelung über ben Estimo.

Wir wissen, wie sich die Geräte und Wassen der zwilisierten Bölker zu den Bölkern, die vorher keine Ahnung von ihnen besaßen, gleichsam stusenweise verbreitet haben und noch immer weiter verbreiten. Als Stanley auf seiner wunderbaren ersten Kongosahrt den dunkeln Konstinent durchquerte, verließ er die letzten Feuergewehre in den Händen von Singeborenen im Osten in dem berühmten Marktslecken von Nyangwe und fand sie im Westen dei Rubunga, 6° nördlich von Nyangwe, in Gestalt jener vier alten portugiesischen Musketen wieder, die historisch bleiben werden, weil sie in der kritischsten Zeit dieser großen Neise seiner Mannschaft die ersten guten Zeichen waren, "daß wir die Straße nicht versehlt hätten, daß der große Strom wirklich die See erreiche". Nyangwe und Rubunga begrenzen einen Flächenraum von 10,000—12,000 Quadratmeilen, wo Feuergewehre, die schon vor 400 Jahren Usvisas Küsten erdröhnen machten, vor einigen Jahren unbekannt waren. Es ist wahr, daß andere Dinge sich rascher versbreitet haben, wie z. B. die erst seit bem 16. Jahrhundert hierher gebrachten Sprößlinge Amerikas:



Fifdangeln ber Ozeanier, aus Mufdelfdalen und Anoden. Die größere Angel rechts burfte aus Norbamerita ftammen. (Ethnographifches Mufeum, Bien.)

Tabak, Mais und Maniok. Aber auch sie haben Stappen gemacht: die Damara haben den Tabak erst vor einigen Jahrzehnten kennen gelernt.

Dieser Bebeutung bes Verkehrs schreiben wir es zu, wenn die Motive der ethnographischen Erzeugnisse auch in reichen Gebieten so auffallend einförmig sind, wenn selbst Melanesiens und Polynesiens Inselwelt in Bezug auf die Verbreitung der Geräte und Waffen bas Bild einer Wiese bieten, wo bieselben Grundelemente der Begetation überall hervorsprießen, hier dunner, bort bichter, hier höheren, bort nieberen Stand zeigend und nur felten mit eigentümlichen Gewächsen untermischt, die das Bild merkwürdig beleben. Und wie wir nun oft auf sterilem Boden mitten in bem einförmigen Graswuchs einer Steppe plötlich eine Pflanze vor anderen sich üppig entfalten sehen, so ist es auch hier. Der in der Verfolgung des Überkommenen so starre Geist der Bölfer erhält plötlich eine Anregung zur freieren Entfaltung nach irgend einer Seite hin; cs ift von großem Werte, gerade biefe Sonderentwickelungen felbst im Bizarren (f. Abbilbungen, 3. 68, 80 u. a.) zu ftudieren. Es ift im höchsten Grade interessant, zu sehen, zu welcher Mannig= faltigkeit ber Formen in ben Sortimenten von polynesischen Fischangeln (f. obenstehende Abbildungen) die Bevölkerung kleiner Inseln durch die Hingabe an die Fischerei gelangt ist, oder wie sich eine andere durch konsequentes Fortschreiten in einer bestimmten Richtung für Waffen einen merkwürdigen Stil zu eigen gemacht hat, der sehr viel Fleiß und Geschick erfordert. Die Ausrüftung der Waffen mit Haifischnen (f. Abbildung, S. 79) in solcher Ausdehnung, daß man glauben könnte, es mit einem in beständigen Kriegen lebenden, weder an Zahl noch Macht

101 60

geringen Volke zu thun zu haben, erreichte auf den Gilbert: oder Kingsmill: Inseln (insgesamt 7,8 Quadratmeilen und nicht siber 35,000 Einwohner) ihren Höhepunkt. Diese Wassen übertressen an Grausamkeit die jedes anderen Volkes in Polynesien, und ihnen entsprechen Rüstungen, wie sie sich so auszgebildet nur wieder in Japan und Neuguinea wiedersinden. So birgt fast jede Inselgruppe unter der Einförmigkeit der Grundmotive ihre mehr oder

weniger ausgebilbeten Gigentümlichkeiten, und wenn es auch nur jene un= vermeibliche fleine, leicht zu übersehende mensch= liche Figur auf tongani: fchem Schniswerk mare (Abbildung f. u.). Bei ben kontinentalen Bölkern find berartige Erscheinungen selbstverständlich von beschränkterem Vortommen. Aber doch hat auch hier jeder Kulturfreis, so eng er sei, seine fleinen Besonderheiten, die sich mit einer gewissen Konsequenz auf ben verschiebenften Gebieten einstellen. Wie man bei ben Westafrikanern die Vorliebe für die Darstellung bes Häßlichen als ein solches Charafteristifum bezeich= nen kann (f. Abbilbung, S. 80), fo bei ben Wald: negern die häufige Verwendung ber Bananen= blätter an Stelle von Leber, Well ober Zeugen: ein Motiv, worüber die



Baffen mit haififchgabnen, von ben Ringsmill. Infeln. (Ethnograph. Rufeum, Manchen.) Bgl. Text, E. 78.

Mangbattu unendliche Bariationen machen. Dieses Volk bietet gleichzeitig ein interessantes Beispiel allgemein hoher Entwickelung ber Industrie unter günstigen Bedingungen. Wo die Stürme der Zeit eine friedliche Dase schonend umkreisten, wie einst das Mangbattuland, da entfaltete sich auf Grund des materiellen Besites und Könnens eine schöne Blüte, die freilich zu kurzem Dasein nur bestimmt war. Weit reichte einst ihr Ruhm in Ufrika. Der eigentlichen Entbeckung der Mangbattu durch Schweinfurth waren bis nach Europa Gerüchte vorausgegangen, die außer ihrer braumen Farbe besonders den hohen Grad ihrer Zivilisation hervorhoben, und dieser



a matatacke



ansässigen Melanesier die hohe Entwickelung ihres Schiffbaues und ihrer Schiffahrtskunst von den später einwandernden Polynesiern empfingen und nicht umgekehrt. Aber doch ist es selbstverständelich immer schwer, in solchem Falle mit Sicherheit zu urteilen, und dies um so mehr, als ein in der Gesantkultur höher stehendes Bolk gerade in Bezug auf einzelne Kenntnisse und Fertigkeiten hinter solchen zurückstehen kann, die im ganzen einer tieseren Stuse angehören. Auf den ersten Blick erscheint die Überlegenheit der Djur im Gisenschmieden über die Rubier oder der offenbare Borsiprung, den die Musgu als Ackerbauer vor ihren sudanischen Herren besitzen, als eine Anomalie. Die Neger haben durch ihre Geschicklichkeit in diesen beiden Nichtungen selbst Europäer in Erstaunen

gesetzt. Wenn nicht die Thatsachen so klar vorlägen, würde jeder von vornherein geneigt sein, den im übrigen mit so manchen Kulturzüberlegenheiten ausgestatteten Arabern, Bornuanern 2c. auch die Erziehung der Neger zur Überzlegenheit in diesen Künsten zuzusschneiben. So aber bezeugt eben die Thatsache, daß die Araber von den Negern im Ackerz und Hausbaulernen konnten, das Alter einer ansässigen, auf Ackerdau bezgründeten Halbkultur in Afrika.

Es ift ganz falsch, zu glauben, daß die Arbeitsteilung erst auf einer höheren Stuse der wirtsichaftlichen Entwickelung eintrete. Innerafrika hat seine Dörser von Eisenschmieden, ja von solchen, die nur Wursmesser fertigen; Neuguinea seine Töpserdörser, Nordamerika seine Pseilspikensversertiger. Daraus entstehen die merkwürdigen sozialen und



Fan : Arieger, Bestafrita. (Rach Du Chaillu.) Bgl. Tert, E. 76.

politischen Sondergruppen, die aus Zünften Kasten und aus Kasten bevorrechtete Schichten in einem Volke werden. Jägervölker, die zu den Ackerbauern in einem altherkömmlichen Wechselverhältnis des Tausches der Erzeugnisse stehen, sind besonders in Afrika weitverbreitet. Neben diesen gesonderten Thätigkeiten gibt es andere, woran sich die beteiligen, die ihre Künste nur gelegentlich ausüben, je nach dem Bedürsnis. Die Art und Weise ihrer Arbeit erscheint daher oft in der Gestalt eines geschäftigen Müßigganges. Ein Mann, der gerade nichts Besseres zu thun hat, schleift sich einen großen Trochus zum Armbande oder seilt sich sonst eine Muschel zum Fingerringe zu, oder er ninmt die Gravierarbeit an einer Keule vor, der er schon Jahre seine "Muße" widmet. Dieses Arbeiten mit freigebigstem Zeitauswande und Behagen erklärt viel von der Vollendung der Erzeugnisse. Freilich sind es meist Gegenstände unmittelbaren Gebrauches, nicht des Tausches; und der Handel gewinnt wenig aus dieser geringen, aber andauernden Arbeit, während mit jenen Industrien ein lebhaster Handel eng zusammenhängt.

## 9. Aderban und Piehzucht.

Inhalt: Ursprung des Aderbaues. — Borftufen. — Naturnachahmung. — Züchtung der Tiere. — Tiere befreundung. — Einfluß der Biehzucht auf das Schickfal der Böller. — Nomadismus. — Einfluß des Aderbaues. — Niederer Stand des Aderbaues bei den meisten Naturvöllern. — Die Ernährung.

Unter allen Anregungen ber Natur auf den Menschen mussen bei seiner tiefgehenden Abshängigkeit von ihr am frühesten sich die heilsam erweisen, die diese Abhängigkeit dadurch mils dern, daß sie soviel wie möglich von dem Bande, das ihn an die übrige Lebewelt fesselt, in seine Hand geben. Der Weg dazu liegt in der festen Aneignung nüplicher Pflanzen und Tiere durch Ackerbau und Viehzucht.



Grabfied jum Burgelgraben und Befdmerfteine ber Bufdmanner. (Mujeum für Bollertunbe, Berlin.)

Mühelos zwar erwarb sich auch vorher nicht ber auf die Gaben ber Natur angewiesene Menfch feine Nahrung, fein Db= dach, sein Leben. Die Natur bringt ihm nirgends die Nahrung bis an die Lippen und wölbt ihm nicht passend bie Hütte über fein Saupt. Bringt der Auftralier zu seinem Nah= rungserwerb auch nicht mehr hinzu, als baß er sich einen fpiken ober spatelförmigen Stock zurechtmacht, womit er Wurzeln ausgräbt, oder daß er mit dem Beile Kerben in die Bäume

haut, die ihm beim Aufsteigen zur Stütze der Füße dienen, oder daß er Wassen, Fischgabeln, Netze, Angeln, Fallen für kleinere Tiere und Fanggruben für höhere herstellt: immer hat er von eigener Leistung etwas dazu zu bringen, und nicht bloß von körperlicher. Mancher Kunstgriff lehrt auch bei ihm eine gewisse Entwickelung der Fähigkeiten kennen, womit man die freiwilligen Gaben der Natur möglichst ausbeutet. Auch geschieht dies keineswegs in einer recht= und gesetlosen Weise. Die Australier und alle anderen Jagdvölker, selbst die Eskimo, sind an bestimmte Gebiete gebunden. Nur innerhalb ihrer eigenen Jagdgründe wechseln sie mit den Jahreszeiten und dem Tierreichtum ihre Wohnsitze.

Aber es ist bennoch ein wenig fruchtendes Kapital, das in allen diesen Fertigkeiten und Vorrichtungen angelegt ist, die nur dem Augenblick dienen, aus denen keine bleibende Kulturserwerbung herauswächst. Aus dieser abhängigen, aber gerade deswegen bequemen Lage erhebt sich der Mensch zu einer höheren Stuse, indem er in gewissen Richtungen die Natur zu dauershafteren Leistungen veranlaßt. Not ist dieser Aufrüttelung und Weckung günstiger als Übersluß. In manchen Beziehungen kommt ihm dabei die Natur zu Hilse, die ja sehr verschieden die Länder mit Gewächsen ausgestattet hat, die dem Ackerban dienstbar gemacht werden können. Man wird als ganz besonders günstig jene Gegenden mit scharf entgegengesetzen Jahreszeiten betrachten dürsen, wo die Natur in reichstem Maße schöpserisch in der einen auftritt und in der anderen

tot liegt und erstarrt: die Steppen. Einige Steppenländer umschließen eine nicht geringe Ansahl von Nahrungsgewächsen, denn die Natur hat in dem Bestreben, Nährstoffe und Feuchtigkeit für die Entwickelung der künftigen Keime über die Trockenzeit aufzusparen, gerade das in Körnern, Knollen, Zwiebeln, Kürbissen angesammelt, was auch der Mensch am besten brauchen kann. Diese Länder geben ihm dann den Antried zur Ansammlung, Aufspeicherung, und bieten ihm zugleich die passenhssen Gewächse. Unsere Getreidearten dürsten großenteils aus diesen Regionen stammen.

Wenn sich ber Mensch ermannt, aus eigener Kraft etwas zu bem zu thun, was die Natur für ihn leistet, so wird bas Problem einfach baburch gelöst, daß er bieje Quellen seiner Ernährung gleichsam zu fassen sucht. Berbieten boch schon viele Völker Australiens, die man auf der untersten Stufe der Rultur stehend glaubt, streng, die mit egbaren Früchten gesegneten Lilanzen auszuraufen ober Wogelnester zu vernichten. Man läßt die Natur wohl auch einfach für sich arbeiten, indem man nur barauf bedacht ift, fic nicht zu stören. Wilbe Bienen: stöcke werden oft so regelmäßig entleert, baß baraus eine primitive Bienengucht entsteht. läßt der Menich auch andere Tiere Vorräte anlegen, die er ihnen dann wegnimmt; bies führt ihn in anderer Richtung bis an die Grenze bes Getreibebaues. Drege führt Arthratherum brevifolium, ein körnertragendes Gras bes Namaqualandes, auf, bessen Früchte die Buschmänner gewissen Umeisen abzunehmen pflegen.

Henschen einen Rückhalt und



Loango: Negerin bei ber Gelbarbeit. (Nach Photographic von Dr. Falfenstein.) Bgl. Tert, E. 86.

lehrt ihn sparsam sein. Auf der anderen Seite nahrt sie die Reigung zur Seshaftigleit. Wo sich große Borrate von Früchten sinden, kommen in der Zeit der Ernte aanze Stamme von allen Seiten und bleiben so lange amaisig, als die Nahrung dauert. So ziehen noch bente die Sandilleros in Meriko zur Zeit der Melonenreise in die sandigen Riederungen des Goapeccaleu; so versammeln sich die Tichivpewäh um die Sumvse, wo Zizausa. Lasserreis, accorde, und so balzen die Australier eine Art Ernteisest in der Nahr ihrer kornerspendenten Marikateen. Von zwei Seiten ist auf diese Weise Breiche gebrocken in die wilde Matur. Der Sohn der Erlönis wird vorsorglich und will ansässig werden. Von dier bis zu der zroßen, epoklanakene m

Erfindung, daß er den Samen der Erde anvertraute, um die Natur zu reicheren Leistungen ans zuregen, mag es zeitlich sehr lange gewesen sein; aber unseren Gedanken erscheint der Schritt nicht mehr groß.

Die Anfänge ber Biehzucht zeigen noch weiter, wie ber Menich bazu kam, ein wichtiges Stud Natur mit seinen eigenen Schickfalen zu verfnüpfen. Der umberschweifende Naturmensch, ber Menschlichem zeitweilig ganz entrückt ist, sucht in der Natur das heraus, was entweder ihm selbst am ähnlichsten oder was am wenigsten geeignet scheint, ihm feine eigne Schwäche und Kleinheit zur Empfindung zu bringen. Die Tierwelt nun, wenn auch durch eine tiefe Kluft getrennt vom heutigen Menschen, umschlieft in ihren fanfteren, bildsameren Gliedern die Naturerzeugnisse, mit denen er sich am liebsten gesellt. Bekannt ift die große Borliebe, womit Indianer, Dajaken und Nil-Neger Tiere ber verschiedensten Art gahmen. Mit Affen, Papageien und anderen Spielgenoffen find ihre Butten angefüllt. Der mächtige Gefelligfeitstrieb bes Menschen mochte beim ersten folgenreichen Schritt zur Gewinnung von Haustieren mächtiger wirken als die Hudficht auf den späteren Auten. So sehen wir benn sowohl bei den niedrigststehenden Bölkern der heutigen Menschheit als auch in den Kulturresten einer vor der Einführung der Haustiere und Kulturpflanzen gelegenen Beriode den hund als einzigen dauernden Gefährten, deffen Ruben freilich gering ist. Überhaupt ist es schwer, aus dem Zweck, dem in unserer Kultur ein Tier dient, einen sicheren Schluß auf ben zu ziehen, wozu es zuerft ber Mensch an sich fesselte. Der Hund ist in Ufrika und Ozeanien ein Masttier. Man kann sich benken, daß das Pferd und das Kamel nicht zuerst wegen ihrer Schnelligkeit, fondern vielmehr, um die Milch ihrer Stuten zu erhalten, gezähmt wurden. Gine gewisse Tierfreunbschaft verbindet auch auf höheren Stufen der Rultur noch immer ben hirten mit ben Gliebern seiner herbe. Die Biehzucht wird baher leibenschaft: licher betrieben als ber Acerbau, ist häufiger Sache ber Männer und beeinflußt in viel tiefer greifender Weise alle privaten und öffentlichen Verhältnisse. Niemals werden irgendwo in Ufrika Die Früchte bes Feldes in foldem Dlage wie die Rinder Grundlage bes Lebens, Quelle ber Freuden, Maß bes Besites, Mittel zum Erwerb aller anderen munichenswerten Dinge, vor allen ber Weiber, und endlich sogar Geld (pecunia). In gefährlichem Übermaß hat manches Bolf seine Eristenz mit ber seines liebsten Haustieres verschwistert. Auch bei vorgeschrittener Kultur leiden diese Viehzuchtvölker immer an der geringen Breite ihrer Lebensgrundlage. Die Bajuto find alles in allem der beste Zweig des großen Betschuanenstammes, aber es brauchte nur des Naubes ihrer Ninder, um sie ohnmächtig zu machen; so hat die Rinderpest der letten Jahre die Majai und Bagogo heruntergebracht.

Den tiefften Einfluß aber übt die Biehzucht dadurch auf die Bölker, daß sie sie unstet macht. Hirten- und Nomadenleben sind fast gleichbedeutend. Ist doch selbst noch unsere Alpenwirtssichaft mit ihrem Wechsel der Thal- und Vergweide ein Stück Nomadentum. Das nach weiten Räumen verlangende Hirtenleben sagt unsteten Neigungen frästigerer Bölker zu. Die Wüste wird dem fruchtbaren Lande vorgezogen, wenn sie mehr Naum bietet. Die rheinischen Missionare haben es sich eigens zur Aufgabe machen müssen, einige Stämme der Namaqua an fruchtbaren Quelloasen anzusiedeln. Wie wenig den Nomaden an einer tieser gehenden Ausuntzung der Naturschätze liegt, lehrt die Thatsache, daß sie in der Regel keine Wintervorräte einsammeln. In der Umgebung von Gobabis am Nusop-Flusse sache wäre: die Namaqua ließen das Gras in der Negel ungenutzt abbrennen. Durch solche Gleichgültigkeit wird aber der Gegensatz zwischen Nomadismus und Ackerdau immer stärker und ninnnt den Charakter eines großen Kulturgegenslaßes an. Prichewalssis hat in seinem ersten Reisewerk diese so schaften Latur- und Kulturgegens zwischen Steppe und Andauland, zwischen "der kalten und wüsten Hochebene und ber

a matatanida

warmen, fruchtbaren, reichbewässerten und von Gebirgen burchschnittenen chinesischen Sbene" als ungemein scharf ausgeprägt geschilbert. Er stimmt mit Nitter überein, daß diese Lage das historische Geschick der Völker entschied, die die beiden hart aneinander grenzenden Gegenden bewohnen. Bei seinem Eintritt in das Ordosland, jenes geschichtlich so wichtige Steppengebiet in der oberen Schlinge des Hoangho, sagt er von den Völkern jener Negionen: "Einander unsähnlich, sowohl der Lebensweise als dem Charakter nach, waren sie von der Natur bestimmt, einander fremd zu bleiben und sich gegenseitig zu hassen. Wie für den Chinesen ein ruheloses Leben voller Entbehrungen, ein Nomadenleben, unbegreislich und verächtlich war, so blickte auch der Nomade verächtlich auf das Leben voller Sorgen und Mühen des benachbarten Ackerbauers und schäpte seine wilde Freiheit als das höchste Glück auf Erden. Dies ist auch die eigentliche Duelle des Kontrastes im Charakter beider Völker: der arbeitsame Chinese, der seit unvordenkslichen Zeiten eine vergleichsweise hohe und eigentümliche Zivilisation erreicht hatte, sloh immer

den Krieg und hielt ihn für das größte Albel, wogegen der rührige, wilde und gegen physische Einflüsse abgehärtete Bewohner der kalten Wüste der Mongolei immer bereit zu Angriffen und Raubsügen war. Beim Mißlingen verlor er nur wenig, aber im Falle eines Erfolges gewann er Reichtümer, die durch die Arbeit vieler Geschlechter angesammelt waren."

Dies ist der Gegensatz des ausgesprägtesten Wandervolkes zum seschaftesten Ackerbauer, ein Gegensatz, dessen geschichtslichen Folgen wir in manchen Abstufunsgen auf Schritt und Tritt in den völkersichildernden Kapiteln dieses Werkes besgegnen werden. Allein wir dürsen nicht



Eine eiserne Hade aus Korbofan, beren Klinge auch als Münze benust wird. (Christy Collection, London.) 1/3 wirkl. Größe. Legt. Text. 3. 86.

vergessen, daß bieser Grad sebentären Lebens bei einem alten Kulturvolke gefunden wird. Anders ist es bei den Naturvölkern. Bei Betrachtung der Zustände ackerbauender Naturvölker wird man oft jogar geringeres Gewicht auf die jonst ethnographisch so wichtig gehaltene Unterscheidung nomadischer und seshafter Völker legen; benn was will sedentare Lebensweise bedeuten, wenn ihr großer Rulturvorteil, die Stetigkeit, die Sicherheit des Lebens und womöglich des Fortschrittes, ausfällt? Thatsächlich sind ja selbst die besten Ackerbauer unter den afrikanischen Bölkern von erstaunlicher Beweglichkeit, und die meisten Dörser wie auch kleinere Bölker dürften selten einige Menschenalter an berselben Stelle bleiben. Da wird ber Unterschied zwischen Hirten- und Ackerbauerleben viel kleiner. Der afrikanische Neger ist der vortresslichste Ackerbauer unter allen Naturvölkern, vielleicht mit Ausnahme malanischer Stämme, wie etwa ber Batta. Er kämpft gegen eine überwuchernde Natur, fällt Bäume und verbrennt das Dickicht, um Raum für Ackerland zu gewinnen. Man findet um eine Sütte eines Bongo oder Musgu mehr verschiedene Kultur= gewächse als auf den Feldern und in den Garten eines deutschen Dorfes. Er baut mehr, als er braucht, und bewahrt den Rest in eigenen Kornkammern über oder unter der Erde. Aber die volle Araft des Bodens und der Menschen wird doch nicht ausgenutzt. Dieser Ackerbau behält etwas Kleines, Gartenartiges. Der Ausbruck "horticultural people", den Codrington von den Melanesiern gebraucht, kann auf viele andere Naturvölker Unwendung sinden. Ubgesehen davon, daß sich der Mann in vielen Källen überhaupt nicht dem Ackerbau widmet, so halten schon die unvollkommenen Werkzeuge die niedere Stufe fest. Die Weiber und Kinder mit ihren unpraktischen Hacken (f. die Abbildungen, S. 83, 85 und untenstehende) riten den Boden nur oberflächlich auf. Der Pflug ist nirgends bei eigentlichen Naturvölkern üblich gewesen, geschweige denn die Egge, ebensowenig die Düngung, mit Ausnahme der mit der Niche des verbrannten Gestrüpps. Biel häusiger begegnet man dem Terrassendau und der künstlichen Bewässerung.

Wie in den Tropen durch feindliche Naturgewalten, so ist im gemäßigten Klima der Ackerbau baburch eingeschränkt, daß der Boden minder ergiebig und das Klima weniger günstig ist. Der Ackerbau wurde hier ursprünglich nirgends in der Ausdelnung betrieben wie unter den



Eine Hade aus Shilbfrötens Inohen, Mortlod-Inseln. (Britisch. Museum, London.) 1/2 natürl. Größe.

Tropen, sonbern bilbete mehr einen nebenfächlichen Zweig ber Wirtichaft, fiel meist ganz ben Frauen anheim und forgte gewöhnlich nur für die äußerste Notdurft. Im Gegensat zu ber raschen Verbreitung, die bei den Afrikanern neueingeführte Kulturpflanzen fanden, ist es bezeichnend, daß die Neufeeländer, tropbem sie von Anfang an große Liebhaber ber Kartoffeln waren, freiwillig boch feine einzige bavon anpflanzten, sondern im Gegenteil fast bas ganze Keld ausrobeten, das Kapitan Furneaux zu ihrem Besten angebaut hatte. Allein bei längerer Dauer find aus dem Ackerbau gerade hier höhere Entwidelungen als aus ber Niehzucht möglich. Er ist stetiger und zwingt bem Menschen die heilfame Gewohnheit der Arbeit auf. Die Kapitalanjammlung und die Entwickelung der Industrie und des Handels folgt ihm in Mexiko und Peru und damit die Anlässe zu reicherer Gliederung der Stände. Der europäische Landbau ist ein ganz neues System; auch abgesehen von seinen wirksameren Werkzeugen und Methoden geht er viel mehr in die Breite. Er hat das Gartenartige aufgegeben, das der Ackerbau des Negers und Dieaniers, ja selbst ber bes fleißigen Dit = und Sübasiaten besitt.

Die tägliche Nahrung ist durch diesen Ackerbau nicht sichersgestellt. Auch Afrikas thätigste Ackerbauer entbehren der Sicherung gegen Bechselfälle. Unberechenbare Elementarereignisse, vor allen Dürre, verschonen auch die paradiesischen Tropenländer nicht; Hunsgersnöte bilden selbst in den fruchtbarsten Gegenden eine Geißel der Bevölkerung. Sie allein schon sind im stande, diese Bölker nicht über eine gewisse Linie hinauskommen zu lassen, jenseit deren nur eine Entwicklung zu höherer Kultur möglich ist. Alles Gute der

10 10 10 Mar

guten Jahre zertritt ein Hungerjahr mit seinen bis zum Kannibalismus und zum Kinderverkauf gehenden Folgen. Die Feuchtigkeit erschwert in den Tropen die Ansamulung der Borräte. Auch die Berwüstungen der Ameisen und des Kornwurms lassen in Ufrika das Hauptgetreide, die Hirfe, schwer dis zur nächsten Ernte erhalten. Wieviel sie auch dauen, und wie reichlich die Ernte aussfallen möge, alles muß in einem einzigen Jahre ausgezehrt werden. Dies ist auch ein Grund, warum die Neger so viel Vier brauen. Unzweiselhaft liegt hier aber, soviel auch das Klima mit schuld sein mag, eine der Unvollkommenheiten vor, womit der Ackerdau notwendig bei einem Bolke behaftet sein wird, in dessen Sitten die kaum entwickelte Vorsicht und Ausdauer nicht mit einem starken Faden notwendigen Zusammenhanges die einzelnen Thätigkeiten und die Thätigkeit der einzelnen Tage aneinander zu reihen vermag. Und die menschlichen Feinde, die allen Besit ausgleichenden "Naturkommunisten", forgen auch hier, daß das stetige Gedeihen des Ackerdaues keine allzu große Klust zwischen ihm und dem Nomadentum schaffe.

Die Ernährung strebt bei den Naturvölsern, auch wo sie Ackerdau treiben, auf animalische Zusätze begierig hin. Entgegen unseren physiologischen Boraussezungen werden Fett und Blut in Menge auch von rein tropischen Bölsern, wie den Polynesiern, verzehrt, und gerade in diesen Dingen wird Böllerei getrieben. Dem Begetarianismus kommen am nächsten die reisdauenden Pstasiaten, die bananenbauenden Waldneger und kamen einst die amerikanischen Kulturvölker. Die Bölker des hohen Nordens genießen zwar mehr wildwachsende Pflanzen, als wir glauben, sind aber doch auf Fett und Fleisch der Seefäugetiere hauptsächlich angewiesen. Sinige Nomadenzgruppen nähren sich mit abergläubischer Aussschließlichseit nur von Milch und Fleisch. Würzen werden eifrig gesucht. Salz wird in allen Teilen der Erde gern genossen, und die Vorliebe für Fleisch und Blut beruht zum Teil auf dem Salzbedürsnis. Durch schnelles, starkes Braten werden die Salze des Fleischsaftes in höherem Grade nutzbar gemacht. Auf kosseinhaltige und alkoholische Genußmittel sind die Bölker in allen Teilen der Erde verfallen. Der Tadak ist nicht das einzige narkotische Kraut, das geraucht wird; Betelz und Kokakauen sind in der Methode schlagend ähnlich. Die Kenntnis vieler Giste ist durch die Naturvölker den Kulturvölkern verzmittelt worden.

## 10. Kleidung und Schmuck.

Inhalt: Böllige Unbekleidetheit als Sitte kommt nirgends vor. — Launenhaftigkeit in Belleidung und Nichtbekleidung. — Besser Bekleidung ist kein absolutes Kulturmerkmal. — Die Mode. — Hervorgehen der Kleidung aus Schmuck. — Natürliche Kleidungsstosse. — Das Klima übt wenig Einfluß auf die Kleidung. — Beispiel der Fenerländer. — Estimo. — Allgemeinheit des Schmuckes. — Ahnlichkeit der Schmuckmotive. — Schmuck und Bassen. — Berstümmelungen. — Berschiedenheit des Schmuckes nach den Geschlechtern. — Material des Schmuckes. — Der Schmuck und der Haubel. — Eble Metalle. — Glasperlen. — Neinlichkeit.

Man ipricht bavon, daß es Bölfer gebe, benen die Befleidung unbefannt fei; allein die wenigen aut beglaubigten Fälle biefer Art find Ausnahmen, die eben durch ihr Entstehen unter bestimmten Bedingungen die Regel nur bestätigen. Freilich ist eine Verständigung über das, was wir als Mleidung zu bezeichnen haben, das erste Erforbernis, wenn wir die Grundlagen des ganzen Brauches entbeden wollen. Den Schmuck ohne weiteres als Aleidung zu bezeichnen, ist nicht wohl möglich; die Schutzmittel gegen die Kälte fallen bei ben Stämmen tropischer Gebiete völlig mea, und es bleibt von der Überfülle unserer nordischen Tracht nichts übrig als eine färgliche Schamhulle. Der Gebanke, daß die Berhüllung ber Geschlechtsteile einfach ihren Schut bezweckt, ift kaum ernstlich zu biskutieren; zum Schute würde man noch eher Füße und Unterschenkel verhüllen. Weit entscheibender ist die Beobachtung, daß die Kleidung in unverkennbarer Barallele zum Geschlechtsleben steht, und vor allem, daß nicht der Mann, der als Jäger den Busch durch= streift, am ersten und am vollständigsten verhüllt ist, sondern bas verheiratete Weib. Damit ist bie tieffte Urfache ber Berhüllung gegeben: Sie mußte entstehen, als fich aus bem regellofen Berfehr der Horde die Familie entwickelte, als der Mann begann, auf einzelne, bestimmte Weiber Unipruch zu erheben; er war es, ber bas Weib zwang, auf den geschlechtlichen Verkehr mit anderen Männern zu verzichten und auch äußerlich burch Berhüllung jede Anreizung zu meiden. Als weiterer Schritt in biefer Richtung ift die Verhüllung bes Bufens zu bezeichnen. Aus biefer Burzel, aus ber geschlechtlichen Sonderung, erwuchs das Schamgefühl; dies wiederum entwickelte sich fräftig und mit ihm die Belleibung. Es war ein großer Schritt; denn je enger und armlicher bas Leben eines Stammes ift, besto weniger ist Anlaß zu schroffer geschlechtlicher Sonberung und zur Gifersucht gegeben, besto leichter verzichtet man auf die lästige Hulle, die nur





Die Schamhaftigkeit nimmt vor allem beim Weibe etwas von Koketterie in sich auf, wofür wir angesichts der dekolletierten Ballkleider nicht weit nach Beispielen zu suchen brauchen. Uns merklich verliert badurch selbst die Schamhülle den Charakter des Notwendigen und nähert sich durch Zerfransung, Behängung mit klingenden und klirrenden Schellen, Ketten 2c. dem Schmuck. Und hierher wäre wohl auch zum Teil die Sitte zu rechnen, den Penis in einer Muschel oder

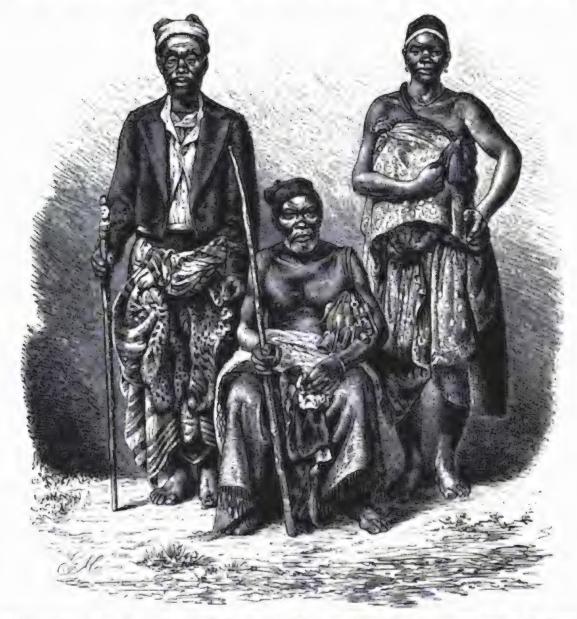

Derfhauptling von ber Loangolufte mit Frau und Bürbentrager. (Nach Photographie von Dr. Fallenstein.)

sonst einer Hülle zu tragen, die ihn zugleich verbirgt und sichtbar macht; ebenso ber Gebrauch der Weiber ber Fan und einiger Kongostämme, Schellen an den Geschlechtsteilen zu tragen. Bei jenem Verbergen ist aber auch an religiöse Motive zu benken.

Die Art und Bollständigkeit der Kleidung hängt natürlich in großem Maße von dem ab, was Natur oder eigene Arbeit an Stoffen dazu bietet. Nicht alle Länder der Erde sind in dieser Hinsight so wohlthätig ausgestattet wie das tropische Brasilien, wo der "Hemdenbaum", eine Lecythis-Art, mit seiner schmiegsamen und leicht abzuziehenden Ninde wächst. Die Indianer teilen den Stamm in 4-5 Fuß lange Stücke, ziehen die Ninde ganz ab, weichen sie ein und klopsen sie weich, schneiden zwei Löcher für die Arme ein, und das Hemd ist sertig. Dieselben Wälder bieten in einer Palme eine bequeme Müße, wozu die Blattscheide einsach, wie sie ist,

ohne jebe weitere Präparation Verwendung findet (f. untenstehende Abbildung). Das parabiesische Feigenblatt findet sich in tausenderlei Variationen wieder und seiert seine Auserstehung in verwielfältigter Erscheinung sogar in dem weitverbreiteten Schilfmantel.

Die Berwendung der Rinde als Aleidungsstoff ist oder war von Polynesien bis zur Westküste Afrikas verbreitet und sindet sich selbst in Amerika wieder, also in allen Ländern der Tropenzone; übrigens kommt Lindenbast als Kleiderstoff in älterer Zeit auch bei germanischen Stämmen vor. Manus Gesetz schreibt dem Brahmanen, der das Ende seines Lebens in religiöser Betrachtung inmitten des Urwaldes erwarten will, ein Kleid aus Rinde oder Fell vor. Wahr-

scheinlich wurde hier wie in Ufrika die Rinde einer Ficus-Art zum Kleibe (f. Abbildung, S. 89) benutt. In Polynesien aber wurde bie Berstellung eines Stoffes aus ber Rinbe bes Papiermaulbeerbaumes zur höchsten Vollendung gebracht. Völker, die sich dieser Stoffe nicht mehr bedienen, suchen sie bei besonderen Gelegenheiten hervor. So werfen bie Rayan von Borneo ihre Baumwoll= jaronas ab, wenn sie trauern, um sich in das Rindenkleid zu hüllen, und an der west= afrikanischen Kuste werden bei Festlichkeiten, die mit dem Fetischdienst zusammenhängen, statt der Kleider nur Felle getragen. Es liegt darin das richtige Gefühl, daß diesen selbst= erfundenen, unmittelbar der Natur entlehn= ten Gewändern ein höherer Wert innewohne als dem Abfall europäischen Tröbelframs, burch deffen Eindringen Willfür und Erniebrigung in die Aleidung gekommen ift.

Wie wenig die große Lehrmeisterin Not den Naturvölfern jenen Ernst einprägen kann, der unter dem Gebot härterer Umstände möglichst zweckmäßig handelt, zeigt der Vergleich der in rauhem Klima Lebenden mit den Be-



Müşe aus Palmideibe, Brafillen. (Ethnographijches Bujeum, München.)

wohnern milberer Himmelsstriche. Die Südaustralier (f. Abbildung, S. 93) und Tasmanier waren kaum mehr bekleidet als die Papua. Die Armlichkeit der Kleidung bei dem Tierreichtum des Landes ist nur auf Trägheit zurückzusühren. Die äußerlich bestausgestatteten Feuerländer, die der Ostküste, tragen Guanakomäntel gleich den Patagoniern, und die der Westküste haben wenigstens Robbenselle; aber bei den Stämmen in der Nachbarschaft der Wollaston-Insel bildet ein ost kaum taschentuchgroßes Fell von Ottersell den einzigen Schutz gegen das rauhe Klima: quer über der Brust durch Schnüre sestgehalten, wird es, je nachdem der Wind bläst, von einer Seite auf die andere geschoben. Aber viele entbehren selbst dieses minimalen Schutzes (Darwin). Nur die Hyperboreer sind, sindig und simmerich wie immer, auch hierin den Forderungen ihrer Umgebungen, ihres Klimas besser nachgekommen, und ihre Pelz- und Bogelbalgkleider gehören jedensalls zu den simmerichsten und zweckmäßigsten Ersündungen auf diesem Gebiet (f. Abbildung, S. 92, unten). Sie sind überhaupt die einzigen Naturvölker der gemäßigten oder kalten Zone mit vollständig zweckmäßiger Kleidung. Ihre Ausläuser im nörblichen Stillen Dzean (Bewohner von





mit einem Paar Stacheln versehenen Armringe der Djur (f. Abbildung 4, S. 95) in derselben Region. Der verzierte Dolch am Oberarm (f. untere Abbildung 2, S. 96) oder um den Halb ift halb und halb Schmuck. Zu den eigentlichen Zierwaffen aber rechnen wir die schön geschnitzten Keulen der Melanesier und Neger, die Kommandostäbe, die verzierten Ruder (f. untere Abb. 1, S. 96). Schmuck



1) Beinichmud aus hunbegabnen, 2) Armbanb aus Rufdelicheibden, aus hawait. (Ethnographifches Aufeum, Bien.)

gehört zu jedem wilder Krieger so gut wie die Wasse! Hat doch diese Verbindung eine so tiese psychologische Begrünzdung in der Erregung des Selbstgefühles und Mutes durch äußeren Glanz, daß sie sich bis in die Spiten unserer militärischen Zivilisation erstreckt!

Auch Schmuck und Ausseichnung gehen Hand in Hand. Nicht immer braucht es hierzu äußeren Glanzes oder großer Kostbarkeit. In Ost und Innerafrika tragen die Häuptlinge Arm und Beinringe aus den Schwanzehaaren der Giraffe, in Westafrika Mühen aus dem Fell

einer bestimmten Antilope, in Tonga find die halsbänder aus Pottwalzähnen zugleich Schmuck, Auszeichnung und Geld, vielleicht fogar Amulett. Daß Schmuck und Geld leicht zusammen-



Canbale aus Unporo. (Rad Bater.) Bgl. Tegt, C. 93.

fallen, ist auf nieberen Stufen ber Zivilisation, wo auch große Kapitalisten ihren Besit noch am Körper tragen können, selbstverständlich. Es gibt keinen sicheren Plat und keinen, wo das Auszeichnende des Besitzes so unmittelbar zur Wirkung kommt, als der eigene Körper des Besitzers. Zum Gelde eignet sich Wertvolles und doch nicht Notwendiges, und dies ist der Schmuck. Daher die weite Verbreitung von Wertzeichen, die gleichzeitig als Schmuck dienen können: Kauriz, Dentalium- und andere Muscheln (vgl. obere Abbildung 2), Pottwalzähne, Gisenz und Kupferringe, durchbohrte Münzen. Silberz und Goldwährung sind diesem Boden entwachsen, aber den Wert des Goldes haben vor den Kulturvölkern der alten Welt nur die Altamerikaner geschätzt. Die



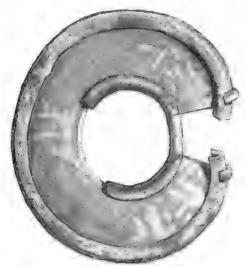

Eiferner Armring eines Frenga, mit Echeide. (Ethnographisches Museum, Wien.) 1/4 natürl. Größe. Bgl. Tert, S. 93.

großen Goldschätze Australiens, Kaliforniens und Afrikas haben erst die Europäer entdeckt. Noch heute spielt in den Gebieten von Famaka und Fadasi, trothem kast jeder Chor Gold führt, das gelbe Metall keine Rolle im einsheimischen Schmuck oder Handel.

Und endlich erwägen wir, wie beredt für einen Naturmenschen die stumme Sprache der körperlichen Verstümmelungen und Verunstaltungen ist, von denen Th. Gautier sagt: "Weil sie ihre Kleider nicht sticken können, besticken sie ihre Haut." Tättowierung ist Stammes= und Familienzeichen, bezeichnet oft die siegreichen Feldzüge und spricht den Eintritt in das mannbare Alter aus; ähnlich die verschiedenen Zahnverstümmelungen und künstlichen Narben. Die strahlenförmigen oder parallelen Narbenlinien auf Stirn oder Wangen, die von

> den Auftraliern ohne anderen anscheinenden Zweck als den der Berzierung angebracht werden, bezeichnen bei den Schilluk, Tibbu und anderen Afrikanern den Berlust naher Angehörigen. Wenn man auch im Abschneiden eines Fingers, in der Beschneidung oder in der Erzision einer



1) Auberartige Reulen, wahrich aus Fibschi, und geschniste Arte von den Hervey. Inseln, als Laustlingszeichen. (Ethnogr. Museum, Milinchen.) 1/3 natürl. Größe. 2) Dolch aus Lagos, am Oberarm zu beseitigen. (Christy Collection, London.) 1/3 natürl. Größe. Ogl. Text, S. 94.

Sobe feinen Berfuch feben wird, den Körper zu ver= schönern, so sind doch in allen diesen Dingen Schmuck, Auszeichnung und Erfüllung religiöser ober fozialer Gebote nicht streng auseinander zu halten. Ohne Frage gehören manche ber Ver= zierungen, die am Kör= per vorgenommen wer= ben, zu ben Außerungen des primitiven Kunsttrie= bes, worauf am meisten Sorgfalt verwendet wird, und jo sind denn in der That die in jahrelanger Arbeit, unter vielen Dlühen und Schmerzen ausgeführten Tättowierun= gen ber Reufeelander zu den hervorragendsten Lei= stungen bes Kunstsinnes und der Kunstfertigkeit



erkennt, die aus dem mosaikartigen Schnikmuster hervortreten; aber hier handelt es sich um einen eng beschränkten Aulturfreis, worin leicht eine große Festigkeit der Tradition erzielt werden kann. Wer möchte aber das Areuzmotiv, das besonders den Flechtenden so ungemein nahe liegt, so, wie es auf den schön gestochtenen Schilden der Rjam-Njam (s. Abbildung, S. 99, Fig. 2) vorkommt, sür eine Nachahmung des christlichen Symbols halten oder den Halbmond auf polynesischen Schnikwerken auf islamitischen Einstuß zurücksühren?

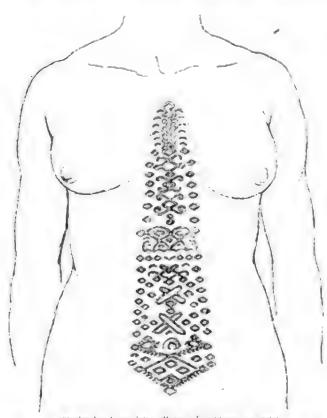

Beitafritantide Aumpfrattomic, ung. Mat einer Zeichnung von Beduel Locide. Bgl Text, 8.96.

Die Männer pflegen auch barin bevorjugt zu fein, baß fie alle Arten Schmud mehr fultivieren, mehr Zeit darauf verwenden. Bei den niedriger stehenden Grup: ven der Wilden folgt der Schmuck dem Befet, das bei höheren Tieren fast allgemein ift. Es ift ber Mann, ber reicher geschmückt Die Zivilisation hat bekanntlich dieses Berhältnis nahezu umgekehrt, und der Grad der Kortgeschrittenheit eines Bolkes mag zum Teil an der Höhe der Opfer gemeisen werden, die die Männer bereit sind, für den Schmuck ihrer Weiber zu bringen. Die Männer fehren übrigens zur Sitte bes eigenen Schmudes in hochzivilissierten Gemeinschaften besonders als Krieger oder Höflinge wieder zurnd.

Cine praktische Konsequenz der Lucusneigungen mitten im Elend ist die Beschränkung des Handels mit den Raturvölkern auf eine geringe Summe von Gegenständen, deren Mannigfaltigkeit sast ganz innerhalb der Grenzen des Schmuck- und Spielzweckes

und des sinnlichen Genusses liegt. Einen Handel mit den großen Bedürfnissen der Nahrung und Rleidung gibt es fast nicht. Der Handel tauscht nur Vertsachen, Geschmachsachen, ist vorwiegend Lurus. Sehen wir von den einigermaßen zwilisserteren Bewohnern der Rüsten und der europäischen



Benafritanische Zahn: feilung. Mach einer Beide ning von Pedinel-Locide).

Rotonien in Ufrika ab, so bleiben hier als wichtige Gegenstände bes Handels Perlen, Meskingbraht, meskingene und eiserne Ringe, Brannts wein, Tabak; die zwei einzigen nicht in diese Rategorie gehörigen Gegenstände, die eine erhebliche Bedeutung gewonnen haben, sind Baumwollzeuge und Gewehre.

Endlich mögen auch noch in diesem Abschnitt jene Toilettenwerfzeuge eine Stelle finden, womit alle die Runftstücke verübt werden, auf die der

primitive Mensch, hierin dem zivilisserten nicht nachstehend, seine Hoffnung, zu gefallen und zu siegen, grundet. Hören wir, wie Schweinfurth den "Bijouterlekram" einer Bongo Frau schildert: "Zum Ausrausen der Winzetten und Augenbrauen bedienen sie sich kleiner Pinzetten. Ausschließlich bei den Frauen der Bongo sinden sich die eigentümlichen elliptischen Messerchen, Tibah genannt, die oben und unten in einen Stiel auslausen, an beiden Rändern geschärfte Schneiden haben und mit vielnusteriger Strichelung verziert sind. Solcher Messer bedienen sich die Bongo-Frauen bei allen wirtschaftlichen Arbeiten, namentlich dienen sie zum Schälen der Anollen, zum Zerschneiden der Aürbisse, Gurken und bergleichen. Ringe, Schellen, Glosschen, Klammern und Knöpse, die















In einer Alassistation der Völker nach ihrer Bauweise würden an der untersten Stuse die nomadischen Jäger= und Fischervölker vom Typus der Feuerländer, Buschmänner, Tasmanier und vieler Australier stehen, die keine Hütten nach bestimmtem Plane und in regel= mäßiger Zusammenstellung zu Dörsern bewohnen, sondern sich zeitweilig Schutstätten aus Neisig oder Röhricht bauen. Die zeltbewohnenden Nomaden, seien ihre Zelte die Lederzelte der Araber oder die Filzjurten der Mongolen, Sisan 2c., erheben sich im Vauplan wenig über sie, aber allen prägt der Schutz der Herben die Notwendigkeit auf, sich im Kreise zu schließen; und so entstehen regelmäßigere Anlagen mit Kreiszaun oder Mall und Thoren. Ihnen würden sich jene teils nomadischen, teils ackerbauenden Neger auschließen, die Hütten von Vienenkords oder Kegelsorm



Gin haus in Bentralfumatra. (Rad Beth.) Bgl. Tegt, S. 105.

in den verschiedensten Stabien ber Bollenbung bauen. Jene Reger Bentralafrikas, die von den Wagogo bis hinüber zu ben Fan und Dualla rechtectige Säufer mit mehreren Gemächern und mit ornamentierten Thüren bauen, bilden den Über= gang zu ben Malagen Mabagaskars und bes Indijden Ardipels und ben Wölfern bes Stillen Ozeans, beren reich or: namentierte, mannig: faltige, oft auch große Häufer bas Bollfom: menste leisten, was im Holzbau bei Natur= völkern vorkommt, bei

benen sich aber gleichzeitig (auf der Osterinsel u. a.) Ansänge von Steinbau im Zusammenhang mit monumentalen Werken der Bildhauerkunft sinden. In Steinbauten oder in Hütten, wo Schnee an die Stelle des Steines tritt, wohnen die Polarvölker. Sine Zone mehrstöckiger Steinsbauten zieht sich durch Indien, Arabien und das berberische Afrika. Zusammenhängende Steinshäuser für Hunderte von Familien kommen bei den Indianern Neumerikos und Arizonas vor. Und an diese schließen sich dann die Errichter der größten Monumentalbauten der außerhalb der altwelttichen Kulturkreise stehenden Bölker an, die Mexikaner, Mittelamerikaner (s. Abbildung, S. 103) und Bewohner der südamerikanischen Hochebenen.

Unabhängig von allen diesen Abwandlungen entfalten sich eigenartige Wohn: und Bausarten auf Grund des Schutzmotivs. Zur Begründung dauernder Wohnstätten im Wasser, aber nie in dem unzuverlässigen und gewaltthätigen Meere, sondern stets nur in ruhigen Landseen oder langsam strömenden Flüssen, trieb den Menschen offenbar der Wunsch an, sich zu schützen vor Naubtieren und vor Feinden des eigenen Geschlechts, dann auf höheren Kulturstusen der Zwang und Drang großer Menschenansammlungen auf beschränktem Naume, wie in dem übervölkerten China und an einigen Punkten in Hinterindien. Im ersteren Falle sind Psahl:

und Stockwerkbauten das beliebte Mittel, sich mit dem schützenden Wasser zu umgeben; im anderen dienen breite Flöße, abgedankte Kanalschiffe zu Wohnstätten, oder es entwickeln sich daraus ebenfalls Pfahlbauten, aber in größerem Maßstabe als auf jener mehr durch Vereinzelung als Zusammendrängung gekennzeichneten Stufe. Pfahlbauten werden auch in unserer Zeit noch zahlreich bewohnt: die meisten Völker des Indischen Archipels (f. Abbildung, S. 102) und Welanesiens, die meisten Nordwestamerikaner, einzelne Stämme Afrikas, Wittels und Südamerikas sind Pfahlbauer, und man hat hier Gelegenheit, sich zu überzeugen, daß dies eine ebenso natürliche wie wenig seltene Erscheinung ist. So bedürfen auch unsere europäischen Pfahlbauten keiner künstlichen Hypothesen von eigenen Pfahlbauvölkern, etruskischen Handelspfahlbauten zu Warensniederlagen und bergleichen. Oft mag später der Schutz überflüssig geworden und in Vergessenheit



Gin Borf auf einer Landjunge am Tangangitafee. (Rach Cameron.)

geraten sein, während die Sitte bestehen blieb. Es braucht nicht immer der Pfähle, solche Wohnungen aufzubauen: viele andere Mittel werden angewandt, Wohnstätte und Borräte zu isolieren, zu schüßen. Wir erinnern an die Packwerkdörser Altirlands, an unsere Psahlroststädte Amsterdam, St. Petersburg und Benedig. Dem Streben nach möglichster Sicherheit zugleich mit dem nach gesünderer Lage entspringt auch die Sitte der an fremden Küsten ansässigen Kausseute, ihre Wohnung auf den Schiffen (Hulfs) zu nehmen, die in den Flüssen oder Häfen verankert sind und zugleich ihre Warenlager umschließen. Demselben Zwecke dient in geringerem Maße die Psahlwohnung im Trockenen, die den Malayen (j. Abbildung, S. 104) sehr allgemein, auch in Afrika zu sinden, besonders überall dei Vorratshütten angewandt. Livingstone erzählt, daß die Batoka am unteren Sambesi ihre Hütten inmitten ihrer Gärten auf hohen Gestellen erdauen, um sich vor Raubtieren, besonders vor der gestecken Hyäne, zu schüßen. Das Baumwohnen der Batta auf Sumatra, vieler Melanesser, südindischer Stämme (j. Abbildung, S. 101) schließt sich hier an, denn es ist nicht etwa eine primitive Stuse des Wohnens, die dem Baumbewohnen des Orang-Utan nahestunde, sondern die Bäume dienen einsach als Psähle; die Hütten aber, die säd darauf erheben, gehören zu den besseren ihrer Art.

Die Wirkung des Schutbedürfnisses geht weder weit noch tief, wo es wesentlich nur isoliert; es regt aber Entwickelungen von gewaltiger Tragweite an, wo es die Menschen zuiammenbrängt. Die großen Stäbte, die zu den merkwürdigsten Entwickelungen der Kultur gehoren, stehen am Ende dieser die Menschen mit ihren Wohnstätten um einen Punkt vereinigens den Wirkungen. Um besten läßt aber ein Alick auf die Städtelagen die Macht des Schutzmotivs erkennen. Wir sinden die besestigten Dörser auf den Gipfeln der Berge oder auf Inseln, in Flußbiegungen, auf Landzungen zusammengedrängt. Da die Anlage der meisten Wohnplätze erst in Zeiten beginnender Ausbreitung einer dünnen Bevölkerung stattsündet, wo die Gesahr seindlicher Überfälle noch lebhaft vor Augen ist, so sindet sich die Rücksicht auf den Schutz der Lage häusig stark ausgeprägt. Man vergegemwärtige sich die Lage sast aller älteren Städte Griechenlands und Italiens auf oder an Hügeln oder Bergen, erinnere sich an die Thatsache, daß sast alle älteren Sechandelsstädte auf Inseln liegen. Die Zusammendrängung mag zuletzt ins Extrem gehen, wie bei senen bald höhlen:, bald kastellartigen Wohnstätten der Indianer im Südwesten Nordamerikas, die auf engstmöglichem Raume zahlreiche Menschen beherbergen und oft nur vermittelst einer einzigen Felstreppe oder einer Leiter zugänglich sind.

Als britter Grund kommen gemeinsame Interessen ber Arbeit in Frage. Gerade biefe wachsen mit fortschreitender wirtichaftlicher Arbeitsteilung immer weiter, bis sie bie Lage eines Wohnortes hauptfächlich bestimmen. Schon auf primitiven Kulturstufen sammeln sich größere Bevölkerungen zeitweilig an Stellen, wo nütliche Dinge in größerer Menge vorkommen. Die Indianer eines großen Teiles von Rordamerika wallfahrten nach den Pfeisensteinlagern, andere versammeln sich alljährlich zur Ernte bei den Zizania-Zümpsen der nordwestlichen Zeen, die so zeritreut lebenden Australier des Barku-Gebietes kommen von allen Seiten zum Erntefest bei den Sumpfbeeten fornertragender Marfiliaceen. Das find vorübergehende Anfammlungen. Ift aber einmal ber Schritt vom schweifenben Leben zur Anfässigfeit gemacht, so werden gerade berartige Stellen am frühesten dazu gewählt werden; und wenn sich bei feghaftem Leben die Bevölkerung vermehrt und die wirtschaftliche Arbeitsteilung Plat greift, werden sich größere Wohnstätten herausbilden, bis die von Ratur mit irgend einem besonderen Reichtum ausgestatteten Erdstellen auf den höchsten Stufen der Kultur jene ungewöhnlich dichten Bevölkerungen von 10,000 auf ber Quadratmeile aufweisen, benen wir in den fruchtbaren Niederungen des Rils und Ganges, in den Rohlen: und Eisenrevieren Mittel: und Westeuropas, in den Goldseldern Australiens ober Kaliforniens begegnen.

Bereinzelte größere Anhänfungen erzeugen sich bagegen an bestimmten Punkten, die der Berkehr zu Kreuzungs ober Wechselpunkten seiner Strömungen macht. Erst der Bunsch nach Austausch schafft das Bedürsnis der möglichsten Annäherung: der Berkehr schafft Städte. Überall, wo die Natur den Berkehr erleichtert oder verstärkt, entstehen größere Ansammlungen von Menschen, seien es nun Beltstädte wie London oder Marktslecken wie Nyangwe.

Gewissernaßen instinktiv nehmen wir einen gewissen Zusammenhang zwischen Städten under höchste und höherer Aultur an und nicht ganz ohne Necht, da sich ja in den Städten unsere höchste Kulturblüte kundzibt. Aber daß auch die Chinesen gerade in der Städteentwickelung so bedeutend sind, beweist die Unabhängigkeit einer gewissen materiellen Kultur von der geistigen Kulturhöhe und lehrt eindringlich, wie wesentlich die Städte dem von der Kultur weniger ab hängigen Verkehrsteben dienen helsen, ja ihm zumeist entspringen. Wenn die Städte organische Produkte des Völkerlebens sind, sind sie doch nicht immer bedingt durch die Kräfte des eigenen Volkes. Es gibt internationale Handelsstädte, wie Singapur oder in kleinerem Waße die Araber und Suahelipläße an der Küste Madagaskars, oder Kolonialstädte, die diesen nahe verwandt sind, wie Batavia, Sansibar oder Mondas. So mächtig ist der Verkehr, daß er mitten in ein sprendes Volkstum hinein die ihm nötige Organisation trägt. Darum führen aber auch wieder ganze Völker, die Organe des Verkehrs geworden, den Stempel des Städtetums an der Stirn. Um

Total Vis

allermeisten sind wohl die Wüstenbewohner Städtevölker, denn die Natur ihrer Wohnstätten drangt sie um die Quellen und zum Schutz zusammen und zwingt sie zu dauerhafterem Bauen, als es mit Holz oder Neisig möglich wäre. Auch macht die weite Zerstreuung der Tasen fast jede Ansamulung von Wohnstätten zu einem Verkehrsmittelpunkt in dem weitmaschigen Net der Wüstenwege unmöglich. Zum Städtewohnen sind auch oft die ersten Eroberer eines bevölkerten Landes gezwungen, unabhängig vom Verkehr, da sie sich nur in dichten Ansiedelungen sicher sühlen. Später haben dann diese Zwingstädte, den natürlichen Bedürsnissen des Verkehrssolgend, ihre Lage verändert. Voreilige Städtegründungen sind ein Merkmal junger Kolonisteinen: wir sinden moderne Städteruinen in Nords und Mittelamerika. Auch im chinesischen Kolonialgebiet sind die zahlreichen Städteruinen auf der Grenze der Nomaden und Chinesen, am oberen Hoangho, charakteristisch für die Berührungszone der Halbkultur und Halbwildheit.

## 12. Familie und Gesellschaft.

Inhalt: Herde und Kamilic. - Polygamie. Stellung des Weibes. — Gynälokratic. — Mutterrecht. Exogamie. Beiberraub. Eltern und Ninder. Sittlichkeit. Die Gefellschaft. - Die sozialen Ungleichheiten. Stlaverei. Dienende Rassen. Unterschied des Vesitzes. Größe des Unterschiedes in tropsichen Ländern. — Grundbesitz. Beispiele für die Verschiedenheit des Eigentumsbegriffes. — Auttur zeugende Macht des Besitzes. — Armut und Arbeit der Naturvöller.

Jeder Schritt zu höherer Entwickelung ist an Vergesellschaftung gebunden. Das Linnesche Animal sociale ist historisch berechtigt, die natürlichste Gesellschaftlichen ist aber die Familie. Von ihr allein konnte die Entwickelung alles gesellschaftlichen und staatlichen Lebens ausgehen. Wenn es eine Vereinigung mehrerer gab vor der Familie, so war es eine Herde, aber fein Staat. Die Stabilität, die jeder politischen Gestaltung von Entwickelungsfähigkeit zukommen muß, ist erst gegeben mit der Familie. Mit ihrer Entwickelung geht die aller höheren Kultur zu Grunde liegende Sicherung der wirtschaftlichen Güter Hand in Hand.

Die Basis der Familie ist das Geschlechtsverhältnis im gemeinsamen Hausstand, in dem die Kinder aufgezogen werden. Innerhalb dieser weiten Grenzen ist die She bei allen Völkern zu sinden. Wo man den Mangel der She behauptet hat, auch bei den proletarierhastesten Waldsund Wüstennomaden hat sie sich später überall heransgestellt. Wiewohl die Vielweiberei außersordentlich verbreitet und dis zur Aufnahme von Tausenden von Weibern ausgedehnt ist und gelegentlich auch Vielmännerei vorkommt, beginnt doch in der Regel die Gründung der Familie mit der Verbindung Gines Weibes mit Sinem Manne. Gin Weib bleibt auch das im Range erste, und seine Kinder haben in der Regel das Erstgeburtsrecht.

Die Che strebt, dem stärksten, durch die Aulturfortschritte noch kaum geminderten Triebe Zügel anzulegen, die auf allen Stufen und in allen Zuständen immer wieder gelockert oder gar zerrissen, dann in neuen Formen wieder geknüpft werden. Eine ungeheure Mannigsaltigseit der Abwandlungen liegt daher zwischen den bestehenden Formen der Paarungsehe und jenen Resten alterer Formen, die man der Gruppenehe zuweist. Doch sind sie alle Variationen über das selbe Problem: Mann und Weib zu dauernder Bereinigung zu verbinden.

Es gibt kleinere Gruppen in jedem größeren Gemeinwesen, denen die Ehe unmöglich oder verboten ist. Enthalisamkeit als religiöse Pklicht nimmt keine großen räumlichen Dimensionen an, aber in allen Teilen der Erde sinden wir die Chelosigkeit als den Gipsel der Lollendung kriegerischer und priesterlicher Organisationen ausgesaßt. In viel höherem Maße hemmt aber die

ungleiche Rahl ber Geschlechter bie natürliche Entwidelung ber Familie. Der mit ber Stlaverei oft verbundene Weiberraub, der Kindermord, die Kriege und Wanderungen der Männer schaffen oft eine Mehrzahl von Weibern. Aus unseren Berhältnissen heraus, die auf der Gleichheit der Bahl ber beiben Geschlechter beruhen, sind uns Zustände schwer verständlich, wo doppelt und dreimal foviel Weiber als Männer vorkommen. Und boch gibt es nicht bloß in Uganda (nach Felkin) zwei Männer auf sieben Weiber, sondern auch im halbzivilisierten Paraguan zählte man nach langen Kriegsjahren 1883 unter 345,000 Bewohnern zwei Drittel Weiber. Die Folge ist eine Hypertrophie des weiblichen Elements in den Familien, die nächste Ursache der Luxusche, der Polygamie. Seltener tritt uns auf tieferen Stufen ber Männerüberfluß entgegen, den die Aultur in den Einwanderungsgebieten und jungen Ländern kennt; wir finden ihn bei Sklaven, Ausgewanderten, an handelsmittelpunkten. Die Bielmännerei (Bolgandrie), die einst als eine besonders tiefe, alte Urt der Familie betrachtet wurde, hat sich bei näherem Zusehen als eine Entwidelung aus zersetzen oder abnormen Verhältnissen ergeben. Die geringe Zahl der Weiber unter den eingeführten Arbeitern Fioschis hat eine mahre Polyandrie entstehen lassen, und unter benfelben Berhältnissen ist sie bei einer Dinka-Sklavenkolonie im Lega-Lande aufgetreten. In Tibet und bei den Nair Indiens kann Ein Mann in mehrere Chegruppen eintreten.

Unabhängig von diesen Auswüchsen der She, wo doch immer das Weib dem Manne folgt, der ihr Herr und der Herr ihrer Kinder und ihres Erwerbes ift, steht jene ebensowohl in monoals polygamischer Gestalt mögliche Cheform, wo der Mann in die Gemeinschaft des Weibes eintritt, der dann seine Kinder gehören. Hier gilt mit einem Worte das Mutterrecht, das den festen Punkt aller Berwandtschaftsverhältnisse, die Zugehörigkeit der Kinder zur Mutter, zum Edstein der Familie und der Gesellschaft macht. Als Herodot bei den Lykiern die Sitte fand, daß die Kinder den Namen der Mutter annahmen, und daß der Stammbaum in der weiblichen Linie geführt ward, meinte er, dieses Volk sei allen anderen unähnlich. Nun wissen wir aber, daß dieje Sitte, bewußt und vollständig ober nur in Spuren geübt, bei vielen Bölfern wiederkehrt. Das Rind fann bem mütterlichen Stamme fo fest angehören, baß bei Stammesfehben Bater und Sohn auf verschiedenen Seiten fechten. Die Bererbung der Häuptlingschaft in der mütterlichen Linie hat sich bei Bölkern aller Rassen erhalten. Man ist geneigt, darin ben Rest einer älteren Form ber Che zu feben, vielleicht einen Abergang gur Gruppenehe, weil fie die untrügliche Sicherheit des Ursprunges der Rinder nur in der Zugehörigkeit zur Mutter sucht, den Bater also gleichsam ignoriert. Es ist auch sicher, baß, wo das Mutterrecht herrscht, zwar bei weitem noch feine Weibergemeinschaft entsteht, aber die Weiber, die durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe dem Manne der anderen allein zugänglich sind, zu diesem boch fämtlich in einem viel näheren Verhältnis als die stehen, die ihm immer unzugänglich sein werden. Der Mann tritt babei in den Stamm, fogar in das Haus seines Weibes ein, und eine ganze Reihe von teilweise sonderbaren Sitten führt barauf zuruck, daß er in ihm trot bes Chebandes als ein Frembling angesehen wird. Tylor hat burch seine statistischen Zusammenstellungen nachgewiesen, daß die feltsamen Gebräuche der Bermeidung und Ignorierung zwischen dem Chemanne und seines Weibes Eltern, besonders der Schwiegermutter, fast nur dort vorkommen, wo jener in die Familie seines Weibes eintritt. Und diese lästigen Gebote gehören zu den zwingenosten! Ein Australier weist mit Entrüftung die Zumutung zurück, den Namen seiner Schwiegermutter auszusprechen. Als John Tanner, der adoptierte Obichibmä, von einem befreundeten Affiniboin in bessen Hütte mitgenommen wurde, sah er, daß zwei Alte, Schwiegervater und Schwiegermutter, ihre Gesichter verhüllten, bis dieser vorüber war. Ja, es vermeiden die einen die Spuren, die die anderen im Sande des Strandes hinterlassen! Die Sitte, daß der Bater nach dem Minde genannt wird — so wie Moffat "Mariens Bater" hieß — findet sich ebenfalls dort,



höchsten Entwickelung gediehen, und wohl mag die Einführung der Biebzucht in das Erwerbsleben der Menschen einen großen Anteil an der weiteren Berbreitung dieses Systems genommen haben.

Eng mit der Che nach Mutterrecht verknüpft, ragt eine merkwürdige Sitte in unjere Zeit hinein: die Exogamic. Manche Stämme verbieten ihren jungen Männern die Heirat eines Mädchens aus ihrer Witte, zwingen fie also, aus einem anderen Stamme zu heiraten. So feste geietliche Gestalt nimmt diese merkwürdige Sitte an, daß viele Stämme in Australien, Melanesien, Afrika, Amerika ihre eignen "Beiberstämme" haben, aus benen sie immer wieder heiraten. Bie zu den brahmanischen Indern hinauf zieht sich die Erogamie, als Aberglaube findet sie sich auch noch bei ben Chinejen; und so tief geht sie, daß selbst die Sprache eines Volkes nach väterlicher und mütterlicher Herstammung getrennt sein kann: nach L. Abam ist das Karibische eine Wisch iprache, die väterlicherseits vom Galibi, mütterlicherseits vom Aranaki stammt. Die Bilinguität besteht darin, daß Männer wie Frauen gewisse Formen und Wörter nur im Gespräche unter ihresgleichen verwenden; auf dem neutralen Gebiete ist aber der araualische Einstuß der Mütter überwiegend. Die Zweiteilung nimmt räumliche Gestalt an, wo sich ein Dorf in zwei erogamische Hälften teilt oder wozwei exogamische Dörser oder Stämme nebeneinander wohnen, die, sich verviels fältigend, gleichsam eine zweizählige Gefellschaft bilden. In weiten Gebieten, selbst in dem von iremden Einilüssen berührten Malayijden Archipel, sieht die Stammesgliederung unter diesem Gefet, beffen Etrenge noch über die Ghe hinausreicht. Eine Bolfshälfte, die die Beirat ihrei Mitglieber verbietet, ist ebenjo abgeneigt, anderweitigen geschlechtlichen Verkehr unter ihnen zu dulden; er gilt als Blutschande und wird mit dem Tode des Mannes bestraft. Go die Dieneric Australiens. Die so viel besprochene erogamische Gruppenehe der Mount Gambier=Australier, wo innerhalb der beiden Stammeshälften Krofi und Rumite die Vermischung streng verboten, zwischen beiden aber so weit gestattet ist, daß man sagen kann, die beiden Gruppen seien ale folde verheiratet, ericheint uns als eine proletarische Verlotterung. Merkwürdige Spuren vergangener ober nur in Bruchstücken erhaltener Zustände liegen in den Verwandtichafts instemen der verschiedensten Bölker zu Tage; sie kommen zwar alle unter irgend einer monoober polygamijden Form vor, laffen aber beutlich erkennen, daß es einst noch andere Chen gab, und zwar nicht als beschränfte Sonderbarkeiten, sondern in weiter Berbreitung. Morgan lehrte zuerst in den Frosesen ein Bolk kennen, das zwar schon im Zeichen der "Baarungsehe" stand, aber tie Spuren eines früheren Systems in den Benennungen der Berwandtschaftsgrade erkennen ließ. Der Frokese nannte bamals noch die Rinder seiner Brüder Söhne und Töchter, diese ihn Bater; dagegen nannte er Reffen und Richten die Rinder seiner Schwester, sie ihn Ontel. Diese Beobachtung führte ihn zur Aufstellung der Regel: die Familie schreitet in dem Make von einer niederen zu einer höheren Form vor, als fich die Gesettschaft von niederer zu höherer Stufe entwidelt; die Verwandtschaftsjusteme dagegen registrieren nur in langen Zwischenräumen bie Fortschritte und ersahren nur gründliche Beränderungen, wenn fich die Familie gründlich geändert hat. Es schien also möglich, in den Ramen Spuren älterer Verwandtichaftssysteme zu finden, wovon vielleicht nichts mehr wirklich vorhanden war. Man hat die alten Verwandtschaftenamen der Hawaiier auf ein dem irokefischen ähnliches, aber in der Berwendung der Namen für Rinder und Geschwister noch breiteres Sustem zurücksichen wollen, ba bort alle Sprößlinge der Weschwister von diesen Kinder genannt werden, mahrend sie sich untereinander Schwestern und Brüder nennen. Hierin einen Reft dessen sehen zu wollen, was Morgan und nach ihm mit tendenzioser Betonung Marx, Engels und Genossen die Blutsverwandtschaftsfamilie genannt haben, d. h. eine Familie, wo die Schranten der Bermijdung nur zwijchen den Angehörigen verschiedener Generationen (Großväter, Bäter, Söhne, Großmütter 20.) errichtet waren, ist durchaus nicht berechtigt. Mit den niedrigsten Formen der Che, von denen wir Kenntnis besitzen, ist idion die Vorstellung der Blutschande verbunden, die Schranken weit hinter unserer Auffassung der Che aufgerichtet hat. Ebensowenig folgt aus jenem Verwandtschaftssystem der Frokesen ohne weiteres die sogenannte Punalua-Familie, wo von der Vermischung auch noch die Brüder und Schwestern und in wahrscheinlich späterer Konsequenz die Geschwisterkinder ausgeschlossen wurden. Auf Hawaii gab es noch in diesem Jahrhundert diese Art der Gruppenehe, wo Schwestern die gemeinjamen Frauen ihrer Männer (Punalua) und Brüder die gemeinjamen Männer ihrer Frauen waren. Gine ähnliche Che dürften die alten Briten gehabt haben. Aber barüber hinaus führen keine Erfahrungen. Alle Versuche, die regellose Geschlechtsgemeinschaft nachzuweisen, find als mißlungen zu betrachten. Was für Bachojen "Sumpfzengung" bedeutete, führt uns höchstens bis zur Gruppenche zurud. Die Spuren von Weibergemeinschaft, die als Opfer auftretende Preisgebung, jenes merkwürdige Mahl beim Abschluß der dreitägigen Alagen um den Berstorbenen, wobei sich die Witwe den Leidtragenden hingab (Mongo), und viele ähnliche Gebräuche können allerdings als Reste von Weibergemeinschaft gedeutet werden, sie erscheinen uns aber viel natürlicher als Rückfälle aus ber oft versuchten, aber überall Widerspruch weckenden Monopolifierung der Weiber in mono- oder polygamischer Che in eine Sphäre freieren Waltens des Geschlechtstriebes. Dieselbe Sphäre unterlagert auch unsere Gesittung und erzeugt in anderen Formen und unter dichteren Schleiern dieselben Rückfälle. Die Fragen bes Besites und der Gesellschaft werden und auf diesen Punkt zurückführen.

Sbensowenig allgemein wie ber väterliche Stammbaum ist das Vorrecht des Erstgeborenen. In es bei den meisten Völkern sehr stark ausgeprägt, so daß selbst die alternden Eltern dem ältesten Sohne gehorchen, während seine Geschwister wie Staven für ihn arbeiten müssen, so besteht doch ebenso das Vorrecht des Jüngstgeborenen; hier könnte man eine Bevorzugung der Interessen der Mutter und des Hauses sehen, da diese beiden den meisten Gewinn von der Herrschaft des jüngsten, am längsten in ihrer Hut verbleibenden Kindes ziehen können. Die "patria potestas" ist überall, wo das Familienband nicht sehr gelockert ist, schon einfach nach dem Nechte des Stärkeren sehr beträchtlich. Kinder lassen sich in Ufrika ruhig von ihrem Vater verkausen. Gerade bei den Viegern ist dann aber auch wieder die Kindesliebe schön entwickelt, und diese angeblich tiesstehenden Völker haben manchmal ein durch väterliche Gewalt und kindeliche Liebe ungemein sest gekittetes, schönes Familienleben.

Auch in der Form der Cheichließung find manche Spuren älterer Zustände bis in die Gegenwart herein zu verfolgen. Ein Geschent, bas ber Gründer einer Familie bem Schwiegervater barreicht, stempelt heute ben Chefchluß bei ben meisten Boltern zum Raufe, ber Spuren von Brautraub nicht ausschließt. Der Rauf der Frau findet häufig schon statt, wenn sie noch ein Rind, mitunter schon, wenn sie noch im Mutterleibe ift. Es kommt zwar öfters vor, baß auch die Reigung des Mädchens mit in Betracht gezogen wird; aber die unbeschränkte Berfügung der Eltern ist die Regel. Der Freier gibt seinen Wunsch meistens durch ein Geschenk zu erkennen, das er den Eltern seiner Erkornen barbringt. Annahme oder Richtannahme enticheidet über jein Gesuch. Zwischenpersonen als Werber sind üblich. Auch ist die Probeche häusig zu finden: bei günstigem Ausgange werden nach Berabreichung von Geschenken an das Mädchen der Hüttenbau und die Einrichtung des Hausstandes vorgenommen, danach erfolgt die Morgengabe an die Eltern der Braut. Die Vermahlung wird darauf durch den Priester oder die Eltern oder die Großmütter der beiden jungen Leute oder, wenn diese sehlen, durch andere ältere Berwandte vollzogen. Die Zeierlichkeit umschließt symbolische Andeutungen des Berlustes der Freiheit ber Braut, des Berlassens des Elternhauses, des zu erwartenden Rindersegens 20., besieht aber hauptsächlich aus Luftbarkeiten. Das religioje Element ist häufig gang ausgeichlossen; wo es aber erscheint, tritt es als Anrusung der Uhnenseelen auf, denen fortdauernde Teilnahme an den Dingen der Familie überall zugemutet wird. Blutsverwandtschaft gilt bei den meisten Bölkern als Ehehindernis; doch übernimmt der Erbsohn oft die Weiber seines Baters. Leicht, wie die Schließung dieser Ehebündnisse, pflegt auch die Lösung zu sein, deren größtes Hindernis gewöhnlich nur in der Schwierigkeit liegt, den Kauspreis zurückzuerhalten. Ze größere Ausdehnung die Vielweiberei nimmt, desto lockerer wird natürlich das eheliche Berhältnis. Wir begegnen Zuständen der Zersehung, die die weitestgehende Kulturfäulnis nicht erreicht. Nicht mit Unrecht hat man von den Polynesiern gesagt, daß der großen Lockerheit ihrer Familienbande selbst eine Rolle in ihren Wanderungen zuzuschreiben sei. Bon vielen gilt, was Cook von dem Vater eines neuseeländischen Knaden sagte, der diesen ohne Hossung auf Wiederkehr verlassen wollte: "Er würde sich mit größerer Bewegung von seinem Hunde getrennt haben." Ebenso förderte den Stlavenhandel die Leichtigkeit, womit sich so manches Band zwischen Mann und Weib, Eltern und Kindern löste; auch die Adoption zerreist den natürlichen Zusammenhang zu gunsten eines unnatürlichen tyrannischen Gesetze.

Der Beiberraub wird als einziges Mittel zur Gewinnung von Frauen, zur Gründung von Familien heute nicht mehr geübt, wiewohl bei Ariegen wilder Völker oft nur die jüngeren Weiber verschont und als Beute der Sieger, wie einst Andromache, in die Häuser der Sieger geführt werden. Aber Sagen wie die vom Raub ber Sabinerinnen ober vom Raub ber Töchter Schilos durch Benjamins Leute sprechen beutlich aus, daß es einst anders war; und eine ganze Neihe von sonderbaren Sitten erklärt sich nur aus dem herkömmlichen Widerwillen, die Tochter, Schwester, Stammesgenossin ziehen zu sehen. Und wenn sich noch heute bei Arabern, Sübslawen und anderen die Braut den Anschein gibt, als folge sie nur dem Zwange, nicht dem eignen Triebe, ober wenn ben Hochzeitszug ein Gefecht zwischen ben Leuten ber Braut und bes Bräutigams verichont, bas in der Wegnahme ber Braut gipfelt, so haben wir barin offenbar Spuren eines einst anders gearteten Zustandes. Dabei spinnt die Symbolik ihre Ranken um so launenhafter, je wesenloser der Gebrauch geworden. In einem Teile Ost-Melanesiens erwarten die Knaben des Dorfes die Verwandten der Braut, die in des Bräutigams Dorf zum Mahle gekommen sind, und beschießen sie in unschädlicher Weise mit Pfeilen. Ober zum Scheingefecht erheben sich bie Leute der Braut und des Bräutigams erst nach dem Hochzeitsmahl. Nicht bloß hat der Bräutigam die Braut zu kaufen, sondern diese muß ihren freien Abzug erkaufen. Bielleicht gehört in die gleiche Klasse die auf den Loyalitätsinseln herrschende Sitte, daß sich Neuverehelichte eine Zeitlang weder öffentlich sehen, noch in Ginem Hause wohnen, sondern heimlich zusammenkommen.

Entgegen der Auffassung, daß ein Bergleich der verschiedenen Eheformen eine große Entwicklung, etwas wie einen Stammbaum, erkennen lasse, wo eine fortschreitende Berengerung des zuerst den ganzen Stamm umfassenden Bermischungskreises durch Ausschließung näherer, dann fernerer Berwandten stattsinde, die nur noch ein Paar übrigbleibe, sehen wir in den Eheformen verschiedene Bersuche, dem schwierigsten, praktisch überhaupt nicht rein auslösdaren sozialen Problem gerecht zu werden. Dem Motiv der Zuchtwahl durch Zurückdrängung der schwäckenden Inzucht zu gunsten der die Nasse kräftigenden Kreuzung wird in dieser Entwickelungstheorie echt darwinistisch ein unberechtigter Sinsluß beigemessen: seine Erkennung mußte bei den nicht viehzüchtenden Naturvölkern sehr sern liegen. Wir meinen hier eher einem der Fälle von konsequenter, verseinernder Entwickelung einer beschränkten Ideengruppe gegenüberzustehen, wovon die Ethnographie der Naturvölker so manche Beispiele liesert. Was wir von Entwickelung über allen Zweisel deutlich in der She wahrnehmen, das ist die Zunahme der Innigkeit mit wachsender Ausebildung des Individuums und die sester kittende Bervielsältigung der Berührungspunkte der Geschlechter mit steigender Kultur.

-111 Va

Das Weib nimmt in der primitiven Gesellschaft eine Stellung ein, die ganz ebenso voller Widersprüche ist wie seine Stellung bei den höchstzivilisierten Bölkern. Nur treten hier die Ungerechtigkeiten ober Unbilligkeiten als natürliche Folge seiner Schwäche unverhüllter hervor. Die Polygamie erklärt nicht vollkommen seine niedere Stellung. Auch wo Monogamie verbreitet ist, die, wenn auch niemals ausnahmlos und noch weniger als Gebot, bei Negern und Malayen, Indianern und Hyperboreern vorkommt, ist es Gebrauch, daß die Beiber in gesonderten Abteilungen der Häufer wohnen, in der Regel nicht mit dem Manne aus Einer Schüffel effen, in jeder Beziehung erst nach ihm kommen. Die höhere Kultur hat wohl, indem sie die rohen Instinkte, die Gewaltthätigkeit und Ungerechtigkeit besonders beim Manne milberte, die Stellung des Weibes verbessert, gleichzeitig ihm aber mit ber Ehre ber Arbeit eine Grundlage festerer Stellung in ber Gesellschaft entzogen. Sat nicht dieselbe Kultur, indem sie eine Arbeitsteilung begünstigte, die dem Weibe die leichtere, beschränktere, an Ehren minder reiche Arbeit zuwies, sie von Krieg, Kehbe, Jagd ausschloß, es noch ungünstiger gestellt, als die Natur es beabsichtigte? Wir finden, wenn wir die Kulturstufen von oben hinabsteigen, das Weib auf den unteren dem Manne förperlich und gemütlich ähnlicher werben. Könnte nicht einst die Macht = ober vielmehr Kraft= frage etwas anders gestanden haben? Auf den Stufen der Kultur, womit wir uns hier zu beichäftigen haben, hielt es nicht schwer, bem Weibe eine herrschende Stellung zuzueignen. Wir erinnern an die einflußreichen weiblichen Priesterinnen bei den Malayen, an die Häufigkeit weib= licher Herrscherinnen in Ufrika und Amerika, an die weiblichen Truppen, die in Dahomen stärker und waffenkundiger als die männlichen sind. Despoten haben vielfach, wie noch jett der König von Siam, ihre Leibgarde aus Frauen gebilbet, da sie der Treue weiblicher Sklaven sicherer zu jein glaubten.

Hat die Natur selbst dem Weibe Elemente von Schwäche in seine Körperorganisation gelegt, die durch die Kultur nur noch entwickelt werden konnten, so ist doch unstreitig die Thatsache des Gebärens und des Kinderaufziehens ein Grund der Stärke, der immer groß dastehen wird. Wenn die Kinder der Mutter gehören, und wenn nach exogamischer Sitte der Mann in das Haus der Frau eintritt, so ruht mit Besitz und Zukunft des Stammes auch der größere Ginkluß auf der weiblichen Seite. Das hindert nicht, daß die Not des Lebens immer noch schwerer auf sie als auf die stärkeren Männer fällt; aber doch mochte nicht selten eintreten, was der Missionar Arthur Wright von den Seneka-Frokesen sagt: "Die Weiber waren eine große Macht in den Clans und auch sonst. Gelegentlich mochten sie wohl einen Häuptling absiehen und zum gemeinen Krieger degradieren." Die mannigfaltigen Formen der Gynäfokratie, auch die doppelte Spize, männliche und weibliche, des Staates, wie wir sie in Lunda und spurenweise in Unydro sinden, deuten eine einst höhere Stellung des Weibes an.

Die vergleichende Betrachtung der Sitten des geschlechtlichen Verkehrs zeigt, daß auf allen Stufen der Aultur die Begriffe von Sittlichkeit sehr verschieden sind, aber nicht etwa am lackersten bei den ärmsten und elendesten der Naturvölker, sondern dort, wo häusiger Verkehr mit den niederen Klassen der Kulturvölker stattfindet. Die großen Unterschiede, die man außerdem sindet, indem die einen den geschlechtlichen Verkehr in buntester Mischung als Necht der Shelosen betrachten, es für ehrenvoll halten, wenn ein Mädchen Liedhaber und Kinder hat, oder ihre Weiber bereitwillig an Gastsreunde oder gegen Entgelt abtreten, während andere ein Mädchen töten, das ein unehesliches Kind gebiert, sind nicht zu erklären aus ursprünglichen Zuständen heraus, sondern hängen mit den verschiedensten Umständen des Lebens zusammen. Es gibt keinen schrosseren Gegensat als die eisersüchtige Strenge, womit die Majai auf die Reinheit ihrer bis über den Busen hinauf in Felle gekleideten Jungfrauen achten, und die Lässissfeit, die in dieser Hinsischt die schlassen bekunden; aber kamba, ihre Nachbarn, gegenüber ihren splitternacht einherschreitenden Mädchen bekunden; aber

jene sind ein aristofratisch organisiertes, stolzes Volk mit harten Gesetzen, diese sind willfährige, zersplitterte, feige Unterworfene. Dieser Gegensatz kehrt häufig wieder: ein ftarkes Bolk hält auch auf diesem Gebiet Gesetse hoch, ein schwaches neigt zur Ungebundenheit (Sparta - Athen!). Der= selbe Masai legt aber keinen Wert auf die Keuschheit seiner Frauen. Thatsache ist, daß der Ginfluß der moralischen Ideen überall bei Bölkern dieser Stufe gering ift, und daß die Sittlichkeit seltener eine Forderung des Gefühls für Sitte erfüllen, als vielmehr Verletungen bes Privatrechts vermeiben soll. Der Chebruch wird allgemein als ein Eingriff in bas mit bem Weiberkauf erworbene Recht betrachtet. Deswegen verstößt ber Mann, der sein Weib prostituiert, nicht immer gegen die Sitte, und die zeitweilige Abtretung der Beiber an Gastfreunde ist weitverbreitet. Wie sich die Herausbildung dieser Gebräuche zu ber Stellung der Weiber in ber mutterrechtlichen Gesellschaft verhält, bleibt zu untersuchen. Ohne Frage arbeitet ber Ginfluß der Weiber dagegen; ihm verdankt auch wohl die der leichten Chescheidung bei den Indianern Nordamerikas ungunstige öffentliche Meinung ihr Dasein. Im allgemeinen erkennen bie tieferstehenden Gejellschaften bem Geschlechtstrieb bereitwilliger Berechtigung zu als die höheren; baher finden wir bort weniger Verletzungen ber Gesetze und Sitten. Das ändert sich mit der ftrammeren Un: ziehung bes Bandes, das das Weib an den Mann fesselt. Die gewerbsmäßige Prositution erscheint erst unter biesen Berhältnissen als ein Mittel, der brohenden Lockerung der Familienbande vorzubeugen. In der Form, wie sie bei den Njam-Njam erscheint, darf sie zwar als ein Reichen höherer sozialer Entwickelung betrachtet werden, brückt aber zugleich den moralischen Wert dieser Gesellschaft entschieden herab. Die kultivierteste Gesellschaft kommt beim Nachlassen der Bande der Sittlichfeit auf bemfelben Niveau wie die ber Naturvölker an. Die Zustände ber Zersehung gleichen sich hier und bort auffallend. Die tahitanische Gesellschaft, wie sie Coof und Forster fanden, war angefault, in Zersetzung begriffen, dem Untergang geweiht, so gut und so schlecht wie die römische des Heliogabal oder die französische vor der Nevolution. Umgekehrt war der Rustand des Suluvolfes unter Dingan und Tschaka der einer jugendlichen, mit Robeit verfetten Gesundheit. Auf Züge bes Familienlebens, die man geneigt ist, dem reicheren Gemütsleben der Kulturmenschen vorzubehalten, möchten wir besonders hinweisen. Die Trauer der Gattin um ben Gatten und um die Kinder spricht fich in einer Stärke aus, die zwar teilweise auf Aberglauben zurückführen muß, aber als Opfer bes Lebenbigen an ben Toten immer eine große Leistung bleibt. Man erinnere sich baran, daß Auftralierinnen die Leichen ober einige Knochen ihrer Kinder auf allen Zügen mitschleppen, daß Melanesierinnen den Mumienschädel ihres verftorbenen Gatten tragen, um nicht zu reben von der weitverbreiteten Sitte, daß Witwen und Eflaven ihrem Gatten und Herrn ins Grab folgen.

Die Mutterliebe ist ein zu natürliches Gefühl, als daß ihre Außerungen der Belege bebürften; aber auch die Zärtlichkeit der Läter für ihre Sprößlinge wird oft hervorgehoben. Es gibt viele Fälle von Noheit; das sind Ausnahmen. Alle tiefergehenden Beobachter sind einig in dem Lobe des friedsamen und hilfreichen Zusammenlebens der Hausgenossen bei unzersetzen Naturvölkern, das auf dem Hintergrund dunkler, mit der Geringschähung des Lebens zusammenhängender Gewohnheiten doppelt eindrucksvoll wirkt. Das salomonische Wort: "Wer sein Kind lieb hat, der züchtiget es bei Zeiten", sindet bei den Naturvölkern durchaus keine Bewährung. Viel eher sind es die Kinder, die die Erwachsenen tyrannisieren. Aber sogar die Kinder streiten und zanken selten untereinander. Nansen schildert, wie groß die Gutartigkeit bei den Eskimo auf allen Seiten ist und möchte die Ruhe und Friedlichkeit des Familienlebens auf die Gewohnheit des nahen Beisammenseins vor allem der Mütter und Kinder zurücksühren. Die erziehende Wirkung dieser sestgeschlossenen Kreise auf jedes ihrer Mitglieder ist oft unterschätzt worden. Aber bei manchen Naturvölkern bewegt sich das Leben in sesten Formen sicherer als bei höchstgebildeten.

Die Ehrfurcht vor Alteren, der Gehorsam gegen Höhergestellte, die Bereitwilligkeit der Untersordnung, die apathische Ruhe, die ihre Überlegenheit, nicht die geistige, aber die der Sitte, auch gegenüber den unerwartetsten Erscheinungen bewahrt, imponieren oft den Europäern. Die kalte, gemessene Nothaut der Indianergeschichten ist das Produkt dieser festgegliederten Gesellschaft.

Das Wort Kamilie hat schon in seinem römischen Ursprung ben weiteren Sinn ber Hausgenoffenschaft, indem es auch die Sklaven bes Hauses mit umfaßt. Es bedeutet also Gejell= schaft. Bei den Völkern verschiedener Kulturstufen hat es noch reicheren Inhalt. Die Familie er= weitert sich durch Zusammenhaltung von Generationen Blutsverwandter und Aufnahme Frember im Eklavenstand zu einem großen Element der Gesellschaft. Wir finden bei den flawischen Bölfern die Hausgenoffenschaft (Rabruga, Befreundung, ober Bradftro, Brüderschaft), die mehrere Generationen der Nachkommen eines Baters und ihre Frauen in Gemeinsamkeit des Besitbes und ber Arbeit unter einem Haupte, bas nicht immer das älteste sein muß, umfaßt. Ihre Spuren treten bei alten Deutschen und Kelten auf, wir finden sie in Indien, im Kaukasus, bei ben Rabylen und bei vielen Bölkern Afrikas und Dzeaniens. Wo wir ihre inneren Einrichtungen nicht kennen, zeigt uns das große Haus mit den zahlreichen Räumen für die Einzelgruppen, besonders bas Langhaus (f. Abbildung, S. 119), ihre Existenz an. Wir stehen also hier in der Familie und der Gesellschaft. Die Familie hält ihre Glieder über die Zwecke der Che hinaus zusam= men und schafft bamit einen großen, festen Elementarorganismus ber Gesellschaft. Am ausgesprochensten ist dieses Bestreben in der Gesellschaft des Mutterrechts und der Exogamie, wo die scharfe Sonderung nach Blutsverwandtschaft den ganzen Stamm in zwei große Gälften teilt, die zugleich Familie und Gesellschaft sind. Den Besitz halbieren sie, Einzelbesitz ist nicht vorhanden; also hält außer ber Berwandtschaft auch ber Besit diese Gesellschaft zusammen. Zu volitischen Aweden verbinden sich einige Kamilienstämme zu Gruppen, die man den Phratrien ber alten Griechen vergleichen kann; mehrere folche Gruppen bilden die höchste politische Einheit, die wir kurzweg Stamm nennen.

Frühe kommt ein weiterer Anlaß ber Schichtung burch Sklaverei und Leibeigenschaft hinzu. Der älteste Anlaß zu Sklaverei ist der zwangsweise Eintritt von Fremden in die Gefellschaft, bie in ben meisten Fällen Kriegsgefangene sein werden. Die Kriegsgefangenen zu Sflaven zu machen, wenn man sie nicht töten mag, ist eine heute weitverbreitete Sitte, die nur bei den höchstzivilisierten Nationen aufgegeben ift. Die Masai in Ostafrika, Hirten, die von Herben einer bestimmten Größe leben und weder Arbeit noch Nahrung genug für Sklaven haben. töten ihre Gefangenen; ihre Nachbarn, die Ackerbau und Handel treibenden Wakamba, können Sklaven gebrauchen, toten sie also nicht; die Wanjamwesi, ein brittes Nachbarvolk, haben burch rege Berbindung mit den Arabern an der Kuste guten Absatz für Stlaven, sie führen also Krieg, um Sklaven zu erwerben. Das sind brei Zustände von typischer Bedeutung. Der nach unten nivellierende Zug der primitiven Gesellschaft zeigt sich nirgends stärker als in der vergleichsweise freien Stellung, deren sich die Stlaven erfreuen. Hat man für Stlaven keine Arbeit, so sind boch Stlavinnen stets begehrt, und ihre Nachsommenschaft bildet eine tiefere Schicht in ber Wesellschaft. Man kauft aber auch Sklaven zu Menschenopfern: in Zentralafrika ruft ber Tob eines häuptlings immer eine starke Nachfrage hervor. Wo biese Schichtung einmal anerkannt ift, wie bei allen nichtdriftlichen Bölkern ber ganzen Erbe, ba bietet fie fich als willkommenes Mittel ber Sühnung dar. Der Berluft der Freiheit ist das äußerste Opfer, das der Gläubiger seinem Schuldner, der Berlette seinem Beschädiger abfordern kann. Gine bizarre Ausnahme nur ist es, wenn bei den Eweern den zahlungsunfähigen Schuldner die Todesstrafe trifft. Zwischen der Schuldstlaverei aber und ber Freiheit des Herrn liegt die Abhängigkeit aller berer, die aus Armut fast zu Sklaven geworden find, mahrend ihnen die Form der Freiheit blieb. Auf diefe findet der Sat feine Anwen:

a state Ve

bung, daß die endliche Aufhebung der Stlaverei der Schaffung beweglicher Werte durch Arbeit, d. h. des Kapitals, zu verdanken, und daß das Kapital die Schwester der Freiheit sei!

Es ist ein großer Unterschied zwischen der Stlaverei als innerer Einrichtung eines Bolkes und als Mittel zur Bereithaltung von Waren für den Handel. Wenn Araber und andere Stlavenhalter ihre Stlaven gut behandeln, so liegt die Ursache darin, daß beide, Herr und Stlave, an der allgemeinen Indolenz teilnehmen. Solange feine großen fulturlichen Rangunterschiede bestehen, wird seine Arbeitskraft wenig in Anspruch genommen; aber mit dem Fortschritt der Gesellschaft vermehren sich die Bedürfnisse, sein Los wird härter. Das Los des Stlaven wird übershaupt nicht besser mit dem allgemeinen Fortschritt der Gesittung. Der Abstand vom Herrn und Stlaven vergrößert sich in dem Maße, als die Gewinnsucht zumimmt; "und so kann man keine Besserung in der Lage des Stlaven erwarten, wenn nicht der Stlavenhalter zur Barbarei zurückschrt oder darin verharrt" (Livingstone). Sehen wir nach Afrika, so haben unter allen Waren Frauen und Stlaven die nächste Beziehung zu den Bedürsnissen und Wünschen des Negers. Ihre Domäne ist groß. Was nicht Handel, Krieg und Jagd betrisst, ist Sache der Frauen und Stlaven. Beide sind beliebtester Gegenstand des Handels, wichtigster Maßstab des Besites, beste Kapitalsanlage. Vorzüglich sind sie bie leichtest zu beschafsende Ware zum Eintausch begehrter Güter, denen gerade Afrika einst nichts als Elsendein an die Seite stellen konnte.

Wenn Menschen Kapital werden, dann streben sie gleich dem Kapital zu wachsen; denn der Wunsch, Staven zu besitzen, wird ebenso unersättlich wie jeder andere Trieb nach Besitz und Reichtum. Darin liegt die große Gefahr dieser Einrichtung. Übermäßige Stlaverei gehört zu den staatzerstörenden Thatsachen: sie war das im alten Nom, ist es im heutigen Afrika und manchen Teilen Amerikas. Sie zerklüstet das Volk, von dem ein immer wachsender Anteil in die Stlaverei fällt, sie fördert Krieg, Verwüstung, Tyrannei, Menschenopser und Menschenfresserei. Es wird als Vorteil des kräftigen Eroberervolkes der Fan in Westafrika hervorgehoben, daß sie feine Stlaven haben, die ihre kriegerische Kraft lähmen könnten. Das letzte Ergebnis ist dann die Menschenleere und absolute Schwächung weiter Gediete. Nimmt man mit P. Vaner an, daß vor dem Vartle Frereschen Vertrag (1873) jährlich 65,000 Stlaven in Sansibar einzesührt worden seien, so sind etwa 100,000 ihrer Keimat entzogen worden, wenn man die unterwegs Entslohenen und Zurückgelassen hinzurechnet.

Den Eflaven nahe verwandt find jene niedrig geachteten und niedrig gehaltenen Bevölkerungsteile, bie wie icharf abgesonderte, tiefere Schichten bas herrschende Bolt unterlagern. Fast jedes zu höherer Entwickelung vorgeschrittene Bolf Asiens und Afrikas umschließt solche. Da nicht immer ethnische Unterschiede vorhanden sind, wird die soziale Differenz um so icharfer festgehalten und führt häufig genug felbst wieder zu Sonderungen innerhalb diefer niederen Klaffen. In Südarabien unterscheibet man in einigen Teilen vier, in anderen zwei Massen Parias, wovon die einen geborene, die anderen durch unreine Gewerbe erniedrigte sind. Die Raftensonderungen Indiens zeigen dieselben Verfchiedenheiten, denn in den niedersten Kasten finden wir teils durch ihren Ursprung, teils durch ihre Beschäftigung Degradierte. Beibes fließt in unseren Zigeunern, in den Jeta Japans u. a. zusammen; und es ist interessant und traurig zugleich, wie in Nordamerika zahlreiche Reste der indianischen Bevölkerung auf ein ganz ähnliches Niveau herabgesunken sind. Hier ist das Eindringen eines fremden Volkes die Ursache der Erniedrigung. Gine besondere Form folder Ungleichheit ist die Unterwerfung ganzer Bölker unter eine erobernde, ausbeutende Schar. In einigen Teilen ber Sahara betrachten die Araber und Tibbu gewisse Dasen samt beren Bewohnern als ihr Eigentum. Sie erscheinen bort zur Ernte, um ihren Tribut einzutreiben, b. h. zu plündern und zu rauben, und überlassen in der Zwischenzeit die Unterworsenen ihrem Elend und ihrer Pflicht, für sie zu pflanzen. Mit der Zeit kann aus dieser Schichtung eine Assimilation hervorgehen, der sich allerdings die Familie als Berwandtschaftsgruppe durch Ablehnung der "Mesalliancen" spröde gegenüberzustellen sucht. Aber sie vermag auch durch Einfügung wirtschaftlicher Motive und räumliche Auseinanderlegung zu einer dauernden, so scharfen Sonderung zu führen, daß die Jäger der zentralafrikanischen Wälder, die sogenannten Zwerge, als eine besondere "soziale Rasse" neben ihren ackerbauenden Gerren und Schüßern erscheinen.

Durch ein besonderes Stammessymbol, das sich zum Schutzeist erhebt (Totem der Inbianer und Atua ber Polynesier), verknüpft sich auch die Stammesgliederung mit dem Reiche des Ubersinnlichen. Von den Stämmen Samoas erhielten die Atua die Schaufel, Nana die Lange, Latuamafanga den Wedel, Monono das Fischernet burch den Gott Pili zuerteilt. Insbesondere find den Göttern Tiere, mit Borliebe Reptilien, Fische, Bögel, heilig, und der Stammesangehörige trägt das Zeichen tättowiert als Wappen an sich, das ihn nicht bloß kenntlich macht und klassissiert, sondern auch schützt und besonders deshalb in Ehren steht. Bei Indianern und Australiern finden wir den Einfluß des Totem auf die Namengebung. Schon G. Forfter macht barauf aufmerkfam, daß Personennamen der Polynesier oft von Tieren hergenommen sind, und vergleicht dies der entsprechenden Sitte nordamerikanischer Indianer. Gin Häuptling ber Tahitier hieß Dtu, ber Neiher, einer der Markefaner Honn, Schildkröte. Fast sicher find dies Clan-Ramen, wie wir ihnen auch bei den Stämmen afrikanischer Bölker, den Betschuanen, Afchanti u. a., begegnen. Das Verhältnis zu dem Stammessymbol ist sehr verschieden. Bald wird es gefürchtet, bald verehrt und geschont. Es gibt Stämme, bei benen der Tod auf der Verletung des Stammessymbols steht. Aber in Aurora (Banks:Inseln) vermeidet eine "Leve", die den Tintenfisch zum Wappentier befipt, feineswegs ihn zu essen, sondern glaubt vielmehr bei seinem Fang von besonderem Glück begleitet zu sein. Auch gleichbenannte Totems verschiedener Stämme leisten sich gegenseitig Silfe; und gerade im Totemfystem liegt ein Grund des festen Zusammenhalts entlegener Stämme.

Eine besondere Gliederung durchsett die Gesellschaft in den Geheimbünden, die den Unterschied Wissender und Ausgeschlossener hervorrusen. Sie sind natürlich gegeben in einer an offenen großen Motiven der Standesgliederung Mangel leidenden Gesellschaft. Sie ziehen künsteliche Grenzen, tragen Masken, deren Sinn nur ihnen bekannt ist, umgeben sich mit religiösen Formen, bemächtigen sich wichtiger Funktionen, wie der Weihen beim Übergang ins Mannesalter und der Ahndung von Rechtsverletzungen, wobei Ursache und Wirkung gleicherweise an die Feme erinnern. Ein Teil der Ausgaben der Geheimbünde und sonstigen Vereinigungen liegt auch immer in der Hochhaltung der Tradition. Wenn andere Organe dafür sehlen, werden ihre Glieder spstematisch darin ausgebildet.

Es gibt kein kommunistisches Volk, aber so viel Kommunismus in den Einrichtungen der Naturvölker, daß seine Bekänmfung oft wichtiger als die Einführung des Christentums erschien. Zu voreilig haben wohl die Missionare in dem Kommunismus, der den Einzelnen nicht zwingt, seine ganze Kraft in seine Arbeit einzusehen, den Grund übler Charaktereigenschaften sin Samoa des den Müßiggang erheiternden Intrigierens) gesucht. Wir werden Sinrichtungen kennen lernen, die mit Bewußisein auf die Verhinderung allzu starker Kapitalanhäufung gerichtet sind. Entschieden haben sie in Polynesien günstig gewirkt, wo sie die schädliche rasche Aufnahme europäischer Waren erschwerten. Die Besitzverhältnisse zeigen einen ebenso natürlichen Zusammenshang mit den Einrichtungen der Familie als der Gesellschaft: so wie neben oder über den Resten der Gruppeneche die Einzelehe besteht, so sinden wir den Einzelbesitz neben den Spurren des Gemeinbesitzes. Das Glied einer Familiengemeinschaft, die das gemeinsame Land mit vereinten Kräften bearbeitet und den Ertrag verteilt, macht ein Stüd Land urbar: dieses ist

fein nach eignem Recht zu vererbendes Eigentum. Gin Boot ist gemeinsamer, Waffen ober Angelhaken find perfönlicher Besitz. Besonders bei nomadisierenden und daher dunn wohnenden Natur= völkern ist der Gigentumsbegriff nicht nach allen Richtungen hin gleich entwickelt. Was dem Europäer bei den Hirtenvölkern Ufrikas und den Jägern Nordamerikas sofort deutlich macht, daß er sich nicht mehr im Zwange europäischer Kultur befindet, ist das Totliegen der Eigentumsrechte in gewissen Richtungen. Sie pflegen bis zum Geize an ihren Herden zu halten, während sie auf dem Grundhesitz nur so weit bestehen, als er zur Weibe notwendig ist. Biele respektieren das Eigentum in verschlossenen Truben, mährend das frei liegende vogelfrei ist. Ist mein Zugvieh vom Neisen müde, so wird ausgespannt, wo ich will; ich lasse meine Ochsen weiden, wo ich Gras für sie gefunden zu haben meine, mit dem nächsten Holze koche ich mir meine Mahlzeit, ohne irgend iemand darum zu fragen, und auch ohne daß irgend jemand es für einen Eingriff in seine Rechte, für eine Schmälerung seines Besitztums hielte. Gefällt mir nun ber Ort, wo ich ausgespannt habe, finde ich bort etwas, was mich besonders anzieht, eine reichlich fließende Quelle, ein gutes Weidejelb, ein fruchtbares Stück Gartenland, so kann ich ja dort bleiben, solange ich will, kann mir auch ein Haus bauen, so groß und so weit ich will. Allerdings muß ich, wenn ich mich an einem bestimmten Ort nieberlasse, gestatten, bas auch andere bie Quelle wasserreich und bas Weibeseld üppig finden, baß auch sie mit ihren Herden ankommen, und muß mich mit ihnen über die Benutung auseinanderseten. "Die Praxis ber Herero, einem einen Plat trot alles Kommunismus zu verleiben, besteht meistens darin, daß sie so viele Gerden und Biehposten an den Wohnort bes mißliebigen Einwanderers heranbringen, bis dieser der vielfachen Störungen überdrüffig wird und, weil ber Ort faktisch verwüstet ift, ben Plat räumen muß." (Büttner.) Gang im Gegenjat hierzu werden im dicht bevölkerten Gebiet des oberen Nil die Seen und Weiher ebenso als wertvolles Eigentum respektiert wie bei uns Ackerländer und Weinberge; denn sie liefern im Überfluß Kische und Lotoskörner, fast die einzige Nahrung dieser Kischervölker. Die büffeljagenden Indianer auf den nordamerikanischen Brärien hielten sich an bestimmte natürliche Grenzmarken. Die Betschuanen zollen noch heute ben Buschmännern von ihrem Jagdertrage, angeblich, weil biefe die älteren Eigentümer des Jagdgrundes find. Diefelben Hereró, von deren unentwickeltem Eigentumssinn eben ein Beispiel gegeben wurde, hüten sich sehr, dies Eigentum an Frembe förmlich abzutreten; ein vollständiger Berzicht auf die Benutzung des Landes ist ihnen undenkbar. Aus dem Stammesbesitz geht die besonders in Afrika verbreitete Auffassung hervor, baß ber Stammeshäuptling Besitzer alles Bobens ist; baher zahlen ihm die Glieder bes Stammes für Nubnießung nach Übereinkunft Steuern.

Bir lesen schon bei Spaniern bes 16. Jahrhunderts, daß kein Indianer frei über Land verstügte, sondern nur unter Zustimmung seines Stammes. In Ozeanien scheint sich der Übergang der einen Eigentumsform in die andere unter unseren Augen zu vollziehen und zwar, gerade wie im Bordringen des weißen Settlers auf Indianerboden, auf Grund der Arbeit des Lichtens und des Andanes. Die Jagd schafft nur Stammeseigentum; und selbst die Australier und Essimo, von denen einer auf ein paar hundert Quadratmeilen kommt, nehmen stamms oder familienweise gewisse Landstriche für sich in Anspruch und betrachten den als Feind, der ohne Erlaubnis diese ihre Gebiete betritt oder benutzt. Die in der Regel auf niederen Stusen dümne Bevölkerung wird meistens hinreichenden Spielraum lassen; aber es liegt auf der Hand, daß eine Familie, die sich von der Jagd nährt, mehr Boden braucht als eine den Acker bauende, und ebenso, daß die nomadisserenden Hirten weitere Flächen beauspruchen müssen als ansässige Viehzüchter. Zu allen Zeiten und in allen Ländern haben sich diese Gegensäte geltend gemacht, und wir werden bei der Vetrachtung der Steppenvolker große geschichtliche Folgen dieser Landansprüche sich vor uns aufsthum sehen. Die ererbte Abneigung der Indianer gegen die Zerteilung ihrer Länder in Einzels



zwischen angestrengterer Arbeit und höherem Lohne ist geeignet, ben Unterschied zwischen Arbeitenben und Besitzenben zu verringern, während umgekehrt bie Indolenz ber Tropenbewohner biesen Unterschied, wo er sich einmal entwickelt hat, ins Ungeheure steigert. In Ländern wie Europa sehen wir die günstigen Wirkungen des Bodens und Klimas übertroffen von der ausgezeichneten Disposition der arbeitenden Menschen, deren Thatkraft einen sichereren Fortschritt der Kultur gewährleistet als der Reichtum der Natur. Die Naturkraft ist ihrem Wesen nach bei aller Großartigkeit begrenzt und stationär, die geistige Kraft des Menschen ist unerschöpflich. Der beste Boden wird zuletzt erschöpft, während an die Stelle einer erschöpften Menschengeneration immer neue voll Jugendkraft treten. Auf dieser Grundlage ward die Kultur der Bewohner gemäßigter Jonen die entwickelungsfähigste von allen. Diese Kraft aber mußte in langsamer, beständiger Arbeit entwickelt werden; und die Kulturentwickelung ist besonders auch eine fortschreitende Erziehung aller zur Arbeit.

Zweifellos muß jeder Mensch arbeiten, um zu leben; allein er kann elend leben, um wenig arbeiten zu muffen. Der Naturmensch leistet, im ganzen genommen, oft ein nicht geringeres Maß



Mus Menfchenfcabeln gebildete Trintgefage ber Afcanti. (Britifches Mufeum, London.) Bgl. Text, G. 121.

von Arbeit als der Kulturmensch, aber er leistet sie nicht in regelmäßiger Weise, sondern gewissermaßen sprungweise und launenhaft. Das Leben des Buschmanns ist Wechsel zwischen Jagd, die ihn ost tagelang mit aller Mühe den Herden folgen läßt, dann Aussehrung des Erjagten und zum Schluß Faulenzen, dis die Not zu neuer Anstrengung zwingt. Die angespannte regelmäßige Arbeit, das ist es, was der Naturmensch scheut; daher ein Zug unbezwinglicher Apathie in seiner Physiognomie: ein untrügliches Unterscheidungsmerkmal des echten vom falschen Indianer. Daher scheut er auch das Erlernen eines Handwerks. Der Handelstrieb des Negers, den die Thatsache illustriert, daß nahezu ein Fünstel der Bevölkerung Sierra Leones aus Krämern besteht, wurzelt gutenteils in der gleichen Abneigung.

Die Menschenfresserei, die in sedem Teil der Erde gesunden wird und einst noch versbreiteter war (auch Europa dirgt prähistorische Neste und Überlieserungen, die darauf deuten), ist nicht eine Eigentümlichkeit der niedrigsten Kulturstusen und nicht eine Erscheinung von nur einer Ursache. Völker wie die Mangbattu, Batta, Maori gehören zu den höchsten ihres Kreises. Aber sie sind reich an Menschen und stehen nicht hoch genug, um vom Menschenübersluß einen guten Gebrauch, z. B. durch Steigerung der wirtschaftlichen Produktion, machen zu können. Menschensleben sind bei ihnen wohlseil. Nun setzt die Menschenfresserei Menschen voraus, die gefressen werden können; wir sinden sie also in dichten Bevölkerungen oder dort, wo ein Volk die Macht hat, sich reichliche Sklaven zu verschaffen. Bei den Sandeh oder Bangala gibt es mehr Sklaven, als zur Arbeit nötig sind: es herrscht Übersluß an Fleisch. Tazu kommt die scharfe Absonderung von Volk gegen Volk, die den Fremden als Feind erscheinen und jede Verwendung, auch die

zur Nahrung, als erlaubt gelten ließ. Innerhalb eines abgeschlossenen Familienstammes ober einer Gruppe solcher Stämme wird die Menschenfresserei ebenso undenkbar gewesen sein wie die Blutschande. Wenn sich die Menschenfresserei noch in den letzten Jahrzehnten gleichsam durch Anstechung auf Inseln der Salomon-Gruppe ausgebreitet hat, so ist das eine Thatsache berselben Art wie die in demselben Gebiet aus gleicher Richtung geschehene Lockerung der gesellschaftlichen Ordmung. Da dort die Träger beider Umgestaltungen die Polynesser sind, ist an einem tieseren Zusammenhang kaum zu zweiseln; ebenso ist die aussallend ungleiche, lückenvolle Verbreitung

ber Menschenfresserei, die schon vor den rasch ihr entgegenwirkenden driftlichen und mohammedanischen Ginflüssen bestand, mit ihr zu verbinden. Weitere Motive: Die Rachsucht verzehrt den Feind. Der Neid will seine guten Eigenschaften gewinnen. Die Ibee einer lebenslänglichen Gefangenschaft fann einem Bolf nicht kommen, beffen lodere Bauart Gefängnisse unmöglich macht, und die Todesstrafen nehmen wuchernd überhand. Außerdem liegt der Menschenfresserei nahe ber ganze Rompler kannibalischer Sitten, ber in erster Linie die Menschenopser, bann die rituellen Verwendungen von Teilen menschlicher Körver bei Weihen und Zaubereien und endlich die Bewahrung menschlicher Reste und ihre Berwendung (Schädelschalen, Knochendolche, Retten aus Menichenzähnen, f. die Abbildungen, S. 120 u. 121) umfaßt. Es liegt in bem Spiel mit menschlichem Fleisch und Bein schon die Überwindung eines natürlichen Abscheus. Die Menichenfresserei war boch auf ben Gesellschaftsinseln noch nicht überwunden, wenn ein Häuptling bei festlicher Gelegen-



Menidenfnoden in einer Afigabel, ein tannibalifdes Erinnerungezeiden aus Sibidi. (Bufeum für Bollertunde, Leipzig.)

heit ein Menschenauge verschlang. Aus Bölkernamen Schlüsse auf Menschenfresserei ziehen, wäre nicht immer richtig, denn sie wird vielen Bölkern schimpsweise nachgesagt. Menschenfresserei aus Not, die ja auch bei Europäern vorkommt, ist bei Bölkern, die alle paar Jahre eine Hungerzeit durchmachen oder dauernd, wie viele Stämme der Australier oder Arktiker, unter schwierigen Ernährungsverhältnissen leiden, ganz selbstwerständlich und nur zu erwähnen, weil sie zur Erhaltung und Ausbreitung der Sitte beiträgt. Denn wo sie einmal eingebürgert ist, gewinnt sie an Reiz. Es gibt Bölker, bei denen Menschensselsschlich ein Handelsartikel ist, die kaum eine Leiche beerdigen.

## 13. Der Staat.

Inhalt: Alle Bölter leben in Staatsverbänden. — Entwidelung der Staaten. — Aderbauer und hirten als Staatenbildner. — Kennzeichen der primitiven Staatenbildungen. — Urfache der Willtürherrschaft. — Stärte der häuptlinge. — Der Arieg. — Urfachen seiner häufigteit. — Verderbliche Wirkungen des bes ständigen Kriegszustandes. — Allgemeines Mistrauen. — Settenheit der Allianzen. — Scheinkriege. — Die Grenzen. — Loderer Zusammenhang primitiver Staaten.

Rein Bolk ist ohne politische Organisation, mag sie so locker sein wie bei den Buschmännern, deren kleine, zu Jagd oder Raub sich zusammenschließende Trupps zeitweilig ohne Führer sind, oder wie bei anderen heruntergekommenen, versprengten Stämmen, bei denen oft nur Aberglaube und Gewohnheit die Stämme zusammenhalten. Was die Soziologen "Individualismus" nennen, hat man noch nirgends auf der Welt als Völkereigenschaft gefunden. Rasch



sehr oft ein unserem mittelalterlichen Faustrecht ähnlicher Zustand dauernd. Dabei darf aber hervorgehoben werden, daß es auch friedliche Völker und friedliebende Herrscher unter Naturvölkern gibt. Vergessen wir nicht, daß die blutigsten und verderblichsten Kriege der Naturvölker nicht die waren, die sie untereinander, sondern die, die sie mit den Europäern führten, und daß nichts Gewaltthätigseit und Grausamkeit in so hohem Grade unter ihnen angefacht hat als der durch die Gewinnsucht höher zivilisserter Fremden angeregte Sklavenhandel mit seinem schauderhaften Gesolge von Sklavenjagden. Wenn der liebevoll gerechteste aller Beurteiler der Naturvölker, der friedvolle David Livingstone, in sein letztes Neisetagebuch die Worte schreiben konnte: "Der Krundsatz des unbedingten Friedens führt zu Unwürdisseit und Unrecht. ... Der Kampsgeist ist eine der Notwendigseiten des Lebens. Wenn Menschen wenig oder nichts davon haben, so sind sie unwürdiger Behandlung und Schädigungen ausgesetzt", so sehen wir, daß die Unvermeiblichseit des Kampses zwischen Menschen eine große, sich ausbrängende Thatsache sein muß.

Aber dieser Rampfzustand schließt staatliche Ordnungen nicht aus, sondern ruft sie hervor. Er ist nicht mehr bellum omnium contra omnes, sondern stellt vielmehr eine Entwickelungs: phase des längst schon staatenbildenden Bölkerlebens dar. Der wichtigste Schritt aus der Roheit zur Kultur ist die Loslösung der Einzelmenschen aus der gänzlichen oder zeitweiligen Bereinzelung ober Bereinsamung. Alles, was barauf hinwirft, neben ben Familien Gefellschaften zu schaffen, war von großartigster Wichtigkeit in den frühesten Stadien der Kulturentwickelung. Und hier bot die bedeutendsten Unregungen der Kampf mit der Natur im weitesten Sinne. Der Erwerb ber Nahrung mochte in erster Linie Verbindungen schaffen in ber gemeinfamen Jago, noch mehr im gemeinsamen Fischfang. Bei diesem ist nicht der lette Vorteil die Disziplinierung ber Mannschaften, die sich in den größeren Fischerbooten einen Anführer wählen, dem unbedingt zu gehorchen ist, da vom Gehorsam jeglicher Erfolg abhängt. Die Regierung bes Schiffes erleichtert bann die des Staates. Im Leben eines gewöhnlich völlig zu den Wilben gerechneten Bolfes wie der Salomon-Infulaner ist unzweifelhaft das einzige fräftezusammenfassende Element die Schiffahrt. Der Ackerbauer wird wohl nie einen fo großen Antrieb zur Vereinigung in sich empfinden, da er isoliert lebt. Allein auch er hat Motive der Zusammenschließung. Er hat ein Besitztum, und in diesem Besitztum stedt ein Kapital von Arbeit. Da diese Arbeit nicht wieder verrichtet zu werden braucht von dem, der dieses Besitztum erbt, so ergibt sich die Kontimuität bes Besites und bamit die Wichtigkeit der Blutsverwandtschaft von selbst. Wir finden zweitens mit dem Ackerbau die Tendenz zu dichterer Bevölkerung verknüpft. Indem nun diese Bevölkerung einander näher rückt, sich abgrenzt, erwirbt sie, wie jede Anzahl von Menschen, die auf bemselben Fleck Erde lebt, gemeinsame Interessen, und es entstehen die kleinen, zwerghaften Aderbauftaaten. Beim Sirten, beim Nomaben geht die Staatenbildung rafcher vorwärts, in bemielben Maße, als bas Bebürfnis nach Zusammenschluß reger ist und weitere Räume umfaßt. Das liegt ja im Befen feiner Beschäftigung. Während also hier sofort die Familie von größerer Wichtigkeit wird als bort, ist bagegen die Möglichkeit bichterer Bevölkerung ausgeschlossen. Aber ber Besit braucht hier größeren Schut, und ihn gewährt ber Zusammenschluß, zunächst der Familie. Es ist wirtschaftlich vernünftiger, wenn viele von einer großen Herbe leben, als wenn biefe Herbe in viele Teile zerteilt wird. Gine Herde ift leicht zu zerstreuen, man muß sie mit Macht zusammenhalten. Es ist baber kein Zufall, daß nirgends bie Familie zu so großer politischer Bedeutung gelangt wie bei ben Romaden. Das patriarchalische Element der Stämme und Staatenbilbung findet hier seine entschiedenste Ausprägung, und wie im Jägerstaat der Stärkste der Mittelpunkt ist, so wird es im Hirtenstaat der Alteste.

Man ist geneigt, bem Despotismus als einer im Bergleich zum Nechtsstaat niedrigeren Entwickelungsform ein sehr hohes Alter zuzuweisen, und glaubte einst die Anfänge staatlichen

Lebens in seinen Formen sich bilden zu sehen. Dem widerspricht aber von vornherein die Thatsache, daß der Despotismus im Gegensatz zu dem gentilischen oder patriarchalischen Ausgangspunkt dieser Staatenbildungen steht. Der Familienstamm hat allerdings einen Leiter, meist den Altesten; aber außerhalb der Kriegszüge ist dessen Macht fast Null: seine Überschätzung ist eine der häusigsten Quellen von politischen Fehlern der Weißen. Die nächsten Angehörigen des Häuptlings stehen ja nicht tief genug unter ihm, um unterschiedslos in der Masse der beherrschten Bevölkerung aufzugehen. Sie allein schon drängen auf einen mehr oligarchischen Charakter der



Der Bafuto Bauptling Situtuni mit Sofftaat. (Rad Photographie im Befit bes Miffionebirettors Dr. Bangemann in Berlin.)

Negierung hin. Der sogenannte "Hofstaat" afrikanischer (s. obige Abbildung) oder altamerikanischer Fürsten ist wohl immer der Nat, der den Fürsten bei öffentlichen Anlässen umgibt. Die Willkürherrschaft, deren Spuren wir dennoch überall bei Völkern auf niederer Stuse begegnen, auch wo die Negierungssorm republikanisch ist, hat ihren Grund nicht in der Stärke des Staates oder Häuptlings, sondern in der moralischen Schwäche des Einzelnen, der fast widerstandslos der über ihm waltenden Macht anheimfällt. Trot der Tyrannei einzelner durchdringt ein demoskratischer Jug die Staatseinrichtungen der Naturvölker. Vor allem konnte es nicht anders sein in einer Gesellschaft, die sich auf der blutsverwandten, gemeinbesitzenden Gens mit Mutterrecht ausbaute. Ohne Zweisel lag aber darin auch ein Grund der Rückständigkeit.

Eine mächtige Stärkung erfährt die Herrschermacht durch die Verbindung mit dem Prieftertum. Neigung zur Theokratie ift allen Staatenbildungen eigen, und sehr oft über-



schwereren Klagefällen burch Zauber ermittelt werben, und weil gewöhnlich in ber Achtsprechung ber Bolksrat mitwirkt. Wie indessen auch die Stellung der Häuptlinge sein mag, versgleichbar mit der aus dem Kulturreichtum eines europäischen Bolkes hervorgehenden Macht ist sie niemals, und es wäre zu wünschen, daß die Neisebeschreiber mit mehr Diskretion Worte wie König, Palast u. dgl. verwendeten. Nur bei den Kriegshäuptlingen ist fürstlicher Prunk üblich (s. Abbildungen, S. 122 u. 125); die anderen unterscheiden sich oft kaum von ihren Leuten.

Rechtssatungen hat jedes Volk, und zwar schwanken sie bei den meisten Naturvölkern auf der Grenze der Selbsthilse und des Abkauß der Schuld. Bon der Majestät des Gesehes ist nicht die Nede, sondern von der Entschädigung des durch das Verbrechen zu Schaden Gebrachten. Im malayischen Recht gilt z. B. die Selbsthilse überall bei Ertappung auf frischer That, wo selbst die Tötung des Diedes gestattet ist, während darüber hinaus der Abkauf, d. h. die Geldstrase, geboten ist; ähnlich bei den Negervölkern. Der Gewaltthätigkeit ist überhaupt ein großer Raum gelassen, bei Niederen wie Höheren, und je nach der Abwehr, die sie sindet, engt sie die Einzelsphären ein. Die Blutrache ist in verschiedenen Graden bei allen Naturvölkern zu sinden. Sie erreicht eine fürchterliche Ausdehnung bei den Polynesiern und Melanesiern. "Es scheint mir, daß die Neuseeländer in beständiger Furcht vor wechselseitigen Angriffen leben. Wenige Stämme sind, die nicht glauben, von irgend einem anderen Stamm Unrecht erlitten zu haben, und die nun beständig auf Nache denken." (Cook.)

Die Kriege der Naturvölker find oft viel weniger blutig als die unfrigen, und häufig arten jie zu Karikaturen bes erufthaften Kriegswesens aus. Der baburch verursachte Menschenverlust ist indessen boch nicht zu unterschäten, ba lange gekriegt wird, und ba die von Naturvölkern bewohnten Länder ohnehin nur geringe Menschenzahlen aufzuweisen haben. Th. Williams schätzt für die barbarischen Zeiten die Verluste an Menschenleben in den beständigen Ariegen der Fibschianer auf 1500—2000 pro Jahr, "ohne die Witwen, die auf die Nachricht vom Tode ihres Gatten erwürgt wurden". Diese Zahl reicht hin, zum Rückgang ber Bevölkerung erheblich beizutragen. Das Feuergewehr hat die Kriege vermindert, weil es die Verluste vergrößerte. Aber zu biesem dauernden Kriege, den man als "kleinen Krieg" bezeichnen könnte, gesellen sich jene Katastrophen der Überfälle, wo große Zerstörungen von Wenschenleben den elementaren Ausbruch friegerischer Leibenschaft begleiten. Das letzte Ziel eines ernsten Krieges ist bei den Naturvölkern nicht die Besiegung, sondern die Ausrottung des Gegners. Kann man nicht die Männer erreichen, fo wirft man sich auf Weiber und Kinder; besonders dort, wo die Menschenschädel mit abergläubischer Leidenschaft gesammelt werben, wie bei ben kopfabschneibenden Dajaken Borneos (f. Abbildung, S. 127). "Ganze Stämme find mitfamt ben Wurzeln aus ihren Sigen herausgerissen worden und sind entweder von der Erde verschwunden, oder durchwandern, getrieben von bem unerbittlichen knochigen Urme bes Hungers, unter wechselnden Schickfalen ungemessene Streden. Hunderte von Meilen grift baher bort keine Spur einheimischer Industrie unser Auge, noch irgend eine menschliche Wohnstätte; endlose Streden bieten bas Bild einer einzigen menschenleeren Wildnis." (Harris, von Südostafrika.) Zum Morde gefellt sich Raub, um ein Kriegs: clend zu ichaffen, wie es die zivilisierten Bölker faum erbenken können. Den Gipfel biefer verheerenden Macht bildet aber freilich das Auftreten höher begabter oder mindestens besser organifierter Krieger= und Räuberhorden, die sich Übung im Morden und in der Graufamkeit erworben haben. Das Abhauen ber Sände und Füße und bas Abschneiben von Rase und Ohren sind gewöhnlich. Oft haben die Mißhandlungen ben Nebenzweck, einen Gefangenen zu "zeichnen" Dahin gehört auch das Tättowieren der Kriegsgefangenen. Lichtenstein sah einen Nama, den die Damara als Gefangenen beschnitten und der mittleren oberen Vorderzähne beraubt hatten. "Er zeigte und bas und fügte hinzu, daß, wenn er zum zweitenmal von ihnen gefangen worden ware, diefe fehr kenntlichen Zeichen ihm unsehlbar ben Verluft feines Lebens zugezogen hatten."

Die Verluste an Leben und Gesundheit könnten einige Generationen des Friedens ausgleichen; aber was bleibt, das ist die tiefe moralische Nachwirkung. Es ist dies die Erschütterung alles

Bertrauens in die Rebenmenschen und in die Wirksamkeit moralischer Mächte, ber Friedensliebe und der Beiligkeit bes verpfandeten Wortes. Ist die Politik der Kulturvölker nicht burch Treue und Vertrauen ausgezeichnet, so ist die der Naturvölker der Aus: bruck ber niedrigen Gigenschaften des Mißtrauens, der Untreue, der Rücksichtslosigkeit. Man sucht burch nichts anderes als burch Überliftung ober Schrecken zu wirken. Für die europäische Politik gegenüber ben Naturvölkern hat dies den großen Vorteil gehabt, höchst selten einer starken Bereinigung eingeborener Kräfte gegenübertreten zu muffen. Das einzige fehr bemerkenswerte Beiiviel ist die Allianz der "sechs Na= tionen" nordamerikanischer Indi= aner vom Stamme ber Frotesen, die im 17. und 18. Jahrhundert den Europäern gefährlich wurde. Gin Versuch einer Berbindung, der sehr bedenklich hätte werden fönnen, wurde nach bem fogenannten Cand = River = Vertrag von 1852 burch Griqua, Basuto, Baquena und andere Betschua= nenstämme gemacht, kant aber nicht zur Vollendung; und bie letten Jahre haben zur Genüge



Gegenstände der dajakischen Ropsabschneider: 1) Schild mit Menschen. baaren. 2) Schwert und Messer. 3) Schädel, mit eingeschnittenen Ornamenten und Metallplätichen verziert. 4) Korb zum Ausbewahren eines Schädels. 1 u. 2 wahrscheinlich aus Autei, 3 u. 4 aus Bestdorneo. (Ethnogr. Museum, Minchen.)

wieder gezeigt, wie wenig boch die südafrikanischen Stämme mit ihrer Überzahl und ihrer zum Teil hervorragenden Kriegstüchtigkeit vermögen, weil ihnen das Vertrauen sehlt, das sie selbst zu einigen und ihren Vestrebungen Festigkeit zu geben im stande wäre.

Beständige Furcht und Unsicherheit der Eingeborenen ist ein notwendiges Resultat des häusigen Verrats ihrer Feinde. Es ist bezeichnend, daß die große Wehrzahl der Naturvölker sich so sehr über Wassen freut und nie ohne Wassen geht (j. Abbildung, S. 129); und nichts charakterisiert besser den höheren Stand des staatlichen Lebens in Uganda, als daß dort Spazierstöcke an die Stelle der Wassen treten. Als auffallend wird es bemerkt, wenn

feine Wassen getragen werden, wie es Finsch von den Leuten von Parsi Point in Neuguinea bervorhebt.

Die Sitte, Frembe, von denen der Aberglaube Unglück und Krankheit fürchtete, als Feinde zu behandeln, schiffbrüchig Angetriebene als "angeschwenunte Kokosnüsse" zu erschlagen, war sicherlich ein großes Hindernis der Ausbreitung. Wir hören aber, daß bei den Melanesiern die Frage erörtert wurde, ob dies erlaubt sei, und daß sich auch Fremde durch Heirat an einen neuen Ort sessenten. Gehörten sie einer nahen Insel oder Inselgruppe an, so wurden sie nicht ganz als Fremde behandelt, weil sie nicht unheimlich waren. Polynesier, die nicht selten nach den Banks-Inseln getrieben wurden, sind auf denselben freundlich aufgenommen worden. Wenn kaum eine der zahllosen Forschungsexpeditionen in Australien ihren Weg gemacht hat, ohne Bedrohungen oder Angrisse von den Eingeborenen zu erfahren, so sind die unwillkürlichen Verslehungen der Grenzen der Eingeborenengebiete nicht zu übersehen, denn noch heute gilt in Zentral-Australien unbesugtes Betreten eines fremden Gebietes als ein schweres Vergehen.

Wie in der Familie und Gesellschaft tritt uns also die Neigung zur schärssten Absonderung auch der politischen Gebiete entgegen. Wer sollte nicht in diesem latenten Kriegszustande eine große Ursache des Zurückleidens der Naturvölker erkennen? Die Größe der Kulturstaaten, die sich zu einer freien Söhe der Entwickelung hinaufgearbeitet haben, liegt darin, daß sie durch gegenseitige Anregung auseinander wirken und so immer vollkommenere Erzeugnisse hervorzbringen. Aber gerade die gegenseitige Anregung sehlt im dauernden Kriegszustande, die von innen und außen wirkenden Kulturmächte werden gleichmäßig geschwächt, und die Folge ist Stillsstand, wenn nicht Rückgang.

Im Wesen der Staatenbildungen der Naturvölker liegt Undestimmtheit der Grenze, die mit Absicht nicht als Linie gezogen, sondern als freier Raum von wechselnder Breite offen gehalten wird. Bis hinauf zu den Halbstulturstaaten sind die Grenzen mit Unsicherheit behaftet. Nicht der ganze Staat hängt mit der Bodensläche seit zusammen, die er bedeckt, besonders nicht seine peripherischen Teile; nur der politische Mittelpunkt, das Wesentlichste des ganzen Gebildes, liegt sest. Lon ihm aus läßt die den Staat zusammenhaltende Macht ihre Stärke gerade in den peripherischen Strichen in wechselndem Maße kund werden. Grenzpunkte und Grenzräume kennt man auf allen Stusen. Die Grenzräume werden frei gehalten, dienen wohl auch als gemeinsame Jagdzunde, aber sie dienen auch staatsseindlichen Mächten, Desperados jeder Größe zur Wohnstätte; nicht selten nehmen neue Staatenbildungen von hier ihren Ausgang. Scharse Grenzen bildeten sich am ehesten dort aus, wo die beiden so grundverschiedenen Rulturz und Lebensarten des Nomadismus und Ackerbaucs auseinander trasen. Hier werden den Steppenvölkern mit Notwendigkeit scharfe Grenzen gezogen, und die Kunst such nachzuhelsen, indem sie Grenzwälle und sogar Mauern baut. Die Steppengebiete sind die Länder der chinesischen Mauern, der Türkenz und Kosakenwälle.

Leopold von Ranke hat es als einen Ersahrungssatz ausgesprochen, daß sich einer allgemeinen Geschichtsbetrachtung überhaupt anfangs nicht große Monarchien, sondern kleine Stammesbezirke oder staatenähnliche Genossenschaften darstellen. Dies zeigt die Geschichte aller großen Reiche, selbst das chinesische kann auf kleinere Anfänge zurückgeführt werden. Freilich sind sie von geringer Dauer gewesen, mit einziger Ausnahme des römischen. Auch das chinesische hat seine Zeiten des Zerfalles durchgemacht. Am römischen Neiche haben die Bölker gelernt, wie große Länder verwaltet werden müssen, um sie räumlich groß zu erhalten; denn seitdem hat die Geschichte so manche Neiche, die oft das römische an Größe noch überragten, sich erheben und durch Jahrhunderte sich erhalten sehen. Außer der Beherzigung geschichtlicher Lehren hat dazu ohne Frage die wachsende Zahl der Bevolkerungen und das damit zunehmende Gewicht ihrer materiellen Interessen beigetragen.

- Inter-Man







naheverwandten Masitu, so werden Fulbe-Niederlassungen am unteren Niger erklärt, so chinessische Dasen in den Schan-Ländern. Man braucht nicht alle diese Überlieserungen zu glauben und kann doch darin einen Beweis zugleich für die große Rolle des Krieges in den Bölkermischungen des Altertums und für die Schwierigkeit sehen, zusammenhängende Staaten zu gründen; an deren Stelle tritt die Loslösung von Kolonien in kriegerischer oder friedlicher Weise. Die Alfuren der östlichen Inseln des Malayischen Archipels haben bestimmte Regeln für die Berwaltung ihrer Kolonien, und die Koloniengründung muß im alten Polynesien ganz ebenso ein notwendiger Aft des Staatslebens gewesen sein wie einst in Hellas.

Weit zurück tritt natürlich bei Bölkern auf nieberer Stuse jene verkittende Kraft des Kampses gegen Naturgefahren, deren Drohung die Gesantheit eines Volkes zu gemeinsamer Abwehr vers dindet. Eine starke vereinigende, die Schähung gemeinsamer Interessen fördernde Macht wirkt günstig auf die Gesantkultur. In den tief gelegenen Küstenstrecken der Nordsee in Deutschland und den Niederlanden wird durch die allgemeine Gesahr des Dammbruches und der Überschwemmung durch wütende Sturmsluten ein folgenreiches Zusammenstehen der Menschen hervorgerusen. Mit tiesem Sinne hat der Mythus den Kamps gegen diese Naturgewalten der vielköpfigen Hydren und der greulichen, vom Meere ans Land kriechenden Seeungeheuer mit der Erringung der höchsten Güter der Bölker in Staatengründung und Kulturerwerb innig verdunden, bei keinem Volke mehr als dem chinesischen, das in seinem strom= und sumpfreichen Lande seinen dämmen= den und austrocknenden Schem, Schun, Jao und dergleichen freilich mehr als genügende Arbeit darzubieten hatte. In Agypten liegt eine berartige Wirkung der Sorge für die jährliche Beswässerung und Neuabgrenzung des Landes historisch ossen.

Rulturfördernd müssen aber überhaupt gemeinsame Bedürsnisse wirken, die die Menschen aus der unfruchtbaren Jsolierung herausreißen. Sie befestigen vor allem auch das Staatswesen, das die Leistungen zur Befriedigung dieser Bedürsnisse organisiert. Gemeinsame Beherrsschung und gemeinsame Interessen schaffen Staaten. Zuerst kommt aber die Beherrsschung. In fast allen Staaten außerhalb des europäischen Kulturkreises regieren eingedrungene Eroberer, Fremde. Das Bewußtsein der nationalen Zusammengehörigkeit erzeugt sich erst später und bricht sich als staatenbildende Kraft Bahn, wenn die geistigen Interessen der Bölker mit ins Gewicht fallen. In fast allen Ländern der Erde, die größere politische Einheiten darstellen, sinz den wir daher von je verschiedene Nationalitäten erst übers, dann nebeneinander; nur in kleinen Staaten bildet ein einziger Stamm von Ansang an das ganze Volk.

## П.

Der pazifisch-amerikanische Völkerkreis.

## A. Die Ozeanier.

## 1. Der pazifisch-amerikanische Polkerkreis.

"Sind weber Beife noch Schwarze ... Bohlgewachjen, bubiche Gefichter, haare fast so grob wie Noshpaar ... Sie haben tein Eisen," Eblumbus von ben Bewohnern Guanahanis.

In halt: Die geschichtliche Stellung bes Stillen Dzeans. — Die Indier des Columbus. — Amerikas Lage in der Ölumene. — Rassenähnlichkeit der Ozeanier mit Malayen und Indianern. — Ethnographische Verwandtschaften. — Die Stellung Japans und Nordwestamerikas. — Die großen Gruppen der Ozeanier, Malayen samt Madagassen, Australier und Amerikaner. — Die malayisch-polynesische Sprachverwandtschaft. — In welche Zeit fallen die amerikanisch-ozeanisch-asiatischen Beziehungen? — Der leere Raum zwischen der Osterinsel und Peru und die amerikanisch-polynesischen Beziehungen.

Da ber Stille Dzean zwischen bem Westen und Often ber bewohnten Erbe liegt, erscheinen die Bewohner seiner Inseln einem allgemeinen Überblick als Träger einer wichtigen ethnographischen Verbindung. Vom Westrande an verfolgen wir im allmählichen Abergang affatische Spuren auf den Inseln weit hinaus gen Often; sie vermindern sich, aber einige bleiben bis zu den öftlichsten kleinen Gilanden Polynesiens, und einzelne finden sich am entgegengesetzten Ufer, besonders in den burch polynesische Anklänge ausgezeichneten nordwestamerikanischen Gebieten, wieder. Wie eng die ber Ofthälfte ber Menschheit gemeinsame Grundlage ber Steinkultur sowie die für weitaus den größten Teil gültige Zugehörigkeit zur mongoloiden Rasse die Bewohner der Infeln des Stillen Dzeans mit den Amerikanern verbindet, ist im ersten Kapitel der Einleitung betont worden. Dieser Zusammenhang ist eine ber größten Thatsachen in ber geographischen Berbreitung der heutigen Menschheit. Man hat gesagt, daß in Amerika der Schlüffel zu den größten Problemen der Ethnographie liege. Gelingt es, die Bewohner dieser größten und isolier= teften Weltinfel mit der übrigen Menschheit in Verbindung zu bringen, dann ift allerdings die Ginheit bes Menschengeschlechts festgestellt. Die Berbindung kann aber nur über den Stillen Ozean gesucht werden, benn bas Antlig bes alten Amerika ist bem Westen zugekehrt. Bon hier aus mußte Amerika längst entbeckt fein, ehe von Often ber bie Normannen ben Weg zu seinen Bu den Gigenschaften der Bewohner Guanahanis, die Columbus am Gestaden fanden. meisten in Erstaunen setzten, gehörte ber Mangel bes Gisens, wie er schon am 13. Oktober 1492 in seinem Tagebuch verzeichnet. Reine spätere Entbedung hat diese bezeichnende Thatsache der alt= amerikanijchen — und zugleich ozeanischen — Ethnographie in anderem Lichte erscheinen lassen. Mit Ausnahme eines Streifens im Nordwesten, ber von Asien her mit dem Gisen bekannt geworden, stand Amerika im Steinzeitalter, als es entdekt wurde. Auch seine Kulturvölker bereiteten zwar kunstvolle Werke aus Gold, Silber, Rupfer und Bronze, benutten aber Steine als Waffen und Wertzeuge. Als Afrika von den Europäern entdeckt ward, bereitete es Eisen bis hinab ins Hottentottengebiet, die Wölfer des Malayischen Archipels bearbeiteten in kunftvoller Beise bas Gifen, in Nordasien war nur ein verkehrsarmer Streifen an der Ruste eisenlos. Das Gebiet ber eisenlosen Bölker liegt also am Oftrande der bewohnten Erbe; es umfaßt Australien, die



Endglied einer Berbreitungskette vorliegt, beren Anfang am Oftgestade bes Atlantischen Dzeans zu juden ift. Mit der üblichen Auffaffung, daß Amerika eine isolierte, fast inselhafte Selbständigkeit ber Entwickelung zeige, steht unfere Ansicht nur scheinbar im Widerspruch. Im Rahmen seiner Zugehörigkeit zu den Oftländern der Okumene ist Amerika allerdings ein Gebiet von großer, in feiner Lage zwischen ben größten Dzeanen geographisch wohl begründeter Selbständigkeit. Ihren Ausbruck findet sie aber weniger in einzelnen ethnographischen Eigentümlichkeiten als vielmehr in der übereinstimmenden Geschlossenheit des Ganzen. Es ist das nicht eine Besonderheit des Wesens, sondern des Grades. Kassen wir die forperlichen Merkmale ins Auge, so ist die Abereinstimmung der Indianer unter sich sehr groß, wenn wir Haut, Haar und Physicanomie betrachten; sie fehlt aber, jobald wir ben Schädel mit hereinziehen. Sier stehen wir bemfelben Wiberspruch gegenüber, ber in ber inneren Berichiedenheit ber Insulaner bes Stillen Queans hervortritt, und können nichts anderes thun, als mit A. von Sumboldt, bem Prinzen von Wied, Morton an der äußeren Einheitlichkeit der Raffe festhalten. Die Ergebnisse der Schädelforschungen werden allem Anschein nach nur nachweisen, daß sich unter der Decke der heutigen insularen Einförmigkeit eine ältere Verschiedenheit ber amerikanischen Rassenelemente verbirgt. Unzweifelhaft bleibt aber die Zugehörigkeit der Amerikaner zur großen mongolviden Rasse, und zwar zu demselben Zweige, dem auch die öftlichen Ozeanier angehören. Die Ahnlichkeit beider weist die Vergleichung von Farbe, Saar und Stelett nach.

Was in der Rasse die Ozeanier am tiefsten von ihren östlichen Nachbarn sondert, bas ift das deutliche Hineinreichen der indo-afrikanischen Bölkergruppe bis mitten in ihr Infelgebiet. Unzweifelhaft find Einzelne und kleinere Gruppen biefer negroiden Menschen über alle Archivele hin zerstreut worden und haben da und bort dem malanischen Grundton eine dunklere polynesische Kärbung erteilt; aber ihre Spuren fehlen auch in Amerika nicht. Die auf den Inseln des Südmeeres vorhandene Menschengattung wurde ichon von den Forster unter zwei Sauvtabteilungen gebracht: die eine von hellerer Farbe, wohlgebildet, von ftarkem Muskelbau, ansehnlicher Größe und fanftem, gutherzigem Charafter; bie andere schwärzer, mit fraus und wellig werdendem Haar, bürrer, kleiner, fast noch lebhafter als jene, aber zugleich mißtrauischer. Es sind die Bolynesier und Melanefier ber neueren Ethnographen. Richt immer find beibe auseinander zu halten: wo man nur Glieder der letteren Gruppe vermutete, find hellhäutige und straffhaarige Veriprengte, ja ganze Stämme hervorgetreten. Selbst für die Samoaner nimmt Bird ow negroide Zumischung bestimmt an. Finsch schilbert bie Bewohner von Port Moresby folgenbermaßen: "Hier finden Sie alle Bariationen, von gang schlichtem bis gedrehtem Papuahaar, Lockenköpfe, barunter rotblonde, find häusig, japanische und Jubenphysiognomien, Männer mit Ablernasen, die an Rothäute erinnern, nicht felten. Ebenso verhält es sich mit der Hautfärbung." Das minbeste, was man thun kann, ift, die Möglichkeit einer verschiedenen Abstammung offen zu halten, wie Wilkes bei ben Paumotu-Insulanern gethan hat. Die Frage bes Ursprungs wird badurch verwickelter, aber statt des rein polynesischen Ursprungs aus Nordosten auch eine Verwandtschaftslinie in nordwestlicher Richtung zu ziehen, ist immer noch besser, als mit Crozet u. a. das verbrauchte Motiv von der dunkeln "Urbevölkerung" wieder hervorzuholen. Wenn im Stillen Dzean zwei Raffen wohnen, konnen bort auch zwei Raffen wandern, besonders wenn sie see- und schiffsgewohnt find.

Mit stärkerer Betonung pflegt die Rassenverwandtschaft mit den Bewohnern des Malapischen Archipels hervorgehoben zu werden, da darauf die Sprachverwandtschaft so deutlich hinweist. Halten wir beide Verwandtschaften getrennt! Die Völker des Malapischen Archipels, die in hellerer Haut oder chinesischen Augen asiatische Anklänge zeigen, sind vielleicht auf einigen mikronesischen Inseln stärker vertreten; die eigentlichen Polynesier schließen sich näher an die östlich





haaren. Die Ornamente malayischer Gewebe gleichen auffallend benen altamerikanischer. Bei ben Calchaquis im nördlichen Argentinien findet man Bemalung der Thongesäße mit linearen Zeichnungen, Bögeln, Reptilien und menschlichen Gesichtern, die an die Peruaner, in der Wahl und Stilisserung der Motive zugleich an malayische Arbeiten erinnern. Auch in den Sitten kehrt manche Außerlichkeit auffallenderweise wieder, wie gewisse Grußformen, die Erklärung einer Einstimmung durch überreichung eines Stäbchens, die Methode der Mitteilung durch Holzpausen zo. Über alles aber erhebt sich wie ein großer gemeinsamer Bau die Übereinstimmung der auf Mutterrecht und Exogamie gegründeten gesellschaftlichen Ordnung (soben,



Manner von der Rarolinen-Infel Ponape. (Rad Photographie im Gobeffrog-Album.)

S. 108 u. f.). Am deutlichsten finden wir sie in Australien und Melanesien und dann wieder in Amerika, während dazwischen in Polynesien ein Gebiet der Zersetzung und des Verfalles liegt. In Süd= und Nordamerika tritt uns dieselbe Verfassung, sogar oft kleine Einzelheiten wiedersholend, entgegen.

Die Berarmung, die wir in der Pflanzen= und Tierwelt Dzeaniens gegen Often zu immer deutlicher eintreten sehen, gilt durchaus nicht in der Welt der Menschen. Die jüngere Entwickslung hat im Stillen Dzean den Often inne; Westen und Süden stehen zurück. Die Melanesier sind wie eine Senkung des Kulturstandes zwischen Malayen auf der einen und Polynesiern auf der anderen Seite. Am südamerikanischen Gestade aber betreten wir ein Gebiet noch höherer Kultur in Peru. Wenn wir zu den sogenannten Urtefakten jenen ethnographisch bedeutenderen geistigen Besit, die religiösen Vorstellungen, sozialen und politischen Sinrichtungen rechnen, so steht der Osten über dem Westen und nicht bloß über Melanesien, auch über Mikronesien. Daß von





bebeutende Insel des großen Archipels den weit zerstreuten Bölkchen des zentralen Stillen Dzeans Ursprung gegeben habe, und das um so weniger, als malayo-polynesische Berwandtschaften bis nach den Melanesischen Inseln und Madagaskar deuten. Der kontinentale Ursprung der Malayo-Polynesier ist für ihr Berständnis von besonderem Belang, weil er uns die Möglichkeit einer einst weiteren Berbreitung der Malayo-Polynesier an den westlichen Gestadeländern des Stillen Dzeans erössnet. Ihre Anwesenheit in Formosa, ihre Spuren in Japan sühren an dieser Seite bis zu einem Punkte, von dem an die Kette der Beziehungen zu Nordwestamerika deutlicher sichtbar wird. Ob diese Völker damals eine weite kontinentale Ausbreitung besessen, diese Frage

fann hier übergangen werden: Zwischen Japan, wo nordwestamerikanische Ginflüsse erfennbar find, und Formofa, bis wohin heute Malayo = Polynesier hinauf reichen, bleibt eine jo schmale Lucke, daß Übertragung fast sicher ift. Wichtiger ist aber, daß mit einer jo viel größeren randlichen ober insularen Ausbreitung gegen Morden bie Möglichkeit direfter Verbindungen durch freiwillige und unfreiwillige Wanderungen vermehrt wird. Jene inselreiche Küste nörblich von der Mün= bung bes Columbia, besonders die Strede zwischen Buget-Sund und Kap Spencer, ber "Bienenstod" Dalls, wo beständig Menschenschwärme herangezogen und ausgesandt werden, ist etwa 800 Meilen in gerader Linie vom Japanischen Archipel entfernt. Auch auf dieser Seite und von hier an nordwärts bis zur Beringstraße erstreckt fich ein Gebiet hoch= entwickelter Schiffahrtsfunft. Die amerikaniichen Anklänge, die unter der eigenartigen und hohen Kultur Japans noch hervorschim= mern, verdichten sich von hier nach Rorben, bis im Beringmeer die Identität des auf bem afiatischen und amerikanischen Ufer wohnenben Volkes erreicht ist. Gerabe jene jüngere Berbreitung afiatischer Merkmale über Nord= amerika, die es bewirkt hat, daß in Einzel=



Gine Dajatfrau von Borneo. (Rad Photographle im

heiten fübamerikanische Bölker Anklänge an fübwestpazisische, nordamerikanische deutlichere an nordwestpazisische ausweisen, bezeugt die Bevorzugung des nördlichen Weges.

Die pazisischen Inseln sind in den Tropen durch einen insels und menschenleeren Naum von 40-60 Längengraden von dem amerikanischen Gestade gesondert. Die einzige größere Gruppe, die Galápagos, die man in drei Tagen von der südamerikanischen Küste her erreicht, scheint vor dem Besuche der Europäer keine Menschen gesehen zu haben. Erwägen wir, daß dieser leere Raum ein Trittel so breit ist wie der zwischen der Dsterinsel und den östlichsten Gilanden des Malanischen Archipels, und daß die Oster-Insulaner von der Samoagruppe, dem angeblichen gemeinsamen Ausstrenungsmittelpunkt der Polynesier, nach ihrem Giland einen viel weiteren Weg zurüczulegen hatten, als jener Naum beträgt, so erscheint uns die Lücke weniger bedeutend. Im

Berhältnis zum inselreichen bewohnten Teile bes Stillen Dzeans ist diese Aluft nicht breit genug, um uns zu verhindern, diesen, ähnlich wie den Indischen Dzean, als bewohntes Meer im Gegensatzum unbewohnten Atlantischen aufzusassen. Geschicktliche Nachrichten über Fahrten, freiwillige oder unfreiwillige, in dem Gebiet östlich von der Osterinsel sehlen. Die peruanischen Amalen verzeichnen Küstensahrten und weitere Seezüge zu Eroberung oder Entdeckung, Pizarro begegnete Handelsschiffen, und die Chinda wie die Chimu hatten Traditionen von einer entsernten Heimat über dem Meere; aber nichts Geschichtliches beutet aus einen unmittelbaren Versehr zwischen Polynesien und Südamerika. Vielmehr halten sich die Übereinstimmungen und Ahnlichseiten im Nahmen der allgemeinen Zugehörigkeit beider Teile zu dem großen pazisischen Völkerkreis. Auch die Vorstellung der Chinesen von einem großen Land im Osten kann nur auf Nordwestzamerika gedeutet werden, und die goldreichen Inseln, die die Japaner in den Osten versehten — Tasman wurde zu ihrer Entdeckung ausgesandt und kand dabei die Vonin-Inseln — gehörten der Sage an. Über die Ableitung der altamerikanischen Kulturen von Usien werden wir im amerikanischen Abschnitt zu sprechen haben.

## 2. Die Völker des Stillen Greans und ihre Wanderungen.

"Es läßt fich ben Böllerwanberungen von Usien ber burch eine Inselreibe nachspuren, von benen selten zwo auf hundert Seemeilen voneinander entsernt liegen." Joh. Reinholb Forfter.

-101=Mr

Inhalt: Die Inselgruppen, ihr Klima und ihre Kulturpslanzen. — Die Bolkzahl, ihre Abnahme und Berschiebung. — Spuren dichterer Bevölkerung und Kultur. — Ruinen. — Die Wanderungen. — Unfreiwillige Wanderungen im Stillen Ozean. — Schissahrt und Schissbau. — Orientierung. — Handelsreisen. — Hungersnot, Krieg und andere Gründe der Eins und Auswanderungen. — Wanderlagen. — Die Wanderungen in der Mythologie. — Die polynesische Wanderung. — Polynesische Sprachgemeinschaft und Übereinstimmung der Sitten. — Die Sage von Hawaik. — Polynesien in Melanesien und Mikronesien. — Unbewohnte Inseln. — Zeit der Wanderungen. — Die ethnographischen Gruppen im Stillen Ozean. — Die Abstammung der Australier.

Durch den westlichen und mittleren Teil des Stillen Dzeans sind viele Tausende von Infeln in zahlreichen Gruppen zerftreut (f. die beigeheftete "Bölferkarte von Dzeanien und Australasien"). Sie schließen sich im Westen mit größeren Inseln an Australien und ben Dlalanischen Archivel an: es ist zuerst Reuguinea mit ber inneren Kette ber Melanesischen Infeln, die im Often mit der Fibschigruppe endigen; isoliert liegt im Südosten die Gruppe von Neufeeland. Aber Fidschi hinaus nach Often und über Neu-Medlenburg nach Norden liegen gahllose fleinere Inseln, Polynesien. Sie erstreden fich von ben Karolinen bis gur Ofterinfel, die durch einen Zwischenraum von 500 Meilen von der südamerikanischen Kuste getrennt ift, und von der Südinsel Neuseelands bis Hawaii. Durch die Marianen gegen Japan und durch die Palau gegen die Philippinen zu gerückt, liegt im Winkel zwischen den beiden eine zweite Gruppe von noch fleineren Infeln, Mikronefien. Die Sonderung ber brei Gruppen geht nicht tief; viel natürlicher find kleinere Gruppen barinnen abgeschlossen. Gemeinsames in Natur= charakter und Entstehungsweise ist den einzelnen Ländern und Ländchen in reichem Maße eigen. Früher schon hat man die Zweiteilung in hohe und niedere Inseln als natürlich erkannt; jene um= fassen die vulkanischen, diese die Koralleninseln. Zwar entspricht diese einfache Klassisstation nicht gang bem Erscheinungsreichtum; vulkanische Erscheinungen und bestige Erdbeben find in bem ganzen weiten Gebiet verbreitet, und die Korallenbauten haben in dem tropischen inselreichsten







LATER TANGS AND THIS PROPERTY IN THE PROPERTY







häufig; die Zahl unbewohnter Inseln mit Spuren früherer Bewohntheit ist nicht gering. Die Mehrzahl der pazisischen Inseln liegt zwischen den Linien gleicher Jahreswärme von 20°, nördlich und südlich vom Aquator, in Gebieten vorwaltend westlich gerichteter Meeresströmungen und Winde. Oft ist darauf hingewiesen worden, wie die vorwaltende Ostwestrichtung des Passates eine Zuwanderung aus der Neuen Welt erleichtere. Der Einsluß der Winde und Strömungen auf den Verfehr in kleinen Gebieten ist wohl groß; aber die Thatsachen der Wanderungen und Versichlagungen (s. S. 150 f.) beweisen, daß sie die Verbreitung der Menschen zwar oft, aber nicht immer bestimmen komten. Die neuere Meteorologie zeigt uns ebenso Lustströmungen aus Westen,



Die Taropflange (Caladium esculentum). 1/12 naturt, Große.

wie die Meereskunde einen äquastorialen Gegenstrom in gleicher Nichtung kennen lehrt. Im regelsmäßigen Verkehr warten die Polynesier Westwind ab, um nach Osten zu fahren, und haben ganz entsprechend die Überlieferung, daß ihre Haustiere aus Westen gebracht worden seien. Schon in der Herspenschen Verschend ich auch jenseits 20° die vorwaltenden Westwinde der Südhalbkugel fühlbar.

Pflanzen= und Tierwelt bieses Gebiets, beren ausgesprochen asiatischen Charakter zuerst Chamisso zu den Ostwanderungen der Ozeanier in Beziehung gesetzt hat, vermochten den Menschen wenig zu bieten: einige der wichtigsten Kulturpflanzen und Haustiere sind von außen eingesührt worden, wie Schwein, Hund und Huhn, Tard und vielleicht auch Banane. Aber

ber am engsten mit der Inselwelt verknüpfte und ihren landschaftlichen Charakter hauptsächlich bestimmende Baum, die Kokospalme (s. die Tasel bei S. 145), macht auch auf den fernen und niedrigen Inseln die Eristenz der Bewohner möglich. Die Ruß enthält, solange sie grün ist, eine Flüssisseit, die in frischem Justande kühlt, in gegorenem berauscht. Der sette, älter gewordene Kern ist nahrhaft und gibt reichliches Öl. Die innere Schale der Ruß liesert Gesäße, die Faser der Außenseite dauerhafte Geslechte, mit den Blättern deckt man Dächer, flicht man Matten, Segel, Körbe, der Stamm dient zum Hütten= und Schissbau. Die weit wurzelnden Kokospalmen tragen endlich zur Besestigung und Vergrößerung der Koralleninseln bei, zu deren frühesten und häussigsten Bewohnern sie gehören. Nächst der Kokospalme ist die Brotsrucht (s. Abbild., S. 145) das ertragreichste aller polynesischen Kulturgewächse: bekannt ist das Vort Cooks, daß sechs Brotsruchtbäume eine Familie zu ernähren vermöchten. Dazu kommt in britter Linie der Hauptgegenstand des eigentlichen Ackerdaues, die Taropflanze (s. obige Abb.). Sie und die Brotsrucht haben das Leben dort sast zu leicht gemacht. Von Westen her reicht die Sagopalme (s. die Tasel bei S. 145) nach Melanesien hinein: ein größer Teil der Bevölkerung Neugnineas ist auf sie angewiesen.

So sind trot ihrer weiten Berbreitung fast allen Bewohnern der Inseln des mittleren Stillen Oscans wichtige Lebensbedingungen gemein. Und bazu kommt nun der gemeinsame Bests einer Summe von ethnographischen Merkmalen, die trot bedeutender Rassenunterschiede aus Polynesien, Mifronesien, Melanesien ein einziges ethnographisches Gebiet machen. Die Inselnatur macht die Bewohner zu Schiffern und zu Manberern. Daher haben wir hier ein Gebiet ausgebehnter Koloniengründung, und Niederlassungen der einen Völkergruppe finden wir im Gebiet ber anderen. Aber merkwürdiger Gegenfaß: auch da, wo so großer Raum für Ausbreitung ins Immere vorhanden ist, wie in Neuguinea oder Neuseeland, bleiben sie vorwiegend an der Küste haften. Ihre Wertzeuge und Gebräuche bei Schiffahrt und Fischfang stimmen nahe überein. Sie entbehren alle bes Eisens und find bafür geübt in ber Bearbeitung bes Steines, bes Holzes und ber Dluscheln. Gine hohe Stufe haben sie in der Herstellung von Flechtwerk erreicht: der Webstuhl greift von Westen herein, während der Osten und Süden Rinden und Bast verarbeiten. Die wenigen Haustiere, die gebräuchlichsten Früchte des Feldes und die berauschende Rawa oder Awa find in allen brei Gebieten verbreitet. Im sozialen Leben ist bas Übergewicht bes Stammes oder der Gemeinde über die Familie kaum irgendwo so scharf ausgesprochen, und im Neiche religibler Borstellungen erhebt sich aus einer großen Zahl gemeinsamer Abeen in Volynesien eins ber burchgebildetsten mythologischen Systeme primitiver Völker, das biesen weiten Raum und wohl noch entlegenere mit seinen Sagenblüten überstreut hat.

Seute zählen die Inseln des Stillen Dzeans auf dem Raume zwischen der Westipige Neuguineas und der Ofterinsel, zwischen den Archipelen von Hawaii und Neuseeland nicht über anderthalb Millionen, ohne die Weißen. Zwar tritt uns auch heute auf einigen der polynesischen Infeln eine Menschenzahl entgegen, die an Übervölkerung grenzt. Die Kingsmill-Gruppe zählt auf 8 Quadratmeilen 35,000 und die der Marshall-Anseln gegen 12,000 Einwohner auf 7 Quadratmeilen. Es handelt sich babei immer um die Bewohner einiger kleiner Inseln, die die Rokoshaine und Fischgründe eines ganzen Archipels ausbeuten. Auch Tonga, als einer der weniger günstig ausgestatteten Archipele, die Salomon-Gruppe und der Bismarck-Archipel zeigen verhältnismäßig ichon keine bünne Bevölkerung mehr. Im allgemeinen neigen überhaupt kleinere Landräume zur dichteren Zusammendrängung der Bevölkerung. Aber die große Mehrzahl der pazifischen Inseln trägt heute viel weniger Menschen der ursprünglich heimischen Bölker als vor der Zeit der europäischen Ginflusse. Man muß nicht bloß die Zahlen betrachten, sondern auch den geographischen Afpett: Die Sübinsel von Neufeeland und Chatham haben nur noch eine verfchwindend kleine Eingeborenen Bevölkerung, die in die letten Winkel jurudgebrangt ift, mahrend alle naturlichen Borteile in die Hände ber burch Bahl und Thätigkeit überwältigenden weißen Bevölkerung übergegangen find. 100,000 gab man auf guter Grundlage 1835-40 als die Sahl ber Maori an, heute sind es 42,000, barunter zahlreiche Nischlinge, die bald allein übrig sein werden. Upplich steht es mit Hawaii, ähnlich auf den kleinen Inseln. Fragt man nach den Urfachen diefer Erscheinung, die bereits zu so großen Verschiebungen der Raffen= und Bölkergebiete Unlaß gegeben hat, so find es dieselben wie überall. Wir fassen sie nach den Bemerkungen im einleitenden Teil (f. oben, S. 10 f.) in die Worte gusammen, womit fie 1888 Pennejather für die Maori bezeichnete: Trunkfucht; Krankheiten; Bekleidung mit schlechten europäischen Stoffen anstatt ihrer bichten Matten; friedliche Zustände, die sie in Trägheit versinken und die gefunden Wohnstätten auf befestigten Sügeln gegen feuchte Pläte in der Nähe ihrer Kartoffeljelber vertauschen ließen; Wohlstand, der ihnen Müßiggang und schädliche Genüsse brachte. Dem Fortschritt in Bahnen europäischer Gesittung stehen ihre angeerbten Gebräuche, vor allem die politische Zersplitterung und der Mangel des Einzeleigentume an Land gegenüber. Un der Zerstörung

Tall Vis

bes Wolfes ber Moriori ber Chatham = Insel hat aber auch ganz besonders die Menschenfressereitet.

Die Einschlevoung europäischer Krankheiten hat in vielen Gebieten ben Rückgang beschleunigt. Rubarys Untersuchung über bas auffällige Aussterben ber Palau-Insulaner, bie vollständigfte und unbefangenste, die für irgend einen Teil Dzeaniens vorliegt, führt auf eine Reihe von inneren Urfachen. Wichtige Erscheinungen im sozialen Leben ber Insulaner, wie die Aboption in den verschiedenen Formen, das Erben der Titel auf Söhne, das Eingehen großer Häuser, deuten auf ein höheres Alter des beklagenswerten Rückganges bin. Die Eingeborenen schreiben ihn fälschlich der klimatischen Arankheit, der Influenza, zu, während die Hauptursache in der Verwüstung der Menschenleben, besonders der weiblichen, gesucht werden muß. Die Unterbilang der Geburten ift jo groß, daß man das Aussterben nahe vor sich zu sehen meint. Frühe Ausschweifungen in beiden Geschlechtern, Eigenart ber Ehe, die die jungen Frauen soviel wie möglich festen Berbinbungen entzicht, die übrigen mit der schweren Arbeit des Tarobaues belastet, die Gatten voneinander trennt, Nüplichkeitsrücksichten in den Bordergrund rückt, endlich das immer noch nicht ganz befeitigte Ropfstehlen (Rubary fagte 1883: in ben letten 10 Jahren wurden im gangen nur 34 Röpfe abgeschlagen!) geben die Erklärung. Die ganze Bewohnerschaft erhält im Lichte ber Schilberung Rubarys einen pathologischen Charafter: Neigung zu Dysenterie infolge ber ausschließlichen Taronahrung, Borkommen von Oxyurus vermicularis. Befallensein aller älteren Personen mit dronischem Gelenkrheumatismus, verursacht burch bas Klima und die Aussehung bes nackten Körpers, geringe Ausbauer ber Männer im Ertragen körperlicher Anstrengungen.

Dieser Rückgang hängt eng zusammen mit dem Herabsinken von früher erreichten Söhen sozialer und politischer, auch technischer Entwidelung. In Mitronesien hat ber Bau großer Gesellschaftshäuser aufgehört. Damit ist eine Quelle von Anregungen zu Arbeit ber Phantasie und der Hände versiecht, die Bölker leisten weniger als früher, ihre Originalität ist abgestorben, sie sind im Begriff, ethnographisch zu verarmen. Der Blid in die Bergangenheit biefer Bölker findet Reste vergangener Geschlechter, die von anderen Zuständen erzählen, von größerer Menschenzahl, beträchtlicherer Arbeitsleistung, bauernberen Werken. Auf ben kleinen Louisiaden ist das Wegnet des Inneren viel zu dicht für die heutige Bevölkerung. Auf dem verlaffenen Pitcairn liegen die Unterbauten von Morais aus Stein, Steinbeile und in Grotten Sfelette, neben Zeichenbilbern von Mond, Sternen, Bögeln zc.; auf ben Sügeln ber Infel Rapa ragen alte Festungen, und neben einem kyklopischen Steinweg findet sich in huabeine ein Dolmen, an einen Morai in Terraffen angebaut. Die Ruinen von Nanmatal auf Ponapé bestehen aus vieredigen Räumen, die mit Bajaltfäulen umzäunt, burch Kanäle voneinander getrennt sind. Es find 80 berartige Steininfeln; auf einigen bavon befanden fich einst ohne Aweifel Grabmäler. In biesen Ruinen erhebt sich bas Grabmal ber Könige von Matalanim auf einem fast 2 m hohen, 89 m langen und 70 m breiten Fundament zu einer Höhe von 8-10 m bei 3 m Wanddicke. Die Wände bestehen aus Bafaltfäulen (j. Abbildung, S. 149).

Alassische Beispiele für biesen Neichtum an Nesten eines zahlreicheren und thätigeren Gesichlechts birgt vor allen die Osterinsel. Merkwürdig sind bort die riesigen Steinbilder. Ihre große Zahl sett ebenso in Erstaumen wie ihre Größe und der hohe Stand der Arbeit. Ihre Zahl beträgt noch heute mehrere Hundert, und ihre Höhe steigt dis zu 15 m, während die Schulterbreite in einem Falle nicht weniger als 3 m mißt. Manche von ihnen sind umgeworsen und halb im Schutte vergraben, andere aber stehen auf breiten Plattsormen, die aus behauenen Steinen ausgebaut sind. Ursprünglich sollen viele auf dem Kopf eine Bedeckung aus rötlichem Stein getragen haben, nach Cooks Beschreibung einen Cylinder von  $1^{1/2}$  m Durchmesser. Auf dem Rücken sind bei einigen Hieroglyphen eingegraben. Diese Steinbilder, von vielen Zentnern

Gewicht, mußten einst an Tauen den Berg herabgelassen und in Gruben unten aufgestellt, d. h. eingegraben werden. Natürlich ist es, daß diese Steinbilder, deren Zahl und Größe mit der Aleinheit der Jusel, deren geschickte Arbeit mit dem höchst einsachen Zustand, worin schon die ersten Europäer die Insulaner fanden, kontrastieren, zu Spekulationen über ihre Entstehung aufsorderten. Ein so besonnener Beurteiler wie Beechen erklärte es kurzweg für unmöglich, daß die Osterinsulaner diese Arbeiten gemacht haben könnten; sowohl die Bildnerei als auch die Aufrichtung dieser Werke gehe weit über das hinaus, dessen sie fähig seien. Was die Schwierigkeit der Beantwortung dieser Fragen noch vergrößert, ist die Unkenntnis, worin wir uns über ihr Alter, über den Grund, warum so viele gestürzt sind, und endlich über ihren Zweck besinden. Umgestürzt



Ein Grabmal auf ber Karolinen-Insel Ponapé. (Rach Photographie im Gobeffron-Album.) Bgl. Text, S. 148.

können sie die Erdbeben haben; ihr Zweck ist weder alten noch neuen Beobachtern klar geworden. Mauerwerk verschiedener Bestimmung, wie es die Osterinsel teils in Form von aufgeschichteten Plattsormen, teils von obers und unterirdischen Hütten, mit ober ohne inneren Farbenschmuck, bietet, verstärkt noch den Sindruck des Rückgangs, den man angesichts so großer Werke und so weniger, schwacher und verarmter Menschen empsindet.

Dzeanien, das inselreichste, landärmste aller Wohngebiete der Menschen, auf den ersten Blick ein sehr günstiger Boden für das Studium isolierter Kulturentwickelungen, ist doch ein Gebiet reichen Berkehrs und bietet nirgends einer dauerhaft selbständigen Kulturentwickelung breiten und fruchtbaren Boden. Es liesert interessante Belege für die besonderen Richtungen, in denen sich unter isolierenden Einslüssen einzelne Elemente des Kulturschaßes eines Naturvolks entwickeln, aber es zeigt uns nicht die Konstanz eines einzigen Bölkertypus und einer besonderen Kultur. Statt der tiesen Abstusungen vom buschmann= und tasmanierartigen Fenerländertum bis zu den in vielerlei Künsten erfahrenen, reichen, Sonnenglauben hegenden Inka von Peru zeigt uns

ist natürlich der Handel. Daß er auf den polynesischen Inseln wesentlich durch die Häuptlinge oder für sie betrieben wurde, konnte den Unternehmungen nur günstig sein, da allein diese mit ihrer Autorität und ihren Kenntnissen die Führer größerer Expeditionen sein konnten. Als echte Handelsvölker können die Tonganer, die den Handel zwischen Fidschi und Samoa beherrschten, die Bewohner von Sikinana, von Peleliu und andere bezeichnet werden. Die Arbeitsteilung in den Gewerben nötigt zum Tausch. Besonders ist hervorzuheben, daß die höhere Entwickelung einer Industrie, wie der Töpserei auf Bilibili, Teste oder Moresby, alles Inselchen vor Neuguinea, immer auch alle Werkzeuge zum Neisen und Warentransport, also die Schissahrt vor allem auf eine höhere Stuse hebt. Zahlreiche Motive zu Wanderungen schuf serner die politische Unruhe. Ungrisse von Insel auf Insel, Flucht auf entlegene Inseln sind gewöhnliche



Eine hölzerne Schöpffelle von Reuguinea. (Britifches Rufeum, London.) 1/5 wirft. Größe.) Bgl. Tert, G. 157

Erscheinungen. Die Bewohner ber Marianen flüchteten bei ber spanischen Eroberung nach den Karolinen; die vor einem kannibalischen Häuptsling fliehenden Tonganer bevölkerten die Insel Pylstart (Uta); von Kamehamel as Einfall bebroht, ließ Kammualii auf Kanai ein Schiff vorbereiten, um in Zeiten der Gefahr mit seiner Familie nach einer der Inseln im Ozean zu flüchten. Schließlich trieb auch Hunger zur

Wanderung; Hungersnöte sind nichts Seltenes. Die beständige Berührung mit dem Meer hat einen Geist des Wagens erzogen, dem die aristofratische Gliederung der Gesellschaft Nahrung und Werkzeuge gibt. Die Tonganer können uns wohl als die kleinen Phöniker von Südosts polynesien gelten: die Samoaner und Fibschianer wagten nicht anders als in Vooten, die mit

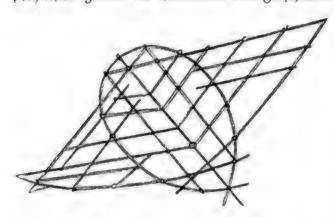

Eine Stabdenkarte von ben Marfhall Infeln. (Gobeffrog. Sammlung, Mufeum für Bollerkunde, Leipzig.) 1/3 wirll. Grofe. Bgl. Text, E. 158.

tonganischen Schiffern bemannt waren, die Reise nach Tonga. Übrigens sehlt es auch nicht an eigentlichen Wanderstämmen. Verzgessen wir endlich nicht jene in zu Übervölkerung neigenden Inselländern immer heimische Geringschätzung der Menschensichen. Kindesmord, Menschenopfer, Menschenfresseri, permanenter Kriegszustand erläutern diese zur Genüge; und mit ihnen sprießt aus derselben Wurzel die Ausewanderung.

Nirgends ift unter Naturvölkern eine höhere Entwickelung ber Schiffahrts:

kunst so allgemein wie bei Polynesiern und Melanesiern. Ihre meisten Stämme sind echte Seevölker. Zieht man die Entlegenheit der Dzeanier von den großen Kulturvölkern des asiatischen Kontinents in Vetracht, so steht die Technik des Schiffbaues bei ihnen nicht tiefer als bei den Maslaven. Man beachte, daß sie Völker ohne Eisen sind. Ratürlich bestehen in lokaler Beschränkung auch hier Ungleichheiten im Schiffbau, in den Fahrten und wohl auch in den Wanderungen der Völker. Es ist Thatsache, daß die FidschisInsulaner heute selten über die Grenzen ihrer Gruppen hinausgehen, während die Tonganer, vom Winde begünstigt, häufig zu ihnen kommen. Aber auch die Schiffahrtskunst mag ebenso wie der Schiffbau mit der Zeit Anderungen ersahren. Glückliche Fahrten heben den Unternehmungsgeist, Unglück läßt ihn sinken. Die SamoasInseln haben einst ihren Ramen SchiffersInseln von der Schiffahrtskunst ihrer Bewohner erhalten; heute

ist diese sehr vermindert. Manche von den Niedrigen Inseln sind so holzarm, daß der Schiffbau erschwert oder auf Treibholz hingewiesen wird; und an der Küste Neuguineas dauen in Port Moresdy die Motu wegen Holzarmut überhaupt keine Schiffe, beziehen sie aber von ihren hierin geschickteren Nachbarn. Anderseits bauen dann wieder die Insulaner der holzarmen PausmotusInseln bessere und größere Schiffe als die der Markesas. Die Kleinheit und Armut ihrer Inseln treibt sie eben zu friedlichem und kriegerischem Wandern und Erobern, und nur zur See ist ihnen dies möglich.

Von dem einfachen Floß an bis zum Segelschiff mit Ausleger und zum Doppelkanoe findet sich eine reiche Mannigfaltigkeit von Fahrzeugen in diesem Gebiet. bavon ab, baß für die Beschiffung eines Vinnensees die Palau-Insulaner Alösse aus Bambusrohr herstellen, weil Gelegenheiten zur Binnenschiffahrt in dem ganzen Gebiet selten sind. Indessen kommen Flöße auch im Dienst der Küstenschiffahrt zur Verwendung. Cook fand bei den Familien, die er in der Duskybai traf, keine Kähne, sondern nur ein Floß aus Holzkämmen zum Ubersetzen. Einfache Baumkähne schließen sich hier an, sie sind untereinander verbunden und werden durch darübergelegte Planken zu floßartigen Fahrzeugen vereinigt. Solche Rahn= flöße verführten manchmal zu der Ansicht, als beführen z. B. die Neukaledonier das Meer mit Flößen. Thatfächlich gibt es bei diesen nur eine Art rohes Floß, das auf zwei ausgehöhlten Baumstämmen ruht und einen Mast mit dreieckigem Mattensegel hat. Auch die Kungier haben Doppelkähne und zwar von netter Arbeit; minder aut find die Kanoes der Lonalitäts-Aniulaner. Doch auch biese sind gedoppelt, mit einer Plattform, zwei dreieckigen Mattensegeln und 2 m langen Rubern versehen, die durch Löcher in der Plattform hindurchgehen; ein langes Ruber dient zum Steuern, und so fahren sie bis Neukaledonien. An der Hoodbai in Neuguinea werden Flöße, die auf fünf Einbäumen ruhen, benutt; sie tragen auf einer einzigen Blattform bis 100 Menschen und eine Menge Waren. Sie führen ein ober zwei Masten, einen Steinanker und Mattenfegel.

Daß einzelne Einbäume ausschließlich zur Schiffahrt gebraucht werden, ist nicht gewöhnlich; aber neben größeren, zusammengesetzten Fahrzeugen dienen sie den lokalen Bedürfnissen der Küstenfahrt und Fischerei. So sinden wir sie in Tahiti unter dem Namen Buhu, Muschel, gewöhnlich einseitig zugespitzt und selten mehr als zwei Menschen sührend. Aber so hoch ist der Schiffbau entwickelt, daß, wo nötig, auch die kleinsten Bote sorgfältig aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt werden. Die Paumotu-Insulaner haben auf Waituhi eine größere Zahl kleinerer Boote, die aus Kokospalmenholz zusammengesügt, höchstens 5 m lang, für zwei Personen tragbar sind und nur zwei oder drei Personen fassen; sie tragen besonders angesetzte Spitzen hinten und vorn, einen Ausleger und zwei rückwärts gebogene Ruder.

Die Tahitier bauen ihre Boote schon barum aus mehreren Stücken, weil so große Stämme, wie sie den Maori die Kaurisichte liesert, auf ihrer Insel nicht wachsen. Auf den Gesellschaftseinseln wird ein elegantes Doppelkanoe, Zwilling genannt, aus zwei Einbäumen zusammensgeset, die völlig gleich sein müssen. Und auf den Palau-Inseln ist der Kabekel ein 20 m langes Fahrzeug, das gewöhnlich aus einem großen Baumstamm ausgehacht wird; man richtet es dis auf 40 Ruder ein. Die Breite und Tiese sind im Vergleich zu der großen Länge sehr gering. Das ganze Fahrzeug ist ein ausgehöhlter Kiel, der auf dem Wasser durch den auf der Seite angebrachten Ausleger gehalten wird. In der Witte des Kahnes ist über ihm ein mit Bambusrohr gedecktes Gerüft angebracht, worauf die Ansührer und das Gepäck ihren Plat haben.

Diese Einbäume liefern auch die Grundlage für die größeren zusammengesehten Schiffe; ihr Kiel besteht aus einem durch Feuer ausgehöhlten Baumstamm, bei den großen Fahrzeugen

aus mehreren. Große Schiffe gibt es vor allem in Fibschi, Tonga, Samoa und Neuseeland. Entsprechend groß ist dann auch die Zahl der Boote. Forster sah bei Tahiti eine Flotte von 159 großen Doppelkähnen und 70 kleineren Schiffen. Die kleinen Schiffe fuhren teilweise sehrschung und besorgten den Botendienst zwischen den größeren.

Der Baum ober bie Bäume zu einem Schiff werben unter religiösen Sprüchen gefällt und zunächst mit Feuer ausgehöhlt. Während zu dieser Arbeit viele Eingeborene fähig sind, steht der eigentliche Schiffbau nur einer privilegierten Klasse zu: so eng war das Interesse der Staaten und Gesellschaften mit diesem Handwerf und dieser Kunst verbunden! Nicht nur früher in Polynesien, auf Fibschi bilden noch heute die fast nur Schiffbau treibenden Zimmerleute eine besondere Kaste, führen den hochstlingenden Titel "des Königs Handwerker" und haben das Borrecht eigener Häuptlinge. Von diesen hochgeehrten Handwerkern wird der Schissbau mit besonderer Sorgsalt betrieben. Dem Kiel werden Planken ausgesetzt, Stern und Vorderteil mit geschnitzten Ausschieden, von desonderen Hanken ausgesetzt, Stern und Vorderteil mit geschnitzten Ausschift von anderen die Aussleger hergestellt. Alles geschieht nach altem Herstemmen; das Legen des Kieles, die Fertigstellung des Ganzen, der Stapellauf sinden unter religiösen Zeremonien und Festen statt. Tangaroa war der Patron der Schisser; seinen Kult trugen sie durch den ganzen Dzean. Vauen doch die Götter selbst gern Schisse und unternehmen kühne Fahrten!

Die Schiffe ber Fibschianer (f. Abbildung, S. 8) nahmen lange Zeit die erste Stellung unter den Fahrzeugen der pazifischen Inseln ein. Als Coof 1772 zum erstenmal Tonga besuchte, traf er bort Fidschianer an, die einen tonganischen Gblen in ihrem Schiff nach seiner Insel zurückgebracht hatten. Damals hatten die Tonganer ein im Vergleich zum fibschianischen schwerfälliges Fahrzeug und nahmen beshalb jenes mit feinen Segeln an. Sie haben nur insofern bas fibschianische Muster verändert, als sie mit Geschicklichkeit die einzelnen Stude forgfältiger, feiner ausgeführt haben. Diese fibschianisch tonganischen Fahrzeuge gehören einem burch gang Mifronesien verbreiteten Typus an, ber burch Verfetung bes Segels bas hinterenbe jum Vorderende macht. Hun beschäftigten fibschianische Häuptlinge mit Vorliebe tonganische Zimmerleute; daber die Angabe, die Tonganer bauten wegen bes besseren Holzes ihre Schiffe auf Fibichi. Geben wir von Fidschi nach Westen, so finden wir, daß nördlich von Bate, in den Neuen Hebriden, Doppelfanoes mit Segeln gebraucht werden, nicht aber im Süden, wo es nur schwache Fahrzeuge gibt. Die neukaledonischen Schiffe find ben samoanischen ähnlich, aber schlechter gebaut und viel langfamer. Ebenso plump find die Fahrzeuge der Loyalitäts-Insulaner. Das ist umsomehr zu verwundern, als beide Anselgruppen in ihren Riefenfichten prächtiges Material besigen. Auf den Salomon-Inseln ist der Schiffbau hoch ausgebildet, doch kommen auch hier Abstufungen vor. Die elegantesten und leichtesten Fahrzeuge des Archipels werden auf Ulakua gebaut. Außerordentlich reich geschmuckt mit phantastischen Schnitzwerken, rot und gelb gefärbten Reber= und Bastwerkfronen, Muscheln zc. sind die Kriegsboote ber westlicher gelegenen Inseln. Die neumedlenburgifchen Boote unterscheiden sich bedeutend von den neuhannoverschen; nicht so lang bestehen fie zwar auch aus einem Baumstamm, find aber nicht oben in ihren Seitenwänden umgebogen. Das Boot der Reupommern (f. Abbildung, S. 150), meift aus einem Holzstamm, vielfach aber auch mit zwei niedrigen Planken, je eine an jeder Seite, ift durchschnittlich größer als das neumedlenburgische und mit hohen und bunnen Schnäbeln verziert.

Die größeren Schiffe der Neuguineer sind 5—6 m lang und 60—70 cm breit. Der Rumps, aus einem Stück, ist aus einem tadellosen Baumstamm, nicht stärker als 2 cm, gehöhlt, Strebebogen verhindern, daß er sich wirft. Die beiden Enden sind aufwärts gebogen und durch Holzsporen festgehalten, deren vorderer aussteigt und mit Arabesken 2c. geschmückt oder angestrichen

ist. Um ben Bord über die Schwimmlinie zu erheben, bedient man sich nach alfurischer Sitte der Rippen von Sagopalmblättern, die sich vorzüglich ineinander fügen und, an die Strebebogen ziegelartig festgebunden, eine wasserdichte Obersläche bilden. Über dem Bord besestigt man leichte, auf jeder Seite 1½ m darüber hinausragende Querhölzer, an deren Ende ein anderes, rechtwinselig gekrümmtes Holz die Wassersläche streift; dieses steckt in einem starken Baumast, der so leicht wie Kork ist und als Schwimmer dient. In der Mitte des Schisses erhebt sich auch hier auf den Querstangen ein viereckiger Kasten aus Bambus, den ein kleines Dach von Kososblättern gegen die Unbilden der Witterung schützt. Übrigens sindet man auf Neuguinea alle Arten Fahrzeuge vom Floß an. Die Verzierung ist reich, vor allem die der Kriegskähne.

In Mikronesien, bessen Schiffe (f. Abbildungen, S. 151 u. 152) benen von Fibschi und Tonga am nächsten stehen, kommen Doppelkanoes, wie sie bei den Polynesiern üblich sind, nicht vor; selbst die größten Kriegsamlais, in denen 60—80 Personen Plat haben, besitzen nur einen Ausleger. Von Insel zu Insel beobachtet man Unterschiede. Die Palau-Kanoes unterscheiden sich von den Kanoes aller Südsee-Insulaner dadurch, daß sie im Verhältnis zur Länge des Fahrzeuges und zur Größe des Segels niedrig und flach sind. Sie eignen sich deshalb auch nicht zu weiten Seereisen, wie sie die Einwohner von Jap, der Mackenzie- und Ralik-Inseln unternehmen, leisten aber bei kurzen Fahrten Ausserordentliches. Das leichte und scharfe Kaep, durch ein großes, dreieckiges Segel gezogen, gleitet bei dem leisesten Windhauch mit Vlizessschnelle über die Wogen; auch gewaltige Wellen sinden nirgends Widerstand, heben das Kanoe, zerschneiden sich an seinen Spizen und Kanten und können seinen Lauf nicht hemmen. Der Schnuck mikronessischer Boote mit Büscheln von gespaltenen Fregattvogelsedern und die Vermeidung der Schnizereien ist polynesisch.

Ein wichtiges Element bes polynesisch-melanesischen Schiffes sind die Ausleger (f. Abbildungen, S. 150, 151 u. 152) von verschiedener Gestalt, Ansügung und Größe. Zu Auslegern werden leichte, dauerhafte Hölzer genommen, im östlichen Dzean meistens von Pisonia, die noch auf den Paumotu gegen 20 m Höhe erreicht, im westlichen von dem korkleichten Hidiscus oder einer Erythrina. In der Regel ist der Ausleger an das Schiff durch zwei Pfähle von 1½—2 m Länge besestigt, deren vorderer gerade und stark, deren hinterer gebogen und elastisch ist. Die Fibschianer unterscheiden vielerlei Schiffsarten allein nach den Auslegern.

Das immer nur in der Ginzahl vorhandene Segel ist breiedig, aus geflochtenen Matten zusammengesett ober aus bem Bast ber Blattbasis ber Kokospalme auf einem Bambusgestell zusammengenäht und wird mit einem über ober um die Spipe des Mastes laufenden Tau festgehalten (f. Abbildungen, S. 8 u. 151). Es kam nicht gerefft werden. Entsprechend seiner Wich: tigkeit bilbet es einen gesuchten handelsgegenstand. Bei großen Schiffen ift bas Steuerruber 6 m lang, mit einem über 2 m langen Ruberblatt, und braucht beshalb bei ftarker See 2-3 Männer zu seiner Führung. Die gewöhnlichen Ruber find häufig ber wenigst zwedmäßige Teil bes Schiffes. Die Form bes Blattes ist spiklanzettlich, sie sind häufig am unteren, spiken Ende verziert, am Griff geschnitt und zeigen Tiernachbildungen ober Ornamente. Als Zierruber sind sie mit Perlmutter ausgelegt. Wo sie so fraftig find, wie auf ben Salomon-Inseln, mogen sie gelegentlich als Reulen benutt werden. Selbst die Schöpfkellen zeigen in ihrer oft elegant geschnitten Form ben Wert, ber auch ben letten Wertzeugen bes Seefahrers beigelegt ward (f. bie Abbildungen, S. 153 u. 154). Die Schöpffelle der Abmiralitäts-Inseln mit horizontal eingesetztem einfachen Stab als Briff wird als praftisch von Konterabmiral Strauch über die europäischen gestellt. Konferven von langer Haltbarkeit werden aus Pandanus- und Brotfrucht für die Reisen hergestellt; auch dienen Rokosnüsse und beren mit Wasser gefüllte Schalen als Proviant. Die Zahl ber Ruberer ist in den großen Kriegsbooten weit über 100. Forster spricht

von 144 Ruberern und Wilson von 300 Menschen in einem einzigen Boot. Gesang regelt bas Eintauchen ber Ruber. Bei gemeinsam unternommenen Fahrten steht einer im Stern bes vorbersten Schiffes und gibt mit einem Bünbel trockenen Grases die Richtung an.

Von doppelter Wichtigkeit ist die Orientierung in diesem Meere, dessen einzelne Silande oft so weit auseinander gezogen und so niedrig sind, daß man staunt, wie sie dennoch gefunden werden konnten. Noch in unserem Jahrhundert sind mehrfach Inseln im Stillen Ozean neu entdeckt worden. Diese Völker sind eifrige Beobachter der Sterne und besitzen Namen sür eine große Anzahl davon; sie unterscheiden acht Himmelsgegenden und Winde. In ihrer Weltvorstelzlung erscheint das Meer überall inselreich; dies hilft die Waghalsigkeit ihrer Fahrten erklären. Auf Karten zeichnen sie zwar auch ihre geographischen Kenntnisse ein, doch sind darauf nur die



Cin Boot ber Tagalen von Luzon. (Rach Mobell in Dr. Hans Meyers Sammlung, Leipzig.) Ogl. Text, E. 150.

Richtungen einiger= maßen treu, die Di= stanzen bagegen sehr ungenau angegeben. Auf Ralik ist die Berfertigung von Karten aus kleinen, geraden und gebogenen Stab: den, die Nouten, Stromungen und Inseln barftellen, Geheimnis der Häuptlinge. Auch die Marshall=Insula= ner besiten eine eigene, aus Stödden und Steinen verfertigte Karte berganzen Mar= ihall-Gruppe (j. Ab: bild., S. 154). Gie geben in ihren größe: ren Unternehmungen zur Gee vollkommen instematisch vor. Grö-Bere Reisen von 500

bis 1000 Seemeilen werben nur im Geschwader unternommen, wozu wenigstens 15 Kanoes gehören. Die Leitung hat ein Häuptling, dem einer oder mehrere Lotsen als Ratgeber zur Seite siehen. Ohne Kompaß und Karte, ohne Lot, mit geringer Kenntnis der Gestirne wissen diese ihr weites Ziel zu sinden. Auf ihren Seesahrten beobachten sie umunterbrochen den Winkel, den das Kanoe mit der Dünung bildet, die der stetig (nördlich vom Aquator) wehende nordöstliche Passat- wind verursacht. In der Benutung dieser auch bei wechselnden Winden beständigen Dünung haben es die eingeborenen Lotsen zu großer Virtuosität gebracht. Da ihnen nicht minder die Meeresströmungen ersahrungsmäßig befannt sind, so wissen sie auch diese bei der Kursgebung zu berücksichtigen. Im allgemeinen bewegt sich das Geschwader, damit ein möglichst großer Gesichtesfreis gewonnen wird, in Querlinie auf sein Reisesel zu. Die einzelnen Kanoes sind dabei so weit auseinander gezogen, daß sie noch miteinander durch Signale kommunizieren können. Durch diese Fortbewegung in breiter Front wird vermieden, an der gesuchten Insel vorbeizusgegeln.

eingebüßt haben, die sie einst auf ihre Insel gelangen ließ. Ihr gewöhnliches Boot ist ein "Einbaum" mit rundem Boden ohne Kiel, der, wenn er in See geht, mit Auslegern versehen ist (die Hova-Boote kennen die Ausleger nicht) und große viereckige oder lateinische Segel aus Palmstrohmatten oder Zeug führt. Bei einer zweiten Art von Booten besteht nur der Boden aus einem behauenen Baumstamm. Darauf ist aus kaum zollstarken Brettern der schlanke Körper von elegantester Form gesügt. Der scharfe Schnabel läust in einen durch eigentümliche Ausschnitte verzierten, hochaufstehenden Hals aus, auch der schmal zulausende Stern ist erhöht und ähnlich ornamentiert. Auch diese Boote sind mit Auslegern versehen, 6—8 m lang und kaum 1 m breit.

Bu ben interessantesten Erscheinungen bes malapischen Lebens gehört ber rege Sanbel zur See. Er ist nicht bloß Rustenhandel, ben einige schiffahrtstundige Bölfer des Archipels, beson= bers die eigentlichen Malayen von Sumatra und der Haldinfel Malakka und ihre Kolonisten auf Borneo und anderen Infeln treiben. Für Handel wie für Spiel haben die Malayen eine angeborene Neigung. Sie schrecken vor der Konkurrenz mit den im Sandel geradezu fürchterlichen Chinejen, die sie sich offenbar zum Muster genommen haben, nicht zurück, sind in der Regel beren geschickte Unterhändler und bringen ins Innere ber Inseln ein, durch die einheimischen Gewalten bevorzugt, ebenso wie sie weiter als jene nach Osten ausgreifen. Sie bedienen sich übrigens auch der europäischen Kommunikationen. Die Biraterie konnte biesen einheimischen Sandel, ber zu tranfigieren versteht, nie ganz lahmlegen. Und obgleich kein Jahr vergeht, ohne daß eine goramesische Brau von den ungastlichen Papua in Neuguinea überfallen wird, lähmt dies den Sandel ebenso= wenig, wie sich die Leute von Tidor abhalten laffen, in ganzen Flotten diese fflaven- und trepangreichen Küsten zu besuchen. Ganze Bölkerschaften sind durch den Handel gleichsam verflüssigt, so por allen die sprichwörtlich geschickten, eifrigen, allgegenwärtigen Malagen sumatranischer Abfunft und die ebenjo gewandten wie verräterischen Bugi von Celebes, die von Singapur bis Neuquinea auf keinem Plate fehlen und neuerdings besonders in Borneo auf Aufsorderung einhei: mischer Fürsten in Massen eingewandert sind. Ihr Einfluß ift so groß, daß man ihnen gestattet, sich nach ihren eigenen Gesetzen zu regieren, und sie fühlen sich so stark, daß es an Bersuchen, sich unabhängig zu stellen, bei ihnen nicht gefehlt hat. Die Utschinesen nahmen ehemals eine ähnliche Stellung ein: nach bem Sinken bes von sumatranischen Malagen zum Emporium gemachten Malakka war einige Jahrzehnte lang in ber weltgeschichtlichen Wendezeit um ben Beginn bes 17. Jahrhunderts Atfchin die lebhafteste Reede dieses fernen Oftens.

Faßt man alles zusammen, so erscheint die Leistungsfähigkeit der Malayo-Polynesier in der Schiffahrt hervorragend. Nur weil diese Schätzung nicht immer gegolten hat, gewann die Werbreitung der Malayo-Polynesier den Schein eines Nätsels, wovon sie in Wirklichkeit gar nichts an sich hat.

Bu ber Zerstreuung der pazisischen Bölfer über die Inseln des Ozeans hin, erst durch Stürme und Strömungen, dann durch freiwillige Wanderung, gesellte sich in neuerer Zeit der Menschenschen, handel, den der wachsende Bedarf an Arbeitskräften in wirtschaftlich fortgeschrittenen Gebieten, wie Hamdel, den der wachsende Bedarf an Arbeitskräften in wirtschaftlich fortgeschrittenen Gebieten, wie Hamdel, den Die Namer und Anaben wurden zwangsweise oder durch Borspiegelungen aus ihrer Heimat und in Gegenden geführt, wohin sie sich niemals gewünscht hatten. Die Regelungen, die später von einigen Regierungen verfügt wurden, blieben aus Mangel an Aussichtsbehörden meist wirfungslos. Auch wenn die Pflanzer gezwungen wurden, sie nach drei Jahren zurückzusenden, landeten die Kapitäne diese Kuli oft aus Bequemlichkeit auf irgend einer Insel, wo die Armen nie zu Hause waren, wo sie von den Einwohnern schlecht behandelt, wohl gar getötet wurden. Seit dem Austreten der Europäer hat auserdem der Rückgang der Bevölferung auf den meisten Inseln Berschiedungen veranlast. Nach Hawd Hawaii wurden Einwanderer aus weitem

Umkreise, von den Markesas bis Neuseeland gezogen. Anderseits gehört gerade Hawaii zu den Inselgruppen, die zahlreiche eingeborene Missionare der christlichen Religion bis tief in das melasnessische Gebiet ausgesandt haben.

Wanderungen aus den verschiedensten Motiven treten auch in der Mythologie und Sagenwelt ber Bolonesier überall auf. Alles Wichtige und Gigentümliche ist über bas Meer gebracht, der weite Horizont des Meeres wie der enge dieser Inselwelt schimmern in die Wandersagen von ben Simmlischen hinein, fernere Infeln sind nur Zwischenstationen zwischen der Erde und dem Jenfeits. "Ginst ward auf langer Seefahrt ein Schiff nach frember Rüste verschlagen, die den Anlanbenden gar feltsam ausschaute; sie erwies sich ihnen als unheimliches Gespensterland, als sie durch Bäume und Säuser hindurchgingen, ohne sie zu fühlen. Gine entgegenkommende Gestalt kündete ihnen an, daß sie fich im Beisterreiche befänden. Sie folgten dem Befehl unverzüglicher Beimfebr und wurden von aunstigem Winde rasch fortgetrieben, hatten aber nur Zeit, von ihrer Irrfahrt zu erzählen, ba sie dann dem Leben entschieden. Seitbem wird jene Todesküste gemieden." (Bastian.) Auf Raiatea wurde von Tangaroa erzählt, daß er sich nach Bevölkerung der Welt in ein Kanoe verwandelte, das, nachdem es die Menschen herbeigeführt und aus ihrem Blut das Himmelsrot bereitet hatte, das Modell für den Tempel abgab. Zuwandernde halfen bei der Schöpfung ber Infeln; bas follte wohl nachträglich ein Anrecht begründen. Als die Savage-Infel aus der See erhoben war, wurde sie durch zwei Männer, die von Tonga hersiberschwammen, in Ordnung gebracht; die steilen Ruften ber einen Seite werden ber zu geringen Sorgfalt bes bort Arbeitenden zugeschrieben. Andere ließen die Insel durch diese Helser aus dem Meere stampfen. Einfacher heißt es auf Hawaii: Als Hawaii aus bem Ei bes Seevogels entstanden war, kamen Einwanderer aus Tahiti, Mann und Frau, mit Hund, Schwein und Huhn im Kanoe. Von Ulu wurde die gleichnamige Brotfrucht eingeführt und von seinem Bruder die Zeuge aus Maulbeerbaumbast. Die Götter, von denen allein diese Inseln ursprünglich bewohnt waren, wurden von den neuen Ankömmlingen um Erlaubnis zur Niederlassung angegangen. Das Land der Herkunft, Hawaiki, erschien balb nur noch als ein Land bes Jenseits, der Geister; was dorther stammte, war geheiligt. Nach Neuseeland brachte Tamatekapua, Sohn ber Wolken, Rongomai als feinen Schutgaott aus bem Geisterlande mit; bort wurde auch bas aus Bawaifi mitgebrachte Steinidol Matua=Tonga, Sohn des Südens, als Gott der Kumara bewahrt. Wenn die Tradition auch weiße Briester nach Sawaii kommen und ihre Götter mitbringen läßt, so leitet dies auf andere westliche Beziehungen, deren Richtung vielleicht die Verschlagungen der Oftasiaten nach diesen Gestaden andeuten.

Die Überlieserungen leben nicht bloß in der Erinnerung: politische und soziale Beziehungen ziehen noch heute die Linien alter Berbindungen, die weit voneinander entlegene Inselgruppen aneinander setten. Wandersagen leben in einzelnen Dörfern und Familien, wo man sich noch der alten Heimat erinnert, und nicht selten wird die Verbindung mit ihr durch eine besondere Verehrung sester: die Tonganer grüßten lange ehrerbietig die Leute von Toselau als ihre Vorssahren. Die 1788 die Insel Guayam besuchenden Karoliner von Ule solgten noch den in alten Gesängen niedergelegten Wegebeschreibungen; seitdem ist aber der Versehr lebhaster geworden, und gegenwärtig sammeln die Karolinen-Insulaner Kososnüsse auf den Marianen für fremde Unternehmer. Auch an zurückgebliebene oder mitgenommene Gegenstände knüpft sich häusig die politische Verbindung: die Uluthi-Inseln sind Pap unterworsen, weil eine große Zerstörung durch überschwemmung der See eintreten würde, wenn ein hier vergrabenes Götterbeil ausgegraden werden sollte. Indem sich diese Zug= und Verbindungslinien durchfreuzten, konnten Streitigkeiten über Vesitzechte nicht ausbleiben. So erzählten die Samoaner, einer ihrer Handerung den Kotuma aufgesicht und Rosospalmen dort gepflanzt, habe aber bei späterer Vanderung den

Häuptling Tukunua mit einem Kanoe voll Männer dort getroffen und sich mit ihm über das ältere Besitzrecht gestritten. Die Maori gerieten aus anderem Grund in Streit: von landsarmen kleinen Inseln kommend, nahm jeder sogleich zu große Gebiete in Neusceland in Anspruch.

In der Seltenheit der Wandersagen in Melanessen hat man wohl nur dieselbe Armut an Überlieserungen zu sehen, die ein allgemeines Merkmal melanesischen Lebens ist. Fibschi liesert uns seltene Beispiele von Sagen von binnenländischen Wanderungen, die von Nordwesten nach dem noch später unbewohnten Südosten gerichtet sind. Damit hängt wohl zusammen, daß im Nordwesten jenseits des Meeres das Seelenheim liegt, und nach Nordwesten alle Orte schauen, von benen Seelen ins Jenseits gehen, d. h. schwimmen.

Wenn sich aus biesen zahllosen, burch verschiedene Gründe veranlasten Hin: und Herwanderungen eine Gruppe durch die große Ausbehnung ihrer ethnographischen Wirkungen hervorhebt, jene nämlich, die das Gebiet zwischen Reuseeland und Hawaii und zwischen Fidschi und der Osterinsel mit einer auffallend übereinstimmenden Bevölkerung besetht hat, so ist auch diese doch nur ein Teilergebnis des großen Wandertreibens im zentralen Stillen Ozean. Mit Unrecht stellt man sie dar wie ein einziges Ereignis oder gar eine Ausnahme, sie ist vielmehr ein Stück der Regel; denn alle diese Bölker ruhten nie, sondern wanderten in die Rähe und Ferne, und zwar mit Bewußtzein und Absicht kolonisierend, wie einst Phöniker und Griechen. Allerdings ist diese Reihe letzter großer Wanderungen und Besiedelungen eine einzig dastehende Thatsache auf der Stufe der Kulturentwicklung, die man die "Steinzeit" nennt. Darum ist sie nicht leicht zu verstehen: es sehlt die Möglichkeit der Bergleichung mit Leistungen ähnlicher Art. Der Raum, den diese Kolonisationsthätigkeit befruchtet hat, übertrifft um vieles das Neich Mexanders oder Roms. Auf dem Gebiete der Naumbeherrschung ist es die größte Leistung vor der Entdeckung Amerikas.

Man hat zuerst mit Staunen den engen sprachlichen Zusammenhang der Dzeanier erkannt. Die allgemeine ethnographische Ahnlichkeit konnte ebensowenig übersehen werden; nur war in ihr schwer ein Maßstab der Verwandtschaft, noch schwerer der zeitlichen Entlegenheit zu finden. Ohne Zweifel steht uns von Neuguinea bis zur Ofterinsel und von Neuseeland bis Hawaii wesentlich Eine Kultur gegenüber; ein besonderer Zweig davon hat sich in dem engeren Gebiet Polynesien entwickelt. Wenig gleichmäßig find die Elemente bieser Kultur über die Inseln hin verteilt. Die Möglichkeit ist nicht abzuweisen, daß engere Verwandtschaftsbeziehungen durch die Verbreitung bestimmter Gegenstände bezeichnet seien; nur ist bisher kaum der richtige Weg zu ihrer Erkenntnis betreten worden, am wenigsten von denen, die den Ausgangspunkt der polynefischen Wanderungen in Neufeeland vermuten. Denn die Verbreitung einiger Waffen, worauf viese Sprothese in erster Linie beruht, ist überall so ungleich und launenhaft, daß sehr weittragende Schlüsse barauf nicht zu gründen sind. Daß in Neusceland die Heimat des Maui-Mythus zu fein scheine, daß der Titel Arifi hier Prieftern, im übrigen Polynesien aber weltlichen Säupt= lingen zukomme, und daß die Heimat der über Polynesien zerstreuten Nephritsachen nur Neuseeland sein könne, das sind alles keine Thatsachen, worauf die wichtige Folgerung aufgebaut werden könnte, daß Reusecland der Ausgangspunkt gewesen sei.

Rur auf Grund der Traditionen geht die Ansicht der großen Mehrzahl unter den Kennern heute dahin, daß nicht nur die Neuseeländer, sondern auch andere Polynesier aus irgend einem Teil des südäquatorialen Polynesien nach ihren heutigen Wohnsitzen gewandert seien. Die Maori haben die Überlieserung, daß sie von einem Orte Hawaiki nach ihren Inseln gekommen sind; sie schweiten ein größeres und ein kleineres Hawaiki oder ein näheres und ein entsernteres zu unterscheiden. "Der Same unseres Kommens ist von Hawaiki, der Same der Nahrung, der Same des Menschen." Dieser Name Hawaiki klingt an eine ganze Anzahl von polynesischen Ortsnamen

an: Savaii in der Samoagruppe, Hawaii in der gleichnamigen Gruppe, Hapai in der von Tonga, Hevava in den Markejas u. a. Um meisten Wahrscheinlichkeit für sich hat Savaii, eine der Samoa= oder Schifferinseln, die als Hawaii den Ausgangspunkt auch der Einwanderung nach Raiatea und Tahiti bildet; auf Tahiti aber weisen wieder die Sagen von den Markesas und Hawaii zurück. In einem Gesange werden Narotonga, Waerota, Waeroti, Parima und Manono als Nachbarinseln von Hawaisi genannt; die Narotonganer selbst haben die Überlieserung, daß sie aus "Awaisi" stammen. Waerota und Waeroti sind heute undesannt, aber Parima und Manono sind kleine Silande der Samoagruppe, deren Sinwohner von Savaii gekommen sein wollen. Wilde Hunde, die denen Neuseelands gleichen, die nämliche Art Natten, die Vatate, die Tarofrucht, derselbe Kürdis sinden sich auf den Schisserinseln. Dasür, daß von dem etwas mythissehen Hawaist die Fahrt zunächst nach Narotonga (wohl das "nähere Hawaist" der Tradition) ging, sprechen ebenfalls wieder Überlieserungen der Maori, die diese Insel den Weg nach Hawaisti nennen und einige der Kähne der Neuseeländer in Narotonga gebaut sein lassen. Möglich ist es, daß ein größerer Teil der Maori von Narotonga stammt.



Gefdnittes Boot aus Reufeeland; gange 2,8 m. (Mufeum für Bollerfunbe, Berlin.)

Aus den Gefängen der Neuseeländer hören wir noch heute den Grund ihrer Auswanderung und ihres Weiterwanderns. Ein Bürgerkrieg, der Hawaiki zerfleischte, trieb einen Häuptling mit Namen Ngahue zur Flucht; nach langer Reise erreichte er Neusceland und kehrte nach Sawaifi mit Studen Grünstein und ben Knochen eines Riesenvogels zurud. Mit ihm, bem andere Sagen ben Namen Rupe beilegen, wanderte dann die schwächere Partei der noch immer im Kriege befindlichen Insulaner nach Neuseeland. Man bewahrt in der Überlieferung die Namen von Doppelfähnen, worauf die Überfahrt bewerkstelligt ward. Noch immer erinnert sich die Sage, wie Samen von Bataten, Taró, Kürbis, Karakabeeren, Hunde, Papageien, Ratten und heilige Rotfarbe in die Kähne gebracht wurden, und wie, als die Auswandererflotte abfuhr, ein alter Häuptling zum Frieden ermahnte. Nicht vergessen ist der Sturm, der sich in der Nacht erhob und die Flotte zerstreute, nicht der Zweifel, ob man gen Morgen ober Abend steuern solle, nicht kleine Streitigkeiten, die unter der Mannichaft einzelner Rähne hauptfächlich über die Weiber entstanden. Unterwegs auf Anseln wurden die Kähne ausgebessert. Endlich erreichte der Rest der Auswanderer Neuseeland in ber Sommerzeit; und noch ehe die Häuptlinge ben Ort zum Landen bestimmt hatten, landeten einige Familien, wo ihnen liebliche Buchten entgegenlachten, alle auf der Ilordinfel; erst später empfingen die Mittel= und Sübinsel ihre Bevölkerung. Noch heute heißt die Nordinsel unten, die Südinfel oben. Die verschiedenen Stammesgruppen führen ihren Ursprung auf Rähne zurück; beren Namen haben sie behalten, wie nicht minder die Namen der Häuptlinge und die genaue Ortlichkeit, wo der Rahn landete. Ein Kahn jegelte um das Nordkap, ein anderer brang durch die Cook-Straße: beide brachten die ersten Ansiedler nach der Westküste. Mit Neuseeland zusammen dürfte auch bas gegen 60 Seemeilen von Neuseeland entsernte Warefauri,

a support

als die, die den ersten die Maori besuchenden Europäern entgegentrat, beutet allenfalls die noch bestrittene Thatsache, daß der Hund nicht als Gefährte des Menschen, sondern als Jagdtier aufstrete. Die Sage der verschiedenen Einwanderungen ninnnt auch verschiedene Formen an. In Neuseeland sinden die Ankommenden Fußspuren, die sie als die eines Gefährten erkennen, der aus dem Voote geworsen worden war. Eine Sage spricht von hellen Eingeborenen und von Entstehung eines dunkleren Stammes durch Mischung mit älteren Bewohnern, sowie von Menschen, die "nach dem großen Ungeheuer" auf diesen Inseln lebten und die großen Muschelhausen zurückließen. Schon ganz auf mythischem Voden stehen die Pua-Reinga, die, unter der Erde lebend, erst besiegt werden konnten, als der Häuptling ein Loch in die Erde machte, wodurch die Sonnenstrahlen eindrangen. In selteneren Fällen, z. B. für Narotonga, Mangarewa, Kingsmill und Tubuai, gibt die Sage Unbewohntheit bestimmt an.

Die Zeitpunkte der polynesischen Wanderungen müssen ganz verschieden sein. So= lange es Polynesier im Stillen Dzean gab, wurde auch gewandert. Die Tradition über die Rolonisation von Narotonga nimmt 30 Generationen, die der Maori 15—20 in Anspruch. Freilich hören wir auch von 88 Generationen auf Nukahiwa und 67 Ahnen Kamehamehas. Auf diese Zahlen ift nichts zu geben. Wir haben aber das Necht, von einem nicht hohen Alter ber polynefischen Kolonisation zu sprechen. Die Bolnnesier haben nicht die Zeit gehabt, starte Besonderheiten ihrer Kultur zur Entfaltung zu bringen. Nur um Jahrhunderte dürfte das Datum ihrer Ankunft in Neusceland und ben anderen Einwanderungsgebieten zurückzusetzen sein. Tahitis Besiedelung fällt wohl in eine frühere Zeit. Biele einzelne, zufällige Wanderungen mögen den großen, bewußten Bewegungen vorausgegangen sein. Festzuhalten ist jedenfalls, daß es einen Zeitraum gab, wo die Ausfendung von Rolonien burch die Bevölkerungszunahme geboten und burch die politische Organisation möglich war. Auch in den neubesetzten Gebieten begann die Entwickelung ber neuen Bölker noch auf einer hohen Stufe und flieg bann herab; wo fie auf ben entlegensten Inseln: Neusceland, Hamaii, Ofterinsel, am wenigsten burch störende Einslüsse bedrängt wurde, bewahrte sie die meisten Spuren eines einst höheren Standes. Der Niebergang ber Maori bietet ein hervorragendes Beispiel einer raschen Berarmung in Kulturgütern. Ginmal zersplitterten bie größeren Staaten in fleine sich befehdende und aufreibende Gemeinschaften, benen bas Bewußtsein stärkeren Zusammenhangs und seine kulturerhaltende Macht abging. Der Bolkscharakter verlor an Haltung und Disziplin, wurde immer wilder und graufamer. Damit ging Hand in Hand ber Zerfall des Glaubens an die alteinheimischen Götter; diese verwandelten sich in Waldund Seedämonen, gespensterhafte, graufam und willfürlich verzerrte Fragen. Aus der Staats= und Volksreligion wurde ein abergläubischer Dienst des Individuums. Selbst in den Künsten gingen sie zurückt: schon zur Zeit Cooks bewahrten sie als Heiligtumer Werke ber Vorfahren, beren Herstellung ihnen nicht mehr bekannt und möglich war.

Diese Wanderungen blieben nicht auf das polynesische Gebiet beschränkt. Polynesische Kolonien traten in allen Inselgruppen Melanesiens auf (f. die Karte bei S. 144). Im ganzen gewinnt man den Sindruck einer Durchdringung mit polynesischen Slementen von Osten her. Sie behaupteten sich auf den kleineren Inseln, auf den größeren gingen sie in der Masse der Ansässigen unter, aber nicht ohne eine Spur zu lassen. Ethnographische Unterschiede werden num klar, wenn wir uns erinnern, daß ein oder das andere der beiden Slemente ihr Träger sei. So haben polynesische Kolonisten in das Gebiet der nach Mutterrecht lebenden Neuhebriden= und Salomons= Insulaner das Laterrecht, jenem gegenüber eine revolutionäre Einrichtung, hineingetragen. Selbst neuseeländische Anklänge tönen uns aus der Formensprache des neukaledonischen Hausdaues, der ostneuguineischen Landseulen und anderen entgegen (vgl. Abbildung, S. 164). Noch häusiger sind die polynesischen Beziehungen in Mistronesien. Manches in den Sitten der Mistronesier erinnert

in besonders hohem Grade an die westlichen Polynesier und damit zugleich an die Fidschianer. Es sind aber nicht bloß Polynesier nach Melanesien hinübergewandert, sondern es gibt auch geschichtliche Veweise für melanesische Kolonien in Polynesien.

Nichts spricht beutlicher für die Häusigkeit und Ausbehnung dieser Wanderungen als die geringe Zahl von ganz undewohnten Inseln. Selbst kleine und ferne Gilande haben die pazisischen Wikinger zu sinden verstanden. Im ganzen Stillen Ozean gibt es keine einzige größere Insel, deren Bewohndarkeit erst durch die Europäer nachgewiesen worden wäre. Viele davon werden nur zeitweilig ihrer Palmen oder Fischgründe wegen besucht; dann sind sie immer sicher weniger fähig, bewohnt zu werden als die anderen. Von den Inselchen, die von gemeinsamem Rissboden flach über das Meer ragen und eine Atollgruppe bilden, ist ost nur eine, die größte oder nahrungsreichste, bewohnt. Unbewohntheit wird in ihren heutigen Grenzen noch durch unzweiselhaste Spuren früherer Bewohntheit eingeschränkt. Diese sind nachgewiesen in jenen zentralzpazisischen Sporaden, die eine so wichtige Stelle zwischen den Gruppen des östlichen Polynesien und Hawii einnehmen, den Guano-Inseln des mittleren Stillen Ozeans, der Penrhyn-Gruppe, den südösstlichsten Gilanden der Paumotu-Gruppe und anderen. Einzig Norfolk kann im südelichen Stillen Ozean als eine Insel bezeichnet werden, die nach ihrer Beschaffenheit und Ausstatung eine bleibende Ansiedelung verdient hätte. Aber sie liegt in ihrem australisch polynessischen Winsel sern von allen Wanderungen, und ihre Größe übersteigt nicht 3/4 Quadratmeile.

Die räumliche Anordnung zerlegt bas weite Gebiet in geographische, burch ethnographische Merkmale auseinander gehaltene Gruppen. An Neuguinea legt sich Melanesien an; nördlich bavon, durch einen inselarmen Streisen gesondert, zieht sich Mikronesien gegenüber den Moslusken und Philippinen nach Osten. Polynesien reiht sich als ein großer dreieckiger Raum an, die Ostslaufen der beiden genannten Gebiete im Süden und Norden überragend, und zerfällt durch ein inselärmeres Meer in eine westliche Gruppe, Tonga-Samoa-Tokelau mit Fidschi, und eine ausgedehntere östliche, die von Hawaii dis Neuseeland reicht.

Angesichts ber mannigfaltigen inneren Unterschiede ber Bevölkerungen ist es fast aussichts= los, neben dem großen, aber nicht rein abzugrenzenden Unterschiede der Polynesier und Mclanesier nach Körpermerkmalen kleinere Gruppen auszusonbern: sie sind höchstens anzubeuten. Möglicher= weise wird einmal ein schärferer Rassenunterschied zwischen West- und Oftpolynesien betont werden können. Rach Kinsch haben unter allen Polynesiern die Hawaiier die größte Ahnlichkeit mit den Samoanern, ihnen schließen sich am nächsten die Maori an; die Sprache bestätigt diese nähere Berwandtschaft. Das ist bann eine ähnliche Erscheinung, wie die Auftönung der helleren Hautfarbe ber Malayen ins Dunklere nach Often hin. An greifbarere Dinge uns haltend, wollen wir es nun versuchen, den polynesischen Kulturfreis in kleinere Bezirke zu zerlegen. Dabei zeigen sich die großen einflufreichen Gruppen von Samoa und Tonga, wie zu erwarten, mit dem räumlich nahe gelegenen Fibschi verwandt. Dies prägt sich in unseren ethnographischen Museen am beutlichsten burch die Fülle und Mannigfaltigkeit der wundervoll geschnisten Keulen aus. Tonga zeigt auch sprachliche Eigentümlichkeiten, teilt Bogen und Töpferei mit Fidschi und baut seine Schiffe anders als Samoa. Auf den östlich davon liegenden Herven-Juseln hat sich die Schnitzerei in der Herstellung von Beilen mit zierlichen, symbolisch formenreichen Schäften vertieft (f. Abbildung, C. 96). Die Gefellschafts-Infeln zeigen in ihren Federarbeiten und Arten Anklänge von Hawaii. Die Markesas schnipen Ruber, zugleich Reulen und Tanzstelzen mit konventionellen Ornamenten, von benen jedes seinen Ramen und seine Bedeutung hat; sie er= innern schon etwas an die Schrift ber Ofterinfulaner. Die hawaii= ober Sandwich=Infeln zeichnen sich burch schöne Febermasten und Selme aus und haben Wassen aus Solzbesten mit messerartig eingesetzten haifischzähnen, die aber ihre reichste Entwickelung auf den Gilbert=

ober Kingsmill=Inseln sinden. Neuseeland, das klimatisch eigentümlichste Wohngebiet der Polynesier, die Spize und das Füllhorn der Kunstentwickelung der Dzeanier, fertigt mit Vorliebe kleine Handelen, die Mere, gleich manchen Schmucksachen, aus Nephrit; sodann reich geschnitzte Stäbe, Grünsteinsachen, ruderartige Ehrenzeichen, Schiffe (s. Abbildung, S. 163), Hauspfeiler zc., dabei bewahrt es aber doch im ganzen Übereinstimmung mit dem übrigen Polynesien. Man möchte schließen, die Besiedelung habe erst spät stattgefunden, aber in der Entlegenheit dieser Inseln zu einer ruhigen Entwickelung unter Festhaltung mancher alten Formgedanken geführt. Wenn der Maoridialekt in manchen Beziehungen reicher und ursprünglicher ist als andere polynesische Diazlekte, so hat man dies der reicheren Verührung der Stämme auf breiteren Räumen zuzuschreiben.

Am eigenartigken steht die Osterinsel da; sie stellt unter den Inseln das dar, was der Pflanzen- und Tierkundige eine aberrante Form nennen würde. Kein Teil der Erde zeigt in eindringlicherer Deutlichseit die Macht der Isolierung wie dieser kleine Fleck von 2½ Quadratmeilen. Die vertrauenswertesten Schilberungen machen auf Abweichungen der Osterinsulaner vom rein polynesischen Typus aufmerksam: dunklere Hautsarde und Kleinheit der Augen deuten vielleicht auf eine Zumischung melanesischen Blutes. In einer Vevölkerung, die in den höchsten Schähungen 3000 erreichte und vor der Zeit der Blattern und des Menschenraubes von dem ersten französischen Missionar auf nicht mehr als 1500 angeschlagen wird, waren auch kleinere Zumischungen von Einfluß. Aber diese unter allen Umständen nicht bedeutenden Besonderheiten verschwinden, wenn man die ethnographischen Sigentümlichseiten ins Auge faßt, die positiven wie die negativen. Es haben die Osterinsulaner vor den übrigen Polynesiern voraus den Besit der Kunst der Töpserei, einer verschossenen Schrift (f. Abbildung, S. 73), der Gerstellung menschlicher Figuren durch Holzschnisterei und riesenhafter Steinbilder, den Bau steinerner Hütten; auf der anderen Seite aber mangeln ihnen die kunstreicheren Keulen, Bogen und Speere.

Die Mikronesier stehen räumlich und ethnographisch dem Malayischen Archipel und Ostsasien zunächst. In körperlicher Hinsicht zeigen manche von ihnen die mongoloiden Merkmale besonders deutlich. In ethnographischer Beziehung scheinen sie eine von höherer Stuse heradzgestiegene Bölkergruppe zu sein; sie zeigen Spuren reicherer Entwickelung des äußeren Lebens in gesellschaftlichen und politischen Sinrichtungen, Geld, Webstuhl, Schissahrt ze. Sin weiteres Motiv muß aber in der geringeren Geschlossenheit der ganzen mikronesischen Entwickelung gesucht werden, auf die die asiatische Nachdarschaft fördernd und störend gewirkt hat. Manche Gegenstände gleichen zum Berwechseln malayischen von bestimmten Örtlichkeiten, so Speere der Karolinen solchen von Zentralcelebes. Im Osten überwiegen polynesische Sinstüsse, besonders bei den GilbertzInsulaznern. Die Tättowierinstrumente stimmen genau überein. Die melanesischen mikronesischen Übereinstimmungen liegen in einer Masse von Aleinigkeiten. In dem hahnensedergeschmückten, graszumwundenen Stäbchen, das die jungen Leute der UstrolabezBai neben dem Kamm im Haar tragen, wiederholt sich der seltsame Kopsput der Ruk-Insulaner; der Webstuhl von Santa Eruz, ein Unikum im melanesischen Gebiete, steht dem der Karolinen sehr nahe ze.

Im Gebiete der dunkleren Nassen stehen sich natürlich die Gegensätze schärfer gegenüber. In jedem Archipel und in Neuguinea kann man hellere und dunklere Gruppen unterscheiden. Die Papua des westlichen Neuguinea sind von der Humboldt-Bai an im allgemeinen dunkler als die des östlichen; hellen, strasshaarigen Leuten, die mit Polynessern zu verwechseln wären, begegnet man westlich davon nicht mehr. Ethnographische Merkmale deuten teilweise nach den östlichsten Inseln der Sundaketten hinaus, so der kürzere Bambusbogen mit Faserschne, auch die Steinskeulen und die Rüstungen (s. Abbildung, S. 169); selbst ganz besondere kleine Merkmale z. B. an den Pfeilen, die ganz denen von Ceram gleichen. Die kriegerischen, unternehmenden Stämme sihen im östlichen Neuguinea; sie stehen hoch über den Binnenbewohnern, den stumpfen Doresen



eine Wirkung ihrer Isoliertheit, einen Beleg für geringen Verkehr sehen. Doch weisen manche andere Merkmale auf nähere Verwandtschaft mit diesen oder jenen hin, den Bewohnern der Humsboldt=Bai, der Salomon=Inseln, Neuhannovers 2c.

Die östlicheren Inseln Melanefiens zeigen in Fibschi und den Neuen Hebriden das größte Maß polynesischer Sinstüsse. Fidschi kann getrennt von Tonga überhaupt nicht verstanden werden: Fidschi ist "oben", Tonga "unten". Die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen



Arte von ben D'Entrecasteauge Infeln. (Christy Collection, Lonbon.) 1/8 wirft. Große. Bgl. Test, S. 169.

Kind höchst innig. Körperlich sind die Fibschianer als Mischlinge zwischen Mongoloiden und Negroiden aufzusassen; sprachlich sieht unter allen polynesischen Dialekten der tonganische dem von Fibschi am nächsten. Mit Samoas Erzeugnissen hat Fidschi im Stil die größte Ühnlichkeit. Aber auch die verbreiterten Ruder mit starkem Mittelsiel Neuhannovers erinnern lebhaft an diese Gruppe. Neukaledonien und die Loyalitäts-Inseln bilden ein Gediet für sich. Die Bewohner sind auf jener Insel ausgesprochenere Negroiden als auf dieser, wo Mare eine festbegründete polynesische Kolonie umschließt; aber auf beiden treten die polynesischen Sinstlisse deutlich hervor. Ziehen wir die Wirkung des Bodens und des ungünstigen Klimas ab, so bleiben noch immer manche Eigentümlichseiten, die der Abgeschlossenheit der Lage entsprechen. Dazu gehören die runden Hütten, die eigentümlich gestalteten Speere und Keulen, der Mangel des Bogens, die Verwendung des schön braunen Fledermaushaares zu Zieraten aller Art. Neukaledonisch ist die

Umwindung der Handhabe mit Schnur (f. Abbild., S. 172), Zeug, die Andringung von wollenen Troddeln und dergleichen, sind die breite Nephritklinge, die schnabelförmige Keule, der Mangel oder die Noheit der Stulptur. Die nördlichen Neuen Hebriden sind Neukaledonien nächst verwandt.

Während sich über die Ostgrenze der Melanesier die polynesischen Einstlüsse so massenhaft ergossen, daß sie ganze Inseln gewannen, sind die malayischen an der Westgrenze viel unthätiger gewesen. Nur im westlichen Neuguinea herrschen sie entschieden vor. Von der Istüste die gegen Tagai lebten die Neuguineer noch vor zehn Jahren vollkommen in der Steinzeit, während im Westen die Bearbeitung des Sisens längst bekannt, eiserne Speerspiken, kurze Schwerter und Messer in den Userorten der Geelvink-Vai gewöhnlich waren. Die aus Osten gekommenen Koslonien, die sich auf den Küstenstrichen des östlichen Neuguinea niederließen, scheinen tieser einzgewirkt zu haben als die Eroberer und Beherrscher aus Westen. Daß aber trokdem ein älterer

Zusammenhang angenommen werden muß, das zeigen sowohl die negroiden Rassenelemente, die durch den ganzen Malanisschen Archipel zerstreut, in dessen Östlicher Hälfte besonsders stark vertreten sind, als auch ethnographische Merkmale ganz deutlich. In dem Gebiet, das durch eine Linie westlich von Halmahera und Flores des grenzt wird, treten beide Elemente so stark auf, daßes als ein malanisch melanesisches Übersgangsgebiet erscheint. Hierkoms



Geschniste Holzplatten, als Drudmatrizen gebraucht, von den Fidschis Inseln. (Godeffron: Sammlung, Museum für Bölterkunde, Leipzig.)

1/10 wirkl. Größe.

men Bogen= und Pfeilformen vor, die eine merkwürdige Ahnlichkeit mit melanesischen zeigen; ebenso haben sich hier ältere Speerformen, Zahnfeilung und Tättowierung in größerer Ausdehnung erhalten.

Es ist kaum zu bezweiseln, bag von bem aus Westen in den Stillen Dzean einbrechenben Banderungsftrom auch Bächlein nach bem auftralischen Festland abgelenkt wurden. Wir haben auch hier eine gemischte Rasse: die Grundelemente sind hellere, straffhaarige und bunklere, fraushaarige Menschen. Altweltliche Bezüge sind unbedingt anzunehmen. Die Grundgedanken und viele Einzelheiten der Anaben- und Mädchenweihen sind ganz ozeanisch und lassen wenigstens ben Norden Auftraliens in Gin Verbreitungsgebiet mit dem nahen Neuguinea und bessen Nachbarinseln einbeziehen. Auch Spuren bes Tabu sind vorhanden; wenn dieser Gebrauch nicht so scharf wie in Polynesien auftritt, so liegt bas an bem roheren, elenderen Leben ber Auftralier. Früher mögen konsequenter und höher ausgebildete Sitten gewaltet haben. Für den Raffendualismus, den die rasch fortschreitende Mischung aufzuheben bestrebt ist, stehen innerhalb der heutigen Erfahrung nur Papua und Malayen zur Verfügung. Es ist Thatsache, daß Malayen zeitweilig ober dauernd unter nordaustralischen Stämmen leben und einen nicht geringen Sinfluß auf sie üben; ebenso ist anderseits nicht an zeitweiligem Verkehr der Torres-Infulaner mit Papua und Australiern zu zweiseln. Malayischer Ginfluß ist an der Nordwest= füste Australiens bestimmter als jeder andere nachzuweisen. Die Ausbreitung der Bambuspflanze in Arnhemland, die voreuropäische Cristenz der Pocken, die Abneigung gegen den Genuß des

## 3. Kärperbeschaffenheit und geistiges Leben der Polynesier und Mikronesier.

"Die Leute, welche und umgaben, hatten so viel Sanftes in ihren Bügen als Gefälliges in ihrem Betragen. Sie waren ohngefähr von unserer Größe, blaß mahagonibraun, hatten schöne schwarze Augen und Haare." (Schilberung ber Lahitier bei G. Forster.)

Inhalt: Körperliche Eigenschaften. Rassenmerkmale. Hautsarbe. Kopf. Haare, Albinismus. Körperkraft. Sinnesschärfe. — Seelische Anlagen. Ein Bolt der Widersprüche. Die optimistischen Beurteiler. Stumpscheit. Leichtsinn. Lüge und Verstellung. Komödie des Königs Finu. Zügellosigkeit. Menschenopser, Menschenfresser und Kindesmord. — Geistige Fähigkeiten. Einfluß der Christianisierung. Schöpferische Kraft des polynesischen Geistes. Ersindungen. Mythologie. Weltvorstellung. Weltkenntnis. Heillunde. Zeitrechnung. Zahlensussen. Musit. Tanz. King- und Faustlämpse. Spiele. Kinderspiele.

Berbreitung über ein weites, in zahlreiche Inseln zerteiltes Wohngebiet von verschiebenartiger Naturbeschaffenheit und tiefgehende soziale Gliederungen lassen an den polynesischen Stämmen Nassenunterschiede deutlich hervortreten. Es ist fast überschiftig, besonders zu betonen, daß auch in dieser Nasse seine vollkommene Einheit zu sinden ist. Mischungen haben stattgesunden, deren einzelne Elemente wir nicht mehr bestimmen können; sicherlich sind negroide Bestandteile darin aufgegangen. Welches aber auch die Geschichte der Polynesier sein mag, sie bilden eine besondere Gruppe der Menschheit. Sie besitzen im engen Anschlußuß an die maslanische Nasse eine in vorwiegend hellen Abstusungen braune Haut (als Durchschnittsbezeichnung dürste "olivendräunlich" passen, boch kommt bei Mikronesiern das Gelb der Chinesen, dei Samoanern das Lichtbraum der Südeuropäer vor) und ein schwarzes, schlichtes dis lockiges Han. Innerhalb dieses Rahmens läßt Finsch die Mikronesier von den eigentlichen Polynesiern nicht mehr abweichen als Schwaben von Norddeutschen. Polynesische Kolonien sitzen in mikronesischem Gebiet, aber manche Mikronesier stehen dem melanesischen Typus näher.

Unter ben Körpermerkmalen von Bedeutung nennen wir die vorwaltende Bradyfephalie, die in vielen Fällen durch künstliche Verunstaltung erhöht wird; die niedrige, aber meist gut gebildete Stirn, die nicht felten einen Gesichtswinkel von europäischer Größe bebingt; die öfter abgeplattete als gebogene Rase; die kleinen, lebhaften, meist horizontal gestellten Augen mit auffallend weiter Öffnung und sprechendem Ausdruck; die mehr nach vorn als nach ber Seite vorspringenden Backenknochen; endlich ben trot bicker Lippen wohlgebildeten Mund. Im allgemeinen gleichen die hellsten Polynesier, vor allen die Maori und Tonganer, am meisten dem europäischen Typus auch im Ausbruck, während sich die etwas dunkleren Die fronesier ben Melanesiern nähern. Sanfte Züge, gefälliges Betragen ift ihr Gesamtcharakter. Da man oft den Ausdruck "edel gebildete Bölker" von den Polynesiern gebraucht, ist es nicht überflüssig, hervorzuheben, daß nur der Wuchs mit europäischem Maßstabe zu messen ist; "die schönste Samoanerin", fagt Sugo Böller, "würde immer nur mit einem hübschen deutschen Bauernmädchen verglichen werden können". (Lgl. Abbildung, S. 174.) Die Haare entfernen sich von der mongolischen groben, straffen Form durch die feinere Beschaffenheit und die Neigung, wellig ober felbst lodig zu fein. Am besten spricht man von "fräuslichen" Saaren. Gelegentlich kommen auch weit abstehende, aufgezauste Verücken nach papuanischer Art vor. Die Haarfarbe ist schwarz bis kastanienbraun. Ein hellerer Ton, besonders Durchsehung der dunkeln Haare mit rost= braunen Strähnen und rötliche oder gelbliche Färbung der Spiken des Haares, kommt vom häufigen Baden und von der Puderung mit Kalk her. Albinismus scheint selten zu sein. Bei straffem Haar sind Bart und Körperhaar schwach, bei lockigem stärker.





in der Aufgabe der Menschenfresserei und der Menschenopser. Das ist ein Fortschritt zur Menschlichkeit, den nicht alle Beurteiler voll gewürdigt haben. Überhaupt haben die Polynesser eine seltene Erziehungsfähigkeit gezeigt. Wir reden hier nicht von der Schnelligkeit ihrer Nachahmung europäischer Trachten und Sitten. Die Mission komnte aber nirgends so früh wie hier zur Aussendung eingeborener Lehrer übergehen. Schon vor Jahren sanden sich auf ganzen Gruppen, wie Tonga, Samoa, Herven, in allen Dörfern Kirchen und Schulen mit Geistlichen und Lehrern, die zum allergrößten Teil Eingeborene sind. Dabei sind diese Gemeinden früh selbständig geworden: die Londoner Missionsgesellschaft braucht schon seit Jahren für die Samoaner keine Geldunterstützung mehr zu senden; sogar für Missionszwecke auf anderen Gebieten werden namhafte Beisteuern von diesen selbst entrichtet. Zu den bemerkenswerten Erscheinungen gehören die selbständigen Ableger des Christentums. So begründete der eingeborene Savasier Siovedi auf Upolu die Gimbletzreligion, in der er, mit Gott redend und Wunder wirkend, bei Krankheiten die Sünden gegenseitig

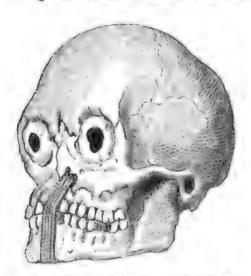

Ein praparierter Schadel von ben Martefas. Infeln. (Gobeffron-Sammlung, Rufeum für Boltertunde, Leipzig.)

beichten ließ; seinen Gottesbienst machten Gewehrschüsse besonders eindrucksvoll. Ebenfalls in Samoa führte ein vom Walsischsang zurückgekehrter Eingeborener, der den Gott des Himmels anrufen lehrte, eine alte Frau mit sich, die hinter einem Vorhang Krankheiten durch Berührung heilte, da ihr Jesus Christus innewohnte.

Ein philosophierendes Element tritt mit erstaunlicher Fruchtbarkeit in allen Abwandlungen der polynesischen Mythologie hervor. Nirgends bestätigt es sich mehr, daß die Mythologie auf dieser Stuse die Wissenschaft ganz in sich einschließt. Es ist abstrakt, wenn auf den Gesellsichaftsinseln dem Hervorgehen Rus aus der Seite der Mutter Papa sogleich die Schöpfung geistiger Kräfte solgt; dann erst wird die materielle Welt durch Vermählung Tangaroas mit den verschiedenen Naturkräften gesichaffen. Es macht den Eindruck embryonaler Naturwissen:

schaft, wenn Tangaroa mit ber Göttin des Außen Wolfen und Regen, mit der Göttin des Innen die Keime der Bewegung, mit der Luft den Regenbogen, das Licht, den Mond und mit einer in ber Erde wohnenden das vulkanische Feuer zeugt. Dieser Gedankenbau, das Erzeugnis benkender Geister, war nicht zu weiter Verbreitung geeignet, und die allgemeine polynesische Mythologie bequemte sich baher auch nicht zur Auseinanderlegung ihres einfachen Schöpfungsgebankens, der die Welt aus der Umarmung des himmels und der Erde hervorgehen läßt, in diese abstrakten Begriffe. Aber aus den großen einfachen Bilbern bes Meeres, ber Inseln, der als feste Insel gebachten oder im Meere schwimmenden Erde, aus ihrem Bedürfnis ber Drientierung burch Sonne, Mond und Sterne schöpften die Polynesier Anregung zur schärferen Beobachtung ber Himmelserscheinungen und zur Schaffung kosmogonischer Vorstellungen. Ihrer Weltvorstellung, an beren Schaffung mehr die Phantasie als der Verstand beteiligt gewesen ist, liegt doch eine Masse von Beobachtungen zu Grunde. Der Mond ist ein Weib: ihm wohnt die Fähigkeit der Erneuerung inne. Der Mann im Monde ist Rona, der nächtlich wandelnd strauchelte und vom Monde mit dem Zweige des Baumes, woran er sich halten wollte, hinaufgenommen ward. Wie die Sonne, verjüngt sich auch der Mond in einer Quelle des Lebenswassers. Während Mond und Sterne in einem der Erbe näheren himmel, bem britten, find, scheint die Sonne erft aus dem fünften, ba fie sonst alles verbrennen würde. Conne und Mond wohnten einst beisammen und zeugten bas feste Land der Erde. Und während die Sonne einerseits durch Maui an den

Mond befestigt wurde, ist sie anderseits durch ihre Strahlen an die Erde gebunden. Diesem doppelten Zusammengebundensein entspringen auch die Finsternisse. Die Sterne sind von den Vorsahren des heutigen Polynesiergeschlechts geschaffen. Als Volk des Himmels sind sie in zwei Gruppen geteilt, zwischen denen die Milchstraße, der "große Hai", die Grenze bildet; durch die Sternschnuppen senden sie Botschaften an ihre einstigen Erschaffer. Unter den Konstellationen ersreuen sich die Plejaden als "Bugspriet des Kahnes" und Orion mit dem Südkreuz und den

Nachbarsternen als "Kahn bes Tamarereti" besonderer Beachtung. Im Regenbogen sieht man auch den Pfeilbogen, oder die klimmernde Sehne, oder die Leiter, worauf Häuptlingsseelen in den Himmel steigen.

Die häufigen Wanberungen ber Polynesier von Insel zu Inselschusen mit der Zeit eine gewisse Summe von Kenntnissen. Man kann aber von eigentlich geographischen Kenntnissen kaum sprechen. Der begabte Tupaia hatte Cook eine Art von Karte gezeichnet, worauf zahlereiche Inseln Polynesiens verzeichnet waren. Die Namen fand man ziemelich richtig, nicht aber Lage und Größe. Sinsichtige Leute hatten ziemlich gute Kunde von ihren Nachbarinseln, sie unterschieden flache (Korallene) und hohe (Bulkane) Inseln, wusten, ob sie dauernd oder zeitweilig bewohnt seien, u. s. w. Der Bruder des Häuptlings von Naraka zeichnete für Wilkes alle Inseln der Paumotu, die er kannte, mit Kreide richtig auf das Berdeck und nannte ihm drei, die dann später in der That entedeckt wurden.

Das Wissen der Polynesser ruhte auf einer großen Festigkeit der Überlieferung. Was ohne Schrift, und fügen wir hinzu: in "der Steinzeit" ein begabter Bolksstamm leisten kann, zeigt ihr Aulturschat. Mythologie, geschichtliche Überlieferung und Sternkunde zusammen lehren bestimmte Leute, und dazu ein wenig Heistunde. Sin Teil dieses Schates wird geheinigehalten. Die Genealogien werden den begabten Anaben nachts gelehrt. An dem Geschichtsholz sinden sie die bedeutenden Namen mit besonderen Verzierungen in den Einkerbungen ausgezeichnet (s. Abdilbung, S. 281). Wenn sie Priester geworden sind, erkennen sie sich an geheimen Worten. Die traditionellen Gesänge, die bei Festlichkeiten zu Reinigungen recitiert werden, stehen unter der Hut der Priester. Neben der heiligen gibt es eine prosane Tradition, deren Träger seltsamerweise oft in die untersten Schichten der Gesellschaft eingereiht werden. Diesen sind die geschichtlichen Erinnerungen, die Hebengesänge und die zu Ansmenmärchen gewordenen Mythen anvertraut. Unter den Priestern hatte



Bambus-Floten von Sawail. 1/4 wirkl. Große (Brit. Rufeum, Lenden) Bgl. Tert, 3. 181.

sich eine Art von Heilfunde entwickelt, deren gesunde Grundsätze unter dem Holuspokus des überssinnlichen Verkehrs erstickten. Der Tahitier verlegt den Sitz des Lebens und des Gemüts in den Bauch und bezeichnet, was wir durch Herz ausdrücken, durch Eingeweide. Dagegen gilt auch hier der Kopf als der Sitz des menschlichen Denkvermögens und erhält deshald vorzüglich eine bessondere Verehrung, die allerdings kannibalisch gefärbt ist. Unter den rationellen Vehandlungsweisen der Kranken nahm das Kneten die erste Stelle ein. In dem Apparat der Arzte sindet man Flasschenkürdisse zum Aluskieren und die Scheren einer Squilla zum Ausstechen der Pusteln.

Die polynesische Sprache besitzt Zahlwörter, die die Nennung von Tausenden gestatten. Lehu, Asche, bezeichnet die Grenze der Zählmöglichkeit. In der Regel sind 5 und 10 die natür lichen Abschnitte des Systems; aber Tou-Ja, b. h. "Nechnung 4", bildet mit 40 eine besondere Einheit auf den Markesas und auf Hawaii. Zur Erleichterung des Zählens gebrauchte man in Hawaii, Mea, Palau und anderen das in Peru zu hoher Ausbildung gelangte System, in Schnüre Knoten zu binden: die Tahitier banden Streisen von Kokosblättern in Bündel, und die Neuseeländer benutzten Kerbstäbe.

Die Zeitrechnung zählt nach Mondmonaten. In Tahiti gab es beren 14, von denen sichen Forster zwei als Schaltmonate auffaßt. Die Monatsnamen beziehen sich in vielen Fällen auf Ackerbau und Erscheinungen des Pflanzenlebens. Auf Neuseeland findet man 13 Monate,



Tangftelgen von ben Martejas Infeln. (Ethnograph. Mufeum, Munden.)

und außerdem wird der zehnte Monat doppelt gezählt. Monatsnamen und Jahresanfang sind von Insel zu Insel um so mehr verschieden, als noch Spuren eines zweiten chronos logischen Systems, das das Jahr nach dem Sichtbars oder Unsichtbarsein der Plejaden halbiert und nur sechs Monate zählt, vorhanden sind. So fällt auf einer Neihe von Inseln der Jahresanfang in das südhemisphärische Wintersolstitium. Man rechnet serner nach Generationen; und zwar geht diese Jählung in Rarotonga um 29, in Mangarewa um 27 Generationen zurück, also eine ansehnliche Jahl von Jahrhunderten, läuft aber natürlich nnythisch aus.

Gefang und Tanz füllen einen großen Teil bes Lebens der Bewohner der glücklichen Inseln im Tropengürtel. Auch die Maori singen zu jeder Arbeit, jedem Tanze, beim Rudern, beim Spiele, beim Auszug in den Rrieg. Sie lieben besonders Wechselgesänge, worin Chöre mit den Liedern Einzelner abwechseln. Aber der Charafter ihrer Gesänge ist nicht heiter, einer wie heiteren Stimmung sie auch entquellen mögen, sondern feierlich.

Für Silbenmaß und auch Neim haben die Polynesier entschiedenen Sinn. Bei größeren Vorstellungen werden zwischen Solotänzen Monologe, Dialoge sowie Ansänge eines Dramas, etwa bestehend in mimischer Darstellung eines Zwistes, der in Schlägerei ausartet, aufgeführt. Dabei werden Tanzstäbe oder Tanzstelzen (j. Abbildungen, S. 180 n. 181) benutt, die ost schön geschnitzt sind. Cooks Begleiter Anderson schildert eine Musikaufführung Tongas solgendermaßen: "Achtzehn Männer setzen sich in den Kreis der Zuschauer, vier oder fünf hatten lange Bambusrohre, unten geschlossen, oden ossen, die sie in fast senkrechter Richtung in langsamem Takt beständig auf den Boden stießen; dadurch entstanden bei der verschiedenen Länge der Rohre verschieden dumpse Töne. Sin anderer Musiker schlug mit zwei Stäben ein langes, gespaltenes Bambusrohr, das vor ihm auf den Boden lag, und erzeugte damit helle Töne. Der Rest sang eine weiche Melodie, die die rauheren Roten der einsachen Instrumente so milderte, daß niemand umhin konnte, die Krast und den angenehmen Wohllaut dieser Musik anzuerkennen." Bei anderen Gelegenheiten werden hohle Baumstämme mit zwei Stäben gleich Tronnneln geschlagen:



Zeit jogar Mädchen baran teil. Die Neigung zum Spiel ift bei ben Bolynesiern groß. Gins ihrer Spiele hat viel Ahnlichkeit mit unferem Brettspiel, scheint aber verwickelter zu sein, ba bas Brett in 238 Felber, 14 in einer Reihe, geteilt ift. Gin anderes besteht barin, baß unter ein Stud Zeug ein Stein versteckt wird, ber durch einen Schlag mit einem Stäbchen richtig getroffen werben muß; bie Wetten babei find bie Hauptsache. Ballspiele find weit verbreitet. Bei bem Spiele "Lala" werfen die Hawaiier einen rabförmigen Stein, Maika, fo weit wie möglich und setten ihre Habe, ihre Frauen, Kinder, ihre Urm- und Beinknochen nach dem Tode, ja endlich sich jelbst auf einen einzigen Burf. Außerdem vertreiben sich die Polynesier die Zeit mit Wettrennen zwischen Knaben und Mädchen. Gewissermaßen auch ein Glücksspiel ist bas Schwimmen in ber Brandung mit Hilfe eines Brettes ober einer Stange, bas von beiben Geschlechtern mit Mut und Geschicklichkeit besonders auf Hamaii geübt wird. Den Kindern sind kleine Schiffchen ein häufiges Spielzeug, auch spielen sie gleich ben Erwachsenen gern mit Bällen. Filr Drachensteigen haben die jungen Reufeelander eine besondere Vorliebe. Ginen aus Blättern zusammengebunbenen Ball werfen sie in die Luft und fangen ihn abwechselnd mit den beiden zugespitzten Enden eines Stabes auf. Außerdem find Fingerspiele häufig; die Geschicklichkeit barin ift groß. Bgl. auch oben S. 71.

## 4. Tracht, Waffen und Geräte der Polynesier und Mikronesier.

"Ihre Tracht übertraf unfere Erwartungen gar sehr und bünkte uns ber menschlichen Bilbung ungleich verteilhafter ats jebe andere, die wir die jest gesehen." G. Forster.

Inhalt: Tracht und Schmuck. Tättowierung. Verunstaltungen des Nörpers. Jederschmuck. Haartracht. Schmucklachen. Rindenzeuge. Tapa. Matten. — Waffen und Geräte. Mangel des Eisens. Steinbearbeitung. Berarbeitung des Holzes zu Wassen. Speere. Keulen. Beschränkte Verbreitung von Vogen und Pfeil. Schleubern. — Gewerbthätigteit.

Die Kulturstuse ber Polynesier spricht sich mit großer Alarheit in ihrer äußeren Erscheinung aus, d. h. in ihrer Tracht, ihrem Schmuck, ihrer Bewaffnung. (S. die beigeheftete farbige Tasel, Polynesische Wassen und Schmuck".) Unter glücklichem Himmel lebend und von Wasser umgeben, sind die Polynesier und Mikronesier ein ost babendes und daher reinliches Volk. Leiber vernichten sie aber die Wirkung dieser Tugend oft durch übertriebenes Salben mit Rokosöl ober mit gesauten Rokossernen. Sie baben lieber in Süß: als in Salzwasser und halten beides für ein gutes Mittel gegen Krankheiten: Wöchnerinnen mit dem Reugeborenen, selbst Sterbenskranke gehen ins Bad.

Künstliche Verunstaltungen und Verzierungen bes Körpers sind weit verbreitet. Mißsormung des Schädels, Abplattung von hinten ebenso wie Zuspitzung zur Wirbelgegend, kommen auf Tahiti, Samoa, Hawaii, auf den Paumotu in vereinzelten Fällen vor, sinden sich aber nirgends so wie auf dem neuhebridischen Malikollo, wo der Schädel in ausgezeichneter Weise flach gedrückt wird. Plattdrückung der Nase sindet sich in Tahiti und bei den Nap-Insulanern, Erstirpation eines Hoden wird zur Verhütung von Krankheit vorgenommen; vielsach wird die Nasenscheidewand durchbohrt, um Blumen oder Federn darin zu tragen. In die durchbohrten Chrläppehen werden Stücke Grünstein, Menschen= und Haisischen, Federn und Blumen zum Schmucke gesteckt, und auf der Csterinsel wie in Mikronesien werden die Ohrläppehen durch schwere Holzpsische zu langen Lappen herabgezogen. Bei den Mikronesiern kommt auch mehrsache Durchbohrung des oberen Chrrandes vor. Die Tättowierung ist nirgends zu solcher Bollkommenheit gelangt wie hier.

21

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s



- 1. Lanze. VIII Inseln.
  2. Federtansssepter, Sandwich Inseln.
  3. Baillechschwert, Kingsmill Insel.
  9. Facher, Sandwich Inseln.
  5. Tanskappe, Cook-oder Gewilschafts-Inseln.
  6. Frderhelm
  1. Hawai.

- 8. Kultusstab, Cook Inseln.
  9. Federkopfring, Sandwich Inseln.
  10. Schmuckplatte, Tahiti.
  11. Idol. Tuhiti
  12. Yanikoro, St. Crus.
  13. Topa, Tunga.
  14. Federmantel, Hawai

- 15. 16. Federmasken, Hawai.
- 17.
- 18. Wasserflasche, Fidschi. 19. Hailischlanze, Kingsmill-Insci 20. Keule, Neusceland



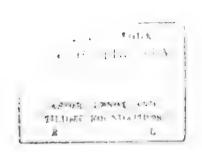

tättowiert, während sich die Erii oder Ariki durch große, runde Tättowierungen über den ganzen Körper auszeichnen. Auf den Gilbert-Inseln wohnt dem armen tättowierten Manne mehr Einstuß in der Ratsversammlung bei als dem reichen Untättowierten. Auf Rotuma werden durch Tätto-wierung die Kasten unterschieden. Doch drückt sich die Häuptlingswürde nicht immer in der Tätto-wierung auß; viele Häuptlinge sind wenig tättowiert, während gewöhnliche Freie diesen Schmuck am ganzen Körper ausweisen. Auf den Marshall-Inseln ist die Wangentättowierung den Häuptlingen vorbehalten, auf den Mortlock zeigt sich in der Beintättowierung der Rangunterschied. Beide Körperhälsten sind oft ungleich tättowiert; dann ist wohl die rechte Seite reicher geschmückt. Die Tättowierung der Samoaner wird genau an der Stelle vorgenommen, die wir beim Baden mit der Radehose bedecken und die Zeichnung macht den Eindruck eines umgeschlagenen Tuches in



Tättowierungswertzeuge von den Freundschaftsinseln. (Brit. Bufeum, London.) 1/3 wirkl. Größe.

Linien und Flächen. Bei ben Maori bauerte es Jahre, bis ber Körper so ausgeschmückt war, wie es sich ber Künstler in seiner Tättowierphantasie dachte; aber hier sind thatsächlich die Gesichts: züge in Arabesken aufgelöst (j. Abbildung, S. 183). Die Tättowierung der Lippen, Augenlider und der Nase war sehr schmerzhaft, besonders vor Einführung des Gisens; bei den Herven-Infulanern fah Forster felbst die zartesten Partien der männlichen Geschlechtsteile sorgfältig tättowiert. Die Tättowierung geschieht in der Weise, daß die Figur auf den Körperteil gezeichnet und bann ein Stäbchen mit Stein-, Anochen- (Menschenfnochen-!) ober Eijenspiten durch einen hölzernen Sammer in fortlaufenden Buntten längs der Linie eingetrieben wird. Die Tättowierwerkzeuge bestehen aus einem einer diminutiven Haue vergleichbaren Inftrument aus hartem Holz (in Samoa in vier verschiebenen Formen vorkommend), beffen flache Alinge in eine Anzahl frißer Bäckden ausläuft, während zum Einschlagen ein ruberförmiges, aus demfelben Holze gefertigtes Hämmerchen bient (f. nebenftehende Abbildung). Als Färbemittel reiben die Maori Ruß der Kauri-Kichte in die Wunden.

Außerbem hatte bei Trauerfällen die Haut im Gesicht, an Armen und Beinen Zerschneibung mit scharfen Muscheln zu erleiben, und bei Festen war rote und schwarze Bemalung üblich.

So hatten sich die Diter-Insulanerinnen bei Cooks Besuch das Gesicht mit Rötel und einige darüber gelb mit Aurkuma, einige weiß mit querlausenden Kalkstrichen bemalt. Hierher ist zu rechnen, daß nach dem Worte "Kein Weib dem haarigen Manne" jede Spur von Haar im Gesicht entsernt wird; nicht so in Mikronesien. Auch an anderen Teilen des Körpers werden die Haare mit einer Zange aus Muschelschalen ausgezogen. Die Beschneibung ist als Ausschlitzung der Vorhaut weit verbreitet; in großen Gebieten, wie Hawaii und Neuseeland, wird sie nicht geübt, in anderen, wie den Markesas, nicht allgemein. Auch diese Verstümmelung wird durch den Priester ausgesührt und hat einen religiösen Charakter.

Die Haartracht ist dem straffen Haarwuchs angepaßt und deshalb einsach. Man trägt die Haare entweder offen und herabsallend, oder schneidet sie ab. Letteres scheint auf den Gesellschaftse inseln und der Nachbarschaft allen Weibern, mit Ausnahme der königlichen Familie, geboten gewesen zu sein. Auf den Freundschaftsinseln tragen Männer und Weiber die Haare geschoren und borstenartig auswärts gekämmt. Puderung der Haare mit Kalkpulver färbt die Spitzen rot, die mit Kurkuma gibt einen goldenen Schimmer. Das Haar in einen Zopf gebunden zu tragen



Insel. Die größte Entwickelung nahm aber ber Feberschmuck und sein Wert auf den hawaiischen Inseln. Note Federn von Melithreptes pacifica galten für Kostbarkeiten, die noch vor 40 Jahren nur den Vornehmsten gestattet waren. Wit gelben Federn wurden helmartige Kopfbedeckungen ausgeschmückt (s. Abbildung, S. 191, und die Tafel bei S. 182), deren Form und gelbe Farbe ganz an die Kopfbedeckungen buddhistischer Priester erinnern.

Die verschiedensten Aleinigkeiten finden außerdem zum Schmucke Verwendung. Das Meer bietet in seinen vielsarbigen Muscheln reiches Material, daneben werden Blumen und Ranken in geschmackvoller Weise um den Hals, im Haar, in den Ohren und selbst in der Nase getragen. Anotenschnüre aus Pandanusblättern oder Rokossasern dienen nicht bloß zum Wahrsagen, sons dern auch, z. B. auf Ulea, zur Zeitberechnung; darum wohl werden sie von Häuptlingen um den Hals getragen. Oder ist darin die Erinnerungsurfunde (Duj) zu sehen, ähnlich der, die die Häuptslinge auf Palau führen? Der Aberglaube bringt Muscheln und Anochen von bestimmter Form,



Eine Bruftplatte aus Perlmutterschale mit Halsband aus Menschenhaaren und eilerner Ginfaffung, von Sawaii. 1/4 wirkt Größe. (Christy Collection, London.)

Menschenknochen, Menschenzähne hinzu, selbst Tausendfüße werden zu Halstetten aufgereiht. Berlen aus Vogelknochen und Ohrenschmuck aus Albatrosfell waren Lieblingsschmuck der Neuseeländer. Auf Tongatabu gebrauchten die Eingeborenen die von Cook als. Handelsartifeln gebrachten eifernen Rägel (ein großer Nagel = ein Huhn) als Schmuck. In Tonga wurden aus bünnen, langen Röhrenknochen, die mit fleinen, braunen Schneckenhäusern abwechselten, Retten gefertigt, die eine große Verlmuttermuschel trugen. Auch einzelne Zähne, aus Physeterzahn geschnitzte Bögel, schwarze und weiße Perlen aus Muschelschalen werben umgehängt. Kämme aus Pflanzenstielen, am oberen Ende durch fein geflochtene Fäben fest und ebenmäßig verbunden, gehören zu ben schönsten Arbeiten ber tonganischen Kunstindustrie (f. Abbild., S. 190 u. 234). Hawaiische Schmucksachen sind Fußzierben,

die dicht mit Hundszähnen, Schneckenhäusern oder Bohnen besetzt sind (f. Abbild., S. 94), serner Armbänder aus ebenmäßig geschnittenen Knochen- und Schildpattstücken, die durch doppelt durchs gezogene Fäden zu einem biegsamen Ganzen aneinander gesügt sind (f. d. beigehestete Holzschnittstafel "Polynesische Schmuckachen", Fig. 13 u. 14). Ühnliche Schnüre mit dicht gereihten Muschelscheibehen und zwischengereihten Scheibehen einer schwarzen Rußschale wurden als Geld benutzt und kommen auch als Arm- und Fußschmuck vor.

Auch in Mikronesien spielen frische Blumenkränze von gelber und roter Farbe eine Hauptrolle im Schmucke der Weiber. Eine Muschel, ein kreisrundes Stück Perlmutter oder Schildkrot,
kleine, aus einer Conus-Muschel geschlissene Scheibchen, alles an einer Schnur von Menschenhaar aufgereiht, bilden den beliebtesten Schmuck der Gilbert- und Marshall-Insulaner. Auf Pingelap liebt man Stücke von roten Spondylus-Muscheln zu Halsgehängen; Armgelenkringe
aus Conus- und Nautilus-Schalen werden auf Pap getragen.

Ein Polynesier, der seinen ganzen Schmuck an sich trägt, macht einen überladenen, bunten Gindruck (s. Abbildungen, S. 189 u. 191). Aber der Farbensinn war früher beim Mangel schreiens der Mineralfarben wohl entwickelter als heute, wo europäische Raufleute diese Bölker in ihre Tupendsabrikate kleiden. Die Polynesier haben in beiden Geschlechtern Grazie, aber auch Roketsterie. Die Samoanerinnen legen Somntags ein weites, langes, hembartiges und immer





Ricidung. 189

Grünsteinbeil, das ist für die des Weibes die Matte: aus Flachs allein verfertigte es zwölf verschiedene Matten. Außerdem wurden Decken aus Hundsfellen und Logelhäuten hergestellt ober damit besetzt. In den Matten zeigte sich der einzige Standesunterschied, außer der Tättowierung. Jeder

Stamm hatte einst irgend eine besondere Art von Matte. Die Unterschiede liegen in der Zubereitung der Faser und in der Aussichmückung.

Die Bekleidung der Mifronefier ift meniger reich. Boll= ständiges Nacktaehen ber Männer kommt auf ben nördlichen Palan = Infeln Uber ben Schamgür: tel hinausgehende Be= fleibung wird auf Nufuor nur bei Nacht und außerhalb bes Riffes gestattet. anderen Ende ber Stufenleiter stehen Mortlod = und Ruk-Insulaner mit ihren aus Musa- und Hibiscus-Kafern gewobenen, an bem Ropfloch mit Muschel= ichmuck umrandeten ponchoartigen Män= teln. Dagegen erhält auf Ruk ber Anabe erst, nachdem bas Dlädchen schon mit dem Schamgürtel be= fleibet worden ift, ben Mantel und bamit die Rechte der männ=



Gin Mann von ben Rute Infeln. (Rad Plotographie im Gobeffrog Album.)

lichen Gesellschaft. Das Inventar einer Häuptlingsfleidung bilden hier Mantel, Gürtel, Threschnuck aus Nußringen, zwei Halstetten, Armbänder und Brustschmuck. Ein Karolinen Insulaner von alter Art trägt zunächst einen Lendenschurz aus schmalen Streisen von Kokosblättern, der fast bis ans Knie reicht (f. Abbildung, S. 185), darüber legt der Mann bei seitlichen Geslegenheiten einen zweiten schön gelben, breitfaserigen und längeren als Staatsfleid au. Manchmal

fieht man bei europäisierten Karolinern unter bem Hemb noch den Lendenschurz. Außer diesem war früher bei beiden Geschlechtern ein suspensoriumartiger Schamgürtel aus bunt gefärbten Bananensasern üblich, bei den Bewohnern Ruschais die einzige Bekleidung. Dieses Erzeugnis farolinischer Industrie wird auf einem Gerät gewebt, worauf die Kette durch mühsames Anseinanderknüpfen der verschiedensarbigen Fäden hergestellt wird, während als Schuß teilweise diesselben Fäden, teilweise auch rote Jupswolle zur Anwendung kommen. Aus Mortlock und Ruk



Aamme von ben Tonga-Infeln. 1/4 wirtl. Große. (Britifches Mufeum, London.) Bgl. Tert, 3. 186.



Cin Anochenkamm von Neufeeland. (Britifches Mufcum, London.) 1/3 wirtl. Größe. Agl. Text, C. 185.

werben breitere Gurte aus 15—25 Schnürren getragen, worauf Rußplättchen gereiht sind, nach Rubarys Schätzung bei einem zwanzigschnürigen Gurte nicht weniger als 12,500 (f. Abbildung, S. 189)! Daher ist diesen Infulanern der Gurt das geschätzteste Kleidungsstück. Ahnlich wertvoll waren einst die nur auf Bestellung gemachten Gürtel der Palau-Leute aus den Schlosteilen einer seltenen Tridacna-Muschel und die als Klilt bezeichneten Ketten von 64 Schildfrotplatten.

Während die Männer der Überlieserung oft noch tren geblieben sind, ist die Tracht der Weiber viel mehr durch den Einfluß des Verkehrs mit Weißen veränzbert worden. Sie tragen farbige Baumwolltücher, Taschentücher, sowohl um die Lenden als auch ponchvartig über Brust und Schultern (f. Abbild., S. 187, Fig. 1); die Zeuge aus Palmblattstreisen und Baumbast sind fast verschwunden.

Waffen und Geräte der Polynesier sind durch Reichtum und Mannigfaltigkeit ausgezeichnet. (S. die Tasel "Polynesische Wassen und Schmucke" bei S. 182.) Man begegnet nur bei Melanesiern einer noch reicheren Entsaltung der Kunstsertigkeit und der Ersindung. Vor allem ist der Mangel des Eisens

hervorzuheben. Als die Europäer mit den Polynesiern zum erstenmal in Berührung kamen, mußten diesen Stein, Anochen, Muschelschalen die sehlenden Metalle ersetzen. Die meisten Insselln der Polynesier sind ohne Erz: bei den Avralleninseln versteht sich das von selbst, bei den vulkanischen trifft es in den meisten Fällen zu. Aber die Aulturstuse dieser Bölker ist so, daß man glauben muß, sie hätten zur Metallbenutzung schreiten müssen, wenn sie den Rohstoss gefunden hätten. So haben sie mit Stein, Anochen, Jähnen, Holz das Möglichste geleistet. Die Geräte zur Schissahrt und Fischerei, die Kähne und Angeln sind in ihrer Art vollendet und zeugen nicht bloß von Geschicklichkeit, sondern auch von Ersindungsgabe. Als sie einmal Eisen empfangen



Polynesische Keulen und Hoheitszeichen: 1 u. 2) Hoheitszeichen (Ruber) von den Herven: Auseln. 3—51 Hoheitszeichen (Keule) von den Martejas - Juseln. 6 u. 7) Keule von Tonga, 8) desgl., 9 u. 10) desgl., 11) desgl.



Schildkrötengestalten. Zum Aufhängen haben sie eine Sfe. Neben biesen reichgeschnitzten sind auch glatte Keulen, ganz platt ruberförmige mit einem Querringe unter dem Ruberblatt und einfach schlegesartige, kurzstielige vorhanden. Als "Ehrenruber" sind bis zu 2 m hohe, ruder-

förmige Gebilde zu bezeich= nen, die entweder ähnlich wie bie Reulen in querge bänderter Urt geschnitt ober in einer an Feuersteinklingen von zierlichem Bruch erin= nernben Weise skulvtiert find. In ber Anfertigung jolcher schönen Keulen zeich= nen sich auch die Markesas= Infulaner aus, die bas Blatt ihrer ruberfömigen Reule wie fast jedes Erzeug= nis ihrer Kunftfertigkeit mit einem Menschengesicht in phantastischer Ausführung verschen (f. Abbildung 4 u. 5 der Tafel "Volnnesische Reulen und Hoheitszeichen). Die ichönsten Reulen in Ruber= form lieferten aber jedenfalls die Herven-Infulaner (f. Ab= bildung 1 und 2 der Tafel "Polynesijche Reulen und Hoheitszeichen"), die die feine Zellenschnitzarbeit ber Ton= ganer ins Nippsachenartige übertreiben. Die Tahitier und Nächstverwandten ver= wendeten große Mühe auf die Glättung ihrer Waffen.

Die mit burchbrochenen Stielen versehenen Beile ber Herven= oder die überzier= lichen Keulen der Tonga= Insulaner sind offenbar als Zepter, als Zeichen der Würde in erster Linie ge= bacht, nur ausnahmsweise mögen sie einmal zum



1) Köcher und Pfeil, angeblich von den Gefellschafts-Inseln. (Christy Coldection, London.) 1/8 wirkl. Größe. Bgl. Text, S. 198. 2) Holzbolche aus Reusseeland. (Britisches Auseum, London.) 2/7 wirkl. Größe. Bgl. Text, S. 194. 3) Mit Haifischen desexte Specre von den Gilberts Inseln. (Ethnographisches Auseum, Rünchen.) 1/10 wirkl. Größe. Bgl. Text, S. 193 und 197. 4) Eine Säge (ansgeblich auch Dolch) aus Rochenstachel, von den Palaus Inseln. (Museum für Bölfertunde, Berlin.) 1/3 wirkl. Größe.

Kampfe gedient haben. Die Zeremonial Arte von Rarotonga und Tahiti bürften auch teils weise früher im Gebrauch gestanden haben und nach dem Tode ihres Besitzers mit dem synns bolisch gebildeten Stiele zur Eximerung ausbewahrt worden sein. Auch aus Speeren gingen



Menschenhaaren durchstochtene Kokosschnüre besestigt sind, erscheint wie eine Weiterbildung der auch bei Malayen vorkommenden Wasse aus der Säge des Schwertsisches. Das notwendige Gegenbild dieser Wassentechnik sind ihre Panzerkleider. Aus Schnüren dicht gestochten, grob und dick, sind sie am Körper schwerzhaft und schwer, aber sie sind notwendig, um nur die moralischen Wirkungen dieser Haisischwasse abzuschwächen. Ein Helm aus der stachligen Haut eines Diodon oder Jgelsisches vollendet die originelle Rüstung. (S. Abbildung, S. 130.)

Der Bogen und Pfeile bediente man sich zu Cooks Zeiten nur noch zur Jagd und zum Spiel, und heute sehlen sie fast allen Mikronesiern und Polynesiern. Der Bogen der Freundschafts-Inseln (s. Abbildung 2, S. 196), der nur zum Schießen der Ratten benutzt wird, ist zwar noch immer eine stolze Wasse: manneshoch, aus sestem Holz schön geglättet, mit starker gedrehter Sehne bezogen; aber sein treuer Gefährte, der Röcher, ist gänzlich verschwunden (s. Abbildung 1, S. 195), und die Zahl der Pfeile ist auf einen herabgesunken. Palau besitzt einen Bogen aus Mangroveholz mit Fasersehne zur Taubenjagd. In Neuseeland deutet wenigstens die Sprache auf frühere Bekanntschaft mit diesen Wassen.

Gänzlich mangeln aber Bogen und Pfeil ben Gilbert Inseln, Paumotn, ber Ofter Insel, und auf der Hawaiischen Gruppe scheinen sie erst im Lause unseres Jahrhunderts wieder eingeführt worden zu sein. Dennoch ist es nicht richtig, wenn man sagt, es fänden Wassen für den Fernkampf in der polynesischen Strategie keine Stelle, weil die Jagd auf diesen tierarmen Inseln nach und nach vergessen worden sei. Denn neben Speer und Lanze ist die Schleuber die häusigste Wasse der Misronesier: Schleubern aus Schnüren gestochten, ähnlich den melanesischen, kennt man von den Mortlock und Karolinen Inseln; daneben kommen kurze Wurskeulen vor. Auf den Martesas gehört die aus Kokosfasern gesertigte Schlinge mit den hühnereigroßen, glatten oder kanztigen Schleubersteinen zu den gesürchtetsten Wassen. Geschicke Schleuberer waren hochgeschäut und bildeten in der tahitischen Armee eine eigene Truppe, die in günstigen Momenten vor den Heerhausen trat und unter Zurusen den Gegner bewarf.

In manden Teilen Polynesiens tritt ber Mannigfaltigkeit ber Angriffswaffen bie Sorge für die Abwehr in Rüstungen und anderen Schukmitteln zur Seite; bei dem zeremoniellen Charafter der Kämpfe dienten sie auch bazu, die Krieger stolzer oder fürchterlicher erscheinen zu laffen. Leider find uns die Rüftungen der Tahitier nicht genauer beschrieben. Der größte Wert wurde auf die Kopibedeckung gelegt: bei den Hawaiiern ein mit Federn bestickter, eleganter Selm (f. Abbildung, S. 197, oben), bei den Stämmen der Auftralinseln phantastisch geformt. Den Träger eines solchen weithin sichtbaren Ropfschmucks anzugreisen, galt als besondere Helbenthat: mit seiner Erlegung war oft die Schlacht entschieden. Ein weiteres Uniformstück der Tahitier war ein mit Federn und Muscheln besetzter Haldkragen, der wie ein Bruftschild angelegt ward (j. Abbildung, S. 187). Parkinfon sah kampffertige Gilbert-Infulaner, die unter der Rokosfaserrüftung um Brust und Bauch die harte getrocknete Saut bes Rochens gewickelt hatten und über den Rüstungen so viel Tauwerk, wie aufzutreiben war. Mit ihren 20 Fuß langen Rochenstachelspeeren gingen sie aber nicht selbst vor, sondern seuerten nur die Kämpsenden an. Auf Tongatabu fand Forster ein großes, flaches Brustschild aus einem runden Anochen, vermutlich von einer Walfischart; es war 1/2 m breit und schön poliert. Bei ben Markesas-Insulanern besteht dieser Kriegsschmuck aus Stücken leichten, forfartigen Holzes, die zu einem Halbringe zusammengebunden, mit harz aneinander befestigt und mit roten Abrusbohnen besetht find. Die Muschelschale scheint bei Armeren diesen Bruftschild zu vertreten; in seiner reduziertesten Gestalt ift er vielleicht in der flachen Dluschel zu erkennen, die viele Polynesier, oft zahnsörmig zugeschliffen, auf ber Bruft hängen haben (vgl. auch die Abbildungen, S. 186).

131

## 5. Die negerähnlichen Pölker des Stillen und des Indischen Ozeans.

"Ich lebe ber festen Überzeugung, baß einst ber Tag kommen werbe, wo Erörterungen über einen etwaigen ehemaligen Zusammenbang ber schwarzen Rassen staffen selbst von wissenschaftlicher Seite als zulässig betrachtet werben bürften." R. Partmann.

Inhalt: Berbreitung. Spuren der einst weiteren Verbreitung im Indischen Dzean. - hautsarbe. Schädel. haar. Körperbau. Negerähnlichkeit. — Die angebliche Zwergrasse. — Berhältnis ber Papua und Negritos. — Misverständnis des Namens Alfuren. — Charafter und Geist der melanesischen Bevöllerung.

Wenn wir von Often her die Grenzen Melanesiens überschreiten, tritt uns zuerst auf den Ribschi-Inseln eine negerähnliche Raffe beutlich entgegen; von ihren öftlichen Spuren ift bereits die Rebe gewesen (vgl. S. 137 f.). Sie wohnt über bas als Melanesien umgrenzte Gebiet bis in das Innere Indiens und Conlons hinein. Im Malanischen Archivel erstreckt sie sich von Often her bis Timor; Lombof ist bereits malanisch. Giner besonderen Gruppe, ben Negritos (f. S. 201), ift eine einst größere Verbreitung nach Norden und Often mit großer Wahrscheinlich: feit zuzusprechen. Ihr gehören die Bewohner bes Inneren der Philippinen an, die mit den von ben Küsten her eindringenden Malagen im Kriege leben. Die Mincopie ber Andamanen stehen ihnen nahe, und man will ihre Spuren auf den Marianen und in Mitronesien nachweisen. Quatrefages findet jogar in einem japanischen Schädel seinen "Mincopie-Typus" (f. S. 201), "wenn auch verdünnt", wieder. Man kennt auch Reste negroider Stämme im Inneren von Malakka und Indien. Dieses zerstreute und versprengte Vorkommen bes dunkeln Elements hat vielen Beobachtern die Ansicht nahegelegt, daß darin eine ältere menschliche Bevölkerung dieser und benachbarter Gebiete zu erbliden sei, für die bas festländische Sudasien die Brude zwischen indopazifischen und afrikanischen Regergebieten bildete. Darüber hätten sich die helleren Menschen in breiter Schicht gelegt, wobei sich auf bem Festlande bie Mijdungen mannigfacher gestalteten. Indessen muß man sich auch hier vor schematischer Auffassung ewig beweglicher Bölkerverhältnisse hüten. Die Papua machten Raubzüge gegen Aru, als Eflaven gelangten sie massenhaft nach Ceram und bem öftlichen Malagischen Archipel: fo kann ein Teil jener nicht woll=, aber fraus= bis lockenhaarigen Bölker erklärt werden, die von Ceram an in die straffhaarige Bevölkerung eingesprengt find. Der Name Alfuren hat nichts mit diesen papua- und negritoähnlichen Elementen zu thun. Ohne also bie bunkeln überall sofort als Urbevölkerung anzusprechen, barf man fie im ganzen als bie wahrscheinlich älteren bezeichnen.

In der Hautfarbe walten dunkle Tone vor, ohne daß die Tiese mancher Negerfärbungen erreicht wird; am nächsten kommt ihr vielleicht die Hautsarbe mancher Salomon-Insulaner. Vielssache Zumischungen hellerer Elemente sind Ursache der Häusigseit mannigsaltiger Schattierungen. Die Schädelform ist vorwaltend dolichokephal im westlichen Fidschi, auf den Neuen Heberden, Malicollo, Neupommern; die dunkelfarbige, kraushaarige, äußerlich negerähnliche Bevölkerung des Malayischen Archipels in Neuguinea soll brachykephal sein, ebenso die Mincopie der Andamanen. Groß ist nach Arause die Prognathie des sidschianischen Schädels. In dem angeblich büschelartig wachsenden Haar wollte man einst einen Unterschied von den afrikanischen Negern sehen. Zeht hat man gesunden, daß das Haar ziemlich gleichmäßig über die Kopshant verteilt ist und erst, wenn es länger wird, ein büschelsörmiges Aussehen annimmt. Das einzelne Haar ist grob, drahtartig und von elliptischem Duerschnitt. Bart und Körperbehaarung scheinen stärker als beim Neger zu sein.







Menschenopfern entjagt. Die 46 Millionen Drawida Sübindiens umschließen neben einzelnen ärmlichen Wanderstämmen eine überwiegende Zahl von Völkern, die fast in demselben Sinne wie die Arier als Stüßen der indischen Kultur gelten können.

Der Unterschied bes melanesischen Charakters vom polynesischen ist oft betont worden: er liegt wesentlich auf der Seite des Negercharakters. Der körperlichen geht eine seelische Ahnelichkeit parallel. Der Melanesier ist impulsiver, offener, geräuschvoller und gewalt=

thätiger als ber Polynefier. Wo er in ungünstigem Licht ericheint, liefert ein bald sich aufblähender, bald sich verlett winbenber Stolz ben Schlüffel mancher Widersprüche. Den Fidschianer schilbern seine besten Kenner als ben eitelsten aller Menschen. Gine abfällige Außerung veranlaßt ein Beib, an bem öffentlichen Plate bes Dorfes niederzusiten, endlose Thränen zu vergießen und die Luft mit Alagen und einem mächtigen Strom von Schelt= und Droly= worten zu erfüllen. Von der Söhe eines Sügels herab tont ber Ruf: "Rrieg! Krieg! Will niemand mich töten, bamit ich zu bem Schatten meines Baters gelange?" Alles stürzt zu dem Orte und findet bort einen Mann im tiefsten Schmerz barüber, daß fein Freund von bem gemeinsamen Stud Rinbenzeng einige Ellen abgeschnitten hatte. Selbstmord ist nicht felten. Mit



Gin Gibfchi-Infulaner. (Rach Photographie im Godeffrog : Album.)

bem Stolz hängt das Prahlen eng zusammen, vor allem in dem Aufbau phantastischer Stammbäume. Diplomatische Künste gedeihen in diesem Boden. Man würde schwerlich in diesen heißblütigen Naturen so viel Fähigkeit vermuten, sich in ein undurchsichtiges Zeremoniell zu kleiden. Anstandsformen werden streng gewahrt.

Die Häufigkeit des Diebstahls ist bekannt, er richtet sich meist gegen Fremde; den Eingeborenen sind ihre Pflanzungen unverletzlich. So mächtig ist aber die Begierde des Besitzes, daß die Beraubung eines Grabes eine keineswegs seltene Sache ist, und wenn nicht mehr als ein Lappen gewonnen werden sollte. Wohl kommt es aber vor, daß, wenn dieses Laster überhandgenommen hat, ein Ertappter verbrannt oder lebendig begraben wird.

Die Nache kann die wichtigste Lebensaufgabe eines Melanesiers werden. Ist einer beleidigt, so stellt er in seinem Gesichtskreis einen Stock ober Stein auf, der ihn beständig an die Pflicht der Nache erinnert. Wenn einer sich Nahrung entzieht oder vom Tanze wegbleibt, ist es ein schlimmes Zeichen für seine Feinde. Wer mit halbgeschorenem Haupt umbergeht oder gar dazu einen langen, gedrehten Büschel Haare den Nücken hinabhängen läßt, sinnt auf Nache.





## 6. Tradit und Waffen der Melanesier.

Unstreitig gehören bie Geräte und besonders die Wassen Relanestens zu den vorzüglichten Leistungen der handsertigkeit und bes Geschmades niederer Böller.

Inhalt: Tracht: Kleibung. Tättowierung und Bemalung. Haartrachten. Schmud. — Waffen: Große Zahl und Mannigfaltigleit. Speere. Keulen. Steinkeulen. Axte. Bogen und Pfeile. Kleinere Waffen. Schuhwaffen.

Die Kleibung ber Melanesier scheint ben Sat Peschels zu rechtfertigen, baß bie Bekleibung im Verhältnis zur Körperfarbe von den dunkleren zu den helleren Menschen hin zunehme. Die bunkleren Melanesier find im allgemeinen weniger bekleidet als die helleren Boly: nefier. Ihr Schmuck ist bafür um so reicher und mannigfaltiger; vor allem bringt das wollige Haar mannigfaltigere Haartrachten mit sich. Wir finden sehr dürftig bekleidete Menschen in Melanesien, an unanzweifelbaren Nachrichten über völlig Nackte fehlt es nicht. Das abamitische Rostinn ber Männer der Banks-Inseln, das in einem scharfen Gegensatzu ihrer Kunft im Mattenflechten steht, stellt sie aber tief in der Achtung der Nachbarn; doch ist auch bei diesen, soweit sie Melanesier sind, geringe Bekleibung Regel. Wo die Bekleibung vollständiger wird, sehlen wohl nie Spuren polynesischer und malavischer Ginflüsse. Die Elemente ber Tracht find beim melanesischen Mann ein gestochtener ober aus Rinde hergestellter Gürtel, der von den hüften zwischen ben Beinen durchführt, und beim Weib eine ober zwei Faserschürzen aus Gras, Palmen = ober Pandanus-Blättern. Diese Elemente kehren überall wieder, und ber Begriff bes Schidlichen, bes Unftändigen in der Kleidung konzentriert sich wesentlich auf sie. Die Begriffe von Schamhaftig= feit sind aber boch noch fehr verschieben. Die Männer von Malikollo umwickeln die Geschlechts= teile mit Zeug und binden sie in ihrer natürlichen Form aufwärts an den Gürtel; die erwachsenen Abmiralitäts-Insulaner bedecken die Spipe des Gliedes mit einer schmal geöffneten und beswegen fehr unbequemen Muschelschale (Ovulum ovum). Ihr Zweck ist nicht, wie einige glaubten, plötliche Außerungen bes Geschlechtstriebes in der Offentlichkeit zu verhüten; wenn sie die eine Hülle entfernen, ziehen sie sofort in großer Eile eine andere an, und die unbenutte Muschel wird in einem Täschen um ben Hals getragen. Man wird an den Schutz gegen ben bosen Blid benken müssen; auch bei den Tugere (Reuguinea) kommt die Penismuschel vor. Ein Strick um den Leib hat die Funktion, zur Befestigung des Peniskutterals zu dienen; besitzt aber außerdem irgend einen abergläubischen Bezug, ba er auch ohne jeden Zweck gefunden wird. Hohe, zweimal den Leib umgürtende Rindengurte tragen die Leute von Massilia an der Finschkliste (f. Abbilbung, S. 169).

Bon einer Tracht höherer Art, die man die der polynesischen Kolonien nennen könnte, bietet Fibschi die besten Beispiele. Hier bedingt der Tapa-Gewandstoff eine reichere Besteidung. Die zwischen den Schenkeln durchlausende Binde wird so breit und lang zugemessen, daß sie bis zu 100 Ellen Länge erreicht; 6—10 Ellen sind das gewöhnliche Maß. Sie wird mehrmals derartig um die Lenden gewunden, daß die Enden vorn dis auß Knie, hinten noch tieser herabhängen. In Westmelanesien wird zwar auch Tapa gemacht (auf den südlichen Salomon-Inseln aus dem Papiermaulbeerbaum, auf den Neuen Hebriden und in Neuguinea aus dem heiligen Feigenbaum), aber roher und weniger. An die Stelle des Matrizenbruckes der Tapa (s. Abbildung, S. 171) tritt hier Veseuchtung des mit Farbstoff bestrichenen Zeuges mit der Zunge oder den Zähnen.

Die Tättowierung kommt in Melanesien nur vereinzelt so kunstvoll wie bei den Polynesiern vor; sie schließt sich mehr dem australischen Typus der Hautnarben als dem polynesischen ihrer Anaben in den Wald verbannt sind, den später die Beschnittenen bewohnen. Die Sitte des Abschneidens von Fingergliedern in Trauer und bei Arankheiten ist fast allgemein. Mit rotem Thon das ganze oder halbe Gesicht und die Brust bemalt zu tragen, ist meist Sache der Männer, ebenso wie sie den Körper mit einer Erde schwärzen, die einen graphitartigen Glanz gibt; auch alte Weiber sieht man gelegentlich geschwärzt. Bei den Motu soll dies Trauer anzeigen. Bei kriegerischen Unternehmungen werden Gesicht und Körper mit weißen, gelben, roten und schwarzen

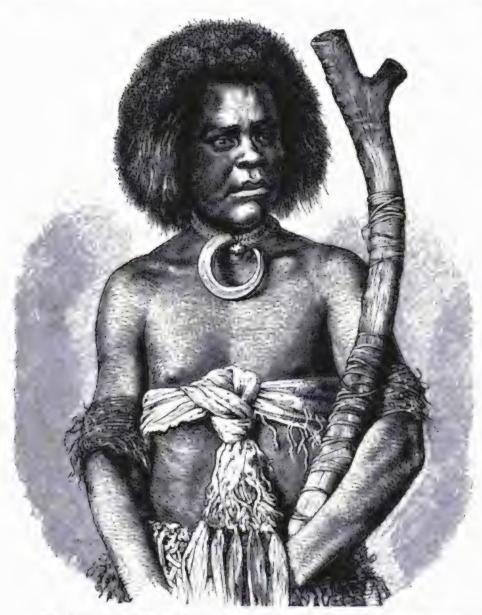

Ein Krieger (mit Berude) von ben Fibichi-Infeln. (Rach Photographie im Gobeffrop- Album.)

Streifen bemalt. Auf Fibschi ist dieser Gebrauch zu einer hohen Kunst außegebildet. Lehmbeschmierung des Körepers wird von den wenig reinlichen Maclure-Papua berrichtet.

Während das Körperhaar sorgfäl= tig ausgerissen wird, ift die Behandlung des Haupthaares mit Apfalf in Mela: nesien ebenso allge= mein wie in Poly: nesien, teilweise noch stärker. Auf Fidschi wird das frause, ichwarze Haupthaar aufgezauft und unter Aufwendung großer Mühe mit Roble oder Ralt gefärbt. Es umgibt bann den Kopf bald als ein mächtiger, turbanähnlicher Wulft (f. nebenft, Abbilb.). ober erinnert an eine

Allongeperücke (f. Abbild., S. 209, oben), auch in Neuguinea, bald hängt es in Form zahlreicher bünner Stränge oder Büschel lang herab. Bei den Anachoreten= umd Salomon-Insulanern dagegen wird das Haar auf einigen Inseln geschoren (f. Abbild., S. 205), auf anderen in Zöpfe geslochten, mit Gummi zusammengeklebt und oft rot, schwarz, gelb oder weiß gefärbt, stets aber mit Federn, Blumen, Muscheln, geschmackvoll verzierten Bambuskämmen geschmückt. Weiße Papageienstedern ganz oben auf dem Scheitel sind Ehrenzeichen. Auf Malicollo wird das Haar alla Stachelsschwein frisiert, indem Haarbüschel, von der Dicke eines Taubensederkieles, mit dem Bast einer Windenart untwickelt werden. Auch aus gesärbten Pklanzensasen werden Perücken fünstlich



Melanesier tragen weiße, bis zu 10 cm dicke Armringe aus Trochus-Schalen; in Neuguinea haben sie den Nebenzweck, zum Einstecken des Kasuarknochen-Dolches zu dienen. Mühsam werden sie auf spitzigen Korallenklippen ausgeschlissen. Die Salomon-Insulaner tragen Spiralgewinde aus Lianen, die aus Buka stammen, am linken Arm als Schutz gegen die rückprallende Bogenschne, doch auch als Häuptlingszeichen, und Kämme aus starren, rotbraunen Grashalmen, die mit Fäden in hübschen Mustern zusammengeslochten sind. Der Federschmuck entfaltet in Reuhannover einen großen Luxus; in der Zusammenstellung der Formen und Farben mit



Mufdelplatten als Somude ber Bruft und Stirn. 1) Bon ben Salomon-Infeln. 3/3 wirkl. Größe; 2) Bon ben Abmiralitäts-Infeln. 3/4 wirkl. Größe. (Christy Collection, London.)

Pflanzenfasern und Perlenstäden äußert sich Geschmack. An der Spitze einer Haarnadel aus Holz ist z. B. ein seines Gesichtchen in Federmosaik zu sehen. In Neuguinea wird er größer und verliert an Zierlichseit, auch wenn er aus einem ganzen, auf einen Stab gesteckten Paradiesz vogel besteht, wie es an der Astrolabe Bai vorkommt. In Tagai gibt es eigene Taschen aus gesirnistem Palmblatt zur Ausbewahrung dieser kostbaren Schmucksachen. Sin auf Simbo, Makua, Choiseul und Guadalcanar beliebter Schmuck sind gestochtene Stirnbänder mit großen weißen Muscheln oder Stirnketten von Zähnen des Meerschweines oder Hundes. Als Zierde und als Schutz dient eine runde, an der Stirn angebundene Rosette von gelben und roten Kakaduzund Papageiensedern, häusig mit Muscheln geschmückt; ost besteht sie auch aus einem bünnen geschlissenen Stück der Tridaena gigas, mit einem durchbrochen gearbeiteten Stück Schildpatt darauf. Bei den NomivalitätsInsulanern erscheinen kleinere Muschelschein in großer Zahl als Brustplatten, die vom Halse herabhängen (f. obenstehende Abbildungen). Form und Material bieses Schmuckes zeugen von großer Sorgsalt, der seine Hochhaltung entspricht. Er ist von







- Obsidianhanse, Admiralitäts insein.
   Ruder, Salomon Inseln.
   Häuptlingsspoer, Neukaledonien.
   Menschenflinger, Neuguinea
   E.Lanzen. Neubritannen. 5, mit Griff aus Knochen (wohrschenlich Annachmochen).
- 7. Heil Humboldtbai. 8. Peil Humboldtbai. 9. Kriegsmaske, Neukaledonien. 10. Heil Humboldtbai.
- Well, Humboldtbal
- Lanze aus Bombus Nouhannover. 173.
- tanse aus Bomins V Speer mit Kusuarknochenspitze Neuguinea Tarmtab Hougumville. Schwertkeule, Neuliniannien Imisbellachtene Keule , Salomon-Inseln . Obsulundanzenspitze . Admiralitäts Inseln . Judertwei , Neub aledonien . Brustschmuck , Neubrumnien

- 21. Halsband aus Kähnen vom Fotovel, Neuirland 22. Brustschmuck: Humboldthur. 23. Stachelhebn: Kingsmill Insel 24. Maske: Als Tempelschmuck | Neuirland

- Maske als Tempelsermuck (Neutrland Maske, Neutrland Maske, Neu-Irland 17.
- 27. Matte mit Flechtmister, Mortlock Bubinseln. 28. Talebrase für Betelkulk', Alterralitäte Inseln 29. Stirnbund, Neugainen 30. Matse, Neukaledonien

Madagaskar bis Hawaii verbreitet und hat seinen Weg bis tief ins Innere von Afrika gefunden. Welche Kombinationen entwickelt ein Geschmack baraus! (S. Abbildung, S. 212.) Einfache Halsbänder aus verschiedenfarbigen Stroh= ober Bastfasern geflochten, aus Bahnen, auch Menschenzähnen, aus Beeren, Früchten kommen vor, aber auch kostbarere. Im Schmuck der Nord-Neuguineer spielen die Eberzähne die hervorragendste Rolle. Natürlich rund gebogene Eberzähne gehören zu den gefuchtesten Gegenständen im nördlichen Neuguinea. Im Vergleiche dazu find die Halsschnüre aus geflochtenem Gras, auf die wohl auch kleine Muscheln ober Samenförner gereiht find, unscheinbar; aber bie Halsketten aus Menschenzähnen, Schneibezähnen von Sunden ober beschnittenen Muscheln machen östers einen ganz zierlichen Einbruck. Auf den Salomon-Inseln werden Ketten sehr geschätzt, die aus ca. 20—25 Stud verschiedenfarbigen Muscheln, untermischt von (Menschen-?) Zähnen, bestehen, ober aus kleinen, auf einer Kokosfaserschnur in bestimmten Entfernungen angebrachten Muscheln. Der Übergang vom Schmuck zum Wertmesser liegt in folden Fällen nahe. Auf Florida (Salomon-Inseln) steht eine aus roten, weißen und schwarzen Muscheln bestehende Schnur von 7 m Länge so hoch im Werte, daß man dafür ein Weib erhält! Aus kleinen Schneckenhäusern geschliffene Perlen werden in Finschhafen um ben Hals, in Neupommern um die Hüfte, auf den Admiralitäts-Inseln als Schürzen getragen. Fingerringe aus Silber, Tombak, vergoldetem Messing sind burch ben Handel eingeführt worden. In geflochtenen Armbändern tragen die Salomon-Infulaner Tabak und andere kleine Gegenstände; ber Betestalt wird von den Insulanern von Nissan in einer fleinen Kokosnuß oder einem Kürbischen an kurzer Schnur beständig am linken kleinen Finger getragen.

Selten werden melanesische Männer ohne Waffen gesehen. Jede einzelne Inselgruppe hat ihre besonderen Waffenformen, wenn auch die Grundwaffen: Speer, Bogen und Keule überall dieselben sind. Aber sie sind nicht gleichmäßig verbreitet, oder es kommen noch andere Waffen von engerer Berbreitung hinzu. Unstreitig gehören die Waffen Melanesiens zu den vorzügslichsten Leistungen der Handsertigkeit und des Geschmackes niedrigerer Bölker (vgl. die beigeheftete farbige Tafel "Melanesische und mikronesische Waffen und Geräte"). Sauberkeit, Formenreichtum und Zahl sind bewundernswert. Eine unerklärte Abnormität ist es, wenn auf der einzigen Insel Api oder Tasika der Neuen Hebriden keine Waffen getragen werden.

Die geschätteste und verbreitetste Waffe ist auch in Melanesien der Speer, bessen Formen "jo mannigjaltig find wie die Physiognomien der Bewohner" (Strauch von den Abmiralitäts-Inseln). Glatte, aber forgfältig gearbeitete Burffpeere von Neufalebonien kann man als die einfachsten Repräsentanten dieser Waffe bezeichnen; aus Tapa geflochtene Wurfriemen dienen zu ihrer Handhabung. Ebenso gehören aber auch die vollendetsten Erzeugnisse neukaledonischer Wassentechnik dem Gebiet der Speere an; auffallenderweise wird aber nicht die Hauptsache der Waffe, die Spite, sondern der Schaft mit der größten Aufmerksamkeit behandelt. Der Grundtypus bleibt ein an beiben Enden zugespitter langer Stab, ber bis zu 3 m lang fein kann. Die Modifikationen bestehen einmal in der Anbringung eines geschnitten Menschenkopfes bis zur Vierzahl unter der Spite oder in der Umwindung des Schaftes mit weißlicher Tapa unterhalb der Spite oder mit Fledermaushaar: barin ist ein übersponnenes Stäbchen, in eine lange Schnur auslaufend, eingeflochten, während neben der Holzspite ein Rochenstachel als fefundare Spite eingefügt ift. In Neupommern wird mit einfachem Bast umwunden und eine mit Bogelsedern geschmückte Trobbel aus Pflanzenfasern angebracht. Das Griffende ist auch wohl mit einem sechskantigen Knopse versehen oder läuft gar in einen Kasuar: oder Menschenknochen aus. Bon diesen Speeren gibt es zwei Größen, beibe zum Werfen bestimmt. Auf Neumecklenburg sind die braun polierten, geschnitzten häufiger als auf Neuhannover, und bei Port Sulphur treten den neupommerschen ähnliche, mit Febern und Menschenknochen geschmückte Speere auf. Während sonst die Speere schlant,



Waffen von ben Abmiralitäts-Infeln: 1, 2) Lanzen mit Obsibiansvipen, 3) Bursspeere mit Obsibianspipe, 4—8) Lanzenspipen, 9—11) Wesser aus Obsibian, 12) Wesser aus Perlmuttermuschel. (Christy Collection, London.) 1—3) 1/10 wirtl. (Trose, 4—12) 1/10 wirtl. (Tröse.

bilinn und schwank sind, kehrt eine Verbreiterung ber Svite nebst Durchbohrung besonders auf den Fibschi-Inseln in mannigfachen Mustern wieder. Aber im ganzen bleibt die Spike bei geschmückten Speeren einfach. Die Salomon-Inseln zeigen auch hierin die höchste Entwickelung. Neben Speeren, die mit in Mastir eingebrückten Berlmutterstücken verziert sind, hat man dort kunstvoll aus menschlichen Armknochen und dem Unterschnabel eines Nashorn= vogels geschnitte Speerklingen. Neuguinea besitt Speere mit Rajuarknochen= jpige und einfach zugespitte Schäfte; jene find schwere, bis über 3 m lange Kriegswaffen zum Stoß, biefe find leicht und dienen hauptsächlich zum Fischsang. Ungeschmückte Speere mit sägeförmig zwei= ober vierkantig ausgezahnten Spiten stellen mehr Jagd- ober Tifcherei= als Kriegsgeräte vor und bilden ben Ubergang zu ben Kischsveeren mit 4-5 widerhakenbesetzten Spiten, die an einem schweren, roh gearbeiteten Schafte burch geflochtene Palmfafer= idmur befestigt sind. Speere mit Reihen einander entgegenstehender Wi= berhaken kommen nur auf Fibschi und den Neuen Hebriden vor. Dort wird die Spite burdbrochen, gegabelt, gezackt, gewellt, geblättert, kurz in einer Külle von Variationen gearbeitet. Häufig bestehen sie von einem Ende bis zum anderen aus feinem Holz, das gerabe an ben schwierigsten Stellen in einem zusammenhängenden Stud geidmitt ift: sie schmeicheln als Zierwaffen mehr bem Stolz bes Trägers, als baß sie den Keind zu treffen bestimmt wären.

Der Reichtum an Obsibian und an Erdpech bietet den Admiralitäts= Insulanern die Mittel zu einer Aus= bildung der Steinwaffentechnik, die die allgemeine Höhe, auf der hierin die Bewohner Neuguineas und der Nachbar=

ift die einfachste: ein Anüppel, furzerhand einem knolligen Afte entnommen. Die erste Bervollkomm: nung liegt in der Ausschärfung eines Randes rund um die Anschwellung, die zweite in findlichen Stridornamenten; auch sternförmige Auszackung ist beliebt (f. Abbildung, S. 215). Eigentümlich ist die vogelkopfförmige Keule, die hier die auf Mota zur Öffnung der Brotfrucht gebrauchte vertritt (j. Abbildung 6 auf beigehefteter Tafel "Melanefische Arte, Reulen und Hämmer"). Für alle aber bildet einen leicht erkennbaren Unterschied von den Fidschi= und Tonga-Reulen die durch scharfen Rand am untern Ende abgesetzte Verdickung, der Handgriff. Damit geht Hand in Hand die Umwindung des Griffes mit Schnüren, Bändern, Palmfafern, felbst dürrem Farnkraut; im Falic reichsten Besites ober größter Auszeichnung sind Schleuberstricke mit rotbraun gefärbten Anollen angefligt. Dies hat schließlich zu dem rotbraunen Zottelknopfornament geführt, wie man es an den Speeren (f. Abbild., S. 214) wiederfindet. In neuester Zeit ist es burch importierte rote Wolle, ja jogar ärmliche Kattunfehen nachgeahmt worden: ein trauriges Symbol des Verfalls der alten Kanakenherrlichkeit. Die Keulen ber Salomon-Inseln entfernen fich nur wenig von der Ruberform, haben eine hervortretende Mittellinie, die der Hippe eines Blattes gleicht, und einen abgesetzen Griff; anberweitige Berzierungen, wie die Ohren an den Seiten des Auberblattes, ein schärferer Absatz bei dessen Abergang in den Schaft, sind bescheiben. Gin anderer Typus ist daraus durch Umbiegung des Blattes hervorgegangen, wobei entweder nur die Mittelrippe ftark hervorgehoben, ober eine feinere Ornamentierung durch Zackenlinien bewirkt wird, oder ein stachelartiger Winkel scharf vom Scheitel ber Umbiegung herausspringt. Um Griffe find fie burch allerlei Bergierungen, Schnigereien von hodenden Götzen, prächtige Flechtereien aus farbigem Bast in geschmackvollen Mustern gefcmudt, während das Blatt der flachen, geraden Reulen glatt poliert, an den beiden Seiten geschärft und der Stiel beflochten ift. Reulen von den Neuen Hebriden haben eine geflochtene Schlinge, woran sie über ber Schulter getragen werden, und an neupommerschen Reulen finden fich Kafer = und Flechtringe, die angeblich an erschlagene Feinde erinnern. Auf Neuguinea und Neupommern tritt uns eine morgensternartige Waffe, halb Reule, halb Beil, entgegen: an einem zugespitzten Stabe von Meterhöhe ift in ber Nähe bes oberen Endes ein scheibenförmiger Stein angebracht, barfiber ein Büschel roter und gelber Febern (f. auch Abbildung 4 der beigehefteten Tafel). Man benkt hierbei an die sternförmigen, durchbohrten Steine von Bern. Daneben kommen Reulen ohne Stein vor; andere haben einen dreiectigen, scharf geschnittenen Kopf; runde sind aus schwarzem, schwerem Holze poliert und am Ropfe mit eingeschnittenen Berzierungen versehen, flache sind aus einem bräunlichen, schweren Holze in der Form eines Löffelstieles geschnist.

Die melanesischen Arte sind undurchbohrt und erinnern auch in der Form der Steinstinge an die polynesischen. Sie sind häusig schön geschlissen. Auf oder an dem Stiele sind sie ost durch regelmäßige freuzweise Lagen Rohr oder Schnur (f. Fig. 4, 5, 12 u. 13 der beigehefteten Tasel) befestigt; manchmal aber, besonders in Westmelanesien, ist der Stiel selbst durchbohrt, so daß eine neue Form entsteht, wobei auch in der Negel die Minge schmäler und gerundeter ist (f. Abbild., S. 170, u. Fig. 3 der beigehefteten Tasel). Neben Stein kommt auch Muschelschale in gleischer Form als Material für die Utinge auf Santa Cruz, den Torress und Banks Inseln, in Neuguinea vor. Sisen ist wohl vor der europäischen Zeit gelegentlich eingeführt worden; im westlichen Neuguinea hat der malanische Verschr Sisen gewöhnlich gemacht. Wie rasch es Platz greift, sehrt die Thatsache, daß von Reuguinea die Fischen sied den heutigen Tag sein Handelsartisel so gesucht ist. Interesiant ist auch, daß die erst seit einigen Jahren mit Europäern in regere Berührung getretenen Eingeborenen das eiserne Beil in Holz nachmachen, bis auf die Fabrismarke, während ihre Steinärte, des Stieles beraubt, zu Mörserteulen erniedrigt wurden. Ebenso werden die gewehrartigen Reulenformen und ähnliches entstanden sein. (Bgl. S. 76.) Bei einigen Ürten ist die Klinge schief eingesetzt, um bei dem Behauen des Juneren der Kähne günstigere Wirkungen



Person the ver

ANDR. LENGX AND TOURN PH NEATURS R L

zu erzielen (j. Abbild. 5 ber beigehefteten Tafel). Die fibschianischen Arte sind von polynesischer Art, wenn sie auch weniger groß sind. Die Neuen Sebriben und Salomon-Inseln haben fleinere, feilförmige, abgerundete Steinbeile, die hier schmäler, dort breiter find, hier zur Gi-, bort zur Dreiecksform neigen; auf Jabel und San Christoval (Salomon-Infeln) find die Klingen 7—20 cm lang, von grünlichgrauer Farbe, breiedig ober zungenförmig mit angeichliffener Schneibe. Die zungen= und die eiförmige Form erscheint im Extrem in Neufalebonien; zu ben breiten, gerabezu freisrunben Beilen lieferte Jadeit bas Material (f. Abbildung, E. 172). In die obere Um= windung der Griffe werden fünstlerisch schöne Muster eingestickt ober eingeflochten. Neumedlenburg hat Zeremonialärte mit ichon geichnittem Stiel.

Vogen und Pfeil sind häufig, aber nicht allgemein. Wenn ihre Verbreitung auch Lücken hat, so unterscheibet boch der Vesitz der Vogen und Pseile die Melanesier von ihren Nachbarn im Norden, Osten und Süden, ohne daß man das Recht hätte, den Vogen als Mertmal der papuanischen "Rasse" anzusprechen. Die For-

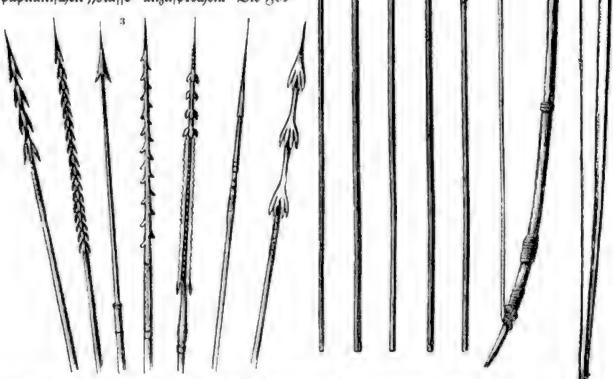

t) Bogen von den Salomon-Infeln. (Mufeum für Bölfertunde, Berlin.) 2) Bogen und Pfeile von Rords weft-Reuguinea. (Christy Colloction, London.) 1/10 wirtl. Größe. Bgl. Tegt, S. 218. 3) Pfeilfpigen von den Salomon-Infeln (Gobeffron-Sammlung, Mufeum für Bölfertunde, Leivzig.) 1/10 wirtl. Größe.

men gleichen benen bes öftlichen Indonesien: es sind Langdogen mit starkem, leicht gebogenem, häusig gerieftem Stab aus Bambus oder Palmholz, die pflanzliche Sehne (meist Rotang) ist an dem verzierten Ende fest eingehängt und wird in Neuguinea durch Notangwülste (s. Abbildung 1, S. 217), auf den Salomon-Inseln durch Harz besesstigt. Bogen und Pfeil werden auf Neumecklendurg und in Neukaledonien nicht benutzt; in Neuponnmern, Port Sulphur, auf den südlichen Inseln der Salomon-Gruppe, auf den Königin Charlotte-Inseln, auf den Neuen Sebriden, den Banks- und den Loyalitäts-Inseln sind sie bekannt und teilweise häusig. Man sindet sie in hoher Entwickelung besonders auf den Neuen Heuen Herten Kolzspitze, die entweder einfach nach vorn zugespitzt ist, oder in Widerhaken aus Kolz, Knochen und Jähnen die Speerspitzen in kunstvoller Schnitzerei nachahmt (s. Abbildung 2, S. 217). Der Schaft ist durch schone Schrafssierungen verziert, die in ihrem Ansat die Knoten des Rohres kunstvoll auszeichnen. Die Bersbindungsstelle des Schaftes mit der Spitze ist mit Bast umwunden, der Endpunkt der Spitze häusig und angeblich zum Zeichen der Berzistung gelb bewiedelt. Ein merkwürdiger Fall von



Gin Dold aus Rafuartnoden, von Rorbwest: Reuguinea. (Christy Collection, London.) 1/4 wirll. Größe. Bgl. Text, S. 219 u. 221.

Arbeitsteilung: alle die schönsgearbeiteten Pfeile von den Saslomon-Inseln werden von der kleinen Insel Nissan im äußersten Westen der Salomonsten Westen der Salomonstruppe nehst Schweinen nach Buka und von da weiter gegen Kähne, Pfeile und Thongeschirr verhandelt. Auf Ugi und Bin (bei San Christoval) benutzt man

Pfeile, die am unteren Schafte Palmblattstreisen tragen, während eine Kerbe am Ende zur Auf nahme der Sehne fehlt. Auf den Abmiralitäts-Inseln werden kleine pseilähnliche Wurfspeere mit einer Schlinge geworfen. Ein melanesischer Bogen des Wiener Museums von unsicherer Herkunft ist gegen beide Enden mit etwas Bast umwunden, um das Abrutschen der in der Mitte durch Rinde verstärkten Sehne aus gedrehter Liane zu verhüten: ein Anklang an die Rotang-wülste des Neuguinea-Vogens.

In der Negel ist die Pfeilspitze glatt, doch kommt sie auch mit mehrsachen Widerhaken vor, bei Fischpfeilen fogar mit vier Spipen. Von hier aus ist der Weg zu Fischspeeren nicht weit. Pfeile, mit einer Muschel an der Spite, werden auf Malaita zum Betäuben von Bögeln gebraucht. Muf den Banks-Inseln dienen zierliche Pfeile als Tauschmittel. Gine seltene Erscheinung ist ein Röcher von Ninde und Notanggeslecht aus Neuguinea. Bergiftung der Pfeile joll vorkommen. Auf den Neuen Hebriden verwendet man Leichengift oder Euphorbiensaft. In Neuguinea bestreichen die Hattamer ihre Pfeilspigen mit dem dunkelbraunen Pflanzengift Umla. Man verwechsele bamit nicht ben Überzug hölzerner Pfeilspigen mit schützendem Harz. Bersuche mit vergifteten Pfeilen blieben öfters ergebnislos, und oft ist die Vergiftung bloß als Verzauberung zu benken. Man legt auch Pfeilspiken aus Menschenknochen tötende Wirkung bei und läßt sie zum Überfluß noch besprechen. Auf ben Reuen Sebriden gehört zum Bogen ein 12 cm weiter Sandschut aus Holz, ber, wie ein Ring über bas Gelenk gestülpt, die Hand vor ber zurüchschnellenden Bogenschne schütt. Auch bas "fußlange, spiralförmige Lianengewinde" von Buka und die geflochtenen Stulpen für den halben Vorderarm vom Fly River haben wohl diese Bedeutung, während die aus Bast geflochtenen Arm= und Beinschienen der Anachoreten-Insulaner ebensosehr Schmuck als Schutz barftellen.

Die Neupommern, Neuhebriden Infulaner, Neukaledonier und Fidschianer brauchen für den Fernkampf die Schleuber. Die spißzeisörmigen, sorgkältig gearbeiteten Schleubersteine werden in Neukaledonien und auf Niue in einem unten zusammengeknüpften und daher leicht zu entzleerenden Netheutel getragen. Die Schleuber ist eine einfache Schnur mit einer Doppelung in der Mitte zum Einlegen des Steines. Bei den Neumecklenburgern und Salomoniern ist sie unbekannt; auf Tanna gebrauchen die Jüngeren Schleubern, wo die Erwachsenen Bogen und Speere anwenden. Bei den Fidichianern kommen auch kurze Murskeulen mit stark abgesetzten



1) Ein geschnitter Tangschilb von Oft-Reuguinea. (Christy Collection, London.) 1/s wirkl. Größe. 2) Ein Schilb von Teste, Reuguinea. (Christy Collection, London.) 1/10 wirkl. Größe. Bgl. Tegt, S. 221.

Kopfe vor, dem Induku der Kaffern ähnlich. Berstärfte Waffen dieser Gattung sind Totschläger von Malaita, deren geschnitzter Stiel am unteren Ende eine in einem Bastgeslecht besindliche Schweselkieskugel enthält. Hierher gehören stadartige, über 1 m lange Geräte der Neukaledonier, eigentlich nur zugespitzte Prügel mit Handgriff.

Als Wassen des Nahkampses sind Messer und Dolche schon vor der Eisenzeit gebräuchlich gewesen. Entweder waren sie abgebrochene Speerspiten oder Anochenstilette. Unter jenen zeichnen sich aus die der Admiralitäts-Insulaner durch den breiten Übergang von der Alinge in das kunste voll gravierte Hest (s. Abbild., S. 214). Angebliche Tolche aus Rochenstacheln sind in Wirklichteit Feilen. Nicht selten ist das Hest selbst dolchartig zugespitzt. Die in Renguinea und den Rachbargebieten häusigen Dolche aus Vogelknochen, meist aus der Tibia des Kasuars, sind einsach: das dicke Gelenkende dient als (Briss, das andere ist ausgeschlagen und zugespitzt. Verzierungen

Schilde. 221

find nicht häufig und wegen der Härte des Unochens immer sehr einfache Einrihungen (f. Absbildung, S.218). Eine bei Völkern dieser Stufe seltene Vervollkommnung liegt in der Umhüllung der Speer= und Messerklingen mit Palmblattscheiden (f. Abbildung, S. 214, Fig. 1 und 8). Jum Schluß nennen wir Fidschis und Neuguineas Fußangeln aus spiken, in die Erde gesteckten Vambusstädigen.

Schriben, Neumecklenburg, Neuhannover und den Abmiralitäts-Inseln. Bei den Salomon-Insulanern begegnet man zuerst länglichen, aus Nohr oder Bambus gestochtenen Schilden, deren längsliegende Nohrstäbe durch Fasern verbunden sind, während Verzierungen aus schwarz gestärbten Fasern eingestochten, häusig auch Perlnutterstücksen in regelmäßigen Mustern angebracht sind. Die Handhaben und Schutdecken auf der Rückseite für die Hände sind aus Palmblattstreisen gesertigt. Sine wundervolle, an Zentralafrisa erinnernde Entwickelung sinden die Schilde in Ost-Neuguinea und auf den östlichen Nachbarinseln (s. Abbildungen, S. 219 u. 220), wo große, dis 10 kg schwere, schön verzierte Exemplare, sowohl freisrunde und ovale als rechtsectige, flache und gewöldte, aus Holz geschnittene und gestochtene neben malayischen, schmalen aus Salwati vorkommen. Originell sind die bald symmetrischen, bald einseitigen Ornamente. Schmale Alsurenschilde mit Muschelbesat sind eingesührt worden, ohne sich weiter zu verbreiten. Panzer kommen an der Nord- und Südostküste Neuguineas vor (s. Abbildung, S. 211).

Bei keinem Bolke ergreift eine folche Uppigkeit der Phantastik in die in enge Grenzen des Iweckes gebannten Wassen und wassen Gegenstände. An Zeremonialäxten von Neumecklendurg verschwindet die Steinklinge unter dem an die Masken gleicher Herkunst erinnernden Beiwerke von Gesichtern, Bögeln, Sidechsen. Die sozialen Verhältnisse, der Glaube und die Feste machen dies zum Teil erklärlich: sie sehen Ehrenzeichen in größerer Zahl voraus, und man verssteht, daß dazu in erster Linie Wassen gewählt werden. Wieviel Formensinn und Fleiß gehört dazu, Zierbeile von den D'Entrecasteaux-Inseln (s. Abbildung, S. 170) mit ihren großen, sein geschlissenen Steinklingen herzustellen! Ohne die vergleichende Überschau verwandter Erscheinungen wäre es oft ummöglich, zu bestimmen, ob diese Wassen aus Keulen, Rubern oder Schwerztern hervorgegangen sind, selbst jene, die durch Einbuchtungen oder schärfere Einschnitte wie flammende Schwerter oder grausame Marterwertzeuge ausschen. Wenn aber der Trieb des Ornamentierens solche Dimensionen annimmt, wie man sie in der Abbildung eines geschnisten Holzschildes aus dem östlichen Neuguinea (s. Abbildung 1, S. 219) sieht, wird man an die überzquellende Phantasie der Natur in der Gestaltung der Meeresungeheuer oder ber Schlinggewächse erinnert. Es liegt ein wahrhaft tropischer Geschmack darin.

## 7. Arbeit, Haus und Nahrung der Greanier.

Inhalt: Ahnlichteiten und Abereinstimmungen in Arbeit und Werkzeug: Jagd und Fischfang. Aderbau. Adergeräte. — Nahrungs- und Genufimittel: Betel. Rava. Tabal. — Hausbau und Dorfanlagen.

Die Mikronesier stehen als gute Holzschnitzer manchen von ihren ostpazisischen Inselsgenossen voran. Sie wissen mit Geduld ihren Schüsseln durch wiederholte Lackierung mit Harz einen haltbaren Überzug zu geben. Als Holzgeschirre dienen Teller, Schüsseln und große Platten, alle schön rot bemalt und mit Perlmutter ausgelegt (j. Abbildungen, S. 231 u. sf.); flache Teller und tiefe Schüsseln sinden sich auch in dem ärmsten Hause. Die Fakaaso-Leute

- 50



ASTOR FAVOR AND THUMEN PROPERTY.

40—50 Ellen Länge. Die Hawaiier benutten zum Bedrucken ihrer "Kapa" Stäbchen (f. Abbild., S. 226, Fig. 5), deren verbreitertem Ende die Figuren erhaben eingeschnitten sind, und zogen mit hölzernem Kamme parallele Linien auf den Stoff. Die bemerkenswertesten Stücke der Wiener Samme lung aus Cooks Nachlassenschaft sind auf der beigehefteten Tasel "Muster polynesischer Tapa" nach Muster und Farbe dargestellt. Die Farben sind Schwarz, Weiß und Notbraun, die Muster geradlinig, mit Ausnahme der selten vorkommenden Tupsen. Der europäische Einsluß hat diese Muster leider nicht verbessert. Die Matten der Gilbert= und Marshall=Insulaner zeigen für jede Insel besondere Muster. Ein verhältnismäßig guter Geschmack spricht daraus. Die Frauen der Mikronesier versertigen auf Ruk, Mortlock, Nukuor Gewebe aus den Fasern einer Musa und eines Hidiseus. Die Webstühle oder vielmehr Webgerüste ähneln den malanischen Webstühlen.

Im Flechten von Matten find die Gilbert= und Marshall=Insulaner geschickt, die Einwohner von Ponapé nähen ihre Matten. Körbchen verstehen die Weiber von Ponapé zu flechten, und ihre Männer machen berühmte Seile aus Kokoskasern. Von den Gilbert=Inseln kommen

reizende Dedelförb= den mit verschiebenen Kächern. Die langen zähen Fasern bes 2— 3m hohen Phormium tenax regten die Ma= ori zum Flechten von Matten an, bas zum Erfat ber Tava sehr viel und Mannigfal= tiges leistete. In Sa= moa werben Bast= matten mit eingefloch= tenen Kederrändern





Matten von Tongatabu. (Ethnographifches Mufeum, Bien.)

angefertigt. Bon den Tonga-Infeln brachte schon Coof die hübscheften Flechtarbeiten (f. Abbild., S. 228) mit: Taschen, mit Flechtwerk überzogene Holzgefäße und bergleichen. Große Matten sind burch Streifen bunkelfarbigen Bastes ober einfache Figuren gezeichnet und werden mit an= geflochtenem Befat gefchmuckt (f. obenftehende Abbilbung und S. 228). Charafteriftifch tonga= nisch ist der Fliegenwedel, zugleich Hoheitszeichen des Königs (f. Abbildungen, S. 228 und 229). Auch die aus Bast geflochtenen Fächer zeigen hübsche Formen (f. Abbildungen, S. 229 und 230): fie gehören zur polynesischen Toilette bei jung und alt. Eine große Mannigfaltigkeit von Strohgeflechten wird auch heute in Hawaii erzeugt (f. Abbildung, S. 226). Interessant sind auch die Schüten ober Netnadeln, deren eine in der Coofschen Sammlung in Wien noch mit dem Net aus Menschenhaar umwunden ist; eine 38 cm lange starte Holznadel mit Ohr diente ähnlichem Zwecke. Für Schmuchfachen wird als Lieblingsmaterial Perlmutter verarbeitet, die einen befonders lebhaften Eindruck macht, wo fie in gligernden Rohperlen verwendet ist, oder in breiten Platten auf ber Bruft liegt. Schilbfrot wiffen sie in auffallend bunne Scheiben zu teilen; aus farbigen Schlofteilen gewisser Dluscheln werben wertvolle Ketten und Gürtel zusammengestellt (f. S. 191). Die mühfame Zusammensehung aus zahlreichen kleinen Teilen wird besonders gern genbt. Die Febergeflechte erreichen in Sawaii ihren höchsten Bunkt. Man möchte fagen, den gräßlichen befiederten Götzen der Sandwich-Infulaner (f. die farbige Tafel bei S. 182, "Polynesische Wassen und Schmucke", Fig. 15—17) liege eine im Vergleich zur Bäßlichkeit viel zu feine Arbeit zu Grunde. Der rot besiederte Kopf mit dem breiten, zahnreichen Rochenmaul

ber anbere nicht. An ber Nordküste entfaltet Bilibili als Zentrum dieser Industrie in ber Ustrolabe-Bai durch die Aussuhr seiner Erzeugnisse eine schwungvolle Handelsthätigkeit. Auf den Neuen Hebriden soll die Kunst der Töpferei ausgestorben sein; man sinde keinen einzigen vollständigen Topf, auf Bate nur noch Topfscherben. Dieser Rückgang wird den einwandernden Polynesiern zugeschrieben, die das Rochen mit heißen Steinen einführten. Neuguinea und die Fidschi-Inseln, gerade die äußersten Punkte des Berbreitungsgebietes, bilden die Höhepunkte der Entwickelung der Thonindustrie. Die Melanesier kennen nicht die Drehschiebe, sie brennen aber geschickt die Gesäße im Freien mit trockenem Gras und Röhricht. Der Fidschianer Handwerkszeug ist ein kranzartiges Kissen, in Neuguinea ein altes Oberteil von einem Topse, ein platter runder Stein und vier Holzschlägel; damit stellen sie Gesäße her, die ebenso ebenmäßig gesormt



Gefdnitte Spatel für Betelfalt, von Dore, Reuguinea. (Christy Collection, London.) 2/7 wirfl. Große Bgl. Text, 3. 227.

sind wie die auf der Drehscheibe. Abreiben mit Harz, solange sie noch heiß sind, verleiht Glanzglasur. In Neuguinea werden Töpse schwarz, weiß und rot mit Bogel- und Fischsiguren bemalt. Die Formen sind ungemein mannigsaltig. Die Kochgefäße sind einsache, aber elegante
Urnen, mitunter beträchtlich groß. Verzierte Deckel sind nicht selten; seitliche Henkel kommen
nie vor. Unter den kleineren Trinkgefäßen sindet man zu zweien oder dreien verdundene Gefäße
mit Ausguß, die in dem hohlen Henkel noch einen gemeinsamen Ausguß haben; man hat eiund spindelsörmige Flaschen mit einer und kahnförmige mit zwei Öffnungen (s. Abbildung,
S. 224, unten). Die Berzierung besteht in eingedrückten Punkt- und Zickzacklinien und Rippen,
die Finsch nach seinen Ersahrungen in Neuguinea als Handelsmarken bezeichnet. Töpse von
Faßgröße dienen dort zur Ausbewahrung des Sago. Dem merkwürdigen Formenreichtum liegt
wohl weniger die Erinnerung an die sehr ähnlichen südamerikanischen Formen als unmittelbare Nachahmung der Natur zu Grunde. Wie bei sast allen Völkern ist auch hier die Töpserei
ben Weibern überlassen, und nur die Weiber der Fischer und Schisser scheinen sich ihr zu
widmen: haben wir hier vielleicht wandernde Gewerbstämme vor uns, vergleichbar den
Schmieden Afrikas?

b-Intellige

Ninbenzeug wird in allen Inselgruppen Melanesiens verfertigt. Außer dem angebauten Papiermaulbeerbaum liesern Bast Ficus prolixa, Ficus tinctoria und Artocarpus incisus. Der Webstuhl ist unbekannt; Gewebe aus Neuguinea, die in unseren Sammlungen liegen, scheinen malayische Sinfuhr zu sein. In Neuguinea wird nur der abgeschälte Bast des Gummibaumes weichgeklopst; Fidichi aber erzeugt unter Anwendung von Druckmatrizen (s. Abbildung, S. 171) farbiggemusterte Stücke dis zu 130 m Länge. Wie weit sich die polynesisch ssidschanische Mesthode der Tapadereitung nach Westen ausdreitet, ist schwer zu sagen; Tapa ist Handelsartisch. Auf Neupommern ist die Tapa dicker, ossendar roher dargestellt, auch nicht bedruckt, sondern bemalt. Daher sind, wie in Neuguinea, die Tapamuster größer und bedecken das Zeug im Zusammenhang, da sie nicht aufgedruckt, sondern gezeichnet werden; dabei werden mit dem Lineal erstaunlich regelmäßige Quadrate und bergleichen erzeugt.

Die Runft bes Flechtens wird eifrig geübt. Man verwendet zu ben gröbsten Matten Kokosfasern, zu den feineren Pandanusblätter und Binsen. Auf den Fidschi-Inseln vermag ein intelligenter Eingeborener von jeder Matte zu fagen, welcher Infel sie entstammt. Grobe Matten bienen zur Bebeckung des Bodens und Berhängung der Bütten, feinere als Segel-, Schlaf- und Kindermatten. Bodenmatten sind 5—8 m, Segelmatten bis 100 m lang. Bon Schlafmatten gibt es bidere zur Unterlage und feinere zum Zudeden; eine der geschäptesten hat in der Mitte jedes Flechtstreifens eine burchlaufende Falte. Ränder mit Mustern aus dunkleren Bändern werden an-, weiße Federn und Fegen europäischer Zeuge eingeflochten. Eins der schönften Erzeugnisse der Flechtkunft ist der Liku der Weiber, ein Gürtel, aus Baststreifen vom Wau-Baum (einem Hibiscus), ber Faser einer wild machsenden Wurzel und Grashalmen gewoben. Beiche Matten fertigt man, indem man die Stengel einer Faserpflanze zu einem Gestecht vereinigt und durch Brechen und Klopfen die Holzteile baraus entfernt. Taschen und Körbe werden trefflich geflochten; auch Fächer werden entweder aus Palmblättern, die am Nande verstärkt und ausgezackt sind, ober aus Bastgestecht hergestellt. Aber über all biefem stehen bie Edmüre und Taue, die besseren aus Rokosfajern, die gemeineren aus dem Baste des Wau-Baumes. Auf den Fibschi : Inseln werden sie geschmackvoll als Rugeln, Ovale, Spindeln zc. aufgewickelt. Ein Bergleich mit Neukaledonien zeigt, wie hoch Oftmelanesien in diesen Künsten steht. Man vergleiche einen neukaledonischen Fächer mit einem von Fibschi! Aber in Neuguinea werden wieder sehr zierliche geflochtene Geräte aller Art hergestellt.

Much die Holzschnitzerei, wovon wir bei den Waffen Proben gesehen haben, steht hier am höchsten, bietet jedoch auch in Westmelanesien noch Bemerkenswertes. Bgl. die geschnitzten Spatel, S. 225, und Fig. 1, S. 206. Vereinzelte Gebiete find arm darin: auf den Banks-Infeln sieht man kaum eine menschliche Figur geschnitt. Jede größere Gruppe hat ihre besonderen Motive. Um wunderbarften ift die Phantaftik ihrer Haus: und Kahnauffäge. Die Phantafie biefer einfachen Künstler hat einen ausgesprochenen Hang, von der Naturnachahmung rasch zur Stilisierung überzugehen; baher steht die Naturnachahmung auf schwachen Füßen, besonders wo die Menschengestalt so selten nachgebildet wird wie in Fibschi und auf den Neuen Hebriden. Es zeiat sich das an der Nachahmung des menschlichen Gesichts, wo die Nase als eine von der vorspringenben Stirn herablaufenbe, hervortretenbe Linie mit stark ausgebreiteten Flügeln erscheint und mit dem Munde als scharf absehende Querlinie aufhört; bei Masken aus Neuguinea hat bies die Erinnerung an den röffeltragenden Ganera wachgerufen. Diese Phantastik fließt auf Kibschi schon mit den viel maßvolleren, geometrischen Motiven Tongas zusammen. In San Chriftoval werden Figuren besser gezeichnet als sonst irgendwo, und auf Isabel kommen wahrhaft fünstlerische Gravierungen vor (vgl. Abbildungen, S. 65 u. 207). Gines charafteristischen Erzeuge niffes melanesischer Aunst möchten wir noch gebenken: des überall wiederkehrenden Fragenkopses



In Mikronesien wird Steinen, Glas= und Porzellanscherben, Emailstücken ober Perlen die Bebeutung von Geld beigelegt. Auf den Palau=Inseln, wovon dies auszustrahlen scheint, unterscheidet man sieben Arten: 1) Brack oder Barak, wovon es zu Sempers Zeit nur 3—4 Stück auf der ganzen Inselgruppe gab. Das wertvollste ist aus gebrannter Erde gesertigt, in Form eines gebogenen Prismas mit etwas konkaven Flächen geschliffen, hart, seinkörnig und von kast glasartigem Glanz. Da sein Wert 15,000 Mark übersteigt, ist es außer Kurs. Kubary bildet eine Sorte Brack im Werte von 45 Mark ab, die aus einem vierzehnslächig geschliffenen Polyeder besteht. 2) Pangungau oder Bungau, ein roter Stein, ebenso geschliffen wie Brack, vielleicht Jaspis. Er wird in der Schatsiste des Königs von Korror aufgehoben oder wegen seines Wertes vergraben; in Aibukit tragen ihn die Weiber der Vornehmen am Halse. 3) Kalbukub oder Kalebukub, Achat in bestimmter Form, in einigen Stücken hartes Email. Kubary sagt



Geflochtene Jacer von ben Gilbert, ober Marfhall:Infeln. (Britifces Mufeum, London.) Bgl. Tert, S. 223.

bavon: "Nur wenige Häuptlinge besitzen einen einzigen Kalebukub, und kein Weißer war vor mir im Besitz eines folden." Während biese brei Gelbsorten nur zwischen ben Säuptern bes Landes gangbar find, furfieren die vier anderen: Ralboir, Rluf, Abelobber, Dlelongl unter bem gemeinen Bolfe. Dan kann für ein Stud ber beiben lettgenannten, die aus weißen ober grünen Glasbroden bestehen, kaum eine Handvoll Bananen ober ein Bündel einheimischer Lapierzigarren kaufen. In ber Sorte Aluk finden sich geschliffene Emailperlen, die das Erzeugnis eines viel höheren Könnens find, als man heute bort für möglich halten kann; indessen stufen sich die verschiedenen Sorten nicht scharf voneinander ab: große Kluks wiegen einen schlechtem Kalbukub auf. Mit Ausnahme ber allerwertvollsten, die nie and Licht kommen, find sie alle zugleich Schmuck und daher durchhohrt. Auch Chrenzeichen werden Maß des Besitzes. So tragen die Reichen auf Balau an der linken Sand als Armband Klilt, den Atlaswirbel der feltenen Halicore Dugong; der Ankauf des Klilt ist eine politische Notwendigkeit, deren Erfüllung von jedem neuen Häupt= ling gefordert wird. Da ihn außerdem nur der König verleihen kann, nennt ihn Semper den "Anochenorden". Ein hübsches Märchen wurde Semper in Aibukit auf Palau erzählt. "Gines Tages kam ein Boot angeschwommen, bessen Infassen, jene sieben Geldsorten, von ihrer Infel Ngarutt ausgezogen waren, neue Länder zu suchen. Lange waren sie schon im Dzean herunges schwommen, ohne das Ziel ihrer Wünsche finden zu können; endlich kamen sie hier bei Palau an. Bor

gegen die Enden sich verjüngender Platten liebte die Kunst der Dzeanier, wie einst die der Altamerikaner — sind Haldschmuck und Geld der Gilbert-Insulaner; aus Kokosnußschalen geschliffene Perlen, Schildkrotarmspangen und Spondylusarmbänder sind auf Mortlock Tauschartikel. Wie notwendig die Tauschmittel sind, mag die eine Thatsache versünnlichen, daß die Mortlock-Insulaner, trothem daß sie selbst weben, bestimmte Gewebe von den Ruk-Inseln einsühren.

Die Bedeutung dieser Geldarten ist nicht nur wirtschaftlich: ihr Alter und ihre Seltenheit geben einigen fast etwas Heiliges, anderen verleiht die Schwierigkeit, sie zu erlangen, und die Macht, die sie erteilen, den politischen Einfluß des Plutokraten. Berbrechen gegen Häuptlinge können oft nur durch das Opfer eines den ganzen Familienreichtum darstellenden Stückes Geld gesühnt werden; die Familie aber, die damit den darauf begründeten Aredit verliert, steigt eine



1) Bambusbecher aus Rordweste Reuguinea. 1/3 wirll. Große. 2) Gin gefdnipter Rurbis als Betelbehalter, von ben Erobiande Infeln. (Christy Collection, London.) 1/3 wirll. Große.

Reihe von Stufen in der sozialen Leiter herab. Das Geld ift also, kurz gesagt, neben der religiösen Tradition die Grundlage des politischen Einflusses und der Maßstad der sozialen Stellung. Auch bei den intertribalen Festen spielen die Geldsorten eine große Rolle. Jedes Land Palaus gibt von Zeit zu Zeit einen Ruk, wobei die Vertreter einer gewissen Anzahl befreundeter Länder der Nezgierung einen festgestellten Betrag in einheimischem Geld darbringen; die besuchenden Häuptlinge bezahlen die Empfänger nach ihrem Rang. Neben diesem "Mulbekel" bestehen noch andere Ruks, wozu sich bloß die kleinen Orte eines Distrikts zum Beweis freundschaftlichen Zusammenhaltens vereinigen.

Im allgemeinen gewährt das wirtschaftliche Leben der Melanesier den Eindruck einer mäßigen Thätigkeit unter günstigen Naturbedingungen. Ostmelanesiens Bevölkerung hat da, wo sie auf europäischen Plantagen oder Schissen arbeitet, eine Tüchtigkeit gezeigt, die über die der Polynesier hinausgeht. Unerfreulich sind die Verhältnisse der Neukaledonier, deren Trägheit und Armut oft an Australier erinnert. Die Arbeit wird an beide Geschlechter verteilt. Von der Lebenssweise der Neuguineer entwirst d'Albertis ein Bild, worauf das Motto passen würde: "Eile mit Beile". Die Eingeborenen pslegen frühzeitig aufzustehen, schlasen aber bisweilen einige

in hartes Holz einsette, wurden Schnit: und Gravicrarbeiten gemacht; zum Bohren bienten Muscheln (s. untenstehende Abbildung), Seeigel: oder Nochenstacheln, zum Glätten die Feilen aus Rochenhaut, die Pilzkoralle und der Bimsstein. Die Muschelaxt war im allgemeinen verbreiteter im Westen, die Steinaxt im Osten; aber das Eisen hat überall die gleiche Umwälzung hervorgerusen. Als geübte Arbeiter erkannten die Insulaner sogleich den Borteil eiserner Werkzeuge; aber sie zogen zuerst das Flacheisen (Hobel: und Reiseisen) jedem anderen vor, weil sie es gerade wie ihre alten Steinäxte einsehen und besestigen konnten. Nur in den von den Malayen Ternates und Holländern besuchten Umgebungen der Geelvinst nat die Schmiedekunst in voreuropäischer Zeit eine Stätte gesunden. Sonst waren in dem ganzen weiten Gebiet dis Hawaii und Napanui das Eisen und die anderen Metalle entweder nicht bekannt geworden oder wieder verschollen. Schouten und Tasman nennen es nie.

Während die Jagd in Melanessen wegen der größeren und nach Westen hin zunehmenden Zahl von Landtieren noch eine Rolle spielt — auf Reuguinea nähren sich viele Dörfer vorwiegend bavon; in Bezirken, wo gewisse Paradiesvögel vorkommen, ist die Jagd darauf den Häuptlingen



Meißel und Mufdelbohrer aus Reupommern. (Mufeum für Belferfunde, Berlin.)

vorbehalten — begegnet uns in den Polynesiern ein Zweig der Menscheit, dem nicht nur alle Einflüsse des Hietensens, sondern auch die stählenden Wirkungen der Jagd fern geblieben sind. Auf Hilo werden zwar Enten an schwimmenden, mit Ködern versehenen und mit Steinen beschwerten Stäbchen gesangen und auf Tahiti kleine Bögel; aber im übrigen ist die Jagd belanglos. Wer

weiß, ob nicht ber Mangel aller Möglichkeit, im Weibwerk der Mordlust und Grausamkeit, dem Chrgeiz und Thatendrang Auslaß zu verschaffen, die Unaufhörlichkeit der Kriege, die Graufam= keit bes Menschen gegen ben Menschen ebenso mitverschulbet hat, wie ber Mangel am Fleisch großer Tiere feinen Anteil am Kannibalismus haben mag? Der Rückgang der weithin treffenden Waffen hängt jedenfalls damit zusammen. Dagegen wird die Fischerei in dem ganzen Gebiet mit Eifer und Sorgfalt betrieben. Sie nimmt eine bestimmte Stelle in ber Arbeitsverteilung über die Woche hin ein. Auf Neuguinea wird an bestimmten Tagen abteilungsweise gesischt und die Beute gleichmäßig unter alle Stammesmitglieder verteilt. Das Erscheinen eines Haies bringt ganze Dörfer in Bewegung. Hervorragende Leute führen im Frieden Fischerei-Erpeditionen an, wie zu Kriegszeiten Hecreszüge. Es gibt eigene Fischerstämme, wie es besondere Schifferstämme gibt, und auf Sidichi haben größere Sauptlinge beständig eine Schar von handwertsmäßigen Fischern zur Berfügung. Dazu dienen die vervollkommnetsten Werkzeuge, die die Polynesier überhaupt besiten. Die Neufceländer flochten Nete von 1000 Ellen Länge, die Sunderte von Sänden brauchten, um gehandhabt zu werden. Aus Logelknochen, Schildkrot, Mujcheln und hartem Holz versertigt man Angelhaken verschiedenster Größe (f. Abbildung, S. 78) und versieht sie mit fünstlichem Roder aus Gedern oder glänzenden Muschelschalen (f. untere Abbitd., S. 237); 1 2 m lange dienen zum Fange der viel gegessenen Haifische. Nur in Neukaledonien und einigen Teilen des westlichen Melanesien beschränkt sich der Fischfang auf den Gebrauch der Pfeile, Speere und Nete. Auch die Angelhaken der melanesischen Inseln sind ausgezeichnet; selbst Weiße ziehen sie dort den stählernen euroväischer Kabriken vor. Wenn die Kahnbauer heitig waren, so galten die Berfertiger von Tauen, Angelichnüren und Angelhaken wenigstens für wichtige Versönlichkeiten.









bamit ben Boben aufbrechen, folgen Knaben mit Stöcken, die gelockerten Erdbrocken zu zerkleinern, und endlich wird die Erde, wenn nötig, noch mit der Hand zerrieben und zu kleinen Hügeln geformt, worein die Samen oder Steckwurzeln gelegt werden. Bei den Motu Neuguineas stehen 6—7 Männer hintereinander an einem zugespisten leichten Balken, rennen ihn in den Grund und heben dann auf Kommando eine große Erdscholle heraus. Vorher wird an manchen Stellen mit einem schmal ruderförmigen, scharfkantigen, etwa ellenlangen Werkzeug aus hartem Holz Unfraut und Gebüsch weggeräumt. Nach einigen Wochen wird mit einer Art Haue gerodet, die der Arbeiter in gebückter Stellung fast flach am Boden bewegt.

Das einzige ursprüngliche Genusmittel auf ben östlichen Inseln ist die Kava ober Ava, ber gegorne Saft von gefauten Wurzeln des Piper methysticum. Die ersten Europäer meinten, ihr Gebrauch habe rasch zugenommen. Sie richtete schon bamals große Verwüstungen an, inbem sie blödängig machte und bas Gedächtnis schwächte. Doch gibt es auch Inseln, wo Mäßigkeit herrscht. Auch in Melanesien sindet der Genuß in verschiedenem Maße statt. Einige trinken sie wie Kaffee, andere gelageweise aus riefigen, mit Verlmutter eingelegten Bowlen. Die Ava wird so bereitet: Eine flache, auf brei kurzen Küßen ruhende Schale aus hartem Holz wird auf den Fußboden gestellt, junge Mädchen und Frauen lagern sich im Kreise barum, brechen Heine Stücke ber getrockneten Avawurzel ab, stecken sie in den Mund und speien sie gut durch: gekaut als Brei in die Schale aus. Wasser hinzu, das Gemisch umgerührt, und das Getränk ist fertig. Auf Fibschi bezeichnet man diese Bereitung als polynesisch und will früher die Stückhen geschnitten haben. Kokosnußschalen ober, wie auf Tonga, viereckig gefaltete Becher aus Bifangblättern dienen als Trinkgefäße und werden mit großem Behagen geleert. Das Getränk ist eine bunkelgraue, schmutzig aussehende Brühe von einem keineswegs angenehmen, bittern Geschmad. Bei ben Ava-Gelagen der Arii auf den Gesellschafts-Inseln waren alle Ausschweis fungen der Betrunkenheit zu bemerken bis zum Mord und Totschlag. Das Zusammenrusen der kauenden und der anderen, die den Trank genießen follen, die Gefänge, die das Auspressen ber gekauten Wurzel begleiten, die Gebete beim Aufgießen des Wassers, endlich der Gesang, der ben ersten Trunk des Häuptlings begleitet, alles das deutet auf Heiligung dieses Genusses hin. So trinken denn die Batesen die Kava nur bei der Verehrung der Geister, die Gesundheit spenben; in Tanna trinkt man sie wie in Bolynesien mit Ausschluß ber Weiber und auf einem bestimmten Plate. Die Kava nimmt nach Westen zu ab: also polynesische Herkunft? Wahrscheinlich ist biese Psesserart wenigstens nach einigen melanesischen Inseln von Osten her eingeführt. Auch die Neuguineer trinken Rava oder Keu, aber der Gebrauch ist nicht allgemein und findet nur bei festlichen Gelegenheiten statt.

Auch in Mikronesien ist die Ava nicht unbekannt, wird aber nicht burch Kauen, sondern durch Stampsen der Wurzel gewonnen, wobei die beseuchtete Masse in Hibiskussureisen gepackt und ausgewunden wird. Auf Ponapé trinkt man jetzt die einst "heilige" Ava wie Wasser. Auch in Meslanesien kommt die Vereitung durch Stampsen vor. Bei manchen polynesischen Völkern lieserte die Ava die Unterlage gistiger Getränke; ein Gisttrank der Hawaiier war Ava, gemischt mit den Blättern von Tephrosia piscatoria, Daphne indica und des gewöhnlichen Kürdisses Lagenaria. Daß der Genuß geistiger Getränke ursprünglich wenig oder nicht bekannt war, wird von Neuseeland, Neukaledonien, den Loyalitätszusseln, Wasigin, der Humboldtz-Vai bestimmt anzgegeben. An wenigen Orten, z. B. auf Guadalcanar und Neugeorgien, wird eine Art Palmenzwein fabriziert, indem man der unentsalteten Blüte durch Einschnitte den Sast abzapst. Ahnliches sindet man in Mikronesien, wo die Ponapesen sogar einen Branntwein aus Palmwein brannten. Die Branntweinpest europäischer Einsührung hat sich unter dem Einsluß der Missionen auf den kleineren Inseln glücklicherweise weniger ausgebreitet als in Australien und Neuseeland.

Coople

Als gewöhnliches Getränk bient ber Saft ber Kokosnuß, ber aus ber hochgehaltenen Auß in den Mund gegoffen wird. Ebenso wird aus andern Gefäßen nicht getrunken, sondern gegoffen. Ein Berühren der Auß mit dem Munde gilt als unanständig.

So, wie die Kava von Often, greifen Tabat und Betel von Westen herein. Man kann Neuguinea und seine Nachbarichaft als die Brennpunkte beider bezeichnen. Beide gehen nebeneinander her, da sich der Tabak ungemein rasch, z. B. in wenigen Jahren über die Admiralitäts-Infeln und Neu-Mecklenburg, verbreitet hat: Ende ber achtziger Jahre schnitt die Tabaksgrenze genau burch Normanby. Der Tabak wird nun auf allen größeren Gruppen pazifischer Inseln gebaut und ist an manden Stellen schon verwildert. In Ost= und Südost=Neuguinea wird aus einem Stud Bambus geraucht, aus bessen kleiner Offnung ber hineingezogene Rauch der Tabakbüte langfam ausgeschlürft wird: Baubau heißt diese berauschende Methode. Auf den Inselgruppen Woodlark, Tobriand und Laughlan wollen die Eingeborenen schon vor dem Eintreffen der Europäer aus einem Rohre geraucht haben, das mit dem Rauch der Blätter eines Strauches gefüllt und bann, im Kreise herumgehend, leergesogen wurde. Jrrtünlich hat man dies Rohr für eine Waffe angesehen. A. B. Mener hebt als Eigentümlichkeit ber ftark rauchenden Papua hervor, daß sie, nachdem sie ben Rauch aus Rase ober Mund ausgeblasen haben, burch ben zugespisten Mund mit Geräusch Luft einziehen, so daß er immer hören konnte, wenn ein Papua in seiner Nähe rauchte. Thompseifen werden schon längst an verschiedenen Stellen ber Inselwelt hergestellt; die Maori haben sie aus Stein in derselben kunftreichen Weise (f. Abbildung, S. 68) zu schnigen verstanden, wie ihre ureigensten Geräte. Der Betel geht bis Tikopia; weiter östlich ist er erst in neuester Zeit burd, die auswandernden oder ausgeführten Arbeiter bis Fidschi verbreitet worden, findet sich aber noch nicht auf den Neuen Hebriden, den Banks = und Torres = Inseln. Wo er nicht zu erlangen ift, z. B. auf Jabel, gebraucht man eine würzige Rinde. Die West: Melanesier sind alle Betelfauer. So weit er vorkommt, find die Zähne schwarz, und die Spuren bes roten Speichels spraden felbst im menschenleeren Finisterre-Gebirge vom Dasein Eingeborener. Betelnusse find Gastgeschenke. Sie benuten die Arekanuß, das Pfefferblatt und den Kalk ganz wie die Malayen und tragen den Betelpfeffer in länglichen, verzierten Kürbiffen, durch deren kleine Öffnung der lange, schmale Spatel eingeführt wird. Betelbüchse und Spatel gehören zu ben mit größter Sorgfalt gearbeiteten Geräten ber Neuguineer und ihrer Nachbarn. (S. Abbildungen, S. 230 u. 237.) Es ist eigentümlich, daß die Worte für diese Requisiten auf den Abmiralitäts-Inseln weit abweiden von den malanischen Benennungen, während die der Nap-Infulaner, die zu den wenigen betelkauenden West = Dikronesiern gehören, an die der Admiralitäts = Injeln erinnern.

An bas malayische Haus (f. Abbildung, S. 104) sich anschließend, ist das ozeanische Haus viereckig, am häusigsten rechteckig, lang und niedrig: ein langes Dach aus Palmblättern, Schilf, Zweigen, das oft einem umgestürzten Kahn oder einem länglichen Bienenkorbe gleicht. Sein First wird von hohen Pfählen getragen, während seine Seiten auf niederen Pfählen ruhen. Die Wände bestehen aus Rohre oder Matteneinsähen. Bei sorgkältig gebauten Häusern ist das Dach aus Sparren und runden Balken gebildet und mit Matten aus Bananenblättern bedeckt. Steinsundamente in Form von erhöhten Plattformen liegen größeren Häusern zu Grunde. In Polynesien und im östlichen Melanesien, im Osten und besonders auf Fibschi stehen die Häusig auf 1 – 2 m hohen Erdhügeln. Je größer der Anspruch auf Ansehen, besto höher ist diese Grundlage. Bei der samoanischen Hütte ruht ein aus gebogenen runden Hölzern hergestelltes und mit Juckerrohr oder Maisblättern gedecktes Dach auf einer Anzahl niedriger Pfosten, deren Zwischenräume durch Jaloussen aus gestochtenen Palmblättern ausgesüllt werden. Auf den Freundschafts Inseln weicht der Bauplan in besonderer Weise vom Nechteck ab, indem unter den kahnförmigen Dächern im



PLELIC LIBITARY

ATOR, LINEX AND

THEN FRENDAMORS

Isabel sind zur Aufnahme Flüchtiger auf der Höhe schwer zugänglicher Berge durch Palissaben geschützte Dörfer angelegt, "Tei=Taihi" genannt, die von der See aus den Eindruck kleiner Forts machen. Auf Hawaii waren die Gemarkungen der Dörfer in meterhohe Mauern eingeschlossen.

Ist es auch an und für sich für die Form des Hauses nebensächlich, ob es am Boden oder auf Pfählen, im Trockenen oder im Wasser steht, so ist doch der Pfahlbau in den melanesischen Wohnstätten in so ausgedehntem Maße durchgeführt wie nirgends und wird, auch ohne die häussige extreme Ausbildung, zu einem charakteristischen Zuge des Lebens und der Landschaft. Ob im Trockenen oder im Wasser, das Haus wird auf Pfähle gestellt. Bon dem Dorfe Sowek an der Geelvinks Bai, wo ungefähr 30 Häuser auf Pfählen stehen, die miteinander durch Baumstämme, aber nicht mit dem User verbunden waren (s. beigeheftete Tasel "Pfahldorf Sowek an der Nordküste von Neuguinea"), meint Raffray: "In der That ein vollkommenes Pfahldorf, wie es die Wissenschaft für die vorhistorischen Zeiten rekonstruiert hat." Uhnlich ruhen die saubereren Hütten in der HumboldtsBai auf Pfählen 1 m über dem Wasserspiegel, sind aber untereins

ander durch Brücken verbunden. Das Dach steigt bis zu 12 m empor und ist steil=pyramidal sechs= bis achteckig. Auch die mehr im Innern liegenden Häuser ber Neuguineer sind nach gleichem Plane gebaut und stehen, wenn auch im Trockenen, doch auf sehr hohen Pfählen, die mit ihren langen, schrägen Stützen einen äußerst originellen Bautypus repräsen=





Matten aus Tongatabu. (Cools Sammlung, Ethnographisches Museum, Bien.) S. auch Abbilbung S. 223.

tieren. Wie Ablernester hängen sie, als ob sie von jedem Windstoße hinweggefegt werden müßten, 15 m hoch in der Luft, auf dünnen und schwanken, gekreuzten Stangen. Man besteigt diese luftigen Wohnungen auf schräg stehenden Baumstämmen mit stufenförmigen Abschnitten (f. Absbildung, S. 246).

Harvorgerusen. Jur Aufnahme von etwa 12 Personen bestimmte Hütten, "Bako" genannt, sind in dem Geäste gewaltiger Bäume in einer Höhe von 25—30 m angebracht. Der Stamm ist unten aller entbehrlichen Zweige beraubt und völlig glatt. Aus Lianen oder Bambus gesertigte Leitern, die emporgezogen werden können, dienen zum Besteigen dieser Baumhütten mit ihrem Lorrat von Steinen und Speeren. Am Fuße eines jeden Baumes ist eine zweite Hütte errichtet, die zum Ausenthalt bei Tage dient.

In der Größe der Bauten spricht sich eine soziale Beziehung aus. Sie sind klein, wo Eine Familie ein Haus bewohnt, wie in Polynesien, und werden um so größer, je mehr die Familiens gruppen an der alten Sitte des gemeinsamen Wohnens (s. Abbildung, S. 120) sesthalten. Große Häuser einzelner sind selten. Auf Fidschi, das großartige Häuser ausweist, waren vor der englischen Besitzergreisung die alten Gebräuche durch den Wohlstand der Häuptlingsaristofratie sehr gelockert; die Salomon-Inseln schließen sich, auch was Größe anbelangt, am nächsten an die sidschianische Architektur an. Die Neuen Hebriden stehen schon eine Stuße tieser. Vort sind die Häuptlingshäuser, die umfangreichen Versammlungs- und Fremdenhäuser und Kanoeschuppen sorgfältig gebaut und durch Schnikwerk, Malerei, Schädel verziert; geschätzten Schmuck bilden große Töpse, verzierte Räpse, Flechtereien und hier und da Gewehre. Auch auf Neuguinea sind die Gemeindehäuser,



baß ein großes Haus nur burch Schnüre in sich selbst befestigt ruht, daß die 15 cm dicken Bretter und die massigen Balken mit Muschelbeilen behauen, fein geglättet, die Bretter des Fußbobens sogar poliert sind, daß die Löcher mit Bohrern aus Haisischnen gemacht werden, so hat man einen Begriff von der Masse der Arbeit, die in einem solchen Bau aufgewendet wird. Diese Werke sind beredte Zeugen der Höhe, die in der "Steinzeit" Technik, Kunst und Behagen erreicht haben.

Eine kleine Anzahl Häufer, etwa 20—30, bilben ein Dorf an günstiger Stelle am Stranbe, mit Vorliebe an einer Alufmundung, wo fußes und Salzwasser nahe find. Selten find Dörfer tiefer im Junern, und dann auf Söhen. Am Ufer verstecken sie sich gern hinter einen Waldsaum. Die Lebensweise weist ja auf bas Meer hinaus. In früheren Zeiten mag es anders gewesen sein: in den Bergen findet man überall Spuren verlassener Dorfschaften; aber die heutigen Bewohner wissen bavon nichts. Bielleicht waren einst ihre Ansammlungen überhaupt größer; jest ist ein Dorf von mehr als 500 Einwohnern eine feltene Ausnahme. Diefe Dörfer sind mannigfaltig belebt, oft idullisch: jede Wohnstätte steht für sich allein, von Gärten und Feldern umgeben, oder im Schatten hoher Bäume. Häufig sind gepflasterte Straßen. Auf Dap sind sie 1—2 m breit mit Steinplatten gepflastert und erweitern sich in der Nähe der Klubhäuser zu einem gepflasterten Berjammlungs= plat. Flache Steine sind als Site bier und an jedem alten Hause eingegraben. Bon wohlangelegten Wegen und anderen öffentlichen Werken hören wir besonders auf Ridschi: hier ist von Bau zum Bainiki=Fluß sogar ein Kanal, Kelemuju genannt, burch bas Delta geschnitten, um zu strategischen Zwecken die Passage zu kürzen. Neukaledonien zeigt Reste alter Wasser= leitungen, und in Espiritu Santo sind noch heute die Dorfstraßen mit Kieseln ausgelegt und mit Wasserleitungen versehen. Ein leiser Hauch geschichtlichen Lebens umschwebt melancholisch biese Dörfer und die Einsamkeit der überflüssigen Ringwälle auf den Hügeln und der manns= hohen Steinpyramiden in den Steinfreisen der Nangas (f. S. 149).

## 8. Familie und Staat der Ozeanier.

"In Aldsicht bes Ranges genieft bie Erburt ein befonderes Borrecht, aber Armut macht keinen Kenschen verächtlich." James Wilson.

Inhalt: Die Familie. Geburt. Weihen. Erziehung. Freien und Hochzeit. Stellung des Beibes. Die Che. Mutterrecht. Stammesgliederung. — Der Staat. Klassen und Stände. Aristofratischer Typus des össentlichen Lebens. Der Fürst und die Edlen. Beschränlungen der Herrschergewalt. Hoszeremoniell. Kriegerischer Charakter. Kriegeursachen. Die kriegerischen Organisationen. Kampsesweise. Belagerungen. Seeschlachten. Friedensschluß. Das "Malo". Hochhaltung der Gesehe. Tabu-Gesehe. Bestrasung der gegen die Tabu-Gesehe Berstößenden. Aushebung der Tabu-Gesehe.

Die Geburt erfolgt bei den polynesischen Bölkern unter Anrufung der Götter durch den Gatten oder Later, während die Mutter oder eine andere der Gebärenden Nahestehende des Amtes als Hebamme waltet. Zuerst wird der Familiengott angerusen; wenn aber die Wehen länger dauern, auch der Gott des Mannes oder der Mutter der Gebärenden. Schon während der Schwangerschaft waren Weihen vorangegangen. Während der Geburt selbst rust man die Namen aller Götter nacheinander, und der Gott, der gerade gerusen wird, wann das Kind ersicheint, wird als sein Schutgott gehalten. Ahnlich warten auf Neuseeland die Tohunga nach der Besprengung auf Bewegungen des Kindes und wählen das damit zusammenfallende Wort ihrer Anrufung als Geheinmamen. Nach der Geburt ist die Hauptzeremonie das Abschneiden des Nabelstranges, das in Samoa beim Knaben auf einer Keule geschieht, um ihn mutig zu machen,



Die Hauptabschnitte im Leben des Kindes erhalten religiöse Weihe. Dit näher als bei und Christen begleiten die Götter den Menschen. Gine Woche oder zehn Tage nach der Geburt werden auf Saa und ber Lepers-Insel Kinderbogen für ben Knaben geopfert, ber ftark, Mattenfasern für das Mädchen, das fleißig werden soll. Indem dabei auch väterliche Verwandte her= vortreten, wird in bedeutsamer Weise das sonst so eisersüchtig gehütete Mutterrecht durchbrochen. Wenn in Hawaii das Kind aus Noa, dem Mutterhause, beim Entwöhnen nach Mua, dem Later: hause, gebracht wird und bamit unter ben Hapu (f. S. 257) fällt, opfert die Mutter ein Schwein vor bem Gott ihrer Familie; ber Vater bringt Ava bar und betet um Seil für den neuen Sproß. Diese Weihe wiederholt fich in strengeren Formen und mit abhärtenden Gebräuchen beim Eintritt in das mannbare Alter. Dann unterrichtet unter allgemeinem Fasten des Stammes der Großvater, zwischen beffen Seele und ber eines Enkels eine engere Berwandschaft angenommen wird, in besonderer Bütte die aus dem Schlafe geweckten erstgeborenen Enkel in den Geheinmissen der Aberlieferungen, und die Tohunga bes Stammes lehren den Anfang ber Traditionen die, die fich bafür fähig zeigen, befonders Söhne von Ariki; sie bewohnen dabei im Wald ein Blätter= haus. Die Fasten werden durch Gffen des Toia-Toiamartes, um "die Geheimnisse zu stopfen", beendet, worauf die zweite Wasserbeiprengung stattfindet. Nun ift der Jüngling zur Heirat fähig. Auch später findet noch eine Weihe statt, wenn der zum ersten Feldzug reife Jüngling unter Anrufung Tus und unter Ausschluß von Frauen und Knaben nacht am Fluß von dem Priester mit Wasser besprengt wird.

In der Erzichung ist die Familie von geringerem Ginfluß als die Gemeinde oder der Stamm; man benke an die fürchterliche Ausbehnung des Kindesmordes in vorchriftlicher Zeit, die diese forderten. Ihn begünstigte die leichte Lösbarkeit der Che und die übertriebene Anschauung von der Vererbung der Stellung des Vaters auf den Sohn: der erstgeborene Anabe wird bald nach ber Geburt mit Namen und Würde bes Baters bekleidet und steht von da an über ihm. Solange der Knabe minderjährig ist, hat dies keine praktischen Folgen: der Later übt alle Autorität im Namen seines Sohnes. Aber das Kind muß doch als Last empfunden werden; deshalb wollten die Aric oder Chri Tahitis, diese Freiesten der Freien, keine Kinder anerkennen. Dehr noch tragen die in die Familie einschneibenden und sie zerschneibenden Verbände zur Entfremdung zwi= schen Eltern und Kindern bei, besonders die Adoption. Auf den Gilbert-Inseln wählen die Eltern den Aboptivvater oder die Adoptivmutter, die sich, wenn jene bemittelt sind, andrängen, noch ehe das Kind geboren ist. Es ist der Adoptivvater, der die in ein Pandanusblatt gewickelte Rabelschnur seines Aboptivenkels als Armband trägt, bis sie ins Meer versenkt wird; dann ist er es, der die Ehe vorbereitet, er, in dessen Haus das junge Paar wohnt. Auf diese Weise finden vollständige Verschiebungen innerhalb der Familien statt. In sittenlosen Gemeinschaften gibt ja allerdings die Adoption eine größere Sicherheit über die Herkunft der Kinder als die Anerkennung eigner, in zerrütteter Che erzeugter. Tief ist die Wirkung der Ungleichheit der Zahl der Geschlechter auf das Leben der Familien und die Vermehrung des Bolkes. Als Gründe für die Minderzahl der Weiber werden angegeben der Mord weiblicher Kinder und die größere Sterblichkeit ber erwachjenen Beiber burch frühes Mutterwerden, Aberarbeitung, Entbehrung, burch Gewaltthätigkeit ber Männer und Zügellosigkeit. Lielfach ist bas Lerhältnis ganz abnorm; es steigt bis zu 1 Weib auf 4-5 Männer in Hamaii.

Beschneibung findet in Melanesien gewöhnlich beim Erscheinen des Bartes statt. Der Jüngling verläßt von der Mannbarkeit an ober schon früher zur Nacht die elterliche Hütte und meidet Mutter und Schwestern, um im Gemeindehaus zu schlasen, das kein Weib zu anderer Zeit als bei Hochzeitsseierlichkeiten betreten darf. Sinsach sind die Weihen der mannbaren Mädchen. In Samoa sind sie bereits auf ein Geschenksest reduziert. Das ganze Leben verläuft

anders, wo Mädchen schon mit der Geburt verlobt und von Jugend auf im Haus ihres Verlobten erzogen werden. Auf Jsabel soll es sogar Sitte sein, daß die Mädchen bis zur geschlechte lichen Reise in der Familie des Bräutigams leben. Dann kommt auf Fidschi der Bräutigam, bietet ihren Eltern einige Walzähne zum Geschenk und erhält seine Frühverlobte zur Frau. Hier wie auf den Banks-Inseln wird mit großem Eiser darüber gewacht, daß er das Mädchen in jungfräulichem Zustand erhalte. Begeht sie einen Fehltritt, so wird sie hart bestraft, selbst ermordet; das gleiche Schicksaler, wenn man ihn sassen kann, ihr Verführer. Schwer erklärt sich die

Sitte ber Salomon-Inseln, Neupommerns und Neumecklenburgs, die Mädechen, die die Pubertät erreicht haben, während einiger Monate in eignen kleinen Heinen hütten einzusperren und nur alten Frauen den Zutritt zu gestatten.

Die Zeremonien bes Freiens bewegen sich auf ben bekannten Linien: für ben Jüngling freien Berwandte oder Freunde, die symbolische Geschenke ins Brauthaus bringen: in Samoa Speisen, in Neupommern schwere Schnüre Gelb, an Speeren getragen. Ihre Annahme bedeutet günftigen Bescheib. Dieses Freien richtet sich nicht an bie Familie, fonbern an ben Stamm, bessen Haupt bie lette Entscheidung gibt. Bei ber Hochzeit findet Austausch von Geschenken statt; ihre Kestsebung gibt oft Anlaß zu ungartem Schacher. Der Bräutigam schenkt einen Rahn, Waffen, Schweine, die Braut Matten und Rindenzeug. In Samoa verfam= melten fich jum Sochzeitsfeste beibe Stämme auf bem öffentlichen Plat bes Dorfes; die Braut, gefolgt von ihren Freundinnen und einigen reichge=



Eine alte Frau von ben Tonga-Infeln. (Rach Photographie im Gobeffrop-Album.)

ölten, Blumen tragenden und in feine Matten gekleideten Gespielinnen, ging auf einem mattenbelegten Pfad bis zum Mittelpunkt, wo sie der Bräutigam sitzend erwartete, und nahm auf einer
schneeweißen Matte ihm gegenüber Platz, während unter Gefängen die jungen Weiber die Hochzeitsgeschenke brachten. Zur Zeit, als die Keuschheit ihrer Töchter noch der Stolz der Häuptlinge
war, folgte nun die Probe darauf, und reicher Beisall ertönte dem Häuptling und dem Stamm,
wenn sich die Braut unbesleckt erwies. Freunde des Bräutigams sühren die Braut in ihr zukünstiges Heim, wo sie mehrere Tage in Verborgenheit zubrachte. Da erst fünf oder sechs Monate
später ein erneutes sesstliches Zusammentressen und wiederholter Austausch von Geschenken die Heitzelt, scheint die erste Feier nur provisorisch, die dazwischenliegenden Monate eine Probezeit zu sein. Auch in Melanessen kann der Geschenktausch den Weiberkauf nur notdürstig verhüllen. Söhne zahlen ihren Vätern den Brautpreis zurück, den diese vorstreckten; auf den Salomon-Inseln ist die Witwe der Willkür der Verwandten ihres verstorbenen Mannes ausgesetzt,



Angelegenheiten, nicht von den Kriegsräten ausgeschlossen; felbst in den Kampf ging sie mit. Mann und Weib aßen gemeinschaftlich, die Mutter fand bei den Kindern denselben Gehorfam wie ber Later; nur bas Glend einzelner Stämme fchuf Ausnahmen. Die Geltung bes Mutter= rechts ändert nichts an bem allen; benn folgen auch die Kinder ber Mutter, so ist boch ber Bater bas Haupt ber Familie, und bie angeheiratete Frau gehört nicht zu "seiner Seite bes Hauses", sondern bleibt "an der Thür". Wie in den Dingen des täglichen Lebens, so liegen auch auf höheren Stufen zwei Auffassungen von ber Stellung der Frau im Streit: die höhere finden wir auch hier bei einigen Gruppen ber Polynesier. Aber auch auf ben melanesischen Inseln begegnen wir beiben oft nicht weit auseinander: die Frauen erscheinen freier auf den nördlichen Neuen Sebriben als auf den füdlichen, aus einigen Teilen Neuguincas wird ihre Stellung in ber Familie als fehr geachtet geschildert. Die Auffassung, daß sie verunreinigend wirke, schließt sie aber auch in Polynesien von der engeren Gemeinsamkeit mit dem Manne beim Mahl, bei den gottesdienstlichen Sandlungen und den Festen aus. Auf Tahiti haben Männer und Weiber zweierlei Priefter; auf anderen Inseln haben die Weiber gar keine, felbst das Leben im Jenseits an ber Seite ber Männer ist ihnen verfagt. In Mclanesien barf fein Weib bie tempelartigen Männer- und Bootshäuser betreten. Und boch schrieben bann wieder die Maori der ältesten Frau des Stammes eine Schergabe zu, und auf Tonga gab es Priesterinnen, die beim Avatrinken befessen weissaaten. In Mifronesien ist die soziale Stellung in zweifelloser Beise erhöht. Hier verstößt es gegen die Sitte, wenn ein Chemann feine Frau schlägt ober mit Worten öffentlich beleidigt. Wenn auf Palau die Beleidigte eine Ajditfrau ist, so ist die Geldstrafe gleich der auf Tötung gesetzen; kann sie nicht bezahlt werden, muß der Beleidiger fliehen. Die größte Beleidigung für einen Chemann ift ein übles Wort über seine Frau; niemand darf öffentlich den Namen der Frau eines anderen nennen. Der sozialen Gliederung der Männer entsprechend besteht hier eine fast parallel damit gehende bei den Weibern. Gleichwie ber Säuptling der Männer von Valau aus dem Familiensit Ajdit stammen muß, so ist die Königin der Frauen die älteste dieser Familie. Ihr stehen eine Anzahl Frauenhäuptlinge zur Seite, mit benen sie die Ordnung unter ben Frauen überwacht, Gericht hält und urteilt, ohne daß sich die Männer einmischen dürfen. So sind auch die Weiber in Bünde, Alöbbergöll, geteilt. Kehlen ihnen die wichtigen Attribute der Männervereinigungen: gemeinsame Arbeit und Teil= nahme am Arieg und gemeinsames Wohnen in den Bais, so haben sie dafür das Recht von Steuern bei Festen und beim Tobe bes Kriegskönigs. Bu ihren Pflichten gehört ber Schmuck ber Keste, die Tänze dabei nicht zu vergessen, wovon die Manner offen zugeben, daß nur die Weiber ihren Sinn erklären können. Bon dem Babeplat ber Weiber werben die Männer streng ferngehalten; boch gerade beshalb werden biefe Orte gern zu verliebten Zusammenkunften gewählt. In diesem Kall steht der Mann unter dem Schutz seiner Geliebten und ihrer Freundinnen. Was biefen in so verschiedenen Gebieten zur Geltung kommenden Tendenzen auf Söherstellung ber Frau, ber ja bas noch weitverbreitete Mutterrecht zu Silfe kommt, ben gefunden Boden ber Weiterentwickelung entzieht, ift die bis zur Zersetzung der Gesellschaft fortgeschrittene Lockerung der Chebande.

Das Band der Ehe zeigt sich als eins der schwächsten im ganzen Leben der Polynesier. Kleine Gründe genügen, es zu lösen; beide Teile nehmen es leicht damit. Das geht bis zur einsfachen Knechtschaft des Weibes, wo es ohne weiteres als Eigentum des Mannes behandelt wird; wenn sich Europäer in Polynesien der Gunst eingeborener Weiber versichern wollen, müssen sie erst deren Männern ein Geschenk geben, worauf diese ihre Frauen nötigenfalls mit Zwang den Fremden überliesern. Auf Hawaii bestand durch Zufügung eines Cicisbeo, Punula genannt, eine Art beginnender Vielmännerei. So konnten sich auf Tahiti die Buhlerinnen Tedua nennen, was auch der Titel der Frauen königlichen Stammes war. Vielsach erscheint als Hauptzweck der

The night einmal die Erzeugung von Nachkommenichaft, sondern die Bequemlichkeit des Mannes, höchstens noch der Schutz der Frau ober eine Geldfrage. Außerdem kommen, wenigstens in den höheren Klassen, außer dem Zwang der Exogamie, politische Zwecke ftark in Betracht. Zu den Schädigungen der Che gehört die Unsicht, daß es nicht passend sei, vor der Welt zu zeigen, daß die Chefrau in vertrautem Verhältnis zu ihrem Mann stehe. Nie lassen sich Männer mit ihren rechtmäftigen Frauen auf ber Straße sehen, wohl aber mit ben Geliebten. Wenn ein Frember im Sause weilt, entfernt sich die Frau. Bis auf die Kinderzahl, die man möglichst niedrig zu halten jucht, erstreckt sich dieser zerrüttende Ginfluß. Ein großer Teil dieser Zersetzung der She entspringt der Stammesorganisation mit ihren Männervereinigungen. Dazu gehört notwendig die Ausschließung ber Familien, und wenn auch bie Familie baneben besteht, wird ihr Boben boch bavon burchlöchert. Ze entwickelter bas System ber Männerhäuser ist, besto schwächer sind die Bande der Kamilie. Sat ein Mädchen mit zehn oder zwölf Jahren noch keinen Dlann gefunden. jo geht es als Armengol, Dirne, in ein Bai und wird die Geliebte eines Mannes, ber sie ernährt. Bis sie einen Chemann gefunden, was auf dem Wege einfacher Verständigung geschieht, kann sie von einem Bai zum anderen gehen. Oft führt die Gegnerschaft der Interessen der Frauen und ber Dirnen zu Zwistigkeiten; baber werden für die Geliebten auch eigne Hütten, wohin sie sich zur Reinigung zurückziehen, in der Nähe gebaut. Richts zeigt aber beutlicher die Durchbrechung der natürlichsten Schranken burch die Übermacht fozialer Organisation als die Thatsache, daß sich die verheirateten Frauen nicht weigern, die Dirnen des Bai zu ernähren. Es liegt darin die schon in der Brautwerbung ausgesprochene Unterordnung der Interessen der Familie unter bie bes Stammes. Schon bas äußere Leben ber Kamilie ift nicht Kamilien=, sondern Dorf= und Stammesleben. Die Polynesier sind gesellig, aber ihre Geselligkeit ist vorwiegend die ber Männer untereinander. Das häusliche Glück bleibt bavon nicht unberührt. Die Neger sind hierin boch vielfach besser als die Polynesier.

Aus ber zweizeiligen Dragmifation ber erogumischen Gesellschaft in Sapus ober Veves beraus verzweigt sich durch die Familien eine Fülle von Hemmungen, Berboten, Bedrohlichkeiten, die das Leben dieser Bölker tief beeinflussen. Das Band, das sich um alle Weiber und alle Männer zweier verschiedener "Seiten" schlingt, ist fester als das Cheband. Verletungen werden hart bestraft und sind felten. Geschlechtlicher Berkehr zwischen Leuten "von und" steht auf einer Linie mit Blutschande. Sogar auf Neugeborene erstreckt sich das harte Geset: Zwillinge verschiedenen Geschlechts fallen ihm zum Opfer. Das Berhältnis zu den Schwiegereltern ist eigenartig beengt. Der Mann spricht ben Namen seines Schwiegervaters niemals aus, vermeibet es, über bessen Haupte befinbliche Gegenstände herabzunehmen oder über seine Beine zu steigen. Die Schwiegermutter wird möglichst gemieden, wie sie selbst es meidet, den Schwiegersohn anzusehen; nur gegenseitige Unterhaltung aus Entfernung bei abgewandten Sesichtern ist erlaubt. Begegnet man sich zufällig, jo geht man sich aus dem Wege. Schwiegermutter und Schwiegersohn, oft selbst Bruder und Schwester meiben es, gegenseitig in ihre Fußstapfen zu treten. Ist eins am Stranbe gegangen, geht das andere erst, wenn die Welle die Spuren verwischt hat. Das Verhältnis zum Schwager ist ähnlich bem zum Schwiegervater; nie wird sein Rame genannt, ebensowenig ber ber Schwieger= töchter ober Söhne, doch ist die gegenseitige Unterhaltung nicht verboten. Auf Lepers-Giland wie auf Fibschi burfen selbst Bruder und Schwester nicht miteinander reden. Was Bunder, wenn das häusliche Leben der melanesischen Familien von Mißtrauen, Argwohn und Scheu beherrscht ist? Noch anderes strebt bahin, das Familienleben zu lockern. Weiber trennen sich in der Schwangerschaft von ihren Männern; ber Kindesmord, die Bielweiberei, die Aboptionen wirken verderblich. Die Volksweisheit Fidschis nennt den Haß des Weibes gegen seinen Gatten gewöhn= lich, ben Saß bes Gatten gegen die Gattin feltener, am feltensten ben Saß eines Weibes gegen

5.000

ben Mann, von dem es ein Kind hatte, ehe es verheiratet war. Oberflächliche Freundlichkeit ist gewöhnlich; tiefer gehende Gefühle kennen nur wenige. Nur Ein natürliches Gefühl lebt auch hier fräftig und durchbricht oft genug die Schranken: die Mutterliebe. Und auch dieses knickt in Fidschi früh schon die üble Erziehung der Anaben: der Bater lehrt sie, die Mutter zu schlagen, das mit sie nicht von einem Weibe bezwungene Feiglinge seien.

Die Geschlossenheit einer Stammesgruppe durch die Ausschließung oder Unterordnung der Fremdheirat hat zwar politisch ihre Bedeutung, auf die Familie wird sie nie günstig gewirkt haben. Wo sich die Muttergenossenschaften in einfacheren Verhältnissen klar auseinandershalten können, gründen sie sich auf eine Zweiteilung des Volkes, wie bei der Exogamie. Typisch das Hapusystem der Maori, das Vevesystem der Ostmelanesser. Hapu



Gin Fliegenwebel von ben Gefells ichafte. Infeln. (Christy Collection, 2011bon.) 1/a wirtl. Große. Lgl. Text, S. 269.

bebeutet Gebärmutter in bem Sinne, baß fie bie Familien in sich trägt. Jeber Sapu hat seinen Schutgott, ber als ein Bündel Rohre beschrieben wird; er bebaut das Land gemeinjam, verschwägert sich und erbt nach Mutterrecht. Der Alteste repräsentiert streng seine Rechte, besonders für den Fall einer Berteilung ober Abtrennung bes Landes. Ungeachtet ber Sapu wieder in Whanau ober Familien zerfällt, nennen fich boch alle Glieder Verwandte ihres Häuptlings und tragen einen gemeinsamen Namen, ber sich angeblich von bem ältesten Vorfahren herleitet. Die Hapu-Gliederungen sind ichon wegen ber Verschwägerung ber Savu untereinander und wegen bes Mutterrechts nicht ber Dorfeinteilung parallel: in bemfelben Dorfe, Pah, finden sich gewöhnlich mehrere Hapu zusammen, mährend wieder berselbe Hapu in verschiedene Pah verteilt sein kann. Gine andere Ginteilung, 3wi, umfaßte bei ben Maori alle, die in bemfelben Boote angekommen waren; ber Name bedeutet "Anochen", und so ist eine tiefere Begründung, ähnlich dem Hapu, nicht ausgeschlossen. Dasselbe wie Sapu bedeuten in Melanesien bie ,,eine Seite bes Hauses", die zwei Beve ("Mutter"), in die ber ganze Stamm zerfällt, und die "Wurzel", Beita, auf Fibschi. Immer gehören die Kinder zur Familie der Mutter; die Kin-

ber ber Schwester sind die nächsten Verwandten des Mannes, sie setzen seine Familie sort. Sin Mann muß stets eine Angehörige der anderen Gruppe heiraten. Ferner gliedern sich die zwei Familien wieder in je vier Zweige und diese wieder in mehrere Unterabteilungen. Alle, die den gemeinssamen Namen tragen, betrachten sich als Blutsverwandte, deren Vermischung als Blutschande gilt. Dieses Band hält oft allein zusammen und gewinnt dadurch politische Bedeutung. Wie überall, besiehen auch hier die erogamischen Gruppen Reinzeichen, Geschlechtswappen könnte man sie nennen; vorwiegend sind es Tiere oder Pslanzen, mit denen sie in engem Zusammenhang zu stehen glauben (s. S. 118). Das Symbol trägt den Namen Tamanin oder Ponto, Gleichheit bei den Welaznesiern, Atua bei den Polynesiern, die es sowohl in der Tättowierung wie in den Ornamenten ihrer Bassen (s. Ubbild., S. 197) tragen. Auch tote Dinge, wie Ruder, Netz, Wedel, gehören zu diesen angeblich von den Göttern gebotenen Zeichen, worin etwas Schützendes in seierlichen Tänzen versehrt wird. Jagd= und Speiseverbote schließen sich an. Daß ähnliche Beziehungen noch immer neu entstehen können, beweist das plötzliche Ausshören alles Pslanzens von Bananen auf Ulawa, weil ein einflußreicher Mann vor seinem Tode geäußert hatte, er werde in der Banane sein.



bie Spike getrieben worden wie hier, wo eine harte Seelenlehre felbst über den Tod hinaus unserbittlich bleibt. In Tonga gilt den eingewanderten Edlen gegenüber das eingeborene Bolk als seelenlos nach dem Tode, während diese aus dem Jenseits zurücksehren und ihresgleichen zu Priestern begeistern, so daß der Zusammenhang der tabuierten Klasse mit den Göttern nie untersbrochen wird. Die Grenze zwischen diesen beiden Klassen ist nicht überall gleich. Doch geht die Scheidung in Häuptlinge, Freie und Sklaven durch ganz Bolmessen. Auf den Markesas



Ein Tliegenwebel und Sauptlingszeichen von ben Palau-Infeln. (Eristisches Mufeum, London.)
1/8 wirll. Eröfe.
Ugl. Tert, S. 269.

begreift die Klasse der Nichttabuierten alle Frauen, ihre männliche Bedienung sowie bie Sänger und Tänger; auf Rapa waren sogar alle Männer heilig und mußten burch die Frauen gefüttert werden. Der größte Teil ber Vornehmen ist burch Bande ber Verwandtschaft verknüpft, die durch Renner der Genealogie, unterflüt burch Geschlechtsstäbe, im Gedächtnis bewahrt wird. Diese Erinnerung ist weit gegangen: bei ber Einweihung bes Königshauses auf Hawaii wurden nur solde zugelassen, die sich bis zum zehnten Geschlecht mit bem Kürsten verwandt erwiesen. Der Abel erhält reale Bedeutung durch hohe Staatsämter. Es gibt Oligarchien, in benen sich die kleinen Häuptlinge in niedrigeren Diensten als diplomatische Boten, Vermittler ber "flüsternben" Ratsverhandlungen und bergleichen an ber Regierung beteiligen. Die mit niederen Frauen von den Säuptlingen unter ben Chri geborenen Kinder wurden getötet. Doch find für Männer die Schranken nicht völlig unübersteiglich; benn in Tonga werben geschickte Handwerker aus dem Volke als Tahuna zum tabuierten Range erhoben. Und öffentlich zeigt sich ein Zusammenleben in behaglichen Formen. Die Ständescheibung kennt auch in Mikronefien Ablige, Freie und Eflaven. Die einflufreichsten find die ersteren mit den Priestern, die zahlreichsten die Freien; beide fallen oft zusammen ober scheiden sich wieder in bestimmte Klassen. Da indessen manchmal Besit höheren Rang als Geburt zu verleihen vermag, gibt es Ablige, die sich als Eigentümer eines Distrikts zu Kleinkönigen erheben. Wo sich eine Bevölkerung von 3500 Köpfen in 10 Stämme und 16 Staaten teilt, wie auf den Mortlock-Inseln, ist natürlich der Weg vom Häuptling zum Adligen ebenso kurz wie von der Despotie zur Oligarchie.

Im östlichen Melanesien entsprechen die Stände der polynesischen Sonderung. In Fidschi sinden wir auch die tonganische Sinteilung nach Beschäftigungen. Es gibt hier einzelne "Stämme", die ein bestimmtes Gewerbe treiben: Schisser, Fischer und Zimmerleute. Es sinden sich sogar eigne Dörfer für Krieger, Fischer, Zimmerleute, Arzte, Haarkünstler,

Töpfer. Die verachtetste aller Klassen sind die Köche. Selbst auf Neuguinea ist jedes Dorf der Motu in einer Industrie ausgezeichnet, eins durch seine Weiberkleider, ein anderes durch Muschelsichmuck, andere durch Töpferei oder den Andau der Kokospalme. Über den Bestand der Sklasverei in diesen Gebieten kann man Zweisel hegen. Sie ist immer leichthin angenommen worden. Im Westen, wo die schwachen politischen Gebilde Kriegsührung im großen nicht ermöglichen, sehlt die Sklaverei vielsach; wir begegnen ihr aber auf den Salomon-Inseln zugleich mit einer krästigeren Entwickelung der Häupklingsmacht. In großer Ausbehnung herrschte sie auf Fibschi, wo sogar siegreiche Sklavenausstände vorkamen.

Einen wesentlichen Teil des Staates, wenn nicht seinen Kern, haben wir in Gesell= schaften zu suchen, die den größten Teil der durch gemeinsame Interessen oder geheimbund= lerische Gebräuche zusammengehaltenen Freien umschließen. Mit ihrem geheimen Einfluß und ihren öffentlichen Festwereinigungen sind sie einer ber bezeichnendsten Züge im Leben dieser Bölfer, besonders der Melanesier. Ihre Zwecke sind teils politischer, teils wirtschaftlicher Art, und das religiöse Gewand ist oft dicht, oft auch recht sabenscheinig. Auf den Banks-Inseln und den Neuen Hebriden treten geradezu an die Stelle der häuptlinge Glieder der Bünde Supwe oder Suque.

Ihre Bedeutung steht in umgekehrtem Verhältnis zur Stärke bes Staatswesens. Der Einfluß, ben ein jeder ausübt, richtet sich babei nach seiner Rangklasse. Die obersten beftimmen, wer (für Gelb) in eine andere Klaffe steigen, wer ausgeschlossen werden soll 2c., und find so im Wesen von ben Häuptlingen um so weniger verschieben, als auch auf anderen Inseln die Häuptlingschaft häufig auf Wahl beruht und burch einen Rat ber Altesten beschränkt ist. Im Märchen ersteigt hier ber vom Glück begünstigte arme Waisenknabe, ber sonst die Königstochter freit, die höchste Stufe im Suque. So kommt auf verschiedenen Wegen ein mäch= tiger aristofratischer Zug zur Geltung. Die bekannteste Gesellschaft dieser Art waren die Ehri (Areoi) Tahitis, die einen auf göttliche Stiftung zurudgeführten Bund bilbeten. Awölf Großmeister standen an der Site der zwölf Rangflassen, die sich nach der Tättowierung in sieben Graden unterscheiben; alle verband eine enge Kamerabschaft. Sie muffen als Krieger im Cölibat leben und, wenn sie Kinder haben, diese toten; ihr Land wird von Eflaven besorgt, Die ersten Europäer fanden schon ben Bund entartet: er zog wie eine Schauspielerbande umber, ein Beispiel niebriger Sittenlosigkeit. In festgefügte Gesellschaften zerfällt jedes mikronesische Bolk. Im Abel nimmt dies ben Charakter der Gefolgschaft an; gelegentlich läßt sie einen Zu= sammenhang mit ber Erbschaft in weiblicher Linie erkennen. So gehören auf ben Ralik-Inseln die herrschenden Säupt= linge zu einem Clan, ihre Sohne zu einem anderen; ber Häuptling muß in ben Clan seiner Söhne heiraten, und die Abstammung wird nach der Mutter gerechnet. Die mis tronesischen Bais ber Freien und ber Hörigen erscheinen zugleich als Phalansterien zum Zwecke ber Organisation ber Arbeit. Man hat fie mit Regimentern und die Verpflich: tung zum Eintritt mit allgemeiner Wehrpflicht verglichen. Alle Knaben muffen vom fünften ober fechsten Jahre an



Gin Ruber und Sauptlingszeichen aus Neuseeland. (Christy Collection, London.) 1/4 wirtl. Größe. Bgl. Text, E. 269.

eintreten; eine Bereinigung umfaßt aber immer nur 35—40 wesentlich gleichalterige Individuen, so daß ein älterer Mann drei oder vier Bais angehört. Steigt jemand in eine höhere Rangstuse, so muß er jedem Angehörigen eine Summe zahlen. Unter den Frauen besteht auch eine Berbinzdung; ein eignes Haus besitzen sie jedoch nicht. Auch diese Einrichtung sindet sich in ähnlicher Form in Melanessen wieder. Ihre ursprünglicheren Formen sinden wir im Westen: Neupommern hat seinen Duk-Duk, Neuguinea und Neukaledonien etwas Verwandtes 2c. Überall ist etwas Vespensterhaftes mit dabei; es liegt schon in den Namen. Die Vermummungen sollen Geister

barstellen, und die seltsamen Ruse aus streng abgeschlossenen heiligen Orten wirken furchterregend. Von dem zuletzt sozial und öffentlich gewordenen Suque hieß es früher, er sichere den
Seinen ein Leben an einem schönen Orte, während die Seelen der Nichtmitglieder wie fliegende Hunde an den Bäumen hängen blieben. Die Eingeweihten lernen weiter nichts als Tänze und Gefänge und wie sie sich zu maskieren und zu betragen haben. Obscönes scheint weniger in diesen Konventikeln vorzukommen, als die Gerüchte murmelten. Ausgeschlossen sind Weiber und Kinder; nur in die sidschianischen Nanga sind natürlich Weiber zugelassen. In dem Tamata der Banks-Inseln hatte sich das entwickelt, was wir "ein reges Vereinsleben" nennen würden. Früher war der Beitritt an harte, mit körperlichen Schmerzen verbundene Proben geknüpst; jest scheint alles



Ein Sauptling von ber Mortlod-Insel Tae. (Rach Photographie im Gobeffron Album.)

viel milber und heiterer geworden zu sein. Im neupommerschen Duk-Duk hat ein Geheimbund den Charakter einer Feme angenommen und übte zuletzt einen wahren Terrorismus aus mit Erpressung und Hinrichtung.

Unter den von dem zweizeiligen System der Hapu, Beve, Kema 2c. unabhängigen und ihm entgegenwirkenden Gestaltungen steht die Familie obenan. In Mikronesien erkennt sie als gemeinsamen Mittelpunkt aller noch so weit zerstreuten Glieder ein Haupt an, nach dessen Wohnsit sich alle benennen. Dieser wird mit seinem Namen und Titel als Majorat von dem Altesten verwaltet und von dem Nächstältesten geerbt. Der Schutgott des Häuptlings wird an dieses Haus gebunden gedacht, so daß dies oft mehr verehrt wird als er selbst; bei Ledzeiten noch läßt er ein anderes Haus sür seine Frau und Kinder

bauen; benn nach seinem Tobe müssen biese bem nächstältesten Bruber ober bem ältesten Sohne eines früheren Familienoberhauptes Plat machen.

Die pazifische Inselwelt bietet in der Güterverteilung ein buntes Bild. Zwischen Gemeinbesit und Privateigentum liegt die merkwürdige Berteilung liegender Güter, die im Mutter= recht kollektiv bis zu der rohen Form hinab vererben, daß die "Rema" auf Florida nach dem Tobe eines Gliedes seine Habe aufzehren. Im allgemeinen bietet Melanesien auch auf diesem Felde die einfacheren Berhältnisse; in Polynesien haben die umgestaltenden Kräfte der politischen Entwickelung in der Richtung auf die Monarchie und der selbständige Erwerd des Mannes gewirkt, und zwar mehr wieder im Norden und Often als im Guden. Schon vor den europäischen Eingriffen hatte ber Sinn für Eigentum Unterscheibungen getroffen: in kleinen Gebieten, wie ben Gilbert-Inseln, sind Besitz- und Erbrecht bes Individuums nicht weit von den unfrigen verschieden, abgesehen von den Eingriffen der Adoption, und die Gliederung der Gesellschaft ift wesentlich durch den Landbesitz bestimmt. Aber eine Anzahl von Einrichtungen forgt für die Ausgleichung der Unterschiede, so der Einkauf in die höheren Grade der Geheimbunde, die jährlich wiederholten Lösungen aller Sigentumsrechte bei großen Festen (f. oben, S. 255), in Samoa die Vergnügungerundreisen bei Berwandten und Freunden, wobei das Spanferkel eine große Rolle spielt und so viel Berschwendung, bis zur Berschuldung, zum Borschein kamen, daß sie König Tamasese 1888 verbot.

Das Eigentum am Boben wird innerhalb ber geschlossenen Gemeinschaft, bes Dorfes, Stammes ober Volkes, respektiert, nicht immer jedoch barüber hinaus. Der Boben zerfällt überall

in die Dorfgründe, die Kelder oder Gärten und das unbebaute Land. Jene sind genau nach jeder Larzelle bekannt, auf dieses gibt es kein klares Unrecht; boch scheint in Fidschi seine Weggabe burch die Häuptlinge als eine Verletung des Gemeinbesitrechts empfunden worden zu sein. Landverkauf ist vor der europäischen Zeit vielsach gar nicht üblich gewesen; er ist auch angesichts ber Thatfache, daß das Land der "beiden Seiten" in oft kleinen (Irundstüden durcheinander liegt, daß sich erarbeitetes Land bes Laters zwischen ererbtem ber Mutter befindet, daß bas Recht auf die Fruchtbäume einem anderen zustehen kann als das auf ben Boben, ein fast unlösliches Problem. Es gibt keinen Privatbesit an Land, iondern nur eine Rutnießung durch die Familie, die ihr Stück bebaut. Rur was ein Mann mit eigner Sand ober mit Silfe seiner Kinder geflärt und bearbeitet hat, bleibt ihm zu eigen und wird von diesen geerbt. Ansprüche der Häuptlinge auf Bodenzinsen icheinen nicht ursprünglich zu sein. Unterläßt es aber heute der Unterthan auf ben Salomon-Infeln, dem Bäuptling von bem Ertrag ber Ernte, bes Fischsangs, ber Beute einen Teil abzugeben, io begeht er ein Unrecht. Die Hauptleistung auf Fibschi lag im Kriegsbienst, der bei siegreichem Ausgang zu neuer Schenkung von Land samt den barauf Wohnenden als Eklaven und bamit zur Übernahme neuer Verpflichtungen führte. Vielfach ist bas ganze Verhältnis ber Unterthanen zum Fürsten ein einseitiges Geben der ersteren geworben. Ginem ursprünglichen Zustand entsprachen vielleicht am meisten die Besitzverhältnisse ber Maori. Man barf behaupten, daß hier kein individueller Besit gegolten habe, inbem jeder einzelne das gemeinsame Land als sein betrachtete. Underwärts erlangte ein Kind Anrecht auf das Land, wo die Rach= geburt begraben wurde, ein Verwundeter dort, wo Tropfen seines Blutes fielen 2c. Die Gründe für Jagd und Fischsang blieben Gemeinbesit. In Melanesien konnten die Söhne als Erben des vom Bater hinterlassenen Besites baburch eintreten, daß sie bessen Neffen burch Schweine, Bahne, Dlufcheln entschädigten. Wenn er nur Töchter hatte, erbten jedoch die Reffen in Bevorzugung ber männlichen Seite; babei mar ber Besit ber Kinder individuell, während der der im Mutterrecht erbenden Reffen zc. follektiv blieb. Bei ben Maori scheint die strenge Regel baburch burchbrochen worden zu fein, daß bas Gut bes Stammes unentäußerbar ift; je nachdem nun der Mann mit dem Stamme der Frau ober die Frau mit bem Stamme bes Mannes lebte, jolgten bie Rinber. Aber immer erhebt der mütterliche Stamm Anspruch auf das



Ein Feberzepter von Hawail. (Christy Collection, London.) Bgl. Text, S. 269.

Rind seiner Angehörigen, auch wenn diese auswärts verheiratet sind. Den Berlust, den ein Stamm baburch erleidet, daß die in ihm geborenen Rinder nebst ihrem Gute dem Stamme der Mutter zufallen, sucht dieser durch Landschenkungen auszugleichen. Da indessen die Rinder

gewöhnlich in demselben Stamme heiraten, fommt boch bas Land nie aus dem Besit bes Stammes heraus. Die Stände: und Stammesgliederung ber Polynesier verbietet eine Verteilung bes Bobens unter die Familien, konnte aber nicht hindern, daß bei der Entwickelung einer starken Häuptlingsmacht bas Necht bes Stammes von einem einzelnen gehandhabt wird. So ist in Hamaii das Eigentumsrecht vom Stamm ouf ben Häuptling übergegangen, beffen Unterthanen entweder einen Teil des Landes für ihn anzubauen oder die Erstlinge jeder Ernte ihm zu reichen oder von je sieben Tagen zwei in der Fron zu arbeiten haben. Bis auf die jüngste Zeit empfing er sogar ein Viertel bes Lohnes seiner "Unterthanen". Das Land besaß sie: bie unteren Alassen wurden als an die Scholle Gebundene behandelt. Daß diefe Abhängigkeit patriarchalisch war und nicht drückte, geht daraus hervor, daß ihre plöpliche Lösung durch das Christentum als ein Grund des Rückgangs der Bolkszahl bezeichnet worden ist. Auch in Tonga hatte sich ein abnliches System herausgebildet, und auf den Gilbert-Inseln sondert sich das Volk in Tokker, Landbesitzer, Torro, Leute, benen Land zur Autnießung überlassen war, und Bei, landlose Anechte, die ihr Herr durch eine Schenkung zu Torro machen konnte. Die Besitzer regieren fast allein, auch wo nominelle Könige find, und überhaupt üben in Polynesien die größeren Landbesitzer fast überall Einfluß auf die Regierung. Weber im Aleide noch in der Lebensweise verschieden, wird bennoch nur felten ein Bei in die höhere Klasse heiraten.

Die Tabu-Gesete (Tapu, Tambu in Melanesien) sind vorzüglich in Polynesien so einseitig entwickelt, daß sie aus dem Rahmen eines religiösen Bannes heraustreten und jede freie Bewegung so einengen wie bas Rastenwesen indischer Bölker. Nur schied bas Tabu-Geset nicht die Menfchheit allein durch unübersteigliche Klüfte: es schnitt einfach die ganze Welt entzwei, und fo scharf, daß dieses ganze ausgeschlossene Stud Menschheit beständig in Gefahr war, die beilige Grenze zu verfehlen. Alles auf Erben, mit Ausnahme ber Menfchen, zerfällt in bie zwei Klassen: moa (heilig) und noa (gemein); zu der ersten gehört das, worauf die Kraft des Tabu als von felbst ruhend gedacht wird, weil es Eigentum der Götter und der bevorrechteten Menschen oder diesen jederzeit vorbehalten ift, zu der zweiten alles, was vom Tabu frei, also allen Menschen zu benußen gestattet ist. Aber auch darauf kann das Tabu burch bloße äußere Berührung übertragen werben; es ist jedoch möglich, durch gewisse Zeremonien tabu Gewordenes und so auch die Menschen bavon wieder zu befreien. Wenn badurch die politische und soziale Bedeutung bes Tabubegriffs seinen religiösen Kern verhüllt, so ist er nichtsbestoweniger vorhanden: wir haben hier eine aus religiöser Sphäre herausgewachsene Vorstellung vor uns, beren Ruten für die Regierungsfunst ihr früh eine ebenso spihfindige wie rücksichtslose Ausbehnung auf politisches Gebiet gesichert hat. Die Kraft des Tabu kommt außer ben Göttern auch den Menschen zu, die göttlichen Geistes sind, obwohl, wie es scheint, nicht in gleichem Grade; alle übrigen, auch fast alle Frauen, waren bavon ausgeschlossen.

Man sieht leicht ein, daß bei diesen Völkern, die das Göttliche mit dem Menschlichen in eine äußerst enge Beziehung bringen, die Wirkungen der ursprünglich göttlichen Kraft des Tabu auch alle irdischen Verhältnisse auf das innigste durchdringen mußte, so innig, daß sich in unhistorischen Geistern die Meinung festsehen konnte, das Tabu sei eigentlich nur zu politischen und sozialen Zweden erfunden worden. Die Versührung liegt allerdings nahe. Durch das Tabu wird persönzlicher Besit gesichert: einmal darf das einem Edlen, also Tabuierten, Angehörige, von anderen nicht gebraucht werden, zum anderen ist dieser als Tabu-Träger im flande, das Eigentum anderer zu tabuieren. Wohlthätig wirkt es, wenn bei zu fürchtendem Miswachs die Ernte tabuiert wird, um einer Hungersnot vorzubeugen, dis der Häuptling das Tabu der Felder wieder entsernt. Es war in Tonga wie in Hawaii Sitte, wenn große Festlichseiten mit maßloser Verschwendung geseiert waren, auf gewisse Erzeugnisse ein Tabu zu legen. Jeder Erundbesitzer kann seine Grundsküde,





ber Arifi ober ber göttliche Häuptling, vom Großvater ober Bater in den heiligen Traditionen belehrt, hoch über weltlichen Häuptlingen und Priestern; er faßte beider Macht in sich zusammen,
fonnte Tabu auserlegen und abnehmen, die Zeiten des Feldbaues, die Pläte des Begräbnisses bestimmen 2c. Dagegen hing die geistige Macht, das Mana des Häuptlings, wenn er nicht zugleich Arifi war, von seinem persönlichen Ansehen ab; und dem Mana des Priesters, wenn dieser nicht
zugleich Arifi war, wurde nur im Hindlick auf seine Beziehungen zu den Göttern gehorcht. Auch
die Erblichkeit der Häuptlingschaft fand nur dort Anerkennung, wo an Übertragung des Mana geglaubt wurde. Das Mystische in dieser Vorstellung übt eine große Macht auf die Gemüter. Als
ein mächtiger Häuptling der Neuen Hebriden seinen Sohn christlich erziehen ließ, galt es sofort als
ausgemacht, daß damit jene geistige Kraft schwinde, die ihn zur Nachsolge befähige. Und so ist auf
ben Salomon-Inseln die Würde eines Häuptlings überhaupt nicht erblich, sondern nur der
Tapserste wird von den Altesten zum Häuptling gewählt. Auch auf einigen anderen Inseln haben

die Altesten ben Haupteinfluß, während bie Häuptlingswürde nur nominell ift; fie find zugleich die Priester, die Vermittler zwischen den Lebenden und To: ten, und was von ihnen mit bem Tabu belegt wird, das ist heilig. Die praktische Erfah= rung ber Weißen hat gelehrt, daß in Neupommern und Reumedlenburg auch nur jenes Maß von Häupt= lingsmacht, bas sie im



Ohrtnopf und Ariegsamulett aus Balgahnen, von ben Martefas-Infeln. (Christy Collection, Lonbon.) 3/3 wirtl. Größe.

Interesse der Ordnung herbeiwünschen, künstlich kaum zu schaffen ist. Ahnlich in Neuguinea. Aberall ba, wo friegerische Zustände vorwalten, wuchs bagegen die Häuptlingswürde an Bedeutung. So vor allem auf Fibschi; hier haben wir geradezu eine friegerische Organisation, die die einem häuptling tributaren Dörfer, die unter Unterhäuptlingen ftanden, in Bezirke teilt. Much die Benennungen der Häuptlinge deuten hier auf ihren friegerischen Charafter hin. Oft hat man nichts anderes als tüchtige Krieger darin zu sehen, die, wenn sie nicht der Häuptlingsjamilie entstammen, von ihr wegen ihres Mutes adoptiert worden find. Ein Auseinander= fallen in Friedens: ober Schattenkönig und Kriegsfürst liegt bei der religiösen Durch: tränfung biefes Lebens und seinem friegerischen Charafter nahe. So ragt wohl neben ber Sauptipibe bes Staates öfters eine zweite empor, sei es als Kriegshäuptling ober, wie auf Rabak, als Befehlshaber bes großen Bootes. In Samoa hat das häuptlingstum eine aristokratische, in Hawaii eine monarchische Entwickelung erfahren. In ben samoanischen Parteikämpfen, die seit 1876 an die Kreise ber europäischen Politik rühren, traten immer die wahlberechtigten Säuptlinge in den Bordergrund, der König erwies sich abhängig von ihnen. Übergewicht der Landbesitzer hat auf den naheverwandten Gilbert-Inseln eine Art Plutokratie geschaffen. Als Alii kehren sie auf Hawaii wieder, wo sie in bem monarchischen Staate Ramehamehas als Bersammlung ber Häuptlinge in verschiedenen Rangftufen des Tabu eine bescheibene Stellung einnahmen. Nirgends

Da ber Naum für die Entwickelung einer auf ausgedehntem Besit an Land und Leuten begründeten Macht fehlt, sind in den Inselgruppen weniger die realen Machtverhältnisse als die Traditionen, persönliche Beziehungen und politische Intrigen ausschlaggebend. Bon alter Zeit her ist eine gewisse Nangordnung der Länder traditionell. Nur ein einziger größerer Archipel: Hawaii, bildete Einen Staat; und wie oft zerfiel dieser! Gerade die größten Inseln, Neuguinea und Neuseeland, besaßen keinen einzigen Staat von einiger Bedeutung.

Es weht ein va= triarchalischer Zug, mie durch die Ständeglieberung, so in ber Regierung. Das Bolt empfindet wohl, ob fein König forgt ober eigen= nütig bie Vorteile jeines Amtes aus: beutet. So murbe ber König von Kor= ror zu Zeiten Ru= barns wegen seiner Habgier abgesett. Die Fremben sahen in Tahiti ben König in seinem Rahne Hand ans Ruber legen; ber geringste Plann fonnte frei mit ihm fprechen. Das sind die mildernden Wirkungen der reich und arm gleich freigebig beichenkenden Natur und der fleinen Ber= hältnisse. Stärker aber als die patri= archalischen brängen



Gin Arieger von ben Fibichi: Infeln. (Rach Photographie im Gobeffrop Album.) Bgl. Tegt, S. 272.

sich die anarchischen Spuren hervor: vor der Ernennung eines Nachfolgers pflegt ein Inters regnum in Abwechselung der vermeintlich harten Zeiten des Zwanges vor: und nachher alle Zügel des Staates zu lockern. Es ist eine "legale Unarchie".

Die Erhabenheit des Fürsten spricht sich in einer Menge von Zeremonien aus, die ihn den Göttern gleichstellen. Zunächst sind ihm äußere Abzeichen (vgl. die Abbild., S. 258—263) vorbehalten: Federmäntel und Halsschmuck aus Walfischnen auf Hawaii, auf den AdmiralitätszInseln doppelte Muschelsetten, auf den SalomonzInseln Armringe aus Muschelschale, Muschelstrompete, Fliegenwedel und andere. Vorübergehende hatten sich in den Staub zu wersen, die Schulter zu entblößen oder gar sich zu entkleiden. Der König durste nur sitzend angeredet werden

und antwortete burch einen besonderen Redner. Seine Begrüßung geschah burch Beriechen der Sände und Rüße. Um den Fürsten herrschte in Sawaii eine eigne Sofiprache, die dem Bolle unbekannt bleiben mußte, anderenfalls sie von den Häuptlingen abgeändert wurde; auch Samoa hatte seine Rangsprache. Da in Mikronesien der Name des Häuptlings nicht ausgesprochen werben barf, nimmt er mit dem Antritt seiner Burde einen Namen als Titel an. In Ausaie bedeutet dieser nichts geringeres als "Gott". Anklänge an den früheren Namen werden ängstlich vermieben. Ein Säuptling kann weber aus der Schale eines anderen effen oder trinken, noch dürfen seine Gefäße von anderen gebraucht ober sein Haus von jemand uneingeladen betreten werden. Nicht bloß die Gemeinen haben dies alles gegenüber den Häuptlingen zu beobachten, sondern auch biese im Verkehr mit Söherstehenden. Wer auf den Salomon-Inseln in den Schatten eines Häuptlings tritt, verfällt dem Tod oder wenigstens einer hohen Vermögensstrafe: ein Anklang an die polynesische Übertreibung des Tabu-Gesetzes! Polynesisch ist auch die Sitte sidschianischer Häuptlinge, Barbiere am Hofe zu halten, auf welche sich für bas Recht, die heiligen Haare zu berühren, das Tabu ausdehnt, so daß andere sie ernähren mussen. Die Herolde der Fürsten sind jelbst im Kriege unverletlich. Manche dunkle Gebräuche hängen wohl mit ber priesterlichen Stellung bes Säuptlings zusammen. Warum empfängt ber erfte Säuptling auf Erromango einen Stein mit runder Aushöhlung? Warum besteht auf Anaiteum die Weihe des Häuptlings darin, daß er in der Krone eines frischgefällten Baumes umhergetragen wird?

Die ganze Anwesenheit der Fürsten und Edlen auf dieser Erde wird oft nur als etwas Vorsübergehendes, als eine irdische Episode dieser Göttergeborenen betrachtet. Sie kommen vom Himmel her, ein Schicksal hält sie fest, nur als Seelen kehren sie wieder nach Bolotu zurück. Der Faden ihrer Existenz knüpst hoch an. Was Wunder also, daß man den Königen benselben Grad von Heiligkeit zuschrieb wie den Göttern und eine dem Range nach abnehmende den übrigen Borsnehmen? Der König ist als Träger des Tabu von einer ihm selbst gefährlichen Hoheit. Urssprünglich konnte er kein Haus seiner Unterthanen betreten, da es ihm sonst verfallen wäre; er ließ sich in Tahiti über Land, das zu berühren er zu heilig war, tragen. Die Südseevölker haben indessen schulden. Bgl. S. 264.

In seiner Umgebung stehen dem Fürsten die Brüder am nächsten; aber zeitweilig erteilt er wohl bei Botschaften feinem Sohne Stab und Wedel zur Beglaubigung. Sonst trägt der Bote bes Königs einen grünen Zweig. Gin Premierminister, in fleineren Verhältniffen mahrscheinlich ber Kriegshäuptling, bildet eine notwendige Ergänzung des geheiligten Hauptes. Diese Stelle wurde auch von einem Priester eingenommen; so auf den hawaiischen Inseln. Dann nahm das Königtum, ohne daß es direkt beabsichtigt ward, einen doppelgesichtigen Charakter an, der auch in den höfischen Zeremonien Ausdruck fand. So konnte es auch beim Eindringen europäischer Staatsbegriffe geschehen, daß den Sawaiiern ber konstitutionelle Begriff des führenden und verantwortlichen Ministers nicht fremd erschien. Zum Gefolge des Königs gehören ferner die Berwahrer der Reichsinsignien. Auf Tahiti wurden der Federgürtel und die Federbinde von Beamten bewacht. Auf Nukuhiva mußte der Feueranmacher den Häuptling begleiten. Kamehameha zwang die Häuptlinge der unterworfenen Inseln, neben seiner Residenz zu wohnen und ihn zu begleiten. Bei dem Werte, der auf Genealogie gelegt ward, waren die Aufbewahrer der Tradition ein wichtiges Element des Hofftaates: in Reufeeland wurden Bucklige damit betraut, damit, wenn die Säuptlinge, Bater und Sohn, etwa beide in der Schlacht fallen follten, die Bewahrung der Sagen unter den Krüppeln, die zu Hause blieben, gesichert sei.

Die wuchernde Entwickelung bes Handels und des Geldwesens, besonders auf den öftlichen melanesischen und den mikronesischen Inseln, verband sich mit der Politik um so eher, als der

König die beiden einzigen Reichtumsquellen, die Geldfabrikation und den Handel, als Monopole zu wahren pflegte. Wie an der Westküste Ufrikas hat hier der Handel den Häuptling bereichert und weit über die Stufe erhoben, die er sonst eingenommen hätte.

Rechtsverlegungen sind felten: sie hatten im tieferen Grund einst den Charafter von Verletungen göttlicher Gesetze. Darum sind die Strafen außerorbentlich schwer; Gottesurteile jeder Art spielen die größte Rolle im Gerichtsverfahren. Später verwandelte sich die Härte in das Gegenteil, Gelbstrafen wurden allgemein und bildeten den größten Gin= nahmeposten bes Königs und ber Häuptlinge. Aber außerbem hat ein Berftoß gegen die Gesetze etwas Entehrendes; nur Anaben und alte Männer werden als "dumme Menschen" nicht gestraft. Neue Gesetze werben beim Schall ber Kriegstrompete bem Bolke mitgeteilt; Betreten von Grundstüden, Abpflüden von Früchten wird burch in die Erde gesteckte Speere oder an Zweige gebundene Laubbüschel verboten. Bei Privatbeleidigungen übt auf den Salomon-Inseln jeder das Strafrecht auf eigne Faust aus; legt sich die Verwandtschaft ins Mittel, so wird ber Streit zuweilen nach langen Neben und wilben Gesten durch — Gelbbusse beigelegt. Auf Neukaledonien wird die Chebrecherin von einem Verwandten und einem ihres Mannes erbroffelt; ber Zauberei Überwiesene müffen sich schwarz gefärbt und blumengeschmuckt ins Meer stürzen.

Der Verkehr von Stamm zu Stamm ift unverletzlichen Berolden übertragen, mit Vorliebe alten Weibern. Diese vermitteln auch ben Handel im Tauschmarkt. Dabei gibt ber Häuptling Anotenschnüre von Notang und so viele Schilfe mit, als die Botschaft Gegenstände um= ichließt, und die Länge der Schilfftucke bezeichnet die Wichtigkeit. Weiß und Grün, in Wimpeln und Zweigen, sind Friedenszeichen, Schwarz und Rot, in Farben und Federn, bedeuten Krieg und Tod. In Neuquinea werben von einem Rokosblatt die Fiedern teilweis abgelöst, bann ber Stiel halbiert und bie Sälfte ben Parteien als Friedenszeichen übergeben (f. nebenstehende Abbildung). Zu anderen Zwecken schließen bie einzelnen Stämme Bündniffe. Die Allianzen ber Kibschianer sind jehr kostspielig; benn die Verbündeten muffen nicht bloß gefüttert werden, sondern haben auch das volle Recht, in dem ganzen Gebiet ihrer "Freunde" als herren zu schalten. Streng förmlich ift ber Verkehr im täglichen Leben. Auf Palau ist bas Wort mugul, b. h. was sich nicht ichickt, so allmächtig, daß ihm nur ber Ersat für tabu ben Rang streitig macht. Wie bei den Malagen und anderen Bolfern ift es hier mugul, jemand zu fragen: Wie heißt du? Wohl aber darf die Begrüßung lauten: Wer bist bu? Die stehende Frage bei Einleitung einer Unterhaltung ist: Richt eine Renigkeit? oder: Gib beine Neuigkeit! Beim Auseinander= gehen fagt man einfach: Ich gehe. Im allgemeinen sind diese Sitten den polynesischen vielfach ähnlich und waren es vielleicht früher noch mehr; so findet sich die alte Grußform der Balau-Ansulaner, sich mit Sand oder Auß bes zu Grüßenden das Gesicht zu reiben, neben dem polynesischen Nasenreiben auf den Hervey-Inseln wieder; so auch der Empfang von

Rolosblatt als Friebenszeichen, ron Menus Soot, Reigninea gefdnişt; 2,56 m 4000 unb Rabrlöffel in (Sammlung Finic, Museum für Bollectunbe, Berlin.) Form eines Rubers, für schliche Pable, non ben Normanby-Infeln, mit Maori-Motiren

2000

Fremben burch gesangartig im Chor recitierte Worte. In allen Verhältnissen ist die Sitte mächtiger als die Sittlichkeit. Es ist Optimismus, es für Sittlichkeit zu halten, wenn mikronesische Mädchen bei leichten Verletzungen der Sitte Entrüstung zeigten.

Die Menge der Waffen vereinigt sich schwer mit dem sansten Charafter der Mehrzahl der polynesischen Stämme. Doch nicht überall herrscht nur ber Schein kriegerischen Wesens. Der Fibschianer ist im Grunde nicht als eine friegerische Natur zu bezeichnen; doch ist ber ganze Archivel selten frei von Krieg: er liegt in den Berhältnissen und Gewohnheiten, er ist die einfache Folge der zahlreichen unabhängigen Herrschaften. Gine so wenig seltene Erscheinung wie das nächtliche Gadern der Hühner wird als friegerische Vorbedeutung betrachtet; bei uns läßt man sich doch wenigstens von einem Kometen zum anderen Zeit. In Polynesien gab es kriegerischere Bölker; die Maori möchte man die Sulu oder Apaches Polynesiens nennen. Krieg zieht sich als eine Notwendigkeit wie ein roter, aber sehr roter Faben burch bas ganze Leben ber Markesaner, Tahitier und Gilbert-Infulaner. Der Kriegsruhm ber kleinen Paumotu-Infeln war so groß, daß sich tahi= tische Häuptlinge bort Söldlinge holten. Gerade die Enge bes Naumes trug bazu bei, solche Bustände zu entwickeln: je kleiner die Staaten, besto gehässiger und unversöhnlicher ihre Politik. Unversiegliche Quelle ber Anfeinbungen ist die Beschulbigung einer Familiengruppe, daß die andere ihren Toten gefränkt oder beschädigt habe, und der Bruch der Cheversprechen. Darunter leidet natürlich die allgemeine Wohlfahrt nicht bloß der Eingeborenen, sondern auch der fremden Ansiedler; barum war es immer das Bestreben der Missionare, eine Einigung der verschiedenen Distrifte einzuführen. Aber es war vergebens: die Kleinstaaterei hat das Verderben Volunesiens besiegelt, lange ehe man an europäische Kultur und Hyperkultur gebacht hat. Sier liegt eins der Hemmiffe, die die Wurzeln der polynesischen Kultur gezwungen haben, in die Breite statt in die Tiefe zu gehen; man benke an die Zersplitterung der Neufeeländer.

Jur Häufigkeit der Ariege trugen auch bleibende Organisationen von militärischem Charafter bei. Kamehameha I. gründete eine eigne Armee, deren Name "Im Stehen essend", d. h. "Stets zum Kampse bereit", war. Auf den Gesellschafts-Inseln und anderwärts bestand eine Kriegerkaste als ständiges Gesolge der Häuptlinge. In jedem Bezirk sindet sich ein Dors, dessen Bewohner das Necht der Vorkämpse im Kriege besitzen. Die Vorhutstelle wird als Ehrensstelle hoch gehalten, da sie ein besonderes Gewicht in Friedenszeiten und einen hervorragenden Teil aller Festgenüsse sichert. Besonders friegerische Stämme gibt es auf allen größeren Inseln: an der Nordsüste Reuguineas die Mansuari, in Fidschi Männer, die unwerheiratet zu bleiben geloben. Es bedingt schon die Häusigseit der Seekriege eine gewisse Organisation, da die Führung der Kriegsboote nur Geübten anwertraut werden kann. In Seetressen zeichnen sich zussammengehörige Kähne durch ein gemeinsames Merkmal aus: ein Büschel Palmblätter, einen Streifen Tapa oder ein Tierbild auf Tapa. Ebenso tragen die am Lande Kämpsenden Erkennungszeichen, die aber, um Kriegslisten vorzubeugen, alle zwei oder drei Tage geändert werden: sie malen sich bestimmte Figuren auf den Körver in Schwarz, Weiß oder Rot, tragen eine Muschel um den Hals oder am Arm oder legen sich eine seltsame Haartracht bei.

Jeder Krieg hat aber nach ihrer Meinung einen hinreichenden Grund. Der Kampf ist ihnen die beste Lösung einer Menge von strittigen Fragen, ihr letter Richter der Kriegsgott. Verletzungen von Besitrechten, Andau von Land, Fischen und Jagen in bestrittenen Bezirken führen zu Kriegen, mehr noch Verletzung von Tabus, Heiraten zwischen Angehörigen seindlicher Stämme, Mord, Chebruch, Hexerei, am allerhäusigsten persönliche Beleidigungen und Blutrache. Generationen arbeiten daran, Flecken von der Ehre ihrer Vorsahren abzuwaschen; Nährung des Nachegefühls wird eine der ersten Pstichten eines Häuptlings. Die Schisserinseln bezeugen, daß auch Neid auf die Blüte eines im Frieden arbeitenden Stammes seinen guten Teil zur Entsachung immer

Rrieg. 273

neuer Ariege beitragen kann. Daß Weiber unter den Ariegsursachen nicht fehlen, versteht sich um so mehr, als der Grundsatz gilt: einmal des Häuptlings Weib, immer sein Weib. Es werden auch Erbsolgekriege erwähnt.

Ein weiterer Grund der Fehden liegt endlich in den verwickelten Lasallenverhältnissen. Es hängt dies damit zusammen, daß bei der Rleinheit der Neiche alle perjönlichen Beziehungen hier höheren Wert erhalten als in größeren, und wird noch gesteigert, weil auch die geselligen Bande so mit der halb monarchischen, halb oligofratisch=republikanischen Staatssorm verquickt sind, daß die Lösung der persönlichen auch die politischen Beziehungen der Staaten zu einander lockern muß. (Semper.) Es liegt in der Natur dieser Menschen, weder ganz zu brechen, noch sich rückhaltloß anzuschließen; es herrscht weder offener Krieg noch unzweiselhafter Friede. Kleine Gründe genügen, ein Neigen nach der einen oder anderen Seite hervorzurusen.

Wie der friedliche Verkehr in Volynesien, so ist auch der Krieg auf strenge Formeln gezogen, innerhalb beren er sich aber oft ziemlich harmlos bewegt. Als chronisches Abel verwandelte man ihn in eine feste Institution. Teils Zweck, teils Symbol bes Krieges ift das Kopfstehlen. Es kann nie in ein unzweckmäßiges Morden ausarten: felten wird mehr als ein Mann getötet. Beibe Seiten wissen genau, was vorgeht, und die Schlauheit auf der einen Seite findet eine unermüdlich wachende Borsicht auf der anderen. Diese Art der Kriegführung wird von den Mikronesiern auch darum als eine Hauptinstitution ihres politischen Lebens anerkannt, weil sie unentbehrlich ist zur Beschaffung ber Mittel für die Bestreitung ber Staatsausgaben. Der oberste häuptling zahlt mit feinem eignen Gelb, er hat große Ausgaben beim Regierungsantritt, und alle Muis, Rufs (f. S. 232) und andere Festlichkeiten muß er bestreiten. Da die Länder aber keine Steuern bezahlen, so müssen die Ausgaben auf andere Weise gedeckt werden. Und bazu dient der Kriegstanz. Der oberste Häuptling bereift mit einem durch seine Arieger erbeuteten Kopf die befreundeten Distritte, führt ben Ariegstanz aus und empfängt dafür eine ber Größe bes Landes entsprechende Gelbsumme. Damit aber kein allzu ftarker Geldabfluß nach irgend einer Seite stattfinde, ift es Regel, daß, wenn ein Dorf einen Ropf ausgenutt hat, ein anderes an die Reihe kommt. So wird durch ein höchst ungewöhnliches Mittel der sehr gewöhnliche Zweck erreicht, das Geld rollend zu erhalten. In Neuguinea ist bie Kopfjagd 3. B. bei den Tugeri, die den Kopf mit dem Bambusmesser abschneiben, wie im Malanischen Archipel üblich. Nur ber Motu Neuguineas barf bie Schnabelhälfte bes Nashornvogels im Haare tragen, ber einen Menschen, sei es auch ein Weib und durch Hinterlift, getötet hat.

Leiber artet in noch kleineren Verhältnissen, wie auf den Marshall-Inseln, der Krieg in eine unaushörliche Zerstörung der Ackerselder und Pflanzungen aus. Dadurch wird die Verdränzung der Holz- und Strohhütten durch kugelsichere Steinhäuser verständlich. Die Götter werden in kein anderes Thun so eifrig und mit so großen Opfern verssochten wie in den Krieg. Erst seht man sich mit den Göttern auseinander, ehe man sich mit den Menschen schlägt. Tempel, die halb im Unkraut vergraben waren, werden gefäubert und neue erdaut. Je größer das Opfer, desto sessen Warrauen. Bei den Maori mußten die Priester entscheiden, ob der Krieg siegreich sein werde oder nicht; blieben Stäbe, die sie in die Erde stecken, aufrecht stehen, so bedeutete es Berlust, und der Krieg wurde verschoben. Im anderen Kalle wurde Speise für die Götter und Krieger gekocht; dann brach der Trupp auf, gesolgt von Islaven und Weibern, die für Transport und Verpslegung sorgten. Alle Krieger waren tabu. Die Führung stand dem mutigsten Krieger zu; auch mußte er über jene Art von Beredsamkeit versügen, die unmittelbar vor dem Kampse die Herzen der Krieger erheben konnte: er sprang vor die Reihen und pries mit glühenden Worten die Größe und den Auhm des Stannnes, die Gunst der Götter, den Mut ihrer Vorsahren und zählte die ungerächten Kränkungen auf, vermied aber, die augenblickliche Gesahr hervorzuheben. Die

18

Aufregung steigerte sich bis zur Wut. Entflammt von der Rede warfen die Krieger ihre Matten ab, beschmierten ihren Körper mit Kohle und ber "heiligen" Roterde, schmückten ihr Haar mit Febern und stürzten sich dann in den Kriegstanz, worin sie einen guten Teil körperlicher Kraft ausgaben, um Rampfesleibenschaft in ihren Gerzen zu entfachen: sie hockten in Reihen hintereinander nieder, schnellten plötzlich auf Befehl bes Häuptlings auf, sprangen, in der erhobenen Rechten den Mere, auf einem Beine nach ber einen, auf bem anberen nach ber anberen Seite und bann, die Waffe schwingend, mit beiden Füßen in die Luft und brüllten bazu kurztaktige Lieder. Bor der Front tanzten alte Weiber, mit Roterde beschmiert. Dann eilten die berühmtesten Krieger ben übrigen voran und riesen mit Scheltworten ihre Gegner heraus. "Ihr Bananenfresser von Manu= no", hörte Pritchard auf Samoa rufen, "möge Mofo eure Gurgeln umbrehen!" — "Ihr Rofos: nußfresser von Aana, möchten eure Zungen herausgerissen, verbrannt werden!" — "Hier ist meine Reule, um die Schweine von Savaii zu erschlagen. Wo ist das Schwein von Savaii, das seinen sicheren Tod sucht?" — "Röste diesen Atuakönig, der durch meinen Speer sterben soll!" — "Sieh" hier die männerfressende Flinte!" — "Wo ist jene schmutzige Herde, die Männer sein wollen?" Endlich stürzten die beiden Parteien voll But aufeinander, und es entspann sich eine Anzahl von Einzelgefechten, woraus fich bald die Entscheidung ergab, indem der Fall oder Sieg eines großen Kriegers zum Vorbringen ober zur Flucht aufrief. Eine Sammlung ber Flüchtigen war selten möglich; einmal den Rücken gewandt, rannte jeder, um fein Leben zu retten. Lon der Verfolgung fehrten die Sieger auf das Echlachtfeld zurück und markierten mit ihren Speeren die Stellen, wo Krieger gefallen waren. Die Maori untersuchten vor allem, ob sie ihre Fäuste geballt hielten; dann waren fie siegreich gefallen. Ihre Verwundeten trugen sie weg. Dann brachten sie einen der toten Feinde für die Götter beiseite und legten die Säupter der übrigen Erschlagenen den Säuptlingen zu Füßen; die Verwundeten aber quälten sie und schlugen sie schließlich tot.

Flinten und Bulver haben die Gefechtsweise geändert. Die Gefahr scheuend und nur angreis fend, wenn sie einen Vorteil sehen, haben sich die Insulaner sehr bald an das Ferngesecht, an das tagelange Herumschießen aus hinterhalten gewöhnt. Die Kunst der Deckung ist höher entwickelt als die des Angriffs. Man kämpfte in Fidschi um Festungen aus Holzpalissaden, nachdem vor ber Belagerung Beiber und Kinder nach einem sicheren Orte gesandt worden waren. Man warf Speere und Schlendersteine herüber und hinüber, glühende Steine, um das Holzwerk zu entzünden; die Belagerung ging aber nicht leicht zu offenen Angriffen über: Verrat, List, Hunger, Furcht waren die hauptfächlichsten Belagerungswertzeuge. Scharffinnige Benutung ber natürlichen Vorteile des Geländes, Palissaden, steinverkleidete Wälle mit Schießscharten, bei befestigten Dörfern in ber Gbene außerdem Schlammgräben erhöhen die Verteidigung; der Haupteingang ist von bastionartigen Wällen flankiert, das Thor von Schiebebalken gebildet. Dornenhecken bil= ben für die nackten Eingebornen einen fast undurchbringlichen Wall. Im Inneren der Feste ist auf erhöhter Stelle ein Wachtposten aufgestellt; Trommeln geben Zeichen bei Gefahr ober brobenbem Angriff. Mit Fahnen und mit brachenartigen bunten Dingen, die sie bei günstigem Winde gegen den Keind fliegen laffen, fordern sie ihn heraus; doch endet oft ein folcher Krieg völlig un= blutig. Spuren eines Bölkerrechts, das felbst diese Art von Krieg noch abzuschwächen sucht, lassen sich darin erkennen, daß beibe Parteien, jolange ihre Geduld nicht erschöpft ist, die Frucht= bäume ihrer Gegner schonen. Dagegen hat man keine Spur von der Anschauung, daß Sieg im offenen Kampfe ehrenvoller ift als durch Lift und Schlauheit; für Kriegelist gibt es baber keine Schranke. Dann verschont die Wut der Sieger oft felbst Weiber und Minder nicht; die größten Grausamkeiten werden dabei begangen. Darum hat auch Fidschi seine Sage vom "Häuptlingssprung": von einem Felsen der Jusel Wakaia soll sich ein versolgter Häuptling in der Berzweiflung berabgestürzt haben.

Die Abneigung ber Polynesier gegen offenes Vorgehen prägt sich auch in ber geringen Verwendung der Kähne zu eigentlichen Seekämpsen aus. Die weitberühmten Kriegskähne dienten hauptsächlich zum Transport der Krieger, und nur wenn feindliche Kriegskähne zufällig aufeinander stießen, fanden Angriffe auf dem Wasser statt, wobei man den seindlichen Kahn umwarf und dann die hilflos schwimmenden Insassen leicht totschlagen konnte.

Zum Frieden schreiten die Heere, wenn die Ariegslust auf beiden Seiten erschöpft ist, und das genau geführte Soll= und Haben=Ronto sagt, daß sich nun Gewinn und Verlust auswiege. Neutrale vermitteln die Kunde des Friedensbedürfnisses, und eine der beiden Parteien sendet als Herold einen mit beiden verwandten, beredten alten Mann. Schmäuse beschließen die kriegerische Spoche. Allein im Grunde des Herzens bleibt der verborgene Wunsch rege, zu gelegener Zeit wieder anzusangen. Die Friedensschlüsse sind eigentlich nur Wassenstillstände. Das samoanische System Malo, das dis zur Hinmordung der mit dem Zeichen der Unterwersung nahenden Besiegten, der Wegführung ihrer Weiber und Kinder und der Verwüstung ihrer Felder und Häuser oder dis zur allmählichen Auspressung ging, zwang nicht selten die Flammen des Ausstandes zu erneutem Ausstläcken. Wir kennen auch Auswanderungen ganzer Stämme, die sich solchem Druck entzogen: 1848 siedelte die ganze Bevölkerung des westlichen Upolu in den östlichen Teil der Insel über.

Erft bie Geringschätzung bes Menschenlebens macht viele Buge im Dafein ber Dzeanier verständlich. Sie hängt mit der Übervölkerung insularer Räume zusammen, und mächtig hat sie zur Kolonienbilbung beigetragen; aber sie führt auch wieder zur Entvölkerung und wirft einen blutigen Schimmer auf bas ganze Leben ber Gesellschaft. Menschenopfer wurden vor ber europäischen Zeit in Polynessen allgemein gebracht und Menschenfresserei in ausgebehntem Maße geübt. Eng sind sie mit Religion und Krieg verbunden. Zunächst schlossen sich Menschenopfer an die Totenfeste an. Bei gewissen heiligen handlungen forderte sie ber Priefter. So wurden in die Fundamente von Tempeln Menschen oder Teile von Menschen, 3. B. das für gottgefällig gehaltene Auge, eingegraben; auch beim Ban von Kriegsbooten waren Menschenopfer unbedingt nötig. Der Götter, benen Menschen geopfert wurden, waren verschiedene, hauptjächlich Tangaroa und Oro; in Oros Tempel tötete man und legte bann bas Opfer in Tangaroas Tempel nieber. Wie überall ging die größte Zahl ber Menschenopfer aus den Kriegsgefangenen hervor und aus den Eklaven. Die Wahl des zu Opfernden hing hier und da von dem Priefter ab, der nach einigem Berweilen im Tempel vor bas Bolf trat und ben bezeichnete, den die Gottheit zum Opfer wünschte. Die Maori sammelten nach ber Schlacht die Leichen ber Feinde, schnitten Skalp und rechtes Ohr für die Götter ab und gruben Rochlöcher in zwei Reihen; in einem wurde nur für bie Götter gekocht. War bas Mahl gar, so verschlang zuerst ber Häuptling bas ungekochte hirn und die Augen eines ber Gefallenen; dann folgten die Söhne ober nächsten Verwandten bes Häuptlings, und nach ihnen fturzte fich die ganze Gesellschaft auf bas graufige Mahl. Dabei war Böllerei die Negel. Das nicht Berzehrte wurde in Körbe gepackt und zu benachbarten Stämmen gefandt, die sich baburch, daß sie das Geschenk annahmen und verzehrten, als Freunde ber Sieger zu erkennen gaben.

Der heimkehrende Trupp trug die Häupter seiner erschlagenen Häuptlinge wie Heiligtümer, während die Köpfe der Feinde an Speeren aufgespießt wurden. Für jeden, der gefallen war, mußte einer seiner Sklaven das Leben hingeben. Ihm wurden die Köpfe der Feinde auf die Pfähle des Dorfzauns gesteckt und verspottet. Dann folgte die Zeremonie der Entfernung des Tabu von der siegreichen Horde. Skalplocken wurden an Rohrstäbe befestigt, damit führten die Krieger unter Gesang des Priesters einen Tanz aus. Den Beschluß machte die langwierige Arbeit der Mumissierung der Häuptlingsköpfe: Kochen, Räuchern und Trocknen an der Lust, Gehirn, Junge und

Die Menschenfresserei ist für die meisten melanesischen Stämme seitgestellt, häusig in einem ausgedehnten Maße. An manchen Orten ist sie aus verschiedenen Gründen verschwunden; auf Teste zwischen den Besuchen Moresbys und Finschs 1872 und 1885; an anderen ist das Menschensselich so gesucht, daß selbst die eines natürlichen Todes gestorbenen Verwandten verspeist werden. Wir haben auch Beispiele neuer Ausbreitung der Unsitte durch eine Art von seelischer Ansteckung: nach Saa von Christoval, nach Florida von Westen (Savo?). Die Torressusselscher Ansteckung: nach Saa von Christoval, nach Florida von Westen stugen und Stücke von den Wangen. Die Fidschianer gebrauchten lange Holzgabeln dazu; sie fraßen nicht nur Kriegsgesfangene auf, sondern es wurden bestimmte Stämme zur jährlichen Lieserung eines Mitgliedes für das Kannibalensest verurteilt. Auf den Salomon-Inseln soll sogar Verkauf von Gesangenen zu kannibalischen Zwecken vorkommen. Dem Missionar Brown erzählten die Neupommern, daß sie die Sitte nur zur Einschücksterung ihrer Feinde beibehielten. Menschenschlädel mit zerz

trümmertem hinterhaupt, aus dessen Össenung das Gehirn herauszgeschlürft wurde, beuten sicher auf Kannibalismus; solche wurden auf den D'Entrecasteaux in Menge gesunden. Oft drückt die Menschenfresserei nur den Haß und die But gegen einen getöteten Feind aus, ähnlich, wie wenn ein gesangener Feind lebendig verstrannt wird. Der Fleischhunger kann selten als Ursache angegeben werden, bei den ärmlichen Neukaledoniern am ehesten noch; doch auch diese greisen auf die Mythologie zurück und erklären die Menschen sür Fische und daher sür eßbar. Menschenopser mit nachfolgender Auszehrung der Leichname oder einzelner Teile bilden auch in Dzeanien eine Hauptstütze des Kannibalismus. Man hat den Eindruck, das Leben stehe dort stets unter der Trohung, geopsert zu werden. Gerade durch die Verbindung mit der Schädelverehrung wird der Kannibalismus auch da noch gehalten, wo er sonst verschwunden wäre. Die Hattamer, die die



Ein menfhlicher Unterfiefer als Armband, aus Reuguinea (Sub-fapi). (Christy Collection, Britisches Ruseum. London.)

Sitte haben, ihre Wohnhäuser mit Totenköpsen zu verzieren, schänden seige die Gräber ihrer Nachbarn, und bei jedem Fest zu Ehren eines neugewonnenen Kopses flammt der Kannibalis= mus neu wieder auf.

Kindesmord war im vorchriftlichen Polynesien eine anerkannte Institution. Die Sprache hatte eigne Ausdrücke geschaffen für das Lebendigbegraben, für das Erstechen mit einem Bambussplitter und für das Erwürgen. Auf Tahiti hatten einzelne Mütter zehn Kinder getötet. Der einzige Lichtschimmer in der Nacht dieses Verbrechens war das streng besolgte Geset, daß ein Kind dem Tod entronnen war, wenn es einmal eine kurze Spanne Zeit gelebt hatte. Glücklicherweise gab es Fälle genug, wo das natürliche Gesühl der Mutter den Sieg über die Konvenienz davontrug. Missionar Williams behauptet, daß mit jedem Mord einer Frucht aus Mesalliancen die Mutter höher im Nang gestiegen sei, dis sie zulest eine der Anzahl ihrer Kindesmorde entsprechende Höhe erreichte, die ihr gestattete, von num an ihre Kinder leben zu lassen. Die Not führte in nicht wenigen Gegenden dieses gesegneten Gebietes zum Kindesmord, mehr noch die Trägheit: ost streisten die Eingebornen bei der Verteidigung des Mordes an Malthussiche Prinzipien. Die Unlust, mehr Mädchen als notwendig auszuziehen, trug ebenfalls zum Kindesmord bei; da num Krieg, Gottesdienst, Fischsang und Schissahrt als Thätigseiten betrachtet wurden, wosür es sich lohnte, Knaben heranzuziehen, so war das Missverhältnis der Geschlechter so groß, daß oft 4—5 Männer auf ein Weiß famen (val. oben S. 252).

## 9. Religion der Greanier.

"Das Boll zeigt viel Reigung, eiwas sowohl bie höchfte Gottheit als auch bie untergeordneten Götter Betreffendes anzuhören, und hierin und in der Besolgung einiger allgemein anerkannter Borschriften zur Tugend besteht das Befentliche ihres Gottesdienstes." Joh. Reinhold Forster.

Inhalt: Die Allbeseelung. Die Begriffe Atua, Mana, Uni, Katit und bergleichen. Götterschöpfung, Heroenfultus. Atua und Oromatua. Götter bes Meeres, der Lust, des Landes, der täglichen Beschöstigungen. Tiers, Pflanzens und Steinbeseelung. — Kosmogonie und Mythologie. Naturanschauung. Die metaphysischen Anfänge. Sage von Bapa und Kala. Die Scheidung des himmels von der Erde. Rangis Nu und Mani. Maui als Erdbebens, Feuers, Sonnengott und Seele. Der Mani der Hawaiier und der Maori. Walea. Tangarva, der polynessische Jeus und Gott der Sonne, der himmelssernen, des Horizonts. Tii als seine Abwandlung. Tane, der himmelsgott. Hina, die Mondgöttin. Götter des Olymps und des Hades: Hillee, Milu, Pele. Die Heroengötter Meru, Moso, Oru, Maru. — Die Priester. Allgemeinheit des Priesteramtes. Priester und Häuptling. Priesterkönige. Priesterweihe. Funktionen des Priessens. — Tempel und Opferstäten. Berschiedenartigkeit der heiligen Orte. Die Gräber als Verchrungsplätze. Tempel. Mangel eigentlicher Götzenbilder. Berbörperungen der Götter. Die Tii. Steinbilder. Federgötzen. — Gräber und Leichengebräuche. Berweilen der Seele beim Leichnam und am Grabe. Berschiedene Arten der Beisehung. Schädelkultus. Totenopser. Lebendigbegrabenwerden.

Allbeseelung ist die breite Grundlage aller Religion bei Polynesiern wie bei Melanesiern. Alles war hier beseelt ober der Veseelung fähig, sogar Geräte. Man muß babei nicht ausschließlich an veredelnde Veseelung benken. Die Worte Geist oder Seele bedeuten Lebensäußerungen überhaupt. Das Quieken der Natten, das Sprechen der Kinder im Schlase heißt in Tahiti Geist. Mit Bewußtsein wurden aber durch das System der verkörperten Schutzeister Seelen in die Dinge hineingebracht. Darum wird, wie den Seelen der Menschen, Tiere, Pflanzen und Steine, auch den Gerätschaften zu aller Art Handarbeit ein Fortleben in Bolotu zugeschrieben; und so führte dieses System zu dem primitiven Pantheismus, der in dem allgemein ozeanischen Begriff des Atua, Akua, Haua, Houa seine charakteristischste Ausprägung fand.

Atua bezeichnet in Polynefien im weitesten Sinne das Geistige, und tua scheint hier im Sinne von jenseits zu stehen; es ist Gott, vergötterter Mensch, Geist, Seele, Schatten, Gespenst. Bewußt wird das Wort in generischem Sinne gebraucht, gerade so wie Mana in Melanesien, nach Cobrington "eine Macht ober ein Einfluß, ber in gewissem Sinne übernatürlich ist, sich aber in irgend welcher Art von Kraft ober Borzüglichkeit äußert, die ein Dlensch besitzen mag". Es hängt nicht fest mit irgend etwas zufammen und kann in fast alles übertragen werden; aber Beister, seien es entförperte Seelen ober überirdische Besen, haben es und können es mitteilen. Alle religiösen Gebräuche ber Melanesier bestehen barin, Mana zu erlangen oder es sich zum Vorteil zu wenden. Praktisch wird das Jenseits für den Lebenden wirksam entweder durch die Vermittelung ber Seelen Verstorbener, die zwischen Himmel und Erde wandern, oder dadurch, daß ein Gott in einen irbischen Gegenstand, sei es zeitweilig, sei es für immer, einging. Daburch entstanden die Schukgeister, im praktischen Gottesdienst außerordentlich wichtig; ihre Inspiration wird gewünscht, weil sie das in dem Verkehr mit den Göttern Bolotus Aufgenommene zur Kenntnis bringen. Wenn sie nicht freiwillig kommen, sucht man sie durch Bitten, Opfer, im äußersten Falle durch den Bann des Wahnsinntaumels herbeizuzwingen. Der polynesische Atua kehrt im Ani ober Hani von Ponape, Kasingl und Kalit von Palau, Anut von Kusaie und Jaris von Tobi wieder. Diese Geisterverehrung, die sich an beseelt gebachte Geschöpfe richtet, scheint an manchen Stellen zu einer reinen Tierverehrung ausgeartet zu sein. So wird auf Mortlock die Bastardmafrele (Caranx) als Ariegsgott verehrt, so sehen die Aurnau in Stipiturus und Malurus Schöpfer der Geschlechter. Daß auch unter Kalit das beseelende Element verstanden wird, geht baraus bervor,



sie Menschen gewesen ober wieder werden könnten, und Herabsteigen aus Götterhöhen kommt immer wieder vor.

Die Geister, die nie Seelen waren, erscheinen auf einer höheren Stuse. Von einem Banks-Insulaner der älteren Generation wird ein Bui solgendermaßen erklärt: "Es lebt, denkt, hat mehr Berstand als ein Mensch, kennt Dinge, die geheim und unsichtbar sind, ist übernatürlich stark mit Mana ausgerüstet, hat keine Gestalt, in der es gesehen werden könnte, und keine Seele, weil es selbst wie eine Seele ist." (Codrington.) Vollständig gestaltlos können sie sich aber selbst einen Geist nicht denken; und so behaupten doch manche, sie hätten einen Geist gesehen als Dunst, Rauch oder sonst in einer unbestimmten Form. Solche Geister fahren auch in Men-



Gin Fibidle Infulaner. (Rad Photographie im Gobeffron : Album.)

schen. Auf Mota heißt Nopitu so= wohl ber Beist als ein vom Beist Beseffener. Unter Novitu Bui bentt man sich auf ben Banks-Inseln elfen= oder gnomenartige gute Bei= fter. Gie beschenken Redliche und ernähren Arme; ihre Gegeinwart verrät ein zarter Gefang wie von Kindern. Die Pläte, wo fie gern verkehren, sind Rongo, also geheis ligt, als ob fie tabu wären (f. C. 264). Und wenn fie nun auch felber unsichtbar sind, so gibt biefer Bufammenhang mit irgend etwas Körperlichem die Handhabe, um forperlich mit ihnen zu handeln. Alle auf solchen Pläten sich vorfinden: ben Steine, Bäume und Tiere find ebenfalls Rongo. Der Begriff erstreckt sich auch auf folche Tiere, die häufig in der Wohnung ericheis nen, 3. B. Gibechsen, Schlangen, Gulen. Auch bestimmte Flußteile fönnen aus irgend welchem Grunde

Rongo sein. Nach dem Gegenstand, wo er wohnt, beurteilt man den Geist, und wer diese Beurteilung versteht, gilt als Vermittler anderer Menschen mit den guten Geistern. Er darf allein die Rongo-Orte betreten und dort opsern. Er thut dies, indem er betet und das Opser auf einen Stein legt, den man mit dem Geiste verbunden glaubt. Bei einem Feste riesen die Fidschianer die Kinder des Wassers, lockten sie mit Spielzeug, das sie ans User legten, zum Land und bauten hier kleine Dämme, um ihnen das Ansteigen zu erleichtern; aus gleicher Rücksicht dursten auf Anaiteum heilige Wege, die von den Natmasenhainen zum Strande führten, nie durch Zäune abgeschlossen werden. Wird aber ein Bui gebeten, einem Feinde Krankheit oder ein anderes Übel zu bringen, so kann er wohl dem Bittenden die Mittel und Wege dazu verschassen, führt aber selbst das Unheil nicht herbei, weil er ein guter Geist ist.

Bei solchem Überfluß geistiger Wesen bleibt kein auffallendes Naturgebilde ohne Beziehung. So entstanden Tausende von Naturgöttern, die nichts weiter als lokalisierte Geister oder Seelen sind. Gegen 20 Götter regieren allein das Meer (s. Abbildung, S. 37), und unter ihnen

besondere Götter werden von den Fischern angerusen, wenn sie Netze stricken, das Boot besteigen oder auf dem Meere arbeiten. Sbenso haben die Landwirte, die Zimmerer, die Haus und Bootbauer eigne Patrone ihrer Kunst. Auch über die Spiele wachen fünf oder sechs Götter, selbst über die einzelnen Laster und Verbrechen. Häuptlinge entblöden sich nicht, Hiro als Schützer der Diebe anzurusen auf heimlichen Zügen, die in der 17., 18. und 19. Nacht des Monats am günstigsten ausfallen. Doch von dem gestohlenen Schweine wurde ihm oft nur ein Teil des Schwanzes gesopfert mit den Worten: "Hier, guter Hiro, ist ein Stück von dem Schweine; sags nicht weiter!"

Die Neigung zu vervielfältigendem, parallelisierendem Denken ließ die Jahl der Götter wachsen. So manches Wlied der himmlischen Schar mutet uns wie ein Erzeugnis der in Bildern sprechenden Priestersprache an; sie kommt einer ahnungsvollen, geistig=sinnlichen Auffassung entzgegen. Auf diese Weise mehrten sich die Sagengestalten, benen personisizierende Brüder und Schwestern zur Seite gestellt wurden, die sie ganze Familien repräsentierten.

Es ist schwer, die individuellen Schutzeister von denen eines Stammes zu trennen; denn beide werden ähnlich behandelt und sind oft dem Wesen nach dieselben. Hier spielt das Totemssystem herein. Ein Samoaner sah seinen Gott im Aal, ein anderer im Haisisch, wieder andere in der Schildkröte, dem Hunde, der Eule, der Sidechse zu., durch alle Alassen der Seesische, Vögel, Vierssüßer und sonstigen lebenden Wesen hindurch, selbst in manchen Muscheltieren. Er aß unbedenklich von dem Tier, worin der Gott eines anderen Mannes wohnte; die Verkörperung aber seines eignen Gottes zu verletzen oder zu verspeisen, war ihm gleichbedeutend mit Tod. Der Gott rächte dann die Beleidigung dadurch, daß er in den Körper des Mannes suhr und dort zu dessen Versehen dasselbe Wesen entstehen ließ, wovon er gegessen hatte.

Neben dem Amte, die Sulle ber Schutgeister zu sein, fielen den belebten Wesen bestimmte Aufgaben in ber Geschichte ber Götter und in beren Berkehr mit ben Menschen zu. Biel ift bie Rede von einem Baume bes Lebens, von bessen höchstem Aft zur Erde herabsteigend Götter den Himmel verlassen. In Tonga wächst bazu der Toabaum zum Himmel. Der redende Baum findet sich neben der Wohnung Ikuleos, des Himmelsherrn; und wenn er den Tod eines Wenschen fordert, wird ein Kanoe gefandt, ihn zu holen. Dieser Baum nimmt die Seele, und wenn Menschen am Weltenbaum hervorsproßten, so erhielten sie die Seele aus Himmelshöhen. Die Sage erniedrigte das himmlische Gewächs zu einem Baume, von dem ein Mensch in den Himmel blickte, fo in Palau, und ließ es wachsen, damit der göttliche Quat (Banks-Inseln) vor seinen Verfolgern baran emporfletterte. Auch Götterseelen sind in Bäume gebannt; so lernte Maui von seinem Oheim Inaporari die Norobäume, worin seiner Geschwister und sein eignes Leben gebunden, in der Unterwelt durch Anklopfen kennen; und bei den Maori repräsentieren die Bäume den Gott Tane, bessen Kinder die Bögel des Wassers und Landes sind. Auf Tahiti pstanzt man den Baum No in ber Nähe der Tempelstätten, weil ihn die Götter bewohnen, und aus den zerhackten Split= tern des Baumes Aito schuf der felbstentstandene Tangaroa die niederen Götter, ehe er Menschen erzeugte. In Melanesien verchren die Fidschianer Bäume, indem sie Blätter auf die lette Stelle des Schattens in ber Abendsonne werfen. Neben bem Bestbaum, bessen Holz für Kanoes geeignet ist, wird ber in Wurzeln ausgebreitete Feigenbaum als Sit ber Götter heilig gehalten, ebenso jede fid) gabelnde Kolospalme. Die guten zwerghaften Seelengötter ber Beli fingen aus hohlen Bäumen. Mit gewissen Blättern reibt man, um Erfolg zu haben, die Wassen; aber auch zum Krankmachen werden in Bate Blätter, die überschatten sollen, neben dem Hause vergraben. Auf den Neuen Hebriden wird dem Pandanus eine besondere Verehrung zu teil: bei heiligen Tänzen erscheinen dort die Reophyten eines Geheimbundes in Pandanusbüsche gehüllt und mit Kränzen von Pandanuslaub umwunden. Auch in Mifronesien verehrt man heilige Bäume, 3. B. auf Bygor in Umzäunungen stehende Kofospalmen, weil auf ihre Gipfel die Ani herabsteigen. Der



seine Beine, und die schönen Federn waren so zahlreich, daß man, wenn man nur den einen Flügel rupste, schon damit den ganzen Berggipsel wie mit einem Nebel einhüllen konnte. Im übrigen Melanesien tritt neben der Waran=Sidechse am häusigsten der Nashornvogel auf dem Bildwerk hervor. Das Hamburger Museum bewahrt eine Holzschnitzerei, worauf er mit seinem Zangenschnabel ein Kind aus dem Mutterleib holt.

Von Säugetieren zeichnet sich bas Schwein als Fabeltier aus. Bur Bekampfung bes menschenfressenden Schweines in Civa schifften sich Niesen in Tahiti auf Flößen ein, ober ber



Ahnenbilber (fiilifiert) von ber Ofterinfel. (Ethnographisches Museum, Minden.) 1/10 wirtl. Groge.

sonnengeborne Hiro tötete es. Schweine, beren Ställe nur Priester betreten burften, waren die kostbarsten Opfertiere. Auf Nukuhiva hat man die steinerne Nachbildung eines Schweinstopfes mit Menschenknochen gefunden. Dazu kommen tierische Fabelwesen. Das ozeanische amphibische Motiv des am Lande lebenden Körpers, der sein seeschlangene oder aalartiges Ende in das Meer reichen läßt, kommt auf Fidschi und sonst in Melanessen in geschwänzten Göttern vor, wie in den vor Siuleo andetend liegenden Seelen der Häuptlinge.

Ein eigner Sagenkreis schließt sich wie in Australien um die Eidechsen, die mit der tieswurzelnden Göttergestalt, mit dem Erdebebengott, in engere Verbindung gebracht werden. Dieser wohnte auf Fidschi in einer Höhle; und als er durch Vezauberungen von dort vertrieben war, blieb die als Spielzeug im Käsig gehaltene Rieseneidechse zurück, die sie durch den Häuptling Tara getötet wurde. Mit ihr verknüpste die Sage ein am Waitiossluß in Gestalt einer großen Sidechse erbautes Erdwerk. Sine grüne Sidechse galt bei einem Kriegszug als übles Omen. Auch die Atua

erscheinen gern in Gestalt von Eibechsen. Wie die Eibechsen durch die Sssnungen des Körpers gestrochen kommen und Krankheiten bringen, so verursacht bei den Maori der Sidechsengott Mokozitik Kopfweh. Auch Tane wurde als in einer Sidechse wohnend angesprochen. Die Schlangen sanden bei den Melanesiern von allen Tieren die meiste Verehrung: einige Orte Fidschis waren durch ihren Schlangendienst geradezu berühmt; anderseits zogen die Hattamer auf Neuguinea die Niesenschlange allen anderen Tieren als Speise vor. Unter den Tempelidolen der Papua auf Waigu ist auch das Krokodil zu sinden; auf den Häusern der Salomon-Inseln werden Idole, unten Hai und oben Mensch, aufgestellt, um böse Einstüsse sern zu halten. Schädel der sür die Ernährung so wichtigen Schildkröten werden in Tempeln ausbewahrt (f. Abbildung, S. 283). Tichköpsige Idole kennen wir von der Osterinsel (s. Abbildung, S. 47), und große Aale sind auf Florida die bevorzugten Wohnstätten der Seelen Verstorbener.

Zuleht der weitverbreitete Steindienst. In Melanesien gibt es kaum einen heiligen Ort ohne heiligen Stein. Zu allerlei Sagen, die vielsach an abendländisch Bekanntes anklingen, gaben die zerrissenen und zerklüfteten Rüstenselsen Anlaß. Man deutet Felsenmeere als die Walstatt

kämpfender oder inselschaffender Götter, die, vom Tage überrascht, die Felsen liegen lassen mußten. Götter wurden zu Schöpfern großer Steinbilder auf ber Ofterinfel gemacht. Daran fnüpften sich auf ben an Steinidolen reichen Inseln Sagen wie auf Tokelau, wo der erste Mensch aus Stein entstand und eine Frau aus Sand unter Ginfügung einer Nippe verfertigte; wie auf Tonga Levu, wo ein von Tangaroa gebauter Dolmen die Richtung der Götterreise nach Bavau und Hapai anzeigt. Auf den Gilbert-Inseln wird an einem Stein im Steinkreise geopfert, indem er mit bem Bergblatt ber Palme umwunden wird. Fischer verehren aufrechte Steine, und nur aus Welfen bestimmter Art bürfen Ibole gefertigt werden. Regensteine werden bei zu viel Regen ins Keuer gelegt, bei Dürre beneht. Auch fah man in den Steinen die versteinerten Reste von ber großen Klut zurückgebliebener Kische. Ibole aus Stein, mit Zeug umwickelt, stehen in Mitronesien zur Werehrung; manche bavon sind aus weiter Ferne gebracht worden. Auch der als Gott verehrte Tui-Tokelau wohnt in einem mit Zeug umwickelten Stein. Auf Mota find kleine Steine Heilmittel für Übel aller Art. Nur mit frischgeschlagenen Steinmessern barf in Neuguinea die Beschneibung ausgeführt werben, im Notfall mit einem Bambussplitter. Auch auf Lalau fand Rubary ein Götterbild aus schwarzem Bulkangestein. Kleine Ahnenbilder aus Stein trugen die Kischer an ihren Nepen, um Glück beim Kang zu haben. Alippen find in Kidschi die Geburtsstätte bes Gottes Dengeh, in Palau bie letten Reste versunkener Geisterinseln, woraus die riesigen Vorfahren der heutigen Bevölkerung, die Kalits, ins Land kamen. Darunter liegen oft Zauberschäbe, so unter einem Niffe Korrors bie Rossolwurzel, bie, in bie Spipe bes Kahnes gelegt, bie Fahrt von felbst zum Ziele führt.

Berehrung wird auch dem Meere gezollt; alles, was mit ihm zusammenhängt, vor allem Schiffahrt und Schiffbau, wird hochgehalten. Durch den Priester werden auf Nukuor mit geweihter Axt acht Schläge gegen den zum Kahnbau bestimmten Baum gethan, der nur in den drei Monaten, die nach dem Tode des geistlichen Häuptlings versließen, gefällt und verarbeitet werden kann; bei einem besonderen Feste weihen die Ponapesen alle im letzen Jahre gebauten Boote den Göttern. Das Ruder stellt als Gradzeichen das Symbol der vornehmsten Thätigkeit des Mannes dar, wie die Spindel der des Weibes; und nicht nur die Leichen, sondern auch die Schwerkranken und Altersschwachen wurden auf Todi in Vooten ausgesetzt. Auf Mortlock wird der Meeresgott am höchsten dadurch verehrt, daß man ihm die in der Schlacht Gefallenen zussendet, während die natürlich Gestorbenen in der Erde begraben werden.

Unter bem Hauche ber Allbeseelung, der Menschen: und Naturwelt durchdrang, sprosten Götter und Göten in Masse hervor und führten den Geist der Dzeanier in ein Labyrinth außerund überirdischer Vorstellungen. Nasse liegt in diesem üppigen Gestaltungstriebe. Nicht zusällig ist Polynesiern und Madagassen eine große Breite der Theogonie gemeinsam, dort extrem polytheistische Mythologie, hier wucherndes Ferischtum. Wenn auch nur ein kleiner Bruchteil dieser Geister zu den Höhen göttlicher Verehrung aufschwebte und die große Masse am Boden hasten blieb, so blieb doch die Zahl groß: die Liste der Missionare auf Naiatea enthält nahe an hunzbert Namen von Göttern. Ob sich einzelne daraus abhoden, hing davon ab, wie der Stamm ledte. In einer klareren Ordnung der Götterwelt spiegelte sich die Sicherheit der Tradition wieder. Daher im allgemeinen mehr Götter im Osten bei den Polynesiern, mehr Geister und Gespenster im Westen bei den Mikro- und Melanesiern. Gerade als das Christentum die Polynesier erreichte, waren sie mitten in einer lebhasten götterschafsenden Thätigkeit; neue Sprosse und Blüten, die ihre ausgeregte Phantasie trieb, fanden einen sichereren Halt teils in den sester fristallissierten komogonischen Sagen, teils in einem System von Nang- und Verwandtschaftsordnungen, die naiv die irdischen Verhältnisse vergeistigten. Wo die Neigung herrschte, genealogische übers

lieferungen an schönen Abenben auf erhöhten Plähen gemeinsam zu besprechen, wie in Neuseeland, hat die Zeit Organe und Methoden geschaffen (s. S. 64 u. Abbild. S. 281), und die Götterlehre wird festeren Zusammenhang gewinnen als in den Gebieten losen Lebens ohne Organe der Tradition und Priesterstand.

Die obersten der Götter verband Ein Ursprung aus dem allem Dasein vorangehenden Chaos, bem Po; man nannte fie die Nachtgebornen. Halbgötter und heroen gelangten bann in ihren Kreis, ja sogar Menschen hoher Geburt. Dadurch wird die polynesische Mythologie verdunkelt. Gerade diese Späterhobenen waren oft die Angesehensten im Götterreich, wenn auch örtlich beschränkt. Tiefere Verbindung mit der Kosmogonie dagegen kommt im höchsten Maße einem zu: Tangaroa, als Taaroa und Kanaloa auch auf ferneren Infeln verehrt. Großartig schilbert eine Sage auf Raiatea seine burch bas All wirkende Macht: wie er zuerst, in eine eiförmige Muschel gehüllt, im finsteren Luftraum umherschwebte und, der einförmigen Bewegung müde, feine Sände herausstreckte, sich aufrichtete, und wie fogleich alles um ihn hell wurde. Er schaute zum Sanbe ber Küste herab und sprach: "Komm herauf!" Der Sand antwortete: "Ich kann nicht zu bir in ben himmel fliegen." Dann sprach er zu den Felsen: "Kommt herauf zu mir!" Sie erwiderten: "Wir sind im Boden gewurzelt und können nicht zu dir in die Höhe springen." Darauf kam ber Gott hernieber zu ihnen, warf feine Schale ab und fügte sie ber Erdmasse zu, die dadurch größer ward. Aus den Splittern der Schale wurden die Injeln. Dann erzeugte er die Menschen aus seinem Ruden und verwandelte sich felbst in ein Boot. Wie er nun im Sturme ruberte, füllte sich der Raum mit seinem Blute, das dem Meere seine Karbe gab. Und von dem Meere verbreitete es sich in die Luft und ließ die Morgen= und Abendwolken erglühen. Zu= lett wurde sein Gerippe, das Rückenbein oben, auf dem Boden liegend, eine Wohnung für alle Götter und zugleich das Borbild für den Tempel: Tangaroa wurde zum Himmel.

Nach anderen Traditionen erscheint er als Neptun der Polynesser. Man verehrte ihn auch als Schützer der in Baumfähnen Schissenden. Und endlich wurde er als Geber des Tempelbildes Schutzgott der Künstler. Nahe genug liegt es ja bei einem Seevolf, den Meergott zum Bater und ersten der Götter zu machen. Während sich unter seinem obersten Walten die Schöpfung von der Pslanze durch Würmer zum Menschen fortentwickelt, werden diese durch den Gott Naio seiner ausgebildet und den Göttern selbst näher gebracht. Dieser Naio, der Ordner des Sommenwandels und der Stetigkeit der Erde, führt schließlich zum Maui Neuseelands. Durch diese Hinzususung von Nebengöttern oder Gehilsen wurde seine Stellung mit der Zeit verwischt. Man nannte ihn den Unerschaffenen, den von der Zeit der Nacht her Lebenden und besang ihn solgendermaßen:

Taaroa als Burzelgrund, Taaroa in weitester Breitung, Taaroa im Umfreis, Als Unterbau der Felsen, Taaroa bricht hervor als Licht, Taaroa hienieden, Taaroa als der Meeressand, Taaroa waltet im Innern, Taaroa die Beisheit.

Tifentlich wurde er nur an wenigen Orten verehrt. Als Weltschöpfer geht Tangaroa mit seinem Weibe, mit dem er einen Sohn und eine Tochter zeugte, die ihrerseits zwei Söhne erhielten, als erster aus dem Po hervor und erzeugte durch Umarmung des Felsengrundes Land und Meer. Als nun die Vorläuser des Tages, der dunkte und der hellere blaue Himmel, zu ihm kamen und ihn um eine Seele für die Erde baten, wies er seinen Sohn Naitubu an, seinen Willen auszuführen. Dieser schuf, indem er einfach zum Himmel und zur Erde blicke, alles, was im Himmel, an der Erde und im Meere ist.

In der ungeheuern Schöpferkraft Tangaroas, der Gutes und Ubles unterschiedsloß aus sich hervorgehen laßt, liegt schon die Wurzel seiner Verwandlung in ein böses Prinzip. Er versfünstert in Tonga die Sonne und den Mond und tritt uns in Hawaii unter den vier Hauptgotts heiten als böser Geist entgegen. Auf Fidschi heißt Tagaloa der Leichengeruch.

Ein anderes Götterbild stellt im Zusammenhang mit Tangaroa die menschenbildende Seite seiner Schöpfung dar: in vielen Traditionen wird als Vater des Menschengeschlechts Tii genannt. Mit seinem Weibe, der Menschenmutter, von einem Nachkommen Tangaroas durch Umarmung des Küstensandes erzeugt, bildete er sich selbst sein Weib; seine Kinder wurden die Stamme

eltern der Menschen. Auch sollen zwei Tii, des Landes und des Meeres, zu Opoa menschliche Leiber angenommen und die vorher nur von Göttern bewohnt gewesenen Inseln bevölkert haben. Aber die Meinung ging, daß Tii und Tangaroa ein und dasfelbe Wefen seien, wie Tagund Nachtsonne. Auch versicherten einige wie von Tangaroa, so auch von Tii, er sei ber erste Mensch gewesen, ber nach seinem Tobe fortlebend beim Namen genannt worden sei, woher dann auch die Geister der Verstorbenen biese Benennung erhalten hätten. Diese Sage sieht wie eine Erweiterung ber in ganz Polynesien verbreiteten Vorstellung von Tangaroa, dem Menschenschöpfer, aus: man ließ ihn mit seinem Weibe nach und nach alle Infeln bewohnen und bevölfern. Tii wird mehrfacher Wohlthäter bes Menschengeschlechts burch die Erhebung bes Himmels über die Erde, Lähmung bes Erdbebengottes, Feuerbringen und Menschenschöpfung. Er schließt sich badurch eng an Maui an; und folgerichtig tritt er und auf ben Gefellschafts-Inseln als Gott bes Lichtes entgegen, von Sonne und Mond miteinander gezeugt.

So hat sich aus der Rosmogonie die Mythologie entwickelt; sie verbankt auch hier einem bunkeln Erkenntnistrieb am meisten ihr Da= jein. Etwas hat ber Trieb nach Ordnung ber Lorftellungen vom Jenjeits dazu beigetragen. Man brauchte auch Herren bes himmels und ber Hölle. So wirft ber ewig spiegelnde anthropomorphische Gestaltungs= trieb Menschengestalten als Träger schaffenber und zerstörenber Natur= mächte vergrößert und verzerrt in den tiefen, leuchtenden Simmel und an den weiten Horizont seiner insularen Heimat. Und echte Polynesier find es, die dort gigantisch handeln und leiden. Streben nach Herrjchaft und Macht, eifersüchtiger Unspruch auf Chre und Gabe, unerbittliche Rache gegen Bernachläffigung sind allen gemeinsam; moralische Vorzüge, überlegene Weisheit, freiwillige Güte ziert feinen; Ver: brechen aller Urt finden Vorbild und Aufmunterung in der Geifterwelt. So zieht auch die Söchsten der vermenschlichende Polytheismus auf die Erde herab. Mur in den Anfängen der Schöpfung ist der Trieb thätig geblieben, im Bild eine Uhnung des Ursprungs und Zusammenhangs ber Wejen auszudrücken. Die Schöpfung beginnt in größter metaphyfischer Tiefe. Hier ist die Mythologie dem Gebären der Wissen=



Gin Gögenbilb von Neus feeland. (Christy Collection, London.) 1/2 wirkt. Größe.

schaft nahe. Dichtung und Sagenbild ringen banach, die Rätsel der Welt zu erklären. Vergebslich. Immerhin für das geistige Können der Polynesier ein glänzendes Zeugnis. Sie wären ein hervorragendes Volk, hätte ihre Entwickelung auf anderen Gebieten damit Schritt gehalten. Im tiefsten Grunde kehrt überall im weiten Meereshorizont die Enge insular beschränkten Lebens wieder. Der kosmogonische Ansang selbst folgte dem Gange natürlicher Entwickelung: der Mittelspunkt der Welt entstand durch Auswerfung des Landes aus dem Urgrund; Inseln späterer Entsbeckung wurden durch Heroen hinzugesischt. Im übrigen geht die Ansicht durch, daß die urssprünglichen Naturkräfte, die in göttlichen Personisikationen die Erscheinungswelt aus sich

herausgelaffen haben, diese nach einem organisch in sich geschlossenen Entwickelungsprozes wieder einzusaugen streben.

Obwohl einem Anfang entsprungen, kennen die Götter kein Ende: so heist es in Tonga. Erde, Himmel und alles ift felbst wieder göttlich; daher ist Po, die Nacht, an den Anfang der Dinge gesett. Aus den Kreißungen ber Po, von der ersten bis zur zehnten Nacht, entstand zulett Raka, als Bater ber Geschwister Rangi und Papa, aus beren Umarmung Tane mit acht Brüdern hervorfam. Die Nächte trugen besondere Namen, die von den Priestern tieffinnig gebeutet wurden. Bei den Maori beginnt die Schöpfung ebenfalls mit der Nacht. Nach ungezählten Perioden erwacht das Sehnen, dann die Sehnsucht, die Empfindung. Dem ersten Bulfieren bes Lebens oder Luftschnappen folgt der Gedanke, darauf bas Geisteswirken. Zett entspringt ber Wunfch, ber fich auf das heilige Geheinmis ober große Lebensrätjel richtet. Epäter entfaltet fich aus der materiellen Zeugungsfraft der Liebe das Festhalten am Dasein, durchdrungen von der freudevollen Wolluft. Zulest flutet Atea, bas Weltall, im Raume, gespalten burch Geschlechtsdifferenz in Rangi und Lapa, Simmel und Erbe; und nun beginnen die Einzelschöpfungen an Erde und himmel. Baftian fragt angesichts biefes turmenden Gedankenbaues: "Ift ein verfleibeter Anaximander oder Puthagoras hierher gewandert?" Beziehungen zu den Mosmogonien ber Affiaten und Amerikaner liegen fozusagen in jedem Satz. Man braucht nicht an Ru und Buto, Sonne und Nacht der Nappter, zu benken — jeder kosmogonische Gedanke der Ozeanier hat seine Blutsverwandten im Often und Westen des Ozeans.

Papa, die Erde, und Rangi oder Au, der Himmel, diese Geschwister lagen sest aufeinander gepreßt. Indem die Dichtung ihre Scheidung und damit die Wöldung des Himmels über der Erde zu erklären suchte, sproßte die ganze Göttersage daraus hervor, so in Tahiti, anders in Tonga, anders wieder in Samoa. Von Ru-Rongo, dem Himmelsgott, führt zu Tangaroa eine mehr lokale Abwandlung. Kaka, der Bruder Papas, der Erde, vertritt dieser gegenüber den Himmel oder das Licht und erscheint in Hawaii als Wakea und Papas Gatte, der mit ihr viele Geschlechter von Göttern, vor allen die Brüderreihe der Mauis, zeugt. In die Tiese der See niedertauchend, verband er sich mit der Seegöttin, und als er dann zum Lande zurückgeschrt war, flogen die aus dieser Begattung erzeugten Moavögel (tauchende Seevögel) auf seine Schultern nieder.

Metaphysische Tentungen bes vor der Erdschöpfung Liegenden sind nur denkbar bei den zu strengen Überlieserungen durch einen eignen Priesterstand besähigten Polynesiern größerer Gemeinschaft: Hawaiis, der Gesellschaftsinseln oder Neuseelands. Wo nur die gemischten Gesellschaften der Geheimbünde die Lehre überlieserten, da liegt die Schöpfungsgeschichte ganz im Sagens und Märchenhasten. Die Grundzüge schimmern zwar durch, auch kehren einige Namen wieder; aber der Gedankeninhalt ist doch im einzelnen ein anderer geworden. So mutet es uns wohlbekannt an, wenn von Zimmerleuten und Künstlern auf den Mortlock die Mitte des Himmels unter dem Ramen Lageilang als eigenster Schutzgott verehrt wird: das ist seinem Wesen nach Nangi. Noch vertrauter ist uns von Osten her die auf den Gilbertz Inseln zu sindende Anschauung vom Himmel als einer der Erde dicht ausliegenden Augelschale, die ein Heros den Göttern höher schwester unterstützte ihn dabei als Tintensisch. Auch in anderer Weise erschweiter unterstützte ihn dabei als Tintensisch. Auch in anderer Weise ersicheinen Bruder und Schwester bei der Weltschöpfung als Vertreter des männlichen und weiblichen Prinzips; so auf den Marianen, Karolinen, auf Palau und anderen.

Der Charafter ber melanesischen Abwandlungen polynesischer Göttersagen ist häusig eine spielende, fast novellistische Herabziehung in niedrigere Sphären. Was in Polynesien Mythus ist, wird hier Märchen, verliert dabei an Großartigkeit und gewinnt an menschlicher Zugänglicheit. Die Urbewohner der Inseln, die den Kalits Mifronesiens entsprechen, sind keine Niesen,

sondern hilfreiche Gnomen, und ihr Haupt Marawa zeigt noch heute armen Leuten, die sich ihm anvertrauen, verborgene Schätze in Felfenspalten. Scherzhafte Wendungen entsprechen dem heiteren Naturell dieser Krausköpse. Es heißt auf den Neuen Hebriden von dem Menschenschöpser: Zuerst ließ er die Menschen auf allen vieren gehen, die Schweine dagegen aufrecht. Dies verdroß aber die Vögel und Reptilien: sie beriefen eine Versammlung, wo vor allem die Sidechse eine Abänderung verlangte, die Bachstelze diese lebhaft bekämpste. Die Sidechse drang durch, froch auf



Tahitische Ibole, aus hols geschnist. (Sammlung ber London Missionary Society, London.) 1/10 wirkl. Größe. Bgl. Text, S. 302.

eine Kokospalme und sprang von oben auf den Rücken eines Schweines, so daß es auf die Borberbeine sank. Seitdem gehen die Schweine auf allen vieren, die Menschen aufrecht. Es heißt aber den Wert dieser Überlieserungen mißverstehen, wenn man in den Geistern, im Kern kosmogonischen Gestalten, nur "Märchenhelden" sehen will, wie aus naheliegenden Gründen besonders die Missionare zu thun lieben. Die polynesische Schöpfungssage von der Aufsischung des Landes aus der Tiese des Meeres heißt auf Nap so: Als Mathisethik mit seinen zwei älteren Brüdern zum Fischsang aussuhr, angelte er erst Feldsrüchte und Taró auf, dann aber die Insel Fais. Der Angelhaken wird von den Priestern bewahrt, und da mit seiner Zerstörung auch Fais untergehen würde, blieben seine Bewohner immer den Trohungen der Häuptlinge von Jap unterworsen.

137

Demons Congle

So kann eine große kosmogonische Vorstellung auf das Niveau der Täuschung und des Abersglaubens hinabsinken.

Der Zusammenhang ber Schöpferthätigkeit mit Sonne und Mond, in Polynesien noch so flar, ist in Mikronesien ganz sagenhaft geworden. In Palau erzählt man, daß ein Mann und seine Frau, ihres Aufenthaltes in Palau überdrüffig, nach jenem Stein in Simelijk gingen, woher sie stammten, und den Mond anriefen. Als er sich näherte, stiegen sie auf den Nacken einer Schlange und gelangten auf ben Mond, wo fie noch heute zu feben find. Gbenfo veräußerlicht find andere Sonnen: und Mondvorstellungen. Den Mond effen, wenn er abnimmt, Zauberer in einem Ruchenteig, und die Sonne leuchtet des Nachts in einem anderen Lande. Auf den Palau ftiegen einmal vier Männer, als sie die Sonne untergehen sahen, rasch in ein Kanoe. Sie kamen eben an, als sie bei bem Dengesbaum war, und die Sonne frug nach ihrem Begehr. Die Leute jagten, sie kämen, sie zu besuchen, und wurden angewiesen, das Kanoe treiben zu lassen, selbst aber ihr nadzutauchen. Die Infulaner thaten bas und fanden sich in einem unbekannten Land in einem gut gebauten Hause, wo die Sonne sie bewirtete. Die in den Schüsseln aufgetragenen Speisen waren winzig klein, wurden aber durch das Essen nicht weniger. Zulett bereiteten sich die Leute zum Abschied vor; da aber ihr Ranoe weggetrieben war, so nahm die Sonne ein bickes Bambusrohr, bas in Palau noch unbefannt war, und schloß sie barin ein. Die Sonne befahl dem Rohre, nach Ngarginkl zu treiben, die Leute kamen auch glücklich an und wurden die vier höchsten Häuptlinge. Das Bambusrohr aber trieb nach Ngarekobasanga: da stehen heute Wälber von Bambus, auf Beleliu keine. Aber im Andenken an ihre That ist es den Leuten von Ngar= ginkl gestattet, bort Bambus zu holen.

Die Geburt des Schöpfers aus dem Stein oder der Erde ist der Ansang der sibschlanischen und neuhebridischen Kosmogonie. Tengehs Priester weisen auf einen Felsen, der aus einem Fluß am Fuße der von Gott bewohnten Berghöhen aussteigt: dieser Fels sei sein Vater. Die Deutung liegt in der Verbindung des Laters himmel mit der Mutter Erde. So geht bei den Vanks-Insulanern der oberste Gott Quat aus einem Steine hervor, der seine Mutter war, und schafft nun mit hilse seines Genossen Marawa die übrige Welt. Marawa wird in allen Notfällen zusammen mit Quat angerusen und ist als der fagenreiche Maui Neuseelands und Hawaiis unsichwer wiederzuerkennen. Der dem Untergang geweihte Quat ward dazu vermocht, einen Muskatzunsbaum zu ersteigen; kaum erreichte er die Spize, so wuchs durch die seindlichen Brüder der Baum höher und höher und ward im Umsang so stark, das Quat nicht wieder hinabsommen konnte; doch Marawa, die Not des Freundes erkennend, wehte einen Faden oder ein Haar von seinem Haupte zur Erde. Das ist die Sonne; und der Hinmelsbaum ist derselbe, über dessen Spize weg sich in einer anderen Sage die ganze Gruppe der Tangaras vor der Wut eines seindlichen Geistes rettete.

An Bulkanausbrüchen und Erdbeben reiche Inseln müssen der Ort sein, wo sich um die Krast des eingeschlossenen Feuers Mythen in reicher Fülle winden. So schrieb man ihr auf den Markesas eine lebenzeugende Wirkung zu und verehrte dementsprechend Maui als Weltschöpfer. Nachdem Nukuhiwa durch Götterkrast aus der Unterwelt emporgehoben worden, gebar eine Frau die See sowie die Keime der Tiere und Pflanzen, während die in Söhlen eingeschlossenen Menzichen und Fische durch eine vulkanische Explosion herausgeworfen wurden. Die Verschmelzung des unterz und überirdischen Feuers zu einem einzigen Erdbebenz, Feuerz und Sonnengott liegt bei so hoher theogonischer Stellung nahe; das vielgestaltige, bewegliche Wesen des Feuers, der Wärme, össnet der Phantasie ein unermeßliches Feld. Der hawaische Prometheus Maui, der Feuer von der Sonne holt, ist aus Samoa zugleich der Erdbebengott und auf Naiatea der Schöpfer der Sonne, auf den Markesas der alles Lebendigen. So ergibt sich auch ein Grund für seine hohe

Stellung aus ber Sonderung, die die Maori zwischen Ru, ihrem Gott der Erdbeben und des vulkanischen Feuers, und dem Feuergott Mauika machen, der allen lebenden Dingen innewohnt: Maui ist hier der Feuerbringer und der Beseelende. Um ihn spinnt sich ein Gewebe von Sagen prometheisch-titanischen Charafters. Das Wort "maui" bezeichnet gebrochen, zerschlagen: Maui war vom Erdbebengott Tati beim Feuerholen ein Arm abgeschlagen ober abgebreht worden. Dies kehrt in den verschiedensten Abwandlungen wieder. Seine Brüder, vervielfältigte Mauis, erschienen in doppelter Form: als Halbgötter und auf der Erde. Aber bas Feuerbringen blieb stets die von ber Sage mit Borliebe behandelte That Manis. Nachbem er bas Keuer burch rot gesiederte Bögel erlangt hatte, vollendete er seine prometheische Laufbahn, indem er, durch böse Geister mit seinem Bater Rane verfeindet, biefen und bessen Bruber Kanaloa im Rätsellosen besseate, anariff und außer ihnen noch ein ganzes Heer von Geistern bewältigte. Kane und Kanaloa flohen aus bem Tempel in die Sohe, und Maui wollte ihnen folgen, als er sich plöglich von einem Burfgeschoß auf der Brust getroffen fühlte; dadurch verlor er seine übernatürliche Krast und siechte als sterblicher Mensch bald darauf an Krankheit hin. Welches Bündel von weltgültigen Gedanken und Bilbern! In anderer Weise wird Maui auf den Gesellschaftsinseln in Berührung mit der Sonne gebracht, indem man ihn als Priefter, ber ben Gottesbienst beendigen wollte, die eilende Sonne an ihren Strahlen festbinden läßt. Auf Hawaii brachte er die nach Tahiti geflüchtete Sonne zurud und schlug ihr ein Bein ab, damit sie langsamer gehe und seiner Mutter die Wäsche trodne. Und endlich finden wir ihn sogar als der Proserpina verwandten Gott, um bessen Rückschr aus der Unterwelt man jährlich beim Erntefest auf Aukuhiwa betete. — Überall wird das Keuer nur gegen ben Willen ber Götter zur Erde gebracht. Gin aus dem himmel gestoßener Gott erhält es auf Ulea burch Drohungen von dem alten Weibe Mafuike und bringt es nach Fakaafo, wo bis bahin die Speisen roh gegessen worden waren. Seitbem barf bas Feuer bort, weil bem Gott bes Tages heilig, nur bei Fischfang ober Entbindung des Nachts entzündet werden. Un das Feuermachen durch Reibung zweier Hölzer erinnern die Sagen auf Tokelau und Palau.

In biefe Reihe ber großen Götter Polynesiens fügt sich Tane, Kane ein, ber in nächster Berwandtschaft mit Rongo, Rangi ober Ru, bem himmel ober himmelsträger, steht. Rach ber Trennung bes himmels und ber Erde schmudte Tane ben himmel mit Sternen und stellte auf ber Erbe die krüppeligen Kinder als Bäume auf. Er erscheint also als Gehilfe und Vollender ber Schöpfung. Gine andere Sage läßt ihn ben ersten Menschen ober feinen Borfahren schaffen. In noch wesentlicherer Funktion löst er in ber Sage ber Maori die wichtige Aufgabe, seine Eltern Rangi, den Himmel, und Papa, die Erde, zu trennen und den Himmel emporzuheben. Als er dann in den Himmel stieg, um eine Frau zu suchen, erfuhr er, daß es dort nur Eine Frau gebe, erhielt aber von seinem Later Rangi den Rat, zu seiner Mutter zurückzukehren. Dort bildete er aus ber Hüfte bas Weib Hine und zeugte mit ihr eine Tochter. In Tane ihren Bater erkennend, flüchtete biese beschämt zu seinem Bruber und verwandelte sich im Zank mit Tane in bie Urahnin Hinenuitepo (Macht), während Tane auf ber Erbe blieb. Andem Tane seine Tochter überall suchte, fand er Rehua, seinen Bruder, das alles belebende Keuer, im obersten, zehnten Himmel. Dieser Besuch bei bem belebenden Feuer scheint Tane an den Prometheus=Titanen Maui anzuschließen, zumal er auch das Wasser des Lebens zum Schutz gegen Meru suchte und als ber Vater ber Bögel galt; beides hat er aber auch mit Tangaroa gemein. — Nehua war in Tahiti ein echter Sterngott, der Stern des Jahresanfangs, der die Zwillinge nebst den Plejaden zeugte und als herr bes Jahres galt. Sohn bes himmels ist ber Morgenstern, ber Leiter ber Schiffer, während der Abendstern als Sohn der Sonne, die Sternschnuppen als Atua und die Zwillinge als Menschensöhne bezeichnet wurden, die sich in den himmel gerettet hatten, weil sie ihre Trennung fürchteten. 19\*

a total di

Eng verbunden mit dem frausen mythologischen Gedankenbau und doch wieder eine Welt für sich find die polynesischen Borstellungen vom Jenseits, ein etwas veredeltes Spiegelbild bes irbischen Lebens, boch bem Diesseits viel näher als ber Welt ber Götter. Nur ber Herr der Unterwelt wird mit ihnen in einer Linie verehrt: Ikulco oder Hikulco, Mauis jüngerer Bruder, herr von Bolotu, des himmels ber Edlen, Gott und Führer ihrer Seelen. Neben seinem himmelsvalast sprudelt die Quelle des Lebenswassers, die die abgeschiedenen Kürstenseelen zu neuer Lebensfrische erwedt, Tote belebt, Kranke heilt. Ober er weilt in einer Söhle von Bolotu, die er nur nach der Länge seines mit der Erde verwachsenen Schwanzes verlassen kann, mit seinen Frauen und Kindern schwelgend und die Seelen der Häuptlinge und Matabulu zum Dienst zwingend. Da ein Durft nach Seelen zu seinen Haupteigenschaften gehört, aber burch eine von Söhnen Tangaroas geleitete Auswanderung seinem Reich Unterthanen entzogen worden sind, jo suchte er sie aus Tonga burch Herbeirufung der Fürstengeister wieder an sich zu ziehen. Im besondern hat er es auf die Erstgeburten edelsten Geblütes abgesehen: einst trat ein foldes Sterben unter diesen ein, daß Hituleos Fesselung durch Maui in der Erde und Tangaroa im Himmel nötig ward. 2113 Siuleo tritt er in Samoa an die Spipe ber Arieger, die er zum Siege führt, wenn er ihre Opfer aunftig aufnimmt; als Milu und als Wafea, zwei homologe Bälften Gines Gebankenbildes, kennen wir ihn in Sawaii. Die hier auf ihn und seine schattenhaften Gejellen sich beziehenden Sagen mögen uns die Mosaiksteine zu einem Vilde des Habes und Paradieses der Polynesier liefern. Milus Reich der Unterwelt wird fortbauern ohne Ende und hat von Anfang an bestanden; die Nachrichten barüber brachten Scheintote zuruck (vgl. die hawaiische Habesjage, S. 38). Es ist flach und fruchtbar, auch einigermaßen hell; alles wächst ba von felbst. In Milus Palasthof ist Gelegenheit zu aller Art Ergöbung. Milu selbst wählt die schönsten unter ben ankommenden Frauen für sich, die dann für alle anderen Akua tabu sind. Ein zweiter Herrscher ber Unterwelt ist Wakea, bessen Reich später begründet ward als bas des Milu. Beibe Reiche find tabu: man kann nicht aus einem in bas andere gelangen. Wakea herrschte auf der Erde, bevor er Gott wurde; auch Milu war ein Mensch, aber minder gut gewefen: in der Unterwelt beherricht Wafea die hohen, Milu die niedrigeren Seelen. Die abgeschiedenen Seelen entschweben in der Richtung der untergehenden Sonne nach den Inseln Kanes und springen entweder von einem Felsen ins Meer ober verschwinden durch ein Loch in der Erbe. In Dahu wird ein Ort in ber Nähe bes Westfans als biese Stelle genannt; bie Erinnerung an die ähnlich gelegene heilige Stelle Palaus liegt nahe. Aber die Seelen fommen nicht gleich in das Jenseits, sondern wandern einige Zeit an den Grenzen und können, wenn sie nur scheintot sein sollten, in die Oberwelt gurudfehren. Daher wird die frifd abgeschiedene Seele gefürchtet, weil ihre noch halbförverliche Erscheinung bis zum Wahnsinn erschreckt. In Milus Reich vergnügen sich die Scelen mit geräuschvollen Spielen; bei Wakea herricht weihevolle Ruhe. Der Ort für die Qual der Bösen, der als die Nacht des fortbauernd langen Todes und als dunkler, tiefer Plat an der Rückseite des Himmels, wo die Sterne hangen, bezeichnet wird, dürfte wohl aus einem fremben Gebantenfreis hierher getragen fein.

In Hawaii war es, wo sich, befördert durch großartige vulkanische Erscheinungen, Sagen von einer unterweltlichen Feuergöttin, Pele, zu einem Mythenkreis formten, der an die Hadesiagen anklingt. Weniger tiefgehende Beobachter schreiben ihr als der mächtigsten aller Götter nicht nur das vulkanische Feuer, sondern auch die hawaiische Sintslut zu. Als Pele ihre Neise nach Hawaii, zu jener Zeit eine ungeheure Öde und Büste, zwar mit den heutigen Bergen, aber ohne jüßes Wasser und selbst ohne das Weer, antrat, gaben ihr die Eltern das Weer mit, damit es ihre Boote trüge, und während sie auf Hawaii zusegelte, stieg die Flut, die nur noch die höchsten Spigen der Bergriesen sichtbar waren; aber bald darauf sank das Weer wieder, die es

seinen jetigen Spiegel erreichte. Pele zog sich mit ihren schreckensreichen Brübern und Schwestern, bem Fürsten bes Dampses, bem Blitz, bem Donnermann, dem Feuerspeienben, ber Bootzersbrecherin mit Feueraugen, ber Himmelsspalterin zc., in die Feuerberge zurück. In dem Getöse der Lavawellen hört der Kanasa ihre Stimmen. Pele wechselte oft ihre Sitz; vom Meergott Moana vertrieben, wohnt sie jetzt im Kilauea, dem einzigen gegenwärtig thätigen Vulkan der Gruppe. Auch nach der Vekehrung der Insulaner zum Christentum blied der Krater des Kilauea noch lange mit strengem Tahn belegt. Bis zur neuesten Zeit haben Fremde bemerkt, daß ihre eingeborenen Führer mit unbedecktem Haupte kleine Opfer, wie Glasperlen, Kovallen, Muscheln zc., mit dem Gruß: "Alloha Pele!" in den Feuersee warfen; und als Andenken an die einst mächtige Göttin mögen die haarähnlichen Glassäden, "die Haare der Pele", gelten, die nur im Krater des Kilauea gefunden werden.

Die Phantasie der Melanesier schwang sich nicht zu großartigen Leistungen in der Ausschmildung der seligen Gefilde auf; boch stattete sie den Weg dahin mit vielen und mannig: faltigen Sindernissen aus. Der Name Mbulu ber Fibschianer beutet auf das tonganische Bolotu; sogar bas hawaiische Ballspiel kehrt in Neukalebonien als Spiel ber Seelen mit Orangen am Meeresgrund wieder. Auf bem Wege nach bem Habes liegt zunächst eine Stadt, burch beren fämtliche Säufer die Schatten wandern, weshalb die Thoröffnungen alle in einer Richtung liegen. Dann müffen sie an einem Riesen vorbeigehen, der mit seinem großen Steinbeil alle zu treffen sucht; die Verwundeten muffen ewig als Geister im Gebirge umberirren, die dem Riesen Entsommenen erhalten nach ihrer Freisprechung burch Abengei Erlaubnis, sich am Geruch der Menschenopser zu ergößen. Um schlimmsten geht es den Seelen der Unverheirateten. Auf sie lauert Rangga-Rangga und, sobald er eine erfaßt hat, hebt er sie mit beiden Händen empor und wirft sie auf einen Felsen nieder, so daß sie entzweibricht. Darum war bei den Stämmen Fibschis die Erdrosselung der Witwe üblich, weil der Gott die männlichen Geister, die ohne Weib kommen, für Hagestolze ansieht. Stirbt bas Weib vor bem Mann, so legt ber Witwer seinen abgeschnittenen Bart unter die linke Achselhöhle der Leiche als Zeugnis. Der den Eintritt ins Jenseits wehrende Kämpfer tritt uns auch sonst in Welanesien entgegen. Salatau sucht am Eingang des hades der Bate-Infulaner die Eintretenden mit Reulen auf den Kopf zu schlagen. Es ist wohl berfelbe Geift, der in Fibschi als Samujal oder Samu und als Navujalo der Seele auflauert, um sie mit seinen Brüdern zu effen. Die Seelen der Gemeinen erliegen, die der Edlen gehen nach Mbulu ein. Diese gehen zu den Söhen eines Berges und finden in einem Abgrund Bater und Sohn mit einem Ruber in ber Sand; fragen fie, so werden fie hinabgefturgt und müssen durch die See nach dem Jenseits schwimmen. Warum Later und Sohn mit Ruber in der Hand, wenn die Seelen doch schwimmen muffen? Dan hat der Seelenfergen Sinn vergessen. Nur auf Fibschi nicht, wo die Einsteigeplätze der Seelen nordwestlich liegen und wo man Westwind von Galongalo, dem Ort des Schwimmens her rauschen zu hören glaubt. Nach dem Tode ihres Königs gehen die drei ältesten Wänner des Stammes mit Tüchern in der Hand an das Ufer des Fluffes, um der Seele Geleit zu geben. Dort rufen sie laut nach dem Fergen und warten, bis sie eine größere Welle auf das Ufer zurollen sehen, das Anzeichen des unsichtbaren Kahnes. Sogleich wenden sie ihr Gesicht ab und rufen: "Steige ein, Herr!"; dann gehen sie so schnell wie möglich bavon, denn keines Lebenden Auge darf der Einschiffung zusehen. Die Leiche selbst wird wie gewöhnlich begraben.

Die vom Jenseits ausgeschlossenen Seelen kommen um oder kehren zurück, um, wie die beim Seelenkampf Verwundeten, auf der Erde ruhelos umherzuschweisen. Und das gleiche Schicksal ist denen bereitet, die mit dem ins Grab mitgegebenen Walsischzahn nach dem Vaum von Takive-lajawa werfen, ohne zu treffen, ferner nach sidschianischer Sage untättowierten Frauen und

Geizigen. Auch sonbert sich dieser gefahrenreiche Seelenweg in Stationen, auf beren jeder die Seele noch einmal stirbt. Geizhälse, Mörder und andere Sünder werden nach dem Glauben der Salomon-Insulaner einer Läuterung badurch unterzogen, daß sie in häßliche Kriechtiere, Schlangen, Kröten 2c., verwandelt werden. Ühnliche Spuren undeutlicher Vorstellungen von Lohn und Strafe in der Ewigkeit sind überall zu sinden. Ursprünglich ist aber wohl die Vorstellung der Fidschianer nicht, daß die Seelen vor Dengehs Richterstuhl zu treten haben.

Gewöhnlich steigen die Seelen mit der Sonne in den Dzean, um am nächsten Tage bei ihrem Aufgang in die andere Welt zu gelangen. Daher liegen die Inselvorsprünge, von wo aus die Seelen den Sprung ins Dunkle wagen, im Westen.

Wo, wie bei den Fidschianern, zwei Seelen sedes Menschen und Dinges: der Schatten und das Spiegelbild, unterschieden werden, geht nur die dunkle zur Unterwelt, während die dem Spiegelbild gleichende am Grabe bleibt. Man will damit das Wiederkommen im Traum erklären. Die andere Vorstellung setzt der Seele auch im Jenseits ein Ziel, indem sie auf die höchste Stuse des Lebens in Mbulu die Vernichtung folgen läßt; aber diese Vernichtung personisiziert sich und nimmt in anderer Tradition den Charakter des Häuptlings der Seelen in Mbulu an, der also dann wahrscheinlich als seelenessender Gott gedacht wird. Andere aber lassen die Seelen an ihrer Stelle bleiben, bis die Erde durch Feuer zerstört und erneuert ist.

In den Hauptzügen ähnelt die melanefische Geister- und Götterlehre sehr der polynesiichen. Man geht nicht zu weit, wenn man fagt, bag bas Grundgewebe ber melanefischen Mythologie aus polynesischen Fäben bestehe; eigentümliche Züge find nur hineingewoben, beruhen häufig auch in einer Abschwächung schon vorhandener Fäden und Farben. Bei der Mannigfaltigkeit der Götter im polynesisch=melanesisch=australischen Gebiet ist wenig Gewicht darauf zu legen, wer an ber Spite steht: von Insel zu Insel ändern sich Name und Würde bes Herrn der Götter. Nur in den Erzählungen von der Weltschöpfung und von der Unterwelt ift mehr Stabilität zu erkennen. Auf Fibschi gilt als bas haupt aller Götter und Menschen Dengeh, Tengei ober Abengei. Dengeh soll sich anfänglich frei umherbewegt haben, bann aber als Schlange mit seinem geringelten Schwanz in die Erbe verwachsen sein. Darin gleicht er dem tonganischen herrn bes Seelenheims und Dianua, bem herrn der Seelen in Reukaledonien. Seitdem ift er Erdbeben=, Sturm= und Jahreszeitengott. Dan fagt, daß, sobald sich Dengeh schüttle, fruchtbare Regen fallen, an den Bäumen köstliche Früchte hangen und die Namsselder eine vorzügliche Ernte liefern werden. Dengeh ist aber auch ein Gott des Zornes, der sich in schrecklicher Weise kundthut. Er straft und züchtigt sein Volk, bald durch Vernichtung der Ernte, bald durch Fluten; ja, er könnte mit Leichtigkeit die Menschen von der Erde vertilgen, denn seitbem er in den Tiefen der Erde wohnt, plagt ihn so unersättlicher Hunger, daß er die ganze Welt in sich hineinziehen und verschlingen möchte. Je nach bem Verwandtschaftsgrad mit Dengeh zer= fallen in Fidschi die Götter in verschiedene Klassen. Man spricht, wie in Polynesien, von der Götterfamilie; von Later, Sohn, Tochter; Mautu-Maui, der Schöpfungsgehilfe Dengehs, wird Brotfrucht und Sohn bes obersten Gottes genannt. Daneben hat Dengeh noch mehrere Söhne, die Gebete für ihn empfangen; die Enkel find Götter der Landschaften, die entfernten Berwandten untergeordnete Götter der Stämme. Symbolisierungen von Eigenschaften oder Gaben, in rober Uppigkeit an Indien erinnernd, find unter ihnen: die mechanische Geschicklichkeit mit acht Armen, die Weisheit mit acht Augen, Waluwakatini mit achtzig Magen. Auch die zwei Seelenfergen und die aus dem Ellbogen geborene Rokomutu werden als Dengehs Kinder angesprochen, wofür die Echöpfungs: und die Sintflut- Sage die nähere Begründung liefern.

Die Menschen werden aus Steinen ober Erbe von bem Schöpfergott und seinem Genoffen geschaffen, ober sind einfache Rachsommen ber Götter selbst, von benen immer zuerst ein Beib,

zum Opfer gebracht werben. Daneben hatten die Feld= und Erntegötter die größte praktische Bebeutung. Ein Teil ihrer Eigenschaften konnte auf Tangaroa, Tu, Tane übertragen, mit und in diesen verehrt werden. Es gab da günstige und schädliche Götter. In Tonga wurde einer beim Pflanzen und Ernten verehrt, ein anderer um Bewässerung der Felder angesleht. Aber die Windgöttin stürzte, wenn mißachtet, die Pflanzungen um. In Neuseeland wurde das Vild Tikis, des ersten Menschen, bei der Ernte verehrt.

Heben wir zum Schluß einen aus der Schar der Heroen heraus. Mächtig tritt uns Tamahati, Stammvater der Maori, entgegen, dessen Thaten so groß waren, daß sich eine Himmelstochter zu ihm gesellte. Als diese nach der Geburt eines Kindes zum Himmel zurücksloh, kletterte auch Tawahati in einem Spinngewebe empor. Seine Schwäger brachten ihm jedoch Bunden bei, und um sich zu rächen, rief er eine Flut hervor. In der einen Überlieferung heißt es: im Jorn auf das kristallene Himmelszelt stampsend, zerbrach er es, und die Flut brach hervor. In der anderen Sage aber betet der Held, von seinen Verwundungen durch seine Frau Hirepiripiri wiederhergestellt, zur Vernichtung seiner Feinde die Flut herab. Seitdem wurde Tawahati als Seelensührer, der die Seelen der gestorbenen Häuptlinge von der Erde in den Himmel führt, beim Begräbnis gestühnt. Erdenstampser treten ums auch in Tonga entgegen: Huanaki und Fao schwammen von Tonga nach Niue, stampsten auf die Insel, um sie höher aufsteigen zu lassen, und riefen durch ein zweites Ausstampsen die Pflanzen hervor, aus deren einer das erste Menschenpaar entstand.

Das herabsteigen der Himmelsbewohnerinnen zu den erdgeborenen Helden kehrt in anderer Form in vielen polynesischen Sagen wieder. Als es Langis, des Himmelsberrn, Töchtern im leeren Hause zu einsam wurde, machten sie sich neugierig auf, das Bolk da unten auf der Erde näher anzuschen. Gerade waren die Fürstensöhne zum festlichen Ravatrinken versammelt, als die Göttinnen niederstiegen und durch ihren Schönheitszauber rasch blutigen Streit und Kampf entsachten. Dis nach Bolotu drang das grause Getöse, so daß die Götter in ihrem Bersammlungssaal ausschrecken; rasch eilte Langi, die Störenfriede zu strasen. Doch die älteste Tochter war bereits von den erhipten Rivalen im wilden Umherzerren zerstückelt worden, und der jüngsten schlug der erzürnte Bater selbst das Haupt ab. Dieses, in die See geworsen, ward zur Schildskröte; seitdem ist diese den Häuptlingen als Speise verboten.

Die Sage vom Sündenfall, der die göttergleichen Menschen sterblich macht, kehrt in der Abwandlung einer weltweit verbreiteten Form wieder. Während früher der Greis einsach die alte Haut abstreifte und in neuer, verjüngter Gestalt erschien, starben auf den Salomon= und Banks-Inseln alle lebenden Wesen so: Eine alte Frau warf in gewohnter Weise ihre Haut ins Wasser. Doch blieb sie an einem vorstehenden Busche hangen. Die verzüngte Mutter kehrte nun nach Haufe zurück. Da aber ihr Kind sie nicht wiedererkennen wollte, mußte die alte Haut wohl oder übel gesucht und wieder übergezogen werden. Seitdem stirbt jedermann. Auf Lifu kam der Tod mit der besten Frucht der Insulaner, der Yamswurzel, in die Welt. Als von den in Tiere verwandelten Söhnen des ersten Menschen die Natte aus den Pflanzungen des im Erdmittels punkt lebenden Greises durch ein Loch die Namswurzel auf die Erdobersläche brachte und diese gestlanzt wurde, begannen die Wenschen zu sterben, weil für das gestohlene Nahrungsmittel Menschenleben gesordert wurden. An Sündenfall erinnert es auch, wenn Gott Nobu Erromango sür immer verläßt, nachdem er die Nenschen geschaffen hat. Aus Bate wird erzählt, daß die Vewohner während der Abwesenheit Augerains eines Tages dessen große Muschelschalen verbrannten und zur Strase zum Sterben verurteilt wurden.

Dem Sündenfall der Menschen entspricht eine Periode allgemeinen Verfalls und Hersabsinkens der Götter. Dabei spielt die Tierwerdung des Hauptgottes eine so große Rolle, daß man darin eine Rechtsertigung der sinnlosen Tierverehrung sehen darf. In Fidschi erzählt

man von Dengeh: Als er sich einmal in einem klaren Bache beschaute, war er überrascht, wie häßlich er sei. Deshalb nahm er die Gestalt einer Schlange an; "denn wenn ich ein häßlicher Mensch bleibe, werde ich verachtet sein; wenn ich aber eine Schlange din, wird jeder mich sürchten und mir gehorchen". In der Bevorzugung des Tier-Jools liegt wahrscheinlich etwas Späteres vor, eine Rückbildung. Die reinere und höhere Verehrung eines Herrn sant zu der eines Reptils herab, an Stelle von heroischem Mut und Weischeit trat die Furcht. So sind auch die Halbgötter Erzeugnisse verberbterer Zeiten, die, mit den alten Göttern unzusrieden, andere suchten. Auf Fidschi begab sich eines Tages ein Häuptling auf die Berge und ries: "Wer will mein Gott sein?" Als keine Stimme antwortete, stieg er an das Meer hinab und wiederholte den Rus. Da antwortete ihm eine Schlange: "Ich will dein Gott sein." Der Häuptling war bereit, die Schlange anzuerkennen, und ward ihr Priester. Auch in Schlangengestalt war die Verehrung nicht andauernd; denn als sich Dengeh, mit dem Ende seines Schlangenleibes in den Urgrund versteinert, in der Höhle von Raki Raki zum Schlase niedergelegt hatte, wurde er nur noch von seinem alten Diener Uto besucht, der indes bei der zunehmenden Lauigseit der Verehrer meist mit leeren Händen kam.

Ohne erkennbaren tieferen Zusammenhang mit den übrigen umthologischen Vorstellungen steht eine an vielen Orten wiederkehrende Flutsage. Bald ist der oberste Gott der Verursacher, bald machen Heroengötter den Fluten Bahn. Der sidschianische Dengeh ist auch der Neptun Melanesiens; seine Beziehungen zu Tangaroa und Maui, den Meerbeherrschern und Flutenerzeugern, vassen bazu. Als Dengeh noch als großer Häuptling am Meeresstrande wohnte, fing einer Krieg mit ihm an; da ließ er vom Norden her den Dzean über alles niedere Land ein und versenkte den Eindringling, er selbst flüchtete auf die Berge. Als ein andermal seine Zwillingssöhne seinen Lieblingsvogel, einen ichon gesiederten Sahn, ber ihn jeden Morgen wedte, getötet hatten, überschwemmte er bas ganze Land. Die Zwillinge trieb er zulet in ben Nevadistrift, wo sie die Schutgottheiten ber Anfertiger von Kanoes wurden; baher haben hier die Schiffszimmerleute eine fast geheiligte Stellung, wie in Tonga. Auf Palau erzählt man folgende Sintflutsage: Die alte Frau Milath, die die vier großen Länder gebar, lebte in vorgeschrittenem Alter in dem Lande Mgarckobukt in Ejrraj. Als bamals gerade die Leute dort einen der sieben Kalit erschlagen hatten und bessen Freunde, ganz Balau burchstreisend, bei Milaths Hause ankamen, lud biese sie freundlich ein und fraate nach ihrem Beachr. Die Suchenden erklärten, sie wären Freunde des Bermisten. Die alte Frau gab ihnen zu effen, teilte ihnen aber die traurige Nachricht mit, daß er von den Leuten seines Landes erschlagen worden sei. Da beschlossen die Freunde im Zorn, das gange Land zu verberben mit Ausnahme der Milath. Sie rieten ihr baher, sie solle sich aus Bambus rohr ein Floß machen. Dieses solle sie an einer langen Ankerschnur aus Lianen vor dem Sauje angebunden bereit halten, kurz vor dem Bollmond viel Nahrungsmittel darauf bringen und auch darauf schlafen; denn es komme eine große Flut. Die Frau that, was ihr geraten worden war, und da überschwemmte das Leasser alles trockene Land; nur das Floß der alten Milath trieb auf der Oberfläche. Bald aber wurde das Lianentau zu kurz, Milath wurde vom Kloffe weggeriffen und ertrank. Sie trieb leblos gegen einen Felsen und verwickelte sich mit ihren Haaren in den Asten eines Baumes, wo sie suchende Freunde fanden. Rach den einen wurde nun die Leiche in einen noch heute vorhandenen Stein verwandelt, nach anderen durch ein Kalitweib, das ihre Bestalt annahm, wiederbelebt, worauf die suchenden Männer mit ihr jene fünf Kinder zeugten, von benen die Bevölkerung der Palau-Inseln abstammt. Die Banks-Insulaner haben etwas Uhnliches. Ubrigens find diese Fluten nicht immer Strafgerichte. Dengeh verurfacht fie schon, wenn er sich umdreht. Mit den Fluten werden, wie überall, Wandersagen in Verbindung gesett; und fo knüpfen felbst geschichtliche Wanderungen ber pazifischen Bölker daran an.

Der Dienst der Götter ist nicht ausschließlich Sache der Priester; doch nehmen sie insofern eine hervorragende Stellung ein, als sie mit den höchsten unter den Himmlischen verkehren und ihre Heiligtümer und Opfer besorgen. Nichts gilt für heiliger, als die mit den Göttern zussammenhängenden Dinge: Tempel, Idole, Opfer, Feste, und was dabei gebraucht wird, die Tiere und Bäume, wo sich die Götter zuzeiten aufzuhalten pslegen, und alles dergleichen. In Tahiti ist die Sitte auf die christlichen Kapellen übergegangen, daß dei der Einweihung eines Gotteshauses der König als die heiligste Person des Volkes zuerst allein hineinging. Jedermann verehrte zunächst den Gott seines Hauses. Zum Familiengott betet vor dem Abendessen beim Fener der Hausvater, den Familiengöttern bringt bei häuslichen Festen der Alteste den Avaz Becher. Dem vom Priester bedienten Gemeindegott aber wird das Kind bei der Geburt geweiht; er erscheint in Gestalt von Tieren (s. oben, S. 284), deren Bewegungen als Vorzeichen von den Priestern gedeutet werden. Und den großen Nationalgöttern endlich dienen Priester, die entweder selbst Häuptlinge oder den Häuptlingen eng verbunden sind. Daher auch die misverständliche Angabe: Privatlente hätten ihren Göttern persönlich gedient, Häuptlinge aber durch Priester.



Ein Liebeszauber aus Reuguinea. (Christy Collection, London.) 1/5 wirfl. Größe,

Diese Priester bezeichnet in Tonga der Name "Abgesonderte", denn sie sind Mensichen von einer besonderen Seelenart. Die Nachkommen hält man fürähnlich begabt; so ist die Priesterschaft innerhalb einer Familie erblich neben der des Häuptlings, oder es sind die Häuptlinge selber erbliche Priester. Ein gewisses Gottesgnadentum erstreckt sich bis auf die Dorshäuptlinge. In Samoa

burfte das Feuer im Hause eines Häuptlings nicht ausgehen, auch nachts nicht. Wer bem Dorfhäuptling die schuldigen Erstlinge nicht darbringen wollte, wurde von Unglücksfällen getroffen; benn dieser teilte die Steuer mit dem Aitiu. Hohe Häuptlinge bleiben beim Kriege im Dorfe zurück, um durch Gebet zu helfen; aber in schweren Fällen werden Priester in die Schlacht mitgeführt, den Feinden zu fluchen. Auf Hawaii ging wenigstens auf Ein Glied einer Häuptlingsfamilie die priesterliche Weihe über. Der Priester wird von den abgeschiedenen Seelen besessen, und sein Familiengott ist sein Helser. Neben bieser Begeistigung ist ihm burch Tradition eine Reihe wertvoller Kenntniffe eigen, wovon die wichtigsten auf die höchsten Götter zurückgeben und eine Quelle großen Einfluffes find. Wenn es gelingt, von einem Mitmenschen irgend ein Teil: den zu erlangen, so kann darüber burch Zauberei ber Priester, in bessen Hand also Heil und Unheil ihrer Mitmenschen steht, Macht ausgeübt werden. Daher durften sich auf Hawaii die Spucknapfträger nie weit vom Häuptling entfernen. Reliquien von Verstorbenen gaben die wirksamsten Zaubermittel ab. Auf Mare ein Haarbüfchel, die Augenbrauen, Unochen, Finger= und Zehen= nägel eines Priesters, in Neufaledonien Fingernägel, in Tonga Anochenfiguren in Menschenform, auf Samoa die Tapazeuge, die von berühmten Vorfahren getragen waren: das find folde Talismane. Den größten Wert legt man aber auf den Schädel, der in den verschiedensten Arten präpariert, präserviert und verehrt wird. In gewisser Mischung langsam verbrannt, wirken Haare, Rägel 2c. eines Menschen krankheit= und selbst todbringend auf ihn zurück. Wird ein Anochenteilchen eines Leichnams in Blätter gewickelt und unter Absingen einer Strophe auf ben Weg gelegt, jo wird ber, dem der Zauber gilt, von Geschwüren, Ausschlag zc. heimgesucht werden. Die Priester der Maori töten ihren Keind, indem sie seinem Bild einen Stein als Herz einsetzen. Reben den Priestern gab es in Reuseeland eigne Zauberer, in Samaii Astrologen; hier waren die Söhne Hinas, der polynesischen Selene, durch ihre Großmutter in der Zauberei unterrichtet worden. Auf Wissen warb bei den Priestern hoher Wert gelegt: ihr Name Tohunga, wörtlich Zeichendeuter, wurde in Neuseeland auf jeden angewandt, der in irgend etwas, sei es im Kahnsbau oder Versertigen von Speeren, Vorzügliches leistete; er war "Gelehrter". Sämtliche Tohunga eines Stammes von Neuseeland betrachteten den Gelehrtesten als Tino Tohunga, den Höchsten, und dieser lebte mit dem Arifi oder Häuptling. Wo es Barden, wie auf den Markesas, nicht gab, waren die Priester auch Träger der historischen Überlieserung; so die Kahuna Hawaiis.

Die soziale Stellung der Priester sinden wir bei den verschiedenen Gruppen versichieden. Außerlich kennzeichnet sie die Tättowierung (bei den Maori Wellenlinien der Stirn) und ein langer Stab. Priesterkönige, Ariki, bildeten die Spipe des sozialen Ausbaues der Maori.

Sie zogen nicht in ben Krieg, sondern überließen bas einem aus ber Verwandtschaft gewählten Säuptling. Sie bewahrten die Kraft bes Tabu-Auferlegens, wenn auch die Häuptlingsschaft auf einen anderen übergegangen war, und rühmten sich, einem älteren Zweige bes gemeinsamen Stammbaums entsproffen zu fein. Mur ber Arifi fennt die heiligen Gefänge. Der Plat, wo er faß, mußte als tabu umgangen werden; seinen Kopf zu berühren galt für töblich. In Tonga stand neben und in gewisser Beziehung über bem Fürsten ber weibliche Priesterfürst in ber ältesten Nichte bes Tuitonga. Im übrigen waren nur Priester die dauernd Inspirierten, auch wenn fie nur ablige Diener waren. Die Kahnbauer besaßen als Diener Tangaroas priesterliche Gerechtsame; auf Dahu war ein Säuptlina zugleich Priefter, Schulmeister, Fischer und Verfertiger hölzerner Schalen. Bei den Markejas-Infulanern stehen an der Svike der tabuierten Stände Atua (göttergleiche Propheten); es folgen die erblichen Häuptlinge; die unter Krämpfen prophezeienden Tua, die nach ihrem Tod als Atua Opfer erhalten; die Tahuna, die nach der Uberlieferung opfern; die Duhou (Moa) oder Gehilfen des Opferpriesters; die Toa ober Kriegsanführer und endlich die Nati Kaha, die die Flüche ausstoßen. Auch in Hawaii ging der Priester bem Fürsten voran. Und öfters mag ber Streit um bas Seiligtum ober um die Vorzüge ber Priefter Unlaß zu Stammesteilungen und Wanderungen gegeben haben: Wanderungen ber von Prieftern geführten Idole bilden einen interessanten Teil der polynesischen



Gin Bertzeug melanefifden Aberglaubens jur Aufbemahrung von Zaubermitteln. (Aufeum für Böllertunbe, Berlin.)
1/2 wirtl. Größe.

-151 Jr

Wandersage (vgl. S. 161). Um seinen Einfluß zu erhalten oder noch zu steigern, mußte der Priester nicht geringe Opser bringen. Bei den Maori lebten die Tohunga ehelos, aber der höchste Priester des Stammes mußte sich verheiraten, um die Erbsolge aufrecht zu halten. Ferner hatten die geweihten Tauira zu fasten und wohnten abgesondert vom übrigen Volke mit dem Priester rings um den Tempel.

Yap, Nukuor und andere mikronesische Inseln haben einen Priesterhäuptling und solche Priester, die sich unterschieden von Zauberern. Durch Betrug gelten als Orakel unsichtbare Maslits, hinter benen Priester stehen, die Häuser in einer Anzahl von Bezirken und in jedem ein Weib besitzen, das ihnen geweiht bleibt. Manche erlangen großen Sinskluß durch den Verkehr mit heiligen Tieren. Endlich trägt das Tadu-System auch hier dazu bei, Sinschränkungen zu schaffen, wodurch sich die Priesterschaft die Möglichkeit zu Singriffen in alle Lebensverhältnisse offen hält. Bei ganz kleinen Stämmen übernimmt der Alteste die Verwaltung des Kultus, in größeren Gemeinschaften tritt ihm ein Priester zur Seite, der Arzt, Wettermacher und Zauberer ist. Er muß



Tempelauffat aus Ren Wedlen: burg, eine menfcliche Geftalt aus Dusiden und Emficoleitrebfen. (Binfeum fur Becteifunde, Berlin) 1/2 wertt. Grebe.

fähig sein, in Ekstase zu geraten. Die Tradition wird in der Familie gehalten: der Priester wendet sich in seinen Beschwörungen zunächst an seine eignen Ahnen um Inspiration. Wer Ahnen hat, an die auch andere glauben, ist doppelt geseignet, Priester zu sein.

Die Priefter weissagen aus bem himmel, aus bem Bellen ber Hunde, Krähen ber Hähne 2c. ober aus eignen Drakelwerkzeugen. Vor einem Kriege prophezeit der Maori-Priester, indem er geschnitzte Stäbe nach der Zahl der freundlichen und feinblichen Stämme auf einem Sandhügel auf: stedt und mit einem Bündel zusammengebundener Stricke danach wirft; die Vorbedeutung ist günstig, wenn die Stäbe aufwärts fallen. Vor jedem Unternehmen sprach der Maori Zaubersprüche; jedes Lied hat seinen Ahnthmus und ist in Verfe geteilt, damit es leichter von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt werden fann. Andere Gefänge wirken entfühnend. Die Mata oder Vision spiegelt die Zukunft. Nächtliche Gesichte werden als Reisen der Seele ins Geisterland gebeutet; deshalb find Träume für die Beschlüsse des Stammes maßgebend. Der Priester auf Hawaii machte beim Prophezeien mit der Steinart die Zeichen des Donnerns und Bligens, um den Himmelsgott zu Hilfe zu rufen.

Ilnter großen Zeremonien fand die Weihe des Priessters statt. In Neuseeland, wo es eine Art von Priestersschule gab, stand der Kandidat unter einem Zweigdach, mit einem Fuß im Wasser, mit dem anderen auf dem Lande. Durch das "Haupt der Quellen" wurde die Geheimwissensichaft der Priester den Schülern mitgeteilt. Diese Lehre ers sorderte außerordentliche Sorgfalt: ein einziges falsches Wort bei Beschwörungen konnte alles vergeblich machen, selbst den Priester töten. Die Gemeinde, der Stamm waren stolz, wie auf ihren Gott, so auch auf dessen erprobte Priester.

Der Priester ist in kleineren Verhältnissen zugleich Arzt; wo aber größere Menschenmassen vereinigt sind, auf Hawaii, Tonga oder Neuseeland, gibt es eine besonders mit ärztlichen Leistungen beschäftigte Art von Priestern. Hauptsächlich kommt es darauf an, von der Gottheit etwas über die Kranksheit des Patienten zu erfahren. Unter Beschwörungen richtet daher der Priester, neben dem Kranken sitzend, Fragen an die Gottheit und erhält in kreischender Stimme Antwort. Kranksheiten, die durch die Priester nicht geheilt werden können, werden als "von den Vorsahren her" bezeichnet. Die Aufzgabe der Priester in der Nechtspflege besteht darin, den Verbrecher durch geheime Mittel aussindig zu machen. Sie

schauen ihn im Wasser; wenn sie ihn nicht erblicken können, reiben sie Feuer und sprechen einen Fluch über ihn aus. So versucht man auch den Urheber von rätselhaften Todesfällen durch

Zauberkünste zu ermitteln. Auch die meisten Gottesurteile liegen in der Hand der Priester: in Hawaii mußte der Verdächtige die Hände über Wasser halten, das im Gefäß nicht zittern durfte, während ihn der Priester anblickte.

Tänze und Gefänge sind unentbehrlich beim Gottesdienst, besonders beim Brotsruchtscrntefest. Entweder hat man dabei Tanzstäbe (j. Abb., S. 164, Fig. 1), oder die Wirkung besteht nur auf zusammenstimmender Bewegung der Arme und Beine. Von laseiven Tänzen der Palau-Weiber, die zu Ehren einer weiblichen Gottheit in Mondscheinmächten ausgeführt werden, hörte Semper; man hielt ihn aber im Dunkeln darüber. Zu von Mädchen gedichteten Gesängen wird zu Ehren glücklicher Kopfjäger getanzt. Vote Bemalungen des ganzen Oberkörpers und der Beine sind dabei Sitte. Ein guter Teil der Gottesverehrung besteht aber auch im Schweigen. Götter, die keine Tempel haben, bürfen nicht durch lautes Gehen oder Nusen gestört werden. Wenn Rongala auf die Insel Fais herabsteigt, darf weder gesprochen, noch gesärmt werden; die Bewohner nähern sich dem Walde nur in Kestsleidung und leise.

Der heiligen Orte find es mancherlei. Man barf nicht immer an Bauwerke benken: bei ber Allbeseelung ber Welt läßt sich die ganze Natur als Tempel betrachten. Heilig sind Orte nur burch an ihnen weilende Geifter: in einfachen Berhältnissen war bas haus des Priesters, wo nie das Feuer erlöschen durfte, der Plat der heiligen Handlungen. Jedes Grab ist an sich heilig. Allen diesen Räumen wohnte ein Untrecht bei. Der hier geübte Seelenkult schuf Berehrungsorte, wo sich mit ber Zeit auch ber Dienst anderer Geister auschließen konnte. Orte, ausschließe lich zur Verehrung der Götter bestimmt, gab es überhaupt mehr in den östlichen Inselgruppen; aber ursprünglich waren auch diese bloß Begräbnispläte. Da nicht beim Tode jedes Vornehmen ein neuer Begräbnisplat geschaffen wurde, sondern die Beisetzung in dem Heiligtum eines Borfahren geschah, so summierte sich dann die an dem Orte haftende Heiligkeit. Große, achteckige Steinbauten mit Treppen waren felten, nur für die Vornehmsten bestimmt, und scheinen in neuerer Zeit abgekommen zu sein; gewöhnlich errichtete man rechteckige Erbhügel von 3—12 m Höhe, unten mit einem niedrigen Wall umgeben. Auf der oberen Fläche, die oft gepflastert war, standen ein oder mehrere zierliche Häuschen, deren Boden sorgfältig mit kleinen Kieseln ausgelegt war, die das Grab bedeckten. Un der einen längeren Seite führten zwei oder drei hohe Stufenabsätze auf die Flache, die mit Mauern ober Zäunen auf den anderen drei Seiten umgeben war; barauf standen die hohen Gerüsten gleichenden Altäre, ferner Götterbilder, wovon einige auch auf den Ringmauern befestigt zu sein pflegten, einzelne Häuser für die Briefter, selbst heilige Bäume. Und auch die Bilber ber Hauptgötter waren nicht jederzeit in den Tempeln: nur bei feierlichen Gelegenheiten wurden sie durch heilige Träger, die kein weiteres Geschäft betreiben durften, aus dem Hause des Priesters in den Tempel gebracht. Auch in Mikronesien dienen als Berehrungsstätten (Marae, Amalau) Umzäunungen, Holz= und Steinbauten, die häusig mit Grabstätten zusammenfallen. Dolmenartige Steinbauten im Inneren von Rotuma, frühere Gräber, achteckige bei Metalanim auf Ponapé, dreifach ineinander geschachtelt und in kellerartigen Bertiefungen mit Knochen gefüllt, ähnliche Bauten auf Ualan sind solche "Maufoleen". Undere heilige Steinerhöhungen stellen in einem Treppenaufgang, deffen Spite ein aufrecht stehender Stein front, eine kleine Stufenppramide dar. Die Kalits auf den Palau-Inseln wohnen in achtedigen Holzhütten, in beren Innerem aus Brettern ein kleiner Verschlag errichtet ist, während außerhalb der Briefter wohnt, durch den jener Geist zu den Menschen spricht. Genau so ift es in Kibschi. Doch reißt auch hier die neue Zeit Altes ein. Schon Semper sah Ralits in einfachen Hütten wohnen. Heilige Orte find auch bei den Melanesiern die Gräber, die Orte, wo die Schädel und jonstigen Reste der Ahnen aufbewahrt find, und die von Geistern mit Vorliebe besuchten einjamen Plate in Wäldern, an der Kuste (f. Abbildung, E. 295), auf

Berggipfeln, in Höhlen. Die Gemeindehäuser kommen Tempeln am nächsten. Auf den Salomon-Inseln heißen sie heilige Häuser; der Name "Teufelshaus" ist natürlich europäischer Phantasie entsprungen. Aber niemals dienen sie ausschließlich religiösen Zwecken.

Tiefgreifenden Einfluß auf das Leben biefer Bölker hatte die Thatsache, daß sie ihre Götter nicht eigentlich abbildeten, sondern vielmehr sie sich nur zeitweilig in willkürlich gewählte Dinge verkörpert dachten. Solche Fetische waren aber nicht unbedingt notwendig zum Berkehr mit den Göttern. Leises Beten unter lispelnder Bewegung der Lippen ward wie bei uns zum himmel hinauf gerichtet; auch setzte ber Sprachgebrauch in hawaii bem Gespräch mit unsichtbaren Wesen die Verehrung ber Ibole entgegen. Die Ibole wurden aber nur bann verehrt, wenn sich der Gott (Alua) darin niedergelassen hatte; und dies wußte durch Beten und Opfer der Priefter zu erzielen. Die Wahl ber Gegenstände war willkürlich: Flechtwerk, Solz, aber nur heiliges vom Baume Casuarina equisetifolia und bloß, wo dieser fehlte, von Calophyllum, Ficus, Cordia. Steine wurden am häufigsten verwandt. Holzblöde, roh gearbeitet, mit einem zur Not erkennbaren menschlichen Gesicht und häufig mit übermäßig starken Geschlechtsteilen ausgestattet, ähnlich gearbeitete Steinblode, selbst imposante Statuen, wie auf ber Ofterinsel (j. Abbilbung, S. 284), und riefige Steinfiguren, Geifter bes Sanbes und ber Felsen kommen unferem Begriff von Götenbild am nächsten (f. bie Abbildungen S. 279, 287 u. 289). Aber gerade sie empfingen oft weniger Verehrung als die gang willkürlichen Gebilde, wie etwa ein Stuck Solz, mit Schnüren umwunden, ober ein mit Rofosfasern umwundener Bananenzweig. Man muß nicht in jeder geschnitten Figur ein "Götenbild" sehen wollen: Bilbschniterei wurde ja mit Neigung und Geschick gepflegt. In ben Steinbildern bürfen wohl Reste eines Kultus vermutet werden, ber in engerer Beziehung zu ben mythologischen und geschichtlichen Vorstellungen stand als ber Dienst formloser Holzblöcke. Im Westen stehen biese Bilber ihrem Ursprung offenbar noch viel näher. Ift ein Papua gestorben, so schnitt sein Sohn ein Vildnis, stellt es in seinem Hause auf und ruft es in wichtigen Lagen an; stirbt der Bildhauer felbst, so verfertigt bessen Sohn wieder ein Idol von ihm und wirft vielleicht den nun unnütz gewordenen Großvater beiseite. Aus Neulauenburg kennt man Doppelidole, die als Ahnenbilder von Shepaaren gedeutet werden. Aus biesen Seelenbilbern können bei schematischer Darstellung Göbenbilber hervorgeben. Die 15—20 cm hohen Ivole von Dore auf Neuguinea stellen unweigerlich ein geschlechtsloses Individuum, stehend und die Arme auf ein ornamentiertes Geländer gestützt, dar (f. Abbildung, 3. 279). Diese Entwickelung verset die Ahnenbilder aus dem Hause in die Offentlichkeit. Auf den Salomon-Jujeln stützen solche rohe Bildwerke das Dach des Versammlungshauses. Der Joolbildnerei in den berühmten Kedergößen Hawaiis lag wohl ursprünglich der Gedanke an die mythologischen Bogel, 3. B. den heiligen Alae-Bogel (f. oben, S. 283), zu Grunde; auf Tonga war der Schukgott eines Stammes symbolisiert burch eine gefaltete Matte mit roten Federn; auf Neuland wurden rote Febern verstreut, um Fruchtbarkeit hervorzurufen.

Jole werden auch an Orten aufgestellt, wo man unmittelbare Hise von ihnen erwartete: längs der Wege wurden in Hawaii mit Gras umwundene Steine als Lokalgötter aufgestellt, und auf Vergwegen opferte man vor aufgerichteten Steinen gegen Sturz. In diese Klasse geshören auch die Göttersußstapsen in Stein, woran sich die Sage oft noch in ziemlich neuer Zeit gehestet hat: so hinterließ ein Häuptling bei Taupa auf Neuseeland seinen Fußtritt in einem Telsen, und die Fußstapsen eines von Kamehameha in der Schlacht getöteten Häuptlings wurden noch Virgham gezeigt. Der Tempelsriede war überall, wo die sozialen Verhältnisse entwickelter waren, anerkanntes Usyl. Tempel und Grab fallen auch hierin zusammen. Aus Hawaii sanden sich Asple neben den Gräbern der Könige; ebenso galten in Tonga Vegräbnispläte der Häuptlinge als heiliger Grund. Und von beiden Örtlichkeiten ging dann die Fähigseit, Schutz u erteilen,

Führung von Kinderseelen die Mutter, Großmutter oder Tante erdrosselt. Auch für die Kämpse ist zu sorgen, die auf dem Wege zum Hades zu bestehen sind (s. oben, S. 293). Erst nach einer Neihe von Tagen, wenn man annimmt, daß sich die Seele des Leichnams in den Geist verwandle, beginnt die Totenklage, deren Zweck noch immer ist, den Geist zu bewegen, den vielleicht unerwünschten Weg ins Jenseits anzutreten. Da man auch an die Möglichkeit einer versodischen Wiederschule, forgt man dasür, zu gewissen Zeiten den Lärm zu wiederholen.

In den Bestattungsweisen herrscht große Verschiebenheit. Im Westen behalt man ben Leichnam fo lange wie möglich in der Rähe und bewahrt mindestens Teile davon, besonders den Echabel und mehr noch den Unterfieser (f. Abbild., S. 277), in praparierter Form dauernd auf. An der Maclankuste Reuguineas muffen die Leichname gewöhnlich in der hutte bei Feuer austrocknen. Auf anderen Inseln hängt man die Leichen zwischen den Asten der Bäume in Matten auf, bis fich die weichen Teile aufgelöft haben, worauf man die Skelette in Felsenhöhlen am Meeresufer symmetrisch nebeneinander legt. Die Leichen von Kindern werden einfach in einem Norbe unter bem Dache ber Hütten aufgehängt. Die Bestattung in der Hütte ist auch auf Kidschi Brauch. Bei den Motu in Port Moresby gilt als Trauerzeichen nur das drei Tage andauernde Trommelfchlagen. Nachdem dies vorüber ift, wird vor dem Hause bas Grab gegraben, ber Tote in einer Matte hineingelegt und eine kleine Hütte über dem Grabe errichtet. Nach einiger Zeit wird das Grab geöffnet, der Leichnam herausgenommen und an den Ellbogen und Knieen mit rotem Thon eingerieben, während sich die Witwe mit dem faulenden Fleisch einreibt. Dann wird der Tote wieder bestattet, und nach und nach trägt man das Grabhäuschen ab, so daß vom Grabe selbst keine Spur mehr übrigbleibt. Alle biese Vorgänge werben von Schmausereien bealeitet.

In Tonga wurden die Leichen der Bornehmen gewaschen, geschmückt und gesalbt und von Frauen bewacht. Bei der eigentlichen Beisehung brachten die Berwandten, in zerrissen Matten gesleidet und mit Kränzen von Blättern des Jsbaumes geziert, die Leiche in ihr Haus und begruben sie dort in ihrer Aleidung, manchmal auch in Kasten oder kleinen Booten, zugleich damit ihr kosibarstes Eigentum. Hierauf zogen alle laut singend zum Strande, bereiteten Körbe aus Kostosblättern und schütteten weißen Sand hinein, womit sie den odersten Teil des Grabes ausfüllten. Dann blieben dei Bornehmen zwanzig Tage lang die Männer in leicht gebauten Hütten bei dem Trauerhause, die Frauen darin, beide mit heiligen Handlungen beschäftigt. Um zwanzigsten Tage zogen alle wieder zum Strande, holten in neugemachten Körben kleine weiße und schwarze Riesel und legten den Boden des Grabhauses damit aus. In Tahiti wurde der Körper nach Wegnahme der Eingeweide und Ausfüllen des Bauches mit Tüchern, die in ätherisches Öl getaucht waren, die zum Zerfallen bewahrt, die Knochen dann begraben und die Schädel in der Familie ausgehoben. Aus den Markesas wurden die Bornehmsten im Marai sitzend und mit erhobenen Knieen begraben, indem der Kopf zwischen die Beine gedrückt, die Hände unter die Kniee gesteckt wurden. Auch Leichenmahle wurden gehalten, wozu geschmückte Boten einluben.

Es besteht eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Werte der Seele des Verstorbenen und der Vehandlung des Leichnams. Das niedere Volk scheint mit seinen Toten oft wenig Umstände gemacht zu haben. In Hawaii begrub der gemeine Mann die Toten kauernd in Zeug gewickelt in Höhlen oder in der Erde, manchmal im eignen Hause; Speise ward daneben gestellt. In Neuseeland wurden die Stlaven leicht eingescharrt, manchmal den Hunden zum Frase vorgeworfen oder ins Weer gestürzt; in einigen Gegenden soll es Sitte gewesen sein, sie zu verbrennen. In Mangaia bestand die Sitte, die Toten, in weißes Zeug gewickelt, in zwei tiese Höhlen zu wersen, und zwar die Vornehmen in die eine, Gemeine in die andere, ebenso wie der Eingang in die Unterwelt sür jene ein anderer als sür diese war. In den höheren Klassen aber wurde meist die Leiche

171 /

mumifiziert und eine Zeitlang im Tempel ober im Totenhaus aufgestellt; die Eingeweide wurden zu diesem Zweck entfernt. In Hawaii wurde das Fleisch von den Knochen sorgfältig getrennt und verbrannt, die Knochen dagegen teils in dem Heiau der Familie zur göttlichen Verehrung niedergelegt, teils an Vefreundete verteilt. Eine Art Einbalsamierung fand auch bei den Hawaiiern statt und sehlte nicht auf Neuseeland, wo das Vegrähnis die größte Ahnlichkeit mit dem auf Tahiti hatte. Zu Gräbern dienten dort oft eigne Häuser, wo die Aberbleibsel der Toten in Kisten standen; sonst wurden sie in der Erde beigesett, die Leichen von Kindern auch in Kisten zwischen den Asten eines Baumes befestigt. Unerläßlich waren dabei die Kähni — was "verzboten" bedeutet und in die Bedeutung von tahu übergeht —, rot angestrichene Holzpseiler mit einem geschnitzten Gesicht, die wie Wachen rings umher standen.

Nur auf einigen kleinen Außeninseln kamen Bariationen vor. Auf den Gambier-Inseln wurden die Mumien ausgestreckt, mit Matten und Zeug unnvunden und, durch Stricke festgesschnürt, in Berghöhlen beigesetzt; in Falesa wurden die der Häuptlinge in einer Hütte auf einem Doppelkahn oder in einer Höhle bewahrt. Auf Mulgrave wurden die Toten auf Steinen, von Kokosblättern bedeckt, ausgelegt und in der Familienhöhle zum Begräbnis beigesetzt. In dem vereinzelten Begräbnis auf dem Kahne, der ins Meer geschoben wird, liegt offenbar eine Abswandlung des Gebrauchs, der Seele ein Fahrzeug zur Reise ins Jenseits zur Verfügung zu stellen.

Auf den Gilbert: Inseln schläft die Witwe mit der Leiche des verstorbenen Gatten unter derselben Matte und bestreicht sich mit der Fäulnisssussssssssen, die dem Leichnam der Kopf abfällt, der dann als gereinigter Schädel, ebenso wie der Schädel eines geliebten Kindes, von ihr beständig umhergetragen wird. Dieser Schädelkultus sindet sich auch sonst in Mikronesien. Auf Pap werden die Toten nie in der Nähe des Meeres, Bergbewohner nirgends anders als auf den Berggipseln begraben. Mannbare Leute werden sitzend mit angezogenen Knieen, Kinder und junge Leute liegend bestattet. Sine merkwürdige Kombination des Erds und Meeresbegräbnisse sindet man auf Kusaie, wo die nach dem Bestatten ausgegrabenen Knochen gereinigt und in einem Bündel ins Meer versenkt werden.

Wo Beisetzung üblich ist, wird häusig der Schädel vom Leichnam getrennt. Diesem Umsstand verdankte es A. B. Meyer, daß er viele Menschenschädel eintauschen konnte, da die Papua nicht anstanden, nachdem sie den Vorrat erschlagener Feindesköpse erschöpst hatten, die Gräber der Ihrigen zu berauben. Doch wollten sie sich zuerst durchaus nicht dazu verstehen, den Unterstieser herzugeben. Die Verehrung der Leichenreste ist also nicht unbegrenzt; diese Papua in West-Neuguinea vermieden es jedoch stets, die Schädel mit der Hand anzusassen.

Große Unterschiede kehren auch in den viel engeren Grenzen anderer Archipele wieder. Auf einigen Inseln der Salomon-Gruppe wird der Leichnam in die See geworfen, um in das schöne Land im Westen zu schwimmen; auf Anaiteum wird nur die Leiche des obersten Häuptlings beigesett. Bor dem Ins-Meer-Wersen werden die weiblichen Leichen mit dem Gürtel besleidet und die Gesichter der männlichen Leichen gefärdt. Auf anderen Inseln bringt man den in Matten gewickelten Körper in die Mangrovewaldungen, sett ihn hier der Lust aus, dis sich der Kopf leicht vom Rumpse trennen läßt, präpariert diesen und begräbt alles andere auf dem gemeinsamen Begräbnisplat. Auf San Christoval und anderen Orten legt man den Toten auf ein hohes Gerüst und gräbt darunter eine Grube zur Ausnahme des Fleisches, das von den Tranernden abgeschabt wird; der Schädel und die Fingerknochen werden als Erbstücke aufgehoben und über der Grube eine Hütte oder ein mit Blättern verkleibetes pyramidales Gestell errichtet. Die Gräber der Kinder werden mit Blumen bestreut.

Während auf Tanna der Leichnam in einem Kahnsarge beigesetzt wird, werden in Reufaledonien Ruber und Speere auf das Grab gesteckt. Der Leiche selbst wird hier Schund Böllerkunde, 2. Auslage. 1. mitgegeben; aber es wird, wenn nicht ber ganze Schädel, so boch der Unterkieser als Reliquie aufbewahrt, ebenso auf Neumecklenburg, Neulauenburg und Bate. Auf Bate werden Bäume in der Nähe der Gräber in besonderer Weise angeschnitzt.

Die äußeren Bekundungen der Trauer der Leidtragenden seichtigern sich zu Beschädigungen und Berstümmelungen. Wenn in Tonga des Königs Mutter starb, brannten sich die von ihr stammenden Häuptlinge die Schläsen, und beim Tode des Hohenpriesters wurde ein Glied des kleinen Fingers abgeschnitten. Die Tahitierinnen besessigten schon dei der Heinat Haisischen in einen Holzgriff, um sich damit bei der Trauer um ihren Gatten zu verwunden. Dabei riesen sie mit den Freunden die Seele des Verstorbenen an. Auf Tahiti trug der Hauptleidtragende eine aus dem Totenhembe gebildete Bekleidung, während die anderen in zerrissenen und bestaubten Kleidern gingen, und die aus der Nachbarschaft zur Klage gesommenen Freunde hatten mit den Häuslingen des Verstorbenen einen Scheinkampf, um die gemeinsame Totenklage auszusühren. Leichenkämpse wurden auch in Mangaia abgehalten, wo alle Freunde des Verstorbenen in seltzfamen Verkleidungen die Insel durchzogen, um die Geister der anderen Distrikte zu bekämpsen.

Ausgebehnt ist die Sitte bes Lebendig begrabens. Als Kindesmord wird sie in ausgebehntem Maße geübt; aber Alte und Kranke verlangen aus eignem Entschluß, begraben zu werden. Bei Neugeborenen wird über dem Grabe ein Feuer angezündet, die Seele zu ersticken. Wenn Alte auf Bate lebendig begraben werden sollen, bindet man ihnen an einen Arm ein Schwein, das dann beim Feste verzehrt wird und die Seele ins Jenseits begleitet. Auf den Fibschi-Inseln wird daneben auch das Erdrosseln geübt, und man betrachtet dort den Strick als eine große Wohlsthat gegenüber der Keule. Stirbt ein Häuptling auf den Salomon-Inseln, so werden seine Frauen während des Schlases erwürgt; es wäre für sie und das Gedächtnis des Verstorbenen eine Schande, Männer aus niederen Ständen zu heiraten. Häusig enden so auch die Frauen oder nächsten Angehörigen des gemeinen Mannes; auch im Tode muß er von Liebenden umgeben sein (s. oben, S. 293). Auf Anaiteum tragen angeblich die Frauen den verhängnisvollen Strick sich von der Vermählung an um den Hals.

## B. Die Australier.

## 10. Australien.

Auftralien, ber füböstliche Rand ber großen altweltlichen Landvereinigung, schaut fübwärts in unbewohnte Regionen, oftwärts in den von zahlreichen, aber in ihrer Gefamtheit nur eine fleine Landfläche bildenden Inseln durchschwärmten Stillen Dzean; seine Lage erinnert an Südafrika. Ins Leere schauende Seiten ber Erdteile sind geschichtlich tot gewesen, bis vor wenigen Nahrhunderten die ozeanische Schiffahrt Handel und Kolonisation von fern herführte. Australien, der infularste aller Erdteile, hat mehr als alle anderen von dieser kulturhemmenden Gabe leerer Küsten empfangen. Seine freie Lage nach brei Seiten läßt keinen Aweisel bestehen, daß, wo Australien überhaupt eine Beziehung zu anderen Erdteilen erkennen läßt, diese nur nach Asien und der Inselwelt hindeuten kann; dahin zeigt der spärliche Berkehr in voreuropäischer Zeit, die Einwanderung einiger Pflanzen und Tiere. Dies berechtigt uns, Auftralien noch als Teil ber Alten Welt in Anspruch zu nehmen — was besonders in ethnographischer Beziehung nur nüglich sein kann. Für die menschliche Bevölkerung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, für die Beziehungen zu unserer heutigen Kultur ist mit Sicherheit Australien als der südöstlichste Teil der Alten Welt, als ein Anhängsel Afiens zu betrachten. Erwägen wir die Entfernungsverhält: nisse, so waren Australiens menschliche Bewohner ohne Schiffahrt auf ihren Erdteil beschränkt, mit primitiver Schiffahrt konnten sie Asien und zwar zunächst die östlichen Teile des Malanischen Archivels erreichen. Ihre Kultur wird also ben Charafter der Jolierung tragen; wo aber Berbindungen mit der nichtaustralischen Welt in der Tiefe liegen, wird man den suchenden Blick nach Affien zu richten haben. (S. die "Bölkerkarte von Dzeanien und Australasien" bei S. 144.)

Wenn auch Australien glieberreicher ift als Amerika und Afrika, so gehören bafür seine Küsten zu ben wüstesten Teilen bes Landes. Un der Ostküste hin zieht ein Gebirge, die einzige ausgeprägte Wasserscheide von der Süd- zur Nordspisse. Ühnlich sind auch die mäßigen Erhebungen Westaustraliens nach der Küste hingeschoben. Ein großer Teil des Nordens und Nordwestens ist eine sanst vom Meere aus ansteigende schiese Seene, die 50—60 geogr. Neilen nach dem Inneren zu ihre größte Höhe von 500—600 m erreicht; Flüsse gleichmäßigen Gefälles rinnen diesen First hinad und treten nach den hestigen tropischen Negen weit aus ihren Usern. Der in endlosen Windungen mit geringem Gefäll hinziehende Varku ist im stande, ein volles Trittel des Inneren mit seinen selten sließenden Zuslüssen zu durchziehen. Die südaustralische Seenregion aber, der er seine Wasser zuleitet, ragt schon nicht mehr viel über den Meeresspiegel hervor; Dünen zwischen den Seen und an ihren Usern, steinige, meeresstrandartige Flächen und Salzhaltigkeit des Bodens sind ihre litoralen und wüstenhasten Eigenschaften. Es gibt nur ein einziges Flußinstem von beträchtlicher Größe, das des Murran, dessen Quellgebiet den

geworben. Weite Gebiete sind durchsalzen: ganz süßes Wasser wird zur Seltenheit. "Gutes Wasser!" sagt einer der Hermannsburger Missionare vom unteren Barku, "das ist im australischen Sinne aufzusassen; denn was man in der Heimat schlechtes Wasser nennt, gilt hier für gutes." Der Salzreichtum erzeugt durch das Einschränken der Begetation mitten im Inneren Landschaften, die an öde Küsten erinnern. Salzseen mit Inseln von Dünensand gehören zu den landschaftlichen Charakterbildern Westausstraliens.

Australiens Klima ist vorwaltend trocken; die von anderen Zonen seucht angehauchten Nordund Sübostteile können nicht hindern, daß sich der dürre Grundzug des Passatklimas über den ganzen Erbteil hin geltend macht. Wenn Afrika auf die Striche nördlich vom Grünen Vorgebirge und bem Kap Guardafui beschränkt wäre, hätten wir auf ber nördlichen Halbkugel bas Gegenstück von Auftraliens klimatischen Verhältnissen. An ber Sübküste Australiens herrscht ein mittelmeerisches Alima mit scharf geschiedenen Trocken- und Regenzeiten, zwischen 30 und 18° süblicher Breite liegt ein Büsten= und Steppengürtel, der der Sahara entspricht, und im Norden haben wir die beim Renithstand ber Sonne eintretenden Sommerregenzeiten. Während fich die Regenzeit in ber Nähe des Aquators in Neuguinea über den größten Teil des Jahres ausdehnt, finden wir in Tasmania Regen zu allen Jahreszeiten, wie in Mitteleuropa. Es bleibt alfo ein erhebliches Stück genügend befruchteten Landes im Norden und Suben übrig, und bas Beiwort "wüstenhaft" fagt für Australien zu viel: die Wirkung der Dürre bleibt meist bei der Steppenbildung stehen. Aber auch ba, wo die Summe des zur Erde kommenden Wassers nicht absolut gering ist, ist es häusig unglinstig verteilt: landeinwärts von der wohlangebauten Kliste sind die Felder und Biehweiden der blühenden Kolonien von Südaustralien, Victoria und Neusüdwales nur zu oft von den verderblichsten Dürren heimgesucht worden.

Auch die landschaftliche Physiognomie des Erdteils spricht Trockenheit aus. Die australische Pflanzenwelt ift burch Durre und Starrheit ausgezeichnet, auch in ben meiftbegunftigten Strichen des Erdteils, wo sich hohe Wälder an den Ufern ausdauernder Bäche erheben. Bei beträchtlich größerem Pflanzenreichtum als in Europa hat Australien eine einförmigere, im Ausbruck ärmere Flora. Es ift walbarm; nicht ber Wald, sondern ber Sain ift hier die Charafterform bes gefelligen Baumwuchses (f. Abbilb., S. 308). Das bewalbete Grasland ift eine ebenso schöne wie nütliche Eigentümlichkeit Australiens. Im Südosten und Norden fehlt es nicht an Wiefen von beträchtlicher Ausbehnung; ber ausgedehnteste und wichtigste Erwerbszweig Australiens, die Biehzucht, stütt sich darauf. Bei zunehmender Trodenheit verdünnt sich die Grasnarbe zu vereinzelten Buschen und geht in die Steppe über, und diese wird zur Buste beim Hervortreten unfruchtbarer Gesteine ober durch Salzhaltigkeit des Bobens. Die australische Steppe in ihrer menschenfeindlichsten Gestalt ift ber Strub, jene undurchdringliche Strauchsteppe, wo ber Erbhoden bicht von verschlungenen Eriken- und Proteaceensträuchern bedeckt wird, aus benen hier und ba auch Baume aufragen. Die gewöhnliche Sohe biefer viele Quadratmeilen bedeckenden Gesträuchsteppen ist immer beträchtlicher als die unserer Heiden. Man hat die Waldsavanne als den Segen des Landes gepriesen — der Strub ist sein Fluch. Leichhardt, Sturt, Stuart find Wochen, ja Monate um den Efrub herumgewandert, ohne einen Weg daburch ober barüber finden zu können. Eine andere, mit dem Spinifergras (l'estuca irritans) bewachsene Steppe bietet das freundlich anheimelnde Bild unabsehbarer reifer Kornfelder, aber in Birklichkeit gehört sie zu den wüstesten und gefährlichsten Negionen; denn die Grasstengel sind troden und ohne Nahrungsstoff, starr und scharf. Wenn man also bei der Abschäpung der Kulturfähigkeit Australiens diesen Erdteil eher ein großes Steppenland als eine Buste nennen könnte, so sind boch biefe schwer zugänglichen Steppen wenigstens für lange hinaus (und waren es vor allem für die Eingebornen zu jeder Zeit) ein großes Hindernis des Nahrungserwerbes und der Bewegung.

Wo in Dünenlandschaften, Salzebenen oder Steinflächen die Steppe zur Büste verdünnt und verdorrt, ist ihr Bild doch selten so trostlos wie in den großen altweltlichen Büsten. Kaum irgendwo ist sie ganz von Pflanzenwuchs entblößt; sie findet ihr Gegenstück in der kleineren Kalahari. Die Sahara ist ungleich kahler, aber in ihr findet man nicht bloß einen Wechsel von Steinplateaus und Sandebenen, von hohen Gebirgen und tiesen Senkungen, von unbewohns baren Gebieten und Oasengruppen, sondern vor allem ganze Nationen, Völker von verschiedener



Die tornertragenbe Marsilia Drummondii.

Rasse und Sprache, Städte, Dörfer, Herden, Straßen, Handel und Verkehr; die australische Wüste leidet an der langweiligsten Einförmigkeit, hat aber dann den Vorzug geringerer Ausdehmung vor der Sahara.

Australiens Reichtum an Nahrungs= gewächsen barf nicht banach beurteilt werden, daß keine einzige einheimische Pflanze Gegenstand bes Aderbaues geworden ift. Uns find noch nicht alle feine Rahrungsmittel bekannt; zum Teil find es Dinge, an beren Genuß wir gar nicht alauben würden. Von vflanzlicher Nahrung führt Gren allein für Gud= westaustralien 21 verschiedene Wurzeln (von Diostoreen, Ordideen, Farnfrautern, einem Rohrgras Typha und anberen), vier Arten von Gummi ober Sarz, sieben Bilze, mehrere Friichte, barunter bie einer Sagovalme, bann bie honigreichen Blüten ber Bankfien auf. Größer stellt fich biese Lifte im Norben, wo wesentliche Bereicherungen hinzutommen, wie die Sagopalme, die Rohl= palme, die Sproffen ber Mangroven, die zerstampft und gegoren und mit einer einheimischen Bohne vermischt gegessen werben, die förnerreichen Marsiliaceen

(s. obenstehende Abbilbung), Nymphäenwurzeln und manche Früchte. Sagofrüchte und Orchideenstnollen wissen die Nordwestaustralier zu entgisten. Es ist wahr, daß die sogenannte australische Namswurzel klein und das Sukalyptusgummi wenig nahrhaft ist, man muß auch zugeben, daß Australien auffallend arm an den Gewächsen ist, die anderen Steppenländern etwas von ihrer natürlichen Armut nehmen: die gurkens, kürdisse, melonenartigen und die Zwiedelgewächse; allein, daß die Australier nicht von selbst zum Andau übergegangen sind, hängt nicht von ihrer Pflanzenwelt, sondern von ihrer Kulturstellung ab. So hat auch die Tierwelt Australiens tein einziges Hause und Austier geliesert. Kenner erklären die Sängetiere, die in erster Linie in Frage kämen, für zu wild. Der Dingo, das einzige der Zähmung zugängliche Säugetier Australiens, ist nach aller Wahrscheinlichseit im gezähmten Zustand von außen eingeführt worden und dann erst hier verwildert. Aber bei der armen Legetation ist auch die wild lebende Tierwelt

nicht reich vertreten. Nicht ohne Bebeutung ist die durch den Wassermangel bedingte Seltenheit der Fische und anderer esbarer Wassertiere. Austern lernten die Südaustralier erst von den Europäern essen. Die Westaustralier essen 4 oder 5 Arten von Schlangen, darunter giftige, und 3 Arten von Sidechsen. Sehr beliebt sind Käserlarven, die in der Graspalme leben. Auch Bogeleier werden eifrigst gesucht. Reich an größeren Säugetieren, insbesondere an Känguruhs, sind nur noch die weiten Grasebenen des Nordens und Nordostens. Die Tierarmut des Kontinents hat eine verhängnisvolle Rolle in der Ersorschung Australiens gespielt; keine Expedition hat sich durch die Jagd das Leben fristen können. Besonders die Jagd auf Känguruhs und Smus mußte wegen der Flüchtigkeit dieser Tiere für die mit schlechten Wassen ausgestatteten Australier sehr schwierig sein; außerdem wird die Nachstellung durch das rein nächtliche Leben unverhältnismäßig vieler Säugetiere erschwert.

## 11. Körperbeschaffenheit und geistiges Teben der Australier.

"Bergebens fucht man in ben Schilberungen ber Auftralier jene gang fest greifbaren Merkmale, die uns rine fcarf umfcriebene Raffe bieten follte."

Inhalt: Einheitlichleit der lörperlichen Eigenschaften der Australier. — Innere Unterschiede. — Malayenartige und negroide Formen. — Wollhaar und Straffhaar. — Große und kleine Menschen. — Sprachen. — Charakter und Geisteseigenschaften. — Mut. — Schreiben. — Zeichensprache. — Felszeichnungen. — Wirstungen des Nomadismus. — Beispiele seiner Ausdehnung.

Abereinstimmung in der Bilbungshöhe, der Lebensweise, den Sitten, ja bis zu einem gewissen Grade sogar in der Sprache, und zwar größere Übereinstimmung, als wir sie sonst irgendwo auf gleich engem Naume finden, ist das hervortretende Merkmal der Bevölkerung bieses Rontinents. Aber die Australier schienen auch körperlich noch manchen modernen Anthropologen so wenig auseinander zu gehen, daß diese Beschreibungen lieserten, die vom Murray bis zur Porkhalbinsel gültig sein sollten. Dan fagt: Es sind Menschen von mittlerem Buchse, an sich nicht schlecht proportioniert, aber burch die schlechte Ernährung mager. In ihrer Gesichts= -bildung erkennt man eine Mittelstellung zwischen Negern und Malagen, eine "Dlischlingsphysiognomie". An die Malagen erinnern das mehr straffe als wollige Haar, die vorfpringenden Backenknochen, die hellere braune ober rötliche Hautfarbe, an den Neger die vor= fpringenden Augenbrauen, die platte Nase, die wulstige Lippe, die Prognathie. Ein hervorragendes Merkmal bildet der tief eingedrückte Nasenansak, so daß eine von Auge zu Auge gezogene Linie nur einen kleinen Bogen beschreibt. Der Bau ist mehr schlank als untersett; fast im ganzen Rontinent finden sich die zu schlanken Arme, Beine und oft auch Hüften, nur an gut genährten Individuen nicht. Die Muskulatur ist meist nicht stark; boch zeigen die Glieder erstaunliche Biegfamkeit, so daß zum Ausruhen oft die sonderbarsten, scheinbar beschwerlichsten Bosituren angenommen werden. Es ist ihnen ein ganz Leichtes, fliegenden Speeren burch eine fast unmerkliche Wendung auszuweichen. Es ist wohl zu beachten, daß die Wirkungen der schlechten Ernährung in den meisten Schilderungen zu wenig beachtet werden; dadurch wird ein "Unkulturmerkmal" zur Raffeneigenschaft. — Vergebens sucht man aber jene gang fest greifbaren Merkmale, bie und eine fcharf umschriebene Raffe bieten follte. Ginige Gigenschaften find auf den Einfluß der Lebensverhältniffe zurückzuführen, einige find von den unbefangensten Beobach= tern als Wischlingsmerkmale angesprochen worden, andere gehen unvereinbar auseinander, wie die Angaben über das Haar. 280 immer die Frage der Einheit der auftralischen Raffe aufgeworfen worden ist, vermochte man nichts Durchschlagendes zu ihren Gunsten vorzubringen.





häufig, Masern und Scharlach selbst da selten, wo die benachbarten Weißen viel baran leiden. Blattern haben große Verheerungen unter ihnen angerichtet, noch größere die venerischen Krankbeiten. Wenn alte Leute keine Seltenheit sind, so ist daran nicht die Langlebigkeit, sondern das frühe Altern schuld. Über die große Kindersterblichkeit s. S. 322 und 334, auch 335.

Mischlinge zwischen Weißen und Australiern gleichen einigermaßen den Negermischlingen, den Mulatten. Ihre Zahl ist in Australien beträchtlich, und man braucht ihre Körperkraft und Geschicklichkeit besonders beim Hüten der Herden. Sie sind fruchtbar.

Fast nur mit Zagen fragt man bei einem Bolke von so ungünstigen Lebensverhältnissen nach jenen feelischen und geistigen Eigenschaften, für beren freie Entwidelung bie günstig= sten äußeren Bedingungen eben gut genug sind. Wir werden hier, um uns nicht burch die Ericheinungen von Verkümmerung täuschen zu laffen, mehr auf die Anlagen Gewicht zu legen haben, als darauf, was thatfächlich zur Entfaltung gelangt ift. Run ift in die Anlage des Auftraliers burch feine hochgradig nomadische Lebensweise ein verhängnisvoller Mangel an Stetigkeit hineingewachsen. Junge Australier, benen die besten Gelegenheiten geboten worden waren, ein ruhiges und einträgliches Leben zu führen, kehrten nach Jahren erfolgreichen Unterrichts und williger Gewöhnung an seßhaftes Leben und regelmäßige Thätigkeit plöglich in die Wildnis zurück und hatten in Kürze alle Errungenschaften ber Kultur in den Wind geschlagen. In Handarbeiten und im Gebrauch von Handwerkszeug standen sie oft nicht hinter Weißen zurück, aber es fehlte ihnen die Ronzentration der Gedanken auf eine bestimmte Aufgabe. Man hebt am Australier die Schärfe der Sinne, die Kähigkeit, Stimmen nachzuahmen, das richtige musikalische Gehör hervor: alles Wirkungen bes Lebens in ber Wilbnis. Aber es ist ein wenig fruchtbringendes Rapital, bas barin angelegt ift. Daraus wächst keine bleibenbe Kulturerwerbung heraus, nichts, was dem Menschen festen Rückhalt an der Natur gewährte. Das die Scele niederbrückende Elend hängt als Gegengewicht baran, und der Australier steht hinter einem Ibeal des Naturmenschen, dem nordamerikanischen Indianer, ohne Frage weit zurück. Auch hier spielt das Klima herein. Der Australier lebt unter dem Druck eines Klimas, das hinsichtlich der zur Ernährung nötigen Keuchtigkeit ungemein unzuverlässig ist; die brückende Hipe der Steppenlandschaften, der unvermeiblich rasche Absprung zur Rälte ber Rächte tragen bas ihre zur Verbumpfung bei. Darum sind bie Auftralier im Norden geistig geweckter und energischer als im Guben: jene find eben stabiler als diese; und bamit ist viel gesagt. Wenn wir tropbem auch hier mehr Geistiges finden, als wir erwarten, haben wir den Einbruck von Trümmern eines besseren Zustandes. "Nichts zeigt dies besser als die Religion, in der alles einzelne wie verhallende Stimmen aus früherer, reicherer Zeit herüberschallt." (Waiß-Gerland.) Ein langes Leben unter diesen Ein= flüssen hat manches in der natürlichen Begabung einschlafen lassen, was früher vorhanden war. Wo find bei Stämmen, die immer nur zu ein paar Hundert bei einander leben, die auregenden Kräfte? Gelegentlich haben Europäer durch das Beispiel ihrer Persönlichkeit Eingeborne zu tüch: tigen Menschen herangebildet, aber selten. Doch scheint sich in neuerer Zeit über den Charakter der Australier ein günstigeres Urteil zu bilden.

Die Missionsschulen lassen die Australier als Leute von mäßiger Begabung erkennen. Im Lesen und Schreiben machten sie in der Regel gute Fortschritte; um so schlechter sieht es mit dem Rechnen aus. Den Eingebornen sehlt teilweise für größere Jahlen der Ausdruck. Den Missionaren zufolge besitzen sie mimetische Begabung und ein starkes Gedächtnis, aber ohne tieseres Berständnis; es ist alles mechanisch bei ihnen. Sie haben sich ohne alzu große Schwierigkeiten in den einfacheren Hantierungen unterrichten lassen; aber aus den bekehrten Eingebornen sind Prediger und Lehrer von solchen Gaben, wie sie Afrika und Polynesien dargeboten haben, nur

sehr selten hervorgegangen. Mit bem Missionsmaßstab gemessen, möchten bie Bölker Australiens am ehesten ben hellen Südafrikanern zu vergleichen sein.

Wenn alles Wissen Stückwerk ist, so ist das der Australier doppelt zerstückeltes Stückwerk. Sie besitzen manches, aber als Fragment, das leicht dem Schicksal verfällt, leblos, zusammens hangslos verloren zu gehen. Aus der Sprache fällt gelegentlich ein Licht auf die Naturauffassung der Eingebornen, so, wenn die Abelaides Eingebornen einen generischen Ausdruck gebrauchen für alle stechenden Tiere (Paicha), oder wenn die Dieperie außer den Wörtern für Sonne, Mond, Sterne noch besondere Ausdrücke haben für Abendstern, Wilchstraße, einen hellen Stern des Winters am Nordhimmel, zwei Sterne des Winters am Südhimmel, eine der Ablerklaue gleiche Sterngruppe des Winters im Westen, für Negenbogen, Sternschnuppe, für Mittagsstand, für Süden und Norden, Sonnenuntergang und Aufgang. Sie beschäftigen sich viel mit Sternbildern in ihren Mythen. Nach dem Stande des Mondes wissen sie die Zeit zu bestimmen. Auch teilen



Belly Bull, Silbauftralier, und Emma Dugal, Gabauftralierin. (Rad Photographien.)

sie wie die Polynesier den Himmel in acht Himmelsgegenden ein und nennen die Winde danach. Im Westen sindet sich eine Jahreseinteilung mit sechs Jahreszeiten. Staunenswert ist ihre Fähigsteit, sich zu orientieren. Ihre Ortskenntnis ist so groß, daß sie auf eine Tagereise weit die Richtung, in der ein Punkt liegt, vollkommen genau beschreiben; ebenso genau ist ihre Erinnerung an Örtlichseiten, die sie einmal besucht haben.

Neben diesen praktischen Kenntnissen hat das geistige Leben der Australier gar wenig zu bieten. Taplin hat sich bemüht, die unter den Narrinyeri fursierenden Überlieserungen zu sammeln, die eine Borstellung von ihrer geistigen Leere geben. Dieser Stamm glaubt den Murran und den Darling abwärts gewandert zu sein, ehe er zu seinen heutigen Siten kam, und erinnert sich einer verheerenden Krankheit, die vor der Ankunst der Europäer auf demselben Wege kam. Einige erinnern sich des Schreckens, womit sie Sturt erfüllte, als er mit seinem Boote über den Alexandrasee schwamm, und der Berwirrung, die zwei von Osten her verirrte Rinder in ihre Lager brachten, wo man sich vor ihnen wie vor Dämonen zurückzog. Im Jahre 1840 scheiterte ein Schiss, dessen 25 Schissbrüchige von ihnen ermordet wurden; zur Sühne töteten die Europäer einige von ihnen. Im Jahre 1844 töteten sie einen Squatter. Später solgten noch manche Reibungen mit der weißen Polizei. Dies die Geschichte einer Generation eines australischen Stammes!

Gedankenfigierung durch Schrift wird kaum geübt. Doch ift kein Zweifel, daß die Austra- lier in der Runft des Schreibens einige Schritte mehr gemacht haben, als man noch vor einigen

Jahren glaubte. 1880 erst entbeckte man Botenstäbe mit ihrer den Eingebornen eine ganze Fülle von Information darbietenden Bilderschrift (f. untenstehende Abbildung); ein neues Zeichen für die große Lückenhaftigkeit der ethnographischen Studien auf dem australischen Felde. Diese Botenstäbe sind am vollendetsten in Westaustralien, roher in Queensland und Neusübwales. Ebenso werden Sätze von Berichten (oder Beschwörungen?) auf Stäbe eingeritzt, die beim Korroborytanze als Tanzstäbe benutzt werden. Und zwar werden nicht bloß Gegenstände der äußeren Natur in dieser Bilderschrift dargestellt, sondern auch konventionelle Zeichen, gerade und schief eingeritzte Linien und dergleichen, darin aufgenommen. Es ist also etwas mehr als reine

Bilberichrift. Die Eingebornen follen im Schreiben nud Lefen biefer primitiven Hieroglyphen fehr geschickt fein. Solche Botschaftsstäbe hat man Gefangenen zugestedt, um sie von einem Befreiungstomplott zu benachrichtigen; fie follen auch verfandt werben, wenn sich Stämme Feindschaft erklären. Dem Boten dient ber Stab zugleich als sicheres Geleit, oft über weite Wege. Dabei handelt es sich nicht um Interpretation ber Sprache, fondern um Darstellung von Begriffen: bie Stabbotichaften werden von den Angehörigen gang verfchiebener Stämme gelefen und unter Erläuterung bes Boten verstanden. Die Botenstäbe kommen auch als bloße Holzstäbe, Symbole ber Botschaft, die mündlich gebracht wird, vor. Der Bote ist unverletlich. Einfachere Reichen bienen bemfelben Zwecke. Ginferbungen in die glatte Rinde von Bäumen, Steinhaufen, ein Bündel Binfen bezeichnen Wege und unterrichten einen nachkommenden Trupp von der Richtung. Raudy = und Feuersignale sind häusig; Staubaufwerfen ist Kriegszeichen. Sonst



Dotenftabe aus Beftauftralien mit Bilberfdrift. (Mufeum für Bollertunbe, Berlin.) 1/3 wirfl. Große.

wird auch zur Ariegserklärung ein Stock mit Emusedern gesandt. In Westaustralien diente nach Enre ein Schilfnetz zur Beglaubigung der Boten: eine Erinnerung an die einst weiter verbreitete Anotenschrift, wovon Kortüm ein Beispiel aus Cooktown mitteilte. Sicherlich reihen sich die Felszeich nungen daran an: nicht nur Tiere, sondern auch Menschen in allen Lagen und Stellungen, östers zusammen mit Tieren, sind dargestellt, was auf Jagd oder Fischsang hindeutet. Am oberen Glenelg zieht sich eine Hügelsette von Sandstein mit vielen Höhlen hin. Viele davon sind farbig (meist gelbrot) bemalt; in einer fand sich ein meterlanger Fisch abgebildet. Aus dem schräg anssteigenden Dachselsen einer anderen ist auf schwarzem Grunde eine weiße Figur gemalt mit gelben Augen und breitwulstigem, gekräuseltem roten Haar, welches mit regelmäßigen Neihen weißer Punkte verschen ist. Am Leibe, der nicht ganz ausgesührt ist, trägt sie eine rockähnliche Beskeidung, eng anliegend. An der einen Seitenwand daneben sind übereinander vier Köpse mit dicken blauen Haarwulst zu sehen, oben an der Decke eine elliptische Figur, in der sich auf

goldgelbem, rot getüpfeltem, durch ein breites weißes Querband getrenntem Grunde ein rotes Känguruh nebst zwei Pfeilspißen besindet, wovon eine mit zwei Rugeln auf das Tier zu=, die andere von ihm wegsliegt; daneben ist ein Mann in rohen Umrissen abgebildet, der ein rotes Känguruh trägt. Viele andere, schlechtere Vilder von Tieren und Menschen sinden sich daneben. Vielleicht sind einige dieser Gemälde von religiöser Bedeutung.

Sehr entwickelt ist die Gebärden = und Fingersprache. Kempe sagt von den zentrals australischen Stämmen der Macdonnell = Berge, daß sie fast jedes Ding durch Stellung oder Bewegung der Hände oder Finger ausdrücken können.

Als Grundzüge ber australischen Sprachen bezeichnet Friedrich Müller ben vielsilbigen Bau mit in der Regel einsach konsonantisch anlautenden und auf Vokale oder einen klüssigen Konsonanten auslautenden Silben. Ihre Verwandtschaft mit den Sprachen der Ozeanier harrt noch des Nachweises der Nichtungen der einzelnen Beziehungen. Die Laute h. f. v. s. z sehlen angeblich gänzlich. Die Formenbildung wird von der Suffigierung beherrscht. Einzahl, Mehrzahl und Dual sind die Numeri; von Kasus unterscheidet Taplin in den südaustralischen Sprachen bei den Nomina außer den sechs bekannten noch einen Exativ und Ergativ, bei den Pronomina einen Kausativ. Der Ton ruht gewöhnlich auf der vorletzten Silbe. Der Australier liebt Ellipsen. Kürzungen der Wörter sinden ebenso wie Erweiterungen statt.

Was den geistigen Wert der australischen Sprachen betrifft, so steht dem Neichtum an sinn= lichen Ausbrücken die Armut an Begriffswörtern gegenüber. Meist sind Zahlwörter über drei oder fünf nicht vorhanden; was darüber ist, wird durch Zusammensehen erreicht. Farbenbezeichnungen find mangelhaft, Wörter für Verwandtschaftsgrade und Altersstufen reich. Schwierig wird bas Studium ber auftralischen Sprachen burch die eigne Indifferenz der Eingebornen. Die Rachlässig= keit, womit sie ihre Sprache sprechen, die Zusammenziehung der Wörter, die Verwechselung der Bokale erschweren die Fixierung. Dlit Leichtigkeit werden Wörter neugebildet und fremde aufgenommen. So begreift man die Schwierigkeit, den Grad bes Unterschiedes in diesen Sprachen zu bestimmen. Es gibt zahlreiche Dialekte in Australien, die im Grunde vielfach miteinander übereinstimmen; tiefere Mannigfaltigkeit ist oft nur Schein. Von einer Menge Synonyme braucht häufig der eine Stamm den einen, der andere den anderen Ausdruck; beide Stämme verstehen beide. Für jeden kleinsten Teil des menschlichen Körpers haben sie eine bestimmte Bezeichnung: fo konnte es kommen, daß, wenn Reisende nach demselben Gliebe fragten, sie die verschiedenen Ramen seiner Teile hörten. Die Zahl ber Sprachen und Mundarten in Australien läßt sich nur ichaben. Im Guben bes Landes gibt es nach Gren und Bleef fieben Sprachen; biefe zerfallen alle wieder in eine Menge Dialette, da jeder allein manbernde Stamm feinen eignen hat. Ginzelne Sprachen haben größere Ausdehnung: eine wird von Moreton-Bai bis zum Sawfesbury-Aluß, eine vom König Georg-Sund bis zur Haifischbai und dem Gascognefluß und noch tief im Innern gesprochen. Dieselbe Sprache mit munbartlichen Beränderungen findet fich um Abelaibe; die Eingeborenen vom Murray und Murrumbidgee verstanden sich mit denen vom König Georg-Sund; ebenjo find die Sprachen vom hunter und Macquarie wurzelhaft verwandt. Auch die Sprachen der Nordfüste find zahlreich: am Rap Nork finden fich allein fünf einander näherstehende, auf ber Halbinfel Koburg vier. Im Inneren herrscht nach Kempe Sprachgemeinschaft bei ben Stämmen zwischen bem 23. und 28.º südlicher Breite und 132.--134.º östlicher Länge, vielleicht auch noch darüber hinaus: also auf einem Raume von mehr als 2000 deutschen DMeilen.

Folgende Aufzählung der Bewichnungen für Teile des menschlichen Körpers zeigt, wie füd-, südwest- und oftaustralische Sprachen einander ähnlich sind. Inneraustralische Sprachen, bie dazwischenliegen, werden sich dazu ebenso verhalten wie diese zu einander. So liegt eine

weitverbreitete Ahnlichkeit vor. Für die nordaustralischen Sprachen bleibt indessen die Möglichkeit einer abgesonderten Stellung und näherer Verwandtschaften mit den Sprachen Neuguineas und der Nachbarinseln übrig.

| Stamm und Wohnplat              | Sand                    | Mund                   | Zunge     | Ange     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|----------|
| Narrinyeri                      | Mari                    | Tore                   | Tallanggi | Pili     |
| Albelaibe                       | Marra                   | Ta                     | Tablanya  | Mena     |
| Port Lincoln                    | Marra                   | Narpaia                | ?)arli    | Mena     |
| Swan River                      | Marhra                  | Dia                    | Diallang  | Mel      |
| Blanchewater (Südaustralien)    | Murra                   | Tina                   | Parley    | Minna    |
| Reufübwales bei Sydney          | Mutturra                | _                      | Tullun    | Ngaitung |
| Melbourne                       | ( Wunung<br>Odyrongotha | Warongatha   fundernir | Tallan    | Ming     |
| Edjuca                          | Pecan                   | Warru                  | Saleng    | Maa      |
| Murundi am Murray               | Mannurulu               | Taako munno            | Ngantubli | Rorllo   |
| Moreton = Vai (Queensland)      | Paninia .               | Tambur                 | Tallaun   | Millo    |
| Bimmera (Bictoria)              | Mannanyut               | Tharbul                | Thalli    | Mirr     |
| Bentworth (Darling)             | Muna mambunha           | Pella                  | Tarlina   | Matie    |
| Kamilaroi (Barwon)              | Murra                   | _                      | Tulle     | Mil      |
| Dippil (Queensland, Wide Bay) . | Divruin                 | Tunia                  | Dunnum    | Mi       |

Je weniger moralische Reflexion den Mut der Australier zu stärken im stande ist, besto mehr bewundern wir den Rest davon, der in diesem elenden Kampf ums Dasein noch nicht geknickt worden ist. Es gibt Beispiele von geradezu heroischer Entschlossenheit und bewunderswerter Kaltblütigkeit. Selbstmord ist diesen "Barbaren" unbekannt. Sie besitzen bagegen ein hohes Maß von Selbstbeherrschung in der Ertragung der Torturen, die sie sich aus Aberglauben oder Herkommen jelbst auflegen oder auflegen lassen. In Bezug auf kriegerische Gesinnung sind bie Stämme verschieben; boch felten wird einer gang aus dem Kriegszustand heraustreten. Daß dabei Bedrohungen aus der Ferne und Angriffe aus dem Hinterhalt geschehen, ist Wesen der primitiven Kriegführung, schließt aber Tobesverachtung im rechten Augenblick keineswegs aus. In Bestaustralien Klingen noch heute die Namen kühner und graufamer Eingebornenführer, die jahrelang gegen die Europäer fämpften, den Kolonisten brohend in die Ohren. Da sie sich geschickt mit den Schilden becken, Speere durch Ausweichen gewandt vermeiden, bisweilen auffangen und verächtlich zurudwerfen, ferner nur auf folche zielen, die fich mit dem Schilde beden, wohl aus Beforgnis vor Blutrache, so bauern ihre Kämpfe oft lange, ohne daß irgend eine Berwundung vorkommt. In ihren eignen Kämpfen kann man sie hiernach nicht tapfer in unserem Sinne nennen; wirkliche Tapferkeit haben sie aber in ben Kämpfen mit ben Europäern gezeigt, und zum Erfolg fehlte ihnen öfters nur die Zahl.

Da Gefang und Tanz die beliebtesten Unterhaltungen ber Australier sind, ist es erstaunslich, daß sie das an musikalischen Instrumenten ärmste aller Bölker sind. Sie haben Instrumente zum Taktklopfen, am häusigsten Bambusrohre, die mit einem Stabe geschlagen werden; aber selbst dieses ist nicht allen Stämmen gemein. Die meisten schlagen mit einem Stabe entweder auf ihre Burfbretter oder auf einen anderen Stab, den sie gegen die Brust halten, oder auch nur auf ausgespannte oder aufgerollte Felle. Trommeln von sehr roher Arbeit sind ja bei Westaustraliern gefunden worden; aber bei den Südaustraliern ist das Schlagen der Felle und der Schilde die einzige Musik. Von den Australiern von Port Siüngton wird eine Flöte aus Bambusrohr nach polynesischer Sitte durch die Nase geblasen. Schließlich kann man noch das Händeklatschen nennen, womit die Gesänge begleitet werden.

Gefänge begleiten jeden Tanz. Doch alle ihre Weisen haben etwas Melancholisches: in allen hört man das Herabsinken von einem hoch angeschlagenen zu den tieferen Tönen. Sprechen und Singen ist nicht scharf zu trennen; ihre Rede geht im Asselt unmerklich in Gesang über, wobei der Grad ihrer Leidenschaft das Tempo bestimmt. Freude, Jorn und (nach Gren) sogar Hunger bewegen sie zum Singen. Den einfachen Nebeneinanders oder Gegenüberstellungen der Lieder ist eine gewisse Poesse nicht abzusprechen; aber es tritt, wie beim Schmuck ihrer Körper, der einfache, ärmliche Jug ihrer Phantasie hervor. Taplin hat uns eine Anzahl von Tanzliedern der Narringeri aufgezeichnet: es sind Beschreibungen von Erlebnissen auf der Reise, auf der Jagd, im Kriege, nichts anderes. Sbenso primitiv im Ausbau, naiv im Gedanken, mit Tendenz zum Schlußreim sind australische Gefänge, die Gren und andere mitgeteilt haben.

Noch ein Wort über den Korrobory oder Korrobery, der als einsacher Tanz mit Gesang oder unter gewissen Modisitationen als Sühn= und Zaubertanz und überhaupt zur Feier der versichiedensten Ereignisse veranstaltet wird. Gewöhnlich tanzen die Männer, während die Frauen die Musit= und Gesangbegleitung liesern. In Queensland ist er noch seierlicher als in Südaustralien; dort werden folgende Gebräuche babei beobachtet: Den Tag bringen die Männer hinter Gebüsch versteckt zu, um sich zu diesem sestlichen Tanze würdig von ihren Frauen mit Fett einreiben und mit Farben schrecklich bemalen zu lassen. Wenn es dunkel geworden, entzünden die Weiber ein mächtiges Feuer, sangen ein Getrommel an und singen eine eintönige Weise dazu. Darauf erscheinen die Tänzer mit Speeren und Feuerbränden in den Händen, die Knöchel mit Bündeln von Gummiblättern umwickelt, und beginnen mit grimmigen Gebärden ihren Tanz, der zuletzt in ein wildes, phantastisches Rennen und Jagen im Kreise oder vor= und rückwärts ausartet. Von Zeit zu Zeit stoßen sie ein wildes Geheul aus, schlagen die Speere gewaltig anzeinander und stoßen die Fackeln auf die Erde, daß die Funken weit umhersprühen. Diese Tänze werden nur des Nachts, hauptsächlich bei Bollmond getanzt. Leicht wird der Korrobory indezent, besonders wenn ausnahmsweise die Weiber mittanzen.

Man versteht die Australier nicht ohne ihren hochgradigen Romadismus. Hierauf haben alle Natureigenschaften bes Landes hingewirft. Die ersten Gründe dazu liegen in der Wasserarmut des Landes und in der zum Teil daraus folgenden ungleichen Berteilung der Nahrungs: pflanzen und Tiere; die Trodenzeit macht eine große Anzahl fonst günstiger Wohnpläte einfach unmöglich. Aber da bauernde Trockenheit ebenso groß ist, wie Zeit und Masse der Niederschläge unberechenbar find, ba quellennährende Gebirge fast gang fehlen, so gibt es wenig bauernde Dasen, und der Romadismus kann durch das zeitlich zerstreute Hereinbrechen feuchter Monfune nicht gehemmt werben. Die pflanzlichen Nahrungsmittel müssen oft in großen Entfernungen gesucht werden, mährend die Tiere fast ebensosehr wie der Mensch die trockenen Gegenden fliehen. Die Wanderungen begünstigt sodann der Mangel an Gebirgen und großen Flüssen im größten Teile des Landes. Und wenn wir noch seine isolierte Lage ins Auge fassen, so hat Australien die bentbar ungunftigften Bedingungen für die Entwickelung einer feghaften Bevolferung. Co gieben num die Wanderstämme bes Westens umber, die Manner mit ben Baffen voraus, die Weiber, die das Gepäck und die Kinder tragen, hinterdrein; ihrer Last wird gewöhnlich noch die Kleidung zugefügt, da man auf Marichen bequemer nacht geht. In dem Sace, ben jebes Weib auf bem Rücken trägt (f. die Tafel "Frauen aus Gübaustralien"), befinden fich: ein flacher Stein zum Zerklopfen der egbaren Wurzeln, Quarzstücke zu Messern und Lanzenspitzen Steine zu Arten, Harzkuchen, um Waffen auszubessern oder neue anzufertigen, Känguruhsehnen als Bindjaden und Rabeln aus Ränguruhinoden, Opoffumhaar zu Gürteln, Stude von Rangurubhaut zum Polieren der Speere, scharfe Muschelschalen als Meffer und Artstingen, gelber

EN 10 LIBRARY

STATE LIMITED AND THE CARD IN THE CARD LIMITED AND A DIRECT LABOR.

und roter Thon zum Bemalen, ein Stück Baumrinde zur Bereitung von Bast, Seilen, Gürtel, etwas Schmuck, ein Schwamm zum Feueranmachen, etwas Fett und ein Quarzstück, das als Reliquie verehrt wird, seitdem es vom Arzt als Sit der Krankheit aus einem Kranken gezogen wurde, und außerdem noch alle unterwegs gesammelten Burzeln oder Früchte. Zwischen Kücken und Sack tragen sie einen Borrat noch umpräparierter Häute und in der Hanzeln des Mannes des lastet. Auf diesen Zügen werden in der Regel nicht mehr als 25—30 km gemacht; und wenn Wild unterwegs vermutet wird, gehen die Männer ab und senden die Weiber und Kinder unter Bedeckung von älteren Männern auf dem geraden Wege nach dem vorbestimmten Lager. Des Morgens geschieht der Ausbruch nicht gar früh, und es bedarf in der Regel des Drängens der Thätigeren, um dem Plaudern und Jögern ein Ende zu machen.

Hansehmlichkeiten ab, so wird doch selten mehr als zwei Wochen an einer Stelle verweilt. Schon das Drängen anderer Gruppen macht das unmöglich. Darum ist im allgemeinen im Sommer der Wechsel der Wohnorte häusiger als im Winter. Die Hütten bleiben oft beim Verlassen des Lagers stehen: so erklärt sich die verhältnismäßig große Häusigkeit verlassener Lager der Eingeborenen in den Verichten. Auch gemeinsame Veratungen und Feierlichkeiten fordern die Stämme zum Wandern auf. Manche Zeremonien bedürsen des Zusammenwirkens mehrerer verwandter Stämme. Und endlich gibt Furcht vor Sterbestätten und anderer Aberglaube Anlaß zu Wanderungen. Wie sich heute die Kinderzahlen in den Familien verhalten, dürste Bevölkerungsübersluß nur sehr selten als Ursache der Wanderung anzusehen sein. Doch ist allerdings zu beachten, daß, wenn vor der Verührung mit den Europäern andere Verhältnisse hierin bestanden, diese bei der Beschränktheit der Lebensmittel rasche Verschiebungen in den Möglichkeiten der Ernährung hervorrusen mußten.

Die Zahl ber Auftralier ist immer gering gewesen, größer allem Anschein nach im Norden und Nordnordosten als im Süben und Westen. Seit dem Eingreisen der Europäer ist sie Jahr für Jahr zurückgegangen: einer ber bunkelsten Bunkte ber neueren Geschichte, nicht nur Australiens. Die Einwanderung der Europäer hat den Eingeborenen viel mehr geschadet als ge= nüßt; das Land wurde in Besit genommen, das Wild fast vollständig ausgerottet; das Schilf, woraus sie ihre Häuser zu bauen pflegten, das Gras, worauf sie schliefen, haben die Fremden verborben; die Häute, woraus sie Kleider fertigten, und die Rinde, die ihnen zum Bau ihrer Kanoes diente, find kaum mehr zu finden. Man darf deshalb von ihrem jezigen niedrigen Zuftand nicht auf ihren urfprünglichen schließen und nicht mehr hoffen, unter ihren entnervten, weit verstreuten Stämmen die besseren Gigenschaften zu finden, die sie einst besaßen. Bielleicht nur ben Buschmännern Afrikas find die Weißen mit ähnlicher Geringschätzung gegenübergetreten; und da die Australier Verletungen des hochgehaltenen Eigentumprechts mit bewaffneter Hand zu ahnden wagten, wurden sie als unverträglich verschrieen. Unklug und rücksichtslos hat England aus Australien eine Berbrecherkolonie gemacht und niemals das Recht der Gingeborenen auf ihr Land anerkannt. Nirgends wurde so früh und so entschieden wie hier die Rolonialvolitik des Gehen: und Geschenlassens verurteilt; aber vergeblich. Die Geschichte ber australischen Kolonien erzählt von mutwilligen Massenmorden der schublosen Eingeborenen, von wahrhaften Menschenjagden. Ausschweifungen mit ihren Körver und Seele zerstörenden Folgen, Branntwein u. a. gefellten sich bazu. Das Ergebnis ist ein beständiger Rückgang der Zahl ber Eingeborenen. Für ganz Auftralien liegt keine Schähung der Einwohnerzahl vor, die irgend Vertrauen verdieute; man nennt mit ebensoviel Necht 100,000 wie 200,000 als die Zahl der Australier vor der europäischen Einwanderung; 1851 wurde die teilweise auf besserem Boden stehende Schätzung von 55,000 Seelen versucht. Nicht überall war die eingeborene Bevölkerung so rasch zurückgegangen wie von 1836—81 in Victoria von etwa 5000 auf 770, aber überall fand Rückgang statt. Der Zensus von 1876 gibt für die ganze Provinz Südaustralien insgesamt 3953 an, wovon nur 1000 in den besiedelten Teilen leben; nimmt man 12,000 für ihre Gesamtzahl im Jahre 1842 an, so sind sie auf ein Drittel zusammengeschmolzen. Es sehlt nicht an Nachweisen des Nückganges in besser zu kontrollierenden Bezirken. Unter den im Jahre 1877 gezählten 613 Narringeri Südaustraliens verzeichnete Taplin von 1869—77: 150 Geburten und 162 Todeszsälle; er sucht jedoch die Bedeutung dieser Jahl durch den Hinweis zu mildern, daß Lente zum Sterben hierher gebracht wurden. Sicherlich ist das Verhältnis auch so nicht günstig. Bei den entsernter von den Europäern wohnenden Eingeborenen ist auch der Kindesmord nicht zu übersehen.

Fragt man nach ben fortwirkenben Urfachen biefes Mudganges, fo ift in den füblichen Teilen der Krieg kaum mehr zu nennen. Obwohl man dort leicht in ein gutes Berhältnis zur Regierung gekommen war, waren bie Stämme boch seit Einsetzung bes ersten Gouverneurs im Nahre 1836—78 fo zusammengeschmolzen, daß es bereits schwer fiel, eine kleine Sammlung ihrer Waffen anzulegen. Seitdem die Regierung des Mutterlandes das elende Sinsiechen der Gingeborenen und ihr eignes Verichulden baran erkannt hatte, that sie mancherlei bagegen. Von 1821 — 42 wurden in Reufühmales allein 80,000 Pfund Sterling zum Schutz und zur Hebung der Eingeborenen ausgegeben; und fast alle englischen Kolonialminister betrachteten es als ihre Aufgabe, die Rolonialregierungen Auftraliens zu ermahnen, für ihre Eingeborenen Sorge zu tragen. Nur fam bieje Sorge, wenn fie überhaupt unter bem herrschenden Suftem von Wert sein konnte, viel zu spät. Man gründet wohl Schulen für die Eingeborenen in Abelaide und anderen Pläßen und unterstüßt sie ausgiebig; aber nach einigen Jahrzehnten sind alle diese Schulen überflüffig, da der Stamm von Adelaide ausgestorben ist, und ebenso seine Genossen. Zum Organ der Regierung den Schwarzen gegenüber hat man anderseits hauptsächlich die berittene Grenzvolizei gemacht, und die Arbeit der Protectors of the Aborigines ift flein geworden. Der sehr entmutigende Jahresbericht des Sub-Protector of the Aborigines in Südaustralien für 1875 hebt hervor, daß sich die geringste Zahl von Geburten und die größte von Todesfällen immer bei den angesiedelten Stämmen finde. Schwindsucht, Masern und Blattern räumen hauvtjächlich unter ihnen auf.

## 12. Tradit, Waffen und sonstiger Besit der Australier.

"Taf Auftralien fremben Böltern wenig Anzichung bot, ift ficerlich ein hauptgrund für bie einnographische Rudftanbigfeit biefes Erbteils."

Inhalt: Aleidung. — Schmud. — Vemalung. — Tättowierung. — Baffen. — Burfholz und Bumerang. — Hütten. — Törfer. — Nähne. — Fischfang. — Jagd. — Zubereitung der Speifen. — Nahrungsmittel. — Menichensiesierei. — Baffermangel. — Spuren des Aderbaues. — Geräte und Fertigleiten. — Handel.

Von der Aleidung der Australier ist materiell wenig zu sagen, aber das Wenige und das Regative ist hier interessant, weil es die Unzulänglichkeit ihrer Thätigkeit für ihr eignes Beste kennzeichnet. Australien hat in seinen mittleren und südlichen Teilen ein Alima von besonderer Nauheit und Wechselhastigkeit: völlig nacht gehende Australier oder solche, die höchstens einen Bauchring tragen, gibt es nun nicht nur im tropischen Norden, sondern auch im Westen und

Süben. Selbst die Armsten und Elenbesten vergessen nicht die Bemalung ihres Körpers; barum kann auch Martin von den Westaustraliern sagen: "Was sie tragen, ist mehr Schmuck als Kleibung."

Allgemeinstes Bekleibungsstück ber männlichen Australier ist ein aus Gras, Bast, Menschensober Tierhaaren gestochtener Gürtel, in Westaustralien oft mehrere hundert Meter lang, der nicht als Schambedeckung, sondern um den Nabel getragen wird (s. Abbildung, S. 324 oben). In vielen Fällen nur Zierat, trägt er im Norden Bumerang, Axte und dergleichen. In Südostaustralien trugen die Männer einen Ning aus ihren eignen Haaren, womöglich mit Emusedern verziert, um den Leib und schnürten ihn dicht zusammen; hier war er also Hungergürtel. Aber wie in Melanessen und Afrika wird er nicht ohne irgend eine hygienischereligiöse Bedeutung sein. Außer diesem Stück ist der Mantel aus Opossum= oder Hundssellen verbreitet. Im Norden ist er selten, südlich vom Arrowsmith=Fluß wird er häusiger, ist aber auch an der rauhen West= und Südskülte keineswegs allgemein. In einigen Gegenden werden die Felle dazu mit Sorgfalt zubereitet: man wählt in Westaustralien die leichteren Felle von Känguruhweibchen. Allgemeiner ist der

jackartig getragene Mantel aus Känguruhfell, worin die Weiber ihre fäugen= den Kinder verber= gen; entweder wird er um ben Hals ge= fnüpft oder mit einer Binjenidmur bie Stirn getragen (f. die Tafel bei S. 343). Sandalen und Ropfbedeckungen be= jagen die Australier vor der euroväischen Beit nicht.



Gin Frauenfdurg aus Emufebern. (Mufeum für Bollerfunbe, Berlin.)

Der allgemeine Schmuck ist Bemalung, am liebsten mit Rot, Weiß und Schwarz, benselben Farben, denen wir auch auf Schilden und anderen Gegenständen häufig begegnen. Es gibt einige Unterschiede zwischen den Altern oder Geschlechtern, aber nicht durchgehends. Gesicht, Leib und Gliedmaßen werden mit dieser Zierde bedacht, die an der Nordwestküste in einem fräftigen Einreiben des Bauches mit rotem Thon, bald in entsprechender Verhüllung des Gesichtes, bald in einer oft geschmackvollen Bereinigung von Punkten und Linien besteht. Sübostauftralier bemalten ihre Leiber mit regelmäßigen Kreisen, Viereden 20., auch Kreuzen. Man hat besonders im Rot etwas wie eine heilige Farbe sehen wollen, weil man damit Tote bemalt, bei festlichen Tänzen prunkt, und weil sie bei einigen Stämmen nur den älteren Männern gestattet ift, während sich jüngere die Haare mit roter Erde pudern. Bisweilen umwinden sie die Haare mit einem Strick, färben bas Ganze rot und verzieren es noch mit Emu: und Rakabufebern, einem Hundeschwanz und dergleichen (f. Abbild., S. 142, und die Tafel bei S. 343). Weiß ist im Norden und Westen bei einigen Stämmen Kriegsfarbe, im Guden Trauerfarbe. Mit Weiß werden auch zu Tänzen die Gesichter bemalt oder gepubert. Schwarz ist Trauerfarbe im Besten und Norden. Mit Vorliebe werden Halsichmuck aus Perlmutterschalen, Zähnen, Urchsicheren, Urmbänder von Aflanzenfafern, Halsbänder von Nohr- und Strohftücken, die auf ein Zeil geschnürt find, getragen (f. Abbildungen auf S. 93 u. 324 unten). Doch scheinen ältere Männer Schmuck zu verschmähen. Nur vereinzelte Stämme unterlassen die Tättowierung mit Hautnarben. In der Negel sind alle älteren Männer eines Stammes tättowiert; und die Tättowierung sindet bei einzelnen Stämmen ihre Stelle unter den Altersweihen (f. S. 349). Mit einer ganzen Neihe von quersibers lausenden langen Narben wird die Brustgegend, außerdem auch Rücken und Schultern, selten der Leib unterhalb des Gürtels, niemals das Gesicht tättowiert (f. Abbildungen, S. 142, 327 und 335 oben). Die Operation wird mit Muschels oder Glasstücken vollzogen und, ehe die Heilung vollendet ist, so lange wiederholt, dis sich starke Narben entwickelt haben.



Ein hölzerner Gartel, angeblich ber Auftralier, möglicherweise von den Neuen Gebriben. (Rujeum für Böllerlunbe, Berlin.) 1/4 wirkl. Größe. Bgl. Text, S. 323.

Die Waffen sind durch ganz Australien wesentlich dieselben: Speere, Schilde, Bumerang, Beile und hölzerne Keulen. Angeblich führen die Kap York-Eingeborenen und vielleicht noch einige Stämme des äußersten Nordens Bogen und Pfeile (f. Abbildung, S. 327). Sicherlich werden Pfeile mit Knochenspißen von den Bewohnern der Prinz von Wales-Inseln verschoffen, scheinen aber schon ganz nach ihren Verzierungen in das melanesische Formgebiet (f. Abbildung, S. 328 links) zu gehören. Im allgemeinen sind die Waffen einsach und roh, so daß

bie Australier auch hierin tief unter ben polynesischen und malanischen Nachbarn stehen. Australische Wassen sind von geringer Vollendung und arm an Schmuck; es ist nicht bloß der Mangel des Eisens und anderer Metalle: den teilen mit ihnen die viel kunstreicheren Polynesier. Sie stehen vielmehr den Südafrikanern nahe, die sich ja auch durch ihre äußerlich sorglos behanbelten Wassen auszeichnen, trothem sie Sisen haben. Hauptmaterial ist überall Holz;



Gin halsband aus Ranguruhjahnen, mahrscheinlich aus bem westlichen Teil von Victoria. (Rufeum für Bollerkunde, Berlin.) 1/0 wirtl. Größe.

Stein und Anochen finden weniger Berwendung, als der Mangel der Metalle erwarten ließe. Schön geschliffene Steinwaffen sind in Australien überhaupt nicht zu finden, selten sehr geschickt behauene Feuersteinspißen und Alingen. In einigen Gegenden spißen die Eingeborenen ihre Speere mit Flint und anderem Gesteine zu — aus Queensland kennt man sogar Speerklingen aus Vergkristall, aus Nordwestaustralien aus Milchopal — und versehen sie mit Widerhaken. Die Besestigung im hölzernen Stiel mit Vandwerk und Harz gehört auch zu den Merkmalen der australischen Wassen.

Bu oberst stehen die Speere (f. Abbildung, S. 326). Dazu werden bünne Gukalyptussstämmichen von 2 m und mehr Länge gewählt, die im Feuer gestreckt, an der Spite etwas verskohlt und gehärtet werden. Dies die einsachste Form. Die erste Verbesserung besteht in der Andringung eines Loches zum Wersen mit dem Wursbrett. Außerdem hat der Speerträger in seinem Bündel gewöhnlich einige mit Widerhaken versehene Speere: ein doppelspitiges Stückhen





Broke.

Circa

(Cihnographices Mufeum, Dresben. Rach Dr. Dag Uhle.)

Reuguinea, Torres. Strafe.

Pfeilfpipe aus

Wadna und steht dem Widdie nahe. Für den Krieg ist er größer und weniger gebogen als bei der Bogeljagd oder beim Spiel; sein Hauptgebiet ist der Osten. In unseren Museen liegen davon einzelne Exemplare mit eingeritzten einfachen Linien= und Tierornamenten. Im äußersten Norden ist der Bumerang nicht im Gebrauch; im Südwesten sinkt er fast zum Spielzeug herab.

In Queensland gebraucht man im Dickicht das große Holzschwert, ein flaches

Holz, bas in einer Rinne mit Harz eingesetzte, scharfe Steinstücke trägt.

Gleich verbreitet im Süben und Norden war einst bas Steinbeil (Pareh, f. nebenstehende Abbildung und die auf S. 330), bas aus einem scharfen, an einem

Stock mit Harz, Sehne ober Baft befestigten Stein bestand, bem eine Rinne eingeschliffen ober ein Loch eingebohrt war. Damit macht man Einschnitte in die glatten und starken Stämme ber Bäume, bie dann von den Eingeborenen mit einem um ben Stamm geschlungenen Tau erklettert werden. Polierte Beile fom= men überhaupt nicht vor (f. S. 324); einige Glättung wurde durch Aneinanderreiben zweier Steinklingen in Waffer erzielt.

Die Schilbe (f. die beisgeheftete Tasel) dienen mehr zum Schutz der Hand und zum Parieren als zur Deckung des Körpers: sie sind viel höher als breit und dazu gekielt; sie erinnern auffallend an afrikanische Parierschilde vom oberen Nil. Die einförmigen Schräg= und Schlangenlinien=



Steinbeile: die brei oberen nordaustralisch, bas untere aus Ducensland ober Bictoria. (Mufeum fur Bölterfunde, Berlin.)
1/0 wirtl. Größe.

Drnamente der Australier treten daran charakteristisch hervor. Die besten Schilde hat der Norden; breitere Formen kommen im nördlichen Queensland vor. Am König Georg=Sund kennt man Schilde gar nicht.

Den Übergang von der Wasse zum Werkzeug macht der Grabstock (bei den Südaustraliern Kiatta), ein Prügel von ca. 1½ m Länge und Faustdicke, mit dessen zugeschärstem dickeren, im Feuer gehärteten Ende die Weiber, deren unzertrennlicher Begleiter er ist, Wurzeln graben. Geslegentlich kann er auch als Wasse dienen. Im Westen wird ein sleischmuldenähnliches hölzernes Werkzeug als Spaten, Korb und Schüssel zugleich gebraucht.

Der Hüttenbau der Australier kann bei ihrem nomadischen Zuge nur unvollkommen sein; er ist also im Norden auf einer höheren Stuse als im Süden. Armlich steden die Stämme an der Dstüste des Spencer-Golfs im Sommer nur ein paar Zweige in die Erde als Schutz vor dem Winde; im Winter slechten sie nischensörmige Hütten und bedecken sie bisweilen mit Rinde.

Tuesday Google









In Nord: und Nordwestaustralien tritt uns etwas wie papuanischer Einfluß in der Größe und dem sorgfältigen Bau der Hütten entgegen. Mit Häusern von Manneshöhe, zehn Personen fassend, aus Pfählen gedaut und mit Thon bestrichen, nimmt das Dorf eine ganz andere Stellung ein, verliert das Zufällige, wird stadil, organisiert, besestigt. An der Nockingham: Bai standen in der Mitte des Dorses vier Herde und am Ende eine besonders große Hütte, 6 m lang, 4 m hoch und 2 m breit. Darin fanden sich Wassen, ein seltsam rot bemalter Schild, Schwerter, Fischleinen 2c.: also ein Gemeindehaus nach melanesischer Art.

Für die abgeschlossene und zurückgekommene Stellung ber auftralischen Bevölkerung ist ihre Schiffahrt bezeichnend. Gin großer Teil ber Küstenbewohner weiß überhaupt nichts bavon. Un der Nordwestfüste gibt es nur elende Flöße von Mangrovezweigen. Wo es Kähne gibt, sind es in der ganzen füdlichen Hälfte Australiens höchst unvollkommene Rindenkähne mit 1/2 m langen Rudern; boch fahren sie kühn und geschickt damit mehrere Meilen in die See. Noch bei Port Efsington ist ber einheimische Kahn ber Nindenkahn. Die Ninde des Eukaluptus wird in breiten und langen Streifen abgelöft, die Streifen werden auf ben Boben gelegt und die Seiten sowie das Ende, die sich im Trocknen aufrollen, in die gewünschte Form gebracht, indem man sie durch Stricke zusammenbinbet und durch Steine beschwert. Sie find zwar frijd leicht und handlich (f. Abbildung, E. 333), fangen aber bald an zu faulen. Im nördlichen Neufüdwales und weiter nordwärts gibt es auch aus Baumstämmen burch Tener ausgehöhlte Rähne. Coof fah an der Yorkhalbinfel Boote diefer Urt von 4 m Länge mit Ausleger und langen, flachen Rubern; noch längere, bis 10 m lange Kähne mit Doppelauslegern tauschen sie an der Nordwestküste von den Malayen gegen Schildpatt und Trepang ein. Man weiß nichts von längeren Reisen, die die Australier in ihren Fahrzeugen unternahmen; die meisten Inseln an der Südund Ditfüste, felbst so nabe gelegene wie die Ränguruhinsel, sind unbewohnt. Der Rindenkahn, bas eigentliche Schiffahrtswertzeug ber Auftralier, hat nur die Bestimmung, zum Fischen zu bienen; aber vielleicht deutet bas Mitführen von Keuer in den schwankenden, schmalen Rindenbooten auf gelegentlich längere Abwesenheit vom Lande.

Abgesehen vom Norden mit seinen malanischen Sinslüssen, war den Australiern ursprünglich das Fischen mit Angelhaken unbekannt; sie kannten aber den 4 m langen Fischspeer mit Anochenspise (s. Abbildung, S. 326), viele auch das

Net aus Grashalmen ober Vinsenwurzeln. Die Weiber kauen das Material, bis es geschmeidig wird; die Männer slechten mit einem Stab statt der Flechtnadel. In den Netzen fangen sie nicht nur Fische, sondern auch Wassergestügel. Doch haben nicht alle Küstenstämme Netze. Die Einzgeborenen von Port Lincoln sischten im seichten Wasser mit der Hand und sperrigen Asten sowie mit Speeren. Getrocknete Fische werden in Ninden verpackt ausbewahrt; Muscheln des Salzund Süßwassers werden in Menge, aber niemals roh gegessen: auch an der Küste von Nordausstralien liegen wahre Kjöfkenmöddinger.

Auf alle Säugetiere vom Känguruh bis zur Maus und auf Bögel vom Kasuar (Emu) bis zum fleinsten Zaunschlüpser wird Jagd gemacht, auch auf Schlangen und andere Reptilien: Heimliches Annähern, dann Werfen des Speeres oder Bumerangs. Die Ausmerksamkeit des Tieres wird durch Lärm von der anderen Seite her abgelenkt. Bei Treibjagden auf größere Tiere, besonders auf Känguruhs im Winter, wenn der weiche Boden die Tiere ermüdet, treibt man durch Feuer die Tiere den Jägern zu. Höhlentiere werden ausgeräuchert. Lärm vermeidet



man durch Zeichen. Ein Speer mit Federbüschel aufrecht in den Boden gesteckt zeigt ein verborzgenes Wild, der Zeigefinger in hüpfender Bewegung das Känguruh an; drei Finger ausgestreckt, der mittlere gesenkt, das Emu; der Daumen ausgestreckt das Opossum; die ganze Hand auf der

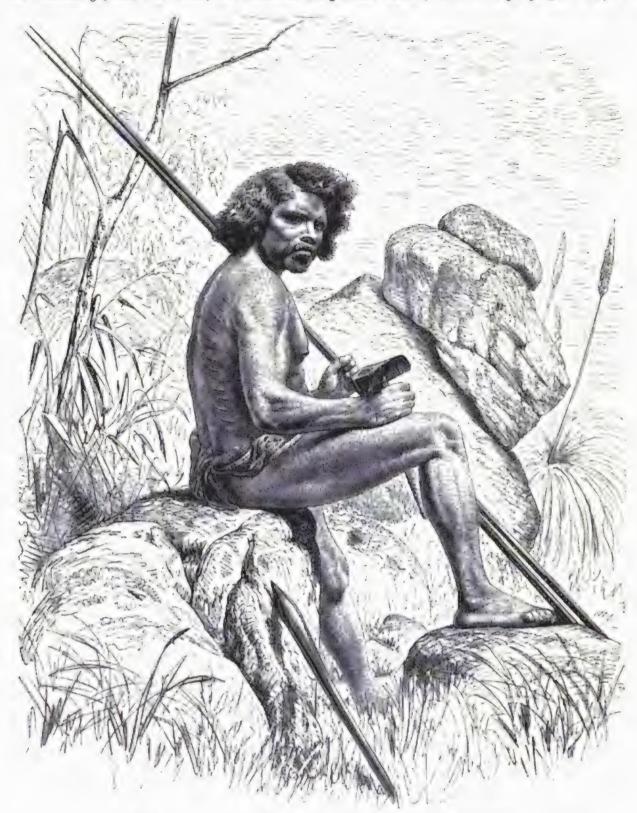

Gin Norbauftralier mit Speeren, Beil und Reule. (Rad Photographie)

Kante ausgestreckt Fische. Sie jagen nicht gern bei Mondlicht. Die Hunde sind von geringem Ruten, da sie weder gut spüren, noch apportieren, noch Emus und Känguruhs verfolgen können. Darum suchen sich die Jäger mit altererbten Zaubersprüchen zu stärken, die sie rasch vor sich

hin murmeln, wenn sie sich zur Verfolgung eines Tieres aufmachen; nur erwachsenen Männern sind sie bekannt. Ihnen sind auch die oft in Sprüche gefaßten Regeln vertraut, die die Verteilung und Venutung der Jagdbeute betressen. Bei den Port Lincoln-Stämmen sind männliche erwachsene Tiere von Männern, weibliche erwachsene von Weibern, junge von den jungen Leuten zu essen; die gemeine Känguruhratte kann von allen genossen werden. Der Wallaby und die zwei Arten Bandikut dürsen nie von Weibern oder jungen Leuten gegessen werden; bei jenen beschleumigen sie die regelmäßige Neinigung in nachteiliger Weise, dei diesen erteilen sie den Bärten statt des beliebten Schwarz eine sahle Farbe. Dagegen besördern Gidechsen die Neise der Mädschen, und Schlangen die Fruchtbarkeit der Weiber. Wie so manche "Bätersütte", haben auch diese Gebräuche mit der Zeit verloren. Die Hunde, ursprünglich nur Dingos, jetzt meist mit europäischen Rassen gemischt, werden gut gehalten, die Jungen zur Not von den Weibern gefäugt, ihr Fleisch gegessen. Da Australien nie so wildreich war wie Nordamerika, und die Bewassnung der Australier schlecht ist, ersordert die Jagd Anstrengung und Entbehrung und treibt zu häusigen,



Ein Boot aus Ducenstanb. (Gobeffroy-Sammlung, Mufeum fur Bollerfunde, Leipzig.) Bgl. Text, S. 331.

kulturschädlichen Ortswechseln. Um schwierigsten und notwendigsten zugleich ist sie in der heißen und trockenen Zeit, wo die vegetabilischen Nahrungsquellen spärlicher fließen.

Die Australier ziehen tierische Nahrung ber pflanzlichen weitaus vor, sind aber gezwungen, sich zu einem großen Teil mit ber pflanzlichen zu begnügen. Bei dem Mangel aller Töpferei find der Zubereitung enge Grenzen gezogen. Das Rochen über dem Feuer fällt weg; wo im äußersten Norben Kochgerätschaften vorkommen, sind sie nicht ursprünglich. Die Töpse und Schalen aus Muschelfchalen, mit Harz verdichteten Schäbeln und Schildfrotgehäusen sowie die Flaschen aus den Häuten kleinerer Tiere gestatten keine Aussehung am Feuer. Zubereitet wird das Fleisch durch Rösten über offenem Feuer oder auf Kohlen; auch die polynesische Sitte des Dämpfens in heißen Erbgruben ist bekannt: sie waren am oberen Glenelg freisrund, gepflastert und gehörten dem Stamm gemeinschaftlich. Nach dem Fleisch werden Früchte und Wurzeln als Nachtisch gegessen. Die Auftralier lieben Honig aus den Blüten einer Banksia und Xanthorrhoea (Grasbaum) und das mannaartige Gummi eines Eufalyptus (Peppermint Gum), woraus fie auch durch Aufguß mit Wasser ein subes Getränk bereiten; Gummi von Gukalyptus und anderen Pflanzen wird auch gegessen. Die Australier genießen durchaus nicht unterschiedslos alles überhaupt Egbare, verschmähen vielmehr manche von Europäern gegessene Dinge, so gewisse Rijche, Schaltiere und Pilze. Allerdings empfinden fie keinen Ekel vor Maden, faulen Giern und dem Inhalt der Eingeweide ihrer Jagdtiere; auch aus dem Pflanzenreich entnehmen sie Nahrung, die wir schon wegen ihres schlechten Geschmacks oder ihres geringen Nährwertes ver-Jedoch fah Schurmann die Port Lincoln-Australier nur eine einzige Burgel im rohen Zustand effen; alle anderen wurden in der Afche geröstet und dann geschält. Biele Früchte



aber auch hier noch Fälle von Menschenfresserei vorgekommen. In Zentralaustralien besteht sie in vollem Umfang; angeblich aus Mangel an Wild. Wenn ber Bunga-Bungabaum in Queens-land (Araucaria Bidwilli Hook.) seine mehlige Frucht reichlich trägt, ist ber Vorrat größer, als ber Stamm verbrauchen kann, und fremben Stämmen wird gestattet, bavon mitzuessen. Haben

bie zugereisten Eingeborenen eine Zeitlang von dieser vegetabilischen Nahrung ausschließlich gelebt, so empfinden sie angeblich ein unwiderstehliches Verlangen nach Fleisch und schlachten, da sie dort kein Wild erlegen dürsen, einen der Ihrigen. Krieg ist aber wohl eine häusigere Ursache von Kannibalismus. Herzund Nierensett der Ge-



Manner aus Neufühmales, mit Brufinarben. (Rad Photographie.) Bgl. Tegt, E. 324.

fallenen werben gegessen, um sich den Mut des Feindes anzueignen; ebendarum nimmt man im Norden den Kopf des Feindes mit und ist die Augen und das Wangensleisch, dann wird der

Schäbel bei leidenschaftlichem Tanz hin= und hergeworfen und schließlich an einer Stange aufgehängt. Wenn am Alexandra= und Albert=See die Australier Menschenschäbel als Trinkgefäße verwenden, jo streift das auch an Anthropophagie; jedes Weib hatte sich bort früher ein joldhes Trinkgeschirr selbst ausgehöhlt, geräuchert und zubereitet. Die Zauberer geben vor, Menschenfleisch effen zu müffen. In Queensland verzehren die Männer gewisse Teile der Leiche einer jungen Frau ober eines Mädchens, um Verwandtschaft



Aus Gras geflochtene Rorbe ber Auftralier. (Britishes Mufeum, London.) 1/6 wirkl. Größe. Bgl. Tert, S. 337.

ober Zuneigung zu beweisen, nachdem sie sich weiß bemalt haben. Unter den Stämmen Zentrals australiens werden die Leichname verzehrt, damit nicht weiter getrauert werde. Bei den Dieperie wird zunächst am Grabe eine Probe abgehalten, um herauszusinden, wer den Tod verursachte; dann wird das Fleisch von den Knochen losgetrennt, verteilt und verzehrt, aber nach bestimmten Regeln: nur Mütter dürsen ihre Kinder essen, nicht aber die Läter, ebensowenig Söhne ihre Eltern.

Wasser, in diesem Lande der Dürre eine der kostbarsten Gaben, verursacht neben den Weibern die häusigsten Fehden. Die Runst des Quellensindens ist hoch entwickelt. Als Surrogat gilt für durststillend und abkühlend die Bedeckung des Bauches mit Erde. Auch hören wir von gegrabenen Brunnen in Neiseberichten aus Westaustralien.

Lon Ackerbau der Australier kann man kaum reden; nur Spuren davon sind beobachtet worden. Auf den Prinz von Wales-Inseln im Nordwesten und im Inneren fand man die Yamswurzeln angebaut. Auf seiner Reise von der Gantheaume-Bai zum Hutt Niver kam Grey über einen mehr als 3 engl. Meilen breiten Strich fruchtbaren Bodens, der eine einzige "Warran" (Dioscorea-)-Pflanzung darstellte und buchstäblich durchlöchert von den Saatlöchern war. Das Verbot, samentragende Nährpflanzen nach dem Verblühen auszugraben, hat nur



Gine Opoffumbede ber Muftratier. (Mufeum für Bottertunbe, Berlin.) 3/8 wirkt. Große.

bie hungerbrohende Notwendigseit veranlaßt; davon ist es noch weit bis zur Vermehrung und Erhaltung durch Andau.

In dem Leben der Australier bleibt wenig Naum für Gewerbthätigkeit. Zwar bedingt die verschiedene Verbreitung der Rohstoffe hier und da Arbeitsteilung: die jagdreichen Abelaidesstämme waren geschiefter in der Versertigung von Decken oder Mänteln aus Pelzstücken als die von Port Lincoln. Auch ererbte Geschieklichkeit trägt hierzu bei. Innerhalb eines Stammes arbeiten einzelne Familien Dinge, wozu Rohstoff und andere Erleichterungen zugänglich sind, die eine Matten, die andere Waffen, und tauschen dann diese Produkte aus. Das meiste aber wird hersgestellt, wo und wann es gebraucht wird. Die Erzeugnisse sind ärmlich in den einzelnen Gebieten und einsörmig, da die Gebiete ungemein wenig Sigentümliches ausweisen. Von primitiven Insbustrien fallen in ganz Australien die Töpserei, das Schleisen der Steinwassen, alles mit Ackersbau und Biehzucht Zusammenhängende weg.

Die Bereitung ber Säute geichicht burch Ausspannen, Schaben und Reiben (f. obige Abbildung und die Tajel "Gine Australiersamilie von Reu-Südwales" bei S. 343). Die häute

werben mit ben Sehnen aus dem Schweif des Känguruh aneinander genäht, nachdem man mit einem scharf zugespitzten Knochen die Löcher dazu gebohrt hat. Da die Häute nicht gegerbt sind, hüten die Eingehorenen ihre Mäntel sorgfältig vor Feuchtigkeit. Die Flechtkunst kommt hauptsfächlich beim Netzstechten in Unwendung, wobei die Australier einen ähnlichen Wurf haben, wie man ihn in den einfachen Netzen unserer Fischer sindet. In Matten leisten sie nichts Hervorzagendes, Bessers, sogar Vorzügliches in Körben (f. Abbildung, S. 335).

Der Ziertrieb hat in Auftralien niemals jene hanbelfördernde Entwickelung gefunden wie bei den perlens und kaurigierigen Afrikanern. Die Versuche, mit Perlen einen Handel mit Australiern zu eröffnen, sielen nicht günstig aus; Mangel an einheimischen Erzeugnissen zum Austausch trug auch das Seine bei. Gold wußten die Eingeborenen nicht zu fördern, Sklaven brachten die benachbarten Gediete hinreichend hervor: damit waren die Hauptlockmittel primitiven Verkehrs erschöpft. Daß also Australien fremden Völkern wenig Anziehung dot, ist sicherlich ein Hauptgrund sie das Verlorengehen der Entbeckungen des 16. und 17. Jahrhunderts wie für die ethnographische Rücktändigkeit des ganzen Erdteils. Im Inneren Australiens treiben jedoch einige Stämme undedeutenden Handel miteinander, und im Norden tauschen die Eingeborenen durch Vermittelung dazwischenwohnender Stämme gegen Schilde und andere Gegenstände Ocker ein. Frauen werden häusig gekauft und verkaust. Das Wichtigste, was von selbsthergestellten Artikeln zu nennen wäre, sind Wassen; auch Felle zur Vekleidung und Matten werden verhandelt. In Westaustralien kennt man sogar ein Wort für Markt oder Messe.

## 13. Familie und Gesellschaft der Australier.

"Die Stämme ber Auftralier find nicht zu jenem Grabe ber Staatenbilbung vorgeschritten, ber große Reiche in festen Grengen entmidelt."

Inhalt: Geburt. Kindesmord. Erziehung. Benennung der Kinder. — Namen der Familienstämme. Kobong. Exogamie. Berwandtschaftsregeln. Bererbung. Stellung der Frau. Sittlichkeit. Ehe. Brautraub. Eine Szene aus dem täglichen Leben der Sidaustralier. — Leichenfeierlichkeiten. Totengericht. Grabmäler und Bestattungsweisen. — Schwäche der politischen Gliederung. Eigentumsrecht am Lande. Grenzen. Häuptlingschaft. Die Familienstämme. — Rechtsverhältnisse. Blutrache. Natsversammlungen. Berkehr der Stämme. Kriegszustand. — Ngiampe. Jünglingsweisen. Narumbe. Weisen der Mädchen.

Wenn sie ihre Stunde nahen fühlt, entfernt sich die Gebärende mit einigen anderen Weibern vom Lager, und Männer und Anaben haben sie wie in der Zeit ihrer wiederkehrenden Reinigung zu meiden. Nach der Geburt wird der Vater gerusen, woraus er sich gleich and Werk macht, durch Feueranzünden, Wasserbringen und dergleichen seinem Weibe Dienste zu erweisen. Die Roheit, daß sich der Mann nicht um die Gebärende und das Neugeborene kümmert, ist durchaus nicht die Regel. Man kann Müttern wie Vätern Zürtlichkeit gegen ihre Kinder nicht absprechen; sterben letztere, so tragen die Mütter nicht selten die Leichen dis zur Verwesung und später die Anochen in dem Sacke bei sich, woraus sie schlafen. Man sieht Väter, die ermüdete Kinder sorglich an der Haben verschmachten, erfrieren oder am Feuer sich versengen lassen, mag die große Kindersterblichkeit einen starken Beweiß sür Fehler im Ausziehen und Varten der Kleinen liesern, so läßt doch schon die zwei- dis dreijährige Säugeperiode die Liebe der Mutter in ihrer natürlichen Größe deutlich erkennen.







einem Worte Actulengk, Mutter und Kind zusammen Natulengk nennt, und daß sie Worte bessitzen, die im Sinne von Witwer und Witwe eine Person bezeichnen, die einen Verlust erlitten hat. Bei der Schwäche der politischen Entwickelung bietet diese strenge Verwandtschaftsgliederung allein dem Leben der Australier sesten Halt.

Eng hängt mit diesem allen das Recht ber Vererbung durch die Frauen zusammen. Durch die Mutter gewonnene Familienbeziehungen werden auf das strengste innegehalten; auch die Blutrache erbt durch die Mutter, doch gibt es darin Ausnahmen. Bei den Narrinyeri erbt eines Mannes Sohn seines Vaters Besit. Im Westen teilt jeder Vater sein Land unter seine Söhne; hat er keine, so erben die Söhne seiner Töchter: ein Weib kann kein Grundeigentum besitzen. Im Süden dagegen, wo das ererbte Land stets einen Sigennamen hat, den der Besitzer nach dem Lande sührt, erben auch die Weiber mit, im Norden, wo das jüngste Kind das reichste Erbe erhält, auch verheiratete Töchter. Sigen ist die Stellung der Witwe bei zentralaustralischen Stämmen: während sich der Mann wieder verheiraten darf, geht die Witwe in das Sigentum des Stammes über: Polyandrie. Westaustralier haben die Leviratsehe, und auch die Sitte, daß sich eine Shefrau und ein Unverheirateter für den Fall des Absterdens des Gatten vorverloben dürsen.

Daß die Frau ganz als Eigentum ihres Mannes gilt ("Eigentümer eines Weibes", im Abelaide-Dialekt — Chemann), ist nichts Australien Eigentümliches. Aber hier kommt noch eine Unzahl von Sitten und Gebräuchen hinzu, die das Weib weiter in den Hintergrund drängen. Der Druck bes ärmlichen Lebens lastet schwerer auf dem schwächeren Geschlecht. Nichts von weiblichen Häuptlingen und Amazonengarden, wie in Afrika, nichts von Teilnahme der Weiber an öffentlichen Beratungen, wie bei ben Malagen. Beibliche Zauberer, heilige, Arzte find fehr selten. Nach den Tabugesetzen, die an polynesische erinnern, dürfen sie nicht mit den Männern effen und find von allen religiöfen Feiern, meist auch von den Tänzen, ausgeschlossen. Eine Reihe Nahrungsmittel find ihnen verboten, z. B. manche Fische und alle Schildkröten; Tauben find nur ben Schwangeren erlaubt, alle anderen werden davon frank. Lielleicht ist aber noch wichtiger der Umstand, daß gewisse Weihen großen Einfluß auf das Leben der Männer üben, so baß die Weiber schon durch die Nichteinweihung auf eine niedrigere Stufe verwiesen und in mancher Hinsicht rechtlos sind. Die Geheimbünde stehen wie eine abgeschlossene Aristokratie ben außenstehenden Weibern und Kindern gegenüber. Wenn auch bei manchen Stämmen zu den Gelübben, die ein mannbarer Anabe ablegen muß, das Abstehen von aller Gewaltthat gegen die Weiber gehört, so mag es doch bei dem zügellosen, unberechenbaren Charakter leicht verlett werden. Eine angeerbte Dlifachtung bes Weibes teilen die Auftralier mit allen Bölkern, in beren Seele bas Gefühl ber Hochherzigkeit nicht zum Bewuftsein erwacht ift. An eine gewisse Ausgleichung möchte nur die Sitte ber Westaustralier erinnern, einem alten Weibe bas Amt ber Grofmutter des Stammes zu übertragen, die Streit beizulegen, Kämpfende zu trennen, aber auch zum Kriege aufzurufen hat.

In Zentral= und Südaustralien herrscht große Lockerheit der Sitten in und außerhalb der She. Die Ginwirfung der Europäer, der ganze Prozeß des Nückganges hat sie nur fördern können, in manchen Fällen wohl erst entwickelt. Es fördert nicht die Moral, daß die Mädchen schon als Kinder, in Weitaustralien kurz nach der Geburt älteren Männern verlobt und dann aufs argwöhnischste beobachtet werden. Dadurch werden Ausschweifungen verhütet, nur weil sie eine Verletzung erwordener Nechte bedingen würden; gerade wie der Shebruch mit dem Tode bestraft wird, ohne daß darum der Mann die Sitte verletzt, wenn er sein Weib seinen Brüdern überläßt. Wir hören, daß die Eingeborenen von Port Lincoln die Weibergemeinschaft zwischen Brüdern für erlaubt halten, während sie das Verleihen des Weibes durch den Gatten an Fremde oder den Weibertausch für eine Nacht zwischen Bekannten für eine Schande halten. Dennoch kommt dieses

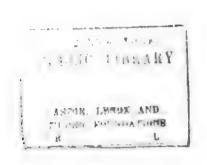



oft genug vor. Bezeichnend ist es babei, daß, während die Männer den Namen Pangara für ihre eigentlichen Weiber gebrauchen und den Namen Karteti für die, worauf sie als Brüder oder Nächstverwandte einen Anspruch haben, die Weiber ihren Gatten und dessen Brüder mit dems selben Namen nennen.

Bielweiberei tritt uns überall entgegen, wo genug Weiber und Nahrung zu haben sind. (S. die beigeheftete Tasel "Eine Australiersamilie von Reu-Südwales".) Im fruchtbaren Nordwesten sah man Männer mit els Weibern, an der Südostküste mit zwei. Wenn die Last des Dasseins hart auf dem Australier liegt, der sein halbes Leben unter Entbehrungen zudringt, so fällt sie doppelt schwer auf die Schultern des Weibes. Trothem rühmen viele Beobachter die rührende Anhänglichseit der Weiber an ihre Männer und Herren. Weiber sind wertvolles Gut; die älteren Männer suchen sich's möglichst zu erhalten und zu mehren, indem sie sich Mädchen erkausen oder ihre Töchter gegen Töchter ihrer Freunde vertauschen. Der Zensus von Südaustralien gibt für 1876: 2203 männliche Eingeborene auf 1750 weibliche an. Mangel an Weibern tritt auch bei Stämmen ein, die ganz underührt von den Europäern geblieben sind. Wir wundern uns daher nicht, daß Weiberraub häusig Ursache von Kriegen ist, daß die Untreue der Weiber selbst durch Tod und Berstümmelung bestraft wird.

Übertrieben bezeichnet man den Weiberraub als die Form der auftralischen Sheschließung. Wird die Frau geraubt, so ist dies immer ein kriegerischer Angriss. Auch hierin gibt es mildere Abarten. Im Südosten ist es Sitte, daß sich ein Jüngling das Jawort des Mädchens vom Nachbarstamme erwirbt, dann mit ihr entflieht und zwei Nächte und einen Tag im Walde bleibt, bamit er den (fingierten) Verfolgungen des Stammes entgehe. Weit roher in Neufüdwales: hier ward das Mädden, auch wenn die Ehe genehm war, stets heimlich von dem Bräutigam und seiner Partei überfallen und geraubt. Oft kam es dabei zu hitzigem Kampfe, worin die meisten Brügel leicht die hin und her gezerrte Braut empfing. Häufig ist aber bas ganze Gefecht nur Scheingesecht; ein Serkommen, bas felbst die Weiber nicht abgeschafft wissen wollen. Bald wird die Frau gekauft ober getauscht, bald als Geschenk entgegengenommen. In den beiden letten Fällen wird die Angelegenheit gewöhnlich schon zu einer Zeit, wo die Betreffenden noch Kinder oder gar Säuglinge find, vorbereitet. Die Zustimmung des weiblichen Teiles ist bann erwünscht, aber keineswegs notwendig; bas Mädchen äußert seine Willigkeit wohl badurch, daß es Feuer in des Mannes Hütte anzündet. Die Zustimmung der Eltern und Verwandten wird bei den Narringeri noch für notwendiger gehalten: ein Mädchen, das sich formlos einem Manne anschließt, wird als Prostituierte betrachtet. Daß keine Entschädigung für sie gegeben worden ist, das ist ihr Makel. Als die Narringeri noch wenig von europäischen Einflüssen berührt waren, ging es so zu: Die Heirat fand mit zehn oder zwölf Jahren statt und war reiner Taufch: fein Mann kann ein Weib erhalten, ber nicht eins zu geben hat. Säufiger als ber Bater ist es ber Bruber, der das Mädchen weggibt und die Gegengabe empfängt; dieses Recht kann er aber auch an einen Dritten verkaufen: schon mehr Kaufehe. Wer ein Mädchen wünscht, wendet sich stets burch einen Vermittler an den Weggebenden. Die Verwandten von beiden Seiten kommen bann und lagern in einiger Entfernung voneinander. Die Bräute werben am Abend bei Fadelschein mit ihren Dlännern in eine größere Hütte geführt; die Berwandten sigen bald schweigend umber, bald singen und tauzen sie ausgelassen; dasselbe wiederholt sich den nächsten Abend: die Heirat ist vollzogen. Ist eine Brant noch sehr jung, so bringt sie ihr Gatte für einige Zeit zu ben Ihrigen zurück, reibt sie wohl auch öfters mit Fett, um sie rascher machjen zu machen.

Für den Auftralier gibt es keinen anderen natürlichen Tod als den im Gefecht. Mit der Notwendigkeit des Todes föhnt sich sein Geist nicht aus. Jeder Tod, der nicht durch sichtbare

Gewalt erfolgt, erscheint ihm als Folge einer Bezauberung. Diese wird durch etwas ermöglicht, was dem zu Bezaubernden genommen und dem Zauberer gegeben ward; Speisereste, abgenagte Anochen werden daher mit größtem Eiser verbrannt. Die ersten Leichenzeremonien bestehen darin, den bösen Feind aussindig zu machen. Bei den Port Lincoln=Stämmen schläft die erste Nacht der nächste Berwandte mit seinem Haupte auf dem Leichnam, damit ihm im Traume eine Hacht der nächste Berwandte mit seinem Haupte auf dem Leichnam, damit ihm im Traume eine Hinweisung auf den Zauberer zusomme. Den nächsten Tag wird der Leichnam auf einer Bahre von Trägern hinausgebracht, und nun rusen des Verstorbenen Freunde verschiedene Namen von Personen. Bei irgend einem sagen sie, der Leichnam übe einen Druck in gewisser Richtung aus, und bewegen sich gegen den Übelthäter hin. Die Eingeborenen von Abelaide trugen den Toten auf radförmiger Zweigbahre, wobei ihn ein unter der Mitte Gehender mit dem Kopse stützte, dis das Gericht zu irgend einem Schlusse gekommen war. Verwandte, die bei der Totensseier zu wenig weinen, kommen leicht in den Verdacht der Mitschuld. Bei anderen Südstämmen legt man den Leichnam auf eine Bahre, die "Wissende" genannt, und fragt. Bewegt sich die Bahre, so ist die Antwort bejahend, bewegt sie sich nicht, so fragt man weiter.

Bei den Diegerie werden der Leiche die großen Zehen beider Füße aneinander gebunden und der Körper in ein Netz gehüllt. Drei oder vier Männer bringen den Leichnam an das 1 m tiese Grab und legen ihn dort ein paar Minuten lang rücklings hin. Dann knieen drei Männer nieder und lassen sich den Toten auf ihre Köpfe legen. Sin alter Mann nimmt num in jede Hand eine leichte Gerte, stellt sich vor der Leiche auf, schlägt die Gerten aneinander und fragt den Toten aus. Die übrigen im Kreise herumsitzenden Männer geben als Dolmetsche für den Verstorbenen irgend einen an, dem nun alle Schuld am Tode beigelegt wird.

Eine andere, im Südosten einst verbreitete Methode erriet den Zauberer aus der Richtung, wie ein Insest vom Grabe wegkroch. Oder es fand vielleicht einer geschickt Fußspuren in der Richtung eines Verdächtigen. Bei Stämmen der Moretondai wurde die abgezogene Haut des gegessenen Toten von dem Zauberer Verschiedenen vorgehalten, um aus dem Venehmen auf den Verursacher des Todes zu schließen. Da unnatürlicher Tod etwas Beschwerendes hatte, stüsterte man dem in Rinde gewickelten Toten Worte ins Ohr, damit er im Jenseits sage, er sei natürlich verstorben. Dei den Kap PorksStämmen aber wird die Schuld in einer an polynesische Sitten erinnernden Weise gerächt, indem nach dem Totensest der Häuptling mit Schädel, Wassen und Schmuck des Verstorbenen in den Männerkreis tritt, wo ihm während der Dauer der Feierlichseit selbst Totschlag erlaubt ist, weil er im Namen des Verstorbenen handelt.

Wenn der vermeintliche Mörber einem anderen Stamme angehört, versluchen die Freunde bes Angeslagten in aller Form den Toten und seine fämtlichen verstorbenen Verwandten. Der casus belli ist gegeben. Vor der Schlacht erhebt der Stamm des Verstorbenen ein lautes Wehzgeschrei, der andere reizt durch Gelächter und läßt durch Tanzen und Possenreißen die Feinde verhöhnen. Man schilt einander nach Kräften und bringt es mit ein paar Speerwürfen zu einer oder zwei leichten Bunden; schließlich erklären einige alte Nänner, es sei genug geschehen.

Auf das Totengericht, das "native inquest". folgt die Bestattung; zwei Arten gibt es: in die Erde oder über der Erde. Die erstere Art ist die häusigere in der südlichen Hälfte von Australien. Grey und Taplin sprechen von großen Grabhügeln im Nordwesten und am User des Alexandra-Sees. Bielleicht geben sie auf Zeiten großer Sterblichkeit zurück; bei den heutigen Australiern sinden wir nur Einzelbegräbnisse. Man zündet in einem schmalen Grabe erst ein Feuer an, um alle bösen Zauber zu entsernen, füllt es halb mit Laub, legt darauf die langgestreckte oder zusammengebogene Leiche, besestigt sie durch Holzstäbe und bedeckt sie mit Laub und Erde. Die ausgegrabene Erde häuft man in Hügel zu Hänpten und zu Füßen des Grabes auf. Außen wird das Grab mit Laub oder roter Erde bestreut, ein Holzstamm darübergelegt, östers

2n8 Grab. 345

eine Hütte barübergebaut, an ihre Thür die zerbrochenen Speere des Toten gelegt und drei Bäume davor mit Einschnitten und Figuren versehen, die rot bemalt werden zum Zeichen, daß der Tote gerächt sei. Um Pime Niver wird beim Beisetzen der Häuptlingsleiche in einem hohlen Baume der Aufflug der Seele durch einen schwirrenden Ton aus den Lippen der Umherstehenden gefördert. Das Haupt der Leiche liegt am König Georg-Sund östlich, bei den Südaustraliern westlich, bei den Westaustraliern stammesweise verschieden. Wo der Körper zusammengebogen beigesetzt wird, ist er an den beiden großen Zehen oder an einem Daumen und einem Finger beider Hände zusammengebunden, hat die Arme durch die Kniee durchgesteckt, den Kopf auf die Kniee gesenkt und ist in ein Netz oder ein Fell gehüllt. Bart und Nägel werden häusig vor dem Begräbnis beseitigt; die Wassen werden regelmäßig dem Toten mitgegeben.

Bei manden Stämmen zieht sich ein anthropophagischer Kaden burch die Bestattungsgebräuche. Die Dieperie schneiben nach bem Totengericht im Grabe alles Fett von Gesicht, Lenben, Armen und Magen los und geben es an die Leidtragenden zum Verzehren herum. Machonald beschreibt vom oberen Marienfluß in Queensland eine milbere Sitte. Der Körper bes Toten wurde zwischen zwei Scheiterhaufen gebracht und regelrecht geröstet. Als die Saut auf allen Seiten geschwärzt war, zog ber Leiter ber Zeremonie mit Kreibe Längs: und Querlinien über ben Leichnam, zerstückelte ihn mit einem Messer ben Linien nach vom Kopfe bis zu den Füßen, trennte bas haupt vom Rumpfe und schnitt jedes Glied in einzelne Stude. Währenbbessen ftießen die anderen unausgesett ein kannibalisches Geheul aus und schlugen sich mit den Streitärten tiefe Wunden. Enblich wurden aber die zerteilten Stucke beerdigt, nicht verzehrt. Der Beisekung gehen oft ausgedehnte Gebräuche voran ober folgen ihr. Bemalen ist häufig; Weiber ichlagen sich mit Stöcken blutig, Männer raufen sich ben Bart aus. Die Weiber ber Encounter: Bai scharren die Erde, worauf der Leichnam gelegen hat, zu einem Häufchen auf, weil die Seele zuerst in die Erde gegangen sei und durch Scharren frei werde. Der Grabhügel ist in vielen Källen nicht über dem Grabe, sondern seitwärts davon: man läßt die ausgegrabene Erde liegen und tritt so rasch wie möglich die Wände des mit einer seitlichen Nische ausgestatteten Grabes über dem Leichnam ein.

Die Gräber sind oft kenntlich, vor allem burch die Grabbäume. Peron sah einen am Kap Naturaliste, bavor einen Halbkreis von schwarzem und einen größeren von weißem Sand; barin hatte man Kreise, Dreiede, Quabrate mit Binsen bepflanzt. Ebenso sah er an ben beiben Ufern eines Baches am König Georg-Sund einander gegenüber je einen kreisrunden Fleck von 1 m im Umfang, ber mit elf geschärften, mit harz blutrot gefärbten Lanzen, bie Spiten gegeneinander gerichtet, umftedt war. Im Guden und Often find die Graber freie, gereinigte Plate mit Wegen ober konische Sandhligel, mit einem freisförmigen Graben ober brei Reihen von halbkreisförmigen Sitbänken barum; in der Nähe stehen Bäume mit eingeritzten Kiguren. Oft sind sie mit hütten ober Strohbächern überbaut; ober aber sie find felbst hütten, worin der Leichnam ruht. Much mit Reisig sind sie bedeckt, um den Geist am Heraussteigen zu hindern; schliehlich kommen Begräbnisse in Ameisenhaufen vor. Die Bestattung über der Erde stedt den Toten im einfachsten Falle in einen hohlen Baumstamm. Bei Port Macquarie wird die Leiche in Rinde eingenäht und in 3 m Höhe an einem Baume aufgehängt. Stuart fand auf einem Baume am Hawker Creek einen Kinderfarg, zierlich aus einem Holz in Form eines Kahnes ausgeschnitten, an ben Seiten mit schmalen Ginschnitten verziert, mit Baumrinde bebeckt und mit Grasftricken umwunden. An einigen Orten herrscht die Leichenverbrennung. Un der Portland Bai werden hohle Bäume mit Leichnamen darin verbrannt, bei Port Macquarie zündet man unter dem aufgehängten Leichnam Holz an: sie find beim Umherwandern hinderlich und könnten seindlichen Händen zu verderblichen Zaubereien dienen. Daher werden sie auch ins Meer geworfen. Gine weitere Abart ist die

Stelettierung der Leiche und die Aufbewahrung der Knochen. Von den Singeborenen um Kap Pork werden einige Monate nach bem Begräbnis die Knochen in einem gemeinsamen Behälter in abgelegenem Walde beigesett; von den Jardaifin bei Comerfet werden die Knochen nach sechs= monatigem Begrabensein auf die Pork-Injel gebracht. Aber nicht alle Anochen werden beigesetzt. Schädel finden als Trinkgefäße Berwendung, und die papuanische Sitte der Anlegung des Unterkiefers eines Erschlagenen als kriegerischen Schmuckes kommt auf ber Insel Seibai vor. Mütter tragen die Anochen verstorbener Kinder in ihren Neben mit. Um den Zerfall der Leiche zu förbern, sest man sie auf Blattformen ber Sonne und dem Regen aus. Bei Port Moresby wird der Tote unter ein Dach gelegt, worunter die Frau bis zum Zerfall der Leiche bleibt. Unter den Murran=Stämmen und benen von Encounter-Bai wird die Leiche abgehäutet und banach auf einem Rahmen geröftet und getrochnet. Die Verwandten friechen in die Hutte, wo vies stattfindet, beschmieren sich den Körper und erheben Tag und Nacht ein entsetzliches Geheul. Den gebörrten Leichnam schleppen sie als kostbaren Schatz von Ort zu Ort mit sich. Wird die Anzahl zu unbequem, so werden die ältesten Mumien auf ein Stück Holz gebunden und an einem Baume so hoch aufgehängt, daß sie die wilden Hunde nicht erreichen können. Zentralaustralische Stämme mumifizieren bloß Häuptlinge ober gefallene Krieger; bie übrigen werden einfach begraben.

Die Namen Verstorbener vermeibet man; Leute, die den gleichen Namen tragen, lassen sich nun mit einem anderen nennen. Auch legt man bei den zentralaustralischen Stämmen die Gräber nur an folchen Stellen an, wohin voraussichtlich nie ein Lager kommen wird.

Die Stämme der Australier sind und waren nirgends zur Staatenbildung vorgeschritten. Jeder Familienstamm beansprucht bestimmte Landstrecken, deren Nutniesung er je nach der Art der Erzeugnisse entweder insgesamt beansprucht, oder den Einzelnen überläßt. Das erstere tritt bei gemeinsamem Jagen und Früchtesuchen ein, während sich Spuren persönlichen Eigentums in der Weise entwickeln, daß die einzelne Familie eine Quelle, einen Vach, einen Waldanteil und bergleichen im Vorzugsrecht beansprucht. Beides wird für bestimmte Fälle voneinander abgegrenzt. Für die gewöhnliche Jagd ist der Gesamtheit alles Land gleichmäßig zugehörig; aber wenn dazu das Gras abgebrannt wird, müssen in Westaustralien die einzelnen Besiter gefragt werden. Auch bei wandernden Stämmen haben die einzelnen Familien einen Sonderanspruch an bestimmte Lagerplätze. Mehrere Stämme einigen sich über den gemeinsamen Besit bestimmter Striche, auch über den an Phonolithbrüchen für die Beile.

Gegenüber fremden Eingriffen ist das Gefühl der Solidarität stark entwickelt. Nach außen hin sollen sogar manche Stammesgrenzen durch Steine markiert sein, wenn sie nicht Bergen oder Flüssen solgen. Wer sie überschreitet, muß einen Votenstab als Zeichen freien Geleites tragen oder sonstwie sich als dazu berechtigt ausweisen. In Westaustralien, wo die Stämme des Inneren alljährlich nach der Küste wandern, scheint das Durchwandern nur dazu gestattet zu sein. Die Australier verstehen durchaus nicht, daß sie als Besitzlose behandelt werden; daher die scheindar unbegründeten Angriffe Gingeborener auf Forschungserpeditionen der Weißen.

Gering sind die wirklichen Verschiebenheiten der Stämme in Macht, Kultur und Ansehen. Einzelnen aber gibt Einstluß der Ruf, über mächtigen Zauber zu gebieten, anderen der Ruhm starker Wassen, so den Cocatu Südaustraliens ihr Vumerang. Geringe Individualisierung der Völkerschaften prägt sich schon in den Namen aus. Anwendung des einsachen Namens "Menschen" sindet sich hier östers: so heißen die Zentralaustralier zwischen 23 und 28° südlicher Vreite und 132 und 134° östlicher Länge nicht anders als "Erilla"; auch "Narringeri" bedeutet nach Taplin "zu den Menschen gehörig". Die Familienstämme empfangen ihre Namen nach Orten oder ihren Stammessymbolen.

Die meist recht ungünstige Natur zwingt zur Zerstreuung, festigt aber bas bie Familienftämme umfassende Band; fo wird ein hochgrabiger Separatismus begünstigt, der dem Zusammenleben einen republikanischen, föberativen Charakter verleiht. Jeder Kamilienstamm hat seinen Wahlhäuptling (Rupulle), ber in allen Streitigkeiten als Sprecher die Verhandlungen leitet, ber ursprünglich auf bessen Jagbgrund wohnen und auch die Jagbbeute zerlegen mußte. Gewöhn= lich follte er ber Alteste, Stärkste ober Geschickteste sein; man wählt aber auch Naufbolde bazu. Ihm steht ein Rat der Altesten zur Seite (bei ben Narringeri "Tendi"). Der Sit barin heißt Richtersit; die Aburteilung jeder Art von Bergehen ist seine Hauptaufgabe. Treten die Tendi von zwei Stämmen zusammen, so wird die Corona oft von Hunderten der beiden Stämme gebildet: Europäer mußten mitten in wichtigen Arbeiten ihre eingeborenen Diener gehen lassen, damit sie als Richter, Zeugen ober Zuschauer einer solchen Sitzung anwohnen konnten. In den Berichten ber Reisenden wird zwar von "Fürsten" gesprochen; so bei ben Nariban= bemi am Maclan-Fluß. Da aber die Häuptlingschaft eine nur wenig überragende Institution ift, wird es anderseits auch vorkommen, daß sie gang fehlt: nach Schurmann haben die Gingeborenen von Port Lincoln weber einen häuptling noch fonst eine Person von anerkannter Autorität. Bei anderen wird ein gewisser Ginfluß von den Altesten, Stärksten und Rühnsten und ben Zauberern ausgeübt.

Wenn ein Eingeborener ein Glieb eines anderen Stammes tötet, so ist diesem sein Leben verwirkt. Die Freunde des Ermordeten fordern seine Auslieserung; er wird zu Tode gespeert. Dann begraben sie zwei Stäbe von Handlänge, wovon einer den Mörder, der andere den Ermordeten darstellt; und die That ist gesühnt. Stirbt der Mörder vor der Rache, oder gelingt es ihm, sich der Strase zu entziehen, so muß sein nächster Verwandter büßen. Dei geringeren Verzgehen genügt es, wenn dem betressenden gelegentlich ein Speer ins Bein oder in den Arm geworsen wird. Bei den Dieperie wird der Wassenentscheid selbst bei Diebstahl und Verleumdung angerusen. Andere Strasen, z. B. für Totschlag, sind Verbannung aus dem Stamme oder zwangsweise Entsernung zu den mütterlichen Verwandten. Prügel sind häusig für kleinere Vergehen; sie verstärken sich im Süden dis zu grausamen Keulenschlägen auf den Kops. Harte Strasen werden aber gern durch einen sormellen Zug erleichtert: so wird beim Speerwersen der Übelthäter mit einem kleinen Schilde versehen, womit er allen Verlehungen ausweichen dars.

Muß Blutrache eintreten, so teilt man sich dies rasch durch Schreien mit; aus den Tönen kann man auch in der Ferne die Größe der Schuld ermessen: selbst Kinder wissen dann genau, ob sie wegen verwandtschaftlicher Beziehung zum Thäter gefährdet sind. So gibt aber Vergehen, wosür nur göttliche Strase erwartet wird. Wer die Raupe vom Vaume eines anderen ist, wird krank; um dies aber und sede Privatrache zu vermeiden, steckt der Thäter dei dem Vaume einen Zweig in die Erde. Bei den Narringeri ist eine raffinierte Nacheweise, Neilyerie, vor einem Menschenalter vom oberen Naurran her eingesührt worden. Der Nachedürstende bohrt das Ende eines Speeres oder ein spises Stück Knochen in das Fleisch einer versaulenden Leiche und läßt es einige Wochen lang darin stecken. Dann tränkt er einen Büschel Haare in dem Fett eines Leichenans, wickelt die Spise des dolchartigen "Neilyerie" darein und kann so mit einem einzigen Stiche dem Feinde das Leichengist einimpsen.

Die dem Zusammenleben in größerer Zahl und Dauer ungünstigen Naturverhältnisse bes Landes, die Schwierigkeit der Ernährung, kurz der harte Daseinskampf schärft das Mißtrauen zwischen Mann und Mann, Stamm und Stamm; Gespensterglaube wirkt auch mit ein. Selbst bei Rückehr von Bekannten äußert man sein Zeichen der Freude; erst nach einiger Zeit tritt die unbesangene Unterhaltung ein. Fremde sollen Krankheiten bringen; hat man sie aber einmal ausgenommen, sind sie vollkommen sicher. Bei den Dieperie eilen einem Manne von Rang die

Arieger entgegen und stellen sich, als wollten sie ihn abwehren; er schwingt jedoch auch seine Wassen, beibe parieren mit den Schildern, er wird umarmt und zur Bewirtung ins Lager gesührt. Begrüßung wird durch Neiben der Brust, Verabschiedung durch Ausstrecken der Hände und Ersheben bis zum Haupt angedeutet.

Wir hören von wechselseitigen Besuchen, Gastfreunbschaft, Bereinigungen zum Zwecke ber Austragung von Streitigkeiten, ber Männerweihen und bes Handels. Man hat bestimmte Regeln im Versehr burch Botschafter; bei den Südaustraliern versuchen die Beilegung eines Zwistes Weiber: statten die Weiber des anderen Stammes einen Gegenbesuch ab, so gilt der Streit für beigelegt. Die Einrichtung der Ngia-Ngiampe wirst ein Licht auf die Auffassung des Verstehrs von Bolk zu Volk als einer wichtigen Angelegenheit. Die Nabelschnur eines Kindes, mit einem Büschel Febern zusammengebunden, wird dem Bater eines gleichalterigen Kindes in einem anderen Stamme übergeben. Beibe Kinder stehen von da an einander als Ngia-Ngiampe gegensüber, dürfen sich nicht berühren, nicht miteinander sprechen; erwachsen werden sie Bermittler des Tauschhandels. Auch die Durchbohrung der Nasenschen; erwachsen werden sie de Vermittler des Tauschhandels. Auch die Durchbohrung der Nasenschen hängt mit der Sorge für unsgefährdete Verhandlungen mit Nachbarstämmen zusammen. Der Bater eines Kindes schlägt die Operation vor, die von einem alten Manne um Mittag unter Gesang ausgeführt wird. Während die Bunde heilt, richtet der Knabe seinen Austrag aus, und er gilt nun als geheiligt und wird geehrt. (Browne.)

Einen tiefen Blick in die australische Volksseele eröffnet die Neihe von Weihen, die den Übergang ber Knaben und Mädden ins Alter ber Mannbarkeit begleiten. Damit ist ein Opfer vom eignen Körper verknüpft, seien es nun Zähne, die ausgeschlagen, oder Finger, die abgeschnitten werden. Dazu kommen Qualen burch Schläge, Tättowierung, Hunger und zwangsweise Abjonderung. Alles wird auf göttliche Einsehung zurückgeführt. In Inneraustralien kriechen die Knaben mit geblendeten Augen auf einem langen Gange in den Bora genannten Zirkus und muffen nach dem Feste eine Woche lang unter sich bliden. Bei Stämmen am Bogue River muffen die Kandibaten vor bem Feste brei Wochen lang in vierediger Umzäunung im Walbe streng fasten. Um Rap Pork folgt ber Beschneibung und bem Ausschlagen bes Rahnes im Walbe ein Monat, wo die weißbemalten Jünglinge als Novizen bei Tobesstrafe von keinem Weibe erblidt werden dürfen; banach fehren fie zu ihren Eltern zurud, mit einem Stude weißer Dluschelschale vor der Stirn, und tragen ben Schmuck ber Festzeit, bis er abfällt. Die Narringeri verbieten den Anaben vom zehnten Jahre an, das Haar zu kämmen oder zu scheren, sowie den Genuß der dreizehn am leichtesten zu erreichenden und nahrhaftesten Arten von Wildbret. Die Tättowierung wird oft früh vorgenommen, bei den Encounterbai-Stämmen schon bei Knaben von zehn Jahren. Ist ihre Zeit gekommen, so werden sie in der Nacht unerwartet von den Männern überfallen und unter anscheinend heitigem Wiberstand ber Weiber, die Feuerbrände werfen, an einen entfernten Ort geschleppt. Dort werben ihnen alle Haare bes Körpers, außer Kopf= und Barthaaren, ausgeriffen ober abgesengt, ihr haar am Ropfe mit einer Speerspipe gefämmt, ihr Körper mit DI und Rötel überzogen. Nach brei Tagen und Nächten Fastens und Wachens dürfen fie zwar schlafen und effen, aber den Kopf nur auf freuzweise in den Boden gesteckte Stäbe legen, nur mit einem Binsenhalm trinken und muffen alle den Weibern verstatteten Speisen meiben. In diesem Zustand bleiben sie so lange "Narumbe", bis ihr Bart zu brei Malen lang gewachsen ist. Sich ein Weib zu nehmen, ist verboten; aber sie können jedes Mädchen ihres Alters auffuchen. Auf Verletung dieser Regeln stand einst der Tod, und noch immer glaubt man fest, daß sie sich durch Säßlichwerben und frühes Ergrauen räche. Diese Gesetze hatten vielleicht einst ben Zwed, die Männer durch Anstrengung und Schmerz zu stählen; sie bewirken jest sicherlich das Gegenteil: die Gesundheit der jungen Männer wird oft vollständig untergraben.

a support

Außer Abhärtung liegt noch ein tieferer Sinn barin. In erster Linie wird bamit ber Anabe ben Frauen genommen: daher die Ausschließung alles Weiblichen aus dem Bereich der Weihen bis ins Spitfindige. Das brummteufelähnliche Instrument (f. auch Abbild. S. 356), das die Nähe von heiligen Handlungen anzeigt, dürfen Weiber und Kinder weder sehen noch berühren. Auch den heiligen Quarz, womit tättowiert wird, dürfen die Weiber nie, die Jünglinge erst nach der letten Tättowierung sehen. Gewisse Weihen sind und ihrem Sinne nach völlig dunkel; so eine

von Wnatt beschriebene: Ein Gingeborener von Abelaibe öffnete sich eine mit einer Schnur aus Dlenschenhaar abgebundene Vene und befprengte Rüden, Ropf und Bruft ber Knaben mit Blut, bas biese an sich trodnen ließen; das vollzog sich an einem abgelegenen Orte unter tiefer Stille. Die Tättowierung wird bei einzelnen Stämmen durch bie Ausführung zur Weihe, wenn auch hauptfächlich größere Gelenkigkeit ber Arme baburch erstrebt wird: ber Tättowierte enthält sich einige Dlo= nate ber Gesellschaft ber Weiber, trägt Ringe aus Opoffumhaut an beiben Oberarmen und zwei von langem Tragen geglättete Stäbe.

Beschneibung ist so allgemein, baß die Bezeichnung "Unbeschnittener" als Schimpswort gilt. Der nächste Verwandte ordnet sie an und vollzieht sie. Der Knabe stellt sich, als wolle er sliehen; man fängt ihn, legt ihn auf die Erde, reibt ihn mit Staub und hebt ihn an den Ohren unter lautem Geschrei empor, ihn von seiner Bezauberung aufzuwecken. Im späteren Alter wird bei Süd- und Westaustraliern die Harnröhre aufgesichlitt, um Kinderzeugung zu vermin-



Jauberhölger ber Australier. (Chnographisches Museum, Bien.) Bgl. Tert, 3. 356.

duch der Übertritt des Mädchens vom Kindesalter in das der Jungfrau wird durch Weihe und Opfer geseiert. Die Mädchen werden abgesondert, müssen fasten, tragen Bemalung. Bei den Larrasia in Nordaustralien werden zur Zeit der ersten Menstruation die Mädchen in Ninde gewickelt und drei Wochen hindurch dis zur Feier in einer Hütte gehalten; der Frau wird das obere Glied am Zeigesinger der rechten Hand abgeschnitten. Zur Erinnerung an besondere Ereignisse werden den Frauen Zähne ausgeschlagen oder ein Finger abgeschnitten. Die Tättowierung nimmt bei ihnen kleinere Teile des Körpers ein (j. die Abbild., S. 338, 339 u. 341) als bei den Nännern.

war ihr Bau proportioniert, wenn auch ber Bauch etwas stark hervortrat, zumal da sie es liebten, ben Oberkörper zurückzulehnen und mit der Hand über dem Rücken den niederhängenden anderen Arm zu ergreisen.

Cook und Anderson sanden die Tasmanier in absoluter Nacktheit; beide Geschlechter. Man sand als Zierat schmale Fellstreisen, wie Schnüre mehrmals um den Hals geschlungen, oder Stücke Fell um die Knöchel gewunden. Die Weiber hatten ein Känguruhsell in seiner natürzlichen Gestalt um Rücken und Lenden gebunden; aber nur zum Tragen der Kinder auf dem Rücken: es bedeckte nicht den Unterleib. Dabei trugen sie Fellsandalen, wie sie bei den Australiern nicht gefunden wurden. Außer den Narben am Körper, wie die Männer, hatten die Weiber ihren ganzen Kopf oder wenigstens eine Tonsur geschoren. Bemalen des Körpers und Pudern des



Trucanini, die leste Tasmanierin. (Rach Photographie)

Haares, von den Männern in hochgesteifter Perücke getragen, mit rotem Staube werden erwähnt; auch Salben mit Fett und Schmücken mit Muschelschmüren. Rote Federn waren beliebt; Perlen und Münzen wurden mit Vergnügen angenommen, Gisen nicht wert geachtet. Die Bohmungen der Tasmanier bestanden aus elenden Hütten oder hohlgebrannten Baumstämmen. Die Hütten zeigten große Unterschiede; der Mangel eines bestimmten Typus darf immer als eine niedrige Stufe der Entwickelung gelten. Es gab aus Stämmen und verslochtenen Zweigen halbefugelförmig aufgebaute Hütten und flüchtige Zelte, Windschirme aus Baumzweigen oder Gras, über Stäben gehäuft; eigentliche Dörfer nicht. Die Rindenhütten lagen meist an zugänglichen Stellen der Küste, in ihrer Nachbarschaft große Hausen von Muschelschalen.

In ihrem Kulturbesit schließen sich die Tasmanier den eigentlichen Australiern enger an als anthropologisch. Ein melanesisches Möbel der Tasmanier, das die Australier nicht besaßen, war der Kopsschemel. Trot des Klimas waren sie so wenig Ackerbauer wie die Australier; doch lieserten ihnen Küsten wie Wälder Fleischnahrung in Menge. Ihre größere Energie entsprang

ber besseren Ernährung. Sie scheinen gleich ben Australiern mit heißen Steinen gekocht zu haben. Ihre Rähne waren schwach: entweder flohartige, breite Fahrzeuge aus Baumrinde oder starken Rohrstengeln, oder kleine Kähne aus ausgespannten Fellen. Damit magten sie fich nicht weit ins Meer hinaus, hatten auch nicht immer Ruber zur Lenkung, sondern oft nur Speere; boch schwammen und tauchten sie gut. Sie lebten vorwiegend von Fischen und Muscheln. Ihre Waffen unterschieden sich wesentlich von benen der Australier: es fehlten Bumerang, Wurfbrett, auch Bogen und Pfeile. Hauptfächlich benutten sie lange hölzerne Lanzen, Steinärte, einen 1/2 m langen, spipen Burfftod, steinerne Messer und hölzerne Reulen; sie lebten fast beständig im Kriege. Doch Menschenfresser waren sie nicht; ihre Weiber behandelten sie besser als die Australier. Die 6000 — 8000 Einwohner, die man für die voreuropäische Zeit annimmt, zerfielen in zahlreiche Stämme. Die Begräbnisweisen erinnern an Australien: auch auf biesem engen Naume die Mannigfaltigkeit von Verbrennen, Begraben, Mumifizieren, Beisetzen in hohlen Bäumen, Totenhüttchen über bem Grabe. Der Charafter ber Tasmanier zeigte fich ben Weißen gegenüber vorwiegend heiter und harmlos; ihre geistige Begabung war leiblich. Zu spät ließ man ben Nesten bes armen Volkes Erziehung angebeihen. Zu spät erkannte man, was U. N. Wallace aussprach: "Wir haben hier ein Bolk mit Anlage zum Fortschritt vor uns, bem die Kultur feine Zeit ließ, feine Anlagen zur Entfaltung zu bringen."

Die 5000 Eingeborenen Tasmaniens im Jahre 1815 waren im Jahre 1860 auf 16 gesjunken. Um das Unrecht, das man an ihnen begangen hatte, an dem Rest zu fühnen, wurde die kleine Schar am Onster Cove, an der Ostseite der Insel, gesammelt und unter dem Schuhe eines Protector of the Aborigines mit allen Lebensbedürfnissen versorgt. Aber schon 1876 erlosch der Stamm der Tasmanier mit einem Weibe (s. Abbildung, S. 351).

#### 15. Religion der Australier.

"Berhallenbe Stimmen aus früherer, reicherer Beit." Gerlanb.

Inhalt: Untlarheit der religiösen Borstellungen. — Kosmogonische Bersuche. — Der Gottschöpfer. — Sternengötter. — Setundäre Schöpfer. — Götter, die in den Himmel zurücklehren. — Tiersagen. — Leben nach dem Tode. — Gespenster. — Sonstiger Aberglaube. — Zauberer. — Heilige Steine und heiliges Holz. — Plongge. — Zauberer und Arzte. — Beränderungen in Glaubenssachen.

Die religiösen Vorstellungen der Australier machen den Eindruck des Herabesunken= und Verkommenseins. Nicht bloß aus früherer Zeit, auch aus fremden Gebieten schallt es herüber, verworren zwar und undeutlich, aber anklingend an melanesisch=polynesische Traditionen. Man will von einem höchsten Wesen, das das Gute gibt, im Norden unter dem Namen Koyan, im Süden unter den Namen Nurrundere und Vaiamai haben sprechen hören. Nun ist darauf fein großes Gewicht zu legen. In diesen rudimentären Mythologien wird der höchste Gott in der Negel der sein, dem die Erschaffung der Welt zugeschrieben wird, ohne daß er selbstgeschaffen wurde, und der vor den Heroengöttern von Ansang an im Himmel gewesen ist. Ein solcher scheint der Nomaincherclu der Adelaidestämme zu sein; der zweite Gott Monana stieg erst später an hintereinander zum Himmel geworsenen Speeren auf: ihm schrieb man die Schöpfung des Olenschen zu. Als Schöpfer tritt uns bei den Westaustraliern ein Motogon entgegen, der durch Rusen und Blasen die Erde zeugt. Varim in Südaustralien erschafft die Welt durch Himmelen statt durch Sprechen. An ihn erinnert dem Namen nach der Sohn des Baiamai der Südaustralier,

Burambin. Auch die Sage ber Dienerie, daß auf ihres obersten Gottes Muramura Vitten ber Wond die Welt erschaffen habe, deutet auf die Annahme eines zweiten Schöpfers, der nicht der Hauptgott ist.

Die australische Mythologie unterscheibet sich hauptsächlich barin von der polynesischen, daß sie sich über die fosmogonischen Burzeln hinaus zu keiner sesten Genealogie, keiner geschlossenen Geschichte, keinem Sagenkreis der Götter entfaltet. Anläuse sind zwar vorhanden, aber sie bleiben am Boden. Die Dieyerie führen den Ursprung der Sonne auf das Bedürsnis der Menschen zurück, den Rasuar zu jagen; sie baten unter Tänzen, Muramura möge Size auf die Erde wersen: und so schuf er die Sonne. Die Singeborenen der Encounterbai lassen die Sonne allabenblich die langen Doppelreihen der Seelen passieren, die ihre Gunst erditten; wer sie erhalten hat, beschenkt sie mit dem Felle eines roten Känguruh: daher kehrt sie in rötlichem Gewande zurück. Dieselben sinnigen Leute lassen Luna infolge ihres längeren Verkehrs mit Männern abmagern. Das höchste Wesen läßt sie wegjagen, sie verdirgt sich und sammelt währenddessen aus Burzeln neue Kraft. Den Mond halten die Südaustralier für den Mann der Sonne, die ihn jeden Neumond tötet; und hier wie in Westaustralien glaubt man, daß beide einst auf der Erde wohnten und Kinder zusammen zeugten. Auch von den Sternen wird ähnlich Menschliches berichtet.

Andere Legenden enthalten Spuren von anderen Gottheiten und Berührungen mit polynessischen Mythen. Nganno gab vielen Gegenden den Namen, verwandelte sich dann aber in ein Seeungeheuer; er ist vielleicht berselbe, der, als Uandu vom Himmel kommend, den Fluß Murray bildete. Nurrundere schuf die Fische im Teich von Tulurung durch Hineinwersen von Steinen und zog die Felseninseln Witungenggui mit dem Netze aus dem Wasser; der Donner ist seine zornige Stimme, die aus dem Regendogen schallt. In dieser Verbindung der Erde mit dem Himmel liegt entschieden polynesischer Anklang.

Aus dem Grundgedanken, daß Seelen der Verstorvenen nach den Sternen wandern oder zu Sternen werden, erwuchsen Mythen, die geistige Wesen mit den Sternen in Verdinsdung bringen. So glaubt man in Neusüdwales, daß die Seelen in den Wolken weiterleben; im Süden, daß sie zu Sternen werden. Aus dem Glauben der Encounterbais Eingeborenen, daß da oben die Seelen abends ihre Hütten verlassen und denselben Beschäftigungen nachgehen wie früher auf der Erde, ergibt sich leicht die Konstruktion von Sternbildern. Die Milchstraße erscheint z. B. als Strom oder als eine Reihe von Hütten, wo die Encounterbais Stämme die Aschenhausen und den aufsteigenden Rauch deutlich zu erkennen vorgeben. Sternschnuppen sind die Kinder der Sterne. Der Regenbogen, woran die Abelaides Stämme einen männlichen und weiblichen Bogen, den inneren und äußeren, unterscheiden, geht als Rauch aus den Wolken hervor. Der Mond gilt als ein gutes, die Sonne als böses Gestirn. So wird der Sonne und ihren Geschwistern die Macht über mancherlei Übel zugeschrieben. Wer geheilt sein will, speit in die Hand und streckt sie der Sonne entgegen.

Als Schöpfer der Menschen erscheint bei den Kamilaroi Baiamai, der auf einem Felsen zwischen Flüssen ruhend den ersten Menschen schuf und verschwand. Dieser Mythe ähnlich ist die Menschenschöpfung in den Fällen des Moraby; der Kern ist das Hervorgehen aus dem Wasser. Nachdem die Menschen geschassen waren, sandte der Gott zum Töten der Schlangen seine Tochter Karakarak mit einem Stade, der beim Zerbrechen das Feuer gab. Die Schöpfung des Feuers wird auch im Nordwesten in Verbindung gebracht mit einem Feuergott; dort wird er aber nicht in, sondern neben der Tochter des Himmelsgottes verehrt (vgl. S. 55). Bei mehreren Stämmen wird die Sidechse in die anthropogonische Sage hineingezogen. Man spricht von Tarrotarre, einem Gott in Gestalt einer Sidechse, der die Geschlechter trennend Männer und Weiber schuss. Der Geist schnitt einer Sidechse den Schweis ab, und die Sidechse ging ausrecht

bann machte er sie zu Männchen und Weibchen, bamit sie sich fortpflanzen konnten: so ist ber Glaube ber Dieperie. Bgl. oben S. 289.

Much sonst läuft Menschen= und Tierwelt in ben Schöpfungesagen bunt burcheinander; bas hängt mit dem Robong, dem Wappentier der Stämme, zusammen. Als die tanzenden Vorfahren ber Narringeri die Hügel und Teiche von Mutabarringa bildeten, wurde der starke Kondole eingeladen und, als er sein Feuer verbarg, von Rilballe mit einem Speer am Halse verwundet. Alle lachten; da wurden sie in Tiere verwandelt, während Rilballe das Keuer in den Grasbaum legte. Bon bemselben Gott wird die Erschaffung einer Reihe von Fischen aus ben Stücken, in die er einen großen Fisch mit Silfe seiner Jagdgenossen zerrissen hatte, erzählt; eine flache Fischart erzeugte er badurch, daß er flache Steine in einen Teich warf. Man stellt sich überhaupt vor. baß früher eine mächtigere Schöpfung lebte. Man schreibt Wyungare, bem Jagdgenossen Nurrunberes, die Schöpfung der fleinen Känguruhs durch Zerreißung und Ausstremung der Stücke eines Riefenkänguruhs zu; bem entsprechend waren natürlich auch die Götter und Selben von riefiger Natur. Un biefe Schöpfungsfagen schließt fich eine Reihe kleinerer Tierfagen an, benen äußerlich ber Wunsch nach Deutung auffallender Eigentümlichkeiten zu Gevatter stand. Im tiefsten Grunde find auch sie mythologisch. In Sübaustralien erzählt man, die Schildfröte habe ursprünglich Giftzähne gehabt und die Schlange nicht; da habe die Schlange die Schildkröte gebeten, ihr ihre Bahne zu geben, weil sie fie besser brauchen könne. Die Schildkröte tauschte nun ihre Bahne gegen ben Ropf ber Schlange ein: so haben die Schlangen Giftzähne und die Schildfröten Schlangenföpfe. Originell ist die Narringerisage über die Entstehung des Regens, eine abgeschwächte Sintflutjage: Ein alter Mann lebte mit zwei jüngeren Freunden zusammen. Ginmal machten diese einen guten Fischzug, nahmen die besten Fische für sich und septen die schlechteren für den alten Mann zur Seite. Sofort ging biefer in feine Hutte, verschloß die Thur, und alsbald begann es heftig zu regnen. Er blieb trocken, jene wurden zur Strafe naß. Später wurden sie alle drei in Wögel verwandelt, und wenn "ber Alte" schreit, ift es ein Zeichen baldigen Regens.

Ein gemeinsamer Zug ist die Rückfehr eines Gottes in den Himmel, nachdem er Großes auf Erben gethan, aber auch Ubles erfahren; häufig ift er barüber zum Greife geworden. So erzählen die Narringeri: Als sich Nurrundere, nachdem er seine entflohenen Frauen durch die Mut (andere Sagen sprechen von Berwandlung in Klippen) vernichtet hatte, mismutig als steinalter Greis nach bem fernen Westen zurückgezogen hatte, fand er von seinen Kindern eins zurlickgelassen, warf ihm ein Ende des an seinem Stabe befestigten Seiles zu und zog es baran zu sich empor. So oft nun seitdem ein Mensch stirbt, wirft des Gottes Sohn dieses Seil ihm zu; die bei bem halb bewußtlosen Greise angelangten Toten werden bann, nach Anweisung ihrer Wohnung, wieder lebend, jung und gesund; Frauen erhalten sie nach der Menge der Thränen, die anzeigen, wie viele Weiber sie auf der Erde gelassen haben. Ganz wie bei den Ozeaniern kommt auch die Götterschaffung durch unmittelbare Erhebung der Seelen Sterblicher vor. Taplins Gewährsmänner wollten in Rurrundere einfach die Vergöttlichung eines Häuptlings erkennen, der ihren Stamm in seine heutigen Wohnsitze herabgeführt habe. Ganz allein scheint die Gottheit Bedall zu fteben, von der es in Queensland beißt: Auf dem Lehm brütend, schuf Bedall als Schildfrote die Welt. Aber schließt sich nicht dieser ruhende Gott an den der Moretonbai an? Buddai oder Budja als Vorfahr liegt bort als riefiger Greis schlafend mit bem Ropf auf bem im Sande begrabenen Urm und wird, wie bei seinem früheren Erwachen die Erde überflutet wurde, bei seinem nächsten die Menschen verschlingen.

Götter werden in Tiere verwandelt oder erscheinen zeitweilig in tierischer Gestalt. Turras mullam erscheint als Schlange bei Versammlungen, Uokol ist ein Dämon, der als Riesenschlange in Gewässern wohnt, und Tarada, der das Tättowieren lehrte, wurde in ein gewaltiges

Känguruh verwandelt. Als Bögel, vampirartig, erscheint eine große Menge von Tämonen, vor allen der vielgefürchtete Melapi. Außerdem gibt es eine Anzahl von geradezu absurden Tiersagen: wenn ein Knabe einen Hund kitzelt, dis er lacht, so wird der Hund zum Knaben und der Knabe zu einem Panpandibaum; wenn man die Fliege Tenkendeli tötet und nicht zu gleicher Zeit "tenkendeli" ruft, so kann man nicht mehr schwimmen. Und dergleichen vieles andere.

Deuten schon die Begräbnisgebräuche der Australier (s. S. 344) auf einen starken Glauben an ein Leben nach dem Tode, so sehlt es an Anspielungen hierauf auch nicht in ihrer religiösen Sagenwelt. Innig sind Scelensagen mit ihrer ganzen Mythologie verslochten. Es sinden sich sogar Andeutungen eines Glaubens, der einen Unterschied zwischen dem Schatten, Gespenst und dem emporsteigenden Rauch, Gebanken macht. Auch den Kinderseelen wird ein Fortleben zugesprochen; selbst det Stämmen, die nur kurze Zeit um Kinder trauern. Am häusigsten ist die Vorskellung anthropomorphisch, mit Anklängen an die Seelenwanderung; so glaubt man im Westen, daß die Seelen der Berstorbenen auf den Bäumen sigen bleiben und dort klagen, aber herunterzgelockt ganz in andere Lebende übergehen. In thätig helsender Beziehung gedacht, gelten die Seelen der Borsahren als wohlthätige Geister: wenn ein Walsisch strandet, so ist das ihr Werk. Auch böse Geister entstammen den Abgeschiedenen, so die tücksch necksichen Mani; wie ja auch Geistererscheinungen dei Gräbern häusig sind, und die Toten böse Steine den Zauberern zum Behegen verleihen.

Wellington Australier erzählen: die weißen Engel oder Balumbal leben von Honig auf südwestlichen Bergen; man deutet dies auf die Seelen und erinnert daran, daß mehrere Stämme gleich den Polynesiern eine Insel der Seelen in den Westen versehen oder ein Jenseits in Berührung mit dem Wasser annehmen. Man läßt die Seelen der Guten zu den guten Göttern gehen; die Bösen vergehen. Der Glaube an ein im Himmel tagendes Gericht scheint bei den Narringeri vor der Zeit der christlichen Ideen gelebt zu haben. Schürmann kennt die Borstellung eines Habes in Gestalt einer geräumigen Höhle, wo, ganz polynessich, die Seelen der Ahnen weilten. Vielleicht hängt mit dem Glauben an Wohnstätten der Seelen die Weihe gewisser Örtlichkeiten zusammen. Der weitverbreiteten Ansicht, daß die Toten zu Weißen würden und als solche zurücksehrten, begegnen wir auch hier; die Eingeborenen haben in der That in einzelnen Weißen verstorbene Angehörige begrüßt.

Die Mannigfaltigkeit böser Geister ist groß; sie war es selbst in Tasmanien. In den Wäldern geht gespenstisch Bunyop um, Rupir raubt aus Höhlen, Arlak erdrosselt im Dunkeln, als unsichtbarer Gefährte folgt Pukidni. Gleich den malayischen Heren deren durchsliegen Dämonen still die nächtliche Luft; Mani kommt geräuschvoll heran, versengt Haar und Bart und würgt. Keulentragende Riesen fürchtet man im Süden. Als sich im März 1881 eine prachtvolle Aurora australis am Himmel zeigte, gerieten Coues' Queensländer in die größte Bestürzung, weil sie sie für die Jornesslammen des bösen Kutschie hielten. Nach dem Glauben der Westaustralier wohnt eine gestügelte Schlange in den Tiesen der Gewässer, Siechtum und Geschwüre verschuldend. Daher seht sich ein großer Teil des Thuns der Australier aus Maßregeln zusammen, den Kamps mit den Geschöpsen ihrer geängstigten Phantasse zu bestehen; und die Hauptaufgabe der Priester liegt darin, zu versöhnen oder zu bekämpsen. Es gibt höchst phantastische Berichte über angebliche Kämpse mit bösen Geistern und dergleichen. Wer wagte sie anzuzweiseln? Europäer, die mit Australiern zusammenwohnten, wurden mehr als einmal von diesen ausgeweckt, um mit ihnen in der Nacht gegen Geister wachsam zu sein.

Die Zauberer der Australier sind gewöhnlich ältere Männer mit einigen medizinischen Kenntnissen und genauem Wissen der Traditionen über Auskundschaftung von Todesverurfachern, Begrähnisse, Weihen und Beschwörungen. Glänzende, durchsichtige Steine sind heilige Amulette,

Zwar sind die Zauberer nicht allein die Arzte — neben ihnen gibt es noch eine besondere Klasse von Arzten, im Westen kurieren auch östers alte Weiber; aber in der Regel lausen beibe Thätigkeiten ineinander, und es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Zauberer unter Umständen als rationelle Naturärzte bethätigen. Bei den Narringeri wirkt der Arzt, neben der Beschwörung, durch gewaltiges Pressen und Kneten des leidenden Teiles. Gegen Rheumatismus kennt man Dampsbäder über heißen Steinen, worauf nasse Kräuter gelegt werden. Auch kalte Waschungen, Staristation, Aberlaß werden angewandt; aber immer so, daß das Blut nie auf den Boden, sondern in allerlei sich freuzenden Netlinien über den Leib eines anderen Mannes läuft. Mit dem Kobong mag es zusammenhängen, wenn die verschiedenen Arzte je ein besonderes Heilmittel haben: der eine Schlange, der andere eine Ameise, der dritte Seetang, das sie als Freund und Beschützer bei jeder Gelegenheit anwenden.

Auch bei biesen Bölkern sind die Gegenstände der Berehrung der Beränderung unterworfen. Die Sagen fand Taplin bei weitem nicht mehr so fest und vollständig im Gedächtnis des Bolkes, wie 25—30 Jahre früher der Missionar H. E. A. Meyer; in dem heutigen Geschlecht wissen die Jüngeren nur wenig mehr davon.

# C. Die Malayen und Madagassen.

#### 16. Der Malayische Archipel.

Der Malayische Archipel ist das größte Inselland der bewohnten Erde und im natürlichen wie im geschichtlichen Sinne ein Stück des größten Erdreils Asien. Borneo, Sumatra und Java lehnen sich als Inseln eines seichten Nandmeeres an Hinterindien an. Jenseits dieses westlichen Abschnittes bildet eine tiese Ninne die Grenze gegen einen östlichen Bezirk, der in seiner Pflanzen= und Tierwelt, von Westen nach Osten zunehmend, mehr australische Anklänge erkennen läßt. Wir haben eine Verbindung zwischen Usien und Australien durch die zwei Hauptketten Sumatra=Java=Timor und Borneo=Celebes=Molusken=Neuguinea, denen sich die Philippinen als nördlicher Ust in der Richtung Borneo=Formosa auschließen. Die Völker, die man als Malayen zusammensaßt, sigen von Hinterindien dis zur Westküste von Neuguinea auf diesen Inseln. Noch auf den Nikobaren treten sie uns, beeinslußt von Hinterindien, besonders Virma, entgegen, und ein Zweig hat Madagaskar besiedelt.

Die Küften und Küfteneilande bes Archipels bieten zahlreiche geschütte Ankerpläte. Größere ober geringere Zugänglichkeit hat auch hier in die Geschichte ber Bölker eingegriffen. Sumatra fehrt seine burd fruchtbare Niederungen und schiffbare Aluffe aufgeschlossene Oftkuste der Malakkastraße zu; im Battaklande stand das Menschenleben im Inneren und an den sansten Dstgehängen ichon in Blüte, als erft wegen Übervölkerung Kolonisten zum wilderen Westgestade hinabstiegen. Die Bobengestalt ift mannigfaltig; fast alle Inseln sind gebirgig. Aleinere Inseln, wie Lombof und Sumbawa, find große Bulkanberge. Fast alle höchsten Gipfel find Bulkane, und großenteils thätige. Unmittelbar an diese mächtige Massen von Asche und Steine auswersen= den Schlöte schließen sich die fruchtbarsten Tiefländer mit reicher Kultur und dichter Bevölkerung an. Die Zerstörung von 40,000 Menschenleben burch den Ausbruch des Bulkans von Sumbawa im Jahre 1815, die Wegschwemmung von 16,000 Menschen durch die Flutwellen, die 1883 ben Ausbrüchen von Krakatau folgten, stehen nicht allein da. Dazu verwüstende Erdbeben und Wirbelftürme: ein auserlesener Tummelplatzerstörender Naturgewalten! Um weitesten tritt vulkanische Thätigkeit auf Borneo und den Nachbareilanden zurück; hier wiegen Hügelländer vor, die bei breiter Ausdehnung zu erhöhten Gbenen auswachsen. Junghuhn weift bem Unterschied von Gebirgs = und Tiefland einen großen Ginfluß auf die Bölker des Archipels zu: "Gine Hoch ebene mit fühler, leichter Luft ift die Heimat der Batta, ihr Blick schweift ungehemmt weit in die Ferne, ihr Gesichtsfreis ist offen: ihre Verfassung ist frei; ber Javane aber wohnt in Tieflandern, verborgen im Schatten von Bäumen, sein Gemüt ift eng: kleinherzig hängt er sich an seinen Herd." Der Gegensat von verfehrsreichen, fortgeschrittenen Kuften- und abgeschloffenen, altertumlichen Binnenvölfern ist durchaus maßgebend für die Ethnographie der weniger kultivierten nördlichen und öftlichen Gebiete: Philippinen, Celebes, Molutten, Banda-Inseln, Timor.

Tropische und ozeanische Lage schaffen eins der ausgesprochensten Tropenklimate ber Erbe. Wo die Niederschläge über das Jahr hin so verteilt sind, daß eine scharf ausgesprochene Trockenzeit nicht zur Geltung kommt, wo tief gelegener Alluvialboben bie Feuchtigkeit zurückhält, da entstehen jene dampfenden Urwälder, die man als "die Gärten der Sonne" bezeichnet hat: ein ungeheures Treibhaus voll prächtiger Legetation, ein großer zoologischer Garten voll seltener und merkwürdiger Tiere. Daneben gibt es aber auch Gegenden wie das atschinesische Tiefland mit seinen von "urväterlichen Drang-Utans" bevölkerten Wäldern, deren Malaria und undurchdringliches, Legionen von Blutegeln beherbergendes Rotangbickicht ein Malayenreich unabhängig bewahren konnten. In Sumatra lassen die regellos, massenhaft, ohne Monsumechsel herabströmenden Negen nur wenige der Fruchtbäume gedeihen, die im nahen Java so herrlich tragen. Die Tieflanbstrecken werden in den Gegenden mit schärfer geschiedenen Jahreszeiten von Gemässern wechselnder Stärke durchflossen, die durch wiederkehrende Überschwemmungen das Land sieberhauchend und unbewohnbar machen. Wo man beim Oftmonsun nur mit Mühe vorwärts fommt, fährt man beim Westmonsun über weite Wasserslächen, oft mitten burch ben Wald bes überschwemmten Tieflandes. Fieberschwanger sind auch die von den Gezeitenfluten beherrschten Küstenfümpfe, die als Rhizophorenfäume felbst die Nachbarschaft des kultivierten Samarang vervesten.

Der Malanische Archivel beherbergt eine indische Pflanzenwelt: auf engem Raume große Mannigfaltigkeit. Den Urwald charakterisiert ein großer Reichtum an Balmen, wovon viele ber Dlensch zu seinem Nuten heranzieht. Hier wächst an Flußufern die dickstämmige, fiederblätterige, echte Sagopalme, eine ber ebelften und nüglichsten Palmen, als beren hauptbezirk Borneo anzusehen ist: Sarawak liefert mehr als die Hälfte von allem Sago ber Erde. Für bas tägliche Leben ber Malayen ist die Nipapalme (Nipa fruticans) wertvoll als Bau= und Deckmaterial. Die schlanke Arecapalme umfriedigt die Gehöfte; ihre Ruß', die Binangnuß, sehlt zusammen mit den Sirihblättern keinem Markte des Archipels. Bambus findet beim Hüttenbau, als Tragestock, als Wassergefäß, als Blasrohr, zu verschiedenen Musikinstrumenten Verwendung. Die egbare Banane wird überall kultiviert. Die Arengapalme gibt den braunen Zucker des Landes; aus dem gekappten Blütenstengel fließt durch eine Bambusröhre der Saft, der, in Metallbecken abgedampft oder als Palmwein genoffen wird. Sehr verbreitet ist in den Tiefländern die Kokospalme. Dem Archipel sind ferner eigen der Nelken= und der Muskatnuß= baum, in seinen öftlichen Teilen der Brotfruchtbaum (f. Abbildung, S. 146); für Kaffee, Reis, Bucker, Gewürze und Tabak ist er eins der wichtigsten Produktionsgebiete. Reis ist bas wichtigste Nahrungsmittel, befonders im Westen; die einheimischen Namen für Reis haben die Annahme erschüttert, daß diese Pflanze und ihr Anbau aus Indien eingeführt sei. Bon den Obstbäumen foll der dunkellaubige, hochstämmige Durian die beste Frucht des Erdkreifes tragen. Den Manilahanf liefert Musa textilis der Philippinen. Unter den Bauhölzern find die beiden Araufarien Borneos für ben Hausbau der Eingeborenen wichtig. Bon Chalcas paniculata und einer Artocarpus-Art machen sich die Dajaken einen schwarzen Lack zum Färben der Zähne. In Formosa bebeckt ber Kampferbaum die Gebirge bes Inneren, soweit die verwüstende Ausbeutung der Chinesen noch nicht vorgebrungen ist. Strychnos-Arten Javas und Borneos (Strychnos Upa Tieute und Antiaris toxicaria) liefern das Pfeilgift. Mit frifd, geschnittenen Zweigen ber strauchartigen Brennessel peitschen die Malanen thre Diebe.

Die durch Abholzen geschaffenen Wiesen= und Heideflächen sind oft nicht ohne ethnographische Bedeutung: auf Formosa ist das chinesische Terrain fast daumlos und mit Thee bespflanzt, an Stelle des Waldes trat rauhes Gras. Aus der Ausdehnung der Grasländer in den sumatranischen Hochgebieten schlicht man auf frühere Besiedelungen, da in diesen Regionen nur Kultur den Wald vertreibe. Hier sind diese Lichtungen nahrhaften Grases zu Weidepläßen

für den reichen Rinder= und Pferdebestand der Battak geworden; die dürren Heiden Borneos dagegen, tieffandig und mit Krüppelholz spärlich bedeckt, wagen die Dajaken nur auf Sandalen von Baumrinde zu betreten.

Elefant, Nashorn, Tiger und Drang-Utan bezeichnen allein schon den Tierreichtum dieser Inseln. Am größten ist er in Sumatra, das sich durch Elefant und Tapir enger an den Kontinent anschließt. Jagdbares Wild, Büssel, Wildschweine, Rehe, Zwerghirsche, sind in den weniger besiedelten Strecken Borneos und der Philippinen häusig, in den Palmenwäldern Affen und Sichshörnchen. Die Küsten liesern reiche Fisch= und Nuschelnahrung, auch wertvolle Trepang= und Schildsrötenschalen, die schon früh einen lebhaften Handel mit China hervorriesen; die Trepangssischerei hat Malayen aus Makassar bis nach Australien geführt (j. S. 172 und 313). Die esbaren Schwalbennester Javas wolle man auch nicht vergessen.

## 17. Körperbeschaffenheit und geistiges Teben der Malagen.

"Ginformigleit in phyfifden und intellettuellen Eigenfchaften bei großen Unterschieben ber Rultur." U. R. Ballace.

Inhalt: Die malayische Rasse. — Vergleich mit den Polynesiern. — Die "echten" Malayen und die Alfuren. — Soziale und fremde Einstüsse; indische, chinesische, arabische, europäische. Der Charakter. — Der kultivierte und der wilde Malaye. — Religiöse Anlage. — Geistige Fähigkeiten. — Sprache. — Schrift. — Litteratur. — Kunst. — Tänze und Spiele.

Die eingehende Schilberung des Körperbaues der polynesischen Bölkergruppe macht die der Malayen fast überstüsssigig: beide sind Sines Stammes. Wie weit sie auch geographisch und ethnographisch auseinander gehen mögen, nach Körper und Sprache gehören sie als Malayos Polynesier zusammen: Zumischung dunkeln, negerhaften Blutes fehlt auch den westlichen Malayen die nach Malaska hin nicht ganz. Im ganzen aber hat die Bevölkerung des Malayischen Archivels den Charakter der hellbraumen und strassphaarigen, schlanken und mittelgroßen Rasse reiner erhalten als die an Zahl geringere, dem Ausgangspunkt fernere, aus beiden Gründen wirksamer Mischung zugänglichere Bevölkerung Polynesiens.

Die Körperfarbe der Malayen darf hellbraun genannt werden. Es gibt Abwandslungen: Utschinesen und Battaf sind dunkel neben Javanen oder Dajaken; im allgemeinen sind im Osten dunkle Hautsarben häusiger als im Westen: viele Javanen sind weizengeld. Die Unterschiede sind aber keineswegs groß und verwischen sich. Sie gewinnen bei dem Einfluß, den auch hier die sozialen Abstusungen auf körperliche Sigenschaften üben, nur dort ein tieseres Interesse, wo sie sich mit anderen Besonderheiten verbinden. Atschinesen und Battak sind beide größer und kräftiger als ihre Nachbarn, die hellen Javanen sind kleiner, die mit chinesischem Blut gemischten, helleren Bewohner Formosas und Tagalen-Mestizen der Philippinen sind an Wuchsihren tagalischen Nachbarn überlegen. Das Haar ist entschiedener straff als bei den polynesischen Stammverwandten. Bon fraus-, aber nicht wollhaarigen Löskern auf Ceram, Gilolo, Timor, Amboina wird Ühnlichseit mit Polynesiern betont: alles Fälle im östlichen Teil des Archipels!

Der Rame Malayen bezeichnete wohl ursprünglich einen kleinen Bolksstamm Sumatras. Zu Balentyns Zeit wurde er besonders auf den Stamm des Goldgebietes von SungeisPagu angewandt, war aber schon mit den Auswanderern von Menangsabau und Malakka nach den Küsten von Borneo, Sulu, Ternate, Tidor gewandert. Das zivilisserteste Bolk gab im Sprachgebrauch der Europäer seinen Namen der ganzen Bevöt kerung des Archipels. Die Ethmologie des Ramens Malahen ist dunkel.

Hartes, glattes Haar ist bagegen nach Riebel Eigenschaft ber Leute von Timorlaut. Bei ben Dajaken kommt Lockenhaar mit semitischem Gesichtstypus vor. Von allen Nassenmerkmalen sind in dem Übergangsgebiet die Haare das auffallendste, auch für die Bewohner selbst: baher ber Name "Papua". Echt krauses Haar kommt westlich der Aru- und Key-Archipele erst wieder im Inneren der Haldinsel Malakka bei den Drang Panggang und Semang vor; auf Ceram, Timor, Allor herrscht mehr wolliges als krauses Haar, allerwärts hinausstrebende Perücken

von gewaltigem Umfang bilbenb. Es bilbet eine breite Bone zwischen bem malanischen und vavuanischen Gebiet und wird von Virchow an die Wedda im Norben, an die Auftralier im Güben angeschlof= fen. Die Rörperhöhe fteht mit 150-170 cm hinter ber ber Polynefier gurud. Bu ben Kleinften scheinen die Amboinesen zu ge-Die Schäbelformen hören. find vorwiegend kurzköpfig und zwar hypsibrachykephal; aller= bings meist burch künstliche Verunstaltung. Dolichokephalie ift bei Jaorroten von Luzon und Ceramesen nachgewiesen, Deso: fephalie auf den Moluffen und Timor, also im Osten.

Die Frage nach der Urbes völkerung des Archipels ist, abgesehen von den ärmlichen, schwer zu deutenden Resten, den dunkeln, wollhaarigen Menschen im Osten, von der Tagesordnung der Ethnographie einstweilen abs gesetzt. Durchsetzung mit pas puanischen Elementen hat besonders auf Ceram, Tidor, Ternate reichlich stattgesunden: Ausdrücke wie Bastard-Malagen,

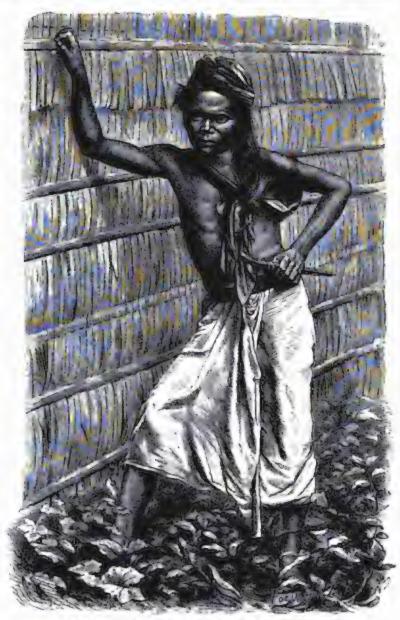

Gin Battat von Sumatra. (Rad Photographie.)

Bastard-Ceramesen sind den Kennern geläusig. Papua sind als Räuber und als Sklaven in diese Gebiete vorgedrungen und eingesührt. Der Ursprung der zersprengten dunkeln, locken- und woll- haarigen Menschen auf der Ostseite Luzons, im Inneren der Malakkahalbinsel, auch auf Timor, ist ungewiß. Wenn die Orang Semang Malakkas, die neuerdings auch Stevens als Mischlinge von negerähnlichen Bölkern mit Malayen auffaßt, in kultivierter Nachbarschaft malayenähnlich sind, so verliert der Begriff an anthropologischem Wert. Mit den Negritos der Philippinen verhält es sich ebenso; und vielleicht stehen die Igorroten der Urbevölkerung näher als sie. Die Namen Negritos und Alfuren, die einst negroide Semente decken sollten, bezeichnen in Wirkliche keit vielsach auch bloß strasshaarige, mongoloide Bölker niedrigen Kulturskandes.

Die Einheitlichkeit der malanischen Bölker erscheint auf den ersten Blick schon durch ihr Außeres gestützt. Sie sind ein vielgemischtes Bolk, und man hat sie als das beste Beispiel einer fünstlichen Rasse bezeichnet und sie ben Ergebnissen bewußter Rassenzuchtung verglichen. Hervorzuheben bleibt sicherlich immer ein weitverbreitetes Gleich: und Ebenmaß der Gestalt. Wenn sich auf Infeln wie Sumatra Spuren zweier Bevölkerungsschichten zeigen, so bezeugen bies sicher boch nur Sprache und Gebräuche. Zahllose Durchbringungen haben hier stattgefunden: Malayen und Battak brängten sich auf ben hohen Plateaus in Sumatra und wichen nach ber West- und Ostküste aus; bie Lubu wollen aus Oftsumatra in brei Haufen ausgewandert sein; philippinische Stämme fuchten vor den Angriffen wilder Bergstämme die Küsten auf, andere des Handels und Verkehrs wegen. Bulkanausbrüche, Erdbeben, Orkane, Überschwenmungen, Hungersnöte warfen Tausende nach entsernten Gegenden und schufen Oben, die sich wieder von außen durch Zuzug füllen mußten. Die mohammebanische Invasion hat die Babju, ein kleines Sundanesenvölklein, auf bas schwer zugängliche Waldplateau von Pangelaran gebrängt. Die Orang Laut, ein Gemisch von Heimatlosen mit vorwiegend malapischen Elementen, sind die Wikinger dieser Meere, beren Infeln fast ausnahmslos ihre Spuren tragen; ähnlich waren ihnen die Sika von Borneo und die Wadju von Celebes. Die eigentlichen Malayen werden, auch wenn sie feste Wohnsitze gewonnen haben, burch ihre Neigung zum Seeleben hingeführt. Fifcherei, Handel und Viraterie gehören zu ihren Lieblingsbeschäftigungen; ihr Landbau ist unvollkommen, Hirtenvölker gibt es unter ihnen nicht ober nicht mehr.

Überblickt man alle diese Einflüsse, dann wird man sich der Überzeugung nicht verschließen, daß man diese Bevölkerung, sei sie homogen an der Obersläche, nur unter der Boraussehung vielfältiger Mischung en betrachten darf. Diese Betrachtung ist Notwendigkeit, nicht Theorie; sie macht sich immer mehr geltend. Also gleiche und unähnliche Elemente beständig sich durcheinander schiebend und als Ergebnis eine fortschreitende Abschleifung.

Die Nasse ist außerbem nach zwei Richtungen hin durch soziale Einstüsse auseinander gegangen. Negelmäßige harte Arbeit prägt einzelnen Bölkern die Züge von Kulturrassen auf, die ans Pathologische streisen. So stehen die Milano Borneos an Gestalt und Regelmäßigkeit der Züge weit hinter den Malayen zurück; sie sind von Farbe hell, aber mit einem oft ungesunden Ton; da sie ihr ganzes Leben hindurch Sago aus dem Palmenmark heraustreten oder pressen, so werden ihre Füße breit; ihre Figuren sind stämmig und untersetzt. Die seit Jahrhunderten indischen, chinesischen und europäischen Einwirkungen ausgesehten, hochkultivierten Javanen und Maduresen sind zarter, edler gebaut als ihre Nachdarn. Wenn die Orang Laut, die Seemalayen der Halbinsel, die den größten Teil ihres Daseins auf dem Wasser zubringen, dunkel von Farbe sind, so ist das nur natürlich. Walds und Bergstämme sind durch ihr wildes, ürmliches, unregelmäßiges Leben verändert: so sind die Lubu, Ut, teilweise die Badju, die verschiedenen Philippinenstämme, die die Spanier fälschlich unter dem Namen Igorroten zusammensassen Auch im Außeren echte Parias. Aber auf solche leichtere Abwandlungen Einteilungen in Rassen und Unterrassen zu gründen, ist doch nicht angängig.

Was festzuhalten ist, das ist die tiesere Wirkung kontinental assatischer Einflüsse auf die westlichen Teile; dadurch kommen dann von selbst im Osten die papuanischen Anklänge mehr zur Geltung. Von Ostjava, dem Sitz der die indische Schule nicht verleugnenden eigentlich javanischen Bevölkerung, strahlten tiesgehende Kulturwirkungen nicht bloß auf geistige Thätigkeiten,
sondern auch auf Ackerdau und Gewerbe aus. Indische Spuren auf Borneo, Sumatra, den Philippinen, den Sulu, vor allem auf Bali in Trümmerwerk, in Sprache und Schrift zeigen großenteils auf die indischen Reiche in Java zurück. Daneben war, wie schon der selbständige Charalter der Battal Schrift lehrt, in Sumatra ein vielleicht minder großartiger, aber intensiv und Maffinierung, Schildkrot: und Trepanghandel find fast als chinesische Monopole zu betrachten, mehr noch der Handel mit Opium, das schon vor 40 Jahren bei rein malayischen Stämmen der Halbinsel Malakka gefunden ward.

Die Araber haben seit bem 15. Jahrhundert trot geringer Zahl große moralische Bebeutung als Träger des Jesam gewonnen. Bei der Menge sind sie wohl die angesehensten. Ob der Chinese oder Araber besser sin den Handel taugt, ist schwer zu entscheiden; doch hat der Araber



Baffe ber Nachtwächter, Java, ans geblich beim Einfangen von Amolläufern gebraucht. (Ethnographische Sammlung, Stockholm.)

schon als strenger Mohammedaner eine bedeutendere soziale Stellung. Trot des Widerstandes christlicher Missionare hat der Islam in den letzten Jahrzehnten weite Gebiete im Juneren Sumatras fast ganz für sich gewonnen; und die östlichen Sulu-Inseln heißen mit Necht und seit langem "Mekka des Ostens".

Die Europäer haben in diesen schönen Tropenländern nur Niederlaffungen gegründet. Auf Java ober Celebes gibt es wie in Indien nur wenige Europäer, die hier ihr Leben beschließen und ihren Stamm fortpflanzen wollen; man geht hin, zu herrschen und zu gewinnen, vorzüglich in Niederlänbisch-Indien. Spanier und Portugiesen haben sich den Gingeborenen weit mehr afsimiliert: die spanisch-tagalischen Westizen auf den Philippinen zählen nach Hunderttausenden. Ob die Natur die Vildung einer germanisch-malanischen Mischraffe verbietet, ift nicht aufgeklärt. Riebel traf auf Rifer eine Mestizenfolonie, die von Hollandern, Franzosen und Deutschen aus dem Ende bes 17. Jahrhunderts her stammt; aber das Klima verbietet den Nordeuropäern eine tiefere Einwurzelung. Dadurch war ber Einfluß ber Europäer gerade in den reichsten Ländern des Archipels wenig heilsam. Der Eingeborene follte nur ausgemitt, nicht gefördert werden. Der einheimische Sandel wurde fremden Interessen dienstbar gemacht, Landbau und Industrie nur soweit unterstütt, als sie unmittelbaren Gewinn versprachen. Gutes wirkte allein ber Friede: unter seinem Schute wuchs und mächst die Denschenzahl in Java, Madura, Celebes, neuerdings auch in Sumatra außerorbentlich rasch.

Die Grundzüge des malanischen Charakters haben viel Mongoloides: mild, friedlich, ruhig und artig, gegen Borgesetzt unterwürfig und selten zu Berbrechen geneigt; nur

muß Mißtrauen und bessen Zwilling, Mangel an Offenheit, hinzugefügt werden. Schweigfamkeit, Ruhe in Versammlungen, Förmlichkeit des Verkehrs gehören auch dazu. Sine wildere Ausprägung zeigt der freie Malaye. Sin kriegerischer Zug geht durch viele Stämme, dies bezeugt das Seeräuberleben von manchen, die Schwierigkeit der Unterjochung vieler Battake, Alfurene und Tagalenwölker und die Vortrefflichkeit der Soldaten von Amboina, Makassar, Madura, selbst von Java. Verborgene Wildheit tritt oft unvermutet zu Tage. Dann verzweiselt man an der Mögelichkeit der Erziehung zur Kultur und setzt sie wohl sogar auf die Aussterbeliste. Vergeblich! Der wilde Wahnsim des Amotlausens, blinder Massenmord sind plögliche Durchbrechungen der



bekämpfen, die den Schwur gethan hatten, Christen zu ermorden. Atschinesen sind ziemlich tolerant gegen Andersgläubige. Wallfahrten nach Mekka sind bei den Malayen häusig geworden. Herrscher geben große Summen Neisegeld für die Pilger aus, und ein Hadschi, der Mekka besucht hat, gehört nun fast schon zum Hausrat eines Neichen.

Die geistigen Fähigkeiten zeigen sich vor allem in der Gabe, fremde Kultur sich anzueignen. Sie sind in allen Dingen gute Nachahmer; selbst in der Falschmünzerei haben sie es zu
einer gewissen Fertigkeit gebracht. Nasch sind die verschiedenen Neligionen eingedrungen und hart
hinter ihnen anderes: englische Missionare auf Madagaskar mußten schon vor einigen Jahrzehnten gegen die Verbreitung von Paines "Zeitalter der Vernunst" und anderen aufklärerischen Schristen wirken. Selbstbeherrschung spricht sich auch im gewöhnlichen Leben aus, die orientalische Kunst der Ruhe und des Maßes bewährt sich, wie heiß auch im Herzen die Leidenschaften
kochen mögen. Ihre Verkehrssprache ist höslich, gewählt bei den höheren Ständen. Vercdsamkeit
ist dem Malagen angeboren. Die Sprache liebt Wiederholungen in veränderter Form und bewahrt so auch den geistesarmen Nedesluß vor dem Stocken.

Die Zeitrechnung ist einsach bei ben Waldstämmen. Den Tag rechnen sie von Sonnenaufgang bis Miedergang, größere Zeitabschnitte nach der Wiedersehr des Bollmondes und nach ber Trocken- und Regenzeit. Das Sonnenjahr ist indische Einführung. Desselben Ursprungs ist außer der Schrift und Bestandteilen der Religion die Bezeichnung der 8 himmelsgegenden, der 12 Tierzeichen und der 30 Monatstage.

Die Einheit ber malayospolynesischen Sprace von der Osterinsel bis nach Madagassar, von Formosa bis Neuseeland steht außer Frage. Db auf Timor 40 Dialeste gesprochen werden, oder auf Aru 11, die Grundübereinstimmung geht durch. Alle gehören sie zu den agglutinierenden; sie lassen ihre Stammwörter geringe oder gar keine Beränderung erleiden, sondern bilden neue Worte durch Präs, Ins und Sussigen ühren grammatischen Wert nicht im Bau. Wohl hundert Ableitungen sind möglich. Häufung von Konsonanten wird vermieden. Fall, Jahl und Geschlecht werden nicht durch Beugung außgedrückt. Wohllaut, Sinsachheit und Undestimmtheit kennzeichnen die malayospolynessischen Surchipels werden fonnte. Sin Teil der Unterschiede führt auß Zumischung fremder Bestandteile zurück; in den tagalischen Dialesten sind es chinessische und vielleicht auch japanische, mährend Sanskrits und tamulische Elemente dis über 40 Prozent des Wortschasses der westlichen Inseln ausmachen. Mit den arabischen, chinesischen und holländischen dürsten sich in manchem über 50 Prozent fremde Körter ergeben. Die häusigen Kölkerverschiedenngen bedingen sprachliche Anderungen. Ausgerdem macht die Aussprache einen Unterschied.

Über das Berhältnis der Zweige des malayischen Sprachstammes zu einander werden die verschiedensten Ansichten ausgesprochen: die Dialekte der Dzeanier sind wahrscheinlich als ältere aufzusassen, während die der Westmalayen durch die kontinentalen Einstüsse in höherem Maße verändert worden sind. Die wichtigsten Gruppen sind die der Tagalen auf den Philippinen, mit denen auch die Bewohner Formosas und der Sulu-Inseln nahe verwandt sind, der Malayen von Walaska, zu denen die Atschinesen, Nedzang und Lampong von Sumatra gehören. Den Javanen sind die Valinesen und Maduresen, weniger die Sundanesen in Westzaw verwandt. Sine Zwillingsgruppe bilden die Mangkasaren und Bugi von Celebes. Zu den Battak Sumatras gehören die Bewohner der Inielgruppen Rias und Batu. Vorneo gehört ursprünglich den Tajak. Endlich wohnen vom Norden von Celebes an die Alfuren über die kleineren Archipele dis Renguinea hin. Sprachlich stehen der malayischen Familie endlich die Bewohner der Rikobaren und die Tsiampa im östlichen Hinterindien nahe. Die Kultureinslüsse haben

100

biese Glieber der großen malanischen Familie in größere Gruppen zusammengefügt, die wir als wesentlich von Indien beeinflußte Westmalayen, als von China und Japan beeinflußte Nord=malayen und als diesen beiden Einflüssen fern liegende Ostmalayen unterscheiden können.

Eine große Anzahl ber Bölker des Indischen Dzeans hat sich der Schrift bemächtigt, die ihnen aus Indien zugekommen ist: die höher stehenden Stämme Sumatras, die Javanen, Balisnesen, die Bugi, Tagalen und Bisaper. Humboldt hat bereits auf innere Unterschiede aufmerksam gemacht; sind diese direkt oder indirekt erhalten und dann weiter entwickelt worden? In den meisten Fällen ist eine sekundäre Ausstrahlung, wahrscheinlich von Java, anzunehmen,

von wo aus ja in historischer Zeit mächtig auch nach Sumatra hinübergegriffen worben ist. Durch ben Islam ist später bas Urasbische zur gebräuchlichen Schrift ber eigentslichen Malayen geworben; ber niederländische Sinfluß hat in neuester Zeit auch die römischen Buchstaben in Gebrauch kommen lassen. Das Material, worauf man die Buchstaben eingräbt, ist Bast, Bambusrinde (s. nebenstehende Abbildung), Lontarblätter, auch ein aus Bambus bereiteter pergamentähnslicher Stoff. Die einfacheren Stämme entsbehren der Schrift. Als Ersat dasür sinden sich Knotenschnüre für Botenaufträge in Ceram, auf Formosa und anderwärts.

Bon einer selbständigen malayischen Litteratur kann man nicht sprechen. Sie ist, soweit sie eigentümlich ist, zu unbedeutend und zu einseitig: sie beschränkt sich auf Sagen, Erzählungen und Zauberbücher. Ehe auf Marsdens Anregung vor 100 Jahren die Rechtsgewohnheiten der Redjang, Passamah und anderer gesammelt wurden, scheint es überhaupt kein geschriebenes malayisches Necht gegeben zu haben; arabische Schristen über Necht und anderes waren jedoch schon

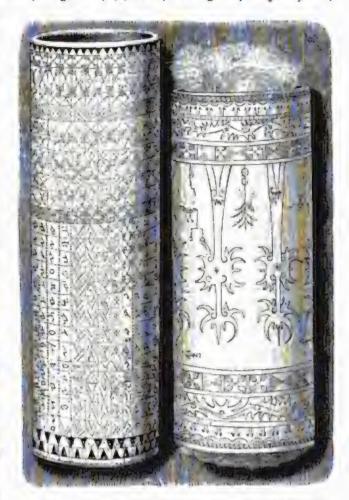

Tabongs, mit Rebjangidrift vergiert, Sumatra. (Eihnographifches Mufenm, Minchen.) 4/5 wirk. Größe.

früher ins Malanische, Javanische, Buginesische übersett worden. Die Poesie mischt indische mit arabischen Formen. Die größeren Gedichte von mythisch-historischem und beschreibendem In-halt (Sjiar) bestehen aus Versen von vier Zeilen, die meist alle miteinander reimen; die kleineren besingen Götter oder Menschen, enthalten Betrachtungen über die Nichtigkeit der Welt, die Undilligkeit des Schicksak, die Liebe und dergleichen. Hier kehrt der orientalische Parallelismus der Gedanken in Doppelstrophen mit recitativem Charakter wieder. Auch der Gesang ist vorwiegend eine gedehnte und näselnde Recitation. In den Bildern der Liebeslyrik fühlt man sich an den Koran oder an das Hohelied Salomonis erinnert. Die Javanen lieben den Rokalreim in ihren fabulierenden Romanzen, worin sie die Zeit vor 500 Jahren wie ein ganz sernes mythisches Altertum darstellen. Die Pepo Formosas besingen in Liedern in malanischer Sprache Mond- und Sonnenschein, Wald und Freiheit und die Helbenthaten verschiedener großer Häuptlinge. Während indische Pantomimen an den Hösen javanischer Fürsten ausgesührt werden, haben

bie Spanier ihre Morosbramen wie in Amerika auch auf ben Philippinen eingebürgert, die in endlosen Bariationen mit Liebesepisoden gewürzte Kämpse zwischen Christen und Mohammedanern darstellen. Mit flachen, grotesk gestalteten und bemalten Lederpuppen illustriert der Wajangspieler im Puppenspiel die alte Heldensage, wobei künstliche Reizmittel es ihm möglich machen, Nächte durch zu recitieren und zu spielen. Sin Wajangspieler gehört zu jedem javanischen Hoshalt. In den Erzählungen spielen die Tiere eine große Rolle. In Tierfabeln, wie sie Riedel aus der Winahassa mitteilt, erinnern mythologische Spuren an die südafrikanische und amerikanische Tierfage; die Stelle des Schakals oder des Coyote nimmt hier der Usse ein. Eine Unzahl anderer auf den westlichen Inseln beschäftigt sich mit dem Elefanten.

Das alles hat nun zwar bei den vorgeschrittenen Stämmen die Schrift ziemlich unverändert aufbewahrt, aber meist als einen Schat, dessen rechten Gebrauch man nicht mehr kannte. Ihre Bedeutung liegt nur darin, daß sie die Denkmäler der Vergangenheit nicht ganz untergehen ließ, und sicherlich trug sie dazu bei, ein Bolk wie die Battak nach der Lösung des engeren Zusammen-hanges mit der einheimischen Kultur auf einer gewissen Höhe zu erhalten.

Mutterwiß beweisen zahlreiche Sprichwörter: "Aus dem Rachen eines Alligators befreit, in des Tigers Zähne fallen", "Benn die Dschonke scheitert, hält der Hai seine Mahlzeit", "Das Fischnetz schilt den Korb grob gestochten", "Bozu stolziert der Psau im Oschungel?", "Kann sich die Erde in Korn verwandeln?". Bon einem Feigling sagt man: "Eine Ente mit Sporen"; von einer tücksschen Person: "Sie sist wie eine Kate und springt wie ein Tiger"; von einem Schwäßer: "Die Schildstöte legt Myriaden Gier, und niemand weiß es; die Henne legt nur eins und sagt es der ganzen Welt"; und fatalistisch: "Selbst der Fisch, der die siebente Tiese des Meeres bewohnt, geht früher oder später ins Net".

Nichts spricht beutlicher das Herabgestiegensein von höheren Stufen aus als die bildende Kunst. Was haben malayische Bölker unter indischer Einwirkung noch vor 600 und 700 Jahren geleistet! Es sinden sich nicht nur mächtige Ruinen, vollendete Bildwerke in Stein und Bronze, es zeigen sich selbst in den einsachen Ornamenten, womit Alfuren hölzerne Grabmäler und steinerne Grabkisten verzieren, Formen höherer Stilisierung, wie sie die Kunst der Naturvölker nicht so reich und regelrecht erzeugt; und dieser Sinkluß zeigt sich ja wirksam die nach Neuguinea hinüber (f. Abbildungen, S. 206, 279, 382, 383 u. a.). Sine besonders reiche Kunstentwickelung sindet man bei den Dajak in Holzschilden, Krisz, Dolch und Speerscheiden, in Schnikereien jeder Art und Sisenklingen; sie ist durch die chinesischen Anklänge interessant: so schnikereien zehen Urahenornament der Dajak chinesischen Ursprungs zu sein. Byl. die Abbildungen, S. 378 u. f.

Die heutigen Tempel des brahmanischen Simadienstes sind nicht zu vergleichen mit den Denkmälern einer großen Zeit; es sind zwar ausgebehnte, aber bescheidene Anlagen: die berühmte Götterbehausung von Bator auf Bali, das Ziel zahlreicher Wallfahrten, besteht aus vielen offenen Räumen, durch Secken voneinander, durch hohe Mauern nach außen abgeschlossen, worin vierectige Pfeiler mit Rischen und backofenartige Häuschen mit einem kleinen oberen Hohraum stehen. Ferner gibt es leichte Bambushallen, wo die Frommen bei den tagelangen Festen essen und schlassen. In den älteren Bauten ist das Monumentalste die Pforte mit zwei achteckigen, gewaltig dicken, von Bildsäulen umstellten Seitenpseitern mit treppenartigen Gesimsen, mit Reließ in Rischen und anderem Schmuck. Das großartigste Denkmal jener Epochen ist die Tempelaulage von Burubudor bei Djosdjosarta auf Java aus dem 8. Jahrhundert, eine enorme Gruppe von fünf in gebrochenen Linien lausenden, mit 555 Rischen für lebensgroße Buddhabilder versehenen Gesimsen, schmalen Galerien mit den kunstvollsten Bildwerken: alle Basreließ hintereinander würden eine Fläche von über 5 km Länge bilden! Gleich den indischen Topen war dieses Rischenkmal dazu bestimmt, in einem Reliquienschrein ein heiliges Andenken

Bubbhas aufzunehmen; die fünf Stufenabsäte bienten ben Prozessionen zu Umgang und Aufstieg. Auch die Palastbauten entbehren heute bes Monumentalen, wie geräumig fie fein mögen. Sie erinnern an bie Paläste ber Regerfürsten; statt Giner Hütte, die der Unterthan bewohnt, find hier hundert. War ein architektonischer Aufschwung vorhanden, so drängten sich in den letten Jahrhunderten mehr chinesische als indische und endlich misverstandene europäische Motive ein. Solch ein Palast ift eine ganze Stadt, von festungsartigen Mauern eingeschlossen, von Kasernen umgeben, von Höfen und Gärten durchschnitten, beherbergt eine Bevölkerung von Beamten, Dienern und Schütlingen, besteht aus galerieumgebenen Söfen und einzelnen Wohnraumen, bie mit Pflanzen und Blumen in dinesischen und japanischen Töpfen, Bogelkäfigen, armseligen Klosken und verfrüppelten Bäumen geziert find.

Die Mufikinstrumente der primitiven Malagen= stämme erheben sich nicht über das Niveau der melanesischen. Die Rongoten spielen auf einem Stück Bambus, woran sie durch Einschneiben ber äußeren Rinde Saiten herstellen; gleichfalls aus Bambus verfertigen sie eine Alote. Bei ben Bergstämmen Gubluzons findet man ein an die hottentottische Gora erinnernbes Instrument: einen trockenen Scitamineen: stengel, burch eine Ranke als Sehne zum Bogen gemacht, und eine baran befestigte halbe Rokosschale als Nesonanzboben; ein Stäbchen bazu: Lyra und Alektron in der urtümlichsten Gestalt. Die Nasen= und Vand= flöten sowie eine tonarme Guitarre mit zwei Rotang= faiten findet man in Vorneo und Celebes, auch in Nava. Bei ben Dajaken wird bie Pansflöte mit einer Rürbieresonang, die einzelnen Pfeifen mit Alötenlöchern versehen. Die Battak haben zwei Saiteninstrumente, eine zweisaitige Bioline und eine zweisaitige Quitarre. Die Lärmtrommel heißt Tabu. Durch inbischen ober chinesischen Einfluß sind Tamtam und Gong verbreitet worden. Die höchste Entwickelung ber Musik nach indischen Mustern findet man an den Söfen ber reichen Fürsten. Der Gamelan ober Gamallang, bas Orchester eines Fürsten von Surakarta, besteht aus fupjernen Schalen in allen Formen und Größen; aus Reihen von Kupferplatten von 5 cm bis 1 m Länge auf Bronzegestellen; aus Täfelchen von tonenbem Holze, die in ihrer Unordnung an die afrikanische Marimba erinnern; aus fleinen und großen Gongs von



Zauberstäbe ber Battal von Sumatra, befonders für Betterzauber, auch im Ariege mitgesührt. (Museum für Ublierfunde, Leipzig, und Ethnographifches Museum, Dreeden.) 1/3 wirkt. Größe.

10 cm bis 2 m Durchmesser; endlich aus zweisaitigen Geigen. Auch große Trommeln gehören zum Gamelan. Auf ein Zeichen setzt sich das Orchester in Bewegung; ein Wirrwarr von seltsamen Tönen wird laut, sanft, silbern, klagend, bazwischen das Brausen der Gongs; nur selten taucht eine Melodie auf. Bon Zeit zu Zeit begleitet die schreiende Stimme der Weiber die klagende Musik. An der Stelle dieser javanischen Orchester sindet man in Borneo und Celebes nur Gong und eine Art Holzharmonika; auf den Philippinen wird chinesische Musik gepflegt.

Am Tanze nehmen bei ben eigentlichen Malagen nur die Männer teil, bei ben Javanen und im Often beide Geschlechter. Bei Hoffesten in Kutei treten neben einer javanischen "ersten Tänzerin bes Sultans" Dajaken in Waffentänzen auf. Tanz und Pantomime gehen ineinander über: die Tänzer sind auch Schausvieler; fast immer ist Tanz von Gefang begleitet. 3m allgemeinen find die Tänze für unferen Geschmack viel zu langsam; dies gilt felbst von den Waffentänzen mit Speeren ober Krisen. Es ist mehr Anstand als Anmut darin. Der Geschmack an mimischen Tänzen, wobei mehr einzelne Muskeln als der ganze Körper spielen, ist hier in sein Extrem geraten: es find Naffiniertheiten orientalischer Überkultur. Das Bolk aber kennt noch wilde Rundtänze, auch in Formosa. Die Malayen lieben Fest und Spiel; boch liegt ausgelassene Luftigkeit nicht in ihrem Wesen. Schlafsheit und Gleichgültigkeit wird an den Kirchweihsesten ber philippinischen Malayen gerügt. Indessen gibt es auch hierin Unterschiede. Die eigentlichen Malayen find ernster als die unbefangeneren Dajaken; im allgemeinen ist im Osten das Leben heiter und laut, im Westen schweigsamer und mißtrauisch. Bei den Volksfesten nach Ablauf der Kasten und bei der Thronbesteigung der Fürsten empfangen und speisen diese jedermann; bei einem anderen wohnen beide Geschlechter auf dem Felde in Zelten und Hütten, wobei sie viel Freiheit genießen. Man besucht sich, singt zur Bioline und zum Tamburin; und bie Tänze, Pantomimen und Gefänge bauern Tage und Nächte hindurch (f. S. 442). Toku, auf Halmahera zur Totenfeier getanzt, besteht aus Rundgang und Strickziehen vom Abend bis zum fpaten Morgen. Beim Totentanz ber Alfuren tanzt ein geschlossener Arcis, der sich unter Jauchzen beständig von rechts nach links dreht, mährend ein Orchester alter Weiber außen sitt. Beim Waffentanz mit Schild und Schwert in Celebes, wie er durch den ganzen Archivel üblich ist, tritt nichts von Trauer und Entnervung hervor: ber ganze Leib ist in Bewegung, allerlei Sprünge, Diegungen und Schwenkungen werden ausgeführt, bas Gesicht zeigt wilde Gebärden. Wo Kopf: jägerei üblich ift, tanzen schon die Knaben eine Nachahmung der Ropfjagd, wobei eine Kokosnuß das hochgeschätte Objekt darstellt. Ist ein Schädel erbeutet worden, so wird ihm während des Tanzes Betel und Tabak in höhnender Weise gereicht.

Die Spielwut ist ein hervorstechender Charakterzug der Malayen. Fanden sie es doch nötig, durch Gesete ihren Ausschreitungen zu begegnen: im Gewohnheitsrecht der Redjang sind alle Spiele außer dem Hahnenkampf bei hohen Strasen verdoten. Der Hahnenkampf aber ist mehr als ein gewöhnliches Spiel: wohnt ihm doch häusig der Fürst mit allen Großen bei. Am Hose des Sultans von Kutei werden tagtäglich Hahnenkämpse veranstaltet; 60 große Kampshähne werden täglich gebadet und mit Sorgsalt gesüttert. Des Abends versammelt man sich dort, um ein an "Kopf oder Schrift" erinnerndes Spiel oder mit chinesischen Karten zu spielen, alles gegen Sinsah, Prinzen neben Proletariern, Kinder neben Alten. Die Hahnenkämpse nehmen oft Tage in Anspruch; mehr Zeit, Mühe und Geld als sie selbst erfordert die Abwickelung der Streitigkeiten und Wetten nach minutiösen Gesehen: Spielhölle und Börse zugleich. Kein Ereignis scheint zu klein noch zu groß, um Anlaß zum Spiele zu geden. Besiter legen ihren Hähnen sicharfe Stahlstingen an, die, um die Wunden schnerzhafter zu machen, mit Zitronensast bestrichen werden. Im Lande der Battaf sind dem Spiel eigne Hüswahl von Brettspielen, auch Schach,

findet man bei den Malagen. Der Kreifel ist weit verbreitet. Bei den Tobah-Battak find Kußballfpiele üblich.

An ben Höfen ber Fürsten gibt es indische nachgeahmte Tierspiele, die selbst Tiger und Rhinozerosse in die Arena bringen, besonders in Java, in Madura sogar Stierwettrennen. Bei der Tigerhetze (Rampos) bilden mit starken Lanzen bewassnete Leute ein Viereck von  $50-60 \, \mathrm{m}$  Seitenlänge in vier Reihen, von denen die ersten beiden auf den Knieen liegen und die dritte und vierte stehen; in der Mitte schließt ein mit Stroh bedeckter Bambuskäsig, dessen Thür nur durch einen schwachen Strick zugehalten wird, einen Tiger ein. Auf ein Zeichen beginnt der Gamelan eine langsame, kriegerische Weise, und zwei Männer stecken das Stroh in Brand. Die Feuerzgarben sehen den Tiger in But; er springt empor und rüttelt an seinem Käsig, dis die Flamme das Seil erreicht und die aufspringende Thür ihm gestattet, hinaus und auf die beiden Männer zu stürzen, die sich nach dem Takt der Musik zurückziehen. Sie slüchten hinter die Lanzenreihe, die sich hinter ihnen sosort wieder schließt; und bei dem Versuche, in weitem Sprunge die lebende Maner zu durchbrechen, bohren sich dem Tiger wohl 20 Spihen in die Brust.

### 18. Cracht, Waffen und sonftiger Besit der Malagen.

"Mit viel größerer Sicherheit läßt fich feststellen, was fie von ben Indern gelernt, als was sie in altester Zeit selbst ersunden und sich angeeignet haben." Walt.

Inhalt: Tracht. — Abstusungen von den Jlongoten, Ut und Genossen bis zu den Javanen und Formosianern. — Indische und chinesische Einstüsse. — Bassen. Kampilan und Kris. Bogen, Blasrohr, Pfeite. Gistpseile. Lanze. Schild und Rüstung. — Hausbau. Pfahlbauten. Baumwohnungen. — Hausgeräte. — Aderbau. Reisfelder. Erntesest. — Biehzucht. — Jagd und Fischsang. — Nahrung. Tabak, Betel, Opium. — Gewerbthätigleit. Eisenindustrie. Thonwaren. Weben und Färben. — Handel. — Die Bugi und Maslapen. — Geld.

Die Tracht ber Malagen schwankt zwischen Nachtheit und Uberladung, benn über bie Ginfachheit des Naturvolks haben sich vielfach arabische und chinesische Einslüsse hingebreitet. Wo die Bevölkerung bavon am wenigsten berührt ober burch Trägheit niedergehalten wird, finden wir ben cinfachsten Rustand. Wir sehen aber auch, wie er sich immer mehr zurückzieht, so daß selbst die rückständig gebliebenen Bergstämme der Philippinen, deren Lendentuch kaum die Geschlechtsteile verhüllt, zum Teil boch Kleiber tragen (f. Abbildungen, S. 365 und 372). Bon den Kopfjägern Luzons, den Ilongoten des Bezirks Principe, wahren Wilden, hören wir, daß ihre Aleidung nur ein Schamgürtel aus geklopfter Baumrinde ift, daß Anaben und Mädchen bis zur Bubertät vollkommen nackt gehen; aber auch, daß, wer von ihnen nach den benachbarten christlichen Dörfern kommt, Hoje und hemb anzieht. Auch die Formosaner wechseln zwischen kärglichem Schamgürtel und reichlicher Belleidung, je nach ber Jahreszeit und Arbeit. Während auf Sumatra felbst die noch vor 10 Jahren nur mit einem schmalen Gurt von Baumrinde befleibeten Lubu sich jest nach Art der Battak tragen, spielen Baumrinde und Felle noch heute eine große Rolle in weiten Gebieten Borncos. Auch die Ceramesen tragen einfach Gürtel und Suspensorien aus Rindenstoff; bei den Weibern wird noch eine innere Schamhülle barunter durch ein in Schlingen vom Gürtel herabhängendes Bambusstäbchen gebildet. Selbst die übrigens nack umberlaufenden Kinder tragen Schamhüllen.



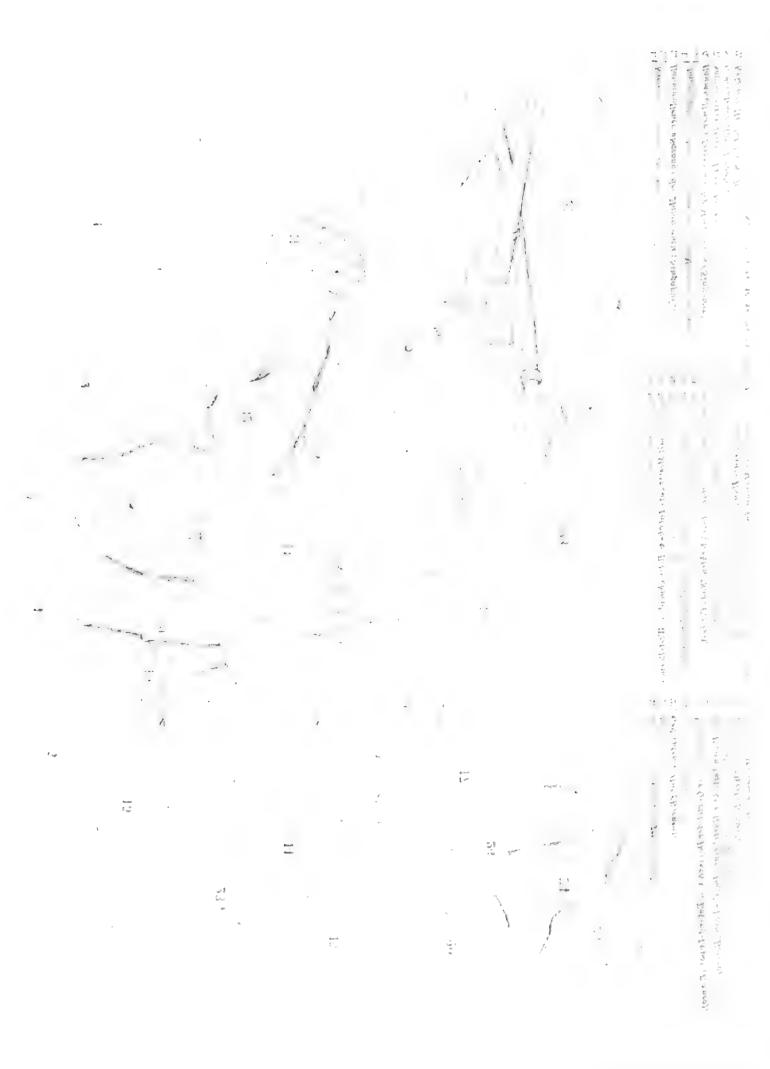





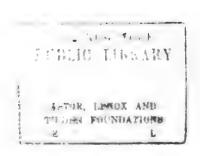

Die Unterschiebe ber Tracht erstrecken sich selbst auf die Farben, die in manchen Gegenden auffallend bunt, in anderen, wie bei den Malayen Sumatras, schwarz sind; oder es unterscheibet der Schmuck, ein Federbusch, Blumen im Haar z., oft sehr streng. Im Nordosten macht sich arabischer Sinsluß geltend. Die Tracht der Sulu-Insulaner, die ähnlich der von Mindanao aus Turban, Jacke, weiten Hosen und einem burnusähnlichen Mantel besteht, bestärkte einst die Unsicht von ihrer arabischen Abkunst. Die Bugi von Celebes haben ihre kurzen Beinkleider aus Zeug nach Sumbawa, Flores und anderen Orten übertragen, während ihr Handel besonders den gewürselten Sarongs von Makassar eine große Verbreitung gegeben hat. Im nördlichsten Teil bes malayischen Wohngebiets, auf Formosa, finden wir chinesischen Anklang beutlich ausgesprochen in Beinkleidern, Schuhen und gestickten Blusen; bei beiden Geschlechtern ist hier das schwarze

Kopftuch, auch Turban beliebt. Unter all den modernen Kleidern führt ein Rest ber primitiven Tracht oft noch ein verkümmertes Dasein. Der Rindengürtel ber Alfuren Cerams, als Zeichen ber Mannbarkeit dem Fünfzehnjäh= rigen feierlich angelegt, wird unter ber Kattunjacke und bem Sarong zur zwecklosen Schnur; ebenso tragen die Weiber ber Andamanen unter den driftlichen Kleidern ihr "Feigenblatt", ein Büschel Blätter, und die Kinder wohlhabender Malanen ein gol= benes ober filbernes Blatt an einer Rette um ben Leib.

Mannigfaltig sind die Haar= trachten. Gewöhnlich werden alle Haare außer den Kopf=



Toango von Rorb. Sumatra, (Rach Photographie.) Bgl. Text, S. 372.

haaren entfernt. Die Tagalen auf Luzon halten das Haupthaar kurz, die Zambalen lassen eine lange Locke übrig. Die Schekwan Formosas rasieren nach chinesischem Brauch den Vorderkopf und tragen das Haar im Zopf; ihre Frauen haben dagegen eine Haartracht, die auf den Philippinen, auf Celebes und in Vorneo wiederkehrt: ein Teil des Haares wird auf die Stirn herabgekämmt und geradlinig in Höhe der Augenbrauen abgeschnitten, das übrige wird am Wirbel zu einem festen Knoten gebunden; auf dem Kopse tragen sie ein viereckiges schwarzes Tuch, dessen zwei Zipfel am Nacken leicht zusammengefaßt sind, eine Art Haube, die das Gesicht tief beschattet.

Die Kopfbebeckung ist in West-Java eine kuchenformartige Mütze von weißer, blauer ober schwarzer Glanzseibe, in Samarang ein auf bem Wirbel mit zwei slügelartigen Zipfeln gebunbenes Tuch. Die Atschinesen und einige Bergstämme Luzons tragen ein eigentümliches Mützchen (s. Abbildung, S. 365), die Battak ein turbanartiges Tuch (s. Abbildung, S. 361); bei den Sumatranern des Inneren setzen die Häuptlinge goldgestickte Käppchen aus Rohrgeslecht auf den Scheitel. Große Strohhüte mit meterbreitem Rande tragen die Frauen borneanischer Stämme (s. Abbildung, S. 374), vollständige Kugelsegmente die Tagalen; Strohmützen, denen unserer Bergknappen ähnlich, kommen auf Borneo und Luzon, Spithüte mit schwarzem Palmsaserbüschel



Nagelbede versehen. Besondere Aufmerksamkeit wird im ganzen malanischen Gebiet der Zahn= verstümmelung zugewandt, die oft in Verbindung mit künstlicher Färbung der Zähne auftritt.

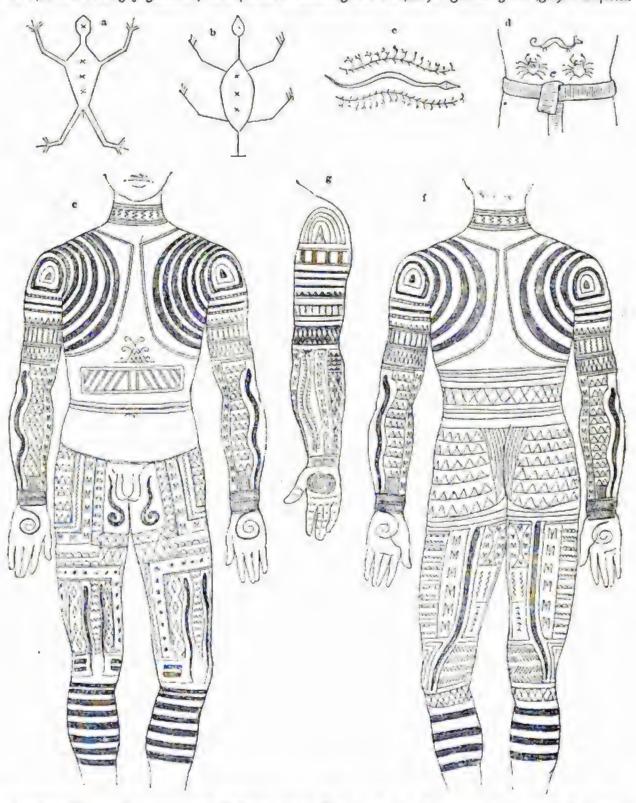

Tättowierung ber Igorroten: a, b) Zeichnungen auf ben Baben, e, d) in ber Magengegend, e) ein "Turit" (Borberfeite), f) ein "Burit" (hinterfeite), g) Armtättowierung eines Beibes. (Rach handzeichnungen von Dr. hand Meyer.) BgL Text, S. 375.

Am verbreitetsten ist die Abseilung der Vorder= und Eckzähne des Oberkiesers, so daß sie kürzer werden, aber ihre Gestalt behalten; dasselbe läßt man auch den entsprechenden Zähnen des Unter=kiesers angedeihen. Auch Spisseilung, Einkerbung einer Quer-Rille und Ausschlagen eines Oreiecks







findenden Javanen, Mangkasaren oder Padang=Sumatranern. Bon ornamentierten Schilden, die im Hause aufgehängt werden, erwartet sich (auf Celebes) der Inwohner Schut. Die Negritos Ost-Luzons haben nur Pseil und Bogen (f. Abbildungen, S. 379). Die Ibilaos werden als vorzügliche Pseilschützen gepriesen; doch schießen sie nur auf kurze Entsernungen bei Netziagden auf Wildschweine. Die Igorroten, die Haus Meyer sah, kannten überhaupt diese Wasse nicht; die Guinanen haben Worte für Vogen und Pseil. Sine Linie östlich von Sumbawa, Celebes und den Philippinen trennt die Gebiete, wo der Vogen allgemein verbreitet ist, von dem, in dem das Wlasrohr vorwaltet. Es ist eine einsache, an eine der Formen von Neuguinea sich anschließende Vogensorm, die im östlichen Archivel vorwaltet. Wo bei Vugi und anderen Vogen gebraucht werden, sind es die von außen eingeführten asiatischen Formen (f. Abbildung, S. 379, unten).



Bladrohrpfeile und Aöcher von Borneo, (Ethnographisches Museum, Stodholm.) 1/4 wirk. Größe.

Bei ben Dajaken, Ut und anderen Stämmen Vorneos vertritt das Blasrohr (f. Abbild., S. 381) ben Bogen: bei ben Lubu zwei ineinander gesteckte Bambus, bei ben Dajaken aus Gifenholz, manns= hoch, mit einem langen und spiten Gifen ausgebohrt, mit rauhen Blättern geglättet und am Vorberrande mit einer Lanzenspite und einem eisernen, bajonett= artigen Saken (angeblich zum Bisieren) versehen. Durch biesen Sumpitan bläst nun ber Dajak seine Pfeile, die leicht und bunn, 25-30 cm lang und aus Bambusrohr gefertigt sind (f. nebenstehende Abbilbung). Die feine Spite ist in Gift getaucht; um größere Tiere zu toten, werden die Pfeile mit einem Widerhaken versehen. An dem oberen Ende des Pfeiles befindet sich ein Stück Mark von der Dicke bes Rohrkalibers als Befiederung und Pfropfen. Dit biesen bunnen Geschossen bläft ber Dajak mit ber größten Sicherheit auf 40-50 Ellen ben fleinsten Vogel herunter; also ist diese Waffe wirksamer, als bie schwachen, ungleich gearbeiteten Bogen ber Wald= menschen der Philippinen (f. Abbildungen, S. 379) mit ihren schwerfälligen Pfeilen. Der Röcher (f.

obenstehende Abbildung) aus Bambus ist mit Neisen aus gestochtenem Notang und einem Deckel aus Bambus verziehen und am oberen Ende oft mit einem Schneckenhaus verziert. Auch die roheren Formosaner tragen Bogen von echt malayischer Form und Pfeil; ebenso die Alfuren Serams. Die Bogen sind bei ihnen aus Eisenholz, die Sehnen aus Notang gesertigt, die Spitzen von Sisen oder Bambus; Köcher sehlen. Die Alfuren von Tarandu benutzen den Bogen neben dem Blasrohr. Sine Armbrust von effektiver — nicht bloß, wie die der Fan (f. Abbildung, S. 81), scheinbarer — Konstruktion kommt, neben einem sehr einfachen Bogen zum Taubensschen, bei den Nikobaren-Insulanern vor.

Die Pfeilgiste auf Java und Borneo gehören zu den wirksamsten, die man kennt. Das javanische Pfeilgist Tschettik stammt von Strychnos Tieute, ein anderes javanisches, Antias, von Antiaris toxicaria; beides sind Herzgiste. Das dajakische Pfeilgist, Upas genannt, stammt gleiche salls von einer Antiaris; die Pseilgiste der philippinischen Stämme sollen nur in frischem Zustand wirken. Allgemein gelten auch hier die Waldstämme für gefährliche Gistmischer: europäische Reisende werden von wohlwollenden Eingeborenen oft gewarnt, Speise von ihnen anzunehmen.

Reuergewehre find weit vorgebrungen. An Formoja sind Bogen und Lauze beinahe burch chinefische Luntenflinten verbrängt. Die trefflichen Waffenschmiebe von Java, Sumatra, Bali. Celebes, Borneo seten auch Gewehre zusammen. Die Saffat Lombots bohren sogar ihre Gewehrläufe felbst: sie treiben eine runde Gifenbarre senkrecht in ben Boben und setzen bann eine Bohrfvite ein, die an einem Bambus mit einem Querstück befestigt ist; um ben Druck zu steigern, wird um ben Bambus ein Korb geflochten und biefer mit Steinen gefüllt. Die Battak ichnigen Schäfte kunftgerecht und verstehen Bulver zu machen: Schwefel finden sie in ihrem eignen vulkanischen Lande, während sie sich ben Salpeter burch Auslaugen ber mit Urin getränkten Erbe unter ben Säufern zu verschaffen wissen; als Patronenhülsen bienen Bambusröhren. Korallenstückhen werden zu Rugeln geschliffen. Die Thatsache, baß Planila 1570 felbstgegossene Ranonen besaß, und daß bie Sultane von Sulu feit langem über eine formibable Artillerie verfügen, hat die Frage aufwerfen lassen, ob nicht schon vor den Europäern etwa die Chinesen den Geschützuß hier eingeführt hätten. Es scheinen sich aber beibe Thatfacien aus ber Thätigkeit portugiesischer und spanischer Renegaten ungezwungener zu erklären. Diese Bölker verknallen im Rampje ihr Pulver rasch, so baß die Entscheidung boch wieder Speer und Siebmeffer bringen muffen.

Der Speer tritt in der Bewaffnung der Malagen zurück. Er ist hauptsächlich Jagde und Zierwaffe, namentlich in Java (s. Abbild., S. 378, Fig. 8), und nimmt neben Kampilan und Kris nur in der schweren Kriegsrüstung einiger Bölker, wie der Sulu-Insulaner, seine Stelle ein. Hauptwaffe ist er aber bei den Igorroten Luzons, wo Wurflanzen mit Bambusspitzen und Stoßlanzen mit pfeilförmigen eisernen Spiken unterschieden werden (s. Abbild., S. 385); auch die Alfuren Cerams bedienen sich noch der Speersspitze aus Bambus. Bei den Dajaken wird ein langer Speer auf der Eberjagd benutzt. Bei den Maanjan Südost-Worneos geht kaum ein Mann ohne Speer und Schwert oder Jagdmesser



Blasrohr, tleiner Röcher und Speere ber Rahajan. Dajaten von Beft Borneo, Bogen, Pfeile und Röcher von Boggi. (Ethnographifches Mufeum, Munchen.)

aus. Praktische Bebeutung aber gewinnt er vorzüglich bei ben Jagbstämmen, ben Lubu Zentralsumatras. Die Jlongoten Luzons verwenden nicht die Sorgfalt darauf wie auf den Kampilan: bei Ansertigung der Spite binden sie sich an keine bestimmte Form, sondern passen sie dem Stück Sisen an; der Schaft ist hier stets aus Palma brava (Corypha minor) hergestellt. Der formosausche Speer, 3—4 m lang, hat zur Klinge häusig ein chinesisches Messer; der



Schwerter (Manbau), Krife unb Meffer: 1) von Sub-Celebes, 2) von ben Batang-Lupar-Zajaten, 3) von Java, 4) von Dilolo, 5) von Java, 6) von ben Katahjans Dajaten, 7) von Mentawei, 8) von Sumatra (Rebjang M. (Cihnographisches Museum, München.) ha wirtl. Große.

borneanische ist als Wajonett ans Blas= rohr befestigt (f. Ab= bild., S. 381). Auf ben nördlichen Niso= baren=Inseln werden in den Hütten Prunk= speere gefunden, die als Zeichen der Wohl= habenheit hoch gehal= ten, aber nie gebraucht werden. Rur auf Chowra werden diese Speere angesertigt.

Die nationale Waffe ist überall bis hinüber nach Malakka ein Mittelbing von Jagdmeffer und Schwert (f. nebenft. Abbildung u. die auf S. 384). Jünger als Bogen, Blasrohr und Pfeile (es fehlt noch auf ben ins 13. Jahrh. reichenben Sfulpturen Parambanan), hat es sich boch innigst in bas Leben biefer Bölfer eingeflochten. In einfacher Form tritt es uns als Kam= pilan ber 3longoten entgegen, die trot ihrer

sonstigen Armut geschickt in der Behandlung des Eisens und auch mit dem Härten vertraut sind. Den unteren Teil des einschneidigen, kaum gebogenen Blattes pflegen sie mit Golddraht zu verzieren; das Endteil besestigen sie mit Draht an dem mit Messing umkleideten Griff. Dieser ist zum besseren Festhalten mit geharzten Fäden umsponnen; die Scheide aus Holz besteht aus zwei Teilen, die mit breiten Rohrbändern aneinander besestigt sind. An einem Band aus seinem Gewebe wird der Kampilan besessigt und um die Schultern oder den Leib getragen. Hier tritt in Einzelheiten eine Übereinstimmung hervor, die an dem gemeinsamen Ursprung dieser Wasse in











Speere und Schilde: 1 und 7) von Nias, 2) von Mentawei, 3, 4 u. 6) von Best. Borneo, 5) von Gorontalo, 8) aus Borneo. (Ethnograrbisches Museum, München.)

Flechtwerk sich zur Flutzeit nur wenig über bas Niveau bes Wassers erheben. Eng find biefe Phahlbauten aneinander gebaut, nur schmale Gange laufen zwischen ben Reihen bes lang am Ufer hingestreckten Dorfes hin. Wenn Dajaken und Battak auf Anhöhen ebenso bauen, so könnte man annehmen, daß sie früher auch unten an ben Flüssen gewohnt und später nur ihre längst gewohnte Bauart beibehalten hätten. Ein näherer Grund liegt jedoch in ber Sicherheit ber hohen Lage. Wenn ber Baumftamm mit eingehauenen Stufen heraufgezogen wirb, fo ift ber Bau eine Burg mit aufgezogener Zugbrücke. ift namentlich in ben Gebieten bes Ropfabschneibens von großer Wichtigkeit. Auch bestehen die Wege bahin ber Sicherheit wegen nur aus gefällten Baumftammen. Üble Eigenschaften ber Pfahlbauten im Trodinen find Unreinlichkeit und mangelhafte Verfestigung.

Weschützte Lagen werden überall mit anerkennenswertem Spürfinn aufgefunben. Von den Kampongs ober Dörfern ber Battak Sumatras, ber Jlongoten und anberer liegen viele auf fast unzugänglichen Bergfirsten; besonders beliebt sind die fleinen Flächen, wozu sich die Kämme der Bergzüge erweitern. Sonft aber werben Befestigungen angelegt. In ben flacheren Teilen ber Battakländer maren zu Jung: huhus Zeit fast alle Rampongs mit hoben Bambuspaliffaden umgeben, wohinter sich Auslugtürmchen erhoben. Das verfällt nun alles von selbst, wo die niederländische Regierung ben inneren Kriegen ein Enbe gemacht hat. Bei ben Battaf finden fich auch sichere Wohnungen auf der Gabelober Quirlteilung eines Baumstammes: bie Mitteläste hat man gefappt, während die Alfte des Umfanges stehen blieben. Auch Ilongoten von Luzon erheben ihre aus Blättern der Nipapalme und Bambus verfertigten und von Baumstämmen gestütten Waldhütten in bas Dach eines Baumes. Diese kleinen Hauserchen dienen je einer ganzen Familie zum ungestörten Aufenthalt. Auch die Orang Sakei und die Lubu Sumatras wohnen teilweise auf Bäumen.

Zur Sicherheit legen die Jlongoten um die Hütten herum stachlige Bambusrohre, schlagen in die Erde spitige Pfeile und stellen Fallen, so daß sich auch ein Freund erst von weitem melden muß. Tag und Nacht stellen sie Wachen aus. Wenn spanische Truppen etwa einen slüchtigen Übelthäter suchen, so ist ihre Ankunst lange vorher bekannt. Hat man keine Lust, den Übelthäter



Schilb, Blasrohr, Speer und Schwerter von ben Torabja in Mittel-Celebes. (Stabtifches Mufeum in Frantfurt a. D.) 1/6 wirll. Größe. Lgl. Tegt S. 384.

auszuliefern, so kann nichts gemacht werden; sie verbergen sich im Walb und sind vor den Augeln sicher. Es bleibt nichts übrig, als ihre Hütten zu verbrennen; doch sobald die Truppen weg sind, sind sie in einem Tage wieder aufgebaut. (Schadenberg.)

Den malayischen Stil charakterisiert ferner das steile und tief herabreichende Tach von oft 15 m Höhe. Un der Nückseite der Alfurenhütte schließt es, indem es dis auf den Boden geht, den Feuerplatz gleich ein und ab. Es ist ein Giebeldach über rechteckigem oder quadratischem Grundriß. Runde Bauten sind hier ebenso selten wie in Afrika häusig; ovale mit konischem Dach gibt es auf Timor, achteckige Hütten auf Tabelo, kuppelförmige mit eckigem Pfahlunterbau auf den Nikobaren. Die Wände sind bei den Rechteckbauten gewöhnlich nach außen geneigt. Gedeckt wird mit Palmblättern. Bei seineren Bauten, z. B. den Nebenhäusern fürstlicher Wohnungen, sind die Wände zierlich aus Palmfasern gestochten. Die Giebelspitzen tragen vielsach holzgeschnitzte Büsselköpfe und andere Symbole, oder beschriebene Amuletttäfelchen. Im windreichen Hoch-land sind die Dächer durch Stangen gegen das Abwehen geschützt.

Die innere Einrichtung ist je nach ber Kulturstuse verschieden und hängt auch bavon ab, ob es Ginzel = oder Gesamtwohnungen sind, ob die Familien in getrennten Räumen oder in einem



Pangerjaden ber Dajaten von Gaboft-Borneo. (Cihnographifches Mufeum, Manden.) Bgl. Tert, E. 384.

einzigen wohnen. Den Dajaken kommt das bis 80 m messende Langs oder Dorfhaus zu, worin 30—40 Familien nebeneinander in getrennten Räumen wohnen; bei den Battak hausen höchstens 4—6 Familien in einem Hause. Die den Dajaken eigentümsliche Scheidung des Frauengemaches von den übrigen ist den Battak undekannt. Die einfachen Häuser der mohammedanischen Atschinesen bilden ein längliches Viereck, das nur das unumgängslich Notwendige, ein paar Töpse und Pfannen, etliche Matten und eine durch einen Vorhang absgetrennte Schlasstelle enthält, die bei den besseren Familien als Frauengemach gilt. Auch in der Bauweise liegen Unterschiede. Die Battak in Toda bauen viel solider als die Dajaken, aus starken Hölzern und gewaltigen Brettern, mit Sorgfalt und Runsk in Holzschnikereien und Bemalung; ein Nebenhaus dient im oderen Teil als Neisscheune, im unteren als Aufenthaltsort über Tag, für gewisse Leute auch als Schlasplatz und als Nathaus. Sogar Veranden haben sie an den Schmalseiten ihrer hohen Häuser. Ein Haus muß so lange halten, dis die Kinder manns dar sind. Den Dajaken ist dagegen durch die riesige Entwicklung des Bambus das Bauen zu sehr erleichtert. Bretterhäuser gelten überall im Archipel für besser als Vambushäuser. Vom





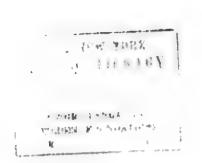





a supposite

auf hoher Stufe. Am geringfügigsten ist er wohl im Osten, wo er sich mit der beliebteren Sagosgewinnung berührt, z. B. auf Timorlaut. Die harte Arbeit hört mit der Ernte nicht auf. Mit dem Stampsen des in der Hülle aufbewahrten Neises beginnt das Tagewerk der Frau. Wie bei uns das Dreschen, hört man es weit schon vor Sonnenaufgang; und an der Neisstampse wird, wie bei uns am Brunnen, geplaudert und geschäfert. Die Mörser sind aufrecht stehende oder liegende Stammstücke, die Siößer bis 3 m lange, schwere Holzstücke (vgl. die Tasel bei S. 385);

gelegentlich sind auch Reisstampfen in Felsen ausgehöhlt. Danach wird ber Reis in vieredigen Solsschalen burch Schwingen gereinigt. Die Tages= arbeit des Mannes beginnt in der Reael erst nach dem ersten Mahle, das um sieben oder acht Uhr stattfindet; in nötigen Fällen hat er sich auch ein paar Stunden vorher schon im Reisfeld ab= gemüht. In den Dajak-Dörfern Gübost-Borneos belebt sich die Szene jeden Morgen etwa um sieben Uhr, wenn Männer, Frauen und halb erwachsene Anaben waffengerüstet an die Arbeit gehen. Man baut hier außer Reis in Gärten neben ben Säufern Mais, Buckerrohr und Pijang. Mit Connenuntergang kehren sie zurück, die Män= ner mit Brennholz, die Frauen mit Früchten; lettere müssen bann noch ben Reis stampfen und die Bambusgefäße mit Waffer füllen. Nur Greife und die Leute, die mit Häuser= oder Schiffbau beschäftigt find, bleiben zu Haufe. Der Reisbau nimmt viele Mühe in Anspruch: die Aussaat findet auf erbebedeckten Flößen statt, die die Reimlinge beständig feucht halten; von hier werden dann die Bflänzchen auf die Felder übertragen, wo das Ausjäten bes Unkrauts eine Hauptarbeit



haden ber Battat von Sumatra. (Mufeum für Böllerfunde, Leipzig.)

ber Frauen ausmacht. Schwieriger ist es, die Felber gegen die Plage der Wildschweine und Ratten zu schützen.

Ackergerät ist neben bem Mandau, womit Gestrüppe gelichtet und Halme geschnitten werden, die Hack, deren eiserne Klinge mit kreuzweise gebundenen Sehnen oder Rindenbändern an einen harten Schaft und oft durch diesen erst an eine lange, gebogene, häusig verzierte Handshabe befestigt ist (s. obige Abbildungen und die auf S. 392). Die Frauen arbeiten mit einem kleineren Messer; auch die Jgorroten ernten den Neis mit einem kleinen bogenförmigen Messer, jeden Halm einzeln (s. Abbildung, S. 391). Singesammelt wird Harz zum Verdichten der hölzgernen Kasten und zur Versertigung von Fackeln, Kautschuk und Wachs aus wilden Vienenstöcken,





Rugeln von der Größe eines Taubeneies verarbeitet. Durch die Chinesen ist das Opium zuchen so verbreitet worden, daß 1893 die niederländische Kolonialregierung 18,6 Millionen Gulben aus Opium an Verkaufspreis und Pacht bezog: über 90 Prozent davon aus Java und Madura. Auch auf die Battak beginnt das Opiumrauchen bereits seine entnervende Wirkung zu üben. Bei den Chinesen nimmt dafür das Betelkauen überhand.

Geistige Getränke hat es ursprünglich nur in beschränktem Maße gegeben. Palmwein war wohl vielfach üblich, auch leicht alkoholische Getränke aus Reis ober Zuckerrohr. Aber in großen Gebieten, wie Borneo und Sumatra, sieht man die Singeborenen selten andere Getränke



1) Bambusbüchsen für Betel und Tabak, von West-Sumatra. (Cthnographisches Museum, München.) 1/3 wirkl. Größe.
2) Ein Spinnroden ber Jgorroten von Luzon. (Dr. Hans Megers Sammlung, Leipzig.) 1/3 wirkl. Größe.
Bgl. Text, S. 396 und 399.

genießen als Kokosmilch und Wasser. Aus Kaffee machen sich biese Bölker nicht viel; sie ziehen eher den Aufguß der Kaffeeblätter vor. Die Chinwan Formosas brauen ein gärendes Getränk aus Reis oder Hirse, wobei Reismehl, von einer menstruationslosen Frau gekaut, die Hese ersett.

Mit der Benutung und Herstellung des Eisens sind die malayischen Bölker vertraut, wieswohl heute viel fremdes Eisen im Lande verarbeitet wird, und z. B. die Eisenlanze bei Bergstämmen Luzons noch Luzuswasse ist. Bock konnte in dem wassenberühmten Lande der Dajaken niemals ein Bergwerk oder einen Schmelzosen erblicken und nicht angeben, woher das Rohmaterial zu den Wassen eigentlich genommen wird. In Sumatra kennt man verlassene Sisenschmelzen; aber heute verarbeiten die Battak nur fremdes Sisen. In Menangkabau dagegen wird Sisen in 2 m hohen und 3 m breiten Ösen ausgeschmolzen; auch Gewehrläuse werden dort geschmiedet und Kanonen gegossen. Sisens und Kupsererze werden durch Feuersehung abgebaut. In

reicht bas Brennen nicht hin, die Erzeugnisse bleiben mürbe. Doch gibt es an einzelnen Orten große Ziegeleien und Töpfereien. Bei den Jgorroten scheint nach Hans Meyer außer dem Schmieden die Töpferei das einzige fachmäßig betriebene Handwerk zu sein. Chinesische und japanische Porzellanschalen und Vasen stehen hoch im Wert (vgl. unten, S. 431). Zu den Thongefäßen kommen als leichter zu erhaltender Hausrat Bambusgefäße, die zum Reiskochen genügen. Sigentümliche Holzschüsseln mit größerer Höhlung für die Speise und kleinerer für das Salz haben die Jgorroten. Mit Ölbereitung aus Kokosnüssen gibt man sich besonders auf Tabelo ab.

Es gibt wahre Industrieplätze, wo eine Industrie fortzeugend andere geboren hat; so ist Nagara an der Südostküste Borneos berühmt durch seine Wassensabrikation und zugleich durch Töpferei, Schissbau und Mattenslechterei. Durch seine Zeuge zeichnet sich Ilocos aus, das Nordeluzon mit seinen Mantas de Ilocos versieht. Nicht alle Stämme aber sind gleich handelsthätig: bei den Battak und anderen Sumatranern wird der Handel den Weibern überlassen; die Lubu vershalten sich ganz passiv.

Die große Entwidelung der Schiffahrt schränkt das Gebiet des Vinnenhandels ein. Da es wenig schiffbare Flüsse gibt und Lasttiere wenig benutt werden, wird alles in offenen Rotang-Traggestellen, in wasserdichten Tragkörben oder auch in sakartigen Ranzen (s. Abbildung 2, S. 399) an einem Gurt um die Stirn und zwar fast ausschließlich von den Weibern getragen, sowohl vom Felde heimwärts als auch nach den Märkten. Der Handel ist vorwiegend Tauschhandel. Auch in dem abgelegenen Zentral-Borneo und Todah-Plateau haben größere Dörfer allwöchentlich ihre Märkte auf freiem Plate: Handel und Hahnenkamps! Sie beginnen früh und sind lange vor Mittag beendigt. In manchen Gegenden wandern sie in bestimmter Reihe von Ort zu Ort. Diese Länder müssen, wenigstens soweit sie den indischen Sinsluß ersuhren, einst bessere Wege gehabt haben als die "Mäusepsade" von heute, die großartigen Bauten Javas und Sumatras wären sonst nicht benkbar.

Mit dem holländischen Einfluß gilt im malanischen Gebiet meist auch holländisches Geld; die Battak des Hochlandes erkennen aber nur den echten spanischen Peso, an den Grenzen auch den mexikanischen an. In Lombok wird nur chinesische Kupfermünze in Zahlung angenommen. Das neben sind zum Schmuck auch Goldmünzen gesucht; englische Sovereigns australischer Prägung wurden in Borneo mit 15 Gulden bezahlt. Die Geschicklichkeit der Malayen in Falschmünzerei deutet vielleicht auf die chinesische Schule.

## 18. Familie, Gemeinde und Staat der Malagen.

"Brautlauf, Sulu, Blutrache, Pomali find die Leitmotive bes malagischen Lebens."

Inhalt: Freien und Hochzeit. Berschiedene Arten des Brautkauses. Hochzeitsseierlichkeiten. — Die Stellung des Weibes. — Die Familie und der Stamm. — Exogamic. Polygamie. Berwandtschaftssormen. — Geburt und Erziehung. — Politische Bedeutung des Stammes. Sulus und ähnliche Institutionen. — Der Staat. Borwalten kleiner Staatsgemeinschaften. Despotie oder Anarchie? — Beispiele für die Stellung der Herricher in Atschin und Sulu. — Überwiegen der Dorfaristokratie. Häuptlingszeichen. — Staatliche Berhältnisse auf Bali. — Grundbesite. Sklaverei. — Kolonisation. — Internationale Beziehungen. Krieg und Friede. — Die Kopsjägerei. Psychologische und historische Motive. Kannibalismus. — Rechtsleben. Gesehe und Strasen. Ordalien. Fembünde. — Das Pomali, Padi ober Fosso. — Tod und Begräbnis. Totenseier.

Die She beruht bei ben malayischen Stämmen fast burchaus auf bem Kause ber Braut; die Frau heißt häusig "die Gesauste". Wo die Zahl der Frauen sie ermöglicht, ist Polygamie gebräuchlich, zumal da sie durch den rasch Naum gewinnenden Islam gefördert wird. Doch

begnügt man sich bei allen einfacheren Stämmen mit Einem Weibe, und der Polygamist gestattet sich hier und da Eine Frau in seinem Dorfe, weitere in der Fremde. Erogamie und Mutterserbrecht sind vertreten, erfahren aber Ausnahmen. Wenn einer Neihe von Stämmen Unkenntnis oder Verschmähung der She nachgesagt wird, so handelt es sich um mangelhafte Beobachtung.

Auf Luzon, Borneo, Sumatra ist ber Brautfauf eine einsache Sache. Der junge Mongote hat im Saufe ber Braut Dienste zu thun und muß Schweine und Sühner zum Sochzeitsmahl bringen. Ein Lubu gab bem Bater ber Braut ein Blasrohr mit Köcher und Pfeilchen, bie Hauptwaffe ber Lubu, und bot außerbem einen Hund, wenn es hoch kam, ein Schwein, jum Festschmaus - jett statt bessen ein Suhn, ein Maß Reis und eine kleine Summe Gelb; außer= bem muß ber Bräutigam seinem Schwiegervater eine Zeitlang bei ber Arbeit behilflich sein. Anbers bort, wo Stänbescheidung und Rapital Ansprüche wachgerusen haben. Die Raufsummen erheben sich bei mittleren Leuten auf Halmahera zu 80 Gulben, bei Reichen auf Timorlaut gar zu 1000 Gulben holländisch in Geld; außerbem werben Wassen und Schüsseln, anderwärts Lieh, bei den Sulu fogar Schiffe, Kanonen und Ellaven beigegeben. Um die Frau nicht in absolute Abhängigkeit geraten zu lassen, bleibt bisweilen zarterweise ein kleiner Teil ber Summe unbezahlt. Aber häufiger bestreitet die Frau die Rosten der Hochzeit, und der Mann gibt ein Geichenk: bann stehen beibe Teile einander gleich; oder ber Mann gibt gar nichts und gerät bamit in Abhängiakeit von der Kamilie der Krau, auf der Insel Nias sogar in eine Art Schuldsklaverei. Alle brei Barictäten der She findet man auf Menangkabau, die Battak haben die erste und lette Korm; boch gilt die lette für schimpflich bei den Lampong Sumatras. Dem entsprechend ist auch die Scheidung verschieden. War viel für die Braut bezahlt worden, so muß die Frau die Kinder zurückfausen. Es wird aber auch in Gegenwart von Zeugen vor der Heirat eine bestimmte Summe, 25-100 Gulben, festgesetzt, die bei Chescheidung von dem schuldigen Teile gezahlt werden nuß. Unter ben Trennungsgründen ist Unfruchtbarkeit ber entscheidenbste.

Die starke Betonung bes Brautkaufes schafft bei ben fortgeschritteneren, reicheren Stämmen so auffallende Migverhaltnisse, daß er schon vor hundert Jahren als die fruchtbarste Quelle von Nechtsstreitigkeiten bezeichnet wurde. Auf Menangkabau ist ber Eintausch einer Schwiegertochter gegen eine Tochter möglich: mit einem Aufgelb wird fie gleich einer eignen Tochter von benen verheiratet, an die sie übergegangen ist. Zieht die Frau zu ihrem Mann, so ist dieser in jeder Hinsicht für sie hastbar, sie selbst verliert das Erbrecht in ihrer eignen Familie; zieht der Mann zu ihr, was der gewöhnliche Fall ist, so hat die Familie der Frau für sie zu haften. Der Vater ist zwar verpflichtet, für seine minderjährigen Kinder zu sorgen; da diese aber ihn nicht beerben, haben sie auch nicht für seine Schulden einzustehen; er darf ihnen ohne die Zustimmung seiner zukunftigen Erben nur Aleiber schenken. Erscheint ben Freunden bes Bräutigams die Summe unerschwinglich, die für die Braut gefordert wird, und ist Neigung vorhanden, so entführen sie die Braut; die Eltern ziehen zwar gewaffnet aus, das Mädchen zu suchen, gehen aber nach Aufführung eines Kampfipiels auf die Festsetzung der Absindungssumme oder Diudjur ein. Aus Eitelkeit wird diese bann in der Offentlichkeit höher angegeben, als sie wirklich war. Daß bie Frau Besitz bes Mannes wirb, prägt sich in manchen Sitten aus; so treten bie Nedjang der Braut auf die große Behe, wenn sie sie aus dem Baterhause führen.

Ausartungen der She, die unter diesen Berhältnissen vorkommen mussen, begegnen wir besonders bei den Dajaken Borneos. Den prostituierten Priesterinnen erschwert ihre Sittenlosigkeit nicht die Heirat; anerkannte Prostitution besteht auch bei den Küstenalsuren von Ceram, wo die jungen Mädchen, die Dodjaro, unter einem "Capitan Dodjaro" stehen. Bedeutend ist der Mädchenshandel von Padang aus mit den beliebten Niasserinnen nach den Chinesenplätzen und Atschin. Die Leichtigkeit, womit Malayinnen vorübergehende Berbindungen mit Fremden schließen, hat ihren

26

Teil an beren raschem Verschmelzen mit dem eingeborenen Element; fast alle chinesischen Frauen auf Banka sind Mestizinnen von malapischen Müttern.

Weit verbreitet ist die exogamische Seirat. Im padangschen Oberland heiratet niemand in seinen Sufu, bei ben Battak niemand in seine Marga; ebenso ist ber Beiratende auf Rias, Ceram, Buru und Timor außerhalb seines Stammes verwiesen. Damit geht bas Mutter: erbrecht häufig zusammen. Bei ben pabangschen Malayen gehören bie Kinder stets zum Suku ber Mutter: nach ber Frau, als eigentlichem Träger ber Familie, wird alle Blutsverwandtschaft gerednet; ber Mann ist nur ein Frember. Deshalb erben auch nicht seine Kinder von ihm, sondern seine Schwesterkinder, Brüder und übrigen Blutsverwandten; die Kinder sind nur die natürlichen Erben ihrer Mutter. Spuren von dieser Einrichtung finden wir bei den Redjang und Battaf Sumatras. Wohl zu beachten ift, daß es fich hier überall um die geregelte Che handelt; benn daß in den an das Konkubinat streifenden Berbindungen der Grundsat "partus seguitur ventrem" gilt, ist natürlich. Man darf annehmen, daß dort, wo man Erogamie mit Batererbrecht verbunden findet, wie bei ben Redjang und Battak, ben Riaffern, Timorejen, Alfuren von Ceram und Buru, einst das Muttererbrecht herrschte, und daß sich das Latererbrecht im Konslikt mit ben Mißständen herausgebildet hat, die die lodere und unselbständige Stellung des Mannes in der Familie der Frau mit sich brachte. Mit dem Batererbrecht hängt die Schwagerehe zujammen. Denn wenn die Frau dem Stamme ihres Manns angegliedert worden ift, bleibt diesem auch ihre Versorgung als Witwe. Daher in Redjang ein Häuptling mit sieben Frauen, bavon fünf Schwägerinnen, Frauen verstorbener Brüder. Im Vatererbrecht erben: erstens Kinber, unter benen das älteste auf Halmahera ben Hausrat, die jüngeren die Ländereien erhalten; zweitens Brüder, Schwestern, Geschwisterkinder. Stirbt die Frau, so fällt ihr Erbe an die Brüder, Schwestern, Geschwisterkinder. Um schlimmsten steht babei die Frau. Gekauft, kann sie nicht ihren Mann beerben; und da fie mit dem Berlaffen des Elternhaufes alle Rechte daran aufgegeben hat, erbt sie auch bort nicht. Erogamie und Patriarchat bedeuten baher in der Regel das ausschließliche Erbrecht ber männlichen Agnaten.

Die Werbung geschieht oft gang frei, nach rein menschlichem Gefühl und ohne Worte, wiewohl bas Geschäft auch hier Platz greift: auf Sulu wird häufig die Braut ausgeboten. Auf Halmahera gaben Jünglinge ben Mädchen bei festlichen Tänzen ihre Zuneigung dadurch zu erkennen, daß sie sich Blumen ober Febern aus ihrem Haarschmuck aneigneten. Da babei bas Recht bes Stärkeren waltete, so besuchte kein junger Mann ohne Schild und Schwert bas Fest. Jest sind auch hier bie Zeiten friedlicher geworden. Rurze Zeit nachher geht ber glückliche Freier bes Nachts mit einer Solepa, einer einfaitigen Gultarre, zu bem Hause, wo seine Erwählte schläft, und bringt, draußen an der Wand stehend, sein Ständen. Zuerst ein Ton, der eine ganz bescheibene Bitte ausdrückt; wächst nun die Neigung, so bittet der Jüngling das Mädchen durch eine andere Melodie, ihm einen Arms ring aus Baumrinde zu flechten. Sie erfucht ihn nun ihrerfeits, ihr ein Stückhen Papier künstlich auszuschneiben, zur Verzierung ber Beteldose. Damit ist die Werbung formell eingeleitet. Allein ber Jüngling darf die Erforene weber sehen, noch sich einschleichen; die Strafe wäre eine hohe Geldbufe oder sofortige Heirat unter Bedingungen, die die Angehörigen des Mädchens auferlegen. Soll die öffentliche Werbung ftattfinden, fo wird an einem Abend das Mädchen von den Freunden ihres Freiers baburch geweckt, baß fie an den Haaren gezogen wird ober fich ein Fingernagel unter ben ihren fiedt. Den nächsten Abend wird fie wieder geweckt; biesmal ift ihr Freier mit= gekommen, er fitt bescheiden hinter ber Thur ihred Edilafraumes am Boben, fie verbirgt fich zum Zeichen ber Gewährung. Die anderen steden Kadeln an und thun, als ob sie Diebe suchten, fie entdecken den Freier und laden ihn ein, mit ihnen Betel zu kauen. Folgte er nun dieser Ginladung, jo ware das Madden für ihn verloren; er bleibt alfo gesenkten Hauptes sigen. Un zwei

a Language

folgenden Abenden derselbe Vorgang; erst am vierten beginnt die Hochzeitsseierlichkeit mit der Andietung des Betels, die wieder mit einer Menge von Zeremonien umgeben ist. Auf Timorlaut schrumpst die ganze Werbung auf Forderung und Darbietung dieses geschätzten Genußmittels zussammen: gewährt die Jungfrau die Vitte des Jünglings um Sirih, so hat sie seine Liebe erhört; beide leben in Probegemeinschaft, dis der Brautkauf geordnet ist.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten wetteifern mit ben Leichenfeiern um ben Vorrang an Pracht und Dauer. Beim festlichen Mahle im bräutlichen Hause, bem bei ben Seiben bas beste Schwein geopfert wird, rufen die Gäfte höheren Schut an, um bose Geister zu verjagen. In Rau an ber Westküste Sumatras, wo die Hochzeit in einem Tage abgemacht ist, macht ber Bräutigam in Gefellschaft seiner Freunde drei seierliche Abendbesuche, ehe er um die Braut anhält; die Braut empfängt ihn mit ihren Freundinnen. Die Gäfte bieten Sirih an und werden bewirtet; Brautigam und Braut unterhalten sich in gebundener Rede unter den Tönen des Tamburins. Erst bei dem britten Male erscheint auch die Schwiegermutter, und Bräutigam und Braut essen von bemfelben Teller, indem die Braut dem Manne die Speife zum Munde führt. Nun erft wird ber Aweck bes Besuches mitgeteilt; sind die Mitteilungen nicht beutlich genug, so heißt dies, daß sich ber Mann zurückziehen will. Bei ben Maanjan Borneos gehen am Tage ber Hochzeit Leute, häufig mit Geschenken, zum Brauthause, um zu fragen, ob der Bräutigam sich nahen dürse. Dann kommen ber Bräutigam und seine Angehörigen, eine kupferne Schüssel wird vorangetragen. Diese wird auf eine andere gestellt, worauf ein Gi liegt, bas zerschlagen und mit dem Blute eines über ber Schüssel geschlachteten Huhnes ober Schweines gemengt wird; bamit werben bie Brautleute nach bem Schmause bestrichen. Dies Bestreichen, die eigentlich bindende Zeremonie, geschieht mit Silber oder Eisen und beginnt bei den Außsohlen; dann kommen Aniee, Herzarube, Hände, Ellbogen, Schultern, Stirn und Wirbelfäule an die Reihe, wobei besondere Formeln Unglück wehren und Glück bringen. Das junge Paar bleibt neun Tage im Brauthaufe und fünf in bem ber Eltern bes Bräutigams; bann gründet es sich ein neues Heim oder zieht in eins der Elternhäuser. Bei ben Tring = Dajaken arbeitet nach Annahme bes Geschenkes ber junge Mann einige Zeit für ben Bater seiner Zukunftigen und schenkt bann bieser zwei Stlaven; ein brittes Gefchenk von Reis, Hühnern und Schweinen erfolgt unmittelbar vor der Hochzeit an die Schwiegermutter. Reben der tupfernen Schüffel fikend, werden auch hier die Brautleute mit dem Plute eines Opfertiers bestrichen; am zweiten Tage nehmen sie öffentlich ein gemeinsames Bad, und am vierten suchen fie, in der Hand ein Stück Rotang als Symbol des Lebens, eine genießbare Frucht, woraus fie nach ber Zubereitung ihr Schickfal ersehen.

Sich verbergen, scheinbar ablehnen überhaupt zu heiraten ober in den ersten Nächten den Bräutigam zu sehen, liebt hier und da die Braut; auch samt ihren Angehörigen vom Bräutigam am Hochzeitstag schlasend überrascht zu werden. Bei den Alfuren von Halmahera bringt der Jüng-ling vier Nächte mit seiner Braut zu, ohne über die Heirat zu sprechen; ist der Brautsauf geordnet, so schläft er in ihrem Gemach, bekommt sie aber nie vor der Morgendämmerung zu sehen. In dieser Zeit gehen Geschenke und Gegengeschenke auf Porzellanschüsseln hin und her, von Teputationen aus der Berwandtschaft und Freundschaft überbracht; jedesmal große Feste hinterher. Die Braut zu sangen ist der Bräutigam berechtigt; aber er vermeidet es, als ob es ein in Mißachtung gefallener Brauch sei. Die abschließende Trauungszeremonie besteht in einem von der Braut zubereiteten Mahle mit zeremoniellen Reden. Wo der Islam die Sitten mitbestimmt, wird wenig, höchstens ein Gang zur Moschee am Hochzeitstag und ein kleiner Tribut für den Priester verlangt, und alle späteren Shen sind dann einsach Kaus. Auf Timorlaut nehmen zwischen den Brautleuten bei der Hochzeitssseier ein Knade und ein Mädchen Plat, Symbole des Kindersegens; bei den Tinguianen Luzons schläft zwischen den Neuvermählten in der ersten Nacht ein Knade.

Die Stellung der Frau ist im allgemeinen nicht niedrig. Bei Mohammedanern ist die Frau wohl übler baran als bei Heiben. Bon Timorlaut schreibt Riebel: "Nie schlägt der Mann die Frau, wohl aber umgekehrt." Es gibt auch hierin Unterschiede, aber vor allem ist ber Wert ber Frau groß: überall ist in den Berzeichnissen der Wergelder die Frau höher bewertet als der Mann, bei ben Redjang auf Sumatra ift bas Verhältnis 150 zu 80. Nur die höchsten Säuptlinge stehen über ihren Frauen. Dem entsprechend ist der Brautkauf keine billige Sache. War die Heirat Rauf, so wird die Frau Eigentum des Mannes; sie und die Kinder fallen nach seinem Tode an seine Erben. Die soziale Stellung ber Frau erhöht sich, wo die Rosten ber Hochzeit beibe Teile tragen; am besten ist sie da, wo die Ehe durch "Ambil Anak" geschlossen wird. Hier zahlt nämlich der Mann nichts, wird seinerseits dienstbar und hat kein Recht auf die Kinder; es findet vies hauptfächlich dann statt, wenn von einer Familie nur noch eine Tochter übrig ist, durch beren Verheiratung die Kamilie erhalten werden foll. Diese Che gab zu so vielen Rechtshändeln Anlaß, daß sie bei den Redjang verboten wurde. Es hängt mit dem Wechselverhältnis zwischen Brautkauf und fozialer Stellung zusammen, wenn wir bei ben Maanjan Borneos einer höheren Stellung der Frau begegnen: es wird bei diesen keine Verlobung geschlossen, bevor nicht Mädchen und Jüngling zugestimmt haben. Der junge Mann zahlt aber auch keinen Brautschat; seine Ausgaben bestehen in wenigen Gulben an die Zeugen, wozu seine Braut die Hälfte beisteuert.

Beibliche Herrscher kommen bei ben Dajaken vor, bod nur vereinzelt. Ebensowenig Gewicht beansprucht bas Auftreten von Frauen als Begründerinnen von Dynastien in den Volksfagen: bas ist einfach bie kosmogonische Vorstellung von der Erde als Urmutter. Und die Priesterinnen sind gleichzeitig Trägerinnen der unsittlichsten Gebräuche; in ihrer Stellung kann keineswegs eine größere Würde bes weiblichen Geschlechts gesucht werden. Zu den Zeichen einer höheren Stellung der Frau dürfen wir aber die harten Strafen rechnen, womit der Che: bruch vor der Zeit der zersetzenden islamitischen und europäischen Einflüsse gealzndet ward. Bei den Atschinesen schließen um den Schuldigen die Verwandten des Weibes einen Kreis und geben ihm eine Waffe, ein Gabubang, in die Hand, womit er sich einen Weg bahnen mag: gelingt es ihm, gut; wenn nicht, so wird er in Stücke gehauen und auf der Stelle eingescharrt. Nach ben Gesehen ber Rebjang werden schwere Gelbstrafen auf Konkubinat, uneheliche und auf folde Geburt gelegt, die früher als in der natürlichen Zeit nach dem Cheschluß erfolgt. Auch auf Celebes herrschten ähnliche Bestimmungen. Fremder Ginfluß läßt bei ben Tagalen Luzons den Chebruch leicht nehmen. Die unberührten Igorroten straften Fehltritte der Mädchen hart und enthaupteten Chebrecherinnen, huldigen aber jett (nach Sans Meger) milberen Unichauungen. Auf Sulu sahen Spanier Chebrecherinnen lebenslang gefesselt. Der Tob bes Mannes macht die Frau nicht allein für sich frei: in Sahu kann sie auch die Kinder dem Bruder ihres Mannes zurücklassen und wieder in ihre Familie eintreten.

In die Arbeit teilen sich beide Geschlechter so, daß die Frau ihrem Manne bei der Arbeit im Felde hilft; die häusliche fällt ihr allein zu. Bei der Feldarbeit übernimmt der Mann den schwersiten Teil, das Ernten ist mehr Sache der Frau. Es bewährt sich die Negel, daß, je arbeitsamer ein Bolt, desto gerechter auch die Arbeitsverteilung ist.

Schon vor der Geburt eines Kindes hat die Schwangere vielerlei aus dem Gebiet der Zeichendeutung und Tagwählerei zu beobachten. Sie und der Vater blicken in keinen Spiegel und in kein Bambusrohr, weil sonst das Kind schielen wird; sie zerbrechen Tabak und Sirih nicht im Betelsack, sondern nehmen beides erst heraus. Selbst die Männer dürfen an keinem Hause zimmern, noch decken, noch Nägel einschlagen, sich in keine Thür und auf keine Leiter stellen; und das alles, weil sonst das Kind nicht geboren werden kann. Alte Weiber helsen bei der Niederkunft, die häufig in eine Hütte kern von der Wohnstätte verwiesen wird; dann beginnen die Borbereitungen zur Namengebung. Bei den Dajaken, soweit sie noch Kopfjäger sind, muß der Bater erst einen Kopf erbeuten; bei den Jlongoten sindet die Namengebung erst am fünsten Tage statt, in Sahu erst nach neun Jahren. Es kommen Tiernamen vor, die an die der Stämme erinnern. Den Namen gibt der Bater, besonders dort, wo man im Kinde die Seele eines Ahnen wähnt. Diesen Ahnennamen legt sich dann auch der Bater zu. Bei einem zweiten Sohne kommt auch dessen Name hinzu: je mehr Söhne, desto mehr Namen. Kindesmord ist verbreitet und trisst besonders das Späterkommende einer Zwillingsgeburt.

Den Eintritt in das mannbare Alter bezeichnet bei den Dajaken die Absonderung aller Altersgenossen in einem Walbhause und die Beschneibung ober die Anlegung des Rindengürtels; bann hat der Jüngling im Schlafhause der unverheirateten Männer seinen Blat und baldmöglichst einen Ropf zu erbeuten. Besondere Schlafhäuser für Mädchen und Jünglinge find weit verbreitet. Tättowierung und Zahnfeilung find weitere Zeichen ber Mannbarkeit. Die Knaben üben sich mit Bogen und Pfeil, bei den Kopfjägern in der Enthauptung von Strohmännern; auch wo Waffen von Erwachsenen nicht mehr benutzt werden, bleiben sie Kinderspiel, so der Bogen in Java. Bei ben naturwüchsigen Stämmen wird bewußt nur friegerische Tüchtigkeit auerzogen. Mädchen verbringen die Zeit ihrer ersten Menstruation in besonderen Hütten, auf Ceram in Käfigen. Gewaschen und geschmückt müssen sie bann bei ben Alfuren Cerams mit Palmöl gesalbt werben und einen Biffen Banane und Fisch abbeißen, aber wieder ausspucken. Zahnfeilung und Tättowierung werden häufig in dieser Zeit vorgenommen und, wenn vernachlässigt, bei der ersten Schwangerschaft nachgeholt. Jungfrauen, bei den Alfuren gleich den Jünglingen durch ein Band mit weißer Muschel am Oberarm von ben Verheirateten unterschieden, werden bei ben westlichen Malagen strenger gehalten als bei den östlichen: dort werden sie von Aufseherinnen begleitet, hier pflegen sie freien Umgang, befonders bei Festen mit gemeinsamen Tänzen. So führt bei den Alfuren Halmaheras fast jedes Berlöbnis auf die langen Tänze bei Totenfesten zurud. Ruhig und unbefangen badet das Battaf-Mädchen vor Männern, die mit gesenktem Blick vorübergehen; für cine eigentliche (islamitische) Malanin gälte das als die größte Schande.

Die Grundlage bes Staates ift ber Familienverband. Darüber hinausgehende Ent= wickelungen beweisen ihren unorganischen Charafter burch Zeichen fremden Ursprungs ober burch die Tendenz, immer wieder in die alten patriarchalischen Elemente zu zerfallen. Trop der tiefen indischen Einstüsse sehlen strenge Kastenunterschiede. In Sumatra baut sich der alte Malayenstaat aus ben Sufu, ben Familien und Gefchlechtern auf, die zusammen einen Stamm ausmachen, und beren Saupter oder Pangulu (auch Bangeran) bas Land regieren: fo viele Suku in einem Dorfe, so viele Pangulu; ein ganzer Lanbstrich wird von der Verfammlung der Pangulu seiner Dörfer beherrscht. Gewöhnlich fällt die Würbe auf den von derfelben Mutter geborenen Bruder ober Schwestersohn. Die Hauptfunktion biefer Patriarchen ist bas Richteramt. Außer Ehrenbezeigungen und Gehorfam erhalten sie eine Abgabe an Reis, Geschenke bei festlichen Gelegenheiten; ihre Untergebenen tragen die Kosten der Hodzeit und Leichenseier. Absethar sind sie nur bei groben Berletungen von Gefet und Herfommen. Der Ursprung ber Sufu, beren Namen= bedeutung "ein Viertel" nicht zu ihrer großen Zahl paßt, ist bunkel. Doch erzählt eine Sage, daß das Volf von Tanah=Datar aus zwei Stämmen bestanden habe, die in vier Zweige verteilt worden feien. Da die Bevölkerung zunahm, habe man später viele Suku mit besonderen Namen unterschieden; jest sind meist 4-6 in einem Dorfe.

Als größere Abteilungen bes Volkes stehen über ben Suku die Lara, deren Verhältnis nicht ganz durch die Angaben der historischen Sage geklärt wird: vielleicht ist sie auf die exosgamische Wechselheirat zwischen je zwei Suku zurückzusühren. Paarweise Zusammengliederung

findet man häusig auch in anderen malayischen Gebieten. Bei den Battak, wo die durch Namen unterschiedenen Stämme Marga heißen, wurde die dem Stamm entsprechende Territorialeinheit, die Kuria, ursprünglich von einer einzigen Marga bewohnt; heute aber ist an ihre Stelle die Zweisheit getreten: eine Marga ist die ursprünglich vorhandene, die andere der Gast, und beide stehen zu einander in Wechselheirat. Im Osten, auf Buru, auf Ceram bedeutet Hena zugleich Stamm und Bezirk, weil noch jeder Bezirk von einem besonderen Stamme bewohnt wird.

Die Tofas ber Alfinen von Halmahera, Ternate und anderen, innerhalb beren die Heirat bis ins vierte Geschlecht verboten ift, entsprechen beutlich ben Suku ber Westmalagen. Wenn dies System auf den Philippinen und Formosa verwischt zu sein scheint, so erinnert doch eine Abhängigkeit der Plebejer von den Plutokraten, Abiteg und Baknanges in Benget, wie sie Hans Meyer beschreibt, an den zu Gaste wohnenden Suku. Bei den Lampong sind ähnliche Grundlagen zu erkennen. hier begegnet man einer feineren Ausbildung bes Stamm= und Dorfstaates. Jeder Diftrift, Marga, ist aus mehreren, selten mehr als zehn Dörfern gebildet, von einem unabhängigen Oberhaupt regiert und nach dem Stamme benannt; jedes Dorf ist wieder in eine Anzahl von Vierteln geteilt, an beren Spipe ein Viertelmeister steht. Dem Meister bes ältesten Biertels sind die übrigen untergeben; die Gründung eines neuen Biertels fordert die Zustimmung fämtlicher Häuptlinge: vorher bleibt felbst eine größere Un= zahl neugegründeter Gehöfte abhängig von ihren Stiftern. Es find demnach hier wie bei der Sutu-Regierung alle Abhängigkeitsverhältniffe nach bem genealogischen Zusammenhang geregelt, weshalb auch ber Herrscher seine Unterthanen nur als "Stammesgenossen", das familienhaupt die seinen nur als "Kinder und Lettern" anreden kann. Dies Zusammenfallen von Stamm und Wohnbezirk ist weithin zu finden; die ganze Insel Nias ist in 15-25 Distrikte, das Volk in ebenso viele Stämme geteilt.

In den Malayenländern finden wir ursprünglich Dorfstaaten. So wohnen in den unabhängigen Teilen von Formosa die Stämme dorfweise beisammen, und die 2 deutsche Meilen lange Infel Goram zerfällt in zwölf Herrschaften. Größere Reiche find im Tagalengebiet nur dort entstanden, wo der Islam Ruß gefaßt hat, auf Mindanao, Gulu und den Küstenländern der Bai von Manila; außerdem gab es drei Bafallenreiche des Sultans von Tondo, und darüber herrschten auch wieder Fremde, Mischlinge von Borneo Malayen und Negrito-Weibern. Ebenso fommt selbst unter den Malagen Sumatras Javanen ein großer Anteil an der Gründung mäch: tigerer Staaten, wie des von Palembang, nach dem Muster der indischen zu. Häufig fehlen daher umfassende Rölfer= und Ländernamen. Die Formofaner haben keinen gemeinsamen Namen für ihre Inselgenossen, ein Zeichen schwacher politischer Entwickelung, die auch die Grenzverhältnisse unklar bleiben läßt. In den malanischen Annalen spielen Grenzstreitigkeiten eine große Rolle. Das Zusammenhaltende bleiben immer die Stammesverbände. Die Maanjan ftanden schon unter Madjapahit, dann unter dem mohammedanischen Reich von Martapura, zuletzt unter der Herrschaft der Hollander. Die Selbständigkeit ging also verloren und mit ihr mehr als cinmal der räumliche Zusammenhang ber Stämme; aber immer wieder haben diese sich gefunden. Ein Hauptziel der spanischen Staatskunst auf den Philippinen bestand in der Zertrümmerung der alten Stammesgenoffenichaften, ber Dorfstaaten ober Barangans. Man zwang bie Bewohner mehrerer Barangans, ihre Wohnste zu verlassen und sich zusammen an Ginem Orte nieder= zulaffen; das neue Dorf bildete nun Gine Gemeinde, den Pueblo. Da fich aber die Glieder eines Barangan in dem Bueblo wieder zusammensiedelten, so zerfiel es in Biertel, die den alten Plamen beibehielten. Die früheren Dattos machte man zu Alfalden und Erhebern der Kopffteuer. Man hob die Fronen auf, ebenso die Eflaverei und entzog damit den Häuptlingen den realen Grund ihres Einflusses. Das Christentum trug, indem es den Pueblo zum Pfarrdorf machte,

bas Seine bazu bei, die alte Organisation zu schwächen. Diese ist aber so tief gewurzelt im Stammesgefühl, daß jeder Clan in seinem Barangan fortlebt und seinen Cabeza mit Ehrsurcht betrachtet; und erst seitbem Eingeborene in großer Zahl ordiniert wurden, stiegen Untere über ihn auf, aber unter gleichzeitigem Rückgang des Ansehens des Klerus. Die Dörfer werden oft mit dem Namen des Dorfältesten bezeichnet.

Noch um eine Stufe tiefer stehen die zerstreuten Nomabenstämme. Diese kennen nur einen gewählten Hauptmann, etwa wie die Zigeuner, was nicht ausschließt, daß er mit Vorliebe einer bestimmten Familie entnommen wird. Die Negrito-Horden Luzons bestehen oft nur aus 20-30 Röpfen. Historisch ist das Hervorgehen einiger Stämme aus zersprengten größeren Völkern.

Auch in ben größeren Staaten treten die Suku und beren Pangulu häufig als die bestimmenden Elemente der Gemeinwesen hervor; in der echt malanischen Verfassung sind sie die Herrscher, der Radicha oder Sultan nur ihr Beaustragter. Daher ist in den meisten Fällen die Verfassung eine Übergangsstuse von der patriarchalischen Form zu einer bundesgenossenschaftlichen Abelsregierung, die durch repräsentative Elemente gemäßigt ist. Der Führer des Stammes ist der Schutherr seiner Untergebenen, muß sie freikausen, wenn sie in Skaverei verfallen, darf sie verpfänden, bezieht seine Haupteinnahme aus Geldstrasen und versügt über das Busch; und Weidesland, wenn es an Feldern sehlt. Wo der Herrscher selbst die Zügel in der Hand hält, füllt dieser Stand die Beamtenstellen am Hose und im Lande aus. Unter dieser erblichen Aristofratie, zusgleich einer Aristofratie des Besüges, die häusig in den aus Berwandten des früheren Sultans bestehenden hohen Abel und einen aus Beamten und Geldleuten gebildeten "Briefadel" zerfällt, steht das eigentliche Bolf, der Träger der Arbeit, Steuern und Fronen; zuletzt kommen die Sklaven.

Je nachbem nun diese Grundlage erhalten oder durch Alleinherrschaft zertrümmert worden ist, nähert sich der malagische Staat der Despotie oder der Anarchie. So ist in Sulu die Würde des Sultans nur nominell, die eigentliche Macht ruht in Händen der Großen, Datto (bei den Lubu Sumatras ber "Zauberarzt"), die als Gouverneure die Distrikte und Inseln auf Lebens= zeit als Lehen verwalten. Diefer Reichsadel, woraus auch die Minister hervorgehen, bildet eine Ratoversammlung, worin jeder Datto je nach seinem Landbesitz und seiner Eklavenzahl einen Einfluß übt, dem nicht selten der Nachdruck mit den Waffen verliehen wird. Ohne diesen Rat barf der Sultan nichts befehlen. Ift das Sultanat auch erblich, so öffnet doch die Bestimmung, baß ein Berwandter zum Nachfolger ernannt werden darf, der Willfür eine weite Bahn: die Mitglieder bes Rates find alle mehr oder weniger mit dem Sultan verwandt. Alle Ginkunfte, auch die Geldstrafen, werden unter die gefamte Regierung verteilt: ber Sultan erhält davon nur bas Aflichtteil, jo daß er feine Eflaven auf Handels: ober Rauberpeditionen aussenden muß. Monopole, wie das des Kaffees, das den Hadscha von Goa auf Celebes zum vielfachen Willionär gemacht hat, oder das Zinnmonopol Palembangs über Banka, konnten nur unter europäischem Schut aufgelegt werden. Quellen geringfügiger Art fließen aus der Verpachtung von Regalien: Kischgewässer, Rotangschneiben. Reben dem unverlettlichen Premierminister, der alle Sandlungen bes Sultans und der Großen zu überwachen hat, dem Admiral und dem Justizminister steht der Bolkstribun; aber ber Einfluß dieses Einen kommt fast stets nur so weit zur Geltung, als es sich mit bem Gutdunken der Datto verträgt. Das Gesethuch der Malagen ist hier unbekannt, die Borfchriften des Korans werden kaum befolgt. Ein Schutz des Eigentums existiert nicht, Kinder= und Mädchenraub lieben die Datto, und ein Aufgebot des Heerbannes, das die fpanischen Behörden der Philippinen jo oft in Schrecken versetzte, wird zum Lichtblick, weil es für die Dauer eines Arieges der Nechtlofigseit der nicht mitregierenden Alassen vorbeugt. Wo diese vielköpfige Despotie herrscht und nicht religiöser Fanatismus den Fremdenhaß schürt, wird die europäische Herrschaft von den niederen Klassen als eine Erlösung betrachtet.



Unter bem Einfluß bes angefressenen Brahmanentums zerfällt die kleine Insel Bali in neum Reiche, die durch vier gemeinsame Kasten und durch die Bedeutung einflußreicher Familien inseinander übergreisen. Innerhalb jedes Ländchens gibt es Clans, in einem Dorse oft mehrere, wovon der am zahlreichsten vertretene herrscht, ohne daß die anderen befonders gehorsam wären. Die Kaste macht eine Anzahl Bürger von allen Lasten frei, während sie andere mit Fronen überladet. Übrigens sind die Balinesen trot der Zähigkeit, womit sie am Siwahzbienste sestgehalten haben, tolerant.

Was in Sulu die Datto, das sind in Atschin die Panglima oder Tuwanku, die erblichen Borfteher ber Sagi-Abteilungen, die nicht bloß den Rat des Sultans bilden, sondern auch bessen Nachfolger wählen, ja sogar die Befugnis haben, ben Monarchen abzuseten. Sie brauchen den Sultan von ihren Berfügungen einfach in Kenntnis zu feben, jener muß sich ihnen nicht nur jeder Zeit unterwerfen, sondern, so oft er etwas unternehmen will, mit den Panglima ins Einvernehmen feten. Er hat ihnen für die inneren Steuern, die sie für ihn einsammeln, eine jährliche Entschäbigung zu zahlen; sein Einkommen besteht in 5 Prozent vom Werte aller Waren, die in ben Hafen seiner Hauptstadt eingeführt, sowie von den Abgaben, die in den Sagi-Abteilungen von importierten Gütern und vom Verkauf bes Pfessers erhoben werden: gewöhnlich nicht mehr als 60-80,000 Mark. Auch in ben alten Malagenstaaten von Sumatra ist bie Regierung nur bem Namen nach absolut monarchisch: in Sambas wird der Herrscher von dem hohen Rat der Sechzehn gewählt und ift im Grunde nur beffen Vorsiger; in Pontianak bagegen und in Sekadau ift fie es in ber That. Der Druck aber ist überall berfelbe. Die Fürsten kummern sich nur um bie Strafgelber und üben Erpeffungen an ben Reichen und Vornehmen, biefe wieder am Volke. Der Schut europäischer Regierungen hat oft die Machtmittel eingeborener Fürsten vermehrt, so baß javanische Herrscher in pompöser Verschwendung Trost für ihre verlorene Unabhängigkeit suchten. Ahnlich ist in Eroberungsgebieten die Autorität gewachsen: der Sultan von Kutei erhebt 10 prozentige Wertzölle von Ein= und Ausfuhr, verpachtet bas Opium- und Salzmonopol, nutt bie Kohlenbergwerke von Pelarung und Batu Pangal als Regalien aus und ist baneben auch ber Bucher-Vankier seiner Unterthanen mit einem Einkommen von 1 Million Gulben. Wo, wie in Tobah, dem Herrscher noch religiöse Motive die Stellung eines kleinen Papstes einräumen, wendet sich das Blatt. Die Panglima hängen dann ganz vom Radscha ab, sind nur Beamte. Die Stellung vieser Herrscher befestigt sich auch burch eine volkstümliche Herablassung, besonders bei Festen. So friedzend sich im wahren Sinne bes Wortes ber Unterthan seinem herrn nähert, so frei mag er bann mit ihm reden und Klagen vorbringen. Kleinere Herrscher unterscheiben sich auch weber im Auftreten noch in ber Wohnung stark von ihren Unterthanen: Beth fand bie "Residenz des mächtigen Sultans" von Djambi nur durch eine etwas breitere Leiter zum Pfahlbaupalast vor den anderen Säusern ausgezeichnet. Abgesehen von Java und einigen Teilen von Celebes und Sumatra find die Bevölkerungen im Indischen Archipel keineswegs bicht; barum scheuen sich die Herrscher, ihre Unterthanen durch Härte über die Grenze zu treiben: der aufgeklärte Sultan von Kutei sandte Schiffe nach dem Amontaigebiet in Borneo, um die Einwanderung zu fördern, zahlte bie Schulben ber Kolonisten und gab ihnen freies Land.

Die Häuptlingszeichen sind ursprünglich einfach. Bei den Tobah=Battak tragen bie Radschas Elsenbeinringe um den Oberarm; Prunkwassen, silberbesetzte Dolche, Schwerter oder Flinten mit kostbaren Schäften werden auch den Voten als Legitimation mitgegeben. Bei den indisch-muslimisch angehauchten Fürsten sind mehrere Pfund schwere goldene Kronen mit kostbaren Gbelsteinen ebenso üblich wie goldstroßende Uniformen (f. Abbildung, S. 412).

Die Stämme find im Genuß der Felder; das Eigentum darüber beansprucht indessen der Fürst überall da, wo er die Macht dazu hat. Unbebautes Land ist Gemeineigen; es kann burch

jeben auf eigne Nechnung bebaut und burch seine Arbeit in Besitz verwandelt werden. Berkauf von Grundstücken sindet auf Timorlaut nicht statt, während Battak Fürsten Ländereien in aller Form verkausen. In Holontalo können Berkauf und Bererbung von Grundbesitz nur mit Genehmigung des Häuptlings geschehen. Das Eigentumsrecht des Stammes am Boden wird so zäh sestgehalten, daß ein Bersuch der Niederländer, Stämme Borneos weiter slußabwärts zu verspslanzen, mißglücke, weil diese fürchteten, daß die Nachkommen der dort früher angesiedelt gewesenen Dajaken Tribut von ihnen erheben würden, wozu sie das Necht hätten. Sind Erben nicht vorhanden, so fällt das Gut mit Zustimmung der Bevölkerung einem der Häupter zu. Die Sinzelnen wahren ihr Sigentumsrecht durch Aushängen von Puppen. Sin Ast über fremdem Lande fällt dem fremden Sigentümer zu.

Die Kolonisation spielt als überseische Eroberung und Ansiedelung besonders im Osten eine an Griechenlands Wanderzeit erinnernde große Rolle. Kaum ein Völschen wäre zu nennen, das nicht eine Wanderung in der Wurzel seiner Überlieserung nennt, und jede Küstenlandschaft weist fremde Elemente auf, die ungerusen und oft den Altansässigen schädlich eindrangen. Zahlereiche Sagen erzählen von Bruderzwist, Seuchen und Elementarereignissen als Gründen der Koslonienbildung. Das Recht der Eroberung wurde von den Herrschern von Ternate an ablige Häuser verliehen, die dann halbsouweräne Statthalter auf Burn, Ceram 2c. wurden. Übrigens war auch auf dem Lande die Kolonisation geregelt. Wenn in Java bei zunehmender Bewölkerung neue Lichtungen angelegt werden mußten, die zu weit vom Dorse entsernt lägen, sandte man eine Niederslassung aus, die meist mit dem Mutterdorf vereinigt blied. In Sumatra bei Malagen und Battas sowie in Nord-Celebes sindet man eigne Namen für die Tochterniederlassungen. Vielleicht hängt damit manche politische Zweiteilung zusammen: die Herrscher von Tidor und Ternate behandeln sich als Nahverwandte.

Der Stlaverei, bei ben einfachen Bölkern wenig, bei ben "Stabtmalagen" von Palembang, Atfchin zc. ftart entwickelt, fallen Kriegsgefangene, Miffethäter, bie nicht zahlen, und Schuldner anheim, barunter nicht wenige, die ihre Freiheit im Spiel verloren haben: ganze Stämme find in Schuldsflaverei versunken. Auch außerehelich geborene Kinder von Freien und Sklaven gehören biefem Stande an. In der Regel werden die Stlaven als Hausgenossen behandelt, können sich freikaufen und stehen in der Praxis nicht unter armen Verwandten, die für Dienstleistungen ins Haus genommen werden. Das Necht der Nedjang kennt als Strafe Sklaverei auf Zeit. Sklavenraub und Stlavenhandel ist ein Hauptgeschäft aller mit eignen Schiffen "handelnden" Malagen: Bali, beffen Männer als Solbaten, beffen Mädchen als Dienstboten geschätzt waren (bei Batavia gibt es noch heute ein "balisches Dorf"), verlor einen großen Teil feiner Bevölkerung baburch. In ben Eroberungsstaaten ber eigentlichen Malayen ist die Ständescheidung in Herren und Plebs oft so scharf, daß man von Leibeigenschaft sprechen kann; im Übergang zwischen Freiheit und Eklaverei bearbeiten die Alapita der Holontalo Reisselder und Goldwäschen des Kürsten umfonst, helfen die Mongohule als Abkömmlinge einer besonderen Gattung von Sklaven nur bei feierlichen Gelegenheiten ihren Herren, und sind endlich die Wato durch Kauf, Tausch, Erbichaft ober Schenfung erworbene Stlaven.

Ebenso wie in sich geschlossen, sind die Stämme abgeschlossen nach außen. Der Stamm verlangt nicht nur die alleinige Ruhung seines Wohngebietes, er verlangt auch Achtung seiner Gebräuche, seiner Gräber, seiner für "pomali" oder "padi" erklärten Stätten und schütt sie durch tückische Fallen. Dazu kommen andere Ursachen. Bei den Jlongoten bekriegen sich die einzelnen Stämme untereinander in grausamer Weise, obwohl meist nur innerhalb der beteiligten Familien; nur wenn es einen Kampfzug gegen die Christen oder Regritos gilt, so vereinigen sich Freunde und Feinde.

Kopfjägerei, Menschenraub und die unglaublich kecke Piraterie sind in holländischen und spanischen Gebieten nicht auszurotten. Bei den unverdorbenen Stämmen hingegen geht die Gastsreundschaft gegen Weiße so weit, daß sich der Wanderer ruhig in das erste beste Haus eines Kampong einslogieren kann, ohne Gesahr, unsreundlicher Aufnahme zu begegnen. Der Sage, daß die Dajaken die Neigung hätten, Fremde, die ihr Gebiet betreten, zu vergisten, ist wenigstens für Süds und Zentrals-Vorneo die Vegründung abgesprochen worden.

Der häufige Kriegszustand ließ bestimmte Formen für Kriegserklärung, Frieden und Bündnis entstehen, und ber Krieg wird nicht immer in blinder Wut, sondern in ritterlicher



Rorb eines Dajat-Ropfjägers von Beft. Borneo, mit baranhangenbem halben Edabel. (Etimographifches Mufeum, Münden.)

Weise, fast als Sport geführt. Der Battak kündigt durch Kehbebriefe ben Krieg an, verhandelt tagelang in feurigen Reden unter Schlichtungsver= juchen benachbarter Häupt= linge, ehe er zu ben Waffen greift, und schließlich entscheibet schon der erste Tote. Ein Fehdebrief besteht aus einem handlangen Bambusrohr, worauf Beschwerbe und Kriegs: erflärung geschrieben find, einem Bündel Stroh: Brandlegung, einem Bambusmeffer: bebeutend, Halsabichneiden und einer aus Bambus geschnitzten Lanzenspite; bas alles wird in einem Bündel nachts dem Feinde sichtbar aufgehängt. Bei den Mon= goten bedeutet den Krieg ein Bündel Pfeile ober Beipren= gung bes Weges mit Blut. Aber tropbem bricht ber Krieg

nicht aus, wenn nicht innerhalb acht Tagen eine entschieden seindselige That begangen wird. Friede wird leider häusig durch Menschenopser besiegelt; Blutvermischung erhebt die Freundschaft der Männer zur Blutsbrüderschaft. Bei kleinen Streitigkeiten des täglichen Lebens erleichtert die Sirihbüchse, nicht umsonst kostbar und schnuckreich (f. Abbildung, S. 398), eine Berständigung, wie anderwärts die Pseise oder Rumflasche.

- Solange man Malayen kennt, ist das Ropsabschneiden zur Erlangung von Trophäen, das "Roppensnellen", wie es die Holländer genannt haben, eine ihrer folgenreichsten Institutionen. Der Augustiner=Provinzial Martin de Rada berichtete davon aus Luzon schon im Jahre 1577; bis heute hat sich diese Hochschäung feindlicher Schädel bei wilden Dajak= und Tagalen= stämmen trop eistiger Entgegenwirkung der Rolonialbehörden erhalten. Auch im Osten, z. B. in Ceram, steht das Ropsabschneiden in voller Blüte. Um die Zähigkeit dieser Sitte zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß sie einen religiösen Boden in der allgemein malayischen Schädelverehrung hat: diese mußte gerade die Schädel von Feinden als die erwünschtesten Opser

für die Ahnengeister erscheinen lassen. Wo Christentum oder Islam Raum gewonnen haben, ist innerhalb eines Menschenalters mit der Schädelverehrung die Kopfjagd rasch zurückgegangen: in Nord-Borneo liegen die Schädel bei altem Gerümpel; bei den Jgorroten hat sich nach Hans Mener nur der Tanz um den leeren Stamm, wo einst der Schädel ausgesteckt war, unter Abssingung eines Spottliedes erhalten. Sehe bei den Ilongoten die Hochzeitszeremonie vollzogen wird, muß der Bräutigam der Braut eine Anzahl Menschenköpse bringen, am liebsten werden Christenköpse entgegengenommen; die Dajaken sollen nur Dajakenköpse suchen. Man braucht auch Köpse, um darauf die Pfähle für das Fundament eines Hauses zu stellen, um sie dem Toten mitzugeben, um die Halle des Häuptlingshauses zu schmucken. Nur der glückliche Kopfjäger darf Tättowierung empfangen. Man braucht Schädel zu Trinkschalen, ihre Zähne und Haare zum Schmucke des Körpers und der Wassen. Wo Holländer geraubte Schädel den Kopfjägern wieder abnahmen, lieferten diese Skalp und Unterkiefer nicht aus. Das Kopsabschneiden ist im ungesabnahmen, lieferten diese Skalp und Unterkiefer nicht aus. Das Kopsabschneiden ist im ungesabnahmen, lieferten diese Skalp und Unterkiefer nicht aus.

schriebenen Völkerrecht bieser Stämme die einzig wirksame Form der Aussgleichung von Stammesseindschaft. Die ursprünglich aus religiösen und politischen Gründen hervorgegangenen Kopfjagden erweiterten bald den Kreis ihrer Opser; der Bunsch, Schädel zu besitzen, wurde zur Leidenzichaft. Jedes benachbarte Dorf wurde fast schon als seindlich angesehen, man schlug Köpfe ab, und wenn man Schlasende morden mußte. Sin weiteres psychologisches Motiv der Sitte liegt in der Ablentung der Blutrache aus Feigheit. Der Dajak ist seig und streift so lange geduldig in der Nähe des Reisseldes herum, dis er bei guter Gelegenheit ein paar wehrlose Frauen und Kinder überfallen kann. "Nur ein einziges Mal", sagt Michielsen, "ist es vorgekommen, daß ein Dajak von Serajan, dessen Tochter durch einen Kopfabschneider aus Katingan ermordet worden war, diesem folgte und gerade bei dem Feste, das man zu dessen Ehre seierte, ihm den Kopf abschlug. Diese That verursachte ein solches Ents



Gin Ropftorben ber Guinanen von Luzon. (Dr. Sans Meners Sammlung, Leipzig.) 1/3 wirkliche Größe.

setzen, daß man den Rächer seines Kindes, der solches gewagt hatte, ungehindert mit dem Kopse des Enthaupteten abziehen ließ."

Die Kopfjägerei wird systematisch betrieben. Die Dajaken bereiten sich durch eine religiöse Weihe darauf vor. Sie bauen sich eine Hütte: ein Dach auf vier Pfosten und ein 1 m hoher Fußboden; der Jugang wird durch Rotang=Ranken abgesperrt, die behangen sind mit roten Blumen, jungen Palmblättern und einer Menge aus Holz geschnitzter kleiner Schwerter, Schilde, Lanzen, sliegender Nashornvögel und dergleichen. Innerhalb der Hütte liegen Lanzen, Blaszrohre, Köcher mit frisch vergisteten Pfeilen, Schilde, Schwerter und Panzerjacken, die Ausrüstung einer Kopfabschneiberbande. In dieser Hütte hält sich die Gesellschaft je nach den Borzeichen 4—6 Tage lang aus. Ehe sie sie verläßt, steckt sie eine der Zahl ihrer Mitglieder entsprechende Auzahl roh geschnitzter Bilder in die Erde, die bösen Geister zu versöhnen. Bei schwerer Geldz, sogar Todesstrase ist es jedermann, der nicht zur Bande gehört, verdoten, sich der "Baleihütte" zu nähern. Das Eigentum des Opsers bleibt unverletzt; die Alfuren von Ceram warnen sogar ihre Opser, ehe sie sich in den Hinterhalt legen, durch Beschädigung ihrer Fruchtbäume und durch abgebrochene Zweige.

Der Zusammenhang dieser Sitte mit dem Kannibalismus, der, ganz unabhängig von der Höhe der Kultur, da und dort aufzuckt, wird durch die verschiedenartigen Verwendungen des Schädels und anderer Teile des menschlichen Körpers angedeutet. Die eine Sitte ersetzt gleichsam die andere: so sind die Vattak Kannibalen, die Dajaken aber Kopfjäger. Auf Timorlaut werden Vündnisse durch das Verzehren eines Sklaven besiegelt. In Nord-Vorneo binden die Leute von



gewährleistet. Außerdem stellt der Häuptling einen neuen Rechtsfat nicht ohne Zustimmung bes Stammes auf. Das Rechtswesen ber malanischen Bölker ruht, wenn auch ber Begriff Gesetz und ein Richterstand unbekannt sind, auf der durch Tradition fortgepflanzten Gewohnheit (Abat). Es hat bas Stadium ber Privatvergeltung verlaffen und ift zur Auferlegung bestimmter Strafen fortgeschritten. Der Abergang zeigt sich barin, daß beim Chebruch dem beleidigten Manne die Tötung jeines Weibes und ihres Liebhabers freisteht, wenn er sie auf der That ertappt, oder solange das Berbrechen nicht vor den Fürsten gebracht ist; auf Rias fann er sogar Beistand bazu forbern. Ift aber ber Moment verpaßt, so fällt bas Verbrechen unter bas Gesetz. Dasselbe gilt vom Diebstahl und Totschlag. In Djohor konnte fogar ein Schlag ins Gesicht mit Tod geahndet werden, aber nur innerhalb brei Tagen. Fälle von Lyndjiustiz kamen vor, nachdem bie Bolizei ben Thäter bereits in Gewahrsam genommen hatte. Ift bas Geset in Wirksamkeit getreten, bann ift fast jedes Bergehen durch Geld ablösbar, und es wird überflüssig, ba bie beschädigte Partei zufrieden ist, wenn sie auf dem Wege der privaten Unterhandlung Ersatz erhält: fällt auf jemand der Verdacht bes Diebstahls, so suchen zuerst die Freunde des Beschädigten zu erfahren, ob der Dieb bemittelt genug ist, Erfat zu leisten. Erfat ober Bergütung'ist bas richtige Wort; ber Begriff Strafe hört großenteils mit ber Privat- oder Blutrache auf. In ber Verfolgung bes Verbrechers und der Aufbringung ber Buße tritt bei einer Anzahl von Stämmen die Stammesgemeinschaft hervor. Das Wergelb für einen Stlaven beträgt bei ben Mafassaren 20, für eine Stlavin 30, für einen freien Mann 30, für eine freie Frau 40, für einen Mann eblen Geschlichts 80 Realen. Bei ben Rebjang von Sumatra war nach Marsben bas Wergelb ber höheren Häuptlingsklaffe 500, ber niedrigeren 250, ber Frau bes letteren 250, ber Frau eines Freien 150 und eines freien Mannes 80 Dollars. Kür ein Kind einer höheren Klasse steht bei ben Pasemah bas Wergeld dem eines Mannes aus ber nächst niederen gleich. Wunden von den Hüften aufwärts kosten mehr als solche am Unterförper, solche, die mit dem Kris beigebracht werden, mehr als Stockwunden. Daß bas Snitem bes Abkaufens ber Schuld zu Mißbräuchen führt, liegt auf ber Hand; beim Chebruch wird es gerabezu ausgebeutet. In Sub-Borneo sollen die Frauen nicht felten am gesuchtesten sein, die die Grenzen der ehelichen Treue nicht immer innehalten, da ihre Männer dann ein Recht auf die große Gelbstrafe bekommen. Häufig sind auch Ehrenkränkungen; benn zu ben Charakterzügen bes Malagen gehört ein fast tranthaftes Gefühl für die ihm gebührende Ehre. Ein Blick ber Berachtung, ein leichter Schlag, Weggehen über einen am Boben Liegenden führen häufig genug zu Mord und Totschlag.

Diebstahl und Chebruch, bas sind die Hauptvergehen; Mord, schwere Verwundung, Brandstiftung und andere schwere Missethaten sind in kleineren Gebieten, wie Buru, Engano und anderen, seit Menschengebenken nicht vorgekommen. Daher auch die hohen Strafen, für Diebstahl besonders. Straßenräuber pslegt man zu verbrennen.

Gottesurteile sind noch immer häusig, besonders die Feuerprobe: die Ordalien bestehen in Untertauchen, Herausholen eines Ringes aus siedendem Öl oder dem Hinstreichen eines glühenden Eisens über die Junge. Bei hartnäckigem Leugnen und Unentschiedenheit des Gottesurteils entscheidet auf Timorlaut Zweikamps. Die Tagalen haben aus dem Christentum die Kerzenprobe herübergenommen, wobei sich die angezündete geweihte Kerze gegen den Schuldigen hinneigt. Bei den Igorroten wird den Streitenden der Hintersopf mit spihen Bambussplittern geriht; wer am meisten Blut verliert ist im Unrecht. Hier gibt es auch als Gottesurteil die Prüfung der Galle eines durch Feuer getöteten Huhnes auf ihre Größe. Aberglaube greift in das Strafrecht in der Weise ein, daß des Schebruches oder der Blutschande Beschuldigte in großer Not zur Versöhnung der Götter getötet werden. Soll ein Lubu einen Sid ablegen, so erklärt der Zauberdostor, daß er durch Tiger zerrissen, durch Wasser weggerissen, durch Krosobile

verschlungen und durch Schlangen getötet werden soll, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Bei den Alfuren von Halmahera wird der Sid verstärkt durch Trinken des Wassers, worin die Wassen getaucht worden sind; bei denen Cerams tauchen die Schwörenden in ein Fäßchen Arrak, worin ein kleines Krokodil aus Holz und ein übel zugerichtetes Menschendild liegen, ihre Schwerter. Rechtsprechung sindet häusig bei heiligen Bäumen oder Steinen statt. Ein Bund auf Ceram, an die Geheimbünde der Izeanier erinnernd, wuchs mit der Zeit zu einem Rechtsbund aus, dessen wichtigster Zweck die Schlichtung der Streitigkeiten ohne Sinmischung der Regierung wurde. Iedem Teilnehmer wird ein Kreuz auf die Brust tättowiert. Aufgenommen wird mit 15-16 Jahren; ein Lehrer unterrichtet 14 Tage vorher in einer Waldhütte. Der Bund hat einen dreizgeteilten Nat, der seinen Rechtssprüchen zur Not durch Kopsabschneiden Geltung verschafft.

Das Pomali, Pali, Padi, Fosso ober Sassie der malayischen Völker ersett nicht einfach das Tabu der Polynesier; es hat mehr den Sinn des Mugul der Mikronesier: was sittig, was recht ist. Damit ist zunächst das Uhum der Dajaken verwandt; erst wenn es religiös und politisch angewendet wird, erlangt es den strengeren Charakter des Tabu. Orte werden tabuiert, gewöhnlich durch Aushängen eines Palmblattbüschels; sie sind es entweder von alters her, oder werden durch Alte auf Grund ihrer Erfahrung als pomali erklärt. Den Alfuren von Halmahera ist sogar der Andlick des Meeres untersagt; Speiseverbote, die das Fleisch von Hirchen, Schweinen und Fischarten verbieten, verlangen das Pomali zur Vekräftigung. Die Berührung des Weibes eines Oritten wird auf Ternate als pomali erklärt. Ganze Örser werden durch Todesfälle pomali und belegen Verletzungen mit hoher Strase. Die offenbare Willkür der Tabuierungen läßt zu, daß auch Träume irgend etwas als unerlaubt hinstellen.

Das Fadi der Madagassen ist auch nicht mehr das reine, alle Verhältnisse überschattende Tabu der Polynesser. Es heißt soviel wie verboten, unglückbringend, umantastbar, heilig. Da dem Bezirk von Behare an der Sübküste von Madagaskar Sühner sadi sind, darf kein Huhn dahin kommen; das Schießen von Vögeln ist verboten. Wo anders vertritt der Hund oder ein anderes Tier diese Stelle; vielleicht liegt darin ein Anklang an Kodong oder Totem. Einstußreich wirken die monatlichen Fadi-Tage; an solchen Unglückstagen wird jedes Reugedorene lebendig begraben, wie noch neuerdings Grandidier von den Antanossen berichtete. Järtliche Eltern erreichen mit Geld und guten Worten, daß die Opferung eines Fingergliedes als Sühne der Ankunst an einem Unglückstage zugelassen wird. Ein großer Teil des Einflusses der Fürsten beruht darauf, daß man ihnen eine Kenntnis der Glücks- und Unglückstage zutraut, in der aftrologische Beziehungen vorzusommen scheinen. Jeder Göße in Imerina hatte einst seinen Fadi-Tag, wo die, die sich ihm besonders geweiht hatten, nicht arbeiteten; so enthält sich noch heute jeder hochgestellte Hova an seinem Fadi-Tage gewisser Speisen und verbringt ihn in völliger Abgeschlossenheit.

Werkwürdig find manche Außerungen des Zahlenaberglaubens. Schon die Einzahl erweckt Bedenken: zu einer Last gehören also mindestens zwei Träger. Dagegen ist 12 eine gute Zahl: der König hat 12 Weiber, es gibt 12 heilige Orte in Jmerina, 12 königliche Ahnen, 12 Todsünden und 12 Scharfrichter dafür. Dieselben launenhasten Gedankensprünge wie im Fetischaberglauben!

## 20. Die Madagaffen.

"In einem malapijd afrikanischen Gemisch wiegt bas Malavische ubr."

Inhalt: Madagastar. Das Bolt. Das negroide und das malahische Element. Angebliche Zwerge. Andische, arabische, europäische Einstüsse. — Die Familie: Kinder. Namengebung. Die She. Blutsbrüderichaft. — Der Staat: Die Stände. Die Stlaven. Staatenbildungen. Das Hova-Reich. Geschichtlicher Überblick. Das Königtum. Allbesitz der Krone. Hohepriesterliche Stellung des Herrschers. Gesehe. Gottesgerichte. Kriegswesen.

Madagaskar<sup>1</sup>, mit über 10,000 Quabratmeilen Oberfläche eine der größten bewohnsbaren Inseln, in glücklichem Klima gelegen, in Bodengestaltung und Bewässerung gut ausgestattet, hat Naum und Mittel, ein eignes Bölkergebtet zu sein. Es ist 50 geogr. Meilen von der Ostküste Ostafrikas, 90 von Bourbon, 270 Meilen von Arabien und etwa ebensoviel von Indien entsternt. Ein südwärts gehender Meeresstrom vermehrt die Isolierung im Süden und Besten; die Ost- und Nordküste aber werden bespült vom ruhigen Wasser des Indischen Ozeans mit seinem regelmäßigen Wechsel der Monsume, leider nicht selten durchbrochen von verheerenden Wirbelsstürmen. Die besten Häsen liegen im Nordwesten.

Madagastar ift vorwiegend Sochland; Hochebenen und Gebirge nehmen den größten Teil bes Inneren ein. Das fühlere, stärkenbe Klima bes Hova-Hochlandes hat jedenfalls beigetragen, bas Bolk zu bem zu machen, was es heute ift. Schmaler Walbsaum am flachen Stranbe, bann Sumpfe und Morafte; baran schließen sich langfam ansteigende, gewellte Gbenen, bie sich allmählich zu bem Stufenland aufbauen, das vom Plateau von Imerina und seinen Gebirgen gefrönt wird. Das ist die Wald- und Wiesenregion, der hoffnungsvollste Teil des madagassischen Landes; auf den Hochebenen waltet Heibe vor. Ungleiche Verteilung der Niederschläge über das Jahr hin mag die Waldarmut erklären; aber ein gutes Stud Wald ift bem Feuer zum Opfer gefallen, womit die Madagaffen Land urbar maden. Das Baffatklima verfchärft den Gegenfat zwischen ber seuchten und ber längeren trodenen Jahreszeit. Im Sochlande wie in den Küstentiefländern wechseln Trocknisse mit Überflutungen, und die Bodengestalt bedingt große Ungleichheiten des Gefälles. Einen gewiffen Erfat für Aluffe bieten die Lagunen, in langer Kette vorzüglich an ber Oftfüste. Die einheimische Pflanzenwelt spielt keine Rolle in ber Polksernährung; aber die Rüstenfavannen und die Grasflächen bes Inneren tragen die das ganze Leben der Madagassen durch: bringende Viehzucht; die Wälder bieten nach dem Niederbrennen des Holzes die fruchtbarsten Ader. Die Kufte wird umfäumt von ber vielleicht einheimischen Rokospalme. Die Sagopalme gebeiht auch hier, wird aber nicht von den Eingeborenen benutt. Bon den Palmen macht sich am nüplichsten die Rafia (Sagus Raphia), weil sie in ihren bis 6 m langen Blattrippen Baumaterial und in ihren feinen Kiederblättchen eine vortreffliche Webfafer liefert. Das Klechten von Matten. Rörben und Hüten aus Stroh ift eine Hauptbeschäftigung der madagaffischen Weiber. In einigen Rüstengegenden und im Betfileo-Lande fleiben sich Armere in Grasmatten, Säufer bedt man mit Gras, aus den leichten breiedigen Stämmen einer papprusartigen Binfe werden Flöße nach Art der Bambusflöße gebaut. Auf dem baumarmen Hochlande ist Gras weithin fast das einzige Brennmaterial. Zahlreich sind Farbepflanzen; Indigo wird angebaut.

----

<sup>&#</sup>x27;Aur die Hova, die sich selbst Malagasi im Gegensatz zu den anderen Stämmen der Insel nennen, tennen den Namen Madagastara. Die Bewohner der umliegenden Insel nennen Madagastar Tani-Be, d. h. großes Land, die Suaheli Butini. Der Rame Madeigascar sindet sich zuerst bei Marco Polo.







Die heutige Schiffahrt ber Oftafrikaner steht nach ber Ansicht mancher Ethnographen einer freiwilligen Herüberwanderung solcher Stämme entgegen. Nun sind aber Schiffahrtsgerät und nautische Kenntnisk kein dauernder Besit, wie viele Beispiele in Polynesien und dem asiatischen Wohngebiet der Malayen lehren. Anzunehmen mit Hilbebrandt, daß zur Zeit dieser Bölkersbesiedelung im Kanal von Mosambik viel mehr vulkanische Inseln als Brückenpfeiler vorhanden waren, ist gar nicht notwendig. Warum sollen nicht thatkräftige Afrikaner ihren Weg hierher gesunden haben? An Mut hat es dort niemals gesehlt. Problematisch bleibt nur die Übersührung der Rinder: hier handelt es sich um eine Schiffahrtstechnik, wie wir sie wohl bei Arabern, nicht aber bei den zunächst in Frage kommenden Völkern sinden.

Mabagaskars Bevölkerungszahl wird auf 3—4 Millionen geschätzt; jedenfalls ist sie 15—20mal geringer, als sie nach europäischem Maße sein könnte. Den Hova weist man

750,000 (Ellis) bis 1,200,000 Seelen (Mullens) zu; als verhältnismäßig bicht bevölkertes Gebiet kann man bas Hovagebiet Imerina auf dem Tafellande bes Insperen, dann einige Teile der Provinzen Betsileo und Bara bezeichnen.

Bei ber Beurteilung bes Charakters vergesse man nicht die Verschiedenheit der Nassen. Ohne Frage ist der Hova gleich allen Malayen mehr berechnend als gerade, mehr schmiegsam als kräftig. Seine Tugenden und Sehler liegen beide in einer Weichheit, die ihn dem europäischen Sinflusse, selbst dem Christentum mit Empfänglichkeit entgegenkommen, ihn aber doch nicht mit Energie das Gute darin behalten ließ. Er vermeidet in dringenden Fällen eine bestimmte Antwort, macht Umschweise und hält sich stets eine Hinterthür offen. Sein Geiz und seine unerfättliche Habgier sind doch nicht im stande, ein kräftiges wirtschaftliches Leben hervorzurusen. Übermäßiger



Cine Bither und ein Pulverhorn ber Sova. (Ethnographifches Mufeum, Dresben.)

Genuß geistiger Getränke ist historisch geworden in Madagaskar: ihm verdankte ein gut angelegter König seinen Sturz vom Throne. Politische Nachsucht, Meuchels und Gistmord sind wohlbekannt. In den Hova lebt ein starkes Gefühl der Überhebung über die anderen Stämme der Insel, die momentan unterworsen sind; aber ihre ganze Stellung rechtsertigt das nur wenig. Politisch wichtig ist ihr nie gebrochenes Heimatsgefühl: sie wanderten stets ungern aus und kehrten gern zurück.

Die Madagassen lieben Musik leibenschaftlich: Musikbanden müssen beskändig in der Nähe des Königs und der Großen sein. Vorwiegend haben die Instrumente malayischen Charakter (f. obige Abbildung und S. 418). Hohe Bedeutung wird der malayischen Charakter Antsiva oder Muscheltrompete beigelegt: eine große Seemuschel von heiserem Tone, die nach den Gesehen nur die Könige gebrauchen, die Soldaten unter die Wassen zu rusen. Es gibt bei den Madagassen keine religiösen Zeremonien ohne Gesang, Tanz oder Flintenschüsse. Große Staatsumwälzungen, die im Volke dumpf gären, kündigten sich öfters durch eine Tanzkrankheit, angebelich dämonische Besessenheit, an, die in allen Schichten ihre Opser forderte. Mit Tanzen und Singen heilt man Kranke.

Nach einigen Andeutungen über die Chronologie aus voreuropäischer Zeit bestand das Jahr aus 12 Monaten zu 28 Tagen; 28 weitere Tage wurden so auf die 12 Monate verteilt, daß das neue Jahr jedesmal mit dem Neumond begann. Die Monatsnamen der Hova sind arabisch,

während die der Küstenstämme aus einheimischen Wörtern gebildet sind. Von Sternbeobachtungen zur Orientierung oder Zeitbestimmung wird bei der geringen Entwickelung der Seefahrt wenig gesprochen. Aber Reispstanzen und andere wichtige Unternehmungen regelt man nach dem Untergang der Sonne an einer bestimmten Stelle des Horizonts.

Die Tracht ber Madagassen ist bei Hova und Sakalaven ursprünglich gleich: Lenden- und Umschlagetuch, bei den Männern bis zu den Knicen, bei den Weibern bis zu den Füßen reichend. Diese Tracht wird leider von der europäischen verdrängt, am raschesten natürlich bei den Hova. Die



Gine aus horn geschnittene haldtette ber Dabagaffen. (Mufeum ber Missionary Society, London.)

Wollhaarigen tragen die Haare meistens in großen Buffen; die Hova bagegen kurz oder in der Mitte gescheitelt, barüber setzen sie breitrandige Strohhüte. Von Schmucksachen sind am beliebtesten filberne ober messingene Armspangen und Fingerringe; jene besonders an der Westküste, wo der arabische Einfluß vorherrscht. Auch kommen Rasenringe nach indischem Muster vor. Während die Sakalava=Männer nicht tättowiert sind, bringen sich ihre Frauen mit einem Dorne ober Nagel einige Male bei: auf ben Ober= armen fieht man Umriffe von Kreuzen, Sternen und Schlangenlinien. Die Hova tättowieren sich nicht, aber die Frauen der Betfileo Bruft und Nacken. Bei den Sakalaven der Westküste beobachtet man die afrifanisch=barbarischen Ohrpflöcke. Schwarzfärben der Rähne mit einer Paste, die Sibree Laingo nennt, kennen Walbstämme bes Inneren; angeblich färben sie abwechselnd einige Zähne und lassen andere weiß.

Die Hova haben hauptsächlich durch europäische Waffen ihre herrschende Stellung errungen und die anderen Stämme gezwungen, ihnen darin zu folgen. So sind denn Feuergewehre fast bei jedem Stamme zu finden; selbst bei entlegeneren tragen die Krieger neben zwei Wurfspeeren eine Flinte. Daneben sieht man aber selbst in Antananarivo noch viele Speere, Schlachtärte, kurze Dolche und Holzschilde mit Büffelshaut. Doch Geschicklichkeit im Umgang mit Speeren

wird nur wilderen Stämmen zugeschrieben. Neben dem Bogen erscheint als Schießwasse noch ein malanisches, 2—3 m langes Blasrohr; die Pseile dazu bestehen aus 0,5 m langen, seinen Bambus- oder Phragmites-Rohrsplittern als Schaft und einem hinten umgewundenen, aus den Seidenfasern von Astlepiadeensamen oder Federn gesertigten Pfropsen, der den Pseil hinaussichnellt und im Fluge stetig hält.

Die Häuser werben von allen Madagassen nach einem ziemlich übereinstimmenden Grundplan gebaut, ein Beweis für ihre Übereinstimmung in ethnographischer Beziehung. Thon ist auf dieser granitischen Insel sehr verbreitet; man baut ihn in Schichten von ½ m Höhe und etwas weniger Dicke auf. So entstehen Mauern, die zum Staunen der Europäer viele Jahre den Negengüssen troben. Das Dach ruht nicht darauf, sondern auf drei Pfosten, ist steil, hoch und mit Rohr oder Binsen gedeckt; nur die Neichsten in Antananarivo haben hölzerne, gemalte

Schindeln ober irdene Ziegel. Am Firste freuzen sich Dachsparren, beren eingekerbte Enden oft mit einer kleinen Schnitzerei enden: einem Ochsengehörn oder kleinen Bögeln. Darin scheint eine Erinnerung an das Wappentier des Stammes zu liegen. Die Höhe der Sparren bestimmt den Rang (s. untenstehende Abbild.). Das Haus hat mindestens eine Thür und ein Fenster; die Thürren öffnen sich, in der Regel nach Westen, etwa ½ m über dem Boden, so daß man über ein paar Steine zur Schwelle steigt. Der östliche oder nordöstliche Teil des Hauses sift geheiligt: hier steht das Ahnenbild oder das Kreuz; beim Bau wird der nordöstliche Pfeiler unter Feierlichseiten aufgerichtet. Dies ist der Hova-Typus, großartig ausgeprägt in den Bauten der Haupsstadt (s. Abbildung, S. 426). Die königlichen Gebäude, ungeheure Hütten mit spigen Dächern, sind in jedem Stockwerk mit einer von mächtigen Baumstämmen gestützen Veranda umgeben. Die Stadt erhebt



Saus eines Sova-Sauptlinge. (Rach bem "Globus".)

sich terrassenförmig; die schmalen Pfade sind steil und schlecht, und die Sänser stehen nicht in Reihen, sondern bunt durcheinander. Einige freie Plätze dienen zum Abhalten von Märkten. Auch in den Sakalaven-Dörsern sind die kleinen, im Schatten größerer Bäume unregelmäßig zerstreuten, laubbekleideten Hätten rechteckig und ruhen meist 1-2 m hoch auf Pfählen. Alle Dörser und viele Einzelhäuser sind mit hohen Rohr- oder Lehmmauern unwallt (s. Abbildung, S. 422). Man hat hierin einen mohammedanischen Gebrauch sehen wollen; doch war es wohl so, daß, solange die kleinen Stämme der Hova im Streit miteinander lagen, jede Höhe ein mit drei Ringgräben besestigtes Dorf trug. Nachdem nun eine starke Regierung diesem Faustrecht ein Ende gemacht hatte, stieg die Bevölkerung in die Ebene hinab. Indes gibt es noch heute genug besestigte Dörfer im Hovalande. Damals (gewöhnlich wird hierfür die zweite Hälste des 18. Jahr-hunderts angesetz) wurde übrigens der Steinbau bei den Madagassen besser geübt als heute: nicht ganz ruinen- und erinnerungslos schaut das Land aus wie so manche Teile Usrikas.

Rein Stamm lebt ganz ohne Ackerbau. Wie bei ben oftafrikanischen Negern ist eine leichte Haue so ziemlich bas einzige Werkzeug. Die Felder sind oft weit vom Dorse entsernt in Thale einschnitten oder den Userebenen der Gewässer angelegt und wandern von einer Stelle zur anderen.

Unbesorgt um die Zukunst, opfert man den Wald rücksichtslos, um Neuland und Aschendüngung zu gewinnen; nachgepflanzt wird nicht. Drum ist jetzt fast das ganze Hovaland waldlos und mit Gras bewachsen; nur hier und da erhebt sich ein ehrwürdiger Baumriese als Zeuge vergangener Heises und Zuckerrohrs gehoben. Neis ist die eigentliche Und europäische Einstüsse die Kultur des Neises und Zuckerrohrs gehoben. Neis ist die eigentliche Nahrungsfrucht im Osten und im Inneren, während die Bewohner des Westens mehr von Mais, Maniok und anderen Wurzeln leben. Schon im vorigen Jahrhundert war die Aussiuhr von Neis beträchtlich. Die Bewässerung der Neissselber geschieht häusig künstlich, das Zerstampsen des Bodens besorgen die Rinder, und der Halm wird mit einer Sichel geschnitten, die einem leicht gebogenen Sägemesser gleicht. Dann wird das Getreide auf einem Dreschstein ausgestlopft und durch Schwingen gereinigt. Viel



Umfriedete Bauernhäuser in Imerina auf Mabagastar. (Rach Ellis.) Bgl. Tegt, S. 421.

Buckerrohr wird im Hovalande angebaut. Man preßt es zwischen zwei hart= holzigen Eylindern, wovon der Saft in einen Trog läuft. Daraus bestillieren sie ben berauschenden Trank Toakka. Der unvollfommen friftal= lisierte Zucker wird auf den einheimischen Märkten verfauft. Viele Fruchtbäume find eingeführt: Pfir= fiche, Apfelfinen, Bitronen. Der Weinstock wird auf dem Hochlande gezogen; als Genuß:

mittel werben Hanf und Tabak kultiviert. Der Tabak wird selten geraucht, dann mittels Wasserpseisen südafrikanischer Art aus ochsenhornsörmigen Flaschenkürbissen und Thon (j. Abbildung, S. 423, unten), niemals geschnupft, aber leibenschaftlich als Pulver gekaut.

Die Herben sind Geld. Mit Nindern wird die Braut bezahlt; keine Feier ist ohne Nindersopfer. Der Madagasse ist fast nur bei sestlichen Gelegenheiten Fleisch; Kälber zu essen, verstößt ganz gegen die Landessitte, wonach das Kind nicht von der Mutter getrennt werden soll. Ninder und Neis stellen die wichtigsten Einnahmequellen der Insel dar; Mauritius, Keunion, selbst Sansidar und ostasrikanische Küstenpläte sind hierin hauptsächlich auf Madagaskar angewiesen. Alles Geld wird in Herben angelegt; es ist der größte Ehrgeiz der Mittellosen, wenigstens 2—3 Ninder zu erwerben. Im Hochlande ist die Milch ein Hauptnahrungsmittel, und die reichen Howa haben Viehstationen von 500—800 Stück. Einige Tiere werden auch künstlich in halb unterirdischen Ställen gemästet. Obgleich die Rinder unter den öffentlichen Schutz gestellt sind und bei den unabhängigen Stämmen auf ihrem Diehstahl Todesstrase steht, ist doch Viehdiehstahl häusig. Das madagassische Kind gleicht dem ostasrikanischen. Schase und Ziegen sinden sich nur im Inneren; die überall verbreiteten Schweine wurden erst von den Engländern unter Radama I.

eingeführt. Hühner findet man nicht in jedem Dorfe; Gänse, Enten und Puten nur bei den Hova. Die Hunde sind entweder schakalartig und oftafrikanischer Abstammung oder von europäischem Mischblut. Kapen sind allen Madagassen Tiere bösen Omens.

Die Arbeit ber freien Leute wird in ihrer vollen Entfaltung gehemmt burch bie Eflaverei.

Wo Beranlassung zu größeren Leistungen vorliegt, wie in ben Reis= distriften bes Norbsata= laven=Landes, werben Stlaven gehalten. Was man Gewerbthätia= feit nennen könnte, bas liegt hauptfächlich in ben Händen ber Weiber. Ausgenommen bavon wird Gisenbereitung und -Bearbeitung überall ba geübt, wo das Rohmate-



Reismorfer und Ruber von Mabagastar. (Cthnographifche Sammlung, Stodholm.)

rial vorhanden ist. Die Hova ahmen gern europäische Muster nach: die Gabe, selbst zu erfinden, ift bei ihnen gering. Bei unberührten Völkern ber Infel ist eine Lieblingsbeschäftigung ber Frauen

das Weben von Lambas aus Rafiafaser; überall sieht man unter großen Schatten= bächern die Webstühle tags= über aufgestellt, und oft bauert es monatelang, ehe eins dieser haltbaren Gewebe fertig ift. Die größeren Thongeschirre, besonders die Wassergefäße, die zu einem ober zweien an festen Pläten in jeder Sütte ftehen, erinnern durch Form und Brand an oftafrifanische, die Töpfe mit Deckel zum Reistochen an die malani: ichen, die aus feinem roten Thon verfertigten Platten



Eine madagaffische Bafferpfeise, nach afritanischem Wuster. (Museum für Böllerfunde, Berlin.) 1/3 wirkl. Größe. Bgl. Text, S. 422.

und Flaschen an maurische Töpfereien. Das Flechten der Matten, Körbe und Taschen, zuweilen in roher Tiergestalt oder von Flaschenform, ist Sache der Frauen. Die Muster der quadratischen, an den Ecken etwas ausgebogenen Getreidewannen und Matten sind recht hübsch. Die madagassischen Binsenkörbe halten das Wasser durch Verdunstung sühl. — Der innere Handel ist bei dem übeln Zustande der Wege und der Unsicherheit des Verkehrs nicht beträchtlich. Und trothem der Außenshandel nach und nach eine große Notwendigkeit sür das Hovareich geworden ist, sind alle Vetriedsmittel im schlechtesten Stande. Hohe Sinfuhrzölle, womit die Hova den größten Teil ihrer Staatsausgabe bestreiten, lasten auf dem Handel; nüßen aber, weil auch der Branntwein davon betrossen wird.



Freiheiten gestattet. Die heidnischen Stämme sehen es gern, wenn eine junge Frau voreheliche Kinder mitbringt. Bei den haldzivilissierten dristlichen Hova spielt die Sittenheuchelei eine große Rolle; hier hat die Haldruftur mit wirtschaftlichem Rückgang und übermäßigem Genuß geistiger Getränke in allen Richtungen zersehend gewirkt. Exogamie und Mutterrecht gehören zu den bezeichnendsten Merkmalen malapischer Stammverwandtschaft. Bevorzugung der weiblichen Linie in der Vererbung, die Gleichstellung von Vater und Onkel, Mutter und Tante in der Verwandt-

schaftsreihe und die Thatsache, daß She unter Geschwisterkindern als "Fadi" bis zum fünften Grade verboten ift, find von afrikanischen Gebräuchen abweichende Gigentlimlichkeiten. Auch die politisch hervorragende Rolle der Frauen wird in erster Linie burch den großen Wert verursacht, der auf die direkte Vererbung bes Blutes gelegt wird. Durch ben Gebrauch geftütt, daß ber erste Minister ber Gatte ber Königin ift, hat sie in ber Geschichte ber Hova burch brei aufeinander folgende Königinnen fast ben Charafter ber Gynä= kokratie angenommen. Rudficht auf Nachkommenschaft, besonders auf männliche, hat nicht die tiefe Einwurzelung der graufamen Sitte bes Rinbermorbes verhindert. Eltern ift die größte Verehrung ber Kinder gewiß, schon weil bem Alter an sich Ehre gezollt wird: wenn zwei Eklaven Lasten tragen follen, von benen der eine jünger ift als ber andere, nimmt jener womöglich alles auf sich. Blutsbrüderschaft, über einem geschlachteten Ochjen geschlossen, erinnert an Afrifa.

Gesellschaftlich zerfallen die Hova in drei Klassen: den Adel (Andrian), den Bürzgerstand (Hova) und die Stlaven (Andevo oder Ampory). Der Adel besteht vorwiezgend aus Abkömmlingen der früheren Häuptlinge. Er ist der bevorzugte Stand, doch nicht



Bambusbecher ber Hova, als Tabalebofen gebraucht. (Mufeum für Böllerfunde, Berlin.) 1/2 wirtl. Größe. Bgl. auch Abbild, 3. 424.

ber reichste; ja, man hört sagen: arm wie ein Andrian. Der Regierung steht die freie Verfügung über alle Unterthanen zu: Dienst wird von reich und arm, alt und jung verlangt. Damit ist natürlich Nichtbezahlung der für die Regierung geleisteten Dienste gegeben; und das bedeutet viel bei der Regierungsmacht und dem Umstand, daß die Minister die größten Kausseute des Landes sind. In diesem Fronspstem liegt eine Ursache des Zurückbleibens des Volkes, da die Freude am Genuß der eignen Arbeit gerade denen am meisten verkümmert wird, die am meisten konnen. Die Europäer haben durch die Einsührung der Lohnarbeit günstig auf die sozialen und wirtschaftlichen Berhältnisse des Hovareiches eingewirkt. Ein zwischen Bürgertum und Geburtsadel stehender Verdienstadel ist seit Nadama I. durch Verleihung von Ehren an die Staatsdiener geschaffen worden. Die Freien teilen sich in zahlreiche Clans, die in der Regel nicht untereinander heiraten; außerdem zersallen sie in die zwei Gruppen der Kriegsdienstpsschäftigen und der einfachen Bürger.





und Söhne alter Familien angehören und aus dem die Gespielen der Prinzen und die Minister hervorgehen. Er spielt sich vielsach als Vertreter des Volkes und Vollstrecker des Volkswillens auf. hier mögen wohl unbewußt Anregungen bes Berkehrs mit Europäern wirksam geworden sein, die bei dem leichtbeweglichen Bolke ebenso mächtig wie in Bezug auf Ursprung und Wirkung schwer berechenbar sind. Regiert ein König mit Kraft und weiß er sich die Herzen seines Volkes zu gewinnen, bann haben Abel und Bolksversammlung wenig zu bedeuten; ihre Macht wächst aber in dem Maße, als der Herrscher schwächer ober unbeliebter wird. Er besit Machtmittel, die seiner Autorität volle Geltung verschaffen: ber König ist nicht nur die Quelle der Gesetze, Strafen und Ehren, sondern auch der allgemeine Eigentümer; Person, Eigentum, Zeit, Arbeit, Geschick, Erfindung, alles gehört bem Herricher. Die Verwaltung bes Hovareiches wird auch noch heute wesentlich aus bem Gesichtspunkt der Privatwirtschaft für Nechnung bes Königs betrieben; baber die unfinnigsten Blackereien und Auflagen. Alle Minerale, alle Produkte des Waldes und Feldes, die nicht durch hade und Spaten gewonnen werden, find Negal, auch die Aushölzer. Der König konnte feinen Unterthanen bei Todes: oder lebenslänglicher Arbeitsstrafe verbieten, ihre Insel zu verlaffen. Berichuldungen gegen ben Staat finden ihre Strafe barin, daß bas Eigentumsrecht an ber Arbeit zu einem Necht auf die Person wird, b. h. baß Schuldige Sklaven des Königs werden; die "Staatssflaverei" besteht der Sache nach noch heute.

Wenig hat das Christentum von der hohenpriesterlichen Stellung des Herrschers übriggelassen; ja, es will sogar scheinen, als ob die Priester tief unter den höheren Dienern des Hoses stünden. Aber in der Masse des Volkes leben Reste eines älteren Glaubens, der im König seinen größten Zauberer sieht. Wie vor Idolen und ihren Trägern hat das Volk vor allem auf die Seite zu treten, was in Berührung mit dem König und seinem Hause war. Jeder Hova schwörende muß von einem Zaubertrank schlwüren, der beim Königsschwur über einer Bleisugel, einer Tose Erde und einem Flintenpfropsen gestanden hat. Noch ist jenes schreckliche Gist= und Gottesurteil nicht ausgerottet, das als Tangena bei den Hova, als Rizumba bei den Westsalaven eine so verheerende Rolle gespielt hat. Der Pomp des Königshofes ist in manchen Beziehungen nur ein Abklatsch europäischer Formen; man vergleiche hierzu die Schilderung, die Ellis von der Krönung Nadamas II. gemacht hat.

Die Gesetze ber Hova werden vom König beim Antritt der Regierung neu erlassen; gegenwärtig sind es über 60. Neue Verordnungen werden auf össentlichem Markte verkündigt. Für schwere Verbrechen sind verschiedene Todesstrasen und Sklaverei vorgeschrieden, auch werden Weiber, Kinder, Sklaven und Herden des Schuldigen konsisziert und verkauft, wenn sie nicht durch Verwandte freigekauft werden.

Die Hova sind durch Krieg groß geworden, durch Krieg erhalten sie ihre Macht. Ihre jetige Dynastie hat etwas Militärisches an sich, ins Madagassische übersett. Die wassenfähige Bevölkerung ist dienstpstichtig, aus einem beliedigen Bruchteil werden die Garnisonen gebildet. Da diese Soldaten aber so wenig bezahlt werden wie irgend ein anderer Staatsdiener, so sind ihnen die Kriege Hauptzweck. Erbeutung von Ochsen und jungen Stlaven ist doppelt erwünscht.

## 21. Die Religion der Malagen.

"Damonentum, in bem ber Ahnenfult eine bedeutfame Bolle fpielt." Baftian.

Inhalt: Naturreligion ober Ahnenglaube? Borwalten bes Ahnenglaubens. — Sogenannte Fetischbilder. — Seelenglaube ber Negritos. Beweise für ein höheres Alter besselben. — Komplizierte Seelenlehre. — Schäbel- und Anochenkult. — Berehrung alter Töpse. — Baumkult. — Tierverehrung. Tigermenschen. Tigeraberglaube. — Bielheit der Geister. — Gute und böse Geister. — Sichtbare und unsichtbare Geister. — Die Amulette und Reliquien. Der Gankan-Glaube der Alfuren. — Die malahische Götterlehre. — Bergöttlichung von Menschen. — Unbestimmtheit des höchsten Besens. — Batara Guru. — Siwaitische und buddhistische Grundlage. — Kaloë. — Kriegsgott. — Meergeist. — Sonne und Mond. — Erdbebengeist. — Mythologische Sagen. — Vorstellungen vom Jenseits. — Das Priestertum. Zauberer. Priesterinnen. — Glaube und Betrug. — Die Kultusstätten.

Religiöfe Berehrung ber Ahnen unb ein reger Glaube an höhere unb zahllofe niebere Geister, dazu mancherlei Zauberei und vielgestaltiger Aberglaube, das ist der Kern ber ältesten religiösen Vorstellungen auch ber Malayen. Dem Malayen entgehen nicht Besonberheiten ber Natur, aber seine Beobachtungen bienen nur bazu, die Natur mit Geistern zu bevölkern, die aus dem Seelenkult hervorgegangen sind, und Amulette oder Ketische, Berehrung ober Furcht erregende Gegenstände zu gewinnen. Amulett wird jeder Gegenstand, ber an einer Stelle gefunden wird, wo man ihn nicht erwarten follte; ein Jäger bittet einen Stein im Wege: "Hilf mir heute Buschhühner fangen", findet Erhörung: der Stein wird ihm und seinem ganzen Dorfe Fetisch. Jeden Stein ober steinähnlichen Gegenstand, der in den Gingeweiben von Fischen, Bögeln, Büffeln ober Menschen gefunden wird, einen harzigen Baumauswuchs, eine Muschel, Baumwurzel, kurz alles Auffallende und Absonderliche macht man zum Ketisch. Der immer neue, immer rege Bedarf schärft das Auge. Dabei wird nicht nur das Tragbare berückfichtigt: Berge werden Drachen und Ungeheuer, einfame Felsen, alle Berggipfel find Wohnstätten ber Geister, in Bulkankratern werden Söllenstrafen vollzogen. Aus Celebes hören wir, daß die früher zu Menschenopfern benutten Bergeshöhen besonders hochgehalten werden. Wälber gelten als Sitze übler Geister: beim Roden läßt man den letten Baum, beim Ernten ein Fledchen Reis, bas man vielleicht besonders angesäet hat, stehen, weil man die Geister nicht aufs äußerste treiben barf. In Celebes sind schreckliche Erzählungen über riesenhafte Schlangen im Umlauf, die den eigentümlich geformten Gipfel des Sinalu bewohnen, und im Norden biefer Infel gilt jede Höhle als Aufenthaltsort mindestens eines Geistes; dabei ift an die Benutung von Höhlen, Wäldern und Bergen zu Begräbnispläten zu benten.

Bölker, die sonst Götterbilder und Joole nicht kennen, errichten den Ahnenseelen steinerne oder hölzerne Denkbilder (s. Abbildung, S. 430 u. 434); bei diesen unbeholsenen Figuren werden Side geleistet und heilige Handlungen vorgenommen, und in ihre Nabelvertiesungen werden Opser gelegt. Der Pangulu Balang, das Steinbild der Battak, ist freilich im Bewustsein seiner Berehrer oft längst kein Ahnenbild mehr; denn er wurde mit dem Wachstum der Gemeinde der Schutzgeist des ganzen Kampong. Wenn die Seele kurz nach dem Tode zurücksehrte und an einem Platze, wo niemand schlasen darf, als schützender Geist weilte (wie es auf Ternate angenommen wird), zieht sie später mit anderen Seelen in das Geisterhaus. Mit Leichtigkeit werden dann die alten Vilder, wenn sie Vitten unerhört lassen, durch neue ersetz, ohne jedoch zerstört zu werden. Nach dem Grade ihrer Verehrung empfangen sie monatlich oder alljährlich Opser; im letzteren Falle unter großen Feierlichkeiten. Nur an diesem Tage erhören sie Vitten, das ganze übrige Jahr

können sie übersehen werben. Allgemein gelten Gräber als heilige Stätten; man meibet sie, weil ihr Betreten Unglück bringt, und kehrt zu ihnen zurück, um Gunst von den sie umschwebenden Geistern zu erbitten. Steinkisten mit reichskulptiertem Deckel sind das einzige Monumentale in dem ganzen Gebiete der Minahassa.

Forscht man dem Ursprung der malanischen Idole ober Fetische nach, so stößt man gewöhnlich auf diese Ahnenbilder. Die Jgorroten des nördlichen Luzon kennen keine Berbildlichung ihrer Götter; aber sie bezeichnen selbst ein Paar roh nachgebildeter Menschengestalten vor ihren Getreidespeichern als Bilder zweier berühmter Borfahren: ihnen vertrauen sie den Schutz ihres Reises an. Hans Meyer sah im mittleren Luzon vor vielen Hütten ein Näpschen mit Speise und oft auch Bänkchen zum Ausruhen für die Anitos aufgestellt.



Ein Ahnenbild ber Igorroten von Lugon. (Dr. Hans Reyers Sammlung, Leipzig.) 1/12 wirkl. Größe.

Bei den Battak stellen diese Gögen, aus einem weichen Stein verfertigt, gewöhnlich einen roh gearbeiteten Kopf mit einem fußlangen, kantigen, spitz zulausenden Ende dar. Soll der Pangulu Balang besonders kräftig werden, so bohrt der Guru in das untere spitze Ende ein Loch, füllt es mit einem Zauberdrei, den er aus den Singeweiden, den Lippen, der Nase, den Augen und Ohren eines gefallenen Kriegerskomponiert hat, und verschließt es wieder sorgfältig: so erhält der Pangulu Balang eine Seele. Man mag hierin einen Rest der Menschenopfer sehen. Diese Vilder sindet man in den Häusern der Mohammedaner ebenso wie bei den Heiden. Geschnitzte Stöcke mit verschlungenen Tierzgestalten dienen den Vattak als Kriegspaniere und zur Vertreibung von Krankheiten; wer genau hinhört, soll die summende Stimme der Seele im Inneren des Stockes vernehmen können (s. Abbildung, S. 369).

Das Wenige, was wir über die Religion der Negritos wissen, ist auch nur auf den Seelenglauben zu beziehen. Sie wollen nicht gern die Wildnisse verlassen, wo die Geister ihrer Vorsahren wohnen. Vor dem Platze, wo einer von den Ihrigen gestorben ist, bekunden sie eine große Scheu: nachdem sie den Leichnam leicht zugedeckt und die Zugänge zum Vegräbnisplatz versperrt haben, verlassen sie den Ort und teilen es der Nachbarschaft mit; wer den verpönten Platz zu betreten wagt, wird mit dem Tode bestraft. Die auf ähnlich niedriger Stussessenden; stehenden Lubu hören beim Sterben den Geist leise zischend entweichen;

wer ohne diesen Ton starb, den überlebt kein Geist. Bei philippinischen Stämmen entstehen die Ahnengeister aus den Seelen von Großvätern; und während die meisten Anitos harmlos sind, wird der des Gemeindehauptes gefürchtet.

Vielleicht darf man behaupten, daß der Ahnenglaube rückwirkend die ganze verwickelte Seelenlehre der Malayen erzeugt habe. Auf dem Bedürfnis einer Verknüpfung möglichst vieler Dinge
mit der Seele muß sich die Vervielfältigung begründen, die dem Menschen drei oder sieben Seelen,
teils innewohnend, teils außen lebend, aber in Verbindung mit dem inneren Seelenleben, zuschreibt.
Wenn wir hören, böse Seelen kommen nach siebenmaliger Vernichtung ihrer Form endlich zur
Ruhe, liegt ein offenbares Misverständnis der Seelenwanderung vor uns. Man scheut die
wandernde Seele des Schlasenden, nicht bloß die freie des Toten; über einen Schlasenden zu
schreiten, gar ihn schroff zu wecken, gilt als schwere Kränkung.

Die Schäbelverehrung mit der Kopfjägerei hat eine enge Berbindung mit der Uhnens verehrung. Der Behandlung der Köpfe liegt oft der Gedanke zu Grunde, dem Stamme einen Geist zu gewinnen. Darum widmen die SeesDajaken von Bruni den Köpfen monatelang besondere





Phantasiegebilde herüber: in dem Bujut ronkeh, der vorn Tiger, hinten Reh ist, erblickt der Tiger sich umsehend immer das Reh und zersleischt in ihm seinen eignen Körper. In dieser Form ericheint, wer im Leben unrecht Gut erward. Wer durch Zaubermittel reich geworden ist, nimmt nach dem Tode die Gestalt einer weißen Kate an. Auch Geizige und Wucherer müssen in Form klappernder Tiere "umgehen". Es gibt Glücks- und Unglückstiere; ihre Stimmen treiben an ober hemmen. Die Tagalen schreiben einem unbekannten Vogel, Tiktik, zu, daß er die bösen Geister auf Kreißende ausmerksam mache, die ihren Angrissen am meisten ausgesetzt sind.

Rahllos find die Formen des Tieraberglaubens. Schwangere dürfen auf Nias nicht an Orten vorübergehen, wo die Ermordung eines Menschen, das Schlachten eines Rarabau ober die Berbrennung eines Hundes bei Berfluchungen stattgefunden hat, weil sich sonst beim Kinde etwas von den Windungen des sterbenden Menschen oder Tieres sinden wird. Aus demselben Grunde und noch anderen stechen die Malagen kein Schwein, noch zerschneiben sie es, wenn nicht ein anderer vorgeschnitten hat; noch schlachten sie ein Huhn. Und wenn sie ein Hühnchen totgetreten haben, so muß der Fehltritt durch Opfer wieder gutgemacht werden. Sie effen keinen Bujuwu: sonst krächzt bas Kind gleich diesem Bogel. Sie fassen keinen Affen an: sonst bekommt es Augen und Stirn wie ein Affe. Sie effen nichts von bem zu einer Beerdigung geschlachteten Schweine: sonst befommt es Kräpe. Sie essen keinen Era-Holzkäfer: sonst wird es brustleidend. Sie fassen keinen Baiwa-Fisch an, sie schlagen keine Schlange: sonst wird es magenkrank. Sie stecken kein Feld in Brand: babei möchten Ratten und Mäuse verbrennen und das Kind krank werden; darum werfen jie auch kein Salz ins Schweinefutter. Welches Dickicht! Als Amulette zum Zaubern und Lojen find Rähne, Krallen, besonders Tigerfrallen, und Kußwurzelfnochen beliebt (f. Abbildung, S. 434). In Java erzählt man sich Kabelhaftes von einem in den Wäldern des Ostens lebenden Uffen mit Menschengesicht. Wer ihn fängt, wird glücklich sein. Man sucht aus ber Form ber Leber eines Schweines ober Huhnes zu erfahren, ob man lange leben werde. Die Regritos Luzons bitten fich von einer großen Schlange günstige Wild- und Honigplätze aus, die Pampango Luzons besitzen Schlangenbeschwörer nach indischem Muster.

Unsere geringe Kenntnis der malayischen Geisterwelt läßt uns nicht tief genug in eine Klassisstation der zahllosen Geister eindringen. Ein Geisterfürst ist in Halmahera Gwusuong oder Pwusuong, der Herr Djin, der den Menschen unzugänglich in Wauro wohnt, oder auf Ternate der größte der Wongi, Jo-Durian. Ob aber überall die Abstufung Geltung hat wie bei den Battat, wo sich an die Götter die großen Geister, Sombaon, anschließen, ist nicht gewiß. Mit den Seelen der Verstorbenen haben diese gar nichts zu thun; es sind Naturgeister von beschränktem Wirkungskreise: Berg-, Wald- und Seegeister. Bis wohin mohammedanische Ginslüsse reichen, hat der Vegriff "Djin" alle Grade und Arten von Geistern aufgenommen. Thatsache ist es, daß die Völker selbst ihre Geister ganz verschieden behandeln. Mit dem niederen Gesindel glaubt der Vattaf schon allein durch Veschwörungs- und Zaubersormeln fertig werden zu können. Da nun diese Geister die weitaus zahlreichsten sind, so blüht die Zauberei und Geisterbeschwörung in hohem Grade und nährt eine abgeschlossene Kaste von Gurus, Herenweistern und Zauberdostoren.

Die Mannigfaltigkeit der Geister gibt dem Glauben individuelle Schattierungen, je nachdem die eine oder andere Geistermacht in den Vordergrund tritt. Der Burzeln dieser Vorstellungen sind jedoch wenige. Die Mannigfaltigkeit liegt nicht im System, sondern in der Ausbildung der paar Grundgedanken. Davon sind aber die höheren nicht der Masse des Volkes zusgänglich; diese erblickt die Geister, worauf sie hosst oder die sie fürchtet, nicht in übersinnlicher Höhe, sondern in vertrauter Nähe. Gute und böse Geister werden vom Malayen als zu seinem Lebenskreise gehörig betrachtet, da er in ihrer Thätigkeit kein außergewöhnliches Hineinragen einer fremden Welt in die seinige erkennt.

----

Will man die Geister nach ihren Wirkungen klassisieren, so sind die Sanggiang der Dajaken, die Jang der Javanen, die Wong der Molukken insofern als gute Geister zu bezeichnen,
als sie von selbst Gutes zusügen, oder durch Opfer zum Widerstande gegen böse Geister bewogen
werden. Dazu gehören alle Schutzgeister in den Amuletten und heiligen Kleinodien. Auf Java
besitzt jedes Neisfeld seinen Geist; nicht leicht wird man es wagen, zu säen oder zu ernten, ehe ein
Priester Gaben dargebracht hat. Glücklicherweise fällt es nicht gar zu schwer, einen Schutzgeist zu
erwerben. Vermutet man in irgend etwas einen "Bagar", so bringt man es zum Guru; dieser
geht damit auf den heiligen Plat des Dorfes, wo der Pangulu Balang steht, nimmt eine gehörige
Mahlzeit zu sich und läßt den Geist in den Gegenstand hineinfahren. Limonensaft mit Ingwer



Ein Talisman von Rorbborneo und ein Ahnenbild von Rias. (Ethnographisches Museum, Dresben.) Bgl. Text, S. 433 und 429.

und Pfeffer ist auch ein wichtiger Bestandteil des Beschwörungssaftes, der, in die Augen geträuselt, Geister sehen läßt.

Während die Masse der Seelen gute Geissterwerden, entwickeln sich die der Unbegrasbenen, der in der Ferne oder eines gewaltsamen Todes Gestorbenen zu bösen Geistern. Ihnen gelsten die größten Opfer; selbst der Erntedank dient der Sühnung böser Geister. Sie

sind viel schärfer individualisiert als die guten. Die Bewohner Javas kennen einen übeln Geist ber Wildnis, den sie Aul nennen; ein anderer von seltsamem, täuschendem Außeren ist der Bilun Camak, ein Wassergeist, ber, als großes Blatt ober geflochtene Dlatte auf ber Oberfläche treibend, seine Opfer in die Tiefe zieht. Mentak burchzieht bagegen in der harmlosen Form eines kleinen Rindes die Reisfelder, um den Pflanzen Krankheit zu bringen. Gegen Kuntianak oder Puntianak, von gräßlich verstümmelter Gestalt, werden bort, wo eine Frau ihrer Stunde harrt, die Wohnungen forgfältig gehütet, Feuer angezündet und Wächter mit brennenden Fackeln aufgestellt. Auf den östlichen Inseln scheint die Mehrzahl der bosen Geister als Waldgeister zusammengefaßt zu werden, vielleicht im Gegensatzu den die Dörfer umwohnenden guten Ahnengeistern. Bose Geister scheuen das Licht; barum schießt man mit Wachslichten bewaffnete Pfeile auf ihre Sühnealtäre. Dem Weihwasser schreibt man mehr heilende als reinigende Eigenschaften zu. Unglück haftet an den Dingen und den Menschen und muß wenigstens durch Wechsel in Außer: lichkeiten beschworen werden: man barf also nicht Material von einem zerstörten Hause in ein neues verbauen. Die hilfesuchende Phantafie heftet sich an taufend Kleinigkeiten: sie hält dem Brande einen Spiegel vor, damit er vor sich selber erschrecke; wenn Regen plöglich fällt und aufhört, ist ein Mord begangen worden. Bei Unglücksmenschen genügt oft nicht einmal der Namens: wechsel, sie muffen einen Lifangstamm burchstechen und an ihrer Stelle alle Begräbniszeremonien durchmachen lassen und bringen erst damit ihr Unglück unter die Erde. Ein großer Teil der malayischen Feste hat die Versöhnung böser Geister zum Zwecke. Krankenheilung ist Verstreibung eines bösen Geistes. Beim Übergang von der Tobah-Hochebene in das sieberschwangere Küstentiefland werden dem Geiste des Wechselsiebers Opser gebracht. In dauernde Opserstätten für die bösen Geister, ähnlich den Seelenhäuschen, werden Speisen hingestellt, und von Kindern werden mit Zwiedeln, Schwesel 2c. die Geister weggeräuchert.

Das Leben in der Furcht zeigen die unzähligen Todeszeichen an, zu denen allen bei den Dajaken das Erblicken oder der Ruf einer Gule, Schlangen, die ins Haus kommen, das Niedersfallen eines Baumes vor einem, das Klingen im linken Ohr, besonders aber eine unvorbereitete Anderung des Gemüts gehören.

Unsichtbare Geister füllen gleichsam die Lücken aus, die die Körperlichkeit der sichtbaren zwischen sich läßt. Bu ihnen gehört das große Geschlecht der Djurig im javanischen Aberglauben. Wo die anderen Geister ein Fleckhen unbesetzt gelassen, kann man sicher sein, die Djurig zu sinden. Nur gelegentlich werden sie als Tiger oder seurige Schlangen sichtbar; sie sind wesentlich döse Geister. Sine mildere Form sind die ebenfalls auf Java heimischen Ganderuwa und Wewe, neckische männliche und weibliche Kobolde, die unsichtbar den Menschen quälen. Ihre gewöhnslichse Form ist das Steinwerfen, daneden das Bespeien der Kleider mit dem vom Betelkauen rot gefärbten Speichel. Beiden ähnlich treten die Begu der Battak in der sonst durchaus verkörperten Geisterwelt um so eigentsimlicher hervor: ein Hauch, Lust ohne Körper. Die unsichtbaren Krankheitsgeister gehören ihnen an; sichtbar ist allein der gefürchtete Begu Nasalain, der Geist der Zwietracht und des Mordes, den man abends mit seurigen Augen, langer, roter Junge und Krallen an den Händen umherschleichen sieht. Ihm ähnlich scheint der in Halmahera gefürchtetste Burung Swangie, der an der Erde schleichende Böse, zu sein. Die Begu suchen sogar von dem Leichnam Besitz zu nehmen: gegen sie sind die Garg umgeben.

Die Amulette erlangen eine höhere religiöse Bedeutung durch die Verbindung mit einer politischen Rolle: sie werden im Besit regierender Familien zu Reichskleinodien; ihre Verehrung wächst damit ins Ungemessene. Auf Celebes hört man kleinen Dorshäuptlingen oder den Gliedern längst nicht mehr regierender Familien den Titel Fürst beilegen: diese Leute sind Besitzer von verehrungswürdigen Kleinodien. Auf einem Tische steht in einem solchen heiligen Haus ein Körbchen oder Kistchen, mit Sarongs sorgfältig zugedeckt; daneben brennen Räucherwerk und einige Kerzen. Da entdeckt man an der Wand oder auf dem Voden Wassen und anderen Kram, endlich ein paar kupserne Räpfe, einen mit gekochtem Reis, den anderen mit Sirihblättern und dem zum Sirihkauen nötigen Zubehör. Was aber in dem Körbchen oder dem Kistchen ist, wird schon durch den bloßen Unblick sicher den Tod bringen.

Bu biesen heiligen Gegenständen nimmt das Bolf in jeder Fährlichkeit seine Zuslucht. Man opfert ihnen Hühner, Ziegen, Büssel; man beiprist sie mit Büsselblut und trägt sie in Prozession umher. Side, auf diese Kleinodien abgelegt, haben mehr Wert als auf den Koran geschworene. Diese Heiligtümer fordern auch viel. Wenn sie herumgetragen werden, muß sich jeder, der davon gehört hat, dem Zuge anschließen; wer sich weigert, wird bestrast. Die Strase kommt nach dem Prinzip der Toten Hand dem Besitzer der Kleinodien zu. War der Widerstand bis zu Thätlickseiten gegangen, wurde der Vetressende in früheren Zeiten, manchmal mit Familie und Verwandten, Stlave des Ornaments; eine Stlavin, die seinen Schutz anruft, wird dessen Eigentum: der frühere Herr verliert alle Rechte. Erbloses Land kommt an das Ornament. Und was sind diese Kleinodien? Politisch gestempelte Annulette oder Staatssetische. Ihre Verehrung stammt aus einer Zeit, als noch viele kleine unabhängige Neiche bestanden. In verschiedenen Teilen des Archipels kehrt die Sage wieder von Fürsten, die ein goldenes Gerät (auf Ternate einen Wegstein) fanden,

bas, als Amulett verehrt, so viele Besucher zuzog, daß sie es weitergaben, bis es in der Hand eines armen Fürsten dessen Unterthanenstand vervielfältigte. So behielt auch bei Ausbreitung des Stammes die erste Niederlassung, die ein mitgebrachtes Amulett umschloß, ihre Vorherrschaft, und ihr Reichtum wuchs.

Dieser rohe Amulettglaube nimmt unter ben fremben Kultureinschissen im Westen eine verseinerte Gestalt an. An die Stelle von Wurzeln und Steinen treten Reliquien, überlieserte Bestihmer und Koransprüche. Am besten sind Reliquien: Wassen, besonders wenn sie einst Todeswunden schlugen, Kleinodien, Sdelsteine, wie die als Diamantenseelen bezeichneten grauen Diamanten von Martapura, besonders wenn sie früher schon einem ähnlichen Zwecke gedient haben. Alte Steinbeile, Donnerzähne, werden als männlich und weiblich unterschieden und für sehr zauberkräftig gehalten. Koransprüche, auf Papier geschrieden, schüßen gegen Geister und machen glücklich; man rollt sie zusammen und trägt sie auf dem Kopfe oder am Körper. Andere Sprüche verschaffen schnell Reichtum oder schügen das Haus gegen böse Einslüsse. Kleine Hauser modellichen, ost mit einer Schlange in der Thür, gelten bei den Dajaken als Medizin; ebenso hölzzerne Krosodil= und andere Tierbilder (s. Abbildung, S. 432).

Die Zauberei hat einen wissenschaftlichen Charafter in der Ngilmu angenommen, die dem Kundigen eine Wasse unbeschränken Könnens in die Hand gibt. Ngilmu ist die Sternkunft, die Kunst der Liebestränke, des Neichwerdens und verhält sich zum Rapal wie Wissenschaft zum Handwerk, wie Theorie zur Anwendung. In diesem Sinne sind die Javanen das wissenschaftliebendste Volk. Ngilmu ist im allgemeinen die Kunst, strassos zu stehlen; Napal wäre es, wenn ein gewöhnlicher Dieb die Bewohner des Hauses durch Zauber einschläserte. Hilt ein Napal nicht, so ist er Trug, er wird weggeworsen; die Ngilmu bleibt immer wertvoll. Sie ist auch mohammedanisches Geheimwissen; gerade die höchste von allen ist dem Koran entnommen. Wer sagen kann, warum der Atem Utem heißt, wie er bei Tage und dei Nacht heißt, wie er bei dem Ausatmen und bei dem Einatmen heißt, wohin er bei dem Tode geht, und wo er dann bleibt, der besitzt schon ein Stück Ngilmu. Der Grund, warum sie nur einzelnen Vertrauten gelehrt wird, ist die Furcht, daß sie, allen gelehrt, viel Missverständnisse entstehen ließe; die Tempel würden verfallen und die Macht der Fürsten geschwächt werden.

Die Götterlehre ist weber so reich noch so beutlich gegliebert wie die Geister- und Gespensterlehre. Die brei Obergötter Batara Guru, Soripaba und Mangalabulan existieren für die Masse nur in der Theorie; die Battak & B. haben es in der Praxis überhaupt nur noch mit den Geistern zu thun. Nur bort treten sie beutlicher hervor, wo ber Glaube ihnen Funktionen beilegt, bie über die der Geister hinausgehen, wo sich die Gedanken zu kosmogonischen Problemen zurückgelenkt finden, ober wo die ganze Schar der Einzelgeister nicht mehr genügt. Bei besonders wichtigen, das ganze Volk betreffenden Angelegenheiten vertieft man sich sogar zu einem Gebet zu bem höchsten Gott, bem Schöpfer bes Alls, bas felbst bie driftlichen Missionare burch feine Innigkeit wohlthuend berührte. Auch bei schweren Giben kommt ber Name des Höchsten vor. Der Islam hat baran nicht viel geändert. In der Landschaft Holontalo z. B. ist die herrschende Religion bie mohammedanische, aber die unveränderten alten heidnischen Gebräuche und Gewohnheiten sind ihr Fundament. So wie einst ber Hinduglaube den einheimischen Glauben an die Götter bes Hauses, Felbes und Walbes, die Ahnenverehrung, die Mutter Erbe und ben Vater Sonne zurüchrängte, hat in den letten Jahrhunderten der Islam die Berehrung des heiligen Feigenbaums und der brahmanischen Götter und Göttinnen verdrängt, aber nicht ohne viel von den alten Gebräuchen mit aufzunehmen, fo daß man vergebens suchen würde, die brei Schichten scharf zu unterscheiben. Säufig werben die Schutgeister zurückgekehrte Seelen von Belben ober

- 15 xxxlx

Ahnen genannt; wenn nun in Timorlaut jedes Dorf seinen Schutzeist in einer menschlichen Holzsigur verehrt, so liegt die Anthropotheogonie offen. In historischen Fällen ist der Prozes der Gottwerdung deutlich genug zu erkennen. Sir James Brooke hatte die Dajaken von den Bedrückungen der Malayen erlöst, und für allen Segen begehrte der Nadscha nichts für sich. Was konnte ihn dazu bewegen, wenn er nicht mehr war als ein gemeiner Mensch? Wallace wurde in abgelegenen Dörfern mit den Fragen bestürmt, ob Brooke so alt sei wie die Berge, und ob er nicht die Toten wieder zum Leben erwecken könne.

Das höchste Wesen ist dem Bolke so fern, daß es ihm kaum einen Namen zu geben weiß. Leicht konnte sich ein niedrigerer oder fremder Gott in die leere Stelle erheben: so der Gehilse der Schöpfung, Batara Guru, so überall, wo sich der Islam ausgebreitet hat, ein Gott mohammedanischer Färbung. Unerklärt ist der Name Lubulangi, den die Niasser, Kadiga, den die Islamut, und Malyari, den die Zambalen ihrem höchsten Wesen beilegen; ein Kadigat erscheint bei den Islagao von Luzon als Sohn des obersten Gottes Kadunian, aus dessen Zwischenheiraten mit seinen Schwestern die Menschheit hervorging. Allgemein sind Bezeichnungen wie "Herr dort oben". Ihm wird Geschlechtslosigseit beigelegt; die Glänbigen heben hervor, daß seine große Entsernung ihn hindere, Gebete zu erhören. Anderseits tritt dei tagalischen Stämmen Luzons eine Göttin als Tochter des höchsten Götterpaares oder als Gattin des obersten Gottes auf, wie denn auch sonst der oberste Gott als beweibt erscheint; die Catalanganen kennen sogar zwei oberste Götterpaare. Der halmaherische Gott wird dagegen als Einzelwesen angegeben; er lehrte die weisen Gusonz, die seine Gesandten genannt werden, Gesehe; diese lehrten wieder Schüler und verschwanden darauf. Bei den Dajaken wird ein höchster Gott, Tupa, der im Heib in einen weißen Felsen.

Batara Guru tritt in hindu=javanischen Inschriften mit allen Attributen eines höchst gebachten Gottes hervor. Dieses Überragen burchbricht nie den polytheistischen Grundcharakter, bod treten die Dewas hinter ihn zurud. Es erscheinen als die wichtigsten Götter neben ihm Surna, die Sonne, und Kalamerta, Gott ober Göttin der Fruchtbarkeit und bes Tobes. Seine Stellung als Gott ber Büßer, die Aussage, daß er im verheerenden Sturme auf der Erde erscheint, daß er mit Feuer kämpft, lassen seine Ahnlichkeit mit dem Siwa des Hinduglaubens hervortreten, aber in der javanischen Umformung sind alle seine zerstörenden Neigungen bis zum Unmerklichen abgeschwächt. Er tritt in anderen Zeugnissen bes javanischen Hinder jenem fernen Allgott in eine vermittelnbe Stellung, in ber er bie Schöpfung vollenbet, ben Göttern bes volntheistischen Gewimmels ihre Stellen anweist, sie und die Erde regiert. In dieser Stellung ift er Ahnherr ber niederen Götter und zugleich ber Menschen. Aber die Dajaken Gub= borneos unterscheiben Mahadara Sangen als Ahnherrn ber Götter und Mahadara Singfang als Ahnherrn der Menschen, und bei den Drang Benua ift die Schöpfung, auch der Menschen, gang vom obersten Herrn in die Sand genommen, der unsichtbar oberhalb des Himmels wohnt. Er zerbrach einst die Schale, wovon die Erde umschlossen war, so daß sich aus der Tiefe die mäch= tigen Berge erhoben, die nun den Bau zusammenhalten; darauf sette er das erste Menschenvaar in eine Prau, die längere Zeit auf bem Wasser umhertrieb. Zwischen Virman und den Menschen stehen die Djin, als ihr mächtigster der Erdgeist Djin Bumi, der die Krankheiten fendet. Ihm untergeordnet sind die Geister der Bäume, Flüsse, Berge u. f. f. Neuere Untersuchungen haben die siwaitische Grundlage Batara Gurus und seinen Anklang an Buddha anerkannt, dabei aber an dem malagischen Grundcharakter festgehalten, der sich in der Stellung als Weltschöpfer und Erhalter an der Spitze weniger hoher Götter kundgibt. Die importierten Götter nehmen einen nationalen Charafter an, selbst bort, wo die indischen Spuren noch ziemlich klar sind. Ihnen haben sich, aus dem Islam hervorgegangen, Padi Allah und Nabi Mohammed angereiht.

Unter ben Namen Kaloë, Kaluë, Kloä tritt in Borneo eine Göttin auf, die in der Unterwelt wohnt und bald die Ernten beschützt, bald für Schwangere und Neugeborene von unheils voller Bedeutung wird. Man hat sie mit der Proserpina und der Lucinia des Altertuns verzglichen. Die Javanen legen dieser Beschützerin der Reisselder Speises und Transopser in Opserhäuschen vor und fügen dazu Spiegel, Kamm und wohlriechendes Öl, da die Göttertochter im Geruch der Eitelseit steht. Ihr zu Gesallen veranstalten die Igorroten Schädelzagden. Die Berbindung der Neinigungss oder Sühnsesse mit den Erntegebräuchen macht den Eindruck, als sollten die zur Förderung des Wachstums aus der Tiese gerusenen Kräste versöhnt in die Unterwelt zurückgesandt werden. Auch der Kriegsgott wird mit Pflanzen in Berbindung gebracht: in Halmahera begibt sich der Alteste in den Wald zu einem Baume, wo ein Loch eingebohrt ist, und sordert den Geist auf, auf einen Tragsesselz zu steigen; hier wird ihm Ssen geboten, während die Begleiter den Kriegstanz aufsühren. Ahnlich holt in Seram vor dem Kriege eine Prozession den "Geist des heiligen Baumes" aus dem Walde und trägt ihn nach dem Kriege seierlich wieder zurück. Auch hierzu sehlt es nicht an polynesischen Parallelen (vgl. S. 296).

Weit ragt siber die gewöhnlichen Geister der weibliche Geist des Dzeans hinaus. Er beherrscht nicht nur das Meer, sondern auch das Land weit hinein, die Klippen und Höhlen. Die javanische Legende macht ihn zur Tochter eines Herrschers von Padjadjaran, der ihr Vater fluchte, weil sie alle Freier zurückwies. Nach der Südfüste Javas verdannt und von schmerzlicher Krankheit ergriffen, slehte sie vergebens die Götter um Hilfe an. Sie betete zuleht zu Siwa, dem Vertilger; die bösen Geister nahmen sie auf, stürzten sich mit ihr ins Meer, und die Dämonen am Meeresgrund erwählten sie zur Königin. Um Lande ist ihr Lieblingsausenthalt eine Höhle am Upaksluß. Auch ihr wurden Spiegel, Kamm und Salböl zum Gebrauch hingestellt. Ihre Schwester ist häßlich, Albino und taubstumm und wird von einer wüsten Insel, wohin sie verbannt war, durch Kausseute entsührt. Auch bei den Battak gibt es Seegeister, auch Naga genannt. Sie stehen im Range den höchsten Sombaon gleich und sind Kinder Gottes. Sin Pärchen dieser Nagas am Todahse wird von allen Anwohnern hoch verehrt; der männliche Geist wohnt nahe dem Gestade, der weibliche Geist in einem trockenen Steinhaus in der Tiese der Seemitte.

Sonne und Mond erscheinen überall als große Götter, die Sterne als ihre Nachkommen. Die Negritos werfen beim Schlachten eines Tieres ein Stück gegen den himmel, indem sie austrufen: "Dieses auch dir!" und opfern dem Donner Schweine. Auf Timorlaut wird in die Sonne der Hauptgott versetzt, seine weibliche Ergänzung liegt in der Erde. Für Mondfinsternis hat man das Wort: "Die Schlange hat den Mond gefressen." Die Tempel werden geschmückt, und junge Mädchen müssen klagen, daß der Mond sterbe, während die Umstehenden lachen und scherzen. Auch Lärm wird gemacht, das Ungeheuer zur Wiederherausgabe zu veranlassen. Im Monde sieht man einen Baum, ein Scheinbild Allahs oder eine vom Engel Gabriel hervorgebrachte Trübung: Sonne und Mond waren ursprünglich von gleichem Lichte. Sternschnuppen heißen "Vom Bogen geschossen", der Morgenstern "Zahn des Tages". Im Regenbogen sehen die Mohammedaner einen Streisen vom Mantel Satans, und die Negritos bringen ihm Gebete dar, wie dem Donner; in Ternate glaubt man, er vermehre die Fische.

Die Erdbeben rühren entweder von dem Schütteln des Riesenochsen her, auf bessen Hörnern die Erde ruht, oder vom Ringeln berselben Schlange Naga, die die Mondsinsternis verursachte. Unterirdisches Feuer ist in bösen Geistern verkörpert, denen ein wohlthätiger Bogel (auf Ternate Leo) das Feuer raubt, um es den Menschen zu bringen, tropdem er dabei seine Flügel versengt.

Mythologische Clemente find reichlich in ben Dynastensagen vertreten, die bie vorgeschichtlichen Zeiträume ausfüllen, bann auch in ben Tiersagen. Schwanenjungfrauen stehen am

Fuße bes Stammbaumes von Ternate: eine von sieben gestügelten Himmelsschwestern, Starbas, die sich zum Bade niederließen, wurde von einem Prinzen überrascht und gebar ihm Kinder, die dann in Ternate, Tidor und Batjan herrschten. In einer Bariation heißt es bei Balentyn: Die Könige von Ternate, Tidor und Batjan seien aus Dracheneiern geboren worden; darum führe der Sultan von Batjan das Bild seines Drachenahnen. Banaler klingt die Stammessage, wonach eine von Tidor gefreite, aber wegen mangelnder Jungfräulichkeit auf einem Floß ausgesetzte Prinzessin von Ternate Stammmutter des Fürstengeschlechts von Batjan wurde. Weiter geht eine Sage zurück, die den ersten Fürsten Lolodas im Beginn des frühesten Säuselns des

Windes in die Existenz treten läßt; aus einem Baumstamm, den gute Geister ans User trieben, entstand er und heißt daher "Aus dem Wasser gekommen". Die waldbewohnenden Badujs glauben, daß der Heldensohn des Reiches Padziadjaran sie einst zurücksühren werde, wenn er vom Himmel, zu dem er ausgesahren,

herabgestiegen sein werde.

Die Seelen gehen nach bem Tobe in ein Jenseits, wo eine Seelenstadt Sabyan heißt bei ben Dajaken, Geisterhaus, Soroga ober Sorga bei ben Alfuren ber östlichen Inseln. Der Seele ben Weg bahin zu erleichtern, ist ber erste Zweck ber großen Totenfeste. Die Seele ist nicht an jenes Geisterheim gebunden; ja, ihr Aufenthalt bort scheint beschränkt zu sein: so sagen die Maanjan, es kehre die Seele nach sieben Geschlechtern zurud. Begehrt eine schwangere Frau eine faure Frucht, so will eine Seele aus dem Jenseits in sie kehren, um wieder als Mensch geboren zu werden. Ferner glauben sie, daß das Jenseits der irdischen Welt gleiche und ein oberfter Gott Epu Macht habe über alle Geister; unumschränkt herricht er in der unsichtbaren Welt. Es gibt einen guten Geift, Sohn des obersten Gottes ober ein schönes Weib; seiner Sorge werden am Totenfest alle Seelen anvertraut, die er in das Jenseits geleitet. Der Weg dahin führt über das Meer; daher werden Särge in Kahnform und Miniaturfähne neben bas Grab gestellt (f. Abbild., S. 59). Das Meer wird auch als Feuermeer gebacht, unter bem ein Weg hinwegführt. Gegen die Gefahren, die den Eintritt ins Paradies erschweren, werden dem Manne Waffen und, wenn er ein Vornehmer war, ein Gefolge von Eklaven mitgegeben. Auch barf es nicht an Mitteln zur Bestechung fehlen: mitten auf bem schmalen Pfade steht ber große, wilde hund Maweang, und wehe dem, der nicht mit einer kleinen Telak-Perle versehen ist! Die übertrieben kostbaren und geräuschvollen Leichenbegängnisse, die den Wohlstand mander Kamilien vernichten, sollen dem Toten wohlthun, der übrigens (bei den Dajaken) schon bei Lebzeiten sich Leichenanzug und -Ausrüftung aus kostbarstem Stoff hat zubereiten lassen. Sang = und klanglos



Ein Rosentranz mit Amulett, von Nadagastar. (Buseum für Böllerfunde, Berlin.) 1/2 wirkl. Größe.

werben nur Stlaven begraben. Nach zwei Orten wandern die Seelen der Jgorroten. Wer eines natürlichen Todes stirbt, geht gegen Norden hin nach Cadungayan. hier wohnen die Seelen in einem Walde, dessen Bäume sich beim Einbruch der Dunkelheit in hütten verwandeln; auch Gärten besihen sie und ziehen ihre Nahrung aus den unsichtbaren Bestandteilen der Tiere, aus Reis und den Opfergaben der Verwandten. Daher fällt man auch in Nordborneo für jeden Toten einige Sagobäume; ebenso dient der Wein, den die Lebenden beim Totenmahl trinken, zu seiner Labung. Wer ohne Grund raubt und mordet, wird dort gestraft, wenn er ohne Buße gestorben ist, und zwar dadurch, daß er von einer anderen Seele mit der Lanze durchbohrt wird. Die Seelen aber aller derer, die durch einen Lanzenstich oder sonst auf gewaltsame Weise ihr Leben verloren haben, sowie Frauen, die während der Entbindung gestorben sind, gelangen an einen bevorzugten Ort am Wohnsig der Götter. Die Madagassen lassen ihre Seelen in die Lust

ober auf den Berg Ambondrombe im Betfileoland gehen, der mit seinem wolkenverhüllten Gipfel und dem Brausen der Stürme Furcht erregt. In der Sprache sind Anklänge an ein "besseres" Jenseits vorhanden. Tote sind "zur Ruhe gegangen", ja bei den Hova sogar "zum Gott geworden".

Das Zusammentreffen indischer, chinesischer und mohammedanischer Ibeen mit der ansgestammten Religion hat nicht klärend, sondern bereichernd und verwirrend auf das Übermaß des Aberglaubens gewirkt. In den Mythologien des Indischen Archipels, die Bestandteile aus Buddhismus und Brahmanismus aufgenommen haben, zeigen sich Reminiszenzen an alte



Rainitfontforafa, ein driftlicher Martyrer in Mabagistar. (Rad Ellis.)

phonikisch=babylonische Vor= stellungen wie Beziehungen gu ben neuerbings aus Po-Innefien bekannt geworde: So wie sich ber alte Seelenfult und bie unbeidränkte Naturverehrung jelbst in bem fortgeschrittenen Java neben bem fana= tijdiften Jolam, neben ben Resten bes Brahmaglaubens und neben Sundert= tausenden von Buddha=Ver= chrern erhalten hat, so stehen neben bem roben Aberglauben die feineren Formen ber Astrologie und Nekromantie mit allen Zwischenstufen. Daburch sind aber gerade bie fortgeschritteneren Dla= lagen die abergläubischsten. Das religiöfe Talent, bas wir an den Polynesiern rühmten, ist auch ben Malayen eigen. So wie im Archipel Sunderttausende zu fanatischen Muselmännern geworben find, ift Madagasfar wesentlich burch die Hova eine

Feste des Christentums im Osten geworden. Alle 800,000 Hova sind formell Christen geworden, und zwar Presbyterianer. Daß ihnen gegenüber die Katholiken so wenig zahlreich sind, ist ein Hauptgrund der Schwäche des französischen Protektorats.

Da das Priestertum bei niederen Völkern seinen Einfluß nach dem Maße des Abersglaubens bemißt, dürsen wir eine hervorragende Stellung der Priester bestimmt voraussehen, wenn auch die endlose Zersplitterung des Glaubens ihrer äußeren Stellung dadurch Abbruch that, daß sie einen konzentrierten Kultus und eine einheitlich gegliederte Hierarchie nicht aufkommen ließ. Die Seher der Zgorroten pstegen die tapsersten, durchtriebensten und verlottertsten Kerle ihres Stammes zu sein, die ihren Einfluß auch zur Besriedigung ihres Magens ausbeuten. Als einziges Abzeichen dient ihnen bei ihren religiösen Handlungen eine Halskette aus Kaimanszähnen

ober Eberhauern. Ihre Zeremonien bestehen in Gesichterschneiben, haarsträubenden Gliederverrenkungen und in der Nachahmung dessen, was sie die Missionare bei kirchlichen Akten vornehmen sahen. Auch bei den meisten Stämmen der Dajaken sind es oft notorisch unsittliche Personen. Eine andere Sattung schlechter Priester sind Leute, die vom Himmel herabgestiegen sein wollen, Männer oder Frauen von großem Einsluß, die oft politisch gefährlich geworden sind, wenn sie sich als Fürstenkinder alter Geschlechter ausgaben und an die Sympathien der Massen appellierten.

Das Institut der Priesterinnen ist hoch entwickelt bei manchen Stämmen Borneos und der östlichen Inseln; die Dajaken haben es den eigentlichen Malayen mitgeteilt. Die Wadian Sübostborneos, an ihrer Spipe eine Ober-Wabian, beren Burbe sich von der Mutter auf die Tochter vererbt, stellen eine reinere Form bar als die Blian der eigentlichen Dajaken, die zugleich feile Dirnen find. Bei den Maanjan steht es jeder Frau frei, Wadian zu werden; sie muß dann Lehrgeld zahlen, um die Sprüche zu lernen. Nur bei großen Festen wird eine besondere Tracht angelegt: ein drei Kinger breites, mit Klittern benähtes Stirnband ziert den Ropf, ein Sarong, über bem Bufen festgeknüpft, wird burch einen Gürtel festgehalten, an Stirn, Wangen, Nacken, Bruft, Waben und Schienbein find runde Flede, Kreuze und Striche aus Reismehl aufgetragen, an ben Armen prangen je zwei armbanbartige Schellen; außerdem tragen jüngere Wabian bie lanzettförmigen Blätter eines Palmetto im Haar, der aus der Afche einer verstorbenen Wadian entsprossen sein soll. Anderwärts ift der Aufzug einfacher. Die Art der Beschwörung gleicht sich überall: ekstatische Tänze, ein Huhnopfer, bei Krankenheilungen bas Herausholen, Reinigen und Wiedereinführen der Seele sind die Elemente ihres Thuns, wozu sie durch Räucherung mit aromatischen Kräutern unter der Schlafstelle vorbereitet werden. Um in Krankheitsfällen die Beschwörung zu verstärken, tanzt in Celebes die Wabian auf einem schmalen Balken. Ihre Bewegungen sind babei so heftig, daß man sich über ihre Kraft verwundern muß; der Schweiß läuft in großen Tropfen von ihrem Gesicht, das sich verzertt, körverliche Anstrengung und Berglickung verrät. Diesen Weibern wird eine nabe Beziehung zum Erdgeist zugeschrieben. Patienten, die leicht unwohl find, werden in größerer Anzahl zusammen furiert. Breitet sich eine Krankheit aus, so werden allgemeine Sühnevorschriften erlassen. Es bürfen dann in einem Bezirke keine Buffel, Pferbe, Liegen und Sühner getötet, kein Bambus, kein Baum gefällt, keine Frucht gepflückt ober eingeerntet werden, und endlich verschärft man fogar bie Strafen für Berbrechen, die bis bahin leichter beurteilt worden waren. Den allerschlimmsten Geistern kann man nur bei Nacht beikommen; wenn alle Mittel verfagen, sieht man auf Kreuzwegen einsam einige Lichter neben einem Körbchen mit Reis, Sirih und Bachwert stehen.

Ainber wachen auf Halmahera bei bem ben guten Geistern aus gefärbtem Reis bereiteten Mahle; und auf ben Schiffen wartet ein Knabe, auf ber einen Seite die sinnreiche Wasseruhr und auf der anderen den schüßenden Fetisch. Das Leben ist derart erfüllt, verkettet und durch- drungen mit Geistern, daß Besessensein sehr naheliegt. Keine Seuche, kein Krieg oder Miswachs vergeht, ohne daß Menschenzungen von Geistern prophetisch in Bewegung gesetzt werden. Auch die "vom Himmel Gekommenen" tauchen bei solchen Gelegenheiten auf, fromme und unfromme Betrüger. Häufig wird in Träumen einem Auserwählten ein Mittel gezeigt, Unheil abzuwenden.

Da eine Konzentration auf bestimmte Kultusstätten nicht eingetreten ist, kennt man keine eigentlichen Tempel, wohl aber zahlreiche heilige Stätten. So haben bei den Mangkassaren und Bugi die Stammesheiligtümer ein eignes Häuschen neben einem besonderen Opferhäuschen. Auf Halmahera, Tidor und Ternate steht das Häuschen, wo die Speiseopfer gebracht werden, neben dem Rathause. Womöglich beherrscht es den Eingang ins Dorf und schreckt dadurch die bösen Geister ab. In den Dörfern Sahus gibt es vier Geisterhäuschen: für Männergeister, für

Weibergeister, ein gemeinsames und eins für ben Wahrsageschlaf bes Briefters. Jeber Maanjan bewahrt in einem dem Donnergott geweihten fleinen häuschen glaubenerweckende Seltfamkeiten. Opferhäuschen werden neben großen Bäumen, Felsen, an Söhleneingängen errichtet. Auch jedes Grab ist eine Verehrungsstätte, besonders solange es frisch ist. Und endlich breitet sich die Verchrung auf ganze Gegenden aus, die von Geistern bewohnt gedacht werben, auf dunkle Wälder, unzugängliche Sumpfe, einzelne bicht bewaldete Berge. Viele Dinge bürfen nun, wenn böfen Geistern heilig, hier nicht gebraucht, wenn guten, nicht beleidigt werden: sie sind pabi oder pali, unerlaubt. Durch indischen Ginfluß find im Malanischen Archipel Tempel errichtet worden, beren Großartiakeit die Nachwelt in Erstaunen sett; aber sie sind schon heute vergessen und verfallen. Der Jelam hat es nicht bazu gebracht: einige ärmliche Moscheen, bas ist alles. Die "Missigit" find im Außeren und Inneren höchst einfach, meist von Holz gezimmert; die Dächer mit Schilf bebeckt, spiß, hier und da drei, vier und fünf turmartig übereinander. Selten trifft man den Turm, Minaret ober Meinara; eine Trommel mahnt die Gläubigen, sich in ober außer dem Tempel niederzuwerfen. Überall findet man beim Gingange große Wassertöpfe für die gebräuch: lichen Waschungen, und im Inneren des Baues deutet eine Nische in der westlichen Sche die Richtung Meffas und die Gebetsrichtung an.

Tob und Begräbnis find bei ben Malayen Anlaß großer Feierlichkeiten. Der zur schweren Kahrt ins Jenseits sich ruftenden ober bort schon weilenden Seele werden Gebete gehalten, vor allem aber geräuschvolle und lange Keste geseiert. Diese Keste können auch die Seele zurückrufen; benn es gibt auch einen Tob, ben man rückgängig machen kann. Selbst bei ben armen Ilongoten werden auf das Grab wenigstens einige Lebensmittel für die Reise nach der Ewigkeit gelegt; bann folgt eine Nachseier, wobei bie Leibtragenben alle Lebensmittel und ben Palmenwein des Verstorbenen aufessen und trinken. Während bei den Battak die anderen Lebensabschnitte: Geburt, Reife und Heirat, ohne besonders große Feierlichkeiten vorübergeben, ist auch bei ihnen ber Körper bes Toten Gegenstand besonderer Fürsorge. In Holontalo müssen die reichen Leute die ersten vierzig Tage nach dem Tode eines Verwandten täglich dessen Grab mit Blumen und Gelb bestreuen. Die Dajaken verkünden mit einem Kanonenschuß den Moment, wo die Seele den Körper verläßt, und die Sulu beforgen das Leichenbegängnis unter einem greulichen Spektakel, nachbem bie Angehörigen acht Tage lang in einer Hütte auf bem Grabe geklagt. Bei ben Milano auf Borneo versammeln sich einige Monate nach bem Tobe die Freunde zu einem großartigen Fest und Hahnenkampf, ber in 3-4 Tagen mitunter 300-400 Sähnen das Leben kostet. Die Alfuren von Halmahera feiern ihre Totenfeste sogar einen Monat lang und länger. Mancher wird baburch arm und geht bann in die Fremde, Geld zu verdienen, das er später bei einem neuen Teste baraufgehen lassen kann; er kann bann mit Recht sagen: "Mein Abat (Sitte) ist mein Lebenszweck."

Auch bei den Dajaken gibt es siebentägige Totenseiern, bei denen Menschen und, wo diese sehlen, Büssel geopsert werden. Sklaven werden eigens dazu gekauft und in den Kleidern des Verstorbenen zu Tode gemartert. Ja, es gibt Reiche, die schon vor ihrem Tode Sklaven ins Jenseits vorausschicken. Zu diesen Festen gehört das Topingspiel der Battak, wobei sich der eine der Spieler einen Flaschenkürdis mit zwei Augenlöchern über den Kopf skülpt, der andere sich mit einem roten Tuche überbeckt und sich ein oben und unten offenes, viereckiges Kästchen aus Bambuslatten überschiebt, das ihm vom Nabel bis unter die Arme reicht. In der Nabelgegend ist eine lange, bewegliche Stange angebracht, an deren Spise der Kopf eines Rhinozerosvogels (Buceros rhinoceroides) mit zwei Schnüren besestigt ist, die der Spieler in der Hand hält; hinten hat er aus alten Lappen einen Schwanz, so das die ganze Figur an einen Rhinozerosvogel erinnert. Veide treiben nun unter den Versammelten ihre Possen, verlangen Sirih und erschrecken die

Frauen. Auch soll sich ber eine ber Topingspieler eine Maske aus Holz vorbinden, die die Züge des Verstorbenen trägt. In Nias wurde ein Sklave genötigt, die Fäulnissküsssestiese Häupt-lings zu verschlucken, die er erstickte; darauf ward er enthauptet ins Jenseits nachgesandt. Bei diesen Festen werden Büssel an einen mit Zweigen und Blumen verzierten Pfahl gebunden und mit der Lanze durch das Herz gestochen; aus der Art nun, wie der Büssel fällt, weissagen die Guru dem Kampong Glück oder Unglück. Die Sihong Borneos verbrennen dei siebentägigen Festen eine Anzahl Leichname, die von einem Feste zum anderen gesammelt werden. Die Priesterinnen erheben laute Klage bei jedem Sarge, der in das Feuer gebracht wird. Die Usche wird dann in die auf Pfählen stehenden Familiengräber gebracht. Sieben Tage nach dem Feste sindet die Nachseier statt, wobei eine phallische Statue errichtet wird und sich die Teilnehmer mit dem Blute der Opfertiere bestreichen.

Much bie Mabagassen fürchten bie Seelen ber Abgeschiedenen zu reizen, wenn sie nicht Leiche und Grab mit großer Feierlichkeit behandeln. Mindestens ein Teil bes Toten muß gesehmäßig begraben werden. Das Haus des Verstorbenen wird von seinen Freunden besucht, davor ein großer Teil seiner Rinder geschlachtet und zu wochenlangen Mahlzeiten verwendet. Musik und Tanz spielen babei eine große Rolle. Bor bem Totenbett sigen bie nächsten Berwandten weinend am Boden, einige fächeln mit scharlachgeschmückten Fächern mit den Fliegen jeden übeln Einfluß hinweg. Die Kleibung ber Trauernden ist dunkel, das Gewebe grob, das Haar aufgelöst. Die Leiche wird auf einer Bahre zu Grabe getragen, begleitet von den Leidtragenden, unter Musik und Gewehrfeuer. Üblich ist die Beisetzung in einem nord = ober ostwärts orientierten Grabe. Auswärts Berstorbene bringt man in ihre heimatlichen Gräber; erhält man nicht ihre Leichen, jo begräbt man Haarbüfchel von ihnen. Ahnliche Gebräuche herrschen bei ben Sakalaven, bei benen bie Leichname gewaschen und mit Embokiharz geräuchert, Daumen und große Zehen mit Raphia-Faser zusammengebunden und die Hände in den Schoß gelegt werden; daneben legt man als Beigabe Aleider, auf das Grab stellt man das Eisengeschirr des Verstorbenen. Daran schließt sich eine Verwünschung bessen, der ben Tod des Verstorbenen verursacht hat. Das Grab wird burch einen Steinhaufen ober burch einen einzelnen Steinblock ober Steinpfeiler bezeichnet. Bedeutende Perfonen erhalten Gräber von großen Dimensionen, bei den Sakalaven aus Sandsteinplatten von 5 m Seitenlänge und 2 m höhe. Vorübergehende vergrößern die Haufen, indem sie Steine darauf werfen. Bei einigen Stämmen werden die Köpfe ber beim Leichenschmaus geschlachteten Ochsen auf Stangen in ber Nähe bes Grabes gesteckt; bei ben Hova findet man kleine bunte Fähnchen barauf. Häuptlinge werden oft in der Mitte ihrer Dörfer begraben. Begräbnispläte find immer fadi; und dennoch hört man im Hovaland oft von Gräberraub. Die Rachsommen lassen sich am liebsten in der Nähe ihrer Ahnen begraben. Bur Zeit ber Jahreswende besuchen die Hova in Trauergewändern die Gräber.

Den Grundgebanken einer Ruhepause, die der für die Neise ins Jenseits sich vorbereitenden Seele gewährt wird, erkennt man überall, ebenso wie den der Rücksehr der Seele zu dem Orte, wo ihr Leib begraben ist. Die Beerdigungsweise wird teilweise nach praktischen Erwägungen, teilweise auch nach überirdischen Eingebungen gewählt, die der Traum bringt.

Berbrennung kommt vor, aber Beerdigung ist häufiger. In Sumatra werden die Leichen in eine Seitenkammer gelegt, die man im Grabe anbringt; bei den Lampong wird das Grab mit einem hohen Deckel versehen, darauf ein Erdhügel und zwei achteckige Holzstücke errichtet. In Borneo sindet man stufenförmig ansteigende Gräber, darüber ein Gerüst, von einem Häuschen gekrönt, worin Geräte des Lerstorbenen niedergelegt werden. Das Pflanzen einer Sirongpalme neben dem Grabe ist hier üblich, während auf Halmahera zu Kopf und Fuß des Grabes ein Strauch gesetzt wird. Über dem Grabe aufgehängte Lappen sollen Dämonen zum Spiele dienen. Berschieden

bavon und einfach ist die Beerdigung bei den Battak. Ganz junge Kinder werden unter ben Häusern begraben, unter den Jahren der Mannbarkeit stehende Kinder ohne große Zeremonien in kleinen Särgen in dem Aschen= oder Beinhause der Familie beigesest.

Bei vielen Stämmen ist die Beerdigung nur vorübergehend. Noch nach vielen Jahren wollen sie ihren Lorfahren höhere Ehren erweisen, indem sie ihre Reste ausgraben und in einem oberirdischen Grabe beisegen, das zugleich Grabmal ift. Dieser Gebrauch ift ber ältere, später aus Sparfamkeit ober Trägheit gekürzte. Gine erste oberirdische Beisetzung erhalten stets Erwachsene. Die Alfuren bes Ostens verfahren hierin einfacher als bie Malanen bes Westens. Auf Ceram binden sie den eben Gestorbenen, oft den Sterbenden in Hockstellung zu einem Bündel, rollen es in ben Walb und seben es im Geäft eines Baumes bei, um nach Jahren die Knochen zu sammeln. Bei ihnen bricht der Wunsch, sich die Leiche fern zu halten, deutlich durch. Auch bei den Alfuren der Minahassa wurden ursprünglich die Leichname in Bast gewickelt und im Gezweige der höchsten Bäume aufbewahrt. Kurz vor ber Ankunft ber Europäer soll bann burch einen anderen Stamm bas Begräbnis in ornamentierten Steinkisten (tiwukar) eingeführt worden sein. Battak bagegen wird die Leiche in Tücher gehüllt und mit den Mitgaben versehen, wobei reichere Stämme Gelb auf Augen ober Mund legen, bamit sich die Seele auf ihrem Wege etwas kaufen könne. Darauf wird der Leichnam in einen rohen Sarg gelegt, meist ein plumper Kahn; Ruber bilben eine Grabmitgabe. Die Maanjan stellen fogar alle im Sause befindlichen Wertgegenstände neben die Leiche, und die Guinanen geben eine Holzfackel für den dunkeln Weg mit. Man bestreut wohl auch ben Leichnam mit Reis, Salz ober Kampfer und läßt bas Blut eines roten Hahnes barüber träufeln; bie Dajaken färben die Fußsohlen mit Kurkuma. Dann schließt man ben Dedel bicht zu und läßt ben Sarg unter ben Klagen ber Priesterinnen ober alter Weiber einige Tage in der Hütte ober unter einem Totenschuppen stehen; jede Nacht wird Nahrung für vie Leiche hingestellt. Oft bleibt vie Leiche eine lange Reihe von Jahren über ber Erde; wie lange, bas hängt von ben Vorstellungen über bas Schickfal ber Seele wie von ber Erwägung über bie zur letten Totenfeier notwendige Summe und vom Range ab. Bei den Lampong werden Häuptlinge in Parade ausgestellt, am 3., 7., 40., 100., 1000. Tage, und bann alljährlich nach bem Todestage Leichenmahle gehalten, wobei bem Toten Gewürze, Blumen und andere guten Dinge bargeboten werben und eine Rokosschale mit erfrischendem Tranke über bem Sarge aufgehängt wird. Auf Begräbnisstätten bringen die Alfuren der östlichen Inseln die Erstlinge des Kischfanges bar. Bei ben Milano auf Borneo finbet man die Sitte, daß ber Sarg mit Waffen, Sirihbüchsen, Bronzekanonen, Gelb und Kleidern drei Tage lang eingegraben wird, während dessen sich der Verstorbene für die Reise rüstet. Aber auch hier werden wenigstens die nach ber Berwesung übrigbleibenden Reste der Häuptlingsleichen in einen Krug gethan und in einem aus Gifenholz schön geschnitten, ausgehöhlten Pfosten beigesett. Da bas Holz biefer Grabmäler fast unzerstörbar ist, so lassen sich solche Generationen weit zurücksihren. Manche mal nimmt auch bas oberirdische Grabgestell die Gestalt eines Schiffes an (f. Abbitdung, S. 59). Biele Battak verfahren wenig forgkam mit den Resten, die bei der Leichenverbrennung übrigbleiben: Aschenreste und Erde werden zusammengekehrt und in einen runden, hölzernen Behälter gefüllt, den man im Walde begräbt, ohne sich weiter viel barum zu kümmern. Nur der Plat wird rein gehalten.

Mit der Ausbewahrung der Leiche ist bei den Sihong Borneos ein anderer Gebrauch verbunden, den wir auch aus Madagaskar kennen. Der Sarg wird auf ein Gerüft gestellt, ein Loch in seinen Boden gemacht und darin ein Bambus eingekittet, dessen Ende in die Mündung eines großen irdenen Topses reicht. Darin sammeln sich nun die stüssigen Teile der in Fäulnis übergegangenen Leiche. Um 49. Tage wird der Tops unter großem Lärm weggenommen. Das Trinken dieser Jauche

und die Vorstellung, daß in den Maden die Seele wohne, hat sich nur noch in Spuren erhalten (vgl. S. 443). Topf und Sarg werden jest verkittet und bleiben bis zum Totenfest im Hause.

Die Zeit zwischen bem Verscheiben und der endgültigen Beisetzung, die die ruhelose Seele beruhigen soll, ist in jedem malayischen Dorse kritisch. Bon dem Augenblick an, in dem ein Schuß oder dumpse, in geregelten Pausen erfolgende Trommelschläge einen Todesfall verkünden, wird das Dorf unrein. Zunächst werden gewissermaßen die Tageszeiten umgekehrt. Ausgehend von der Meinung, daß die Seelen der Verstorbenen, besonders der plöglich oder durch einen Unsall Hingeschiedenen, dis zum Leichensest gern Schaden zusügen, und daß die Nacht ihr Tag sei, nunß jeder, der das Dors verlassen will, dies vor Sommenausgang thun; geht er später, so darf er mit niemand sprechen, jeder meidet ihn. Die Weiber verhüllen ihr Gesicht und stimmen die Totenstlage an. Der Todesfall wird als ein Verlust für das ganze Dorf angesehen und zeigt beutlich die Innigseit des Stammeszusammenhangs. Deshald wird auch der größte Wert darauf gelegt, daß der Tod im Vorse stattsinde; und unter allen Umständen muß die Leiche dahin gebracht werden, und wenn dies nicht möglich ist, ihre Kleider.

Geschorene Köpfe, bei ben Mohammebanern ber Sulu-Inseln weiße Turbane, verhüllter Kopf bei ben Klageweibern sind äußere Trauerzeichen. Bei ben Maanjan dürfen 49 Tage lang ober nur 7, wenn um ein Kind getrauert wird, die Angehörigen keinen Reis essen, sondern müssen sich mit einer Körnerfrucht von brauner Farbe und unangenehmem Geruch und Geschmack begnügen. Namen Verstorbener sollen nicht ausgesprochen werden. Übrigens sprechen bei einzelnen Stämmen auch die Lebenden ihren eignen Namen nicht auß: er ist fadi; fragt man nach ihm, so antworten andere als der Gefragte. Bei den Hova ist es geradezu ein Charakterzug, daß sie den Gedanken an Abgeschiedene ängstlich zu vermeiden suchen.

Zweifellos waren Menschenopser einst allgemein mit den Begräbnissen verbunden (vgl. S. 443). In der grausamsten Weise ließ man der den Milano einen Stlaven an dem Pfahle des Grabmals verhungern, damit er im Jenseits seinem Herrn gleich zu Diensten sei. Bei dem Topingspiel der Battak traten früher zwei Sklaven als Spieler auf, wenn der Sarg schon am Grabe stand, und wurden mitten in ihren Possen ermordet, ihre Leichen aus Fuß- und Kopsende des Grabes gelegt und der Sarg darübergestellt. Hagen bringt sogar die Anthropophagie hiermit in Beziehung. Sinem schweren Berbrecher oder tödlich gehaßten Feind that man die ärgste Schmach an, wenn man seinen Leib so gründlich und entehrend wie möglich vertilgte, nämlich ihn auffraß. Freilich mag auch die Furcht vor dem ruhelosen Geiste des Geschlachteten den Gebrauch allgemein gemacht haben, so daß sich alle durch gemeinsames Ausessen sollierisch verbanden.

## D. Die Amerikaner.

# I. Die amerikanischen Naturvölker.

## 22. Allgemeines über die Amerikaner.

"Die Unthropologie in ber Richtung auf ben phpfifden Menschen und in ber Richtung auf ben geiftigen Menschen hat in Umerita bie wichtigsten Erundlagen für ihre Lehrsche zu juden." Bircow.

Inhalt: Amerika als Weltinsel. Lage und Größe, Gebirge und Flüsse. Alima. Nützliche Pflanzen und Tiere.— Einheitlichkeit der Bevölkerung Amerikas. Farbe und Haar. Schädelformen. Krankheiten. Körperliche Kraft und geistige Anlagen. Charakter. Bildungsfähigkeit. Beredsamkeit. — Die amerikanischen Sprachen. Schrift und Zeichensprache. Kunst.

Die Alte und die Neue Welt liegen, durch die beiden großen Meere getrennt, wie zwei unzgeheure Inseln einander gegenüber; vielleicht im hohen Norden in Regionen, deren Nänder wir nur kennen, mag ihre Begrenzung zweiselhaft werden. Die Zwischenräume sind am größten im Süden: Kap Noque ist von der Sierra Leone-Küste 400 Meilen, die Azoren sind von Neufundland nicht viel über 200 Meilen entsernt. Auch im Stillen Meere ist im Süden und in der Mitte das trennende Meer breiter als im Norden, wo die Inseln eine Brücke bilden; am Aquator beträgt die Entsernung zwei Künstel des Erdumfanges, in der Bering-Straße 12 Meilen.

Amerika erreicht nur die Sälfte des Rauminhaltes der Alten Welt. Es ist länger als sie, da seine Nord- und Sübspissen fast um 130 Breitengrade auseinander liegen; dafür ist Asien allein fast doppelt so breit. Da die Klimate im ganzen zonenförmig angeordnet sind, bedingt dies einen reichen Wechsel sür Amerika, das mit Grönland tief in das arktische Gebiet und mit der Südsspisse in die kalte gemäßigte Zone des Südens hineinreicht. Damit hängt innig die Thatsache zussammen, daß die östliche Landmasse viel reicher an Vinnenmeeren, Meerbusen, Inseln und Haldsinseln ist als Amerika, das nur im Norden Gliederung zeigt. Für die klimatischen Verhältnisse hat aber dieser Mangel nicht die Bedeutung wie in Afrika: die von beiden Seiten einander sich nähernden Meere lassen der Wüstenbildung nicht viel Raum. Die amerikanischen Wüsten sind klein und reich an Dasen. Hochebenen, ein wesentlicher Faktor der Wüstenbildung, sind hier nirzgends in der Ausdehnung zu sinden wie in der östlichen Landmasse. Da die Hochebenen und Hochgebirge alle nach Westen geschoben sind, wird den Winden vom Atlantischen Dzean ein großer Spielraum geboten, während aus dem Schnee und Sis des hohen Westens zahlreiche Quellen ihre Gewässer in großartigen Stromspstemen nach Osten hin über das weite Land senden.

An zwei Stellen nur bringt bas Meer tief in den amerikanischen Kontinent. Die Subson-Bai schneidet von Norden ein; aber ihre Eismassen erschweren die Schiffahrt und tragen nur zur Erkaltung bei: dieser Meerbusen hat dis heute keine Rolle in der Geschichte der amerikanischen Bölker gespielt. Bedeutungsvoller ist ber andere Einschnitt, ber zwischen Nord : und Sübamerika eine nach Often offene Bucht über 20 Breitengrade hin tief eingreifen läßt. Daburch wird ber Zufammenhang ber Nord- und Sübhälfte auf einen schmalen — bei Panama ist die Landenge nur 6 Meilen breit — Lanbstrich beschränkt, ben bazu einst noch Urwälber unwegsam machten. Gine Meerenge ware von größerem Vorteil für ben Verkehr als biefer gebirgige, walbreiche Isthmus. Unüberschreitbar ist er allerdings nicht. Er konnte eine Völkergrenze, aber keine Grenze ber Raffen sein. Reichliche Inseln, die sich in bichter Kette von Florida bis nach Subamerika erstreden, können als eine zweite Brude betrachtet werden. Und baß bieser Weg gerade in der alten Reit Amerikas beschritten worden ist, lehrt die Berbreitung der Karaiben. Richt ohne Grund hat man ben Meerbusen bas Mittelmeer Amerikas genannt: die reiche Gliederung, die er gerade in bie Mitte bieses Erdteiles bringt, hat ähnlich verkehr- und kulturfördernd gewirkt wie das mittelmeerische Gebiet in der Alten Welt. Im ganzen 16. Jahrhundert und im Anfange des 17. bis zur dauernben Besiedelung Nordamerikas ist die Kultur von hier aus nach allen Richtungen getragen worden. Aleinere Buchten werden durch bie Mündungen von Strömen gebilbet, fo beim La Plata, Amazonenstrom und St. Lorenz. Sie lassen die Seefchiffahrt tiefer ins Innere eindringen und bieten ihr auch gute Häfen. Auch ber See von Maracaibo ist eine Buchtenbilbung. Solche fleinere Meereseinschnitte haben in Nordamerika im Leben der alten Indianer keine bedeutende Rolle gespielt; eher ist Halbinseln, wie Florida, Nucatan und Alaska, etwas Einfluß auf die Entwickelung befonderer Kulturgebiete zuzuschreiben.

Ursprünglich wäre keine Insel ber Neuen Welt an ethnographischer Wichtigkeit mit Censon, Java ober Größvitannien zu vergleichen gewesen; Santo Domingo und Cuba sind erst durch Befruchtung der Europäer zu geschichtlicher Größe erwachsen. Inselreich ist auf dieser Seite der Erdefugel überhaupt nur jenes amerikanische Mittelmeer, dann die Sübspiße, der Nordwesten und der Nordosten. Was nördlich vorgelagert ist, gehört bereits in die Schnee- und Gisherrschaft der Arktis und ist größtenteils unbewohnt.

Ein 2000 Meilen langes Gebirge burchzicht von der Südspihe bis zum Eismeer die beiden Rontinente und die Landbrücke. Es ist in seinem ganzen Zuge nach dem Westrande gedrängt; barum liegen alle übrigen, weniger gebirgigen Teile gegen Often hinaus. Die Korbilleren treten im füblichsten Amerika so nahe an die Westkuste, daß das Meer eine Fjordlandschaft bildet, die schon Cook den Bergleich mit Norwegen nahelegte. Sie ziehen dann als schmales Rettengebirge hart am Westrande des gemäßigten Sübamerika bis an die Südgrenze Boli= vias, wo die erste jener Hochebenen erscheint, die in der Geschichte der amerikanischen Kultur so hervortreten. Zwei große Bergketten laufen fast parallel von einem Ende Perus zum anberen. Im öftlichen Kamme liegen die Quellen ber größten Ströme Südamerikas; aber ihr Scheitel behnt sich oft auch zu weiten, welligen Ebenen (Puna) aus, kalten, unfruchtbaren, trostlosen Regionen. Jenseits dieses unwirtlichen Gebietes des Despoblado steigen wir hinab auf das Plateau zwischen den Kordilleren der Küste und den schneeschimmernden Andes des Ostens; 2000 bis 3000 m hoch und höchstens 300 km breit, ist es ein Mitrofosmos von Bergen und Sügeln, Ebenen und Thälern, Seen und Alüssen. So entstehen die Hochebenen des Titicaca, von Cuzco, Quito, Bogotá, auf benen einst felbständige Kulturentwickelungen den eindringenden Europäern eine Zeitlang stand hielten. Ihre Träger sind noch heute, wenn auch in anderem Gewande, bas vorherrschende Element. In kleinerem Maßstabe kehren sie bis nach Mexiko hinauf wieder.

In Mittelamerika ist es, als sei die Sbene vom Meere weggespült; es ist eine Fortsehung des Westrandes und weist Miniaturbilder der Hochebenen von Peru, Bolivia, Ecuador, Kolumsbien und Mexiko in den hoch gelegenen Strichen von Costarica, Nicaragua und Guatemala auf. Pucatan, der geheimnisvolle Schauplatz der Maya-Rultur mit 54 Nuinenstätten, ist ein trockenes,

an Wasserläusen armes, vorwiegend hügeliges Land. Den nördlichen Teil der Einengung aber bildet Mexiko, das die mächtigen Erhebungen Südamerikas wieder aufnimmt. Der pazisische Abhang ist auch hier viel steiler als der atlantische, und darum der Verkehr jenem ab- und diesem zugewandt. Das Hochthal von Anahuac, wo Mexiko inmitten kleiner Salzseen und Sümpfe in 2300 m Meereshöhe liegt, verbreitert sich nach Norden über einen großen Naum hin.

Geht man in Nordamerika von Osten nach Westen, so beginnt am Mississpischon die Hebung, erst flach und fanst, dann immer steiler, bis sie am Fuße des Gebirges durchschnittlich 1800 m erreicht. Nun treten einige Gebirgsmauern mit Gipfeln von 4000 m und darüber heran; dahinter sindet sich wieder eine breite Erhebung von 1800—2400 m bis an das Stille Meer hin, wo sie mit einer anderen Reihe von Gebirgszinnen aushört, die zum Teil als Inselzreihen ins Meer vorgeschoben sind. Verglichen mit ihrer Masse, die den sechsten Teil des Kontinents ausfüllt, ist die Höhe der Gebirgszüge unbedeutend. Aber im westlichen Nordamerika sinden wir zwischen 35 und 50° nördlicher Breite den entschiedensten Hochebenencharakter. Nördlich davon ziehen sich die beiden Gebirgszüge von Westen und Osten zusammen: von Britischs Columbia an ist der Kettencharakter der Kordillere entschieden ausgeprägt.

Mittelgebirge des Oftens, wie die Alleghanies mit 2000 m Gipfelhöhe und Paßburchs schnitten bis zu 43 m, hatten für die Urbevölkerung Bedeutung als Jagdgebiete und waren im Inneren wenig bewohnt; der Ackerbau, der dichtere Bevölkerung nährte, scheint sich an die Lichtungen der Flußthäler gehalten zu haben. Hemmnisse der Völkerverbreitung und Stützpunkte von Zivilisationen sind die Oftgebirge nicht gewesen.

Das Innere Brafiliens ist ein hügelbebecktes Tafelland, vom Meere durch ein Randgebirge abgetrennt, im Norden und Süden langsam zum Tiefland hinabgesenkt. Der atlantische Wasserbampf ist diesem Vinnenlande entzogen; wo es nicht von fließendem Wasser durchfurcht und befruchtet wird, ift es Savanne (in Brafilien Campo). Größere Mannigfaltigkeit ber Pflanzenformen als in Afrika wird schon bedingt durch die mannigkaltige Zusammensetzung des Bodens. Die Bobenerhebungen nach dem Inneren von Britisch-Guanana zu werden allmählich durch Neihen von Bergen vermittelt, bis sie zulet im Noraima Höhen von 800 m erreichen. Auch die Brärien und Plains des inneren Nordamerika und die Savannen ober Llanos von Benezuela und Guayana entsprechen einem schroffen Wechsel von Trockenheit und Befeuchtung, bessen Wirkung ebene Bobenformen noch unterftüten. Gebirgsketten und Wälber halten bie Meeres= feuchtigkeit ab. Baumleer sind biese Grasebenen nie, aber ihre Bäume sind von kleinerem, verzwergtem und gedrücktem Wachstum. Die Llanos gleichen in der Trockenzeit einem dünn gefäeten Getreidefelde. Im unteren Amazonenstromgebiet aber sind die Savannen von immergrunen Bäumen durchsett. In der größten Uppigkeit breitet der Baumwuchs sich in der Hyläa, dem mächtigsten tropischen Urwaldgebiet, aus. Im Süben folgen weiter die Pampas vom mitt: leren Barand an, eigentlich "baumlose Beidepläte"; im weiteren Sinne versteht man barunter bie ganze Steppe zwischen den chilenischen Andes und bem Meere.

Der große Zug in der einfachen Gliederung Amerikas kehrt in der Bewässerung wieder. Der Amazonas ist der größte Strom der Erde. In ihm, La Plata und Orinoko öffnen sich Wasserstraßen, die vom Meere fast bis an die Ausläuser der Kordilleren reichen. Im Orinoko treibt der Passatwind die Segelschiffe bis zur Höhe von San Fernando, während im Amazonensstrom die Gezeiten bis 120 Meilen von der Mündung ansteigen und das 650 Meilen von der Mündung entsernte Tabatinga nur 80 m Meereshöhe hat. Dazu bilden schissbare Nebenslüsse auf der Nordseite ein mahres Net von Verkehrswegen. In Nordamerika greift mit dem Mississpie, Missouri und Ohio die Schissbarkeit von Süden, durch den St. Lorenzstrom von Osten, den Columbia und Jukon von Nordwessen, den Saskatchewan und Uthabaska von Norden

- comb







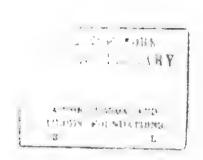

tief in den Kontinent ein. Wenn mit ihren ärmlichen Fahrzeugen die Indianer diesen Vorteil wenig ausnutten, jo spielten die hydrographischen Verhältnisse eine um jo größere Rolle in der Conquifta und ber Entbedung. Die fünf großen Seen Kanadas bieten die größte zusammenhängende Süßwasserfläche der Erde.

Amerikas Klima galt dem vorigen Jahrhundert als übermäßig kalt und feucht, und lange stand auf der Tagesordnung die sehr verfrühte Frage, ob es nicht für die Entwickelung der amerikanischen Menschheit schädlich sei. Umerika umschließt sehr heiße und trockene Gebiete, aber im Norben greift bas arktische Alima so tief in den Kontinent herein, daß noch in der Breite Eng= lands Labrador ein unwirtliches Polarland ist. Kalte Winter und heiße Sommer charafteri= fieren ben größten Teil von Nordamerika. Raliforniens Sübhälfte am pazifischen Rande ist eine italienische Dase, aber nach innen zeigen sich bald mit der Erhebung die dürrsten Teile des Kon-

tinente. Nur östlich vom 98. Längengrad ift Acterbau ohne künst= liche Bewässerung mög= lich, findet man Wäl= ber ober boch ausge= debnte Haine.

Der Westen ist trockener auch in Me= rifo und bis nach Pata= gonien hinab. Von ben Zuflüssen bes La Plata aus westwärts gehend, kommt man in Gegen= ben, beren Steppen= charafter ganz an die Uriprungsgebiete



Batate (Convolvnins Batatas). 1/4 natfirl. Größe.

Bestzussüsse bes Mississppi erinnert. Die Lampas sind die Prarien Südamerikas zu nennen; bie Wermutsteppen bes Rordens wiederholen sich in der Chanarsteppe am Fuße der Andes, in ben Salinas und dem Campo del Arenal die Wifte von Atacama. Die echten Brärien aber find jene Pampas, die zwischen 29 und 40° südlicher Breite von Cordoba bis Patagonien einen geröllelosen, garten Boden bedecken: eine der einförmigsten Grassteppen der Welt. Weiter im Süben folgt bann die patagonische Steppe mit steinigem, rauhem Boben.

Zwischen beiben Wendekreisen nun liegt ein hochbegunstigtes Stuck Tropenwelt. Die Mannigfaltigkeit ber Bobengestaltungen bringt reichen Wechsel, und über bem ewigen Sochsommer ber großen Tiefländer im Amazonas: und Orinokogebiet prangt ein ewiger Frühling an den wunderschönen mittleren Kordillerenabhängen. An diesem Glück nehmen gerade die Ge= biete ber alten Rultur Amerikas noch teil: Mexiko, Bogotá, Quito haben ewige Frühsommer= temperatur, in Quito stehen Sommer und Winter nicht mehr als 11/20 auseinander; bei Cuzco bauert wenigstens in lieblichen Dasen ber Frühling aus.

Pflanzen= und Tierwelt find reich entwickelt, haben aber weniger Kulturgewächse und Haustiere geboten als die Alte Welt. Mit Mais, Kartoffel, Batate (f. obenstehende Abbild.), Tabak, Kakao, Mate haben wir alle genannt, die für die Menschheit wichtig geworden sind; aus der Tierwelt kann kaum etwas herausgegriffen werden: Truthahn, Kochenillelaus und Meerschweinchen stehen

höchstens auf bem Niveau ber Lanille. Die späte Gewinnung ber Chinarinde und bes Curare für den Arzneischat lassen hoffen, daß noch manches andere wertvolle Erzeugnis von jenen Länsbern her seinen Weg über die Welt antreten wird. Auf eine große Anzahl von Pslanzen läßt sich hinweisen, die den von Indianern lernenden Ansiedlern nützlich, oft unentbehrlich geworden sind: körnertragende Gräser, darunter der Wasserreis Nordamerikas, die Zizania (s. Abbild., S. 451) und die schwimmende Glyceria, dann die in Mexiko als Hirse gebaute Echinochloa, die in Guatemala wild wachsende, dem Mais nächstverwandte Euchlaena luxurians, die dort den Namen Teosinte, Gottesmais, trägt; Milium- und Panicum-Arten mit eßbaren Körnern kamen in Südamerika



Chenopodium Quinoa. 1/3 natürl. Größe. a) Fruchtzweig, natürl. Größe. — b) Frucht, vergrößert.

vor. Fügen wir die Quinoa, die unserem Heideforn vergleichbare Körnerfrucht der Peruaner (f. nebenstehende Abbildung) hinzu, so haben wir eine ganze Reihe mehleliefernder Pflanzen, woraus allerdings nur der Mais in zahlreichen Abarten in den tropischen und gemäßigten Gegenden des Nordens und Südens allgemein anzgebaut war. Erst durch die Einführung der europäischen Haustiere ist der große Reichtum an nahrhaften Gräsern nutdar gemacht worden. Bei vielen Bölkern Altamerikas, vor allen bei den Kulturvölzkern, überwog die Pflanzennahrung die vom Fleisch.

Dem gewaltigen Palmenreichtum bes tropischen Amerika entspricht einigermaßen die Fülle von nühlichen Dingen, die daraus erzeugt werden. Bambus selbst gewährt kaum so vielsachen Nuhen wie die Carnahubapalme Brasiliens (Copernicia cerifera), die die längste und schlimmste Trockenzeit überdauert und stets grün und saftig bleibt. Ihre

Burzel hat dieselben medizinischen Eigenschaften wie die Sassaparille; aus dem Stamm zieht man dünne, seste Fasern. Ihr Holz wird zu Pfählen, Balken, Latten, Zaunriegeln, zu musikalischen Instrumenten, Nöhren und Brunnen verarbeitet. Die jungen Blätter geben in frischem
Zustande eine nahrhafte Speise. Ferner liesert der Baum Wein, Essig, Zucker und Gummi, das
dem Sago gleicht und in Hungerzeiten oft die einzige Nahrung der Indianer gewesen ist. Außerzem wird Mehl und eine weißliche Flüssigseit, wie sie die Kokodnüsse enthalten, daraus gewonnen.
Die weiche, faserige Substanz im Inneren der Blätter und Stiele ist ein Surrogat für Kork.
Die Frucht hat ein angenehm schmeckendes Fleisch; die öligen Kerne werden geröstet, zerstampst
und wie Kasse benutzt. Aus den getrockneten Blättern versertigt man Matten, Hüte, Körbe
und Besen; auch wird eine Art Wachs zu Kerzen daraus gewonnen. Wachs liesert auch die schlanke
Ceroxylon andicola, mit 60—80 m Höhe einer der stolzesten Bäume. Die Taguapalme
gibt das vegetabilische Elsenbein, nebst Kautschuft und Chinarinde eins der wenigen in großem
Maßstade in den Handel kommenden, spontanen Erzeugnisse Südamerikas. Die Frucht der
brasilischen Königspalme liesert Butter, und ihre die 12 m langen Wedel sinden vielfältige

Berwendung. Eßbare Früchte gibt die Maripapalme: ihr saftiges, süßes, die Samen umhüllenbes Fleisch ist dem Indianer eine große Delikatesse, und nicht leicht bleibt auf Reisen eine mit reisen Früchten versehene Maximiliana verschont. Zwei oder drei Palmen des nördlichen Südamerika liesern kühlende Getränke, wie sie besonders die Karaiben lieben. Die Macuschi-Indianer kneten das orangesarbige, breiartige Fleisch der Mauritia zu einem Teige, den sie in die Blätter der Maripapalme sest einschnüren und mit Wasser genießen. Auch aus den dunkelvioletten Früchten der Turupalmen kochen Indianer und Neger Guayanas durch Zusat von Wasser ein kühlendes Getränk. Bei dem vielkältigen Nutzen sonst nicht verwertbarer Palmen zu Bauholz, Deckmaterial 2c.

haben selbst intelligentere Indianer längst ans gefangen, sie zu schonen und anzupflanzen: in erster Linie die Kokos= und an der Mosquito= küste die Suparpalme.

Eßbare Früchte birgt ber Urwald Sübund Mittelamerikas in Fülle: Guajava, die ber Audenkirsche ähnliche Ochuba, die Curupa und Chulupa, Mammei, Chirimona, Avogados, Acajou, Ciruela, Ananas, Grenabillas: bie Früchte einer Passissore, Tomaten der verschiebenften Art, von Kirschenart bis zu ben beißen= ben Chiles, die ben sogenannten Spanischen Pfeffer, bas unentbehrliche Gewürz aller Indianerspeisen, liefern. Fast alle haben sich weit über die Grenzen Amerikas hinaus verbreitet. Nordamerita hat eine ganze Reihe Nußbäume (Walnuß und Hickory). Der Nußbaum Kolum= biens wetteifert mit europäischen und amerikanischen Juglandeen. Dehrere baumartige Hüljenfrüchte liefern egbare Körner. Maulbeeren gibt es in Nordamerika und auf der bogotanis schen Hochebene. In den höheren Lagen und in den füdlichsten Teilen Südamerikas kommt dazu ber Neichtum an Beeren, schon in Kolumbien von Rubus-Arten. In Nordamerika werden von zwei Kastanienarten die Friichte genossen.



Bafferreis (Zizania aquatica). 1/4 natürl. Größe. Bgl. Tert, S. 450.

Im Norden tragen zwei Haselnuße, im Süden einige Hamamelis-Arten eßbare Nüsse. Süße Eicheln werden von der Lebenseiche geerntet. Im Westen hat der Piñon eßbare, ölige Kerne. Der wild wachsende Pawpaw oder Melonenbaum (Papaya vulgaris) liesert melonenartige Früchte. Wilde Pslaumenarten sind mehrsach verbreitet. Von der Weinrebe wachsen verschiedene Arten in Nordamerika wild, darunter fruchtreiche und wohlschmeckende, die bereits auch in Europa angebaut werden.

Auch ber ferne Westen Nordamerikas und dann wieder die Steppe Südamerikas sind trot ihrer Steppennatur nicht arm an esbaren Früchten. In der Felsengebirgsregion und dem Grossen Beden gibt es Pskaumen, Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Johanniss und Stachelbeeren. In Kalisornien wird Mehl aus den Früchten des Manzanitastrauches gerieben, ein wichtiger Gesgenstand im Haushalt der Indianer. Schmiedel erzählt von Brot aus Hülsenfrüchten der Steppe, das die Pampasindianer genossen. In Neumeriko und Westeras kommen zwei Maulbeerbäume

und mehrere Weinreben vor. Die kalifornischen Indianer kennen unter dem Namen Panoche einen mannaartigen Zucker, der durch Blattläuse an Schilsblättern erzeugt wird; serner den mehr nach Harz als Zucker schmeckenden süßlichen Aussluß aus der Zuckersöhre. Der schmachaste Zucker des Zuckerahorns ist die auf den heutigen Tag für den Ansiedler im östlichen Nordamerika wichtig. Neben den zahlreichen, balsam= und harzreichen Koniseren ist auch der Wachsbeerenstrauch zu nennen, aus dessen Beeren ein wachsartiger Stoff abgekocht wird. Zum Schwarzfärben benußen die Nordamerikaner die Samen der Sonnenblume und die Weibenrinde, zum Rotfärben die Wurzel der Savonenne und die Büsselbeeren. Zu ihren Fischleinen gebrauchen die Nordwestamerikaner den Bast vom Ahorn, der Notzeder oder die singerdicken Stiele eines Riesentanges. An Arzneipslauzen ist kein Mangel.

Faserstoffe liefern Huffen und Agaven. In Altmeziko wurde Papier aus ben Fasern bes Maguen und dem Baft des Gummibaumes hergestellt; heute liefert die Sifal-Maave von Ducatan eine gesuchte Kaser. Auf den südamerikanischen Hochländern liefern Fourcroya und Bromeliaceen ähnliche Stoffe. Rautschuf wird aus verschiedenen Bäumen und Schlingpflanzen gewonnen. Mit dem getrochneten Saft bes Mimosops Balata leimen die Indianer Guananas ihre Pfeile, frisch trinken sie ihn wie Milch, die Früchte munden Menschen und Affen gleich gut, und das Holz ift als "Boteri" eins ber beliebtesten Bauhölzer des süblichen Benezuela; das Harz ber Mani (Moronobea coccinea) bient zum Steifen ber Bogensehnen. Im tolumbischen Tieflande bestehen alle Sütten aus Bambus, ber in ber Nähe bes Cauca in Menge wächst. Von mehreren Kürbisarten wird bas Fleisch gegessen, einige liefern Kalebassen; die beliebte Art Totuma wird indessen aus ber ausgehöhlten Frucht ber Crescentia gefertigt. Mit bem Saft bes Urufú (Bixa orellana) und ber Genipaba (Genipa americana) bemalen sich sübamerifanische Andianer. Kur Aager und Waldläuser war die amerikanische Natur wie keine andere ausgestattet, und wenigstens in Nordamerika wurden ihre Schätze hinreichend gewürdigt: ein Buch brauchte man, die von den Indianern benutten Stoffe aufzugählen. Deshalb nur einige Beiipicle: Bur Erfrischung kauen bie Kanadier ben Pappelfplint La Sepre; sein Saft hat einen angenehm fühlichen Geschmad wie Wassermelonen und wirft erfrischend; bedt Schnee bie Prarie, dann ift dieser Splint oft die einzige Nahrung der futterlosen Pferde. Die Wintun Kaliforniens füllen in ben langen harten Wintern den Magen mit der füßen Rinde der Gelbfichte. Und wenn am oberen Saskatchewan Jago und Fischfang fehlschlagen, trapt ber Indianer von ben Felsen eine Flechte, Gyrophora, ab und kocht sie zu einer nahrhaften Gallerte. Bei den Dumastämmen werben die Wurzeln der Agave deserti (Meskal) geröstet und wegen ihres süßen Geschmacks gegessen, liefert Biñon Nüsse, Opuntie und eine andere Kaktee (Pitahaya) süß schmeckende Früchte, ber Mesquitbaum füße Schoten und in seinen zerstoßenen Bohnen nahrhaftes Mehl, Umole (Yucca) efbare Früchte und gabe Blattfasern, Palmetto in seinen Blattsnospen einen Balmkohl, die jungen Blätter von Agave americana abgefocht ein schmachaftes Gericht. Blätter von Erikaceen liefern Thee, und die Bärentraube wird bem Tabak zugemischt. Bon Pilzen werben allein aus Nordcarolina 108 egbare Arten aufgezählt; das jogenannte Andianerbrot ist ein bis zu 30 Pfund schwerer Pilz. Überall wird bie Tomate verwendet. Lanille hat erft durch die Europäer ihre Bedeutung erhalten; Rakao ward ichon vorher benutt und hochgehalten. Die Kofa Perus (Erythroxylon Coca) war als Nano bis nach Mittelamerifa befannt: jedes Blatt wurde einzeln mit dem Daumennagel vom Stiel gebrochen und in Thongefäßen über Feuer gedörrt.

Eingeführte Pflanzen haben eine weite Verbreitung gewonnen, teilweise auch solche, die nicht die weißen Ansiedler anbauten. So wächst auf einigen westindischen Inseln die Brotstrucht wild: der faule und genügsame Neger braucht dort kaum etwas anderes zu seinem Unterhalt. Der Plantagendau des Zuckers und der Baumwolle hat dem einzelnen Indianer kaum

1 0000

Borteil gebracht, ba ihm Kapital umb Übersicht fehlen. Günstiger hat in Mexiko umb Mittelsamerika der Kasseebau gewirkt, denn dazu braucht man nur Arbeitskraft und Hacke. Ähnliches läßt sich vom Tabak sagen. Un andere Kulturen dagegen hat sich der Indianer nirgends gewöhnt: z. B. an den Weindau und den Bau der Olive. Auch an den Ackerdau im europäischen Stil, wie er in den gemäßigten Strichen Nordamerikas, den Tierras frias der mexikanischen und südsamerikanischen Hochländer und in den La Plata-Ländern betrieben wird, haben sich selbst die seit Generationen ansässigen Indianer schwerer gewöhnt als an die Biehzucht, die sie und die Wisselinge in den Llanos und Pampas zu ausgesprochenen Hirtennomaden (Claneros, Gauchos) und Neitervölkern gemacht hat.

Den ausgebreitetsten Ruten gewährte die Tierwelt den Altamerikanern durch die Jagb. Büssel, Ebelhirsch (Cervus canadensis) und ein kleinerer Hirsch (C. virginianus), Hase (Lepus americanus und L. sylvaticus) in Nordamerika, Wilbschweine, Agutis ober Cutias, Rehe, Guanafos in Sübamerifa, bazu Waschbären und Opossums, Affen, Ameisen= und Widelbären ichafften oft überreichliche Nahrung. Der Büffel war burch Massenhaftigkeit und Größe vom Ohio bis in die Felsengebirge hinein hauptjagdtier. Das Guanato ift vom größten Augen für die Pampas-Indianer: mit dem Fell der erwachsenen Tiere deckt er sein Toldo, aus dem der ungeborenen ober jungen schneibet er Mantel und Schuhe, aus ben Sehnen macht er Faben, aus ber besonders zähen Saut am Salse Riemen für seine Lassos, Bolas und Zäume. Das tropische Sübamerika war im ganzen ungünstiger ausgestattet, am wenigsten reich die westindischen Inseln, wo erst burch die Berwilderung europäischer Haustiere große Jagdtiere entstanden. Bon jagdbaren Bögeln find vor allen der fübamerikanische Strauß (Rhea americana) und die Hokkohühner der Andesregion zu nennen. Wild ist der Truthahn heute nur noch im füblichen Nordamerika häufig. Die Tetraoninae (Grouse, Auerhuhn, Birkhuhn, Haselhuhn 2c.) erreichen ihre größte Entwickelung in Nordamerika. Das Nebhuhn ber Amerikaner (Ortyx-Arten) ist kleiner als das euroväische, aber von vorzüglichem Fleisch; das Prärichuhn ist ungefähr ebenso groß. Als ausgiebigster Jagbvogel erscheint die Wandertaube in jedem Frühjahr in großen, wolkenartigen Un Sumpf: und Waffervögeln tann in einem fo wohlbewäfferten Lande fein Mangel sein. In Südamerika ist auch bas Fleisch ber zahllosen Papageien ein allgemein beliebtes Nahrungsmittel.

Das Rehlen jeglicher größeren Saustiere muß den Aufschwung bes Acerbaues, Sanbels und Berkehrs bedeutend beeinträchtigt haben. Der größte Teil ber Bevölkerung fand beim Ackerbau Verwendung, und was nicht zu Wasser fortgeschafft werden konnte, mußte sich ber Mensch aufladen. Die Lamas waren nicht sehr leistungsfähig, und für ausgedehntere praktische Berwendung konnte der Tapir nie in Betracht kommen. Möglicherweise ist das Kaninchen als Haustier in den Cafas Grandes gehalten werden. Berfuche, Buffel, Glentiere, Renntiere, Ebelhirsche zu zähmen, waren nicht von Erfolg gefrönt. Noch heute zieht ber größte Teil ber chilenischen Bevölkerung Guanakobecken wollenen vor; boch bas wilde Schaf ber Felsengebirge hat leiber keine Wolle. Im Norden kommen für Kleidungszwecke die Pelztiere: Biber, Zobel, Hermelin, Dachs, Stinktier, Otter und Secotter in Betracht; auch kleinere Tiere, wie Gichhörnchen und Moschusratte: 1000—1500 Moschusratten bilbeten noch vor fünfzig Jahren die Winterbeute eines Belgjägers im mittleren Diffourigebiet. Daß ber Indianerhund aus einheimischen Wolfvarten hervorgegangen ist, ist für den Norden kaum zu bezweiseln, und auch bem Infahund schreibt Nehring nordamerikanischen Ursprung zu; im östlichen Sübamerika wird eine ber europäischen ähnliche Rasse gemästet und gegessen. Langhaarige Hunde ber Haibah wurden alljährlich geschoren, um ihr Haar mit Zebernbast und ben Fasern bes wilden Hanfes in Decken zu weben. Der Truthahn ist eins ber wenigen von alters her gezähmten Tiere ber

Neuen Welt. Zahmen Enten wurden in Mexiko von Zeit zu Zeit die Febern ausgerupft; sie bils beten einen bedeutenden Handelsartikel zu Diaz' Zeiten. Quezalfedern waren ebenda heiliger Gegenstand, Schmuck und Geld. Domestiziert waren bei den alten Mexikanern bereits auch die Rochenillelaus und die Biene. Fliegenlarven werden an den Salzseen Nordamerikas und Mexiskos, Käferlarven und einige im Bombax und der Maguensugave lebende Naupen in Südsund Mittelamerika als Delikatessen gesucht.

Beibe Amerika sind reich an Amphibien. Sine große Rolle spielt der Frosch in ihrer Mythoslogie. Tritonähnliche Tiere werden mehrfach gegessen. Der Reichtum an nußbaren Fischen ist im Osten und Süden groß, in der Felsengebirgssund pazisischen Region gering. Den größten Fischreichtum weist der Nordwesten auf, und hier war wohl auch schon in voreuropäischer Zeit die Seesischerei bedeutend. Im Jukon, Fraser, Columbia und kleineren Flüssen des Nordwestens erreicht der Lachssang große Wichtigkeit. Die dortigen Stämme gehören zu den am meisten von Fischnahrung abhängigen, die man kennt; ihre wichtigsten Fangsische sind: Lachs, Forelle, Hering, Stint, Dorsch und Heilbutt. Wiewohl auch die Westüsse Südamerikas sischreich ist, ist doch dort dis heute die Seesischere der Sinheimischen unbedeutend; nur Cholos (Mestizen) und Italiener betreiben sie. Die Muscheltiere, woran die Flüsse und Seen Nordamerikas so reich sind, dienen den Indianern vielsach zur Nahrung, stellenweise auch den Negern; für die Weißen sind sie von keinem Wert. Dafür beuten diese den Austernreichtum der allantischen Küste aus, der von keiner europäischen erreicht wird. Austern und andere Muscheln waren auch schon früher Bolksnahrungsmittel, wie die mächtigen Ruschlebänke an allen Küstenstrichen beweisen.

Die reißenden Tiere Südamerikas sind mit wenig Ausnahmen vor dem Menschen scheu und seig; nur gereizt oder verwundet greisen sie ihn au. In Nordamerika kommt der Panther bis 55° nördlicher Breite vor. Luchse kommen in verkleinerter Gestalt vor. Das wuchtigste Tier Südamerikas, der Tapir oder Anta, wird höchstens Pflanzungen in tiesen Thälern gefährlich. Der Bär der Andes gehört zu den kleineren seines Geschlechts. Dagegen gilt der Grish (Ursus serox) der Sierra Nevada und des Küstengedirges mit Necht für das stärkste und gefährlichste von den amerikanischen Raubtieren; weniger der schwarze Bär. Mehrere Wölfe werden den Zerden gefährlich. Der schlaue Fuchs der östlichen Staaten (Vulpes sulvus) ist dem unseren ähnlich, doch etwas kleiner. Massenhaft kommen südwärts vom Kap Hateras und nördlich vom La Plata die Krokodile vor. Benig gefürchtet sind die Jacarés Südamerikas. Nordamerika hat vier Arten Klapperschlangen und eine Mokassinschlange; fünf gistige sührt unter 50 südostsamerikanischen Schlangenarten Prinz Max von Bied an. Schädliches und lästiges Insektenungezieser hat der Tropengürtel neben schönen Glanz- und Fenerkäsern die Fülle; Europa hat noch dazu sein altes Hausungezieser eingeführt.

本

Richtig verstanden, muß die Neue Welt den Schlüssel zu den größten Problemen der Ansthropologie und Ethnographie geben. Der Grund ihrer entscheidenden Wichtigkeit liegt in ihrer isolierten Lage. Gelingt es, nachzuweisen, daß die Bölker Amerikas im Grunde gleich sind den Bölkern der Alten Welt, so ist die Frage der Einheit oder Bielheit des Menschengeschlechts zu gunsten der Einheit gelöst. Und gelingt es serner, den Rulturschap der Amerikaner in Berzbindung zu bringen mit den Kulturentwickelungen der Alten Welt, so ist die Frage der Einheit oder Lielheit ihres Ursprungs auch hierin im Sinne der Einheit gelöst. Auch Polynesien liesert interessante Belege dasür, wie sich unter isolierenden Einstüssen einzelne Elemente des Kulturschapes eines Naturvolkes besonders entwickeln; aber es zeigt uns weder die Konstanz eines einz zigen Rassentypus unter allen Klimaten beider Hemisphären seine solche zeigt uns, von der

heutigen Berbreitung der weißen Rasse abgesehen, überhaupt nur Amerika) noch alle Abstusungen der Kultur vom tasmanierartigen Feuerländertum bis zu den reichen Inka von Peru. Sehen wir aber auch ab von diesen großen Problemen der Bölkerwissenschaft, so gewinnen wir nirgends auf Erden einen sesselchen Einblick in das, was rück- und vorschreitend, unter hemmenden und fördernden Einflüssen der Mensch zu werden im stande ist, als hier.

Wenn wir der Ansicht zuneigen müssen, daß sich die Kultur Amerikas, des ethnographischen Orients (s. oben, S. 136), auf der gemeinsamen Grundlage aller Entwickelung erhebt, wenn wir somit hoffen dürsen, durch eine Bergleichung mit dem altweltlichen Kulturbesitz längst vergangene Zeiten der Menschheitsgeschichte zu erhellen, dann ist die erste Forderung, daß wir über die Einsheit der amerikanischen Rasse Klarheit erlangen. Es ist nicht gleichgültig, ob uns die Mischung mit asiatischem und polynesischem Bolkstum in Nordwestamerika zugleich über den unmittelbaren Ursprung eines großen Teiles der amerikanischen Bevölkerung auszuklären vermag, oder ob sich nur eine Kontaktzone selbständiger Kulturen an den Gestaden des Beringmeeres gebildet hat; unbedingt erforderlich ist es aber, daß wir das Alter des amerikanischen Stammes mit dem der übrigen Rassen vergleichen und den reichen Schatz wichtiger Funde nicht vernachlässigen, den die Altertumssorichung Amerikas bereits ans Licht gebracht hat.

Schon früh wurde die Einheit der amerikanischen Menschheit behauptet; zahlreich sind anderseits die Versuche, eine größere Anzahl von Rassen schliegen; keins von beiben hat zu einem allgemein angenommenen Resultat geführt. Indessen schein sie alte Anschauung Blumendachs, daß alle Amerikaner mit Ausnahme der Eskimo eine einzige Hauptrasse bilden, der Punkt zu sein, wohin die Meinungen immer wieder zurückschwingen. Die Indianer Mexikos haben eine allgemeine Ahnlichkeit mit denen von Kanada, Florida, Peru und Brasilien. Sie haben dieselbe dunkle Rupfersarbe, gerades und glattes Haar, geringen Bart, stämmigen Körper, langgeschlitzte Augen mit auswärts gegen die Schläsen gerichteten Augenwinkeln, vortretende Bakenknochen, diese Lippen, einen gewissen weichen Ausdruck im Munde, der stark kontrastiert mit dem strengen und düsteren Blicke. Bom Kap Hoorn die zum St. Lorenzstrom und zur Beringstraße erstaunt uns auf den ersten Blick die allgemeine Ahnlichkeit in den Zügen der Bewohner. Wir glauben ihnen anzusehen, daß sie alle desselben Ursprungs sind, ungeachtet der wunderbaren Mannigfaltigkeit ihrer Sprache. Dieselben Züge kehren in beiden Amerika wieder. Wenn auch die neuere Forschung diese Einheit in den Schäbelsormen nicht selkhält, so gewähren doch die Versuche einer tieser gehenden Nassensond heute nur noch ein historisches Interesse.

Ihren Grund kann die Einheit der amerikanischen Bevölkerung haben in gemeinsamer Abstammung oder langer Isolierung und Ausgleichung. Früher war man durchaus geneigt, die erste einsachere Möglichkeit zu betonen: über die Inseldrücke der Beringstraße mußte der asiatische Stamm gewandert sein, der das riesenhafte Gebiet mit seinen Abkömmlingen erfüllte, wobei er unter dem Polarkreis wie unter dem Aquator seine Sigentümlichkeiten zu wahren wußte. Es schien überdies richtig, diese Wanderung nicht in zu entlegene Zeiten hinaufzurücken, da die Beränderungen des Klimas und der Lebensweise noch nicht zur Herausbildung neuer Typen geführt haben.

Die Urgeschichtsforschung hat diese Theorie in ihren Grundsesten erschüttert. Daß Amerika im Norden wie im Süden schon zur Diluvialzeit eine menschliche Bewohnerschaft besaß, ist zweiselloß; der Streit um den Tertiärmenschen ist in Amerika ebenso unentschieden geblieden wie in Europa. Damit vertiest sich nicht nur zeitlich der Hintergrund der amerikanischen Menschheitszgeschichte, auch die Gestalt und mit ihr das Klima der Erdräume muß sich im Laufe langer Zeiten verändert haben; damit verschieden sich aber die Probleme, die so einsach zu sein schienen, in besbenklicher Weise. Die neueste und übersichtlichste Zusammenstellung der amerikanischen Funde versbanken wir Brinton. Auch in Amerika sind die Spuren menschlicher Thätigkeit (bearbeitete













schender die Untersuchungen, desto mehr lokale und individuelle Variationen. Corbusier sagt von den Apatsche Mohave (Yavapai), ihre Farbe set im Sommer dunkel, im Winter hellbraun; Petitot läßt bei den Tinneh die Schattierung von Stamm zu Stamm wechseln. Wenn die Klamath heller als die Anwohner des Columbiaslusses und als Kalisornier geschildert werden, spielen wohl auch fremde Beimischungen mit. Einwirkung des Sommenlichts auf die Hautsarbe ist nicht zu leugnen. Ehrenreich bemerkt, daß das helle Gelbbraun der Karayá nur noch unter den Arm= und Kniedinden erhalten ist. Doch dürsen wir die klimatischen Einslüsse nicht übersschäften: die Patagonier sind dunkter als die Indianer des Chaco und von Paraguay, und die Nurucores in Bolivia gehören mit den Koloschen Nordwestamerikas zu den hellsten Stämmen.

Das Har ist wegen seiner Schwärze und Strafsheit oft mit dem der Mongoloiden verglichen worden, zeigt aber kleine Unterschiede; es ist weder so grob noch so straff, schlicht oder leicht wellig und hat einen bräunlichen Grundton, der insbesondere bei Kindern merklich wird. Es hat darin die größte Uhnlichkeit mit dem Haar der Polynesier (s. oben, S. 137); und doch deutet kein Unzeichen bei einem Indianer so deutlich auf Rassenmischung als stark gewelltes oder lockiges Haar (s. Abbildbung, S. 469). Daß Albinismus nicht selten ist, erklärt die häusigen Angaben über das Vorkommen sehr heller Haare. Nicht zu vergessen ist, daß Im Thurn hellgelbes Haar sür ein Zeichen des Alters hält, die Erscheinung aber auf seinen Neisen nur zweimal beobachtet haben will. Kahlköpsigkeit ist selten. Nicht gar selten sind Augen, die ins Blaue schillern, z. B. bei Galibi und Botosuben. Der Varkwuchs ist von Natur spärlich; von Jünglingen und Männern wird er außerdem durch Ausreißen entsernt. Auch die Augenbrauen sind von Natur nicht dicht; die Payagua von Paraguay beseitigen selbst die Augenlider. Etwas Bart trifft man am ehesten bei Greisen. Die "Barbados" auf älteren Karten erinnern daran, daß einige Stämme durch stärkeren Bartwuchs ausgezeichnet sind; so die Guarayos in Bolivia.

Der Amerikaner ist durchschnittlich mittelgroß, zwischen 1,5 und 1,8 m. Im süblichen Südamerika haben wir eine nicht auf den Feuerland-Archipel beschränkte Region mit geringeren Körpergrößen. Doch ebensowenig wie diese Kleinwüchsigkeit, die als Stammesmerkmal auch bei ben Puri und Galibi angegeben wird, bebeutet die oft übertriebene Länge ber Patagonier eine beträchtliche Abweichung vom Mittelmaß. Hoch gewachsene Individuen von mehr als 1,8 m fehlen auch in anderen Stämmen nicht; reich an imposanten Gestalten sind die Jivaros, Sioux und Mohave. Es ift nicht wunderbar, wenn Stämme in elenden Berhältniffen eine größere Zahl Meinwüchsiger ergeben. Gebrungenheit ist häusiges, wenn auch nicht durchgehendes Merkmal. Der gewölbte Bruftkaften ift nicht auf die Puna von Hochperu beschränkt, wo er der Luft= verdünnung zugeschrieben wurde. Die Muskeln bes Nackens und bes Oberarms sind ftark ent: widelt, der Unterarm furg, Sande und Füße flein. Daher ein Zug von Zierlichkeit in dem gedrungenen Gefamtbau. Noch in verdünnter Mischung zeichnen fleine Sande und Füße die Mestigin vor der Germanin, selbst vor der Spanierin aus. Die fraftige Entwickelung des Oberförpers tritt noch mehr hervor bei den Völkern, die man als kahnbewohnende bezeichnen könnte: bei einigen Stämmen bes Nordwestens, die die meiste Zeit in ihren engen Booten auf Meer und Klüffen herumplätschern; bei den Feuerlandern, den Wulma, ist dies häufig zu bemerken, während die unteren Partien fast verkümmert sind.

Manche Lölker ragen entschieden über den Durchschnitt amerikanischer Indianer, wohl durch Mischung des Blutes, hervor: die Jivaros werden als ziemlich groß, schlank, kräftig gebaut, mit wenig prognathem Gesicht, dünnen Lippen, kleinen Zähnen, gerade liegenden Augen, meist schwarzen, selten rötlichbraumen Haaren beschrieben; auch von den Neusundländern wird berichtet,

baß sie an Farbe heller als die an den gegenüberliegenden Küsten Kanadas wohnenden Mitmat sind (f. Abbildung, S. 469). Häufiger als bei anderen Küstenstämmen begegnet man bei den Haidah Männern und Frauen von hellerer Farbe, auffallend regelmäßigen Zügen und intelligentem Ausbruck.

Für die Physiognomie der Indianer ist bezeichnend neben der Größe des Kopses die durch stark entwickelte Backenknochen bewirkte Breite des Gesichts und die Niedrigkeit der schmalen Stirn. Die Nase ist häusig gekrümmt (s. Abbildungen, S. 125 u. 457): die Ablernase, fast wörtlich genommen, bildet geradezu eine Stiltradition der mexikanischen und peruanischen Künstler. Die gekrümmte Nase will man in Nordamerika häusiger östlich als westlich von den Felsengebirgen, in Südamerika häusiger westlich als östlich von den Kordilleren sinden. Platte, kleine Nasen werden bei süde und nordamerikanischen Stämmen erwähnt (s. Abbildungen, S. 138, 456, 469). Die Augen sind an den äußeren Winkeln mehr oder weniger nach oben gezogen; dieser mongolische Typus

ließ in Spanisch=Amerika die Indianer als "Chinos" bezeichnen und die Wintun Kaliforniens neben die eben eingewanderten Chinesen stellen. Das braune oder schwarze Auge ist eher klein, und das "Weiße" hat einen Stich ins Gelbliche.

Die Sinnesschärfe ist oft betont, oft auch übertrieben worben. Gewiß wirkt besonders bei den Jagdstämmen die Übung im Orientieren und Ausspähen. Daher mag wohl der raubvogelartige Ausdruck ihres Gesichts kommen. Wenn sie nun auch gute Wegsinder und als solche, "Scouts", auch in der Armee der Vereinigten Staaten anerkannt sind, so ist doch die Genauigkeit ihrer Karten übertrieben worden. Vom Chilkat-Gebiet sagt Dr. Krause: "Indianerberichte sind sehr unzuverlässig; wir haben sieben verschiedene Indianerkarten, nur eine derselben stimmt schematisch mit dem jetzt bekannten wahren Sachverhalt."



Gin Bototube. (Rach Photographie im Damann : Album.)

Von den Krankheitsbispositionen der amerikanischen Bölker sind die von Interesse, die einen Zusammenhang mit bem raschen Aussterben aufweisen. Die Indianer kommen in tropischen Tieflandgegenden weniger gut fort als Neger und Negermischlinge; von Marpland bis Argen= tinien find Neger, auch wo sie im übrigen nicht zahlreich sind, stark in den atlantischen Tiefländern vertreten. Besonders rasch haben sich die Pocken ausgebreitet; ihre Wirkung war verheerend. Daß einfache Ratarrhe gefährliche Folgen erzielen, ift nicht zu bezweifeln; Schnupfen ift vielen ein gefürchteter Gaft. Auch nach ber Angabe Im Thurns werden unbedeutende Erfältungen, Stöße ober Wunden, die den Weißen oder Neger kaum anfechten, den Indianern oft verderblich. Dem= nach könnte man wirklich glauben, daß sie infolge eines gewissen allgemeinen Mangels in ihrer Organisation die Reime frühen Unterganges in sich trügen. Aber dies haben die günstigen Geschicke folder Indianergruppen, die unter die Leitung von wohlgesinnten Weißen kamen, glänzend widerlegt. Übrigens wird Schwindsucht, die unter den brafilischen Indianern furchtbare Verheerungen anrichtet, allgemein als "Katarrh" bezeichnet, bürfte aber kaum von Europäern eingeschleppt sein. Lielleicht aber hat der Weiße nicht so viele Krankheiten herübergeführt, wie man sonst annahm: was die Spphilis betrifft, so glaubt man in präeuropäischen Gräbern Anochen mit Spphilisspuren gefunden zu haben. Durch ungleiche Verteilung des Farbstoffes in der Haut entsteht die scheckige Färbung (Carate) der "Indios Pintos": oft sind ganze Stämme gescheckt. In der leichtesten Form der Krankheit ist die Haut bloß mit dunkeln oder schwarzen Flecken bebeckt; in schwereren jedoch entwickeln sich hellere Stellen von weiter Ausbehnung, auch kommen

bläuliche, violette, gelbliche Töne zum Vorschein, und der Eindruck ist zuletzt ber des scheckigen Negers, wie er im 2. Bande abgebildet ist. Daher die "weißen Stämme" mancher Schilderungen.

An Sinn für Reinlichkeit scheint es bem Indianer ursprünglich nicht zu sehlen. Die von der Kultur fast unberührten Stämme Guayanas sind ungemein sauber und große Freunde des Babens. Örtliche Verhältnisse wirken natürlich bestimmend ein: von den polwärts wohnenden Stämmen ober den Steppenindianern wird man von vornherein nicht allzuviel erwarten; auch unter den südamerikanischen Waldbewohnern gibt es häßliche Schmiersinken.

Der Charafter ist viel besprochen worden. Scholastische Abhandlungen und einige päpstliche Bullen wiesen im 16. Jahrhundert nach, daß die Indianer eine Seele hätten, was freilich die Spanier nicht abhielt, als gente de razon einen eignen Ehrenkober für sich zu beauspruchen mit dem Motto: Indigne de un ombre de cara blanca. In unserer gelehrten Zeit hat man die Unfähigseit der Eingeborenen zu höherer Kultur aus dem Charakter ihrer Sprachen und dem Mangel abstrakter Wörter ableiten wollen. Dieser Grund wird aber durch viele Thatsachen widerlegt. Die geschichtliche Stellung eines Juarez war ohne geistige Bedeutung einfach nicht möglich, und er stand und steht nicht allein. Nach Humboldt ist den merikanischen Indianern eine große Leichtigkeit des Lernens, ein richtiges Urteil, eine natürliche Logik, eine besondere Neigung zu den subtissen Unterscheidungen eigen; sie besitzen aber nicht die lebhafte Einbildungskraft, das "Kolorit der Leidenschaft", die fruchtbare Schöpferkraft der Bölker Südeuropas und einiger Afrikaner.

Der Indianer neigt zur Trägheit. Selten sieht man ihn lausen oder rasch etwas vollbringen, wenn es nicht das Außerste gilt. Das Dahinsinken der amerikanischen Kulturen entspricht dieser Sucht nach Ruhe; denn Kultur ist Arbeit. Der Indianer ist indolent; Dinge, die dem Neugierigen aufgesallen wären, hat er keine Lust zu untersuchen. Der Mangel jeglichen Strebens erschwert die Zivilisserung: ein Indianer, der einmal ein Messer besitzt, gäbe nichts in der Welt für ein zweites. Inwieweit damit die Schwäche der geschlechtlichen Sinnlichkeit zusammenhängt, mag dahingestellt bleiben. Zedenfalls steht die Sittlichkeit vieler unkultivierter Stämme hoch. Stoll bestätigt, daß die Zote in den heutigen Indianersprachen Guatemalas zu den seltenzien Vorkommnissen gehört, während die spanisch redenden Nischlinge hierin Unglaubliches leisten. Freilich ist auch hier ein allgemeingültiges Urteil nicht möglich. So phlegmatisch der Indianer in der Liebe sein soll, so leidenschaftlich ist er im Hasse, obgleich er ihn lange Zeit verbergen kann. Traurigkeit schließt die Indolenz nicht notwendig ein: geräuschvolle Lustigkeit bricht mit Naturkraft hervor. Bei den Indianern der sonnigen südlichen Rochn Mountains wie in den dunfeln Tropenurwäldern Guayanas herrscht Heiterkeit. Der Indianer zeigt sich erst unter seineszgleichen in seiner ganzen Lebhaftigkeit.

Die Außerungen bes Indianercharakters tragen das Gewand der Zurückhaltung: Großmut sowohl wie die am anderen Pole liegenden Neigungen. Gegen Fremde wird zwar Gastfreundschaft geübt, aber sie werden zugleich durch Betteleien und Forderungen jeder Art ausgebeutet, und Dankbarkeit scheint oft ganz erstickt zu sein. Ehrlich aber sind die Indianer in vielen Dingen und wissen sich deherrschen. Das Eigentum ist durch Symbole genug geschützt: Südamerikaner psiegen um Felder und Hitten einen Baumwollfaden zu ziehen. (Bergleiche den Tabusaden der Polynesier und das Fadi-Notang der Malayen.) Freilich ist die Kleinheit der Stämme zu bebenken, die ein Berhehlen des Gestohlenen ummöglich macht. Lügenhaftigkeit und Prahlerei werden häusig als Fehler dieser Völker bezeichnet; doch sind im Verkehr mit Weißen die Pfadsinder der nordamerikanischen Armee, die Scouts, wegen ihrer ruhigen Zuverlässische gerühmt worden. Im übrigen ist der Versuch, indianische Spezialtruppen zu schaffen, in der Armee der Vereinigten Staaten ausgegeben, nicht weil es den Indianern an Mut, sondern weil es ihnen an Ordnung und Ausdauer sehlt, auch weil sie die nicht nicht gern die — Jöpfe abschneiden lassen.

- Const

Der Vorwurf der Graufamkeit lastet auf den Indianern aller Gegenden und Kulturstufen. Graufam gegen sich felbst in ihren Peinigungen und Prüfungen, sind sie noch graufamer gegen andere. Die blutigen Menschenopfer ber Azteken entspringen berselben Gesinnung wie die Behanblung ber Kriegsgefangenen ber Pampas-Indianer. Berftummelung, um fie langfamem Berschmachten zu überlassen, war Sitte von den Apatschen bis zu den Tehuelchen, und daß Sterbende lebend in die Mumiengestalt gebracht wurden, wird nur zu häufig berichtet. Das Sfalvieren übten selbst die sonst fortgeschritteneren Zuni. Nicht selten arteten driftliche Feste zu blutigen Orgien der Graufamkeit aus, und die Sitte, Kranke, die sich nach Empfang der Sakramente wieder zu erholen beginnen, erbarmungslos zu erwürgen, scheint in Sübamerika weit verbreitet zu sein. Dagegen werden Blöbsinnige mit ehrfurchtsvoller Scheu behandelt, da sie in Verbindung mit einem Geiste stehen. Und babei können hohe joziale Tugenben, zurückhaltendes Benehmen, Bermeibung offenen Wiberspruchs, beleibigender Außerungen, Achtung der Sitten der Vorfahren, vorhanden sein. Man hat die Waldindianer finsterer als die Ackerbauer der ebenen Länder genannt und in diesem Sinne die Guarani mit den offenäugigen Langqua kontrastiert: ein verbreiteter Dualismus bes Indianercharafters. In jedem größeren Gebiet gibt es einen wegen feiner Schlechtigkeiten verschrieenen Stamm, wie einst bie Omaha unter ben Stämmen bes Missouri, bie Botokuben unter ben Oftbrafiliern. Um Aussterben ber Indianer haben die Indianer felbst ihren Teil: die von Cape Breton herübergekommenen Mikmak beschleunigten die von den Weißen begonnene Ausrottung ber Beothut, ber "roten Indianer".

Die Erziehungsfähigkeit ist nach ben Ergebnissen ber Missionen, ber Ackerbaureservationen ber Bereinigten Staaten, ber politischen Entwickelung indianerreicher Staaten nicht zu leugnen; aber sie hat für die Masse ihre Grenzen. Nicht schwaches Gedächtnis, sondern der Reizder Ungebundenheit, den man Instinkt des Nomadismus genannt hat, und die Macht der Gewohnheit sind die hindernden Elemente. Wo man Indianer und Neger vergleicht, wird der Mangel des bei diesen so mächtigen Nachahmungstriedes als die entmutigendste Sigenschaft des Indianers bezeichnet. Mit Zähigkeit halten die Indianer an ihrem Glauben, und bei Gestausten laufen viel heidnische Gebräuche mit unter. Sind sie aber einmal bekehrt, und gelingt es, sie im Christentum festzuhalten, dann liesern sie ein prächtiges Material von Fanatikern; in dem Jesuitenstaate von Paraguay, in Scuador und unter Führung ihrer Seelenhirten in den Armeen der Unabhängigkeitskriege gegen Spanien sowie den darauf folgenden bürgerlichen Wirren haben sie ihre Glaubenstreue blutig besiegelt.

Wenn man die geistigen Außerungen des Indianerlebens betrachtete, legte man früher zu viel Gewicht auf die Beredsamkeit. Dodge hat ihren eigentümlichen und unnatürlichen Stil als eine Nachahmung der aufgebauschten Quäter- und Missionarsberehamkeit bezeichnet, die sich aus Unkenntnis immer nur um einige wenige Worte und Wendungen dreht. Nichts von dem Pomphasten der Beredsamkeit der "Großen Wolke" oder des "Gesteckten Schwanzes", wie sie von den sensatütigen Journalisten Nordamerikas wiedergegeben wird! Nuhig und maßvoll reden sie in den Volksversammlungen. Neich ist das Mienen= und Gebärdenspiel. Coppinger beschreibt es von den Chonos: "Große Freude: Zeigen der geschlossenen Zahnreihe, gludsende Töne und Auf= und Abbewegung des Körpers; Heftigkeit: ein gludsender Ton und ichäumender Speichel zwischen den Lippen; Kummer oder Verdruß: die Oberlippe straff gezogen, die oberen Schneidezähne etwas gezeigt und der Untersieser vorgeschoben." Die Hand über den Kopf gehalten vertritt den Schwur, ebenso Verührung der Wassen oder des Halsen ist Trauer bei kalisornischen Stämmen. Zur würdevollen Repräsentation gehört die Vegrüßung mit langen Neden, dann aber auch jener südamerikanische Gebrauch, in der Hangematte liegend seinen



Gaft zu empfangen. Eine große Zahl von Bräuchen bei ber Begrüßung in Sübamerika geht auf die Furcht vor dem bösen Blick oder den Geistern der Verstorbenen zurück, so wenn man mit kriegerischem Lärm in ein befreundetes Dorf einbricht, um nicht mit heranschleichenden Gespenstern verwechselt zu werden.

Über die Zeitrechnung dieser Lölker sind wir nicht völlig im klaren. Das Sonnenjahr ist wenigstens innerhalb der mexikanischen und peruanischen Kultur bekannt; selbst die Zuni Neumexikos wissen, daß ihr Jahr fünf Tage nach der Zeit beginnt, wo der Schatten in einem bestimmten Winkel gegen die Mesa fällt. Man darf Spuren hiervon noch weiter hinaus vermuten, wenn auch bei vielen Nordamerikanern nicht nach Jahren, sondern Wintern gerechnet und eine Zweiteilung in kalte und warme Monate vorgenommen wird. Von den Nutka sagt Sproat,



Eine Maissigur der Bakalri, Rachahmung der Harpyla destructor. 1/10 wirk. Größe. (Nach Dr. A. v. d. Steinen.)

daß sie 13 Monate zählen und die Bählung ungefähr mit unserem November anfangen. Die Monatsnamen sind vom Fischfang, Laichen der Fische, Reisen der Beeren 2c. hergenommen. Benennungen sind oft mehrfach für einen Monat vorhanden und wechseln leicht von Stamm zu Stamm. Wo im gemäßigten Sübamerika an ber Weftküfte die Jahreszeiten in infularem Alima nicht scharf abgegrenzt erscheinen, haben sich die Springfluten ber Nachtgleichen als Sonderer zwischen Sommer und Winter geltend gemacht. In ben tropischen Gegenden werben die Sterne zur Unterscheibung berbeigezogen: in Guanana verkünden die Plejaden, Gin, die Trockenzeit.

Die Möglichkeit bes Zählens geht über zehn hinaus; boch liegt das Dezimalsustem zu Grunde. Gewisse Zahlen (vier, sieben, zwölf) waren bei vielen Stämmen heilig. Die Spanne ist meist das Grundmaß. Als kleinstes Maß gilt die Dicke des platt aufgelegten Daumens, als größtes die Entsernung zwischen Daumenende und Oberende des Viceps. Bei den Nordwestzamerikanern kommt es vor, daß ein Maßstad auf einen Arm tättowiert ist. Die Maya und Azteken gebrauchen als Grundmaß den Fuß, dem gegenüber andere körperliche Maße zurücktreten. Längere Entsernungen vermochte man nicht genau zu bestimmen, und Gewichte fehlten wohl selbst den mittelamerikanischen Kulturvölkern.

Die amerikanischen Sprachen erregten immer ihrer großen Zahl wegen Erstaunen. In neuerer Zeit hat man noch ca. 100 Sprachen und Sprachgruppen unterscheiben zu müssen gesglaubt. Läßt nun der bisherige Gang der Forschungen weitere Vereinigungen voraussehen, so bleibt immerhin der Neichtum Amerikas an Sprachen erstaunlich: ihre Zahl dürste der Asiens und Europas zusammengenommen gleichkommen. Dabei haben wir im Osten und Inneren Nords und Südamerikas vorwiegend große, im Westen kleine Verbreitungsgebiete. Zahlreiche Sprachstämme nahmen einst das heutige Texas und das oregonischskolumbische Gebiet ein. In Südamerika haben nur das Retschua, wesentlich im Gebiet des peruanischen Neiches, dann das

Moro, Guarani und die Karaibensprache eine weitere Verbreitung gesunden; wahrscheinlich hat auch der Süden eine größere Sprachgruppe. Zentralamerika scheint mehrere Sprachstämme zu bergen. Die dialektische Disserenzierung ist auf die Spihe getrieben; die isolierenden und disserenzierenden Wirkungen haben freien Lauf gehabt und sind nur in geringem Grade durch die Gegenwirkung der konserenden, assimilierenden Kräste gehemmt worden. Stetz scheint der Kontinent von einer Menge kleiner Völker bewohnt gewesen zu sein, die durch eisersüchtige und argwöhnische Abschließung voneinander getrennt waren: Wenn auch in Meriko, Mittelamerika und Beru die Conquistadoren große Kulturreiche angetrossen hätten und in Nordamerika künstliche Heru die Conquistadoren große Kulturreiche angetrossen hätten und in Nordamerika sünstliche Hingel, Kupserminen und anderes auf eine untergegangene Kultur hinwiesen, so lägen nur Ausnahmen vor (Whitney). Amerikanische Sprachsorischer halten für bewiesen, daß Stammesgruppen, deren Trennung in eine sehr junge Zeit fällt, Sprachen sprechen, wo das Gemeinsame schon sasziberrungert ist von dem Trennenden. Die Zweisprachigkeit von Karaibenstämmen, deren Weiber Urawak, deren Männer Karaibisch sprechen, kann nur umändernd auf die Gesantsprache wirken. Nach Ehrenreich sindet sich dei den Karand eine Weibersprache, die sich nur durch ihre alters

tümlichen Formen vom Dialekt der Männer unterscheibet, so daß hier die Spaltung im Volke selbst entstanden sein muß, nicht durch Weiberraub erklärt werden kann. Sprach=mischungen kommen hinzu; sie sind nur zum kleinsten Teil dis heute erforscht, so wenn im Takilmo Nordwestameriskas Bezeichnungen für Teile des menschlichen Körpers an die Kalapungen für Teile des menschlichen Körpers an die Kalapungen dielekte erinnern. Whitnen hält estrothem für möglich, daß alle amerikanischen Sprachen aus einer einzigen Grundsprache hervor= und dann aus=einander gegangen seien. Allen liegt der Grundplan der Einverleibung zu Grunde: Pronomina, Adverdien, selbst

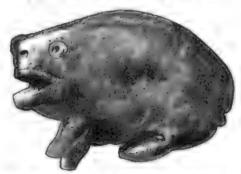

Gine Wachsfigur ber Mehinatu, Nachahmung bes Nabelschweins. (Rach Dr. A. v. d. Steinen.) ½ wirkl. Größe.

Substantive werben in das Zeitwort aufgenommen und mit ihm konjugiert, so daß sich Wortzungeheuer aus mehr als einem Dutend verschiedener Elemente von der Junge wälzen. Bei mangelnder Differenzierung, dem Überwuchern des Verbalbegriffes, der Verschmelzung des Propomens mit dem Nomen, sind die Indianersprachen reich an Ausdrücken für bestimmte Verhältnisse; die grammatikalischen Formen, Numerus und Genus, sind aber sast überall vernachlässigt. Entwickelt sind wieder die Pronomina, die oft für den Charakter des zugehörigen Wortes (ob Verbum oder Substantivum) entscheidend sind, wie etwa in "ich liebe" und "meine Liebe"; man will deshalb die amerikanischen Sprachen als "Pronominalsprachen" zusammensassen. Von der Einverleibung will Brinton die Polysynthese trennen, die eine große Zahl abgekürzter Wurzeln aneinander leimt. Dieselben Völker aber, die sich an der Vildung riesenhaster Worte ergöten, gebrauchen einzelne Buchstaben als vollgültige Wörter, ja, wissen durch einzelne Vokale ganze Gruppen von Begriffen und Stimmungen zu bezeichnen.

In den Farbenbezeichnungen stehen die Amerikaner nicht hinter den Europäern zurück, sosern man von den künstlichen Farben absieht. Dafür besitzen sie Ausdrücke für Mischfarben am Bogelgesieder, an Erde und Felsen, die uns fremd sind. Die Bekanntschaft mit der Natur begünstigt in anderer Nichtung den Neichtum an Wörtern. Zu der verwirrenden Veränderslichkeit trägt der Gebrauch bei, den Zahlwörtern klassissississende Beisätze zu geben, die anzeigen, ob die gezählten Gegenstände rund, lang, flach, ob sie schon gezählt sind oder erst gezählt werden. Präsize am Nomen und Verdum gestalten in mannigsaltiger Weise nicht bloß Resservum, Neciprokum und Wedium des Zeitwortes, sondern dienen auch zur Angabe der äußeren Gestalt des Objekts, woran die Handlung vollzogen wird. Neduplikationen bis auf die Partikeln hinab,

sprechen Handlungen und Zustände von einer einzelnen Sache aus, die die einfache Form im allgemeinen hinstellt. Im Maklak finden an hundert Präsize bald allein, bald in Kombination als Iterativa, Usitativa, Durativa, Kausativa und bergleichen Verwendung.

Brinton bemerkt, baß zwar viele Ausbrucke europäischer Sprachen nur mit Schwierigkeit in einen amerikanischen Dialekt zu übertragen sind, baß sich aber anderseits die Indianer Sprachen



Musikinstrumente ber Juri, Brafilien. (Chonographisches Mufeum, München.)

geschaffen haben, die ihnen, manche Vorstellung beutlicher und schärfer zu fassen gestatten, als wir es Die inn= fönnen. thetische Satbildung fann mit ber analy: tischen wechseln: eher ein Zeichen bes Reich= tums als ber Armut. Das Kehlen abstratter Ausbrücke erklärt Brinton baraus, daß man fein Bedürf: nis banach gehabt habe; die Unjumme hohler Abstraktionen jei ein zweifelhafter Vorzug, ben amerika: nische Dialekte leicht nach= und einholen fonnten.

Amerika hat in seinen Kulturländern nicht bloß eine Hier roglyphenschrift entwickelt; seine Naturvölker sind weiter gegangen in der Ausgestaltung eines primitiven Schriftsinstems als die Neger. Vilderschriften sind

durch ganz Amerika verbreitet, und der Schritt zur Hieroglyphe scheint oft nicht mehr weit (vgl. die Tasel "Indianische Bilderschrist" bei S. 35). Die Beziehung zwischen beiden liegt im Dunkeln. Hänsig sindet man sie in auffallenden Klippen und Felswänden eingegraben. Es mögen Weg= und Sigentumszeichen darunter sei. Bei den Pima im Südwesten Nordamerikas scheinen sie sogar Verehrung zu sinden. Auf einer Piedra pintada in Venezuela eingegrabene Zeichen erinnern an die rechteckigen Hieroglyphengruppen der Maya; Prosessor Ernst in Saracas glaubt auch in den Brandzeichen der Herben Anklänge an indianische Bilderschrift zu erkennen.

Die Anotenschrift, die sich im alten Peru einst sehr entfaltet hatte, hat sich für schwierigere Botschaften im Norden und Süben erhalten. Die Zeichensprache ist ungemein ausgebildet. Sie ist von Stamm zu Stamm verschieden. Beim Zeichen für "Häuptling" wird ber Zeigesinger der rechten Hand ausgestreckt, senkrecht niedergeführt und dann in einer geraden Linie bis zur Höhe des

Ropfes wieber emporgeschnellt; oder ber Sprechende hebt den Zeigesinger der rechten hoch gehaltenen Hand empor, dreht ihn im Areise und bringt ihn dann zur Erde hinab. Hierher kann man auch die Trommeltelegraphie rechnen. Wie afrikanische Bölker vermitteln die Jivaros Nachrichten durch ihre "Tunduli", die von Haus zu Haus, von Berg zu Berg gehört werden; durch bestimmten Trommelschlag werden in kürzester Frist über ein weites Gebiet hin Mitteilungen gemacht. Nachrichten werden wohl auch durch Läuser, die sich ablösen, in unglaublich kurzer Zeit befördert.

Bon der bilbenden Kunst sei hier so viel erwähnt, daß phantastischere Stilsserungen der Formen in keinem anderen Teil der Menschheit zu sinden sind. Im allgemeinen darf man allerdings behaupten, daß sich die Indianer fast nirgends dazu erhoben haben, menschliche oder tierische Körper treu wiederzugeben, und sich gerade in diesem Punkte scharf schon von den Estimo unterscheiden. (Agl. oben, S. 67.) Dagegen durchdringt ein Tried zu künstlerischer Gestaltung das Leben mancher scheindar roher Stämme so innig, daß man sagen kann, die Kunst verschöne ihr Dasein viel mehr als unseres. K. von den Steinen hat dasür eine Fülle schöner Belege (f. Abbildungen, S. 462 u. 463) aus Zentralbrasilien gegeben.

Musik und Tang haben, wie überall, eine nahe Beziehung zum religiösen und politischen Leben. Die Beenbigung ber Ernte und des Lachsfanges, jeder Bollmond, die Rückfehr aus einem Kriege gab ben Tupi Anlaß zu jenen Festen, die Sans Staden so lebendig beschrieben hat. Die Anordnung von Tänzen ist häufig Sache bes Häuptlings; öfters nimmt der Musifer eine hervorragende Stelle ein: so bei ben Karaibenstämmen. Die meisten Gefänge haben einen einförmigen, ichleppenden Charafter, den höchstens laute Ausrufe und "Juchzer" unterbrechen. Bei den Zuni sind die Haupttänzer bei religiösen Aufführungen zugleich einflußreiche Leute. Bei bem Lieblingstanz ber Dyampi, dem Guavacan, bilden Männer und Frauen einen Kreis, stampfen zweimal heftig auf, gehen vorwärts, lassen sich los, umschlingen sich einzeln und breben sich schnell nach dem Tempo ber Rohr= flöte. Der Bambuco ist nichts anderes als eine beständige Verfolgung der Tänzerin: fie weicht zurud, breht fich um fich felbit, schlägt babei bie Augen bescheiben nieder, läßt die Arme schlaff niederhangen, hebt die Füße kaum vom Boben, ent= weicht beständig dem Anstürmen ihres Tänzers, dis sie sich endlich matt ergibt und im Triumph bavongetragen wird. Dieser Tanz, wenn nicht ein importierter Fanbango, beweist nur, wie gern über die ganze Welt hin die Geschichte von Suchen und Gewinnen behandelt wird. Abrigens tanzen auch die von spanischem und



Gin Tangfab mit Ringen, aus Rordwestame, rifa. (Städtisches Ruseum, Frankjurt a. M.)

portugiesischem Einsluß unberührten Indianer Guayanas Liebesgeschichten. Kopfput und Körperschmuck werben beim Tanzen getragen (s. die Tafeln bei S. 477 und 564), Masken besonders in Nordwestamerika und im Inneren Südamerikas (s. Abbildung S. 466 und die Tasel bei S. 497). Bei den MarakésTänzen tragen die Rukujenn in Südamerika ein Kleid von Fells und Baumswollstreisen, das Brust und Bauch bedeckt; einige tragen auf dem Rücken einen hölzernen Fisch mit Löchern, worin große, wie Logelschwänze herabfallende Federbüsche stecken. Bei den der Marakés Marter (s. S.59) vorangehenden Tänzen, die Männer und Weiber beim Feuer und unter Liebess



Mundrukú Rohrschalmeien, bei den Miranha und anderen Stämmen nordöstlich vom Amazonas Holzpauken. Bei den Nordwest-Amerikanern vertreten ausgehöhlte Holzblöcke die Trommeln, Muscheln die Kastagnetten; sonst kommen noch eine Pfeise mit einem Loch und Rasseln in Gestalt von Bögeln oder Seehunden vor (f. Abbildung, S. 532). Das Orchester der Goaziros setzt sich aus Trommel, Rohrpfeise und der fagottähnlichen, mit Schallstück aus einer Kalebasse versehenen Mazraka zusammen; bei den Neumerikanern sindet man nur Flöte und Pfeise. Die Araukaner sollen sich früher Flöten aus den Schienbeinen erschlagener Feinde gemacht haben. Sollte nicht ein marimbazartiges Holzklavier aus zwanzig Bambusstücken unter zwanzig Holzkselchen, mit Stricken an einem Dachbalken besestigt, afrikanischer Import sein? Die Cuasqueres-Indianer und ihre Mischelinge sind wie vernarrt in die Töne dieses Instruments, das sie mit großer Geschicklichseit spielen.

Leibenschaftlich wird gespielt. Die Haibah spielen gern "Gerade ober Ungerade" mit fleinen Stäbchen: wer bem Gegner bas Bündel von 40 ober 50 Stäbchen abgewinnt, erhält bamit beträchtliche Werte, endlich felbst die Freiheit seines Spielgenossen. Das Würfelspiel ha der Wintun beschreibt Powers: Zwei Sicheln werben ber Länge nach gespalten und auf ber Außenseite mit roten und schwarzen Farben betupft; diese Würfel werden in der Hand geschüttelt und in einen breiten, flachen, schön geflochtenen Korb geworfen. Bei einem Spiele ber Hafenindianer, das der italienischen Morra gleicht, muß erraten werden, in welcher Hand ber Spielende einen Gegenstand verborgen hält; auch die Algonkin kennen bies Spiel. Ober mit roten Ringen bemalte Stäbchen werden in Gras gewickelt, und nun soll man die Zahl der Ringe erraten. Bei einem britten Spiele wird eine Holzkugel zwischen zwei Regeln hindurch in eine Grube geschoben. Geworfene Ringe mit Stäben aufzufangen lieben bie Kalifornier, Mandan und andere. Die Mavapai allein haben ein Spiel von aus bem Bauchfell bes Pferbes verfertigten 40 Karten: sicherlich eine Nachahmung. Die Bewohner ber Königin Charlotte-Inseln sollen an Spielwut jedes Volk übertreffen. Kraftübungen im Ringen und Fingerhaken sind gebräuchlich, und bie Kinder üben sich im Bogenschießen auf Tiere und Kische aus Stroh. Bei den Tschinuk wird ein Ball mit Stöden geschlagen, an beren Enben Ringe angebracht find. Frauen fpielen unter sich, 3. B. bei ben Tichinuf mit würfelartig gezeichneten Bibergähnen.

Die Heilkunst gehört zu den Funktionen der Priester; hier möchten wir nur hervorheben, daß verschiedene Bäder eine Rolle in der Therapie spielen. Bei den Thlinkit ist kein Haus ohne eine Dampsbadhütte, bei anderen Stämmen steht inmitten des Dorfes ein gemeinsames Badehaus. Die Autka baden im Freien. Auch da, wo die Wohnungen sowie die Kleidungsstücke kein Ubermaß von Reinlichkeit zeigen, ist kaltes Baden am Morgen üblich, besonders bei westlichen Stämmen Nordamerikas. Pflanzliche Heilmittel scheinen seltener gebraucht zu werden, als man gewöhnlich annimmt. Aberlaß, Kneten, Saugen der kranken Stellen sind viel gebräuchlicher. Gegenseitiges Bearbeiten des Bauches mit den Füßen bei Magenüberladung wird von Arowaken und Botokuben erzählt. Die Jivaros am Pintuc erbrechen sich fünstlich sast jeden Morgen mit Hilfe einer Feder: Speisen die über Nacht nicht verdaut wurden, seien für den Körper unsgesund. Dieselbe Sitte sinden wir bei den Karaya und bei manchen Nordamerikanern.

事

Kein anderer Erdteil hat so tiefgreisende, vorwiegend ungünstige Veränderungen durch das Eindringen der Europäer erfahren wie Amerika. Man könnte darin ein vernichtendes Zengnis für die Seelen= und Geistesanlagen der Indianer sehen; denn zweisellos sind sie heute die Besiegten. Aber dies Zeugnis ist nicht entscheidend und genügt keineswegs für sich allein. Nicht die armen und furchtsamen Stämme sind am raschesten hingeschmolzen: in Kalisornien haben sich die Wintum erhalten, während stolzere und reichere untergegangen sind. Sine für so manche niedrige

Ordnung der Tierwelt charakteristische Lebensunverwüstlichkeit läßt oft den Wandel der Verhältnisse leichter überdauern. Niemand vermag heute zu berechnen, wie viele Millionen Indianer der Kultur zum Opfer gefallen sind. Blutspuren hinterließ auch bort bas Vordringen ber Weißen, wo man ihnen im Anfang freundlich entgegengekommen war. Da die indianische Bevölkerung außerhalb der Kulturländer nie dicht gewesen ist, so war die Zahl der Opfer zwar nicht so groß, wie man, mit europäischem Maße messend, geglaubt hat; aber es bedeutet schon einen gewaltigen Berlust, wenn in den letten 300 Jahren die indianische Bevölkerung Nordamerikas auch nur stabil geblieben sein sollte. Die Thatsache, baß in bem vorwiegend germanischer Kultur gewonnenen östlichen Teil ber Vereinigten Staaten die Indianer bei ber ersten genauen Zählung zehnmal geringer waren als in bem westlichen Teil, den die Spanier kolonisiert haben, daß dort 23 Millionen, hier 1/2 Million Weiße gezählt wurden, zeigt, wie der Indianer vor der höheren Kultur gewichen ist. Nicht nur in Nordamerika. Wenn in Minas Geraes die Tupi auf einige Familien reduziert sind: freie Indianer höchstens 8000, so können wir auch hier an einem Rückgang nicht zweifeln. Auch an anderen Punkten Sudamerikas hat sich, besonders seitbem die Missionen nach dem Unabhängigkeitskrieg eingegangen sind, die Zahl der Indianer nach fast einstimmigen Berichten vermindert; die Kultur des venezuelanischen Guayana oder der Amazonas=Tiefländer ist badurch entschieden in Rückgang geraten.

Einst glaubte man, der Weiße verpeste die Luft, verbreite Ansteckungsstoffe, die ichon bei der Unnäherung verberblich würden. Man braucht jedoch fein Diffroffop: an Branntwein, Pocken und Ausfat siechen alljährlich Tausende hin, und die erbarmungslose Jago auf vogelfreie Stämme gehört noch immer nicht gang ber Geschichte an. Aber selbst Branntwein und Rockengift der Europäer schaden dem Indianer nicht unbedingt und allgemein: wirtschaftliche Ur= jaden liegen mit zu Grunde. Es entstehen andere Berhältnisse, wo der einwandernde Europäer Indianern begegnet, die als Jäger ober Fischer umherziehen, andere, wo er auf Anfässige, Acter= bauende trifft. Im ersteren Falle muffen fogleich Konflitte entstehen: jeder, der sich im Jagdrevier nieberläßt, stört ben Erwerb. Was fich ber Ackerbauer ober Biehzüchter im Schweiße feines Ungesichts erringt, gilt diesen Nomaden als willkommene Beute: Tausende von herumziehenden Indianern im Grenzgebiet von Texas und Mexiko leben ausschließlich vom Raube. Kein Wunder, wenn bann fogar in ben ärmlichen Ackerbau-Dasen bes westlichen Felsengebirges ber wilbe Indianer vogelfrei wurde. Mit diesen Verhältnissen hat nicht die Rasse in erster Linie zu thun: der regelmäßige und der regellose Erwerb treffen hier aufeinander; der Rassenkampf ist vor allem ein Rampf um Land. In Mexiko, Sud- und Mittelamerika, vereinzelt auch in den Bereinigten Staaten, finden wir ackerbauende Indianer, die gang anders zu den Europäern stehen. In Meriko gibt es Indianerdörfer, die so blühend find, wie Dörfer von Weißen je nur hätten sein können. Der weiße Einwanderer kann hier nichts anderes thun, als bem Indianer Land abfaufen und ihn durch Fleiß übertreffen; er zieht es aber meistens vor, sich als Handelsmann ein= zunisten, und wie jedes polnische Dorf seinen Juden, so hat jedes merikanische seinen Spanier. Wollte man fagen: hier hat ber Indianer beffere Chancen, fo kann barauf verwiesen werden, baß der Indio bravo, der wilbe Indianer, dort in demfelben Konflikt mit den weniger energischen Unsiedlern lebt wie in den Vereinigten Staaten. Auch hier gibt es raubende, schweifende, verarmende, verfolgte und aussterbende Stämme; aber in Kanada find die Indianer und ihre Mischlinge, die Bois brulés, unentbehrlich bei der Ausbeutung des Reichtums pelztragender Tiere, der fast mit Sibirien wetteifert. Als Jäger und Fallensteller ziehen sie zu Tausenden durchs Land, besoldet, gefleidet und genährt von Weißen. hier brauchen die beiden Raffen einander: von einem Aussterben der Indianer in Kanada ist trop ungünstiger klimatischer Verhältnisse nicht die Rebe. Erst in den neuen Ackerbaugebieten bes Nordwestens fängt bezeichnenberweise eine räumliche Verdrängung an.

Der soziale Unterschied prägt sich aber auch da aus, wo eine milbere Auffassung des Nassensunterschiedes gewaltet hat. Unvermittelter Gegensatz herrscht zwischen dem "unberechtigten Luxus" amerikanischer Hauptstädte und dem vegetativen, elenden Dasein mancher benachbarter Indianersstämme. Auch hier haben der Weiße und seine Mischlinge den Indianer in die rauhen, unfruchtsbaren Gegenden zurückgedrängt; in Peru wie in Mexiko "droht" nun von der gesünderen, ärmlichen Höhe das Indianerdorf mit rascher sich mehrender Bevölkerung in die fruchtbaren, ungesunden

Plantagenebenen hinab. Die Botokuben murben wohl erst ganz zu Waldläufern, als ber Weiße ihnen bas gelichtete Ackerland genommen hatte. Der foziale Gegensatz wird badurch erweitert, daß sich ber Abschaum ber Bevölkerung ber tieferen Schicht des Indianertums mit Vor= liebe zugesellt. Die Geiftlich= feit ist ben Indianern gegen= über in der Regel die ein= zige Vertreterin der besseren Klassen: und sie wird im romanischen Amerika zuneh= mend indianischer. Mit ber Verbrängung geht die Auffaugung burch Mischung Sand in Sand. Es ereignet sich in Amerika in großem Maßstab bas, was man überall in bem Rampfe ber ichwachen gegen bie starken Raffen beobachtet: Kampf, Verluft, Verschmelzung, Auffaugung. In biefem Schmelztiegel werden sich fämtliche Menschenraffen miteinander vermischen. Rückschläge bür-



Cine Reufunblanberin. (Rach Photographie in Pruner Bei's Sammlung, Runden.) Bgl. Tert, S. 438.

fen hierüber nicht täuschen. Die Geschichte wird die Meinung prüfen, die Kulturstuse bleibe unberührt, während das Blut der höher zivilisierten sich mit dem der niedriger stehenden Rasse mischt, und sie wird ihr widersprechen. In den meisten süd= und mittelamerikanischen Staaten sind die Mischlinge zahlreicher als die Angehörigen der reinen Rassen: unter 25 Millionen wohl 12 Millionen gemischtes Blut (Mestizen, Mulatten, Zambos, Chinos 20.), von den Negern in Amerika ist höchstens ein Viertel reinen Blutes. Wenn sie einmal in der Mehrheit sind, haben diese Bastardvölker einen großen Vorsprung vor den reinen Rassen; sie werden in den meisten Teilen Mittel= und Südamerikas die Völker der Zukunst sein.

Die Stellung der Neger in Amerika ist, da sie als Sklaven mehr in der Nähe der Weißen ihren Ausenthalt hatten, meist der Mischung mit Indianern nicht günstig gewesen; Mischlinge

von Indianern und Negern (Zambos, Cafusos ober Mamelucos) treten weniger in den Vordergrund als Mulatten: sie haben alle Schattierungen, von dem Aupfer des Indianers dis zum Schwarz des Negers, und ihr Haar wird frauser, je näher sie diesem stehen. Dort sind sie jedoch nicht selten, wo sich slüchtige Negerstlaven gemeinsam mit Indianern ihre Freiheit zu wahren wußten: die Buschneger Guayanas haben sich schon 1760 Anerkennung als selbständiges Volk von der Kolonie Surinam erworben.

## 23. Die Wald- und Prärien-Indianer Pordamerikas.

"Um ein treues Bild ber nordamerikanischen Indianer zu entwersen, bas uns in den Stand sest, ihre Fähigkeiten und Leistungen richtig zu würdigen, müßte es uns gestattet sein, in die Zeit vor der Ankunft der Europäer zurückzuschauen."

151 M

Inhalt: Einteilung und Eruppierung. — Schmud: Tättowierung und Bemalung. Perlen. Tracht. — Waffen: Der Bogen. Das Beil. Die Einführung des Feuergewehrs. — Die Bearbeitung des Steins. Metalle. Töpferei. Glasarbeiten. Flecht- und Lederarbeiten. Arbeitsteilung. — Fischerei und Jagd. Aderbau. — Nahrung und Getrünke. Der Tabak. — Wohnstätten und Befestigungen. Die Erdhügel (Mounds).

In den nordamerikanischen Wald- und Präxienbewohnern treten ums die typischen Rothäute bes Nordens, die mit einem romantischen Schimmer umkleideten "wahren" Indianer, entgegen. Mehr als anderswo sind wir gezwungen, in die Vergangenheit zurüczuschauen, wenn wir ihr Wesen unverfälscht erkennen wollen. Die Einwanderung der Europäer hat nicht nur die Ureinwohner weiter Landstriche in Gebiete zurüczgedrängt, deren Veschassenheit ganz anders ist als die der früheren, — sie hat auch andere Wassen und Wertzeuge, Nuttiere und Pslanzen übermittelt. Das bedeutsamste Geschenk war das Pserd. Ihm verdanken es zahlreiche Stämme, daß sie sich den Lebensbedingungen der Steppen anzupassen und den brohenden Untergang hinauszuschieden vermochten; das Pserd ist die Ursache, daß wir jeht zwei Gruppen unter den Nordamerikanern unterscheiden können: die Wald- und Gebirgsstämme, die in der alten Weise des Daseins verharren, und die berittenen Bewohner der Präxie. In älterer Zeit hätte man vielleicht den Wald- bewohnern eine andere Gruppe gegenübergestellt: die Ackerdauer, die freilich nie scharf von den eigentlichen Jägervölkern geschieden waren. Zest sind gerade diese edleren Stämme, die sich, wie die Irokesen, als Borkämpser dem Ansturm der Europäer stellen mußten, meist zerstreut und vernichtet; die jest ansässigen Indianer haben europäische Kultur angenommen.

Die ärmlichen Stämme, die den eisigen Norden bis zur Südgrenze der Eskimo bewohnen, gehören größtenteils zur Gruppe der Athapasken oder Tinneh; auf den Namen Tschippewä machen auch andere Stämme Anspruch. Nur der Kern wohnt im Norden; einzelne Zweige sind füdwärts dis Arizona vorgedrungen, wo wir in den Apachen ein Reitervolk sinden, das äußerlich in grellem Gegensatzu den nördlichen Berwandten steht, sprachlich aber unbedingt zu ihnen gehört. Auch andere Stämme Arizonas, die Tschiribahua, Ariquipa, Conoteros, Navajos, serner die Zicarilla, Mescaleros in Neumeriko, die Huga in Kalisornien und die Jano in Tschihuahua müssen zur Gruppe der Athapasken gerechnet werden. Im höchsten Norden sinden wir die Loucheur am unteren Mackenzie, die Kenai, Kutschin, Atuah und andere in Maska, die Tschippewä, Sarsi ze. im britischen Nordamerika. Das Gebiet der Athapasken wird von den Algonkin durch eine Linie getrennt, die von der Mündung des Churchillslusses in die Hudson-Vai bis zur Mündung des Fraser-Flusses in den Stillen Ozean läust. Die einzelnen Stämme sind ohne politischen Zusammenhang, ihre Angehörigen kräftig, aber wenig begabt.







Acor (Regran)

gewaltige Stamm ber Uto-Azteken im Laufe ber Geschichte von den Nordgrenzen ber Bereinigten Staaten bis zu den Asthmen von Mittelamerika verbreitet.

Es ist der Borzug einer Einteilung nach sprachlichen Gesichtspunkten, daß sie über Berwandtschaften und Wanderungen einen raschen Überblick gewährt; dafür nuß sie die Gleichartigskeit unberücksichtigt lassen, die eine ähnliche Lebensweise, der Zwang der Umstände und Ausstausch der Kulturmittel über die verschiedenartigsten Bölker verbreitet. Darum nun zum ethnoslogischen Besit des Nordamerikaners.

Die Haartrachten find in der Regel sehr einsach, wie bei allen strassharigen Bölsern. Ausnahmen fallen aus: daher der Name des Stammes der "Cheveux relevés". Man liedt mehr Kopsbedeckungen und Perücen als Frisuren, wo nicht das Ideal im schwarzen Spiegelglanz der strassen
Strähnen gesucht wird. Bei Stämmen des nordamerikanischen Westens, wie den Wintun, sindet
man zeitweilig das Haar durch einen Teig von Thon und Mezquitegummi in eine einzige Masse
vereinigt, möglich auch wegen gründlicherer Neinigung. Nasseren des Schädels dis auf eine
Skalplocke war vielsach Kriegern geboten. Andere slechten das Haar in Zöpse, vielleicht als
Nachahmung der europäischen Tracht, und die Mandan verbanden fremdes Haar mit dem eignen
zu langen Haarbeuteln. Im allgemeinen galt aber langes, frei hängendes Haar als Zierde.
Darum wurde es zum Zeichen der Trauer und des Sklavenstandes abgeschoren. Kopsbedeckungen
sind wenig beliebt, um so häusiger Federschmuck. Durch Federn von Ablern, Eulen, Naben unters
scheiden sich die Jäger= und Kriegerbanden vom gleichen Stamme; bei dem Mandan bedeuten
hölzerne Messer im Haare, daß er einen Feind mit dem Wesser erstochen, und Städesen mit
Messengeln, wieviel Kugelwunden er empfangen hat.

Die Tättowierung wurde ursprünglich vielleicht durch den ganzen Kontinent geübt, und zwar hauptfächlich als Bunkttättowierung durch fpipe Knochen, Gräten, Dornen ober ein Bündel Nadeln hervorgebracht und mit Ruß eingerieben; Champlain bildet noch einen vollständig tätto= wierten Frokesen ab. Wie in Polynesien, hatte die Sitte aber längst eine Neigung, zu verschwinden. Tierfiguren werben von den Pomo, ein den ganzen Leib bedeckender Baum, federartige Zeich= nungen auf den Wangen bei den Karok und Patawat Kaliforniens erwähnt. In manchen Fällen bedeckt die Zeichnung den halben Körper und mehr, wie bei den Mohave, einem Stamme ber Duma, die mit ihrer reichen Tättowierung unter bemalenden Nachbarn allein stehen. Auf den erften Blid scheinen die Zeichen nur perfonliches Intereffe zu haben; aber bei vielen Stämmen Nordkaliforniens tättowierten nur die Frauen das Gesicht, und die auf Kinn oder Wangen gemalten Linien und Punkte waren Stammedzeichen. Wenige Zeichen genügten bazu; unter Vermeibung von ornamentalen Linien, wozu die Tättowierung gern verführt, ward hier am einfachen Stammeszeichen festgehalten: in Kalifornien Linien von der Unterlippe abwärts zu dem Kinn. Der einzige in Kalifornien bekannte Stamm, bessen Männer sich tättowieren, sind die Mattoal; sie haben einen runden blauen Fleck in der Mitte der Stirn. Der Tättowierung der Hidatfa in Dakota, breite Querstreifen an der rechten Körperseite, am rechten Arm und Bein, kommt religiöse oder geheim= bünblerische Bedeutung zu. Die Huga-Indianer zeichnen sich zehn Linien freuzweise auf die innere Seite best linken Vorderarmes ein und gebrauchen sie beim Messen der Schnüre von Muschelgelb.

Was man als Narbentättowierung auffaßt, ist mitunter nichts als die Spur von Aberlässen, die ungemein häufig vorgenommen werden. Nicht nur bei Abeumatismus und Kongestionen rigen die Indianer auf das grausamste den ganzen Körper: auch um Kraft und Ausdauer zu vermehren. So schafste die Menge der bei Kampfspielen und Selbsttorturen empfangenen Narben bei kriegesrischen Stämmen eine ungeordnete Narbentättowierung.

Die Bemalung hat in vielen Fällen die Tättowierung erfett, benn sie ist weniger schmerzlich und lästig; übrigens geht bei ben Tinneh beides zusammen. Die Hualpai Arizonas beschmieren











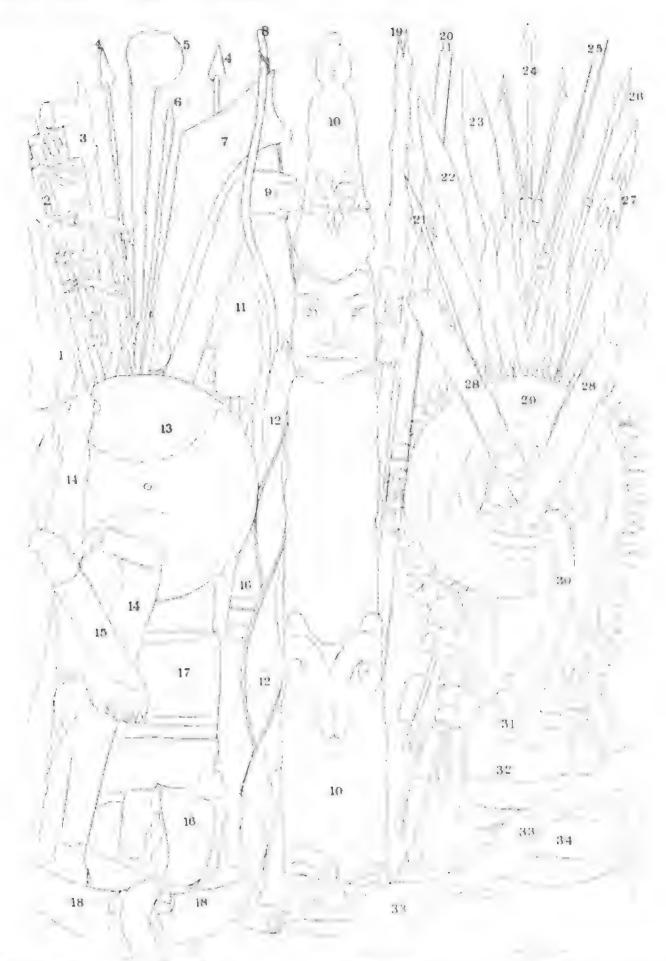

- 19. Hölserns Keule. 10. Hauspfeller der Halda. 11. June 19. Spein für

- 17. Jagdtasche der Tichernhesen.
- 18. Gefürs der Pueblo, Acresic, Actiona,

- 27. Prest der Chechilor. den Hundrucu.

- 21. Rückenschunger vom Rio Pastara.



the part of the second of the

the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

entry the internal of the transfer of the state of the second of the sec

the stage of the first terms of the stage of

The first of the man of the second of the se

Associated with the property of the control of the

vollständig nackt gingen. Bei den Wintun Kalisorniens sind die alten Weiber oft nur mit einem Grasseil bekleidet, das sie zwei= dis dreimal um die Hüfte geschlungen haben, während sich die jungen Frauen und Mädchen ein recht hübsches Röckhen aus Rehsellen fertigen, dessen unterer Rand in Fransen geschnitten und mit polierten Fichtennüssen an dem Ende jeder Troddel besetz, dessen oberer Rand mit hell glänzenden Muscheln besäumt ist. Zerschneidung der Ränder der Lederkleider in Fransen, rasselnd durch Besatz mit Perlen und Bleistückhen, ist echt nordindia-

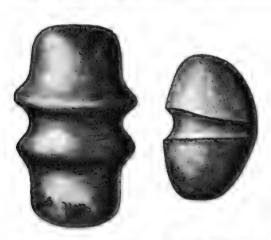

Steinhammer ber Bolpi. (Nationalmuseum in Bashington.) 1/4 wirll. Größe. Bgl. Text, 3. 478.

nischer Geschmack. Gin Fächer aus einem Absters ober Schwanenflüsgel ober einem Eulensschwanz gehörte einstzur Toilette jedes nordamerikanischen Kriegers.

Wo zivilisierte Tracht Eingang gefunden hat, tragen auf der untersten Stuse die Männer Wollbecke, Hemb, Hose und breitrandigen Hut aus Filz

ober Stroh; die Frauen nichts als ein häßliches blaues Hemb bis zu den Anieen hinab und mit gelben und roten Mustern gefäumt, dazu viele Halsketten aus Glasperlen und breite Bänder davon um Arme und Beine. Die Weiber der Seminolen verzieren die fremden Stoffe durch hübsche Stickerei. Wo, wie in Spanisch-Amerika, Wohlstand eingezogen ist, da kommt bei den Frauen das aus dem andalusischen abgeleitete Kreolenkostüm aus hellem, leichtem Baumwollenstoff zur Geltung, das, billig und kleidsam, bis in die höheren Stände hinauf üblich ist.

In der Bewaffnung waltet Stein vor als Pfeil= und Speerspitze, Beil und Messer; Holzkeule (s. die beigeheftete Tafel, Fig. 1 und 9) und Holzspeer treten zurück, früher mag est mehr davon gegeben haben. Im Südosten Nordamerikas und in Westeindien wurden Muscheln in ausgedehntem Maße als Art= und Messerklingen verwendet, im Westen, besonders in Kalisornien,



Cine Mufchelhaue aus Ohio, wieberhergestellt. (Rach Billiam S. Holmes.) Bgl. Text, S. 479.

mehr Anochen. Die Moqui bedienen sich bei ber Kaninchenjagd einer hölzernen Wasse, in Größe und Form dem australischen Bumerang ähnlich; eines schmäleren und längeren Wursstocks die Diguesios Südkalisorniens. Reulen verschiedener Art, von gewöhnlichen Stöcken durch Namen unterschieden, fanden sich früher neben den Speeren. Auch aus Stein gab es einst mannigsaltigere Wassen als zur Zeit der Entdeckung; gelegentliche Funde zeigten unvermutete Anklänge an Wassen anderer Bölker. Steinerne Keulen, lang voral und platt, gleichen neuseeländischen. Dolchartige Messer mit einem Griff aus Bärenkieser samt Zähnen waren beliebt, später auch mit Sisenklingen. Im allgemeinen gingen die Steinmesser rasch zurück: die großen Obsidian und Jaspismesser der Gräber von Oregon und Kalisornien waren schon vor den Europäern als Wassen Gebrauch gekommen, ebenso die Skalpiermesser der Tinneh, Siour und Kri mit rückwärts gekrümmter Klinge.

Der Speer ist allgemein verbreitet. Seine Spite besteht aus Holz, Horn, Knochen ober verschiedenem Stein. Steinerne Speerspipen, burch Schlagen und Absprengen bes Feuersteins hergestellt, sind oft messerscharf. Wo das Pferd eingeführt ist, hat in ganz Amerika die leichtere Lanze ben Borzug vor allen anberen Waffen, ausgenommen die Schleuberkugel und ben Lasso, Ob steinerne burchbohrte Kugeln, wie man sie in Nordkalisornien und Chile ge funden hat, nach Art ber sudamerikanischen Bolas geworfen wurden ober bloß Netsenker sind, ist nicht flar. Un die Bola erinnert der eiformige, in Leber gefaßte Schlagstein ber Mandan. Pfeil und Bogen, die Hauptwaffen der Nordamerikaner (j. die Tafel bei S. 477), wurden vor der Zeit des Keuergewehrs viel benutt. Im pazifischen Gebiet Nordamerikas wurden die Bogen aus dem zähen Holze bes Taxus gebogen oder mit Sehnen verstärft, die mit ausgezeichnetem Leim befestiat waren; auch wird der Bogen aus mehreren durch Leim und Sehnen verbundenen Stücken zusammengesett wie bei ben Hyperboreern. Mit Muscheln eingelegte Bogen führten die Karok. Zum Köcher verwendete man in Nordwestamerika ganze, phantastisch ausgestopfte Felle von Wasch= bären ober Marbern; am Köcher war auch oft eine Lederscheibe für den Bogen befestigt. Durch Löcher von Steinplatten wurden die Bogenfehnen hindurchgezogen, damit sie gleiche Dicke erreichten: baber die zweimal burchbohrten Schieferplättchen in Indianergräbern. Es gab Leute, die sich ausschließlich mit der Verfertigung steinerner Pfeilspipen beschäftigten. Die Raddu galten für geschickt im Bogenmachen und handelten mit Bögen. Auch mit Holz zu Pfeilen wurde Handel getrieben. Die Nuft rechneten 300 Pfeile zur Ausruftung eines Kriegers. Rinnen im Holzschaft sollten ber Fiederung Wind zuführen. Pfeilspipen aus Holz wurden vielleicht vergistet; in manden Gebieten wurden nur tierische, in anderen gar keine Gifte benutt, wie Pring von Wied von den Brasiliern und den Nordamerikanern am oberen Missouri hervorhebt. Gegenwärtig hat das Feuergewehr weithin Pfeil und Bogen verbrängt. Während es in den dreißiger Jahren den Mandan noch fast unbekannt war, haben heute sogar die entlegenen Stämme von Labrabor und ber Sudjonbai Länder Bogen und Pfeil fast aufgegeben.

Schutzwaffen sind nicht häusig. Der Schild kommt vor (f. die Tafel bei S. 477, Fig. 13), meist rund, aus Fell oder Leder. Die Pima führten runde Schilde aus Ochsenhaut, die Dakota überzogen ihre Lederschilde mit einem dünnen Fell, die Frokesen fertigten sie aus Holz oder ungegerbter Visonhaut; die Wailakti Kaliforniens schützten sich zu zweien und dreien hinter Schilden aus Hirschhaut, und manche trugen einen breiten Hirschhaut-Gürtelpanzer. Auch von den Frokesen werden Brustpanzer und Beinschienen aus Flechtwerk erwähnt.

Die Werkzeuge sind im Verhältnis zu den Arbeiten, die damit ausgeführt werden, einsach. Ihre Riesenbäume fällten die Nordwestamerikaner mit einem Meißel aus Feuerstein oder Hirscher, der mit einem Steinhammer (j. Abbild., S. 477) eingeschlagen ward. Zimmerleute spalteten Holz mit Keilen, benutzen Steins und Muschelärte und Vohrer aus Vogelknochen. Mit Feuer wurden Kähne ausgehöhlt. Wasserdichte Gefäße flocht man aus Vinsens und Vasstschen. Die Vorrichtung dazu wird mit dem altägyptischen Webstuhl verglichen. Die süblichen Stämme vom Pugetseund an scheinen diese Kunst nicht verstanden zu haben. Man verwandte viel Zeit darauf, und niemand durfte sein Werk ansehen, bevor es fertig war. An Geschicklichkeit überstraßen alle anderen im Nordwesten die Haibah, und diese besaßen dann auch noch die Schießersbrüche, woraus das Material wunderdarer Steinbildhauereien, besonders der phantastischen Tabaksspseisen (s. Abb., S. 68, Fig. 2), stammt. Auch die Thlinkit sind geschickt in der Vildschnitzerei, weniger im Malen; am wenigsten leisten darin die füblichen Stämme am Columbia und Umpqua.

Die Verarbeitung des mannigsaltigsten Steinmaterials zu den verschiedensten Waffen und Geräten, vor allem zum Steinbeil, dem Tomahawk, nährte als Industrie einen regen Handel und beruhte auf Arbeitsteilung. Lohl jedes verwertbare Steinlager ist ausgebeutet worden. Die

nordamerikanischen Indianer scheinen gewußt zu haben, daß frisch ausgegrabene Riesel leichter zu schlagen sind als trockene. Obsidian ward überall zu Pseilspißen und Messern verwandt: am Dellowstone, am Snake River, in Neumeriko, vor allem aber in Mexiko. Dann verbreitete sich der kostbare Stoff über daß ganze Land bis nach Ohio und Tennessee: ein Weg von fast 3000 km. Weicher Schieser wurde nach der Mississpieren aus den atlantischen Gebirgen gebracht. Das Material zu den roten Steinpfeisen, die man vom Felsengebirge dis zur atlantischen Küste sinden, kommt von einer einzigen Stelle am Coteau des Prairies. Auch Seenuscheln jeder Art fanden ihren Weg ins Innere. Die Unterscheidung zwischen Steingeräten von geschlagener und von geschliffener Arbeit, die in Europa beliebt wird, ist drüben nicht aufrecht zu erhalten. In Nordamerika haben die mit Resten ausgestorbener Säugetiere gefundenen ganz denselben Charakter

wie die Steingeräte in jüngeren, selbst historischen Ablagerungen. Die europäische Periode der geschlagenen Steinwaffen bietet übrigens kein einziges Beispiel einer Waffe oder eines Gerätes aus Stein, das nicht in Funden der nordamerikanischen Mounds, Gräber 2c. sein genaues Gegenstück besäße. Große geschlagene Feuersteinstücke in mandel= oder eiförmiger Blattsorm erinnern auffallend an die Arte Bouchers de Perthes und Rigollots aus den diluvialen Rieselbänken des Somme=Thals; sie haben hier vielleicht zur Glättung von rauher Holzarbeit und zum Lederglätten gedient.

Die Methobe ber Arbeit in Stein scheint ähnlich wie in Europa gewesen zu sein. Feinere Feuerstein= und Jaspispfeilspigen und »Messer wurden durch splitternden Druck mit einem Knochen= oder Holztange hergestellt; Durchbohrungen wurden mit Knochen= oder Holztange hergestellt; Durchbohrungen wurden mit Knochen= oder Holzvöhren ausgesührt. Manche Speerspigen sind wahrhaft schön in Form und Sinzelarbeit. Begünstigt durch trefsliches Material, war die Herstellung von Steingeräten in Amerika mancherorts leistungsfähiger als in Suropa; sie erging sich z. B. in Hohlsormen: Mörser aus Sandstein oder Basalt nebst Stößeln sind die häusigste Mitgabe in kalisornischen Gräbern. Aus den Brüchen von Speck= oder Topsstein auf der kalisornischen Insel Catalina stammen Töpse und Schalen, die in den Gräbern des Festlandes häusig sind; die Töpse wurden, die Unterseite oben, aus dem anstehenden Fels herausgear= beitet, dann abgesprengt und ausgehöhlt. Seisensteinlager mit Spuren alter Bearbeitung sind in Rhode Island, New Jersen, Pennsylvanien und anderen Orten gesunden worden. Dagegen scheinen die reichen Petroleumlager eben=



Cin eiserner Dold von Nordwestamerifa. (Cthnographische Sammlung, Stockholm.) 1/5 wirkl. Größe.

sowenig wie die Anthracite und Steinkohlen Verwendung gefunden zu haben; doch gebrauchten die Kalifornier Asphalt zur Befestigung der Pfeilspißen, Speerklingen und Angelhaken. Kleine Kunstwerke in Hornstein und Feuerstein, dreizactige, schwungvolle Lanzenspißen, Speerspißen in menschlicher Gestalt sind in den künstlichen Hügeln nicht selten. Dolche mit Griff aus Ginem Stück, mondsichelförmige, seine Schmucksachen sind besonders häufig in Pucatan gefunden worden. Wo guter Stein sehlte, wurden Meermuscheln als schneidende Werkzeuge benutzt; Muschelärte (s. Abbildung, S. 477) sind indessen selten, gab es aber in Florida. Muscheln haben offenbar auch als Gesäße gedient und als Nohstoff für Wesser, Nadeln und zahllose Verlen.

Kupfer ist trot reichen Vorkommens niemals zu wirtschaftlicher Vedeutung gelangt, schon beshalb nicht, weil es nicht geschmolzen, sondern durch Hämmern bearbeitet wurde. Kupfersachen sind zwar weithin verbreitet, aber überall selten; meist war es zu Schmuck verarbeitet. Auf Tausende von steinernen Geräten und Wassen kommen immer nur einige kupferne; doch ist die Zahl der Kupfersunde noch im Zunehmen. Das Metall wurde großenteils am Lake Superior

gewonnen, zerstreut auch im Drift, den westlichen Staaten, im Connecticut-Thale und in New Jersen, serner am Aupserminensluß im polaren Nordamerika. Aupserne Fingerringe auß Madisonville in Ohio könnten auf Gußarbeit deuten; so wurden die seinen, siligranartig durchbrochenen Gold- und Silberarbeiten Mexikos durch Guß hergestellt. Aupserplatten mit Zeichnungen mexikanischen Stiles in den Etowah Mounds in Nordgeorgien deuten auf Einsuhr auß Südwesten. Sollten aber nicht auß den Kulturländern Hochamerikas wandernde Schmiede ihre Kunst in die Tiesländer im Norden und Süden einst ebensogut haben tragen können wie in Ufrika?

Gold in Körnern ist in Florida bei menschlichen Resten entdeckt worden, vereinzelt auch als Pfeilspigen und bergleichen. Ein eigentliches goldenes Gerät hat man im übrigen Norde amerika noch nicht gesunden, und die gewaltigen, einst geradezu an der Oberstäche liegenden Goldmassen Kalisorniens und der Westgebirge fanden gar keine Nutung. Silber ist hier und da in den Mounds vorhanden. Das Sisen verstand man nirgends zu schmelzen, obwohl die Tinneh Pfeilspitzen aus Hämatit fertigten. Auch sonst ersetzen die Metalle nirgends den Stein, das Holz, die Knochen; sie blieben immer Schmuck und Luzus. Darum kann von einer Kneses oder Bronzezeit im Sinne der europäischen Prähistorie hier gar keine Rede sein.

Die Töpferei scheint schon vor dem Wettbewerb der europäischen Industrie zurückgegangen zu sein. Daß einst eine Masse von Thongefäßen geschaffen warb, lehrt ber Umerican Bottom in Illinois, jene 300 Meilen lange, fruchtbare Nieberung langs bes Miffiffippi in Illinois, die an vielen Stellen, bem Boben alter, verlaffener Dörfer, mit Thonscherben buchstäblich bebedt ift. In Neumeriko erweckte ähnliches bei D. Löw die Bermutung, daß hier Gefäße aus religiösen Gründen massenhaft zerschlagen worden seien. Reich daran ist auch das einstige Land der Tschoftah und Natchez in Mississpie. Hier hat man Ofen aufgebeckt, worin sich neben halbgebrannten Töpfen folche mit der Kürbisschale befanden, worüber sie einst geformt worden waren; auch verglaste Ziegel waren barin. Thongefäße und Lehmwälle tragen auch fonst in Nordamerika die Spuren, daß sie aus thonbestrichenem Alchtwerk entstanden find. Das Material ift nicht fein geschlämmt ober gereinigt, sonbern mit kleinen Muschelfragmenten und Steinchen gemengt. Man fennt rund- und flachbödige, mit ausgebogenem Rande und mit massivem Henkel versehene Formen. Die Farben glänzen durch bie Zumischung eines harz - ober terpentinartigen Körpers. Es gab auch eine Glasur durch Aussetzung im Rauche ber Pechföhre; eine Ockerfarbe verlieh nach bem Brande den Töpfen eine rote Oberfläche. Die Zierate wurden eingeritt, mit Vorliebe Zickzack. Gelegentlich finden sich auch im Norden, wie in Pucatan, Phantasiegebilde, Bögel, Kähne als Kinderspielzeuge und Thonfiguren, freihändig geformt oder in Formen gepreßt, bald kostümierte, bald nackte, tättowierte Menschen barftellend, zu Rasseln, Flöten und Gliederpuppen bienend. Bei ben Natchez tritt uns eine befondere Mannigfaltigkeit der Formen und Neinheit der Arbeit entgegen; unter den westlichen Stämmen waren die Mandan gute Töpfer. Weniger im Detail als im allgemeinen Ausbruck getreue Tierbilber in Stein und Thon werden oft in ben Mounds gefunden. Mit Borliebe stellt ber Kopf ber Tabakspfeise ein Tier vor; Aröten sind so täuschend nach: gebildet, daß Squier und Davis behaupten, ein unbefangener Beobachter würde fie im Grafe für Natur halten. Die größten Leistungen, die sich teilweise den peruanischen Herrlichkeiten vergleichen laffen, zeigen aber die Felsen- und Bueblobewohner des oberen Rio Grande, beren mannigfaltig geformte und mehrfarbige Gefäße mit scharfgezeichneten symbolischen Ornamenten bebeckt find. Auch in Nordamerika gab es Völker ohne alle Ausübung, wenn auch wohl nicht ohne alle Kenntnis der Töpferei. Die Affiniboin, wörtlich "Steinkocher", weil sie mit glühenden Steinen Fluffigkeit in Häuten erhibten, waren ein Zweig der mit dieser Kunft wohlbekannten Siour und Nachbarn der Mandan. Auch den kalifornischen Indianern war die Töpferei fremd; erst in jungeren Gräbern tauchen schüchterne Versuche nach spanischen Mustern auf. Bei ben sonst jo kunstreichen







Auch andere Waren wurden nach Norden vertrieben, und jeder Handelszweig war das Monopol der Familie, die ihn eröffnet hatte.

Im Schiffsbau leistet man nichts Außerorbentliches, am wenigsten, trot bes herrlichen Meerbusens, in Nieberkalifornien. Das Material ber besten, ber nordwestamerikanischen Fahrzeuge ist vorwiegend Holz. Birkenrindenkähne kannten Neufundländer, auch Huronen und Algonkin; über ben Missouri sest man in runden Kähnen aus Bisonhaut. Die Kähne ber Obschibwäh aus Birkenrinde und ber Mandan und anderer Diffouristämme aus Bisonfell zeigen im Gegensatz zu ben mit schlechten ober gar keinen Schiffen ausgerüsteten Stämmen weiter im Süben und Subwesten, daß die höhere Stufe des Rahnbaues der amerikanischen Hyperborcer keine zufällige und scharf abgeschnittene Erscheinung ist. Im Nordwesten wurden Baumstämme mit Feuer ausgehöhlt und mit Muschelschalen bearbeitet; Nägel wurden nicht verwendet, sondern alles nur genäht und mit Zebernbaft gebunden; zum Kalfatern paßte Harz. So fuhren die Modof mit ihren Kähnen Lasten von 1800 Pfund auf dem unteren Alamath. Gin guter Kahn repräsentierte einen Schat. Bölfer, die über gutes Holz verfügten, wie über bas Nedwood am Alamath, handelten mit Kähnen. Im übrigen Nordamerika begegnet man entwickelterer Schiffahrt nur an den Grenzen ber Karaiben, zu Columbus' Zeit der Seenomaden des Antillenmeeres, und zwar besonders in Alorida. So ichwach ihre Fahrzeuge auch maren, fuhren boch die Seminolen von Westslorida bis nach ben Bahama-Infeln und Cuba, Handel zu treiben; ja die Indianer von Sübcarolina follen einst eine Klotte gebaut haben, um direkt nach England zu handeln.

Die Fischerei wurde in Amerika schon vor der Zeit des europäischen Sinklusses ebenso betrieben wie in der Alten Welt. Im Nordwesten scheinen die besten Angeln vorzukommen (s. Abbildung, S. 78), die vielsach an melanesische Formen erinnern. Hier wird auch Küstensischerei mit großem Ersolg gepslegt, die anderwärts wenig entwickelt ist. Netze, Neusen, Wehre und Kanäle kamen bei der Fischerei zur Anwendung; das Speeren der Fische wird besonders von den Wintun und anderen Kalisorniern geschickt ausgeführt.

Wichtiger als die Fischerei ist für die Nordamerikaner die Jagd, und um so mehr, je weiter nörblich die Stämme wohnen. Die nördlichen Indianer, die noch auf der Grenze des Ackerbaues etwas Mais zichen, wie die Saulteux auf ihren Infeln im Wäldersee, hängen so sehr von der Jagb ab, baß das Verschwinden ihres Hauptgegenstandes, bes Hafen, wie früher bes Buffels, jest schwere hungersnot veranlaßt. Aber auch sonst heben sich reine Zägervölker beutlich heraus, so die Mehrzahl ber Algonfin aus den Frokesen; ja die Sage behauptet, daß sie ehemals als Jäger von den letteren in Dienst genommen worden waren. Die Jagd wird als Angelegenheit bes Stammes vom Häuptling geordnet und geregelt. Gemeinsame Rehtreibjagden mit Nepen veranstalten die Wintun; die Tinneh überfallen die Renntierherden beim herbstlichen Landeinwärts= wandern und beim Aberseten der Flüsse. Das Bergschaf, den Biber, das Glen schießen sie auf dem Unstande. Beimichaffen und Berlegen bes Wildes ift Cache der Weiber und Rinder, ebenso bas Haden von Löchern ins Gis ber Ströme, um Angelschnüre barin aufzuhängen, und bas Stellen von Kallen für Hajen und Echneehühner. Die Kelle von Mardern, Bielfraßen, Küchsen werden bei den Händlern der Hudsonbaigesellschaft gegen Wassen, Schießbedarf, Fangnepe, Aleider 2c. umgetaufcht. Echon vor Ankunft ber Curopäer kannte man Schonzeiten; ja, einzelne Jagdgebiete waren gleichsam tabuiert. Fallgruben waren nicht fo beliebt wie in Afrika. Bei ben Huronen erinnert eine seltsame Sitte an die Gebräuche oftafiatischer Lölker: man mästete gefangene Bären und verspeiste sie an bestimmten Tagen unter festlichen Tänzen.

Hunde finden überall bei der Jagd Berwendung; doch gab es feine guten vor der Einsführung europäischer. Bis zu den Mandan des mittleren Missouri hinab benutte man sie als Zugtiere vor Schlitten und schlittenartigen Schleisen. So wohlgenährt ihre Berren sind, so mager

- mah

sind in der Negel diese armen Tiere, die selten mehr als Anochen von der Jagdbeute erhalten, weil der Indianer das Fleisch selbst ist. Die einheimischen Hunde wurden selbst von den Frokesen ohne Bedenken verspeist, und größere europäische waren eine erwünschte Beute indianischer Jäger.

Beitaus die Hauptmasse der Nordamerikaner war über die Stuje des reinen Jägervolks hinausgeschritten: Aderbau wurde fast durchgehends füblich vom St. Lorenzstrom und öftlich vom Miffiffippi vor der europäischen Zeit geübt. Sochäcker deuten 3. B. in virginischen Busch= wälbern die Stelle an, wo er einst mehr blühte als heute. Noch in historischer Zeit sind mit Abnahme ber Bisonherden Teile von Stämmen Ackerbauer geworden, die früher bloß jagten, wie vie Mönitarri. Maisbau fehlte im Norden von Wisconsin und des Kennebec, in Maine, Neubraunschweig und Neuschottland. Des Maises Auspflanzung und Ernte gab Anlaß zu Opferfesten, wobei er "ber Alten, die nie stirbt"; bargebracht wurde. Zu den Ackerbauern kommen noch die Omaha, Punca und fämtliche Bölker am fühwestlichen Ufer des Missouri, wo Pring zu Wied 9 Abarten des Maises, 6 des Kürbis und 4 der Bohne kennen lernte. Alle Acker lagen hier in den fruchtbaren Flußniederungen. Spuren von Ackerbau begegnet man ferner in Kali= fornien, allerdings auf tiefer Stufe. Unzweifelhaft bilbete er die Hauptnahrungsquelle ber in ben Hochländern von Neumeriko und Arizona wohnenden Stämme. Große Unterschiede bestanden sicherlich in seiner Intensität; im allgemeinen bürfte ber Süden auch hierin weiter voran gewesen sein als der Norden. Die großartigsten Arbeiten hat er im Südwesten hervorgerufen, wo verfallene meilenlange Bewässerungsanlagen aus ber indianischen Zeit, z. B. im Salzflußthal Arizonas, Bewunderung erregen. Die ersten Ansiedler tauschten häufig von den Indianern Mais ein; die virginischen Ansiedler wären umgekommen, wenn ihnen nicht die Indianer Nahrung bargeboten hätten. Anbau, Ernte und Besorgung lehrten in Neu-England die Indianer. Im 17. Jahrhundert schon sprach man von Düngung der Maisfelder mit Fischen und Muscheln; Düngung mit Mist scheint unbekannt gewesen zu sein. In Kanada lernten die Ansiedler von den Huronen die Maisförner vor dem Säen in Wasser erweichen. Das Ausästen und Anbrennen ber Bäume übten die Indianer, ehe weiße Ansiedler ins Land kamen; baran nahmen alle Nachbarn, Männer wie Weiber, teil. Neben Mais kamen mehrere Kürbisarten, im Süben Bataten und wohl erst seit der europäischen Zeit Bohnen und Erbsen vor; im Missourigebiet wurde auch die Sonnenblume angebaut. In alten Gräbern hat man aber immer nur Mais gefunden, der nicht allein feiner Rährfraft wegen, sondern auch zur Berwendung bei religiösen Zeremonien gefäet ward. Fruchtbäume wurden wohl erst in Nachahmung der Europäer angebaut. Zahlreich wurden Früchte und Beeren des Waldes eingefammelt und für den Winter aufbewahrt. Bon Tabak kannte man mehrere Arten, unter anderen Nicotiana quadrivalvis bei den Mandan, und im Westen wurde 11ex Cassine angebaut, bessen Blätter ben "indischen Thee" lieferten.

Mit hölzernen Stäben und Hauen aus Holz und Anochen wurden die Acker bearbeitet, im Westen auch mit einem durch einen Steinring beschwerten Grabstock. Allein wie mannigsaltig auch das Thema des Grabstocks oder der Haue in Holz, Anochen und Stein variiert wurde, immer blieben sie wenig wirksame Werkzeuge. Darum konnte von einem intensiven Ackerbau nicht die Nede sein, solange nicht der Arbeiter kräftiger in die Tiese und nach der Breite hin wirken konnte. Nur oberstächlich wurde der Boden ausgebrochen, so weit, um das Unkraut mit den Wurzeln auszumehmen. Dazu kommt, daß die Feldarbeit wesentlich den Frauen, Greisen und Kindern oblag.

Der Liehzucht haben sich die gerne Wandernden mit Vorliebe zugewendet. Pserdezucht und Pserderennen sind eine weitverbreitete Liebhaberei geworden. Als Vaqueros und Cowboys sind besonders Mischlinge thätig. Aber die 20,000 zivilissierten Navajos in ihrer Reservation am Colorado Chiquito haben auch die Schafzucht zu einem solchen Grade des Ertrages ausgebildet, daß sie in den letzten Jahren jährlich für 4 Millionen Mark Wolle zu verkaufen hatten.

Animalische Nahrung wird allenthalben gern genoffen, wenn auch Speiseverbote bes Totemismus häufig große Beschränfungen auferlegen. Fleischkonserven wurden von vielen nördlichen Stämmen hergestellt. Bemmican, getroductes, mit Gett zusammengeschmolzenes Fleisch, ift eine treffliche Erfindung, deren Wert die Europäer sehr bald erkannten. Hauptnahrung der atlantijden und Missisppi-Stämme von den huronen bis zu den Floribanern bleibt immer der Mais. Er bilbete Winter: und Reisevorrat und Handelsartikel. Im Westen wurde er ähnlich wie noch heute mit einem Reibstein auf einer Platte zerrieben. Zollbicke Platten aus Stein ober Thon entfprechen ben Comales ber heutigen Merikaner, worauf Tortillas, Maisflaben, gebacken werden: in den Häusern der Zuni sind berartige Steine in den Boden eingelassen. Im Missourigebiet wurde der Mais zerstoßen. Oft bienten Aushöhlungen in Felsen zum Zerkleinern; nach einer solchen natürlichen Mühle scheint sich die Lage manches Dorses bestimmt zu haben. Hölzerne Mörfer waren im Often bie gebräuchlichsten Gerätschaften. Im Nordwesten, besonders bei ben Haidah, burfte die Kartoffel erst burch europäischen Ginfluß verbreitet worden sein. Diese Bolker lebten wohl ursprünglich vom Fischfang und von wilden Erzeugnissen bes Pflanzenreichs; sie mögen dann ähnlich gespeist haben, wie es Powers von den Wintun Kaliforniens beschreibt: im Winter als Vorspeife Fichtenrinde, bann der fehnsüchtig erwartete Klee, Wurzeln und wilde Kartoffeln. Im Juni und Juli sind Lachse an der Tagesordnung, dann kommt wilder Hafer und Grassame, Manzanitabeeren und Richtennuffe; zuleht können Gicheln gegessen werden, während Wild und Ungeziefer bie ganze Saison hindurch als wünschenswerte Beigabe gelten.

Manche nörbliche Stämme ber Nordamerikaner scheinen berauschende Getränke nicht genossen zu haben. Die Pima brauen heute zwar ein Weizenbier, trinken es aber ungegoren. Da diese Völker indessen den Zucker des Ahorus und der Virke, wie die Kalisornier den der Zuckersöhre, kannten und genossen, so wird doch der kleine Schritt vom Zuckerwasser zu gärenden Getränken nicht selten gemacht worden sein. Ebenso soll der sonst allgemein verbreitete Tabak ursprünglich bei den Tschippewäh im Norden und den Dakota im Westen nicht bekannt gewesen sein. Ungebaut wurde er, wenn auch nicht von allen Stämmen, vom Missouri dis zum La Plata. Die Zigarre gehörte zu den ersten Merkwürdisseiten, die Europa von dem neuentdeckten Westsland ersuhr; sie hatte dis zu 4 cm Durchmesser und enthielt etwas Tabak in Blättern anderer Pflanzen. Die Mandan mischten ihren selbstgebauten Tabak mit Blättern der Bärentraube, die auch angebaut ward, und der Kinde mehrerer Cornus- und Elaeagnus-Arten; und die Hupa rauchten selbst die Mistel des Sichbaumes.

Als Wohnung weitaus der meisten Stämme dient das bewegliche Leders oder Nindenzelt, der Wigwam. Weiber der Algonfin schnitten lange Schößlinge von Birken und Fichten ab, die Männer schauselten mit ihren Schneeschuhen einen runden oder vierectigen Plat aus und türmten den Schnee wie einen Wall ringsum auf. Nun wurden die Stangen auf dem Schneewall derart eingerammt, daß sie oben schräg zusammenliesen, und mit großen Stücken Virkenrinde bedeckt; ein Eingang blieb frei, von einer Bärenhaut gedeckt. Im Jumeren wurde der Voden dicht mit Zweigen, womöglich den prächtig dustenden der Valsamtanne, bestreut, und die Hütte war sertig. Das alles dauerte durchschnittlich drei Stunden. In Neu-England gab est einsache Häuser von halbrundem Grundriß, in Kalisornien vollkommene Vienenkorbbauten. Vis dahin griff aber von Korden die hyperboreische Sitte der Aushöhlung des Bodens über. Die Zelte der Tinneh, aus Elens oder Renntierhaut, die konisch oder halbsugelig über ein Stangengestell gespannt sind, nähern sich am meisten den hyperboreischen Sommerwohnstatten. Daß die Missouris Stämme der Vlandan, Monitarri und Genossen im Winter Erdhütten im Walde, im Sommer größere, oberirdische in der Prärie dewohnten, erinnert ebenfalls an hyperboreische Sitten. Bei den Iroskesich die besser bauten, bestanden die Wände aus seigt verbundenen Balken, das Dach aus zweigsesen, die besser bauten, bestanden die Wände aus seigt verbundenen Balken, das Dach aus zweigsesen, die besser bauten, bestanden die Wände aus seigt verbundenen Balken, das Dach aus zweigsesen, die besser danzen, des den Basinden das seines

I posti



Irbene Töpfe von verschiedener Größe und Form, rohe Bänke, einige Teller und Schüsseln von Holz, gestochtene Körbe und Matten, Beutel von Leder und Tierfell sind der ganze Hausrat. Den Mittelpunkt bildet bei den Ackerbauern neben dem Herde der Mahl= und Neibstein. Gestelle, im Süden aus gespaltenem Bambus, dienen zur Ausbewahrung getrochteten Maises; Bogen und Pfeile sind in das Gestecht der Decke gestecht; als Schmuck und wohl auch zum Schutz werden Schädel von Tieren, Unterkieser, Federn, bei Kriegern wohl auch Skalpe aufgehängt. Bei den Seminolen sindet sich schon eine an Stricken schwingende Wiege aus Fellen.

Befestigungen, meift eng an den Dorfanlagen, find in ber einfachsten Form Ringwälle und Gräben, die gange Berge umgirkeln, vieredige Umschließungen, Bastionen, Wälle, selten Mauern zur Absperrung von Wegen, im Flachland Dämme. Die Sohe biefer Werke erhebt sich oft bis nahe an 10 m; ausgebehnte Gruppen bavon bedecken bei Newark in Ohio einen Raum von 12 gkm. Palissadenreihen waren auch damit verbunden, oft in konzentrischen Neihen und mit Rindenstücken gepanzert. Bei den Huronen lagen alle befestigten Plätze an der bedrohten irokefischen Grenze; übrigens haben jene bald wie andere Stämme bes Oftens von ben Europäern verbefferte Befestigungen übernommen. Schutbedürfnis ift bas erfte Motiv bei Bestimmung der Lage einer Indianeransiedelung, Nähe des Wassers das zweite. In wasserarmen Ländern, Nevada und Kalifornien, liegen die Ansiedelungen immer dicht am Wasser; im Ohiogebiet wurden Anfeln und Landzungen mit Borliebe bebaut; beshalb zeichnen auch alte Karten, g. B. bei Ortelius, in Nordamerika so viele Orte von Wasser umflossen. Das erklärt auch den Anschein bichter Bevölkerung: die Wege führten an den Flüssen und Seerändern hin und hielten badurch von den unbewohnteren Söhen lange Zeit ab. Einzelne Stämme bauten sich aber schon früh lieber auf beherrichenden Soben an, und heute werden, gang im Gegenteil, gern abgelegene Stellen gewählt. Die in fast fentrechte Reljen hineingewühlten höhlenartigen Wohnungen ber Cliff Dwellers (f. Abbildung, S. 487) bieten die stärkste Ausprägung des Schutzmotivs in der Lage menschlicher Wohnstätten.

Über die Größe der einzelnen Dörfer (Städte werden sie meist ohne alles Recht genannt) schwanken die Angaben. Powers, der so eindringlich für die Annahme einer dichteren Bevölkerung Kalisorniens plaidiert, kann doch immer nur von kleinen Hüttengruppen sprechen, und Prinz von Wied gibt für die Blütezeit der Mandan drei Dörfer zu etwa 140 Hütten mit insgesamt 2100—2200 Köpsen an. Und wo sich an den lachsreichen Gewässern von Nordkalisornien und Oregon die Menschen wirklich zusammendrängten, sind es doch nur schmale Streisen mit menschensarmem hinterland, wo 12—1500 auf der Quadratmeile leben. Alle nüchternen Beobachtungen geben das gleiche Nesultat: die Walds und Steppenindianer waren vor der europäischen Zeit dünn verteilt und bauten nichts, was wir Stadt nennen würden, sie wohnten nur in Sippenshäusern oder kleinen Dörfern.

Mit den Dorfanlagen hängen innig zusammen viele von den Erdhügeln, den Mounds, benen eine allzu phantasiereiche Forschung übertriedene Bedeutung beilegte. Dörser wurden nicht dloß in Niederungen, die den Überschwemmungen ausgesetzt sind, auch in hoch gelegenen Prärie-ländern auf fünstlichen Erdhügeln erdaut. Dit wurde die Hütte des Häuptlings so ausgezeichnet; seltener war der Hügel zum Opferplat bestimmt. Geschützte Lage, Wälle, Mauern, Gräben zeigen, daß Schutz gegen Angrisse der Zweck solcher Anlagen war. Daß sie dauernd bewohnt waren, beweist der Neichtum an Spuren des täglichen Daseins; oft ist das Mauerwerk noch erhalten. Flache Ruppen haben die Indianer überall mit Hütten oder Grabstätten besetz: in Wexiso gibt es keinen Gipsel von einigen Quadratmetern, der nicht Spuren häusiger oder ständiger Anwesenheit der Menschen trüge. Gewöhnlich wird das untere und mittlere Ohiothal als das Gebiet der Mounds bezeichnet; jedoch sind sie auch in Tennessee, südlich von der Verse

einigung bes Missisppi mit dem Missouri und in Wisconfin zahlreich vorhanden. Die größten erreichen 30 m Höhe und bedecken Flächen von 12 Acres. Das Material besteht, ebenso wie bas der Befestigungen, fast nur aus kunstlos aufgeworfener Erde; erst von Mexiko an kommen auch an ber Sonne getrocknete Lehmziegel zur Verwendung. Die Form wird in manchen Fällen burch Treppenaufgänge ober burch Terrassierung des ganzen hügels belebt: ein vom Teocalli nicht zu unterscheidendes Bild. Runde oder ovale Hügel von Regelform kommen bis zu mehr als 20 m Sohe vor. Endlich find nach ber äußeren Form auch die Unimal Mounds in Wisconfin, Georgia und Ohio zu unterscheiben: Tiergestalten von mehr als 100 m Ausbehnung sind barin durch Erdaufschüttung zu kolossaler Erscheinung gebracht. Über den Ursprung biefer Werke ist außerordentlich viel geschrieben worden; benn bas schien eine große Sache, die Frage ber Mound: builders zu bergen. Um meisten fand zuerst natürlich die Annahme einer besonderen Rasse Bei-Wenn man aber bis auf die Quellen bes 16. Jahrhunderts zurückgeht, waren damals die Errichtung von fünstlichen Hügeln, die Aufwerfung von größeren Grabhügeln und von hügelartigen Steinmälern noch fiblich; auch für die Errichtung aller Arten von Befestigungen sind Augenzeugen vorhanden. Für die allergrößten Stufenhügel ober Teocalli braucht man nur eine dichtere Bevölkerung anzunehmen; dafür sprechen auch andere Anzeichen. Daß die meisten Indianerstämme keine Tradition über die Entstehung dieser künftlichen Sügel hatten, bedeutet bei der allgemeinen Zerrissenheit der Tradition nichts; doch die Tscherofi schrieben sie in der That ihren eignen Borfahren zu. Gegenwärtig scheint man sich bahin zu einigen, in ihnen gerabe einen Teil der Rachkommen der alten Moundbuilders zu fuchen.

## 24. Die mittel- und füdamerikanischen Waldindianer.

Inhalt: Die Hauptgruppen der Mittel- und Südamerikaner. — Wanderungen und Ursprungssagen. — Heutige und einstige Verbreitung. — Tracht. Schmud und Verunstaltungen. — Waffen: Vogen. Pfeilgift. Blasrohr. Keule. — Steingeräte. — Metalle. — Handel. Die Indianer als Träger und Läufer. Schifffahrt. Jagd- und Fischervölker. — Die modernen Hirtennomaden. — Ackerbau. — Nahrung. Geistige Getränke. Tabak. Kola. — Hüttenbau.

So ähnlich sich die beiden Hälften der gewaltigen amerikanischen Weltinsel im Aufbau und selbst in den äußeren Umrissen verhalten, so verschieden sind ihre klimatischen Zonen. Dort fällt die Verbreiterung in die kalte Zone; hier liegt das Gebiet, das den riesenhaftesten Strom der Erde nährt, unter der Glut der Tropensonne, und nur die südlichste Spitze ragt in die kalten Wogen des Sismeeres hinaus. Diese Verhältnisse drücken auch der Vevölkerung ihren Stempel auf. Hier wie dort hat die Mehrzahl der Stämme nur geringe Kultur entwickelt; während aber im Norden der Kampf mit der Kälte und dem Mangel die Jägervölker zu Boden drückt, sind die Stämme des Südens unter der Überfülle der Natur erschlasst. Mittelamerika muß mit seinen Naturvölkern unbedingt zum Süden gerechnet werden; die Kulturvölker seines Hochlandes bilden mit denen des westlichen Südamerika eine selbsständige Gruppe.

Ein paar Worte nur über die Versuche sprachlicher Sonderung. Die uto-aztekischen Stämme (s. S. 472) waren in ihren Ausläusern bis Nicaragua zu versolgen; andere ältere Reste Mexikos sind bei der Schilderung der Kulturvölker zu erwähnen. Die Sprachen der wilden Zoque und Mixe auf dem Jithmus von Tehuantepec entstammen einer gemeinsamen Wurzel; dagegen haben die zahlreichen Stämme, die man als Tschontal einerseits, Popoluka anderseits zussammensaßt, wenig miteinander zu thun: "Tschontal" heißt in der Nahuatlsprache "Fremder"

und "Popoluka" einer, der gebrochen Nahuatl spricht. Es gibt sogar einige Horden, die gleichzeitig Tschontal und Popoluka genannt werden. Borläusig müssen als sprachlich isoliert gelten die Huave an der pazisischen Küste des Isthmus von Tehuantepec, die Subtiaba bei Leon in Nicaragua, wahrscheinlich die Nachkommen der alten Mariboi, die Lenka im mittleren Honzburas, die Xinca im südöstlichen Guatemala und andere. Eine verwandte Gruppe sind die Ulva am Oberlauf der Flüsse der Mosquitoküste. Im allgemeinen kann die Vergkette zwischen Nicaragua und Costarica als die Grenze der nordzund mittelamerikanischen Sprachstämme hinzgestellt werden: Costarica gehört sprachlich bereits völlig zu Südamerika.

Die südamerikanischen Teile des Isthmus waren zur Zeit der Entdekung von den Cuna besiedelt, die noch jetzt einen Rest davon behaupten. In Kolumbien bilden die Nachsommen und Berwandten der Tschibtscha den Kern der Bevölkerung, weiter süde und ostwärts sitzen isolierte Gruppen, die Andaqui, Coconuco, Barbacoa und andere. Ein gewaltiges Neich beherrsichen die Dialekte der Ketschuasprachen, das alte Kulturgebiet Berus und seiner Nachbarländer.



Gine Botolubin mit Lippen, und Ohrens scheiben. (Rach Photographie im Damann-Album.) Bgl. Text, S. 496.

Einzelne Worte sind weit hinausgewandert; dagegen fanden sich auch drinnen eigenartige Sprachen: Brinton rechnet selbst die Anmara dazu. So lebten auf den Inseln und an den Usern des Titicacasees die Puquina oder Uru, bei Truxillo an der Küste die Yunca, an der Grenze der Atakamawüste die Atakameños und die Tschango. Auch den großen Gruppen des östlichen Südamerika angehörige Stämme siten zwischen den Nachkommen der alten Peruaner.

Karl von den Steinen hauptfächlich und Ehrenreich verdanken wir eine sprachliche Gruppierung der Stämme Brasiliens, einen verheißungsvollen Ansang besseren Bersständnisses auch ihrer Ethnologie. Nach den arg zusammengeschmolzenen Urbewohnern der Küsten von Guayana, den Aroswaken, ist die große Gruppe der Nuaruak oder Maispure benannt, die von dem Küstenland Venezuelas bis zu

ben bolivianischen Anden lückenhaft verbreitet ift. Der Name Karaiben bezeichnet jest außer den Eroberern der Kleinen Antillen auch eine Anzahl brafilischer Stämme, die füdlich bis zum oberen Schingu, westlich bis zum oberen Napura wohnen. Die Tupi besiedelten ehemals bas L'and am unteren Umazonas und erfüllten als Guarani das fübliche Brafilien und Uruguay. Davon sind diesseit des Uruguay nur noch arme Reste zu finden; aber unter dem Schutze der Wijsionen hat sich ein starker Kern in Paraguan erhalten, ebenso in den angrenzenden Provinzen Entre Rios, Santa Fé und Missones des argentinischen Bundes. Der schreckliche Krieg zwischen Brafilien, Argentinien und Uruguan gegen Paraguan hat hierin stark gelichtet, und Einwanderung hat dann rascher den Abergang in ein Mestizenvolk herbeigeführt. Auch in Mato Groffo und in Bolivia finden wir Tupi am Tapajoz und Schingu hinab und oben an Andenzuflüssen bes Madeira; sie siten weiter nördlich am Suallaga und verbreiten sich an der Oftkufte über den Umazonenstrom bis ins Hinterland Französisch-Guananas. So gewinnt man den Eindruck von drei Richtungslinien der Verbreitung: Oftkuste, große Südzuflusse des Amazonenstroms im mittleren Kontinent, Ditabhang ber Anden. In Oftbrafilien fiten jest Tapuya, beffer Gesvölker; die befanntesten bavon sind die Botokuben. Der westlichste Gesstamm ist der ber Suna, mit dem von den Steinen am Schingu zusammentraf. Andere sprachliche Gruppen find nur unvollkommen bekannt, jo die Zaparo am oberen Amazonas, die Miranhavölker am oberen Mio Regro und Kapura, die Jivaros und viele andere Stämme der pernanischen Anden, die





ober Kronen von roter, gelber, schwarzer, grüner, weißer und blauer Farbe. Hinten fällt eine Art Schild herab mit einem Mosaik aus Febern, das einen Menschen mit ausgespreizten Armen und Beinen, fast einem Frosche gleich, darstellt. Wyse begegnete am Tuyru Kautschuk sammelnsben Indianern, die von ihrer alten Tracht aus bunten Vogelsebern nur noch einen Kopsputz aus Lianensasern und Urupendulos- und Arassedern trugen.

Eine ber polynesischen ähnliche Tättowierung wird bei südamerikanischen Waldskämmen als Punkttättowierung mit Dornen oder spiken Palmettorippen ausgesührt. Die Wunden, mit Pflanzensaft oder Asche eingerieben, nehmen eine violette Farbe an. Bei den Payagua von Paraguan werden den Mädchen im Alter der Mannbarkeit Streisen im Gesicht von den Schläsen bis zur Nase eingeriekt. Verheiraten sie sich, oft mit zehn Jahren, dann schneidet man ihnen die

Saare auf ber Stirn gerade wie bei den Männern und tättowiert das Rinn mit einigen Linien. Die Berstochenste ist die Vornehmste. Mög= licherweise liegt in mandsem tätto= wierten Zeichen auch ein Stammes= merkmal. Neben allerlei Arabesken fommen Kreuze, Parallel= und Gitterlinien am häufigsten vor. Die Operation muß kaltblütig ertragen werden und reiht sich so den Proben an, benen in biefer fritischen Periode die Jugend unterworfen wird. Im Norden Gub: amerikas ift fie weniger verbreitet. Platürlich fehlt es nirgends an jener Pjendotättowierung, die von



Ramm ber Rebinatu (mit Jaguaren), Brafilien. (Rad Professor R. von ben Steinen.) Bgl. Text, & 491. Etwas über 1/2 wirfl. Große.

Aberlässen und den beliebten, mit Tierzähnchen besetzten Wundfratzern herstammt. Spuren von Tättowierung durch Bertikalstriche kommen auf den Wangen von Gesichtsurnen aus Gräbern Argentiniens vor, wie denn auch die alten Peruaner sich tättowierten.

Die Bemalung wird wohl nirgends so ausgedehnt betrieben wie bei ben Indianern bes nördlichen Südamerika. An den Karaiben fiel sie schon dem Columbus auf; die Churruje Rolumbiens bemalen sich alle Tage, nachdem sie sich gewaschen haben, Gesicht, Arme und Beine mit unregelmäßigen Punkten oder Strichen. Manchmal färben sie sich vollständig den oberen Teil bes Gesichts und punktieren bas übrige; die Männer weniger als die Frauen: diese geben Schraubenlinien auf Nase und Wangen ben Vorzug. Bei ben Dyampi kommt Notfärbung des ganzen Körpers vor mit schwarzen Tupsen, was an ein Jaguarsell erinnert; die Weiber ziehen drei oder vier feine schwarze Linien auf dem roten Grunde über Rase und Backen unter den Augen hin. Biele Brafilier bedienen sich bazu bes Fruchtsaftes ber Lana (Genipa Caruto), womit die Indianer bes Amazonas die Bilber der Sonne, des Mondes und der Sterne auf ihre Beuge malen: die unreife Frucht wird gekant und ihr Saft in eine Kalebasse gespuckt. Wit einem Bäuschehen aus Baumwolle wird die Malerei mit dem grünen Saft auf dem nackten Körper ausgeführt; nach 10 bis 12 Stunden tritt sie in dunkelvioletter Kärbung deutlich hervor. Der Saft beizt bermaßen in die Haut ein, daß sich die Zeichnungentrop Waschens erst nach 8 bis 10 Tagen wieder verlieren. Mütter malen auch ihre Kinder an, weiter noch Hunde und Affen. Beliebt ist auch goldgelber Oder oder grell rotgelber Birgfast (Uruki). Die Konvenienz hat diesem Schmuck



hervorstehenben Bauch und bedeckt ihn beshalb mit zahlreichen Gürteln. Die Carijona tragen statt bessen hölzerne, mit Lianen zusammengebundene Neisen bis an das untere Ende der Brust hinauf und vorn eine kleine Schürze aus Nindenzeug: diese unbequeme Tracht wird weder bei Tage noch bei Nacht abgelegt, dis sie aufgebraucht ist. Die Weiber der Payagua von Paraguay verlängern durch Druck nach unten von Jugend auf ihre Brüste und, wenn sie Mütter geworden sind, durch Pressen und Binden mit einem Riemen. Durchbohrung des Penis mit Einführung von Städchen und dergleichen, ähnlich wie bei den Dajaken, beschrieb schon Pigasetta von den Amerikanern des Südens.



Bursspeere der Indianer von Brasilien: 1) Bündel von Speeren von 1,6 m Länge, 2) dieselben aus dem Stiesel genommen, 3) einzelner Speer, 4) Bundel von Speeren im Schaft, 5) dieselben aus dem Schaft genommen, 6) Spipen. 2—6 in 1/3 wirkl. Größe. (Nartiussiche Sammlung, Cipnogravhisches Museum, Rünchen.)

Die Schmucksachen ber Indianer haben wenig Eignes; nur die aus bunten Febern bereiteten sind zahlreicher und glänzender als bei den von Regern stammenden Boni Guayanas. Die Frauen der Orinosostämme schmücken sich mit Halsdändern von Zähnen, Glasperlen und kleinen Burzelstückhen, die Männer mit Fangzähnen und Krallen von Jaguaren, auch Kaimanzähnen oder Glasperlen. In vielen Teilen Brasiliens und Guayanas walten Ketten aus harten Pflanzenkernen vor und Halsdänder aus kleinen aufgereihten Kürdissen, worauf Frauen allerhand Figuren gezeichnet haben; der ganze Schmuck der Galibi besteht aus einem solchen Halsdand und zwei Beinringen, einem über, einem unter der Wade. Zahlreiche Arms und Fußringe übereinander kommen nur bei den Boni afrikanischen Blutes vor. Fingerringe aus Kupfer sind nur in nordamerikanischen Gräbern gesunden worden; solche aus Palmfrüchten tragen die Goaziros des nördlichen Südamerika. Carijona und Rukujenn haben dreieckige Ohrgehänge aus Silber und einen Stift in der Unterlippe, dort aus Geldstücken hergestellt, hier aus Weißblech. Die Orejones durchbohren Ohrenränder und Läppechen, Nasenslägel und Unterlippe und stecken runde Nindenstücken hinein, nach und nach dis zu 16—20 mm groß. Runde Holzpstöcke in den

Chren sind besonders stark entwickelt bei südamerikanischen Stämmen, z. B. den Botokuden, "den Großohren". Ein Pflock in der Unterlippe, portugiesisch botoque, charakterisiert die nördlichen Botokuden (f. Abbildung, S. 490), während die verwandten Stämme vom Rio Grande den Schlitz ohne Pflock als zwecklosen Rest tragen. Bei den Tupi fand man Pflöcke aus grünem oder braunem Stein in der Unterlippe; aber auch Quarzstäbchen mit konischen Ende wurden getragen.

Der Holzklot aus korkleichtem Bombarsholz wurde und wird zum Teil auch noch von den Männern der Karaya (vgl. Absbildung, S. 491 und 494), wo er bei festslichen Gelegenheiten durch einen Quarzpflockersett wird, von den Payagua bei Usunscion, den Abiponern und den Toba getras



1) Sölzerne Reulen und Burbezeichen aus Brafilien. (Martiusiche Sammlung, Ethnographisches Museum, Manden.) 2) Indianische Reulen aus Demerara. (Stäbtisches Kuseum, Franksut a. R.) 1/10 wirtl. Größe. Ugl. Text, S. 497.

gen. Federn im Nasenknorpel kommen bei anberen Sübamerikanern vor (j. Abbildung, S. 492); bei Sübkaraiben, gleich bem übrigen Federschmuck, nur bei Männern. Stämme in Britischs Guayana beseskigen eine scheibens oder halbmondsörmige Rupsers oder Silberplatte mit einem Stäbchen am Nasenknorpel, daß sie ost bis auf den Mund herabhängt; durch deren Gestalt untersicheiden sich die Maraiben von ihren Nachbarn. Perlenschmuck ist setzt auch in Südamerika häusig, um so mehr, als er die einheimischen Nuschelperlen verbessert und ersetzt hat; in Guayana gibt es neben Perlenschmüren noch aufgereihte Samenkörner.

Die Aleidung hat bei den füdamerikanischen Stämmen bis zum La Plata hinab der milde himmel auf ein Minimum reduziert. Aber ebensowenig wie sonst in der Welt gibt es hier

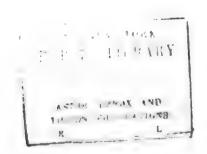



Stämme, die gewohnheitsmäßig ganz nackt gehen, wenn auch bei Karaiben Guayanas nur ein kleiner Kürbis als Penishülle ober bei Walbstämmen Brasiliens ein Suspensorium als Nest ers halten geblieben ist ober sogar bloß der Gürtel, woran es besestigt wird. Eine futteralartige Hülle aus Baumwolle, bei den Botokuden und Otomaken aus Wlattslechtwerk, sindet sich sonst mindestens; bei den Orejones Guayanas ist sie ein Weidengürtel. Ganz nackt gehen in den Kampf die Mataco des Chaco. In der Negel sind bei den nördlichen Stämmen die Frauen mehr bekleidet als die Männer; umgekehrt sind bei den Mataco und Toba des Chaco die Männer mit einem Schamgürtel versehen, die Weider häufig nur rotgelb bemalt. Dies wird besonders dort deutlich, wo kein Mangel an Kleidungsstossen besteht: in Kolumbien versteht man Nindenstoss der dereiten, auch bei den Guarauno des Orinokodeltas. Bei den Moskito scheint er sogar



Indianische Reulen aus Brafilien. (Martiussche Cammlung, Ethnographisches Museum, Manden.) Etwa 17 wirkl. Größe.

ben einheimischen Baumwollenstoff verdrängt zu haben, weil bessen Bereitung schwieriger und zeitzraubender ist. Die Rinde wird wie in Polynesien mit geriestem Schlägel geschlagen. Das Zeug, schmutzig weiß, wird manchmal mit Chica aus einer Bignonia rot gesärbt. Die Furquina, das Kleid der Frauen, bedeckt den ganzen Körper wie eine Tunika vom Hals bis zu den Knicen. Im gemäßigten Südamerika sind Fellmäntel allgemein. Der Poncho, der, wie peruanische Gräberfunde zweisellos zeigen, schon vor der europäischen Zeit getragen wurde, ein Tuch mit einem Schlitz für den Kopf, ist in Brasilien rund und blau, in Peru viereckig und weiß, in Chile viereckig und dunkel.

Die glänzenden Federkleiber in Südamerika wurden nie täglich getragen, sondern gehörten zum Schmuck der Feste (s. die Tasel "Indianische Wassen und Schmucke" bei S. 477). Geschätzt wurden dem Gelde gleich im alten Guatemala die Federn des Quezal (Pharomacrus mocinna), woraus man die Federbüsche der Häuptlinge sertigte. Man sing das Tier in Schlingen und beraubte es nur der Schwanzsedern; einen Quezal zu schießen, war verboten.

Aus Stein, Holz und Knochen sind allenthalben in Südamerika die Waffen gesertigt, wo nicht Reste von alten Kulturen erhalten oder Erzeugnisse der Europäer eingezogen sind. Die Reule ist im nördlichen Südamerika vierkantig, abgeplattet und an beiden Schmalseiten ausgeschweift (j. obenstehende Abbildung und die auf S. 496, Fig. 2). Ein reichgeschnitzter Griff und seine Verzierungen der Fläche, sonst nicht häusig, lassen an eine Verwendung als

Häuptlingszeichen schließen. Bei ben Karaya kommen neben stabförmigen Keulen auch schausels förmige vor, die früher im Gebrauch gewesen zu sein scheinen. Ahnliche Keulen hatten die Araukasner. Daß früher auch Steinkeulen, ähnlich denen der Melanesier (f. Abbildung, S. 331) im Gesbrauch waren, zeigen die scharfrandigen durchbohrten Steinscheiben, die man in Rio Grande in der Erde sindet. Der Speer sindet sich, wenn auch oft unentwickelt, sast überall; er sehlt den



Röcher mit vergifteten Blasrohrpfeilen, Brafilien. (Martiusiche Cammlung, Cibnographisches Mufeum, Munchen.) 1/4 bis 1/6 mirtl. Größe.

Bakairi am Schingu. Der Speer ber Die ranha ift so ähnlich einem großen Bogen, baß er in unseren Museen öfters bamit verwechielt wurde. Wann haben Die Vampasindianer und Patagonier Pfeil und Bogen gegen Speer, Laffo und Bola ver: tauscht? Allem An= fchein nach zusammen mit ber Einführung bes Vierdes; aber die Bola ift ihnen fcon in porgeschichtlicher Zeit befannt gewesen. Gin Mittelbing von Meffer und Säbel, ein längeres Saschinenmeffer, die Macheta, ist über= all, wohin der spa= nische Einfluß brang, gebräuchlichfte Werkzeug: in ben Waldgebieten bient es als Buschmeffer.

Der Bogen ist bie schönste Waffe Südamerikas: nur auf einigen Infeln

Welanesiens ist er ähnlich schon gearbeitet. Im östlichen Südamerika zeichnet er sich aus durch Länge, Schlankheit, einsache geringe Biegung, seitlich zusammengedrückten, oben konveren bis kantigen, unten ebenen bis flach konkaven Querschnitt, durch Politur und zierliche Umwickelung mit Schnur, Kaden oder Rinde. Während die kurz gerundeten Spitzen untereinander nicht verschieden sind, wird doch durch einseitige Umwindungen eine Usymmetrie bewirkt. Wo diese sehlen, nach Norden zu, da ist der südamerikanische der symmetrischste aller Bogen. Im Süden ist dagegen der ganze Vogen mit farbigen Rindenstreisen umwickelt (s. Abbildung, S. 499, Fig. 2) und daher die Bearbeitung des Holzes roher. Die Vogen haben bei Votokuden, Rukujenn und Champi eine

Höhe bis 2m und barüber; nach Norben zu kleiner werdend, erreichen sie die geringsten Maße in jenem Gebiet, das die Nordgrenze der Verbreitung der südamerikanischen Bogensorm bedeutet: in Nicaragua. Auch Pseile aus dem Inneren Costaricas sind auffallend ähnlich benen der Arowasen. Nur bei Guyanabogen sind die Spigen etwas aufgebogen. Die Sehne wird aus Psanzensasern sein gedreht und auf dem Bogen in dichte Lagen zurückgewickelt: baraus entsteht dann die Einhüllung des Bogens in dicht nebeneinander gelegte und hübsch geometrisch gefärbte Baumwollfäden bei den Juri. Mit Borliebe werden Bogen versertigt aus dem Kernholz der Arripalme und einer Bignonia, in Guayana aus dem des Letre, das schön bräunlich, oft gelb gesteckt ist. Den dicken Splint entsernt man nicht, sondern sucht vor Alter umgesallene Bäume aus, deren Splint bereits von Termiten zerstört

ist. Das Holz ist ungewöhnlich hart und schwer wie afrikanisches Gisenholz. Um einen Bogen zu gewinnen, werben an einem größeren Stiick gablreiche Rerben eingeschnitten und von Kerbe zu Kerbe das Holz losgelöft, bis die passende Dice erreicht ift; bann gibt man bem Bogen mit bem Unterfiefer bes Pakiraschweins bie Bollenbung. In Guayana wird er mit den Blättern ber Curatella americana poliert, und beim Schießen wird er mit links angelegtem Bjeil jenkrecht gehalten. Die Formen find mannigfaltig; jeder Stamm hat auch seine besondere Art, die Sehne zu befestigen, und verwendet mehr ober weniger Sorgfalt auf Politur 2c. In einer Rinne an der Borderseite liegt bei dem einst weithin verhanbelten Bogen der Machacari des Belmonte ein Pfeil in Referve. Sehnen aus tierischer Kaser kommen weiter nördlich gar nicht vor. Die Rohrpfeile tragen spiralig eingesette Rebern. Der Bogen ist im allgemeinen keine starke Wasse, trot: bem jeber einem ganzen Baum bas Leben kostet und monatelange Arbeit erforbert. Zwischen biesem und bem bis nach Mexiko hinein verbreiteten Bogen ber Nordamerikaner, auch bem afrikanischen, ist ber Unterschied groß; nähere Berwandt: schaften können nur im Stillen Dzean gesucht werben. Un der Dittüste Brafiliens fand ber Pring Max von Wied bis zum Rio Doce einen Schleuberbogen mit zwei burch ein Geflecht verbundenen Sehnen (f. die Tafel bei S. 497), worein die Thonfugel gelegt wird ober ein fleiner runder Stein (Pelotta). Nach Azara werden in Paraguan mehrere Kugeln zugleich mit folden Bogen abgeschoffen. Miniaturbogen zum Fliegenschießen hat Ten Rate von den Arowaken beschrieben.

Pfeilgifte, pflanzlichen wie tierischen Ursprungs, weist Südamerika eine ganze Anzahl auf, darunter einige der wirksfamsten: am oberen Amazonenstrom zwischen Nio Negro und Sapura die Ninde von Strychnos Casteluana, in Guayana die Burzeln von Strychnos Crevauxi, der vielgenannten Liane Urari, gemischt mit dem Safte von unschädlicheren



1) Brasilische Bladrohre für vergistete Pfeile. Länge 2,3 bis 3,3 m. (Martiussche Sammlung, Ethnographisches Museum, München.) 2) Bogen ber Conibo. (Ethnographisches Museum, München.)
Bgl. Test, S. 488 u. 500.

Pflanzen. Die Indianer des Napoflusses holen ihr Urari von den Tecuna; sie brauchen zur Nückfahrt nicht weniger als drei Wonate: das Gift wird in ihrer Heimat dann natürlich mit Silber aufgewogen. Die Indianer Neugranadas bereiten ein Pfeilgift aus der milchigen Ausschwitzung der Rückenwarzen von Phyllobates melanorrhinus, ähnlich wie nordamerikanische Steppensindianer: sie reizen das Tier durch einen ihm in den Hals gesteckten Holzspan und tauchen ihre Pfeile in die Sekretion. Die Goaziro stecken die Gistdrüse einer grünen Baumschlange in eine Kalebassensfenschucht, deren Inneres sich dann in eine dunkle, schleimige Masse verwandelt. Nach Namon Paczläst man gistige Tiere verwesen und taucht in diesen faulenden Brei die Pseile. Versuche aber,

Steinärre: links von ben Coeruna von Brafilien; bie rechter Sand ist unsicheret Herlunkt, möglicherweise ozeanisch ober altjapanisch. Ungefahr I: wiell. Größe. (Martiussche Sammelung, Ethnographische Ruseum, München.) Lgl. Text, S. 501.

bie man mit Giftpfeisen ber Goajiro gemacht hat, hatten keinen Erfolg.

Das bei den Estimo allgemein gebrauchte Wurfholz fehlte fast ganz den Indianern Nordamerikas, tritt aber von Mexiko an, wo es in schön verzierten Exemplaren mit anscheinend religiösen Vildwerken vorkommt, da und dort auf, besonders in Mittelamerika, Kolumbien und im Gebiet des Amazonas, früher vielleicht auch in Ostbrasilien. Aber überall kommt es nur spärlich vor, da es ossendar vor dem krästiger wirkenden Vogen schon länger im Nückgang ist. Von Tupiskämmen wurde es wohl noch im 17. Jahrhundert unter Ausschluß des Vogens gebraucht. (Vgl. die Tasel, Amerikanische Wursbretter" bei S. 502).

Aus dem Blasrohr, ähnlich dem malanischen, werden feine und an ber Spite vergiftete Hölzchen mit einem Baumwollpfropfen hinausgeblajen (f. Abb., S. 498 u. 499, Fig. 1). In Nordamerifa scheint es mehr Kinderspiel= zeug zu fein; in Südamerika kommt es als Waffe nur bei Stämmen bes oberen Amazonas und Guananas vor, ohne immer den Bogen auszuschließen. Auch die Tupi haben vielleicht neben dem allgemein bei ihnen verbreiteten Bogen bas Blasrohr gebraucht. Den Rinderhirten (Baqueros) im östlichen Ecuador erjett es Peitsche und Sund: aus einem starken, etwa 11/2 m langen Rohr ber sogenannten Caña brava (Gynerium saccharoides) und einem furzen, bunneren Rohr als Mundstück werden

Lehmkugeln auf beträchtliche Entfernung hingetrieben. Langschilde aus Holz (f. Abbildung,  $\approx .504$ ), Rinde oder Tapirhaut trugen die meisten füdamerikanischen Stämme, mit denen die Europäer im 16. Jahrhundert in Berührung kamen.

Auch da, wo Bronze gemischt und Silber geschmolzen wurde, war man vom Stein abshängig für stedende und schneidende Alingen, schwere Schlagwassen und Werkzeuge, Schaber und bergleichen. Die Chamacocos im südöstlichen Volivien benutzen noch heute Steinmeißel, deren Steinklingen in einen Spalt des Stieles mit zierlicher Umwickelung eingesetzt sind. Vieles von der Steinbearbeitung der Nordamerikaner Gesagte gilt ohne weiteres auch von den südlichen







THE SUPPLY AND THE COURS AND T



geschleift. In Sübamerika tragen die Huilliche von Chiloe, kleißige und geschickte Holzschläger, in dem weglosen Land auf ihren Schultern die Balken und Bretter zur Küste hinab. Eine wichtige Klasse indianischer Arbeiter in europäischem Dienste sind die Uleros Mittelamerikas, die Sammler des Federharzes. Das "Ule" wird dort von der Castiloa elastica gewonnen und ist im Werte stark gestiegen, seit es bei den unterseeischen Telegraphenleitungen verwendet wurde. Die Gummisammler, von einem Unternehmer gedungen, begeben sich, wenn sie ihr Handgeld verjubelt haben, nach dem Revier, wo sie wochenlang den Baumsast sammeln. Sie sind als Räuber und Schlimmeres gesürchtet, und leider tragen gerade sie Kultur in ost abschreckender Form in kaum gekannte Indianerbörser. Der Sast der Ropaiva, Cumare, Moriche und andere Harze sind



Soljidilb ber Immano. (Martiuside Cammlung, Ethnographifches Mufeum, Munden.) 1/5 wirtl. Große. Bgl. Tert, E. 500.

Handelsartikel der ärmlichen Wanderstämme des nördlichen Südamerika. Seitdem die sinnlose Verwüstung der Kautschukpflanzen in Kolumbien gezwungen hat, die wertlosere Elsenbeinnuß zu sammeln, findet auch hierin regelmäßige Ausschuft statt.

Gering im Vergleich zur Ausdehnung des Landes ist die Schiffahrt; nur vereinzelte und weit auseinander wohnende Völker leisten Vedeutenderes darin. Ganze Stämme, wie die Botostuden, hatten gar keine Rähne. Die Seri der Sonoraküste und der Tiburon-Insel binden sloße artige Rähne für 1—2 Personen aus drei Bündeln Schilfrohr zusammen und diegen sie hinten und vorn auf: das Ambatsch=Voot der Nil-Anwohner, wie es auch in Wikronesien wiederkehrt. Ahnlich ist das Tule-Floß kalisornischer Stämme. Etwas sestere Fahrzeuge hatten nach Clavizero die Indianer in Niederkalisornien, die 4 Meilen von der Rüste mit Flößen aus 3—6 Baumsstämmen sischen. An den Zustüssen des Amazonas und Orinoko sind vielsach Kindenkähne im Gebrauch. Mit hoher Bewunderung spricht der Brite Phym von den bis 15 m langen, aus



Bewohner Altmezikos konnten mit ihren Booten nur die nächstgelegenen Gilande besuchen: es waren Baumflöse oder Einbäume; des Cortez Segel auf ihrer Lagune erschreckte sie als etwas Ungewohntes. Die Schiffahrt ist eine wesentliche Stütze des Lebens nur in dem vielgegliederten Südwesten südlich von Araukanien, ebenso wie im Nordwesten von der Bancouver-Insel an. Die Bewohner von Chiloe sind tüchtige Seefahrer; schon jung geht der Knabe mit dem Bater im einmastigen Boote zur See, und seine Auswanderungslust führt auf Seegewohntheit zurück. Sin



Ruber von Surinam. (Stabtifches Rufeum, Grantfurt a. M.)

Sterbender glaubt in Chiloe, er werde leben bleiben, solange das Meer mit der Flut steigt, und werde mit der Ebbe sterben. Doch hat wohl erst die Berührung mit den Europäern die höhere Entwickelung gebracht. Notwendig zum Leben, aber technisch primitiv sinden wir die Schisssahrt bei den Feuerländern: um so größer ihr Mut im Kampf mit dem gesürchteten Meer der Südspitze Amerikas.

Der Fischfang muß in Amerika vielen Binnenvölkern einen weit größeren Teil ber Nahrung, namentlich im Berhältnis zur Jagobeute, liefern, als man gemeinhin annimmt; die Rüstenfischerei hat sich bagegen nur im Sübwesten hoch entwickelt. Das Schießen ber Fische üben die Churruje, ein Stamm bes Drinokogebiets, und ber Bafairi-Fischer, der die Angel nicht kennt, wirft eine rote bohnengroße Beere ins Wasser und schieft auf sie ben Bfeil in bem Augenblick, wo sie im Rachen bes Kisches verschwindet. Die Fischpfeile find lang wie Wurfpfeile, die Pfeile mit meterlanger Holzspite ber Indianer von Costarica sind wohl Fischpfeile. Um oberen Amazonas wird mit Hilfe ber betäubenden Blätter einer Paullinia und einer Jacquinia gesischt. Getrochnete Fische bilbeten ehemals einen Handelsartifel: am unteren La Plata fand Ulrich Schmiedel Vorräte von "Fischmehl und Fischschmalz" in ben Indianerhlitten. Von Wasserreptilien werden Alliga= toren und Schildfröten gejagt: bie Botokuben verzehren jene ohne Scheu. Amerika hat wie Afrika feine Fisch: nomaden, die von Fluß zu Fluß ziehen oder in regelmäßigen Zwischenräumen bestimmte Streden absuchen; ein folder Stamm in Honduras verweilt in den Ansiede lungen, nur in ben Monaten Dezember, Januar und Februar fährt er auf seinen Kanves ben Aluf Meta abwärts, Edilbfröteneier zu suchen, die sich im Sande

etwa 1 m tief an den Flußmündungen in gewaltiger Menge finden. Damit wird ein regelmäßiger Handel getrieben. Muscheln bilden offenbar seit langem die Nahrung der Küstenbewohner: Kjöffenmöddinger sind an allen zugänglichen Küsten zu finden, bis zu 25 und 30 m hoch in den südbrasilischen Provinzen, wo in Santa Catharina zwei Austernarten und eine Herzmuschel häusig gegessen werden.

Eine Anzahl füdamerikanischer Stämme lebt von der Jagd auf Hokkohner, Tapire, Affen und Meerschweine, die jeht meist mit Flinten ausgeübt wird, mit Pfeil und Wogen nur noch in abgelegenen Teilen des inneren Südamerika. Die Einführung des Pferdes erleichterte sie in



Der Ackerbau ist heute in Südamerika mannigsaltig in der Zahl seiner Produkte. Neben Mais, Maniok, Bataten sindet man Baumwolle, Pfesser, den farbeliesernden Bixa-Strauch und manche vorübergehend gepstegte Pflanze der Bildnis. Allein mit rechtem Eiser wird nirgends von Indianern im tropischen Gebiet angebaut. Der Grabstock oder eine schwache Hacke genügt; im seuchten Südchile wurde der Rasen durch zwei spite Stangen (Lumas) zerschnitten und gewendet, während der trockene Boden im Norden mit Grabstöcken bearbeitet wird. Darum stehen hierin kolumbische Stämme trot ihrer zahlreichen Kulturgewächse auf keiner höheren Stuse als die Sinzgeborenen von Guayana, deren ganzer Ackerban in der Kultur des Maniok, der Brotsrucht Südzamerikas, ausgeht. In diesen Gebieten wurden vor europäischem Einfluß sicher nur Maniok, Batate und Kürdis, vielleicht auch Tabak gebaut und Mais in Südamerika überhaupt weniger als in Rordamerika. Daß im gemäßigten Südamerika Ackerbau einst in größerer Ausdehnung



Schemel, Spindel und Ramm ber Juri. (Martinsiche Sammlung, Ethnographisches Mufeum, Munchen.)
Etwa 1/4 wirtl. Große.

betrieben ward als heute, lehren hochäckerartige Furchen in Wäldern Araukaniens (f. unten, S. 590); Halt machte er in den Steppen des unteren Paraguan, nach Burmeister schon am unteren Paraná de la Palmas. Daher die plögliche Abnahme der Bevölkerung in diesem Strich.

Einen nomadischen Ackerbaubetrieb findet man bei einer Gruppe der Paya=Judianer in Honduras, die bald da, bald dort Pstanzungen anlegen und nach einigen Monaten erst wieder besuchen, die Früchte einzuheimsen. Honig, Pstanzenfarben, Sassaurille vertauschen sie dann an ihre gesitteteren Brüder gegen Angelhaken, Harpunen, Lanzenspitzen und Messer. Wo etwas Industrie Platz gegriffen hat, Kautschuks und Chinarindensammeln oder Strohslechten, wird auch in einem so erstaunlich fruchtbaren Lande wie an den Dstabhängen von Ecuador der Ackerbau verlassen, besonders wo er in fast leibeigner Stellung betrieben wird.

Wo fein Speiseverbot hindert, ziehen die Indianer animalische Nahrung vor. Die Rukujenn verzehren die Larven eines großen Wespennestes, Dkano genannt, mit Kassawa. Termiten, die sich in Pflanzenblätter eingebissen haben, ist man dis auf die mit den Riesern sellschieden Röpse. Alle Indianer beißen das Fleisch nicht mit ihren prächtigen Zähnen ab, sondern zerreißen es mit den Fingern und führen es in kleinen Stückden zum Munde. Die linke Hand als Teller, zwischen dem vierten und dem kleinen Finger der rechten ein Stückden Kassawa oder Tortilla (Maissladen) als Brot, zwischen Zeigesinger und Taumen ein Bissen Fleisch: so kauen

fie beim Essen. Fleisch, bas aufbewahrt werben soll, wird gedörrt und geräuchert. Jum Braten bauen die Bakairi sinnreich aus drei Stäben eine Pyramide, die durch Querhölzer einen Rost erhält. Das ganze Gestell kann beliebig nahe zum Feuer gebracht werden.

Gine Eigentümlichkeit der Botokuben, Rukujenn und anderer Südamerikaner ist das Erdes Essen: Thon wird von geräucherten Thonkugeln abgeschabt. Im Neiseproviant dürsen solche nicht fehlen. Yuma=Stämme tragen Ninge aus geknetetem Thon am Gürtel, womit sie sich, nachdem sie ihn mit Speichel befeuchtet, angeblich bemalen: wohl auch ein Erdes Essen? Thons siguren der Bakaïri entsprechen unseren Lebkuchenmännern, gleich denen sie "vor der Mandiokka" zum Essen dienten. Weiße oder gelbliche Erde, auscheinend ein Verwitterungsprodukt vulkanischer Asche, wird als "weiße Süßigkeit" oder "weißes Gewürz" seit alter Zeit in Guatemala zum Bestreuen der Speisen verwendet.



Gerate brafilifder Indianer jum Reiben und Schnupfen ber Camen bes Parita. Baumes, fpater auch bes Tabats. (Ethnographifches Bufeum, München.) 1/3 bis 1/4 wirtt. Größe. Bgl. Tert C. 511.

Die Kartoffel ist neben Quinoa (s. Abbilbung, S. 450) bes Indianers der Hochebene Haupt- und Nationalspeise; in Chile ist auch die Erdbeere, die meilenweite Strecken mit ihren Manken überzieht, ein wichtiges Nahrungsmittel. Von Maniok hat man zwei Arten: eine mit giftigem Safte, aus der Mehl in Klümpchen gemacht, und eine zweite, Nukka, die wie Kartossel gekocht wird. Jene liefert die Kassawa oder Cassade, als Nahrungsmittel und als Proviant gleich wichtig. Die Orinoko-Stämme mahlen oder zerreiben die Wurzel, waschen sie aus und entwässern sie im Zebucan, einer Nöhre von starkem Nohrgeslecht, an den Enden mit zwei Ningen, das gefüllt wie ein kurzer, dicker Cylinder aussieht. Man hängt ihn mit dem oberen Ninge auf und zieht kräftig am unteren; dadurch verlängert und verengert sich der Apparat und läßt das Wasser heraus treten. Schließlich wird der beinahe trockene Teig herausgenommen, in dünnen Schichten auf erwärmten Schießer- oder irdenen Taseln vollständig getrocknet oder auch vorher auf einem Sied zerrieden. Dies Kassawa hat keinen Geschmack mehr; es ist ein Brot von Sägespänen. Salz als Würze schienen einige Stämme nicht gekannt zu haben: in den östlichen Teilen von Ecuador unterscheidet man noch heute (heidnische) Nichtsalzesser und (christliche) Salzesser.

Schon vor der Entdeckung kannte man beraufdende Getränke aus Rassawabrot, Palmsfrüchten, Mais und Bananen, doch gab es auch, z. B. in Südbrasilien, Stämme, die nur Wassertranken und saftige Pflanzenstengel kauten. In Guayana wirst man Stücke Rassawa in ein großes

Gefäß und gießt fochendes Wasser darüber. Die abgefühlte Masse rühren die Weiber mit den Händen um und zerkauen sie zu förmlichem Brei; dieser wird in einen langen Trog aus einem ausgehöhlten Baumstamm gespuckt und mit warmem Wasser übergossen. Wie ähnlich der Kawas bereitung der Dzeanier! (S. oben, S. 241.) Nach der breisgen Gärung wird die Flüssisseit durch ein Rohrsied geseiht und das fertige Getränk in gewaltige Flaschenkürdisse gesüllt. Im Geschmack ähnelt dieser Paiwari saurem Vier; er ist ein kühlendes braungelbes Getränk, worin Stückhen der gekauten Kassawa umherschwimmen. In großen Quantitäten genossen, wie es nur der Indianer sertig bringt, wirkt das Getränk berauschend: das Ende eines Paiwarisestes ist stets Trunkenheit. Ungegorener Paiwari, täglich frisch bereitet, bildet in manchen Dörsern das gewöhnliche Getränk. Die Paiwaris oder Mischassereitung ist wie die der Kawa nicht ohne religiöses Motiv. Es herrscht dabei nicht die Lustigkeit wie dei den Gelagen in Bananens und Zuckerrohrwein; oft sind die Weider davon ausgeschlossen, haben aber später die Betrunkenen in Sicherheit zu bringen. Aus Plais oder Bataten bereitet man mit Zuckerrohrsaft ein Getränk,



Schnupfrohren: 1) ber Guahibo-Inbianer (Amazonas), — 2) ber Conibo . Indianer. (Christy Collection, London.) 1/8 wirkl. Größe. Agl. Text, S. 511.

wobei die Gärung durch gekaute Mais: hervorgerufen wird. förner Die schnelle Afklimatisation des Apselbaums hat den Apfelwein besonders in Chile eingebürgert: wo man einst Aloja ober Quinoabier aus Muscheln trank, ichlürst man beute Tichiticha von Apfeln aus dem Kuhhorn, Palm: weine werben in Subamerifa und Westindien bereitet, besonders aus den unreifen Blütenkolben ber Mauritia flexuosa, indem man sie in der Mitte burchichneibet und ben entströmenden Caft in Ralebaffen auffängt.

Im Andengediet Kolumbiens und Ecnadors bereitet man statt dessen den Guarapo aus rohem Rohrzucker, den man in einem großen Thongefäß voll Wasser gären läßt. Nach 2—3 Tagen erhält man eine süßlich-säuerliche, erfrischende Flüssigkeit, die nach Zusat des Saftes einiger kleinen aromatischen Zitronen mit dünner, grüner Schale eine kössliche Limonade abgibt. Ist der Guarapo fertig, so wie man ihn gewöhnlich trinkt, so ist er "regular"; bei vorzgeschrittener alkoholischer Gärung heißt er "bravo" (bösartig): so lieben ihn die Maultiertreiber. Der gleiche Unterschied wird bei dem aus dem zuckerreichen Sast einer Agave bereiteten Pulque der Merikaner gemacht. Ein ähnliches Getränk gewinnt man auch dadurch, daß man Zuckerrohrstücke kaut, in eine Kaledasse spuckt und in einen Flaschenkürdis füllt, wo der Sast gärt, im späteren Stadium scharf alkoholartig schmeckt und ungemein berauschend wirkt. Kakao war längst im Gebrauch, che die Schokolade zu uns gebracht wurde. Vielleicht ist der Quirl, mit dem sie gerührt wird, in Südamerika einheimisch. Ein Lössel von dem siedend heißen Dekokt von Kakao, ohne Vilch oder Zucker, aber stark gewürzt mit frischem spanischen Pseiser, wie es Orinokokamme lieben, reicht hin, Nand und Schlund eines Europäers in ein Fegseuer zu verwandeln.

Das Nauchen des Tabaks ist in Südamerika fast allgemein; die Namen für Tabak und Tabakspseise sind in Südamerika weit verbreitet, z. B. in Chile und Brasilien fast gleich, so daß man eine weite Verbreitung dieser Tinge von Land zu Land annehmen muß. Tropdem bauen ihn manche Stämme nicht an. Das Schnupfen ist noch beliebter. Bei Stämmen Guayanas enthalt eine Dose aus einer großen Vielsraßschnecke, deren Basis mit einem durch Balata ober

Guttapercha besestigten Flebermausslügel verschlossen ist, ein wohlriechendes Pulver von unsbekannter Zusammensetzung, das sich aus der in einen hohlen Anochen endigenden Spite der Muschel herausschütteln läßt. Um es nun in die Nasenlöcher zu bringen, hat man ein Instrument aus zwei hohlen, durch Balata verbundenen Vogelknochen (s. die Abbildungen auf S. 509 und 510): den einen steckt man in den Mund, den anderen in ein Nasenloch; dann bläst man und führt so den Staub den entserntesten Teilen der Schleimhaut zu. Einer solchen Schnupsmaschine bedient sich aber nur der Egoist; verträgliche Leute blasen sich mit einem Instrument auß zwei gekreuzten Anochen das Pulver wechselseitig ein.

Die Koka reicht von Nordperu bis zu den westlichen Goajiros, die sie, wie die Peruaner, wahrscheinlich zur Anregung des Nervenspstems kauen, nach Cumaná und im Osten zum Huallaga, wo Pöppigs Nuderer vom Cholanen-Stamm 5—6mal am Tage ausruhten, um zu kauen.



Inbianifche Gutte am Amagonenftrome. (Rad Photographie im Damann-Album.)

Die Indianer des oberen Amazonas genießen Massen spanischen Pfeffers, den sie in schöngefloche tenen Spindelförben rösten.

In der Bauweise der nomadischen Stämme prägt sich außer dem rechteckigen oder quadratischen Grundplan wenig Sigenes aus, am ehesten eine allgemeine Lockerheit und Vergänglichkeit. Sinige Stämme sind nahezu hüttenlos: vertrocknete Palmenblätter sind die einzige Spur, die Hütten der Botokuden zurücklassen. Vier Pfähle, vier Bambuswände, ein Laubdach kehren als Hauptbestandteile vielsach wieder (s. obige Abbildung). Drei Steine, den Rochtops darauf zu stellen, und eine oder zwei Hängematten bilden das gesamte Mobiliar. Auf den Kanälen des Orinoko und Amazonas umherschwimmende Stämme, wie die Onampi, hängen ihre Hängematten unter einem täglich neu improvisierten Gerüst aus jungen Bäumen auf. Die Schuppen der Toba sind nur auf drei Seiten mit Wänden versehen, und die Hütten der argentinischen Gauchos sind oft nicht viel besser. Die Jagdhütten der Guaharibo sind spit kegelsörmig mit so schunder Basis, daß der Bewohner eben darin kauern kann. Im Süden kennen nur die Sunga, die westlichsten Ges, die Hängematte, die sie ihren nördlichen Nachbarn entlehnt haben.

Pfahlbauten famen früher besonders an der Nordküste Südamerikas vor, solche auf trockenem Lande, den malavischen entsprechend, finden sich noch jett bei vielen Stämmen Guayanas; neben schwimmenden Flößen bewohnen die Laumari halbeylindrische Lalmstrohhütten auf



## 25. Die Patagonier1.

"Sie irren in ben weiten Chenen bes füblichen Amerika herum, mit Beib und Kindern beständig zu Pferbe und folgen bem Bilbe... und hinter ihnen ift nichts übrig als ber arme kalte Rand ber Erbe."

Inhalt: Alte und neue Stephenvölser Südamerikas. — Die eigentlichen Patagonier. — Körperliche Merkmale. — Schmud und Aleidung. — Waffen. Bogen und Bolas. — Nahrung. — Die Herben. Die Jagd. — Hütten und Zelte. — Handwerk. — Politische und militärische Organisation.

Sübamerika hegte vor dem Eindringen der Europäer süblich vom Wendekreis eine in vielen Beziehungen übereinstimmende Bevölkerung, die das ganze Gebiet mit Ausnahme der gebirgigen Teile Paraguays und Süddrasiliens einnahm und im Stromgebiet des Paraguay und Pilcomayo darüber hinausgriff. Dünn war sie verteilt: die Jesuitenpatres Strobl und Cardiel fanden 1746 viele Wochen lang südlich vom Nio Negro überhaupt keine Menschen. Schon damals also keine ständigen Wohnsige. Die Insulaner des Feuerlandes, der Chonos und anderer Inseln der Südfüste, gewöhnlich kurzweg die Feuerländer genannt, bildeten schon für die ersten Weltumsegler eine gesonderte Gruppe, die wohl früher an der Südwestküste dis Chiloe hinauszeichte (f. S. 520). Die übrigen aber, die Patagonier im weiteren Sinne, bestehen aus zwei in Sprache und Körperbau, weniger in Religion und Sitten verschiedenen Stämmen, aus den eigentlichen Patagoniern und den gegen die Anden hin sügenden Manzaneros, Abkömmzlingen der Araukaner Chiles.

Innerhalb ber Nomabenstämme Patagoniens und ber Pampas find außer ben Stämmen ber Tehuelchen (f. Abbildung, S. 515), Pehuenchen, Buelchen und anderen einige Abstufungen zu unterscheiden. Die eigentlichen Patagonier, mit Ausschluß der verwandten Fußindianer bes östlichen Feuerlandes, bes Stammes ber Ona, zerfallen in zwei große Stämme, ben nördlichen und ben süblichen. Sie reben Dialekte berfelben Sprache. Die füblichen scheinen aber im Durchschnitt größer und besser gebaut, auch gewandtere Bolajäger zu fein; Bogen und Pfeile sind dort jegt unbekannt. Sie repräsentieren den reineren Typus der vor der Einführung des Pferdes von Jagb, Fischsang und ben wilden Früchten ber Steppe lebenden Indianer und find auch bis heute meist nicht beritten. Unter den füblichen Tehuelchen, füblich vom Nio Santa Eruz bis Punta Arenas, suchte man einst die patagonischen Riesen. Bom Rio Rearo bis zum Chupat begegnet man einer Gruppe mit abweichenbem Ibiom, die vor ber beginnenden Zurud: brängung ihr Hauptquartier um Salinas, im Norden vom Rio Negro, hatte. Indem sie hier und ba bis zum Rio Santa Cruz streift, berührt sie sich mit dem Südstamm; beibe heiraten untereinander, ohne jedoch ihren Clan aufzugeben. Hierher gehören wohl auch die Vehuenchen der Undenabhänge. Gin britte Gruppe bilben bie Reiterstämme bis über den Wendefreis in ben Gran Chaco hinein. Sie hängen großenteils nicht genetisch, sondern nur durch dieselben Kultur= mittel mit den beiden füdlichen Gruppen zusammen: Indianer anderer Stämme find es, meist

431 1/4

<sup>&#</sup>x27;Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die Bezeichnung Pakagonier den Indianern selbst völlig fremd ist; von ihren großen Fußspuren haben Spanier sie Pakagones, d. h. Klumpsühler, genannt. Wie alle größeren Böllergruppen, besißen sie keinen Gesamknamen; sehr verbreitete Gruppennamen sind indes Tehuelches oder Tsonecas. Die vor einigen Jahren in Deutschland gezeigten Pakagonier wußten nichts von Tehuelchen, sondern nur von Tsonecas und Pakagoniern. Das Wort Tehuelches bedeutet Südostleute (ähnlich wie Pehuelches Nord-, Pehuenches Waldleute), ist aber allmählich der Name aller Nordpakagonier geworden.





Die Waffen dieser Nomaden sind nicht die sonst bei Reiter= und hirtenvölkern üblichen Pfeile und Bogen, sondern Lanze, Bolas (f. Abbildung, S. 517) und Lasso, aus dem die Bolas entstanden sein werden. Die alten Bolas, die man noch heute bei Indianern im Gebrauch sinden kann, bestanden aus zwei Steinkugeln mit Rinne zur Besestigung der Lederriemen; die neuen bestehen aus zwei größeren und einer kleineren, alles ohne Rinne, weil in Leder eingenäht.



Patagonifches Schmud. unb Reitzeug: 1) Sattel, 2) Pferbegebis. 3, 4) Sporen, 5) Bola, 6, 7) Ohrschmud. (Rach Boob.) Bgl. auch Text, S. 515.

Beim Werfen' wird die fleinere in der Sand gehalten. Im 16. Jahrhundert war= fen die Guarani Bo= las, die man in den fübbrasilischen Cam= pos, ja felbstim Wald: land von Rio Grande in ber Erde findet. Noch jest schwingen bie Gauchos ober halb: blütigen Sirten ber Argentina ihren Laffo so meisterhaft, baß sie ihn fogar bem Keuerrohr vorziehen. Rlei: nere Bolas gibt es für Bögel, größere für Menschen und Wild. Die Bolas Verdidas find riemenlose, meist roh gearbeitete LBurf= kugeln. Die Lanzen der Araukaner sind über 5 m lang und leicht, da ber Schaft aus einem bambus: ähnlichen, hochschäf: tigen Kordillerenrohr, Chusque Colen, be-

steht. Die Abiponer trugen hirschlederne Panzer. Südlich vom Rio Regro sind niemals Vogen aufgesunden worden; doch bis zu den Guarani des Uruguan war er Hauptwaffe. Allerdings werden prähistorische Pseilspitzen in Menge in den Pampas gesunden, und prähistorisch kann hier vergleichsweise sehr jung sein. Wenn Volakugeln in Rio Grande und Uruguan gesunden werden und früher auch weiter nördlich von Campo-Indianern gesührt worden zu sein scheinen, so darf man sie nicht mit den Veschwersteinen der Netze und Grabstöcke verwechseln, die besonders in Chile häusig sind. Ahnliche Steine wurden auch bei einem Rollspiel gebraucht.

Fleisch ist die Hauptnahrung, Pserdesleisch bei den Pehuenchen. Wenn Dobrizhoffer von Spaniern im La Plata-Gebiet spricht, die ihr Lebtag kein Getreide gekostet hätten, wieviel naher muß es Indianern liegen, sich auf Wild und Herden zu verlassen. Die wenigen Vege-

tabilien suchen die Weiber in Wald und Weld zusam= men. Araufariensamen zum Essen, Distelmark (schon gu Schmiebels Beit) gum Durftlofchen und Berberigenbeeren zu einem beraufchenden Getränk. Die Patagonier effen nie regelmäßig, sondern nur, wenn fie der Avvetit mahnt; allein wenn sie viel haben, verzehren sie viel. Im halbtropischen Überfluß bes Chacogebiets mag man wohl üppiger leben. Bei ben pferde= reichen Bampas-Indianern werden alte und franke Bferde verzehrt; erbeutete bilben Monate hindurch die Sauptnahrung. Während die verwandten, nördlicher am Rujun lebenden Mataquane hauptfächlich von Fiichen lebten, follen nach Mufters bie Tehnelchen erft von ihm fischen gelernt haben. Muschelhügel an ben Ruften zeigen bie Bebeutung, die einft Seetiere verichiebenster Art für biese Bölker hatten: Muschelbanke mit Steinwaffen begleiten die Küfte bes füblichen Chile, ber fühmestlichen Inseln, auch Batagoniens und werden besonders häufig am La Plata und nördlich bavon.

Ackerbau wurde wohl immer nur vereinzelt betrieben. Er erhielt sich bei den Toda und Verwandten im Gran Chaco, galt aber schon bei den Pehuenchen von Antuco (nach Pöppig) für entehrend. Durch die Einführung des Pferdes wurde er noch weiter zurückgedrängt; denn Jagd und Raub ward dadurch erleichstert, Ansässigkeit ward unnötig. Sinzelne Stämme eigneten sich zeitweilig Pferdes, Schafs und Rindersherben an, ohne Viehzüchter zu werden; große Mengen von Rindern, die in Grenzfriegen Pampas Indianer Argentiniern abnahmen, wurden stets in kurzer Zeit getötet oder verdarben. Sin bedeutender Handel mit Steppensalz wurde zu Pöppigs Zeit von einem Peshuenchenstamm nach Antuco betrieben, ist aber längst seinen Händen entschlüpft.

Technische Fertigkeiten zeigen sich hauptsächlich in der Berarbeitung von Fellen zu Kleidern: große, karoßartige Mäntel werden aus Guanakos oder Pferdesfellen zusammengenäht, aus Kuhhaut die Packjäcke der Pehuenchen. Metall war vor der europäischen Zeit unbekannt: schon im süblichen Chile wurde Kupser nicht mehr gebraucht. Trozdem zeigen auch die zahlsreichen Pfeilspißen und anderen prähistorischen Steinswassen seine hohe Stuse. Bei den nördlichen Toba, Abiponern und dergleichen übten einst die Weiber Spinnen und Weben allgemein; aus dem Vast eines Baumes wurde Faser zum Spinnen gewonnen. Die



Bolas (Burfugeln) ber Patagonier. (Britisches Buseum und Christy Collection, London.) V7 wirtl. Größe.

Wohnstätten ber fübamerikanischen Steppennomaben sind heute Lederzelte mit Stangengerüsten aus Nohrstengeln ober Neisighütten, beibe Toldos genannt. Bon ganzen Sippen bewohnte Langhäuser gab es früher bei ben nörblichen Stämmen.

Trop friegerischen Charafters ist die politische Organisation nicht immer straff. Die fleinen Hordenhäuptlinge fechten oft auf eigne Fauft. In ben meisten Fällen entscheibet bie Bolfsversammlung. Dabei geht es fehr turbulent zu: geistige Getränke und starker Tabak erhipen die Köpfe; so noch heute bei den Lehuenchen. Weiße Überläufer oder Mestizen haben eine höhere militärische Organisation zu stande gebracht: gleichmäßige Bewaffnung mit langem Speer und Bola, geübte Führer und Unterführer und eine gewisse Ordnung ber Bewegungen. Gegenüber ber früheren Schwäche und Zersplitterung ber Ansiedler waren so Raubzüge möglich, bie hunderte von Quabratmeilen reinfegten. Seit ber Borfchiebung ber argentinischen Militärgrenze nach Süben hat sich das Blatt sehr gewendet; neuerdings ist sogar der Auf erhoben worden, bem ärmlichen Nest ber Tehuelchen eine Reservation zu geben, um sie bem raschen Untergang burch ausbeutende Weiße zu entziehen. Militärisch war auch das Zeremoniell beim Friedensschluß zwischen verwandten Stämmen der nörblichen Tehnelchen. An die Quipu der Pernaner erinnernde Bündel von Schnüren, rot, wenn sie mit rascher Rache brohen sollen, verkunden, daß ein gefränkter Stamm vom anderen Sühne fordert. Die einzelnen Stämme halten ihre Gebiete ftreng gesondert; ohne Erlaubnis soll ein Fremder das Gebiet eines anderen Stammes nicht betreten. Unter den Kriegern ist das System des Laku, der bis zum Tode verbundenen Kampfbrüderpaare, ctwa wie in Kibschi, ausgebildet. Das Sippensystem mit Erogamie, Mutterrecht und Oynakofratie scheint nur noch in Spuren erhalten zu sein.

## 26. Die Fenerländer1.

"Die Feuerlander find bie antarfrifden ober magedanischen Daffermanner." Pidering.

Inhalt: Der fübamerikanische Archipel. — Natur. — Nutbare Pflanzen und Tiere. — Bewohnte und unbewohnte Gebiete. — Rassenzugehörigkeit. — Kleidung, Schmuck, Wassen, Geräte. — Ernährung. — Anthropophagie. — Tauschhandel. — Familie. — Gesellschaft. — Staat. — Spuren geistiger Mächte.

Das Feuerland läßt sich mit Darwin als ein Bergland beschreiben, das so tief ins Meer versenkt ist, daß tiese Meerbusen die Stellen der Thäler einnehmen. Schon Cook fühlte sich hier an die Fjorde Norwegens gemahnt. Die bergigen Strecken sind, mit Ausnahme der exponierten westlichen Küste, vom Wasserrand auswärts dis zu 500 m hoch mit Wald bedeckt; darüber hinaus dis zu der Firngrenze erstreckt sich Torswiese und Bergheide. Auch in den tieseren Teilen des Landes treten sie überall an flachen Stellen auf; aber der gebirgige Charakter ist so ausgeprägt, daß ebene Stellen selbst in nächster Nähe der Küste selten sind. Das Eindringen in das Innere ist schwierig; die isolierten Familien der Feuerländer halten sich sast nur an der Küste auf und haben kaum Verkehr untereinander. Der Wald besteht vorwiegend aus einer immergrünen Buche, Fagus betulosdes, mit kleinen Blättern von bräunlich gelbgrüner Farbe:

<sup>1</sup> Die Namen Feuerland und Feuerländer werden auf zwei Arten erklärt: entweder von dem Teuer, das sie der Kalte wegen stets in ihren Kähnen führen, oder von den Feuern am Lande. Als Fiproh den Beagle-Manal hinaufsuhr, ließen die erstaumten oder erschrodenen Eingeborenen überall Feuer aufslammen, sei es, um die Aufmerksamteit auf sich zu ziehen, oder um die Neuigkeit weiter zu verkünden. Dies würde einen innigeren Zusammenhang der Stämme bezeugen, als man gewöhnlich anzunehmen pslegt.



Magnolie (Drimys), auf ben Chonos auch Libocedrus. Aus Schilfrohr werben Körbe geflochten; Berberis und Maytenus geben schlanke Stäbe zu Pfeilschäften. Mehrere Erdschwämme werben roh gegessen, auch zwei Baumschwämme; Cyttaria Darwinii, ein kugeliger Pilz, an Buchenstämmen wachsend, wird von Frauen und Kindern in großer Menge roh genossen. Wenn man Neuseeland ausnimmt mit seinem knollentragenden Farnkraut, dürsten nirgends auf der Erde Erzeugnisse der niedersten Pflanzenklassen so viel gegessen werden wie hier.



Feberfronen und aus Anoden, gabnen und Mufdeln gefertigte Sals. banber ber Feuerlanber. (Sagenbed'ice Sammlung, Samburg.)

Die Fauna ist arm an Land=, reich an See= tieren. Das Guanafo, eine Hirschart, zwei Füchse bewohnen nur ben trockenen östlichen Teil bes Landes. Die wichtigsten Jagotiere der Feuerländer find Gee: hund, Secotter und Walroß; für die Ernährung stehen Muscheln und Krebse in erster Linie, heute mehr als chebem. Die Seehunde find recht selten geworden: der Arctocephalus fommt nur noch auf unzugänglichen Klippen vor.

Diese armen Gestade sind von einer bünnen Besvölkerung bewohnt, deren Gesamtbetrag wohl nicht über 15,000 geschätzt wers den darf; der größte Teil davon lebt von Fischen und Muscheln und sitzt daher an

ben Küsten. Nur im östlichen Feuerland greifen des Guanakos wegen die Ona über; diese lassen wir hier außer Betracht. Weite Gebiete sind unbewohnt, doch nicht der ganze Archivel zwischen Chiloe und Feuerland. Bei der geringen Bevölkerung ist hier stärkeres Ebben und Fluten auch der Menschen möglich: die Chonos-Infulaner wohnten bald auf den Inseln, bald am sesten Lande. Höhlen mit Mumien und Steinwassen sind auf den für menschenleer geltenden Guantecas gesunden worden; und 1872 fand dort Napitän Simpson eine Familie, deren Außeres an das der Indianer von Chiloe erinnerte.

Seit langem werben die Tenerländer als die niedrigste Rasse dargestellt. Wir wollen nicht an die geschwänzten Menschen der älteren Seekarten erinnern; aber von Malthus dis auf Darwin haben nur wenige Ethnographen daran gezweiselt, daß man hier eine "zwar friedliche, aber äußerst tierische Rasse" vor sich habe. Doch stellen, rein körperlich betrachtet, die Feuerländer keine niedrigere Rasse dar als irgend eine andere Gruppe der Mongoloiden. Unter einer von Birchow gemessenen Gruppe war der größte Mann 1,645 m, das kleinste Weib 1,432 m hoch. Je nähere Kenntnis man von ihren gemütlichen und geistigen Fähigkeiten im näheren

Umgang gewann, besto höher stieg auch in bieser hinsicht ihre Wertschätzung. Die Feuerländer sind, wenn auch durch das Elend ihrer Lage gedrückt, im Kerne doch Indianer wie alle anderen; vielleicht nur noch etwas apathischer als der Durchschnitt. Die ungenügenden Ergebnisse der Wissionen können nichts gegen sie beweisen.

Die Vekleibung wird mit rauherem Alima nicht besser und reichlicher, sondern ärmer und ungenügender. Visweilen nur trägt man dort ein viereckiges, über eine Schulter fallendes Stück Seehundssiell, das zum Schutze gegen Unwetter von Seite zu Seite gerückt werden kann, trennt sich aber im Tauschhandel davon am ersten. Sine unmittelbare Schamhülle scheint meist vorshanden zu seine. Die ersten Besucher sanden schöne Mäntel aus Linguinsell; sie sind mit diesen

Tieren längst verschwunden. Bei ben noch mehr Unbil= den ausgesetzten Jagahn der feuerländischen Rüste tragen auch die Weiber außer bem fleinen Fellmäntelchen nur ein Stück Zeug um bie Süften; Bove fah überhaupt fein Guanafofell bei den Ala= fuluf. Männer wie Frauen schmücken sich mit Schnüren von Muichelichalen ober Den= talien, mit Feberzierat, mit Hals= und Armbändern von Seehundsfell und hängen an die Halsbänder Stücke Glas, Gifen, Schlüffel, aroke Muscheln u. bergl. (j. Abb., S. 520); zuweilen färben fie ihr Gesicht mit schwarzer Roble oder einer Aruste aus weißer Holzasche. Auf den Chonos fehlt ben Männern regelmäßig ein Rabn.



Jagdwaffen ber Feuerlander: Bogen, Pfelle, Roder, Meffer, Schleubern. (hagenbed'iche Cammlung, Samburg.) 1,0 wirft. Größe. Bgl. Tegt, E. 522.

Die Hütten, die Figron bei Port Sainte-Marie traf, waren keineswegs ärmlich. Schlanke Pfähle waren im Kreise oder Oval in den Boden gesteckt, oben zusammengebogen und bildeten so ein kegelförmiges Gerüst, das mit Laub oder Fellen so weit bedeckt wurde, daß zwei Össnungen blieben, eine gegen die See, die andere gegen den Wald. Die Hütten der Chonos kann man mit verlängerten Heuschobern vergleichen. Was von ausgehöhlten Schlaslöchern und dergleichen erzählt wird, auch von Darwin, dessen Schilderungen der Feuerländer überhaupt nicht undefangen sind, betrisst jedenfalls nur Ausnahmezustände. Bove kennt sogar außer den Wohnhütten bei den Jagahn auch noch kleinere Hütten für abergläubische Zwecke und solche für zärtliche Paare.

Für die Fenerländer sind die Kähne fast wichtiger als die Hütten; denn darin bringen sie in der Regel den größten Teil des Tages, oft genug Tage und Nächte zu. Andauerndem Kauern in engen Booten ist eine gewisse Schwäche der unteren Extremitäten zuzuschreiben, ohne daß von einer allgemeinen Verkrümmung der Veine die Rede sein könnte; Brust, Schultern und Arme sind um so frästiger entwickelt. Die Kähne (s. Abbildung, S. 519) bestehen bei den Jagalm aus

Buchenrinden, kunstlos durch Binsenschnüre verbunden. Da sie nicht wasserdicht sind, so hat einer der Insassen stets Wasser auszuschöpfen. Abends wird das Boot ans Land gezogen. Auch das Chonos-Boot ist noch roh: ein gegen 6 m langes und 2/3 m breites Brett bildet den Boden und ist an beiden Enden auswärts gekrümmt; vier andere, 1/2 m breit, bilden die Seiten, untereinander durch Stricke aus Campsicium chilense verbunden. Das Kalfatern geschieht durch Aussüllen der Nigen mit Ninde. Zwei Ruder mit breiten Blättern bewegen das stets lecke Kanoe, eine junge Frau steuert, eine alte schöpft das eindringende Wasser aus. In der Witte sehlt sast nie ein Feuerherd aus Thon.

Die Waffen sind großenteils zur Jagd auf Seehunde und große Fische bestimmt (f. untenstehende Abbildung und die auf S. 521 u. 519). Die Harpune, ein Schaft von  $2^{1/2}$ —3 m aus



Feuerlänbische Berkzeuge und Baffen aus Anochen. (Hagenbed'iche Sammlung, hamburg.)

Buchen= ober Magnoliaholz, bei ben Chonos and ans Libocedrus, edig geschnitt, trägt im bideren Vorberenbe eine Spite aus Walknochen, baran eine 20 m lange Leine aus Seehunds: knochen. Dem ungefähr 3 m langen Fischspeer aus bemfelben Holze ist an ber Spite ein langer, scharf ausgezahnter Knochen fest eingesett. Dit ber Schleuber werben fleine Vögel auf 25-30 m getötet. Das Messer besteht aus einer Muschelschale als Schneibe und einem runden Stein als Griff; beibe sind durch einen Kell: ftreifen verbunden. Seit ben Besuchen europäischer und amerikanischer Schiffe find aber auch eiserne Messer und Arte in Gebrauch gekommen: ein einziges Mal fand Coppinger ein Steinbeil, und zwar in einem alten Abfallhaufen. Um meisten Gisen gibt es bei den Ala:

kniuf. Bogen, Pfeil und Messer noch sind die Wassen der Ona, weniger der Jagahn und Chonos. Pfeilspißen werden jeht meist aus Flaschenglas hergestellt, vielleicht durch Tausch aus Patagonien bezogen. Die Pseilspißen der Feuerländer sind fest im Schafte eingesetzt, nicht, wie Lubbock will, locker, um in der Wunde zurückzubleiben. Ein Unterschied zwischen Jagde und Kriegspseilen scheint nicht gemacht zu werden. Der Bogen ist einfach aus der Buche oder Magnolie zusammensgebogen, die Schne vom Seehund genommen, die Pseilschäfte sind meist aus der seuerländischen Berberize oder dem Strauche Maytenus (was Pseilschaft bei den Jagahn bedeutet) so hergestellt, daß der geglättete Stab in der Mitte etwas dicker ist. Die Alakulus machen die Pseile in jeder Beziehung nachlässiger, die Pseilspißen kleiner, die Schäfte roher, die Besestigung minder sicher. Köcher aus Sechundssell gebrauchen sowohl die Ona als die Alakulus. Von späteren Beobachtern nicht erwähnte bolaähnliche Wassen sie Onen, S. 516) nennt Oliver van Noort.

Die Runstfertigkeit steht hier auf einer niedrigen Stuse: sie hat es nicht viel weiter als zur Ansertigung von gestochtenen Körben und Muschelhalsbändern gebracht. Dagegen hat sich die Runst, mit einem einfachen Knochen durch Absprengung Feuersteine zu Pfeil= und Lanzenspitzen zu verarbeiten, im Feuerland erhalten, während sie anderwärts meist erloschen ist. Töpferei und





bie Familie barstellen. Mur bei ben Dna, bem Jagbstamm, soll ber Stärkste bie Führung haben. Die Jakomusch der Jagahn, in denen Fitrop irrtümlich Häuptlinge sah, sind Zauberärzte, die trop wuchernden Aberglaubens mehr Verachtung als Verehrung sinden.

Wie kaum ein zweites Volk sind die Fenerländer in Bezug auf ihre geistigen Fähigkeiten unterschätzt worden: ihr ganzes Leben sei so elend, daß von einem Funken höheren Uhnens gar nicht gesprochen werden könnte. Und doch entspräche es mehr den Thatsachen, vor allem zu betonen, daß trothem hier die Totengebräuche im ganzen ebenso getreu beobachtet und gründlich durchzgeführt werden wie bei Nationen des Überstusses. Die Seelen Verstordener wandern in den Wäldern; ein Rogelschrei, ein Krach im Gletschereis, jeder unerklärliche Ton ist Geisterruf. Es ist schwer zu entscheiden, wie weit sich darüber hinaus ihr Denken mit einer Gottheit und einem zufünstigen Leben beschäftigt. Idole, Amulette und dergleichen besitzen sie angeblich nicht, aber sie unterscheizden gute und böse Geister: bei den Jagahn gibt es einen mit Sturm, Schnee und Regen geiselnzben bösen Geist. Manche Gebräuche deuten auf die Furcht vor Strafen höherer Mächte, so gewisse Speise und Enthaltsamkeitsregeln. Bor Wasserstrudeln haben sie eine seltsame Furcht.

## 27. Die nordwestamerikanischen Indianer.

"Ethnologisch handelt es sich hier um eins der bedeutungsvollsten Areale auf der Erde, indem zu der Annäherung zweier Kontinente in der Bering-Straße noch eine dritte aus dem zwischenliegenden Inselreich hinzutritt; und die eigentümliche Physiognomie, die somit hier an dieser Küste geradezu schillert einerseits im polynessischen Rester und anderseits mit den Berzweigungen in den Nahuatl-Banderungen, hat deshald auch schon häusig die Auswertsamkeit der Beobachter gefesselt."
Abolf Basian.

Inhalt: Allgemeines. Sohnfige. - Tracht. Schmud. Der Lippenpflod. Tattowierung. Masten. - Baffen. - Jagb. - Rahne. hutten. - Handel. Fifchfang. Aderbau. Bereitung der Speisen. - Ornamentit.

Die Bölker zwischen ben süblichsten Ausläusern ber Eskimo und Kalisornien und zwischen ben nordwestlichen Randsetten des Felsengebirges und dem Stillen Dzean bilden einen eigentümslichen Zweig der großen amerikanischen Bölkersamilie. In den Grundzügen mit ihr übereinstimmend, entsernen sie sich in Einzelheiten des äußeren Lebens in einer Richtung, die auf nähere Berwandtschaft mit Hoperboreern und Polynesiern hindeutet. Nicht erst seit den Besuchen der Spanier, Engländer und Russen, die hier mit hawaiischen Schisssmannschaften und französischen Kanadiern so wirksam gearbeitet haben, daß in Britisch-Columbia ganze Stämme von Mischlingen eine Lingua franca aus Tschinuk, Englisch, Chinesisch, Hawaiisch und Französisch reden, sind diese Bölker fremden Einstüssen ausgeseht gewesen. Gerade diese äußeren Urssachen haben die Nordwestamersamer zu einer Gruppe geeint, die man unter dem Namen Kutka-Rolumbianer von der Hauptmasse der nördlichen Indianer abhebt.

Ihre Wohnsitze liegen an der schluchtenreichen Küste zwischen dem Eliasberg bis zu ben Grenzen Kalisorniens. Wie die Küsten Norwegens ist auch dieses Randgebiet klimatisch begünstigt, und sein ungeheurer Fischreichtum bot seinen Lewohnern eine "gesättigte" Existenz, die vielleicht mit zur Blüte ihrer Künste beigetragen hat. Seine Stämme greisen nirgends ostwärts über das Felsengebirge hinaus, fast ebensowenig die Indianer des Inneren herein. Darum unterscheiden sich die Nordwestamerikaner wie im Charakter, so auch äußerlich in vielen Punkten von den binnenständischen Stammesgenossen; ihre Nasen sind platter, die Lippen dicker, das Gesicht ist breiter, das Kinn besser entwickelt. Die Schädel sind keineswegs gleichartig, aber der Prozentsat an Lang-

und Kurzschäbeln ist bei ben einzelnen Stämmen wenig verschieben. Um so größer ist die Zahl und Berschiebenheit der Sprachen. Als nördlichsten Stamm betrachtet man die Thlinkit oder Koloschen an der Küste von Alaska, ein hochgewachsenes, braunes, begabtes Volk. Nahe verwandt sind ihnen die Haidah auf den Königin Charlotte-Inseln und dem Prinz von Wales-



Bogen und Pfeile ber nordwefts ameritanijden Indianer. (Stabtifches Dufeum, Frantfurt a. M.)

Archipel. Weiter südwärts sißen die Tschimschian am Roßund Seena-Fluß, die Awakiutl am Gardiner-Kanal, die Tschinuk am Columbia, die Nukka oder Wakaschan auf der Westküste der Vancouver-Insel und zahlreiche andere. Die meisten dieser nach Sprachverwandtschaft zusammengestellten Gruppen zerfallen wieder in kleinere Stämme mit eignen Dialekten. Dieser Zersplitterung steht die ethnologische Einheitlichkeit unvermittelt gegenüber. Wir wollen hier die äußeren Seiten ihres Lebens und ihre Kunsterzeugnisse betrachten; das gesellschaftliche und religiöse Gebiet kann mit dem der übrigen Amerikaner zusammengesaßt werden.

Beide Geschlechter bekleiben sich mit einem Kittel ober Mantel, oben mit einem schmalen Belgstreifen, unten mit Franzen ober Quaften verziert. Den Stoff liefert die Rinde einer nütlichen Konifere, Red Cedar, ober einer Birke. Der Mantel geht unter dem linken Arme weg über die rechte Schulter, wo er mit zwei Schnüren zusammengebunden wird, und hängt bis an die Anice hinab, so daß die rechte Seite offen bleibt ober höchstens von den Rändern berührt wird. Ein Gürtel von grober Flechtarbeit oder Wollenzeug zieht ihn fest. Darüber trägt man einen Poncho, früher aus haaren ber Bebirgsziege ober bes Hundes gewoben, unten rundum mit Fransen besetzt und die Arme bis zu den Ellbogen sowie den Leib bis zur Mitte bedeckend; jest hat man bafür die Wollbede, bas blanket, wovon einzelne Häuptlinge Tausende aufstapeln. Die Überwürfe aus Bären-, Wolfs- ober Seeotterhaut sind verichwunden. Auf dem Kopfe trägt man eine Müte in der Gestalt eines abgestumpften Regels oder eines umgekehrten Blumentopfes, die wie eine feine Matte aus Gras geflochten, verschieden bemalt, manchmal mit einem Anopfe oder mit lebernen Quasten verziert ist und unter dem Kinn mit einer Schnur festgebunden wird (f. Abbildung, G. 66). Wenn es regnet, schlagen die Männer eine grobe Matte über die Schultern. Da ber gange Körper

beständig mit einer roten Farbe aus Oder und Öl eingerieben wird, so bekommt auch der Anzug seinen Teil von settem Schmutz und ranzigem Geruch. Überhaupt gehört die Reinlichkeit nicht zu ben Tugenden dieser Bölker.

Außer dieser Alltagstracht gibt es seierlichere. Sierher gehören die Wolfs oder Bärenselle, die zwar auf die gewöhnliche Art angegürtet, aber am Rande mit breiten Streisen von anderem Pelzwerk verbrämt oder mit selbstgesertigtem, geblümtem Wollzeug besetzt werden. Ferner Decken aus Ziegenhaar, worein mythologische Figuren gewebt sind. Der Kopsputz besteht aus einer Menge Bast oder halbgeschlagener Baumrinde, die man hier um den Kops wickelt, wie die Polynesier ihre

Tapa-Streisen, und mit einer Menge großer Federn, besonders Ablersedern, umsteckt ober auch über und über mit kleinen weißen Daunen gleichsam bepubert. Die obere und untere Hälfte des Gesichts bemalen die Indianer mit je einer Farbe, daß die Pinselstriche oft wie frische Wunden aussehen, oder sie überziehen es mit gefärbtem Talg und bilden darauf eine Menge regelmäßiger Figuren.

Bisweilen teilen einige das Haar in kleine Zöpke, die mit Zwirn unterbunden werden; andere lassen es frei hängen, wieder andere binden es im Nacken und stecken Cypressenzweige hinein. Bei den Haidah kommt auch kurzgeschorenes Haar vor, was bei den Nutka = Sundbeswohnern für eine Schande, nur der Sklaven würdig, gelten würde. Junge Nutka reißen die Barthaare aus. Abschleifung der Zähne dis auf das Fleisch wird auf das Essen sandiger Fische und Nuscheln zurückgeführt, beruht aber wohl eher auf bewußter Berunstaltung. Tättowies

rung war früher viel häufiger, z. B. bei den Tschinuk; wohl aber werden bei Trauer, gegen den blendenden Schnee oder das glühende Herdseuer und zur Erhöhung der Reize das Gesicht und andere Teile des Körpers mit schwarzer Farbe gefärbt. Bei Festen, Jagd und Krieg wird rote Bemalung angewandt; weiße verleiht zeitweilig ein scheußliches, ekelhaftes Ansehen.

Zum Schmucke machen sie nicht nur im Ohrläppchen eine große Öffnung, sondern auch etwas höher hinauf am äußeren Rande des Ohres noch zwei oder mehrere, und hängen geschnitzte Knochen, Zähne, auf einen Riemen genähte Federspulen, kleine Schnecken, Haisischen, wollene Quasten oder dünne Rupsersbleche hinein. Später trugen die Tschinuk ganze Glaskorallensichnüre im Ohre. Bei vielen ist auch durch den Nasenknorpel eine weiche Schnur durchgezogen und dünnes Sisens, Rupsersoder Messingblech in Gestalt eines Huseisens hineingehängt. Durch den Handel ist Silber beliebt geworden: Arms und Fingersringe einheimischer Arbeit werden höher als Gold geschätzt und an einem Arm sowie an allen Fingern getragen. An den Hänsden trugen die Nordwestamerikaner früher nur Armbänder von weißen, aus einer muschelartigen Substanz geschnittenen Perlen,



Ein Panger aus Holgplatten und Stäbchen, angeblich vom Rutta. Sund, wahrscheinlich von den Thlin. tit. (Britisches Museum, London.)
1/10 wirkl. Große. Bgl. Text, S. 528.

Büschel von Riemen mit Quasten ober ein breites schwarzes, glänzendes Armband aus Einem Stücke Horn. Auch die Knöchel an den Füßen wurden mit gekräuselten Lederriemen oder dicken, gedrehten Tiersehnen verziert. Bei einigen Stämmen ist auch ein Pslock in der Unterlippe üblich, früher von Holz und groß wie ein Eßlössel, breit und flach, heute aber (außer bei alten Weibern) nur ein Silderstift. Dies ist offendar eine Eskimo-Erbschaft: bei den Thlinkit wird dieser Stift nur freien Mädchen beim Eintritt in die Zeit der Mannbarkeit mit einem Anopf, ganz wie bei den Eskimo vom King William-Sund, gegen das Jahnsleisch gedrückt. Bei den Haidah war er einst größer und allgemeiner, gewöhnlich aus Holz, und scheint allen Frauen eigen gewesen zu sein; heute haben die meisten sogar das silberne Röhrchen aufgegeben. Die süblichen Stämme besiben ben Lippenflock nicht: er geht nur dis zum Millbank-Sund. Der von der Geburt an gesübten Verunstaltung des Kopfes, bei einigen zum Platt-, bei anderen zum Kegel- oder Zucker-hutkopf, wurden Weiber vielleicht mehr als Männer unterworfen. Sie ist allgemein bei den Tschinuk, häusig bei den Nutka, selten bei den Haidah, nimmt also von Süden nach Norden ab. Sinige Stämme, wie die Alt, haben sie seit ihrer Verührung mit den Weißen abgeschafft.

Die Waffen der nordwestamerikanischen Indianer waren einst in erster Linie Vogen und Pfeile (f. Abbildung, S. 526), dann Schlendern, 1—5 m lange Spieße, kurze knöcherne Reulen,

ähnlich bem Meri ber Reufeelander, und eine kleine Urt, bem Tomahamt gleichend. Die Spieße waren gewöhnlich mit einer langen knöchernen Spite versehen, die Pfeile mit Spiten von Knochen mit Wiberhafen; boch hatten sich schon zu Cooks Zeiten bie Thlinkit entweder aus bem Süden oder von der assatischen Kuste eiserne Messer verschafft und vereinzelt eiserne Pfeilspißen gesertigt. Ruffische und englische Gewehre — die Amerikaner verbieten Ausfuhr von Hinterladern hierher findet man fast in jeder Hütte. Eine Taawisch ober Tsuskiah genannte Urt ist mit einem 20—25 cm langen Steine verfehen, an einem Ende zugespitt und am anderen in einen hölzernen Griff eingelaffen, ber ben Ropf und Sals eines Menschen vorstellen foll, in beffen Munbe ber Stein eine ungeheuer große Zunge bilbet; außerdem ist fie mit Menschenhaaren verziert (f. Abbildung, S. 532). Die beträchtliche Anzahl ber Handwaffen schien zu beweisen, daß man im Gefecht oft handgemein werde: auch ein Dolchmesser (f. Abbildung, S. 479) trägt jeder bei sich; Luft am Rampf und Aweikampf wird zwar von den Thlinkit berichtet, von den Saidah jedoch eher eine Sinneigung zu heimtückischer Kriegführung. Auwohner bes Columbiafluffes haben eine schwertartige, fast meterlange Reule. Der Bogen ber Autka ward forgfältig aus dem Holz bes Tarus ober bes Holzapfelbaumes verfertigt, ist über 1 m lang und an beiden Enden vom Sehnenansatz an zierlich aufgebogen; der der Tichinut ist zur Verstärfung der Glastizität mit einem Sehnengeslecht überzogen und verbreitert sich gegen die Enden zu, ähnlich dem hyperboreischen (f. Abbildung, S. 526). Die Pfeile find oft über 1 m lang, mit gefägten Knochen: ober Steinspitzen versehen, während ber Schaft in ber Regel aus einem kurzen schwereren und einem langen leichteren Holze besteht. Bei den zivilisierten Nutka waren schon vor vierzig Jahren Bogen und Pfeile vollständig verschwunben. Seute sieht man Bogen und Pfeil nur noch in den Händen von Kindern.

Schutwaffen sind im Süben seltener als im Norden. Cook bemerkte in Rutka nur einen Mantel aus gegerbter Büssel= oder Elenhaut mit ledernem Untersutter, vorn bis an die Kehle, hinten bis beinahe zur Erde reichend. Bisweilen ist er in verschiedenen Abteilungen zierlich bemalt. Wegen seiner Dicke und Festigkeit widerstand er sogar Speeren wie ein Panzerhemd. Damals trug man noch einen anderen ledernen Mantel, der in wagerechten Reihen mit getrockneten Hirfalklauen besetzt war, so daß jede Klaue an einem mit Federspulen besetzten Riemen hing; einst sah Cook bei einem Feste den Leiter in einem solchen Mantel, eine Masse vor dem Gesicht und eine Klapper schwingend. Die Tschinuk hatten pfeildichte Lederkoller und Panzer aus zussammengereihten Stäben, serner Helme aus Birkenrinde; nach Roß auch freisförmige Schilde aus Elchhaut. Reicher sind hierin die Thlinkt ausgestattet: sie haben, ähnlich den West-Hypersboreern, Harnische aus Holzstäben (f. Abbildung, S. 527) und holzgeschnitzte Helme mit gräßlichen Frahen als Lüser. Auch Tanzhelme mit Massen kommen vor; indes sind die Harnische mit denen ihrer nördlichen Nachbarn an Wollendung der Arbeit nicht zu vergleichen.

Wo das schweisende Leben der Jäger und Fischer herrscht, da gibt es als Wohnstätten nur flüchtige Obdächer aus Stangen und Nindenmatten zunächst den Jagd und Fischereigrünzden; und ähnlich wie im Juneren Nordamerikas werden dann Winters und Sommerwohnstätten unterschieden, diese häusig auf kleinen Inseln. Fast alle bewohnen daneben ständige Häuser am Rande des Meeres oder eines Flusses, wenn möglich auf kaum ersteiglichen Klippen; davon dient jedes einer Reihe von Familien gleichzeitig zur Wohnung. Viereckiger Grundriß herrscht vor. Poole sah auf den Königin Charlotte-Inseln ein Haus von 15 m im Quadrat mit angeblich 700 Bewohnern, Lewis und Clarke ein 70 m langes im Thale des Willamette, durch einen langen Gang in zwei Reihen Wohnstätten geteilt. Heute wohnen in der Regel 4—6 Familien zu 6—18 Perionen in einem Hause: bei den Haidah, die auch jeht noch die größten Häuser bewohnen, fand Jacobsen keine über 20 m langen mehr. Im Norden, vereinzelt noch am Columbiastuß, kommen Häuser vor, deren untere Histe unterirdisch ist. Die Giebelstront ist in der Regel dem

Wasser zugewandt und enthält die früher runde oder ovale, jest viereckige Thüröffnung. Im Rindenbach ist eine viereckige Nauchöffnung gelassen, und im Inneren sieht man ungehindert von

einem Enbe zum anderen; bie Absonde= rungen für jede Familie und für Waren: räume bestehen oftmals nur aus Stüdchen von Planken, die von der Wand gegen die Mitte zu laufen. In ber Mitte bes Fußbobens ift ein quabratischer, in ben Saidah-Bäufern vertiefter Teuerplat gelaffen. Außerdem erhebt sich über ihm auf Bfählen ein Gestell zum Räuchern ber Fische, Trodnen 2c. Da nur mit abgestorbenem Solz ober höchstens mit gefallenen Stammen fast ununterbrochen geheizt wirb, fo ift die Luft schlecht und verschuldet häufig Augenleiben. Geschnitte Totempfosten (vgl. aud) C. 530, 533 unb 582) zwi= ichen und vor den Häusern, phantastische Schnitzereien an ben Wänden im Juneren, bunte Schamanengräber vertreten bie Runft. Bu Cooks Zeiten stand ein Dorf am Nutta-Sund auf einer Unhöhe, bie vom Strande bis an ben Walbrand steil hinanläuft, die Häuser brei Reihen tief hinter= und übereinander, das größte vorn, die kleineren bahinter; außerdem an beiben Enden bes Dorfes noch einige zerstreute Wohnungen. Zwischen ben Bäufern einer Reihe laufen enge Bagden in ungleichen Entfernungen vonein= ander ben Sügel hinan, die Gaffen zwischen ben Reihen sind breiter. Die Säufer felbst find unregelmäßig gebaut, jo baß Gebäube, bie burch zwei Juffteige abgeschnitten werben, balb aus einem, bald aus mehreren Säufern bestehen können: weder von außen noch von innen fieht man Abteilungen. Sie find aus langen, breiten Planken erbaut, die auf ihren Kanten übereinander liegen und hin und wieder mit Banbern von Sichten= rinde gebunden find. Außen fteben ent= fernt voneinander Pfähle ober bünne Pfosten, woran ebenfalls die Planken



Barpune mit Schwimmer aus Seehundsfell, Rorbwefts amerita. (Stabtifches Mujeum, Frankfurt a. M.) Bgl. Text, S. 531.

besestigt sind, inwendig andere größere Pfähle ober schiefe Streben. Die vordere Wand des Hauses ist ca. 2 m hoch, die hintere Wand etwas höher, so daß die Planken des Daches nach

34

vorn zu einigen Abschuß bekommen; befestigt sind sie aber nicht: man will sie bei Regenwetter aneinander, bei schönem Wetter auseinander rücken können. Man geht aus und ein durch ein Loch, das zufällig entstanden ist, weil eine Planke zu kurz war, oder die Planken an einer Stelle breiter voneinander standen. In den Wänden sind auch unregelmäßig Löcher oder Fenster ausgeschnitten, Matten davor verhüten das Hineinregnen. Auf Pfählen 8—9 m hoch vom Voden



Angelruten von Rordwestamerita. (Städtisches Museum, Frankfurt a. M.)

errichtete Häuser kommen im süblichen Teile bes Haibah: Gebietes vor; Bancouver sah eins, bas 35 Ellen lang, 15 Ellen breit war und in drei Abteilungen zersiel, beren jede einen mit Kerben versehenen Baumstamm als Eingang hatte. Bei den Nutka und Haidah wird die Außenseite der Häuser mit phantastischen Tier: und Menschensiguren bemalt; bis 20 m hohe geschniste Pfähle, deren Spise ein Totembild krönt, stehen als Wappenzeichen davor (vgl. Fig. 10 auf der Tafel bei S. 477). Als Eingangsthüren kommen auch Nachen irgend eines Ungeheuers vor. Hyperboreisch ist die Unreinlichkeit der Wohnstätten; die Einwohner pslegen die Fische innerhalb des Hauses nicht nur zu trocknen, sondern auch auszunehmen und die Einzeweide auf dem Boden liegen zu lassen. In der Fischzeit sind es geradezu Schweineställe, diese Wohnungen, sagt Cook.

Der Hausrat besteht in einer Menge Kisten und Kasten von allerlei Größe, an den Wänden übereinander getürmt; darin der ganze Vorrat von Kleidern, Pelzwerk, Massen und sonstigem Kram. Oft sind sie schwarz bemalt, mit allerlei Zähnen eingelegt oder mit einem geschnitzten Fries und Darstellungen von Tieren und Vögeln verziert. Dann sindet man viereckige oder längliche Wassereimer, runde Holzschalen und Schüsseln, slache, ½ m lange Holztröge, woraus gegessen wird, und endlich aus Reisern gestochtene Körbe und Veutel von Mattenarbeit. Fischereigerätschaften liegen im Hause umher; nur die Schlasbänke sind von der allgemeinen Unordnung ausgenommen: darauf nichts als Matten seinerer Arbeit, bei größerer Reinlichkeit. Ein schön geschnitzter Nackenschemel, auf dem des Zauberers Haupt in der Verzückung ruht, wird von den Schamanen der Chilsat benutzt.

Die Kähne sind einfach: von Norden aus trifft man zuerst bei den Thlinkit hölzerne. Die größten, worin 20 und mehr Menschen Naum haben, sind die Ansätze aus einem einzigen Baume ausgehöhlt; solche Kasnoes sind die Ansätze aus einem einzigen Baume ausgehöhlt; solche Kasnoes sind die 12 m lang. An einigen ist etwas Schnitzwerk angebracht. Das Borderteil hat zuweilen einen Aussach wie einen großen Schnabel, mit einer Tiersigur bemalt. Der Kahn ist leicht und schwimmt sicher ohne den Aussleger der Südsee-Insulaner und Malagen, weil er breit und flach, mehr für seichte Flüsse als tieses Meer gebaut ist. Darum taugt er aber auch nicht

für lange Fahrten. Die Ruber sind klein und leicht, am Ende spiß, in der Mitte breit. Segel waren den Thlinkit und Haidah vor der Zeit der Europäer unbekannt, aber durch beständige Übung hatten sie eine große Fertigkeit im Rubern erlangt.

In lebhaftem Handel zogen die Tschinuf, begünstigt durch ihren Sit am Columbiasluß, alljährlich auswärts dis zu den Dalles, dort Fische, Öl, Muscheln und die Burzel Wapato auszutauschen. Auch andere Stämme haben Neigung, Schätze zu sammeln. Die Haidah hatten einen großen Neichtum an zwei begehrten Artikeln: Otterfellen und Bildschnitzereien in weichem, seinem, schwarzem Schieferstein (f. Abbildung, S. 68). Die Bewohner der Königin Charlottenseln pslegten schon früh den Kartosselbau so, daß sie von ihrem Übersluß den Stämmen des





menen Werkzeugen so Bebeutenbes zu leisten weiß. Weiber der Thlinkit nähen beim kümmerlichen Scheine der Thranlampe mit Tiersehnen zierliche Mokassins, versertigen dauerhafte Fischnetze aus Schnüren, flechten Körbe und Hüte aus Stroh oder aus Wurzelfasern und Matten aus dem Baste der Zeder (Krause). Die Frauen der Haidah spinnen und weben sogar Zedernbast und wilden Flachs. Nicht minder geschickt versertigen die Männer phantastisch verziertes Schnitzwerk in Holz und Stein; einst wendeten sie Jahre an die Vollendung einer Wasse, einer Schale, eines bunt bemalten Wappenpfahles mit seinen grotesken Tier= und Menschengestalten, den Clanzeichen der Familien (f. die Tasel bei S. 477, Fig. 10). Neuerdings verarbeitet man auch Silber und Kupser mit großer Geschicklichseit.

Bezeugen die Schnipereien in Horn und Stein (f. Abbildung, S. 68, Kig. 2, und die auf 31) die Bewältigung schwierigen Materials, so find die Holzschnitzarbeiten mannigfaltiger und zeigen den feltsamen Kunftstil deutlicher. Bemalung verstärkt noch den barocken Effekt dieser Fragenkompleze. Eßschalen schnitzt man aus Holz in Kahnform mit Tierköpfen. Die Hauspfeiler bestehen aus übereinander kauernden Figuren halb menschlicher, halb tierischer Bildung; babei kommt es auch nicht barauf an, ob eine Figur auf dem Kopfe steht, ob die Grenze zwischen Menich und Tier, zwischen Wirklichkeit und Phantasie eingehalten wird. Berzierungen burchbringen alles ihnen Zugängliche. Überall muß ein Fries geschnitt, ein Tier abgebildet werden, am häufigsten bas menschliche Gesicht mit ftark hervortretenden Augen. In Masken und Menschenköpfen haben die kleinsten Teile das richtige Ebenmaß und Zierlichkeit in der Ausführung. In anderen Dingen könnte man wegen ihrer realistisch naturähnlichen Durchbildung an Nachbildungen europäischer Muster benken; aber die Naturtreue liegt diesen Bölkern an sich ganz und gar nicht fern. Übrigens werden die Tiernachahmungen in den Masken im Norden viel genauer ausgeführt als im Süden. Die ersten Besucher der Charlotte-Inseln gewannen ben Einbruck eines urtümlichen Ninive und Babylon. Abolf Bastian verdanken wir es, baß bie schönste Sammlung nordwestamerikanischer Werke im Museum für Bölkerkunde zu Berlin liegt.

Reichtum und Richtung der Drugmente klingt an volynesische, besonders neusee= ländische an. Ob man nun hier Ergebnisse einer alten Berbindung geographisch entgegengesetter Teile der pazifischen Bevölkerung vor sich hat, ober nur ähnliche Wirkungen ähnlicher Urfachen immer bleibt die Erscheinung hochintereffant. Wenn man nach Borbilbern fuchen will, jo liegen ja für die überladene und verzerrte Ornamentik der Steinpfeifen (f. Abbildung, S. 68) und ber bemalten Joole Urbilder in Merifo und Mittelamerifa in erreichbarer Entfernung; es fehlt auch nicht an Etappen von den einen zu den anderen hinüber. Was aber auffällt, das ift bas Vorkommen von echten Anochenschlägeln mit Griff in Gestalt eines Bogelkovfes, die in ber Form mit neusee: ländischen vollkommen übereinstimmen, beren ornamentierter Griff, wenn auch ein anderes Motiv variierend, diesen Anklang noch verstärkt (vgl. Abbildung, S. 532). Zweitens ist auffällig das Einfeten von Perlmutterschalen als Augen in fratenhafte Holz- oder Beinfiguren; sie sind zwar nicht so künstlich ringförmig eingesett wie bei den Maori, machen aber zusammen mit ihrer Grundlage einen gang ähnlichen Eindruck. Andere Sindeutungen könnte man feben in dem Borkommen von hölzernen geschnitten Gefäßen in verschiedener Tiergestalt, vorwiegend in ber von Schilbfroten und Bögeln, und mit bunter Bemalung. Im einzelnen ist bemerkenswert bas Auge, bas man geradezu allgegenwärtig nennen fann: an Gewändern und auf Waffen, an Geräten und an ben Hüttenornamenten blickt es uns in typisch verzogener Form (f. Abbildung, S. 66, 531, 532 und 482) an, als ob eine Scheu von allzu treuer Nachbildung zurüchalte. Die Menschheitsfage vom bosen Blide sucht auch hier wie bei ben Peruanern und Polynesiern Schutz in der Nachbildung bes blickenden Anges. Auch der Mangel der Töpferei ist gerade in Amerika auffallend.

## 28. Die Eskimo.

"Hier sist die harte Rotwendigkeit auf dem höchsten Throne, so daß der Mensch beinahe die Lebendweise des Bars ergreisen mußte. Und bennoch hat er sich als Wensch erhalten." J. G. herber.

Inhalt: Die Natur der arttischen Inseln. Das Leben im Eis. — Schwantende Grenzen. — Die Nahrung. — Seelische Einstüsse. — Ursprung der Estimo und einstige weitere Verbreitung. Alsatische und amerikanische Beziehungen. — Rasse. — Sprache. — Charakter- und Geistesanlagen. — Familie und Stamm. — Tracht und Schmuck. — Tättowierung. — Die Bassen. Burswassen. — Bakroß- und Seehundsiagd. — Ernährung. — Handel. — Der Hund und der Schlitten. — Beiber- und Männerboote. — Die Arbeiten in Knochen und Stein. — Schneehütten und Zelte. — Allgemeiner Eindruck des Lebens der Estimo.

Gine Gruppe von Bölkern, die körperlich mit den Nordoskasiaten, sprachlich mit Indianern, ethnographisch mit den Nordwestamerikanern übereinstimmt, wohnt an der Nordküste Amerikas,



Estimo von Labrabor, wahrscheinlich Mischblut. (Nach Photographie.) Bgl. Text, S. 510.

vom Schnittpunkt bes 60. Grabes mit ber Westküste beim Eliasberg bis zu ber Stelle, wo gegenüber Neufundland ber 50. Breitengrad die Kliste von Labrador berührt. Soweit die vorgelagerten Inseln bewohnt sind, in erster Linie Grönland, begen fie dieselbe Bevölkerung, die, trop ihrer Zerstreuung burch bas Band ber rauhem Klima angepaßten Lebensweise, ber Abhängigkeit von ber Jagd auf Meeresfäugetiere und Fische zusammengehalten, als Ein Volk erscheint. Schon die einzige Lage feiner Wohnsite stempelt es zu bem echten Polarvolf ber Erbe. Rusten und Anseln, die in Nordassen und Nordeuropa unbewohnt find, find in Nordamerifa ber Sig biefes Randvolfes. Muf ber Tichuktschenhalbingel, wo wir zum erstenmal ben Estimo begegnen, treffen wir auch sofort jene möglichst nahe and Meer geschobenen, bauernben Küftenbörfer, bie von da bis Oftgrönland hinüberreichen.

Die Abhängigkeit von der Tierwelt des Meeres ist das Grundgeset der Verbreitung des nearktischen Menschen. Sine einseitige, leicht erschütterte und gefährdete Existenz. Nicht offenes Meer, wie den Polynesier, sondern Sis umgibt ihn: dringt es vor, so schneidet es ihn von seinen Hilfsquellen ab. Meereis und Inlandeis schnürt ihm die Lebensgrundlage zusammen. Jäger, die sich zu weit auf die Sisselder hinauswagen, treiben ab und gehen verloren; nur selten läuft ein Vettlauf mit dem Tod über das in Bewegung geratene Sis günstig ab. Allerhand Verunglückungen nehmen in den Totenlisten hochnordischer Länder eine hervorragende Stelle ein: in Grönland sind 11 Prozent der Todessälle gewaltsam. Vielleicht werden diese Verluste beim Kückgang der Gesantzahl allmählich stärker als früher empfunden werden; denn hier und da sindet bereits ein Übergang von der Robben= und Walrosjagd zur Fischerei an Küsten und Flüssen statt. Das ist ein Kückschries. Allerdings nehmen auch die großen Seefäugetiere immer mehr ab; die Konkurrenz der mit größeren Schissen hat die sumreiche, fühne Jagd der Sismänner lahmsgeleat, und Not an die Stelle des Überslusses gesett. Auch eine Segnung der Zivilisation.

Solch eine Existenz verbraucht ungeheuer viel Zeit, Kraft und Leben. Man denke nur an das Schnees und Eisschmelzen im Steinkessellen mit der Thranlampe. Ein ganzes Jahr unter diesem Himmelsstrich bedeutet nicht viel mehr als einen Monat in unserer Zone (John Roß). Daß das rauhe Klima unmittelbar zerstörend eingreift, ift nicht zweifelhaft: Tod durch Erfrieren und Hunger ist hier oft genug konstatiert worden. Da die Wohnsitze der an und für sich kleinen Zahl der Menschen in diesen Gebieten beschränkt sein müssen, so hinterläßt dieses Ringen mit widrigen Lebensverhältnissen deutliche Spuren auch in der Verbreitung: Vorstößen folgen Kückschläge, und jedes Weichen bedeutet zugleich Rückgang der Grenze der Menscheit. Für Kane und Hapes

lagen die äußersten Grenzen der Esti= mo noch bei ber Foulfe-Bai. Schon 1872 find burch Bryan zahlreiche Reste von Estimo= hütten auf der Off= lan=Insel vor der Mündung des Pe= termann=Fjord ge= funden worden. Und die Greeln= Expedition hat an ber Küste und im Inneren von Grin= nell=Land eine ganze Reihe von Lunkten als ein= stige Aufenthalts= stätten nachweisen fönnen. Anderseits befannen sich die Estimo von North Devon ober der Bringen Ronal=

Infeln nicht lange,



Die Sauptnährpflangen ber Polarlander: 1) 36lanbifces Roos, 2) Renntiermoos,
3) Roosbeere. Raturl. Größe.

ben nordwärts ziehenden Renntieren und den ihnen folgenden Wölfen und Füchsen an der Oftküste von Grinnell-Land bis zu ihrer äußersten Verbreitungsgrenze zu solgen und so lange in dem erzgiebigen Jagdgebiet zu verweilen, als Robbenschlag und Jagd das Leben fristen mochten: der Unterschied der unter 82 Grad 137 Tage dauernden Polarnacht von der in den fast dauernd bewohnten Siedelungen von Itah wird von diesen Menschen seelisch nicht empsunden; materiell natürzlich durch größeren Verbrauch von Thran. Und wahrscheinlich hat sich solch ein Sinausschwellen einer kleinen Welle der arktischen Menschheit öfter wiederholt. Unzweiselhaft ruht auch weiter im Süden das Leben auf schwankendem Voden: es gibt in der Nachbarschaft des 70. Grades ärmere Stricke im Parry-Archipel, als Grinnell-Land in seiner Gesamheit ist. Dennoch liegen die Siedelungen im Süden dichter, vor allem dort, wo allsährlich wiedersehrendes Wandern zwischen dem Festland und den vorgelagerten Inseln die Silssquellen sozusagen verdoppelt, oder an den Rändern von



Anochenzeichnungen (angeblich Tagebuch) ber Ruften : Tichen. Diese Anochenftabe bienten vermutlich als Griffe von Gerattaichen. (Stadtischen Ruseum, Frantfurt a. D.) Bal. Text, S. 539.

Meeresstraßen, beren von heftigen Gezeitenströmen öfters aufgelüftetes Sis Nobben und Walrossen günstigere Daseinsbedingungen bietet. Ein so dichtes Beisammenliegen wie in der Prince von Wales-Straße kommt nördl. vom 75. Grad nicht wieder vor.

Im allgemeinen nimmt bas nutbare Land polwärts ab. Der ben größten Teil bes Jahres schnee: ober eisbedeckte Boden ist von geringem Wert; in Grönland sind nur schmale Flecken bes Küstenrandes nicht unter ewigem Eis begraben. Der spärliche Pflanzenwuchs kann nicht viel humus erzeugen. Einige Beeren und Kräuter werden gegeffen: nach Kjellmann bienten 23 Pflanzen den Namollo in der Gegend der Koljutschin-Bai zur Nahrung; von Beeren und dem ftärkereichen Renntiermoos werden auch Wintervorräte angelegt. Andere Pflanzen werden einem Gärungsprozeß unterworfen wie Sauerfraut, noch andere mit Seehundsspeck gekocht. Geheizt wird mit holgigen Strünken und Wurzeln. Die Sauptnahrung aber ift tierischer Natur. Lom Gehen und Rommen der Seehunde und Walrosse hängt alles Thun und Treiben der Eskimo ab. Wenn die Estimo im Winter die Schneehütten beziehen, nehmen rafch die Seehunde ab, und Kische werden statt Fleisch gegessen. Mit der Kälte kommt die schwere Zeit. Im Krühling ist ber Nahrungsmangel seltener: mitunter macht man da ergiebige Känge von Seehunden und Fischen. Dann bezieht man Zelte. Sommer und Herbst, das ist nun die rechte Zeit für ben Seehundsfang, auch die der Beeren und überhaupt der Böllerei. Man zieht aus den Zelten wieder in die Säuser, und gerade dann ist in Grönland die Sterblichkeit am größten. Überwinterung ohne Hungers: und Kältegefahr ift bas große wirtschaftliche Problem, bessen Lösung bei aller Anstrengung nicht immer gelingt. Den tiefsten Wirkungen der Natur werden wir nicht in diesen rein materiellen Beziehungen, auch nicht in Eigentümlichkeiten, wie Schlitten, Fellboot, Schneeschlittschuh und Thranlampe, begegnen: sie liegen in der Einschränkung des Raumes und der Zeit und in den feelischen Ginflüssen. Wollen wir auch nicht die Wirkungen der wachsenden Zusam= menichiebung wärmerer und lichterer Jahreszeit an den feineren Empfindungen der Kulturmenichen messen, so ist body sicherlich auch eine Eskimoseele nicht unempfindlich. Der nordasiatische Tunbra= und Waldnomade zieht sich mit sinkender Sonne über den Polarkreis zurück: die große Mehr= zahl der amerikanischen Syperboreer hat eine lange sonnenlose Zeit zu überstehen.

\*

An entgegengesetzten Enden Amerikas haben sich im Eskimo und Feuerländer eigentümliche Zweige der amerikanischen Nasse entwickelt. An den Nand der bewohnten Erde gedrängt, kämpsen beide Bölker einen harten Kamps, der verwandte Züge herausbildete; wenn sich trothem der Eskimo von den benachbarten, ähnlichen Lebensbedingungen unterworsenen Indianern scharf unterscheibet, so müssen noch andere Thatsachen wirksam sein als Klima und Boden. Nachdem in südlicheren Strichen bereits ein amerikanisches Volkstum erwachsen war, hat sich der Norden nicht durch einsaches Lorrücken indianischer Stämme bevölkert: eine jüngere besondere Einvanderung aus dem asiatisch-amerikanischen Grenzgebiet muß dabei einen Einsluß ausgeübt haben. Mongoloide Züge in Charakter und Körperhau des Eskimo sind so kenntlich, daß man sogar seine vollskändige ethnologische Trennung vom Indianer versucht hat; Eskimo siedeln sich auch an der Nordosklüste Asiens an, während sie in Grönland vielleicht erst in historischer Zeit erschienen sind, und manches in ihrem Kulturbesit läßt sie mit den asiatischen Syperboreern vergleichen, erinnert selbst an die europäischen. Trothem sind sie hier den Indianern angeschlossen worden; eine Unreihung an die echten Mongoloiden erschien zu bedenklich. Aber das nordöskliche Usien ist bereits ein Übergangsgebiet, das im nördlichsten Amerika seine Kortschung sindet.

Der Körperbau der Essimo zeigt in den verschiedenen Gebieten nur geringe Abweichungen. Der Schäbei ist lang und hoch. Man bedenke, daß die Tschuktschen brachykephal, die nördlichen



Ropenhagener Museum liegen Holzstäbe, worauf Strecken ber Küstenlinie mit ben Inseln einsgeschnitten sind, also Seekarten. Anochenstäbe erzählen seine Jagdzüge (f. Abbildung, S. 536). Groß ist die Vorliebe für erzählende oder beschreibende Lieder und für Spottgefänge.

Auch das Familien= und Staatsleben weist indianische und asiatisch=hyperboreische Züge nebeneinander auf. Matriarchalische Reste sehlen fast ganz, die Stellung der Frau ist im alls gemeinen ungünstig. Polygamie kommt indes selten vor; und so ist es der Frau zuweisen mögslich, die Herrschaft im Hause an sich zu reißen. Die Eheschließung hat nur noch die Form des Brautraubes. Mit Sorgsalt werden die Verwandtschaftsbeziehungen gepstegt. Nur die kinderslosen Witwen sind der Großmut derer anheimgegeben, die sich den Besitz ihres Mannes angeeignet haben. In Grönland erbt der älteste Sohn Zelt und Weiberboot, d. h. Haus und Hos, und ersnährt Mutter und Geschwister; sonst fallen diese dem nächsten Verwandten zu. Was jüngere Kinder erwerben, gehört der Mutter.

Kür die Niederkunft wird ein Zelt im Sommer, eine Schneehütte im Winter gebaut; nur die erste darf in der Familienhütte stattfinden. Nach der Reinigungszeit kleidet sich bas Weib völlig neu. Das erste Kleib bes Kindes besteht im Baffin-Land aus einem Bogelgefieder, bann aus einem Renntierfell. Die abgelegten Kleiber, forgfältig aufbewahrt, liefern fpäter Stoff gu Amuletten. Solange die Mutter in der hütte weilt, darf fie nur Rleisch effen, das ihr Gatte ober Kind erjagt hat. Ein Weib darf nicht durch die Thür, sondern muß durch einen besonderen Ausgang hinausgehen. Selten gibt es Familien mit mehr als drei Kindern; unter den Neugeborenen besteht eine große Sterblichkeit, wozu bas 3-4 Jahre währende Säugen, selten ber Kindesmord beiträgt. Schon bei den Kindern ist das gutmutige, zufriedene Temperament der Raffe ausgesprochen ba; sie finden sich auch in die unbehaglichsten Situationen hinein. Zahlreich sind ihre Spielsachen: manche ber funftvollen Mobelle von Schiffen, Schlitten ober Tierbilder in unseren Museen sind von geschickten Eltern für ihre Kinder gemacht worden, und die Kinder= gräber sind voll von folden rührenden Kleinigkeiten. Bom zehnten Jahre an finden Übungen im Zagdboot, im Kijchen, Bogelfangen und Bogenschießen statt, und mit fünfzehn gibt die Erlegung bes ersten Seehundes Gelegenheit zu einem Feste ber Wehrhaftmachung. Um biejelbe Zeit wird die Tättowierung ausgeführt. Hat der Züngling gegen sein 20. Jahr hin ein Mädchen heimgeführt, so bleibt er tropbem im Elternhause. Die Kinder gelten als wertvollster Schatz ihrer Eltern. Aboptionen sind nicht selten, und eine Witwe mit Kindern ist ihrer Verforgung sicher. Den Namen erhält das Kind entweder von einem kurz vorher Gestorbenen oder von bem zuerst in die hütte Tretenden; öfters wird er geandert: stirbt ein Berwandter, so fällt fein Rame bem jungften Rinbe zu.

Trotz des Mangels einer bestimmten Obrigkeit wird das moralische Gewicht des Altesten, Klügsten und Entschlossensten betont; der ansehnlichste Wirt, der am Nordende des Hauses wohnt, sieht auf Ordnung und Neinlichkeit und wird mit Ehrfurcht umgeben, hauptsächlich weil er sich auf Wetter und Fang am besten versteht. Vei Wanderungen folgt man dem verständigsten Mann, ohne Zwang. Aus Franklins Schilderung des Eskimo-Stammes bei Fort Churchill erhellt, daß recht wohl ein Unterschied zwischen Altesten und anderen Stammesgliedern gemacht wird.

Die Stämme sind durchaus klein. Wenn schon bei den benachbarten Tschippewäh Stämme von 200 Jagdfähigen als groß gelten, so sinkt bei den Essimo das Maß noch tieser. Boas fennt nördlich von der Barrowstraße keinen Stamm von mehr als 10 Hütten. Von Igtlutuars suk in Ostgrönland, das mit seinen 13 Hütten vielleicht die größte der dortigen Niederlassungen ist, dis Kap Farewell haben die 15 Exsimo-Riederlassungen meistens nur 1—2 Hütten. Manche Stammesnamen sprechen übrigens für eine ähnliche Gliederung wie im Totemspstem der Insbianer. Die Gesamtzahl der Hyperboreer wird auf 15,000 in Grönland und im nördlichen

Amerika und auf 12,000 im nordweitlichen Amerika, vom King William : Sunde nordwärts, veranschlagt. Die Zahlen sind im einzelnen veränderlich, teils durch Verlegung der Wohnsitze, teils durch Überschuß der Todessälle über die Geburten. Man sollte mit Notwendigkeit ein friedliches Verhältnis dieser zerstreuten Völker annehmen; dennoch erzählen ihre Überlieserungen viel von Streit und Krieg. Heute sind blutige Fehden selten; vielleicht warf die Phantasie dieser heißblütigen Sissöhne diese Bilder vergrößert auf die graue Wand des Vergessens, hinter der ihre Geschichte liegt. Die "internationalen" Verhältnisse der Eskimo sind so geregelt, daß man sogar von einem Völkerrecht sprechen kann: nicht Stamm kämpft gegen Stamm, sondern selbst dann, wenn ganze Stämme uneinig werden, treten nur einige gewählte Männer gegeneinander auf. Thorheit wäre es ja, mehr zu opfern. F. Voas hat es wahrscheinlich gemacht, daß in den letzten 40 Jahren ein Mischvolk von Ugjulik und Neitschillik entstanden sei. Zene wohnten in König Williams-Land und Abelaide-Haldinsel, diese in Boothia Felix. Neitschillik siedelten in das Gebiet der Ugjulik über, und zwar als Sinzelauswanderer: viele wurden dadurch herübergezogen, daß die Zahl ihrer Weiber geringer war als die der Männer.

Merkwürdig ist die Furcht der Indianer vor den Essimo. Feuer wird in ihrer Nähe nur mit der größten Vorsicht angezündet, die betretenen Pfade vermieden, der verräterische Charafter der Essimo in düstern Farben gemalt. Selbst in den Sagen erscheint das Land der Essimo als die serne Insel, wohin einzelne Indianer als Sklaven fortgeführt werden. Gegenseitige Verührt ungen sind dennoch nachzuweisen. Die Essimo des Festlandes haben ein Wort für Nothaut. Der Handelsversehr zwischen beiden ist lange im Gange; damit ist auch ein Sinstuß der südlicheren Völker auf die Essimo gegeben. Politischen Charafter hat der Versehr im fernen Westen und Dsten angenommen. Die einst wie Helden gegen die Russen stehenden Kaniagmuten des Kadiafurchipels wurden im Kriege von den ansässigen Koloschen der Nordseite von Kadiak untersocht und mußten aus deren Mitte erbliche Häuptlinge ausnehmen; unter ihnen sindet man die vom Essimo-Typus adweichendsten Formen mit künstlichen Tesormationen des Kopses. Später hat der friedliche Versehr indianische Auspfropfungen, z. B. den Gebrauch der Masken, weiter zu benachbarten Hyperboreern wandern lassen. Ahnlich sind die Essimo von Labrador durch ihre inzbianischen Nachbarn vielsach bedrängt worden. Heute ist ein Ruhezustand eingetreten, da beide Parteien schwach geworden und zurückgegangen sind.

Fragen wir nach dem Ursprung, so liegt Asien am nächsten, da der Verkehr zwischen der amerikanischen und asiatischen Küste der Bering-Straße mit den rohesten Fellbooten gewagt wird. Allein mit demselben Nechte ist an eine Herüberwanderung aus Amerika nach Asien zu denken. Die vom Ostkap dis zum Kap Tschukotskij wohnenden Küstentschuktschen können als Wisch-linge von Tschuktschen und Eskimo die Sitten der Eskimo angenommen haben: vielleicht wollen deshalb die übrigen Tschuktschen diese nicht als Stammesgenossen anerkennen. Und die Eskimo, die von der Vering-Straße die zum Anadyr wohnen, verstehen zwar die Sprache der Küstentschuktschen nicht, halten sie aber wegen der Übereinstimmung im Außeren für ihresgleichen. Sine mehr zufällige Erscheinung sind die nördlich von Port Clarence auf der amerikanischen Seite liegenden Küstentschuktschen-Niederlassungen.

Bis zu den Estimo von Kap Bathurst reicht die asiatische Pfeise (s. Abb., S. 547, Fig. 5) und das auch in Sibirien befannte steinbeschwerte Wursney. Hier kann man auch West: und Ost-Estimo abgrenzen. Die neuere Sprachforschung gibt dem West: Estimo ein höheres Alter als selbständiges Bolk, das in seinen Sipen verblieben ist. Rink, der alle amerikanischen Hyper: boreer in seche Familien (Grönländer, Labrador: Stämme, Estimo der Mitte, Mackenzie: Stämme, West: Estimo und Alkuten) teilt, halt es für sicher. daß sie einst auf engerem Naume zusammen: wohnten, und daß sich erst die Alkuten, darauf die West: Estimo, die Mackenzie: Stämme, noch

später die Labrador: und Grönland-Estimo absonderten. Auch Boas sucht den Ausgangspunkt der Estimo westlich von der Hubsonbai. Wo aber die Urheimat gewesen sei, ob amerikanisch oder asiatisch, wagt niemand zu entscheiden.

Auch ethnographische Merkmale beuten vorwiegend nach Westen. In der Sprache der Grönländer werden noch heute Fabelwesen, worin man die Einwohner des unbekannten Inneren sieht, mit bemselben Worte benannt, das die Madenzie-Stämme auf feindliche Indianer anwenden. Worte für Wertzeuge und Thätigkeiten, die den heutigen Eskimo ganz fremd find, haben sich zäh erhalten: so fennen die Süd-Grönländer gang gut den Hundeschlitten, der bei ihnen nie zur Anwendung gefommen ift, Schneehütten, Geräte und Jagdweifen, die heute nur im äußersten Norden jenfeit ber Davis-Straße gebräuchlich find. Grundthatsache für die Mythologie ber Eskimo ist bie nahe Berwandtschaft mit der indianischen Sagenwelt. Die Sturmvogelmythen, die vier Winde, der Bär, die Ausbildung des Priesterstandes schlingen ein enges Band zwischen Indianern und Estimo auf geistigem Gebiet. Im materiellen Kulturbesitz treten gemeinsam hervor die Unkenntnis bes Eisens und feinerer Metalltechnit, die Verwendung gehämmerten Kupfers, die Specksteinindustrie, der Besit des verstärkten oder breigliederigen Bogens (f. Abbild., S. 6), der Fellboote, Stäbchenpanzer und Lederkleider. Ganz zu schweigen von lokalen Übereinstimmungen zwischen Aleuten und Nordwestamerikanern, zwischen West- und Mackenzie-Eskimo und Tinneh-Stämmen. Die eignen Ansichten der Estimo über ihren Ursprung haben zu lokalen Charakter, als daß sie für die Entscheidung ohne weiteres herangezogen werden dürften. Stellt man aber die Richtungen ihrer Sagen zusammen, so ergibt sich ein Übergewicht bes Westens bei den grönländischen und ben östlich von der Hudsonbai wohnenden Stämmen, des Ostens bei den Alaska : Stämmen.

Über die Zeit der einzelnen Einwanderungen auch nur einige Gewißheit aus den Traditionen zu schöpfen, dürfte nicht minder schwer fallen. Grönland, am frühesten mit Europa in Beziehung gebracht, ist von Anfang an Sit der Bevölkerung, die wir noch heute dort sinden; keineswegs geht aus den Nachrichten der Normannen hervor, daß die "Skrälinger", Eskimo, erst im
14. Jahrhundert in Grönland erschienen seien: aus ihren Resten ergibt sich vielmehr, daß sie in
Labrador wie in Grönland einst weiter verbreitet waren als heute, und vielleicht saßen sie einst
bis Neufundland.

Die Eskimosprachen sind von Oftgrönland bis zur Tschuktschen-Halbinsel im Grunde wenig verschieden trot bialektischer Abweichungen und verschiedener Aussprache. Jakobsen behauptet, daß sich Grönländer und Bewohner Alaskas müheloser miteinander unterhalten können als Plattbeutsche und Oberbayern. Der Typus ist wie der einer großen Zahl von amerikanischen Sprachen einverleibend. Schon Paul Egebe bezeichnete als die Hauptschwierigkeit bei ihrer Erlernung die Zusammensetzung vieler einzelner Wörter, um "eine ganze Meinung" zu bilben. Ferner sind sie juffigierend: Abjektive, meistens Partizipien, Fürwörter, Präpositionen und Partikeln von augmentativer, diminutiver Bedeutung werden hinten angehängt. Der Dual wird deutlich ausgedrückt, Geschlechtsunterscheidung fehlt. Dafür ist die Abwandlung der Formen reich, und bamit mächst der Wortschaß. Gigne Namen hat man für die Verschiedenheiten eines Tieres nach Gestalt, Geschlecht und Alter, für das Kischen jeder Kischart, für alle erdenklichen Erscheinungsformen von Eis und Schnee. Armlich sind abstrakte Begriffe und Zahlwörter vertreten. In der Aussprache fallen das tief gutturale r, Bermeidung von b, d, f, g, l, r und 3 im Anfang der Wörter, leichte Veränderung der Endungen (die Weiber bilden gern Endungen auf ing), dann die schwer nachzuahmenden Variationen der Nede durch Mienenspiel, leise Hauchtöne und dergleichen auf. Man spricht nicht (indianisch-) pomphaft, sondern einfach und beutlich. Doch find Gleichnisse beliebt, und die Angekok gebrauchen gern Umschreibungen. Die amerikanische Berwandtschaft liegt sowohl in jenen allgemeinen wie in diesen kleineren Eigenschaften. Lucien Abam hat jüngst die Vermutungen über malanospolynesische Beziehungen zurückgewiesen, aber nicht die Ansicht Whitneys entkräftet, der im Grönländischen den amerikanischen Sprachtypusklarer ausgesprochen sah als im Nahuatl. Nink findet ob des polysynthetischen Grundcharakters im Eskimo-Joiom mehr Ahnlichkeit mit den amerikanischen Sprachen als mit den uralaltaischen.

Wegen bes Klimas ist Kleibung allverbreitet, wird aber in ben warmen Hutten oft bis auf ben letten Rest abgelegt. Sie ist so sinnreich in Stoff und Herrichtung, bag Europäer sich



Estimo-Familie von Labrabor. (Nad Photographie im Befit bes herrn Sagenbed, Samburg.)

ihrer mit dem größten Rugen bedienen konnten. Als Unterkleid dient beiden Geschlechtern ein Paar Hosen, bei den Männern gewöhnlich enger als bei den Weibern und über den Knöcheln oder den Stieseln mit Riemen so sest gebunden, daß das Wasser nicht eindringen kann; das Oberkleid ist hemdartig und reicht bis zu den Knicen, bei den Südgrönländern nur bis zum Magen. Hosen und Stiesel aus einem Stück werden von den Weibern in Alaska getragen, daneben Strümpse aus Leder, Grasgeslecht oder Lachshaut. Da die Jacke keinen Kragen hat, so bleiben der Hals und der obere Teil des Brustkorbes auch beim strengsten Froste unbedeckt; ebenso



Die Füße find durch Stiefel aus gefärbtem, mit Stickereien geschmücktem Leber und burch leberne Strümpfe geschützt. Schneeschuhe, die namentlich in Alaska gebräuchlich sind, werden aus schmalen Holzreifen hergestellt, die durch Riemen verbunden sind; sie gleichen fast ganz den Schneeschuhen der benachbarten Indianer.

Die Tättowierung ist fast allgemein bei ben Weibern ber Estimo, bagegen bei ben Männern im Nüdgange ober schon verschwunden. Charafteristisch für Stamm und Stand ist die Gesichtstättowierung, deren Methoden von Asien nach Amerika übergreisen. Die Tschuktschinnen haben zwei Streisen auf der Nase, von oben nach unten 10-12 Streisen am Kinn und einige Streisen und Figuren auf den Backen und Unterarmen. Die Tättowierung wird hier bei den Kindern im Alter von 9-10 Jahren mit Radeln ausgesührt, oft auch ein Faden durchgezogen. Das Färbemittel ist gewöhnlich Ruß. In Alaska ist nur das Kinn in dieser Weise gesichmückt, insbesondere zwischen dem Kohedue-Sund und dem Siskap. Bei Point Barrow ist der mittlere der drei Streisen einige Zentimeter dreit; Weider höheren Ranges haben dazu noch zwei senkrechte Linien an den Mundwinkeln. Zwei Stricke, die parallel mit den Augenbrauen lausen, verschönern das Gesicht der Frauen von Labrador, die auch die Arme tättowieren.

Die Haartracht ber Männer ist verschieden. An der Ostfüste Grönlands und am Makenzies Fluß trägt man das Haar lang und lose; doch wird es dort mit einem hochgeschätten Stirns und Kinnriemen zusammengesaßt. In Labrador wird es über der Stirn glatt abgeschnitten, im Rotedue-Sund hängt es in Flechten zu beiden Seiten; bei den Küsten-Tschuttschen sindet man einen einzigen Zopf, eine Mönchstonsur oder auch europäische Mode. Die Weider tragen das Haar bei den Tschuttschen in Flechten, auch quer über die Stirn geschoren, dei den West: und Ostschuttschen in einem mit Bändern und Perlen verzierten Knoten (f. Abb., S. 543). Bon den Herrnhutern soll eingeführt sein, durch farbige Bänder den Stand (Jungsrau, Frau oder Witwe) anzudeuten. In Labrador legen die Frauen das gescheitelte Haar in zwei Flechten um das Ohr (f. Abb., S. 538). Falsches Haar oder Aussteisung des natürlichen durch Tiersehnen wird aus verschiedenen Gebieten beschrieben. Der schwache Bart wird häusig durch Ausreißen der Haare beseitigt.

Mit Schmuck sind Ohren, Lippen und Nase bedacht. Ringe, Federspulen, Perlen oder Pflöcke in der Nase sind allgemein, auch durchbohrte und abgeschlissene Muschelfragmente, aus einen biegsamen Draht von 10-15 cm Länge gereiht. Um Prinz William: Sund sind bei beiden Geschlechtern die Ohren am unteren, äußeren Nande mehrmals durchbohrt; darin hangen kleine Büschel von Perlen, die ganz wie der Ohrenschmuck im Nutka-Sund aus durchbohrten Muschelschalen bestehen. Die Männer der Tschuktschen tragen einige Lederringe um Beine und Arme mit einer sympathetischen Bedeutung, außerdem einen mit Perlen besetzen Streisen Zeug oder Leder um die Stirn, worauf angeblich die Jahl der Perlen die erschlagenen Feinde andeuten soll. Die nordwestamerikanischen Sestimo stecken in einen Querschnitt unterhalb der Unterlippe einen schmalen, platten, aus Knochen oder Muschelschale geschnisten Zierat. Daneden kommen in Alaska andere Formen des Lippenschmucks vor. Wlanche Stämme haben eine Neihe Löcher durch die Unterlippe gebohrt, deren Knöpse von Muschelschalen gleichsam eine zweite Reihe von Zähnen bilden. Daher der Name, Jahnichte Löckser' bei älteren Beobachtern, die an diesem Schmuck die Estimo des Tschustischenlandes von ihren assatischen Nachbarn unterschieden.

Der Borwurf der Unreinlichkeit, den man den Eskimo oft gemacht hat, trifft nicht ganz und nicht überall zu. Natürlich verbietet Klima und Kleidung eine reichlichere Anwendung des Wasser, aber fast in jeder größeren Siedelung Alaskas dient das Festhaus zugleich als Bade-haus. Zu den Schwisbädern freilich gebrauchen sie Urin statt der Seife.

Die hohe Bedeutung der Jagd im Leben der Huperboreer läft Waffen so ftark hervortreten, bag man sie zu den best bewaffneten Völkern zählen darf (f. die Tafel bei S. 641). Bogen

s soli

und Pfeile haben rasch ben Flinten Platz gemacht; wo sie noch da sind, da sind sie mit Achtung betrachtet und deshalb nicht gern vertauscht worden. Immerhin ist über ein weites Gebiet zwischen Grönland und Bering-Straße der Bogen Hauptwasse, und zwar immer noch der von Cranz beschriebene klasterlange, mit zähen Fäden dicht umwundene Bogen, dessen Sehne aus tierischen Fasern zusammengedreht ist. Im Westen sind Wassen und Geräte durchsichnittlich besser, so auch der Bogen; doch sehlt er nach Markham nördlich vom Smith-Sund bei den "Arctic-Highlanders", ebenso wie er durch das Wursbrett bei den Aleuten ersetzt ist. Dort sinden wir die vollkommenste Bogensorm: ein gebogenes Mittel= und zwei gerade oder wenig gebogene Seitenstücke; man darf sie als die asiatische bezeichnen, da sie aus Usien auch nach Afrika hinübergreist. Parry spricht von Berstärkungen durch ein 25 cm langes Stück Knochen, Umwindung mit Sehnensäden und eingetriebene Keile; auch gibt es Bogen, die aus 2-5 ungleichen Knochenstücken zusammengesetzt und dicht umwunden sind (s. Abbildung, S. 6). Die Bogensehne ist aus zahlreichen Sehnen zusammengedreht. Nach Mackenzie konnten manns-

hohe Estimobogen burch Einsehen eiserner Spiken als Specre benutt werden: ähnliche Zwitterwassen bessaßen nordamerikanische Indianer am Missouri zur Zeit des Prinzen von Wied.

Die größte Entwickelung ers fuhren die Burfwaffen, besonders alle harpunenartigen. Dabei sind sie alle wesentlich gleich: am Prinz William=Sund wie bei den Grönz ländern. Unterschiede bedingt nur



1) Harpunenfrige, 2) harpune, 3) Pfeilglätter, 4) Angelhaten ber Estimo von Labrabor. (Britifces Mufeum, London.)

ber Rohstoff. Die Spieße und Harpunen vom Prinz William-Sund sind schwer, die von Unalassichak leicht, wohl auch nicht so sorgsam gearbeitet. Im holzreichen Mackenzie-Gebiet sindet man Zedernholzspeere von über 2 m Länge, sonst sind sie kurz. Neben dem Bogen dienen zum Absichnellen Wurshölzer (f. die Tasel bei S. 502) mit Rerben und Gruben zum Cinsepen der Finger, die denen südamerikanischer Indianer ähnlich sind.

Ein besserer Pfeil besteht aus drei Stücken: einem hölzernen Schaft, häufig ohne Fiederung, einem fnöchernen Mittelftud und einer Spipe aus Stein, Anochen ober Walrofgahn. Anochen= pfeile, mit und ohne Widerhaken, dreispisig, find stumpf für kleinere Bögel, für anderes Wild nabelscharf. Alle steinernen Pfeilspißen sind roh, ungleich gearbeitet; verhältnismäßig am besten noch die von der Bering: Strafe und bem westlichen Nordamerika, am unfertigsten die der Grönländer, wo nur die aus Schiefer geschliffenen auf der Höhe ihrer übrigen Arbeiten stehen. Obsibian = ober Keuersteinspiten fertigt man mit einem Quetscher und einem Stift aus Renntier= geweih nur burch Druck, nicht burch Schlag. Um aus Renntiergeweih Pfeilspiten herzustellen, erweicht man es in warmem Wasser und streckt es mit einem Instrument gerade, bessen Seitenftucke sich unter Funden der europäischen Steinzeit nachweisen lassen (f. obige Abbild., Fig. 3) Unter den Formen der Pfeilspißen ist die etwas verbreiterte Weidenblattform, wie sie auch in Neufundland, Illinois und anderwärts gefunden ift, die häufigste; hierbei ist das Kriterium einer guten Arbeit, die erhabene Mittellinie, oft gut markiert. Die beliebteste Fiederung ist angeblich die mit Nabenfedern. Ob Pfeilspipen besserer Arbeit, schön geschliffen und ganz flach vierfantig, die in oftgrönländischen Gräbern gefunden werden, einer älteren Zeit ober nur biesem Bezirf angehören, ist zweifelhaft. Bielfchießen ift eine beliebte Bolfsbeluftigung.

Der Wurfpfeil (Agligak) ber Eskimo ist bis 1½ m lang und hat eine Klinge von 25 cm, bie sich leicht vom Schaft löst, woran sie mit einem Leberriemen befestigt ist. Die Öffnung seines Schwimmers, gewöhnlich einer Blase, trägt eine beinerne Röhre und einen Stöpsel. Der Unak, ein leichter Stab, ist an der Spize mit einem Narwalzahn bewassnet, dem eine an einer Leine besestigte Spize aufgesett wird. Gesellen sich zur Klinge abstehende Beinsedern mit Widerhaken, so haben wir den Nuguit mit kürzerem Schaft, besonders zur Vogelsagd geeignet. Von größeren Dimensionen sind alle Wurfwassen sir große Seetiere; auf 5 cm dickem Schaft tragen sie einen beinernen Stift und darauf die beinerne, womöglich mit Eisen versehene Harpune (s. Abbild., S. 545).

Nach auffliegenden Vögeln werden 5—6 zusammenhängende, dünne, mit Anochenkugeln beschwerte Leinen geworfen; diese umwickeln die Flügel und verhindern den Flug.

Eisen gelangte schon früh durch Tausch zu ben West-Setimo, aber nur in kleiner Menge. Mit Wessing eingelegte eiserne Speerspipen, die Nordenskiölb bei den Tschuktschen der Küste, Beechen bei den Eskimo von Kap Nork sand, sind wahrscheinlich ostasiatischen Ursprungs; Steller



Anodenpfeile mit Aupferfpigen und Schaber ber Estimo am Aupferminenfluffe. (Britifches Mufeum, London.)

erwähnt ja auch bei ben Kamtschabalen eiserne Nabeln aus europäischer ober chinesischer Quelle. Heute wird Eisen wohl am wenigsten in Ostgrönland verwendet. Sonst haben größere Wengen bavon selbst bei ben zentralst wohnenden Polarvölkern von der Hudson-Vai oder den kanadischen Seen her Eingang gefunden. So begegnen wir ihm da und bort, aber immer nur gelegentlich als Verstärkung der Grundlage der Waffen und Geräte, des Knochens und bes Steines. Auch

Kupfer ist nicht selten; wurde aber, wie bei den Amerikanern, nur gehämmert. Eskimo vom Churchill unternahmen früher, wie vor ihnen die Kupferindianer, jährliche Züge nach dem Kupferminenfluß, wo das gediegene Kupfer austeht.

Die Einführung der Flinten hat die Jagd auf Landtiere vielfach umgestaltet, während Wassertiere noch harpuniert, gefangen oder erschlagen werden. Raninchen werden geschossen, Füchse auch in Fallen gefangen; die Schützen verfahren babei sehr vorsichtig, um Pulver zu fparen. Renntiere lockt man burch Rasenstücke bahin, wo ber Jäger auf bem Unstand steht. Auch Mäuse, die ja in einigen Arten bis an den Nordrand des Festlandes gehen, verschmäht der hyperboreische Jäger nicht. Jagd und Fischfang beschäftigen ben Estimo jahraus jahrein; sie find feine liebsten und auch gefährlichsten Beschäftigungen. Durch ihr Kett für Ernährung, Erwärmung und Beleuchtung wichtig find Walroß und Seehund. Walrosse werden schon im Frühjahr geschoffen, wann sie in Scharen auf dem Gije liegen, dann in Stücke geschnitten, ans Land gebracht, weit vom Wasser weg in Haufen gelegt und mit Häuten zugedeckt. Dort bleiben sie liegen, bis der Borrat in ben Häusern verbraucht ist. Seehunde werden meist auf dem Eis erlegt. Wann es Eislöcher und einzelne offene Stellen gibt, wo die Seehunde zum Luftholen auftauchen muffen, das ist die boste Jagdzeit; die Wohnorte bestimmen sich nach den Stätten des festliegenden Gifes. Mit einem Mrater (f. Abbildung, E. 553, Fig. 4) verurfacht man ein Geräusch, das ben Sechund herbei: lodt. Ednvieriger ist die Seehundsjagd mit Harpune und Spieß auf offener See. Die Fischgerätschaften und Jagdspieße liegen babei an Riemen bereit, alle in bestimmter Ordnung, bei ber Harpune die Blase hinten, die Leine vorn. Der Estimo sucht sich dem Tiere hinter Wellen,

Comb

zwischen ber Sonne, unter bem Winde rasch zu nähern und ihm auß 6—10 m Entsernung die Harpune ins Fleisch zu wersen, während die Linke das Nuder hält. Gefahr liegt dabei im Umwersen des Fahrzeugs durch Hängenbleiben der Leine, heftige Bewegungen des Tieres oder darin, daß die Leine um Hand oder Hals des Jägers eine Schlinge bildet und ihn mit fortreißt. Ist das Tier ermattet, so wird es mit dem Spieße totgestochen, die Wunden verstopst, damit das Blut nicht aussließt, zwischen Haut und Fleisch Lust eingeblasen, die Last zu erleichtern, und die Beute an der linken Seite des Schisschens heimgeschleppt. Stärkere und behendere Tiere werden gemeinsschaftlich gejagt; bei Seebären und Walrossen ist das noch notwendiger, und diese Vereinigungen sind von sozialer Bedeutung. Nach bestimmten Gesehen sindet die Verteilung der Beute statt.

Wessen Pfeil zuerst getroffen, ber erhält die Haut ganz oder zur Hälfte und den Hauptteil der Gedärme; wessen Pfeil der zweite war, erhält den Hals und den Nest der Eingeweide, und so weiter. Eisbären werden manchmal mit Hunden in ihren Höhlen aufgesucht und dar rin erstochen.

Wichtig für bas gesamte Leben der Hop= perboreer ist der Nob= benschlag im Vering= Meer geworden. Da= burch allein sind die Aleuten auf die Ve=



Gerate ber Best. Estimo: 1) Tamburin, 2, 3) Steinlampen, 4) snöcherne Gerate jum: Aleiberreinigen, 5) Pfeise aus Balrofgabn. (Museum für Bölterfunde, Berlin, und Britisches Bulcum, London.) Bgl. Text, 3. 552 und 555.

ring-Insel versetzt worden, die zu des Entdeckers Zeit unbewohnt war. Allerdings ist die Arbeit diese Robbenschlags nicht schwer. K. Neumann sah einen der beiden Plätze, wo sich nach Angabe der Eingeborenen eine halbe Million Seebären tummeln; daraus werden zu bestimmter Zeit ein paar Tausend mit eichenen Prügeln totgeschlagen, nachdem man die ganze Horde so zusammengetrieben hat, daß man die passendsten Individuen auswählen kann. Die Jäger erhalten Geldsgeschenke, man hat ihnen Hütten und Kirchen gebaut, und die amerikanische Gesellschaft hält ihnen einen Lehrer. Uhnlich ist es auf den Kommandeurs-Inseln. Allein mit dieser neuen Wirtsschaft ist, wie immer unter gleichen Verhältnissen, das Gleichgewicht dieser Völker gestört worden: ihre Bedürfnisse steigen rascher als die Mittel zu ihrer Befriedigung.

Die Estimo bedienen sich neben dem Fischspeer auch der Angel, der Netze und Wehre. Ihre Angelhafen bestehen aus einem Knochen mit Widerhafen (f. Abbildung, S. 545) oder einem hellen Stein, der als Lockmittel in gespaltenes Holz gestecht wird; die Leinen aus Schnen, dünnen Algenfäben, Weidens oder Nesselsafern, ihre kleinen, nicht allgemein verbreiteten Retze aus ähnlichem Material; die Estimo am unteren Kupferminensluß sischen bloß mit Speer und Angel. Fischsang mit betäubenden Pflanzenstoffen ist nicht bekannt, aber die Aleuten benutzen eine scharf riechende Pflanze als Köder. Hinter der Jagd auf die größeren Sectiere tritt der Fischsang besonders bei den

Grönländern und den mittleren Eskimo zurud; weniger bort, wo der Fischreichtum in Flüssen so gewaltig ist wie am Bering=Meer.

Die Hauptmahlzeit, womöglich mit mehreren warmen Speisen, findet gegen Abend statt; im Winter legt sich die Gesellschaft in der Regel bald darauf zur Ruhe und erhebt sich sehr früh, oft schon um 2 Uhr, zum Genuß einer kalten Speise. Wenn möglich, füllen wohl fünf Mahlzeiten den größten Teil des Tages aus, d.h. wenn nicht, wie so oft, Nahrungsmangel herrscht. Nichts wird roh verzehrt, wenn nicht die Not dazu zwingt; höchstens gelegentlich ein Stück Speck. In einen meterlangen Colztrog wird das Fleisch geschüttet und von der Frau in kleine Stück geschnitten, dann



Gin Steinbeil von ben Aleuten. (Gtabtifdes Mufeum, Grantfurt a. Dl.)

langt ein jeder mit den Fingern zu. Die Brühe wird in kleinen hölzernen Gefäßen ober Blechbuchsen verteilt. Um beliebteften find Renntierfleisch, getrodnetes Blut, ber Mageninhalt bes Renntiers, ein Gemisch von frischen und angebrüteten Bogeleiern, Angelikawurzeln und Ploosbeeren, Köpfe frijch gefangener Fische und ähnliches. Nachbarn machen sich gegenseitig Geschenke mit biesen Delikatessen. Das Thrantrinken hat schon Crang als eine Fabel bezeichnet. Che ber Branntwein feinen Weg hierher fand, war frisches Wasser, oft burch Gis ober Schnee gefühlt, das einzige Getränk ber Eskimo; es steht in hölzernen, mit Anodenplättchen und Mingen schön eingelegten Gefäßen nebst Schöpfbecher stets bereit. Tabat, häufig mit einheimischen Kräutern und felbst Holz gemengt, wird stark geraucht. Die Bering = Bölker haben ihn vielleicht nicht erst von den Europäern erhalten: sie rauchen ihn fein geschnitten aus einer kleinen Pfeife, die burch einige Zuge leer wird. Jakobsen nimmt in der That an, der Tabak der wefilichen Estimo komme durch Bermittelung ber Tungufen, Jakuten und Tschuktschen aus ber Mandschurei. Die Eskimo füdlich vom Jukon schnupfen den Tabak nur.

Während die eigne Thätigkeit durch Hereinströmen überlegener Industrien eingeschränft wurde, hat der Handel lebhaften Aufschwung genommen, am lebhaftesten zwischen Küsten= und Binnenstämmen; jene sind in der Regel dabei

ber aktive Teil. Die Nachbarn bes Oftkaps der Tschuktschen-Halbinsel gehen jeden Winter westwärts, da Schiffe selten bahin fahren. Auch tauschen im Sommer Eingeborene von Alaska hölzerne Gefäße gegen Renntierselle um. Da diektüstenbewohner selbst keine Renntiere besitzen, so müssen sie, wenn sie Felle oder Fleisch haben wollen, handelsartikel mitnehmen, am besten Dl. Reineswegs hat den Verkehr erst die Verührung mit den Europäern hervorgerusen. Im Mittelpunkt des Eskimogebiets, bei den Neitschillik von König Wilhelms-Land, seht er besonders Treibholz und Topsstein um; man bringt dasür Schweselkies, zum Feuerschlagen benutzt, von der Ostküste von Voothia Felix. Ihre Wege vergessen die Eskimo nicht auf den für Europäer gezeichneten Karzten anzugeden. Ununterbrochene Verbindungsstraßen lausen von Labrador im Süden dis zum Smith-Sund im Norden, ebenso in ostwestlicher Richtung. Freilich wird kaum jemals ein Einzelner diese ganzen Strecken durchziehen, aber die Wege fördern doch die gegenseitige Kenntnis; so ist der Cumberland-Eskimo recht gut über die Nordküste von Labrador unterrichtet und hat von seinen Stammesgenossen am Smith-Sund wenigstens gehört. Un mehr Stellen, als man weiß, sinden sich Marktpläße, die zeitweilig von einer größeren Zahl Handeltreibender besucht werden: so zur



sich selbst ernähren können. Die Behandlung steht aber nicht im Verhältnis zu ben Diensten, bie sie leisten: lahm geschlagene Beine, ausgepeitschte Augen sind nicht selten. Zu leiden haben sie auch unter häusigen, verheerenden Seuchen. Hundeschlitten sind in Südgrönland wegen uns günftiger Bodenverhältnisse nicht im Gebrauch.

Die Schlitten der Estimo (f. Abbildung, S. 549) ist wie ihr Jagdboot, der Kajak, in den Gebrauch der zivilissierten Menschheit übergegangen. Beide sind ganz der Natur angepaßt und in diesen Umskänden sast unübertrefflich. Zwei knöcherne oder hölzerne Kusen, durch Riemen, damit Berschiedung möglich sei, mit Querhölzern verbunden, an der Unterseite mit Walsischnochen belegt: das ist der ganze Bau. Die Größe ist verschieden. Bei großer Kälte nimmt der Schnee eine harte, krümelige, sandartige Konsistenz an, und es ergibt sich dann eine solche Neibung, daß die



Gin Rajat ber Estimo. (Rad Photographie im Befit bes herrn hagenbed, hamburg.)

Walfischknochen öf= ters genett werben müffen; baburch wird eine bilnne Eisschicht barüber erzeugt und bie Kahrt erleichtert. Die Hunde werden in Grönland und Labrador derart an ben Schlitten gefvannt, daß jeder Hund feine beson= dere Zugleine hat; in Alaska, wo bas Gejpann auch bichte Wälber zu burch=

fahren hat, find sie an eine Hauptleine als Deichfel paarweise befestigt, während ein besonders intelligentes Leittier am Vorderende zieht.

Die Schiffe ber Eskimo bestehen aus einem mit Fellen überzogenen Gerüft von Holz und Anochen. Eisenteile werden wegen des Rostens und Durchscheuerns auch heute vermieden; befestigt werben die Teile burch Holzpflode, Fischbein und Sehnen. In ber Regel kommen zwei Formen Das Weiberboot (Umiaf ber Grönländer), geeignet zum Transport und für größere Reisen, ift bei 6-8 m Länge 11/2 m breit und ein komplizierter Bau aus Kiel, Längsrippen, Querbalten und Ruderbänken. Das Fahren bamit ist bei den Grönländern ben Weibern überlaffen; diese stellen auch den Aberzug mit Seehundsfell her, die Männer das Gerüft. Die kurzen, grabscheitähnlichen Ruber hängen in Leberriemen; mit einem Ruber wird auch gesteuert. Leicht reist eine Gruppe von 15-20 Köpfen mit Zelten, Hausgerät und Hunden barin mehrere Hundert Kilometer weit. Früher brachten jährlich nach Pamiagdluk 2-3 Umiaks 1000 Pfund Robbenipeck, 6 Gisbärenfelle, 12 Fuchspelze und 200 Seehundsfelle jum Verkauf. Einige Männer fahren bei solchen Transporten nebenher, unter Umständen Hilfe zu leisten. Neuerdings hat in Westgrönland der Mangel starker Kelle den Bau solcher Boote ganz aufhören machen. Um Robebue: Sund führen die älteren Männer bas Steuerruber und dürfen, wenn fie nicht arbeiten, den Hinterfitz einnehmen. Segel können wegen des leichten Umschlagens nicht oft ans gewandt werden; man erwähnt sie von Grönland und der Nordostfüste Asiens, und Cranz spricht von grönländischen Segeln aus Seehundsbärmen.

Schmal und einsibig ift bas Ragbe ober Männerboot, Rajat ber Grönländer, eine ber vollendetsten Erfindungen der Naturvölker, das wichtigste Silfsmittel bei Seejagd und Rischfang (f. Abbildung, S. 550). Ohne Ballast und Riel schwebt es fast auf der Oberfläche; große Übung und Kaltblütigkeit ift nötig, es zu lenken. Tropbem magt fich ber Rajaker auf eine See, beren Wogenschlag ein gewöhnliches Boot zertrümmern würde, und bricht durch eine Brandung, die ihn momentan begräbt. Überall im Eskimogebiet trifft man den Kajak. Das Gerüft besteht bei biefem 3-4 m langen, nie über 1/2 m breiten Fahrzeug aus bis zu 60 Stück hölzernen ober fnöchernen, mit Sehnen ober zerfasertem Fischbein befestigten Sparren und Leisten; ber Überzug von Seehundsfell beckt das ganze Boot mit Ausnahme einer runden Offnung in der Mitte (zwei und brei Offnungen haben nur die Jagbboote ber Meuten, die Baidarki); barin nimmt ber Aubernde Plat und kann sie mit dem Basservelz so dicht um sich zuknüpfen, daß keine Feuchtigfeit einbringt. Feine Nähte und öftere Einreibung mit Walfischfreck befördern die Dichtigkeit. Dazu gesellen sich Gelenkigkeit und Leichtigkeit. Die zahlreichen, kunstvoll zusammengefügten Bestandteile bes Gerippes und ber elastische Überzug machen fast jeden einzelnen Teil biegsam; ein Rajak wird von dem Ausziehenden bis ans Meer quer über dem Rücken getragen. Burfjvieße verschiedener Art hat er auf bem Berdeck in Schlingen so befestigt, baß er sie beim Sigen in der Luke fämtlich mit Leichtigkeit ziehen und mit dem Burfbrett, das ebenfalls bort lagert, mit großer Gewalt und Sicherheit werfen kann. Mit 30 kg Waffen und Ballast und einem Schiffer von 70 kg Gewicht beladen, macht nach Erman eine aleutische Baibarke Wege von 26 beutschen geographischen Meilen in 24 Stunden. Gin entsprechend belabener Fußgänger würde bazu zehn = bis elfmal mehr Zeit brauchen. Beschädigungen bes Kajaks werden mit Speck verstopft ober zugenäht; man geht dazu aus Land und stütt das umgekehrte Fahrzeug auf einige Holzpflöde, die auch zur Ausrüftung gehören.

Die alkutischen Rajaks haben die Eigentümlichkeit, daß das Vorderende eine Spiße unter und eine über Wasser hat, sonst gleichen sie den grönländischen. Das aus Treibholz versertigte Doppelruder (Pautik der Eskimo) gehört zu den wertvollsten Besitztümern und wird zur größeren Haltbarkeit mit Bein eingesaßt. Beim Kentern wird es als Hebel benutt, um Mann und Kahn wieder aufrecht und ins Gleichgewicht zu bringen. Nur der Verlust des Ruders ist gefährlich; dann beeilt sich der Schiffer, sich loszuschnüren. Mit dem Ruder aber kennt er zehn Wege, sich und das gekenterte Fahrzeug zu retten; er übt sie von Jugend auf. Selten sind Fremde zu der Fertigkeit gelangt, dieses Schisschen in nicht ganz glatter See zu lenken. Die Form des Ruders ist von Grönland die Alaska gleich, nur im einzelnen sinden sich Unterschiede, woraus der Eskimo freilich gleich den Stamm bestimmen kann.

Wie nach Anlage und Erfindung sinnreich, sind alle Werke des Eskimo auch im einzelnen vollendet, ein Merkmal der fleißigen, geduldigen Arbeit, oft auch eines regen Schönheitssinns. Bedenkt man seinen Zustand, seine Lage, seine elenden Materialien und Hilfsmittel, so uuß man gestehen, daß er es an Geschicklichkeit und Ersindung in Handarbeiten allen anderen Nationen wenigstens gleich thun könnte. Dabei ist von Arbeitsteilung in diesem der festen Stüßen des Ackerbaus und der Biehzucht entbehrenden Leben natürlich nicht viel die Rede.

So vielseitig wie hier wird der Knochen nirgends mehr verwendet (f. Abbildung, S. 552). Auch Stein wird benutt, weniger das Metall. Dies wurde nur mit Wracken europäischer Schiffe an den Strand geschwemmt, selten in gediegenem Zustand gegraben, der Stein liegt in manchen Gegenden den größten Teil des Jahres unter Schnee und Eis; Unochen dagegen liesern die Tiere zu jeder Zeit. Dies ist das Material, worin der Estimo schwelgt, das ihm in unerschöpflicher Fülle und in einer Schönheit (man denke an die Walroß- und Narwalzähne) zur Verfügung steht, die zur fünstlichen Vearbeitung heransfordert. So ist denn hier im Sise der Polarländer eine Kunst der

Anochenschnitzerei aufgeblüht, die in ihrer Art nicht minder reich und mannigsaltig ist als die Holzschnitzerei der sonnigen Fidschi- oder Salomon-Inseln. Spiten von Wursspeeren und Harpunen, Hämmer, Stäbe und Zepter, sußlange Drills zum Feuerbohren, Pseisen, Messerscheiden, Bogenspanner und kleinere Gegenstände, wie Wesserschiffe, Pseilspitzen, Fischangeln, Schwimmer, Spatel
zum Leberglätten, Ahlen, Kämme, Schiffchen zum Netzeslechten: alles, alles wird aus Anochen
hergestellt (vgl. auch Abbild., S. 547). Hervortretende Ornamentierung ist gewöhnlich ausge-



Anoderne Beile, Sammer und Saden ber Cotimo. Gritifches Museum, London.) 1/a wirtl. Größe.

schlossen; bafür prägt sich aber Glätte, Sauberfeit und Zwedmäßigkeit um fo mehr aus. Je primitiver im all: gemeinen die Steinsachen (j. Abbild., S. 553, Fig. 1) find, um so auffallender ist die Politur ber Anochen= arbeiten. Daneben herrscht ein feiner Sinn für Sym= metrie. Ornamente find eingeritte gerade Linien, Rauten, Bunktreiben, eingebrannte kleine Ringe (ähn= lich wie auf Elsenbeinringen in Ufrika) und hauptfächlich auf den Keuerbohrern Bütten, Schiffe, Menfchen, Renn: tiere, oft in dutenbfacher Wiederholung. Aluch die Vogenspanner sind bann und wann mit ähnlichen Beichnungen geschmüdt. Die Dit-Grönländer fennen diese "Malerei" nicht, ihre Kunstbegabung äußert sich in Schnitzarbeit und bunten Nähereien. Übrigens zeigen jene kleinen und schematiiden Vilber boch nicht bie icharfe Auffassung und fühne

Linienführung der in unseren Diluvialhöhlen gesundenen Tierbilder. Mehr künstlerischen Wert haben Schnitzerien nach der Natur, die mit Vorliebe Seehunde, Walrosse, Hunde, Bären darstellen und entweder bloß zur Kurzweil gesertigt sind oder zum Einsat von Fischangeln und derzgleichen gebraucht werden. Zuweilen gehen die Gestalten, namentlich die Seehunde, wieder in Ornamente über. Geschnitzte Menschensigürchen sinden sich als Amulette besonders in Ostgrönzland, ebenso die Puppen, womit sich die heranwachsende weibliche Jugend beschäftigt, und ornamentale, geschnitzte Figuren, die nichts anderes als schematische Abwandlungen des Seehundes sind. Eigentümlich sind die Ninge aus den Klauen kleiner Vögel und im Westen die Anöpse aus seltenen Steinen, häusig Turkisen, zum Einstecken in die Unterlippe. Vesondere Geschicklichkeit

bezeugen die aus einem Stück Walroßzahn geschnittenen Ketten (j. Abbildung, S. 70) und Griffe verichiedener Wertzeuge. Vollendet find mafferdicht zusammengenähte Schöpfgefäße aus biegjamem Holz und Holzschüsseln, beren Rand mit vierectigen oder runden Steinen ausgelegt ift.

Biel leiften die Nachbarn der Nordwestamerikaner im Flechten. Dazu benuten sie eine nad Art des Hanses zubereitete Faser aus den Halmen einer Elymus-Art; in den Höhlengräbern von Santa Catharina hat Dall funstwolle Matten gefunden, worein, wie bei den Maori, Federn und Nenntierhaare eingeflochten waren. Die Süte ber Bewohner vom Pring William = Sund sind aus Binsen undurchlässig geflochten, oft doppelt: mit einem Ropfteil und einem äußeren eigentlichen Sut, und mit denselben schwer deutbaren Figuren bemalt, die auch ihre übrigen Geräte haben;

ebenso vorzüglich sind ihre undurchlässigen Körbe aus Baftfäben, wie sie genau fo bei Indianern wiederkehren, ihre kunstreichen Buffer jum Aufbewahren ber zur Bepuberung bes Kovshaares verwandten Flaumfedern vom Kormoran und bergleichen. Nete aus Nesseln flicht man in Alaska.

Grobe Kämme lockern und zerteilen die Gehnen wie in Nordamerika. Kamme für bas Saar, bei ben Eskimo oft hübsch verziert, sind viel feiner und bichter. Genäht wurde mit Anochennadeln jehr fleißig und geschickt: wenige zivilifierte Näherinnen würden selbst mit den feinsten Nabeln jo fein und genau arbeiten können, wie bieje Estimo mit Ahlen aus Vogelfnochen. Auch bie Holzarbeiten verdienen Bewunderung, weniger wegen ihrer Vollendung als wegen ber Geschicklichkeit, womit oft die kleinsten Stücken Treibholg zu brauchbaren Geräten umgestaltet und zu Geräte ber Getimo: 1) Jabeithammer; 2, 3) Geräte größeren Stücken zusammengesett find. Es ift ber Mangel bes Treibholzes, ber im nordwestlichen



gur Berftellung von Quargpfeilfvigen; 4) Gistrager. (Christy Collection, London.) Bgl Tert, E. 546 und 552.

Grönland die Estimo auf einer niederen Stufe festhält, ba sie bort nicht im stande sind, sich gute Kanggeräte zu verschaffen.

Die Architektur ber Hyperboreer ist auf Herstellung festgeschlossener Wohnstätten augewiesen. Westlich vom Mackenzie-Fluß, wo Treibholz häufig ist, finden wir Holzhütten; östlich davon bis an die Hubson-Bai, wo dies und auch die knochenspendenden Säugetiere fehlen, Schneehütten. Zunächst schützt vor dem rauhen Alima Eingraben in die Erde bis auf den gefrorenen Untergrund und Errichten einer wenig vorragenden Butte, mit Treibholz und Walfischrippen gerüstet, mit Kellen, Erde und Rasen bedacht. Der Trieb nach Konzentration führt dabei von selbst auf den freisförmigen und elliptischen Umriß; doch allgemein ist er nicht: Hütten rechtwinkeligen Umrisses fand Rolbewey im nördlichen Oftgrönland. Um nur die unumgänglich nötige Luft einzulaffen, wird die Hütte burch einen gebeckten ober unterirdischen Gang (Pak) mit einer zweiten Grube verbunden, die als Eingangsichacht durch eine Dedung geschützt ift: man fteigt auf einer Leiter hinab und gewinnt auf Sänden und Sugen ben Weg zur eigentlichen Sütte. Außerbem vienen diese Vorräume auch zum Ablegen gefrorener und beschneiter Aleidungsstücke und der Geräte sowie als Aufenthaltsort ber Sunde; ihnen entspricht bas eine ber beiden Zimmer ber aleu: tischen Hütte mit bem Berdseuer, bas als Rüche bient. Die Hütten sind nach ber Gee, womöglich nach Süben oder Sübosten gelegen; größere Hüttengruppen find immer vor dem Nordwind



\_ cm Ur

eine burchsichtige Eisplatte und werden burch Bewurf mit Schnee von außen geglättet und verbichtet; selbst die fäulenartigen Untersätze für die Lampen sind aus Schnee gemacht, ebenso die mit Fellen oder Buschwerk gedeckte Schlafstätte.

Das nomabische Leben macht neben der Erdhütte das Zelt, wenn auch nur im kurzen Sommer, zur zeitweiligen Wohnstätte je einer Familie (s. Abbildung, S. 554, und die auf S. 549). Die zahlreichen Steinkreise, die den Polarfahrern als Spuren längst untergegangener Geschlechter erschienen, sind in Wirklichkeit nur Reste flüchtiger Sommerzelte, die bezogen werden, wenn der schmelzende Schnee die Rasendecke der Winterhütte zu durchsickern droht. Doch im September ist meist die Einhamsterung wieder vollendet, die dann bis in den Mai dauert.

Bur Beleuchtung ihrer Langhäuser hatten die Alenten und die Bewohner von Alaska im Dache, die Grönländer neben dem Eingang Löcher, die mit durchscheinenden Häuten überspannt waren. Bei allen Eskimo dient dazu und zur Erwärmung eine Lampe aus einer Steinplatte, die an einer Seite eine tellerförmige Bertiefung hat (f. Abbildung bei S. 547, Fig. 2 und 3). Darein gießen sie Öl und benutzen etwas dürres Moos oder Gras als Docht. Männer und Weiber erwärmen sich, indem sie eine Lampe zwischen die Beine stellen und einige Minuten lang darüber kauern. Wenn in jeder Familienabteilung der Langhäuser eine Lampe brennt, ist der Heizessessekt mit der Zeit nicht undeträchtlich. Über der Lampe hängt ein Kessel zum Schneeschmelzen; weiter sieht man Wasserbehälter, Stäbe zum Aushängen seuchter Kleidungsstücke, zur Ausbewahrung der Wassen und Geräte. Unangenehm für den Europäer ist das unvermeibliche, übelriechende Uringesäß, worin Häute zum Gerben eingeweicht sind. Eranz sast den Gesanteindruck des häuslichen Lebens der Essimo in die Worte: "Wan weiß oft nicht, ob man ihre ins Enge gesaste, recht wohl ausgesonnene Haushaltung oder ihre Genügsamseit bei der Armut (wobei sie glauben, reicher zu sein als wir) oder ihre in einem so engen Bezirk wahrgenommene Ordnung und Stille am meisten bewundern soll."

## 29. Die amerikanische Familie und Gesellschaft.

"Die altamerikanische Gesellschaft beruhte mehr auf Berwandtschaft als auf politischer Berbindung." Lewis Q. Morgan.

Inhalt: Ehe und Heirat. Spuren älterer Familienformen und Eingreifen der Sippe. Stellung des Weibes. — Die Kinder. Ihre Zahl und Erziehung. — Arbeitsteilung der Geschlechter. — Sittlichkeit. — Reiseseier. — Spnälokratisches. Wutterrecht. — Eigentumssormen. — Die Gesellschaft. Sippe und Totem. — Unterthänigkeitsverhältnisse. Sklaven. Berweibte Wänner. — Der Häuptling und die Ratsversammlung. Krieger- und Jägergesellschaften. Autorität und Revolution. — Die Kriegführung. — Kleinheit der Stämme. Bündnisse. Grenzen. — Bölternamen. — Der friedliche Verkehr und seine Formen.

Die Familie hat sich in Amerika nicht eigen entwickelt; dieselben Zwischenstufen zwischen Geschlechtsgenossenschaft und patriarchalischer Familie, dieselben Reste mutterrechtlicher Zustände, die sich in der Alten Welt und Australien erhalten haben, lassen sich in Amerika nachweisen: ein vollgültiges Zeugnis für die enge Verwandtschaft der gesamten Menschheit.

Die Ehe ist bei den Indianern eine innere Angelegenheit der Sippe. Polygamie ist fast überall erlaubt; aber die geringe Zahl der Weiber und die Schwierigkeit der Ernährung machen sie zu einem Vorrecht der Besitzenden und der Häuptlinge. Martius meint, daß unter fräftigeren Südamerikanern die Polygamie vorwalte, wie bei den Botokuden, und unter den im heißeren Klima lebenden Stämmen. Die Wintun Kalisorniens lehren aber, daß in armen Verhältnissen

vermehrte Arbeitslast bem Weibe auch größere Rechte gibt; benn bann erzwingt es sich bie Monogamie. Darum suchen sie auch nicht schöne, sondern kräftige und arbeitsame Weiber. Bei den monogamen Frokesen dürste das Sippensystem einschränkend gewirkt haben. Mehr als zwei Weiber sind bei den Nordwest-Amerikanern sehr selten.

Der Weiberkauf hat fast allgemein die roheren Formen der Cheschließung ersett, und vielfach erschweren hohe Preise die Heirat, so daß bei den Abiponern die Jünglinge in der Negel nicht vor dem 25., die Dlädchen nicht vor dem 19.—20. Jahre zur Ghe fchreiten konnten. Die Zeremonien find oft fehr einfach, werden aber gerade bann als bindend betrachtet, besonders der stumme Geschenktausch. Weiberraub in der milden Form, daß der Bräutigam nicht nach der Einwilligung seiner Braut fragt, sondern sie einfach nach Erlegung des Raufpreises hinaus in den Buich entführt, scheint selten noch vorzukommen. Dagegen haben sich Formen der Zurückhaltung, ber Weigerung, des Zauderns der Braut, die bei den Abiponern zuletzt sogar in einem Sade ihrem Gatten gebracht werden mußte, hier und da erhalten. Übereinstimmung zwischen ben Brantleuten ist indessen meist vorhanden; nach Musters Zeugnis gründen sich die Shen der Tehuelden stets barauf. In den meisten Fällen ist die Hochzeitsfeier ein einsaches Trinkgelage, wobei mitunter die Brautleute ihren Willen erklären. Bei Nordwest-Amerikanern fällt sie zusammen mit der Übergabe der Geschenke oder des Kaufwertes unter langen zeremoniösen Reben; als symbolische Gegengabe der Braut erscheinen Mais- ober Bananenähren; diese erhält dafür wieder bei ben Obschibwäh ein Stück Fleisch. Die Braut bes Abiponers trug in feierlichem Zuge Hausrat und Webstuhl in ihr neues Haus unter einem von Gespielinnen ausgespannten Kleide. Bei Drinoko-Stämmen fastet die Braut vor dem Cheschluß. Im Millbank-Sunde überreicht man die Brautgabe auf einer Plattform, die auf Rähnen ruht; Reiche geben dabei große Feste. Bei den Makah führt die Bemannung eines Bootes als Hochzeitszeremonie eine Walfischjagd und Harpunenwerfen in die Umfriedigung des neuen Hauses auf. An der Grenze von Ranada pflegten die Brautleute einen 1 m langen Stock an den Enden zu fassen, so daß sie dadurch noch getrennt waren; ein älterer Mann hielt bann eine Rede und zerbrach ben Stock in so viele Stücke, als Reugen ba waren. Auf den Beweis der Fähigkeit, eine Familie zu ernähren, laufen viele Gebräuche hinaus. Co hatte bei den Mustotschi ein Seiratsfandidat ein Saus zu bauen, eine Ernte zu machen, ein Wild zu erjagen, und die Frau galt erst bann für gebunden, wenn ihr dies alles übergeben war. Auch bei den Jagdvölkern Nordamerikas schickte der Jäger feine beste Beute dem Mädchen, das ihm, wenn es ihm wohlwollte, ein Stück bavon gekocht mit kleinen Liebesgaben zurückjandte; um einen berühmten Arieger dagegen warben die Mädchen, bei den Cfagen durch Darbietung einer Maisähre. Ein Unterhändler ist nahezu unentbehrlich. Er unterhandelt bei den Thlinkit zunächst mit den Eltern über den Kaufpreis; dann bringt im Beisein der Verwandten der Brautigam seine Geschenke und erhält dafür die Braut. Als Zwischenhändler dienen mit Vorliebe ältere Tanten, bei den Obichibwäh die Mütter des Baares. Die Preise steigen mit dem Range. Erwerbung der Braut durch Wettfampf im Blockwerfen schildert Martins von den Chavante Brafiliens. Heiraten bienen auch zur Förderung politischer Zwecke. Nicht nur bei den Inka Perus war es nach Garcilaso Sitte, daß Fürsten ihre weiblichen Bermandten an verdiente Manner gaben: auch anderwärts verjagt man mächtigen häuptlingen eines Nachbarstammes nicht leicht eine Tochter ober mehrere.

Sindernisse und Erleichterungen entstehen überall da, wo sich die mutterrechtliche Familie erhalten hat, wo man dem Totemismus huldigt. Hier ist das Geschlecht, woraus die Gattin gewählt werden darf, unweigerlich bestimmt, und da dies selten sehr groß ist, ist die Wahl sehr besichränkt. Anderseits sind Shen moglich, die einer vaterrechtlichen Familie als ärgste Verirrung gelten müssen: da die Kinder nur im Mutterbruder ihren männlichen Veschützer erblickten, durste

ber Later die eigne Tochter heiraten. Übrigens ist dieser Brauch in Nordamerika jetzt meist erloschen. Zäher hat sich gerade bort das Levirat erhalten. Eine andere Gruppe von Berwandtschaftsehen entsteht aus der Endogamie. Unter sleinen Stämmen, deren Männer auf die Weiber des eignen Geschlechts angewiesen sind, ist die Geschwisterehe ungemein gewöhnlich; man kann sie gerade hier nicht als einen Rest von Hetärismus betrachten, sondern muß annehmen, daß sie unter dem Zwang der Umstände immer von neuem entsteht. Martius gibt an, daß die Sitten um so reiner werden, je zahlreicher die Stammesglieder sind. Als locker bezeichnet er die der Coeruna und Nainumá, die beide zu seiner Zeit am Erlöschen waren. Eine dritte Quelle der Verwandtensche endlich ist der Brauch, Mutter und Töchter einer kriegsgefangenen Familie einem einzigen Manne zu überlassen, was schließlich auch in Friedenszeiten gesibt wird, so von den Nayma Guayanas. Lon den Karaiben der Antillen wissen wir, daß ein Mann mit Mutter und Tochter oder mit zwei Schwestern gleichzeitig verbunden sein durste. Bereinzelt vorkommende Beschränzfungen des Versehrs zwischen Schwiegermutter und Schwiegerschn sind möglicherweise auf naive Versuche zursickzusühren, diese ungesunden Zustände zu beseitigen.

Das Totemsystem besteht zwar nur bei vereinzelten Stammesgruppen in seiner ganzen Schärfe; aber die Sitte, immer nur in einen fremden Stamm zu heiraten, taucht ba und bort auf. So teilen sich die Kenai Atnah und Roloschen in verschiedene erogamische Geschlechter. Großartig hatte sich ber Totemismus bei ben alten Frokesen entwickelt. Jedes Bolk war hier in acht Geschlechter geteilt, die durch die Symbole (Totem bei den Algonfin) Wolf, Bar, Biber, Schildfröte, Reh, Schnepfe, Reiher, Falke unterschieden wurden. Die gleichnamigen Geschlechter betrachteten sich als Brüber, blutsverwandt, und hierauf beruhte die Festigkeit dieses Bölker= bundes. In alter Zeit konnten bie ersten vier Geschlechter nur in die letten vier heiraten und umgekehrt; später mußten Mann und Frau wenigstens verschiedenen Geschlechtern angehören. Die Kinder wurden zum Geschlecht der Mutter gerechnet, und alles Eigentum, alle Würden und Rechte wurden nur in weiblicher Linie vererbt. Was man in Sudamerifa Zünfte nennt, die auf Wechselheirat ober Erogamie angewiesen sind, war dasselbe: bei Indianern Guananas tritt ber Bräutigam in den Stamm der Braut über. Ungleiches Alter der Chegatten ift fehr gewöhnlich: junge Männer heiraten ältere Weiber, während die alten Männer die jüngsten Mädchen beanspruchen. Das Altern des Weibes zwingt den jüngeren Mann zu einer neuen Che: auch eine Polygamie! Angaben über Loderheit bes ehelichen Bündnisses scheinen sich bei näherem Zusehen nicht immer zu bestätigen. Wenn brasilische Männer Fremden ihre Frauen anboten, handelte es sich oft nur um friegsgefangene Stlavinnen. Die Karana unterhalten auf gemeinsame Kosten gewiße Männer, die mit den verwitweten Frauen zu verkehren haben, damit diese nicht den Frieden stören. Chebruch wurde bei vielen Indianerstämmen in älterer Zeit sehr hart gestraft.

Die Zahl ber Kinber ist in der Regel gering, in monogamischen Shen schon beshalb, weil das Säugen leicht 3—4 Jahre dauert; aber auch in polygamischen scheme die Weiber die Entstremdung des Mannes durch ihre Schwangerschaft und Entbindung: daher die verschiedensten Mittel zur Abtreibung der Leibesfrucht. Nach Azara gebären die Weiber der Guand am Parazguan erst vom 30. Jahre an. Aussehung und Ermordung der Neugeborenen ist ebenfalls nicht selten. Daß eine verlassene Gattin ihr Kind mordet, betrachten die Wintun Kalisorniens, die ein vaterloses Kind "des Teusels Sigentum" nennen, als gerechtsertigt. Gesahrvolles Gebären bei den Weibern der Reitervölker betont schon Dobrizhosser. Das männliche Wochenbett, die Couvade, ist in Amerika ungemein verbreitet und hier auch zuerst genauer studiert worden: Sobald sich die Frau wieder erhebt, heuchelt der Mann frank zu sein. Ost muß er einen ganzen Monat lang tiegen bleiben und nur Kassawa oder kleine mit der NicousPflanze erbeutete Fischen essen.



151 V)

ben Karaiben werben bem Mädchen bie Haare abgebrannt, auf einem Steine vom Viai mit Aguti-Nagezähnen zwei tiefe Einschnitte längs bes Nückens und von Schulter zu Schulter gemacht und mit spanischem Pfeffer eingerieben, ohne daß es einen Schmerzenslaut ausstoßen darf. Danach wird es mit gebundenen Armen in die Hängematte gelegt und ihm ein Amulett von Zähnen umgehängt. Nach breitägigem Fasten abermals auf die Platte getragen, wobei die Füße die Erde nicht berühren dürfen, wird es mit losen Armen wieder nach der Hängematte gebracht, wo es sich einen Monat von ungekochten Wurzeln, Kassawabrot und Wasser nähren muß. Erst nachbem diese harten Prüfungen noch einmal wiederholt sind, ist das Mädchen unter die Frauen aufgenommen. Beilige Hütten, wo menstruierende Frauen sich von der Gemeinschaft absondern, gibt es in vielen Dörfern. Bei ben Tichinuk mussen die Jungfrauen nach bem Gintritt der Mannbarkeit eine Zeitlang täglich baben, ben Körper mit Hanf reiben und bürfen weder Fische noch Beeren effen. Gehen sie bei Südwind aus der Hütte, so erscheint der Donnervogel und bringt Gewitter. Auch in Südamerika glaubt man, baß folch ein Mädchen von Kropf und Geschwüren befallen wird, daß Frauen, die in dieser Zeit in den Wald geben, von Schlangen angegriffen werben. Solange die Juri= und Tupi=Mädchen Jungfrauen find, tragen sie Baumwollfäben um Arme und Lenden.

Auch die Anaben follen sich durch Ertragung von Schmerzen und Entbehrungen der Aufnahme unter die Männer würdig erweisen. Bei einigen Orinoto-Stämmen werden ihnen Bunben mit ben Hauern bes wilben Schweines ober ber Schnabelfpige bes Tukans auf Bruft und Urmen beigebracht. Bei ben Makuschi und Wapischiana bringt ber Piai ein viereckiges Net aus Calathea-Stengeln, etwa 1/3 m im Durchmesser groß, heran, in bessen einge Maschen wohl an 60-80 große, beftig beißenbe Ameisen eingezwängt find. Dies wird ben Jünglingen und Mädchen so auf nackte Körperteile gepreßt, daß sie den Vissen ausgesetzt find. Apalai und Rukujenn benuten es auch zur Bewillfommnung ber Fremben: Crevaux mußte bem Drängen der Leute nachgeben und ihnen das Ameisengitter anseten. Wer bas "Marake" (vgl. oben, E. 465), das auch mit Wespen ausgeführt werden kann, glücklich bestanden hat, muß noch eine hinter seinem Rücken aufgestellte Scheibe breimal hintereinander mit kleinen, über die Schulter geschleuberten Kassawafugeln treffen. Diefelbe Sitte findet sich auch bei den Guaraumo des Drinoto Deltas. Bei ben Gualaquiza : Jivaro ist eine große Festlichkeit die Einführung eines drei: bis vierjährigen Kindes in die Kunft des Rauchens: die ganze Familie verfammelt sich, ihr Haupt preist die Tugenden und Thaten der Vorfahren des Kindes und gibt der Hossnung Ausdruck, es möge jenen nacheifern. Darauf wird die brennende Pfeife dem Kinde gereicht. Die Pfeife geht im Kreise herum; ben Beschluß macht ein Tschitscha-Gelage.

Daß die Mädchen weniger bekleibet gehen als die Frauen, oft bis zur Mannbarkeit jeder Hülle entbehren, ist auch in Amerika allgemein.

Über geschlechtliche Sittlichkeit herrschen verschiedene Begriffe. Die unverheirateten jungen Männer wohnen bei den Mundrukú in besonderen Hütten und werden bei den Chavante streng bewacht, um die Jungfrauen zu schüten. Die meisten brasilischen Stämme aber legen keinen Wert auf die Jungfräulichkeit der Mädchen, so wenig wie bei den alten Peruanern Jungstrauen gern geehelicht wurden. Bei den Juri und Kasse lag dem Jauberer die Aufgabe ob, das Mädchen zu dessorieren. So nuß in den mehr oder minder einflußreichen Jünsten oder Banden der von einer niederen in eine höhere Bande sich Einkaufende sein Weib den Verkäusern übertassen. Völlige Ungebundenheit der Mädchen fand sich in Nordamerika bei den Huronen.

Die Stellung der Frauen ist nicht überall gedrückt. In normalen Verhältnissen ist vor allem die Teilung der Arbeit streng geregelt: wer eine Frauenarbeit von einem Manne verlangt und umgekehrt, dem bleiben seine Wünsche umerfüllt oder werden überhaupt nicht



Wenn burch biese Arbeitsteilung bas Weib, bem es leichter fiel in friegerischen Verhältnissen sich und seine Künste zu erhalten, einen großen Einfluß auf die Kulturentwickelung übt (von ben Steinen), so liegt ohne Frage in dem matriarchalischen Geschlechtersystem der Sauptarund einer oft geradezu hervorragenden Stellung des Weibes. Dieses Übergewicht sprach sich am deutlichsten aus, wenn ein Geschlechtsfremder ein Weib begehrte. Er mußte in den Verband eintreten, oft längere Zeit für ihn arbeiten, ohne daß er sich badurch Eigentum schuf, und konnte sich häusig erst nach ber Geburt bes ersten Kindes selbständig machen. Bei den Frokesen und anderen Stämmen mit Gentilverfassung hatten die Matronen den Sachem oder Friedenshäuptling zu ernennen, und die Waiandott hatten nach Powell eine Regierung von vier Weibern, die aus ihren Söhnen ober Brübern ben häuptling mählten. Dessen Absehung war wiederum eine Sache ber Weiber ober boch einer Gentilversammlung, worin die Weiber stimmberechtigt waren. Weiblichen Ordnern ber Feste, "Erhaltern bes Glaubens" (Morgan), stand eine Aufsicht über die Sitten und religiösen Ubungen ber Gens zu. Auch in den Näten über äußere und Kriegsangelegenheiten sprachen die Weiber selbst ober hatten einen besonderen Sprecher; in dringenden Källen hielten sie unabhängig Rat und fandten von sich aus Boten mit Wampums. Manche Schranke ist nun gefallen, die sie einst einengte: wo das Schwirrholz von den Weibern ungestraft erblickt werden barf, wie bei ben Bakairi, bleibt ihnen auch ber Maskentanz nicht mehr verborgen.

Die Eigentumsbegriffe sind ausgebildeter, als man wähnt. Großer Wert wird überhaupt auf Besitz gelegt, und Wertmesser, die die Kapitalbildung gestatten, sind allgemein. Die Geschichte der Kolonisation in Amerika lehrt, wie die Eingeborenen trotz flüchtigen Ackerbaues besseres Land zu schätzen wußten. Neichtum gibt auch hier Einsluß: Haidah erkausen sich mit Geld gar die Gunst ihrer Medizinmänner. Mit Geld kann man Strasen abkausen. Wenn auch der Grundbesitz des Stammes gemeinsames Gut war, das dem Einzelnen nur auf Zeit verliehen wurde, so wissen wir doch, wie sich jeder als Miteigentümer fühlt, und wie streng Fremden gegenüber am Eigentumsrecht festgehalten wird. Die Urt, wie die Haidah den Charlotte-Urchipel unter sich geteilt und unter entwickelten Erb= und Zessionsgesehen als Eigentum an die Familien gegeben haben, bildet eine große Schwierigkeit für das Eindringen der Europäer.

Die meisten Indianerstämme stehen bereits auf bem Standpunkt ber Gaugenoffenschaft; benn alles Land war insofern gemeinsames Eigentum, als jeder barauf pflanzen und fäen durfte. Für Jagdzwede verteilte ber Stamm sein Land an seine Familien, und jeder Jäger schlug seine Hütte im Mittelpunkt seines Studes auf. Das bearbeitete Land, die Kelder, lag meist in Einer Erstreckung: der "Dorfacker" der Frokesen umfaßte oft mehrere Hundert Acres. An das Land ichuf die Feldarbeit ein Anrecht, das einer Familiengruppe, einer Familie ober einem Einzelnen zugehörte, aber niemals das ältere Necht des Stammes ganz beseitigte. Wo das Weib fast allein die Schöpferin von Landbesitz durch Acterbau war, nahm sie ihm gegenüber auch eine bevorzugte Stellung ein. In ben Verhandlungen nordamerikanischer Stämme mit den Kolonialregierungen tragen viele Zessionsurkunden weibliche Unterschriften, was wohl auch aus dem Muttererbrecht her= zuleiten ist. Ein Besitztitel hing von fortbauernder Benutung des Eigentums ab, das verkauft und vererbt werden konnte. Wer von ben Nicaraguanern seinen Grundbesitz verließ, burfte nach Gomara nur zu gunften feiner nächsten Familienmitglieder barüber verfügen. Ginzelwohnungen find Privateigentum, mährend in gemeinfamen Hütten Pfosten in ber Wand bie Grenzen ber einzelnen Feuerstellen markieren. Das Chinamit ber Guatemalteken, bas Calpulli ber Azteken zeigt schon burch die Bedeutung seines Namens: Umfriedigung (entsprechend bei ben Quické Nai), die enge Berbinbung mit dem Boben an. Nicht nur die Blutsverwandtschaft band die Familie zusammen, sondern auch der gemeinsame Besit, die "Milpa communal", wie sie sich in Spanisch-Umerifa erhalten hat. Bei biesem Sustem konnte bie Bevölkerung niemals eine große Dichtigkeit

a string Va

erreichen; wo man sie schätzen kann, wie im Staat New York, burfte sie noch nicht 1/200 ber heutigen Bevölkerung erreicht haben. Berühmte Stämme zählten nur ein paar hundert Krieger.

Östers begegnen wir Spuren einer Armenpflege: mehr Fürsorge für die künstige Not der Gesamtheit als Mitseid. Deshalb hatten einzelne Stämme Vorratshäuser, die Tscherosi eine "Häuptlingsscheune"; zu deren freiwillig gesammeltem Notvorrat hatte jeder Zutritt, dessen eigner erschöpft war, wer Fremde beköstigte, sich auf Kriegszüge begab oder notleidende Nachbarstämme unterstützen wollte. Sinen öffentlichen Schatz aus Mais, getrocknetem Fleisch und Wampums besaßen die Irosesen. Um häusigsten wurde der Übersluß an Getreide vergraben: die Huronen bewahrten ihn unter den Vächern, die Tensa in gestochtenen Körben oder Riesenkürdissen.

Auch bei ben Amerikanern ruht die Gesellschaft auf dem System der Totems, ber burch Tier: und Pflanzensumbole unterschiedenen Geschlechter. Nur ein Beispiel. Die beiben vornehmsten Geschlechter der Thlinkit sind das Wolfs- und das Rabengeschlecht; diesen schließen sich das Bären=, Walfisch=, Lachs= und Froschgeschlecht an. Gin Mann aus dem Rabengeschlecht darf nur ein Mädchen aus bem Wolfsgeschlecht heiraten; bie Kinder folgen ber Mutter und beerben ben Oheim von mutterlicher Seite. So wird bas Familienvermögen immer in ein und bemfelben Geschlecht erhalten. Darum muß auch der Reffe die Witwe seines Cheims heiraten, selbst wenn er bereits eine Frau besitzt. Sier und da ist allerdings das Mutterrecht bereits durchbrochen, und zwar am häufigsten durch Bererbung des vom Mann Erworbenen. Die Obidibwah haben ein ausgesprochenes Männererbrecht. Ein neugeborenes Kind fann auch der Schwester des Vaters jum Aufbringen übergeben werden, wenn es nötig erscheint, ben Stamm bes Baters zu ftarken. Batronymische Endungen bedeuten Sohn oder Großvater; so bei den Gogiro vom Maracaibosee: Großvater bes Aasgeierkönigs, Sohn bes Jaguars. Die Totembezeichnungen erfeten völlig unfere Familiennamen; doch hat jeder nebenbei noch einen anderen oder mehrere nach und nach zugeteilte Namen, die Männer zum Teil Kriegertitel 2c. Durch Spaltung der zwei ersten Geschlechter entstehen Untergeschlechter, wovon mit der Zeit ein durch Erogamie verbundenes Paar zur Wurzel einer neuen Gruppe werden kann. Nach Gatschet haben an totemischen Geschlechtern die Krihf ober Muskofi, früher in Alabama und Georgia, jest im Indianer-Territorium, 20, die Tinneh nach Petitot fogar 28 aufzuweisen. Auch in Florida griff die Totemteilung durch, wohl noch mehr als im nördlichen Nordamerika, aber neben ihr bestand ein Rastensustem mit streng endogamischen Prinzipien; wo sie nicht so ausgeprägt besteht, läßt sie sich aus der Zwei-, Bier- und Achtteilung ber Stämme schließen (zwei Sippen gehören immer paarweise zusammen) ober auch aus Traditionen. Bis auf den heutigen Tag findet man in der Aleidung der Bewohner einzelner Dörfer in Guatemala fleine Unterschiede, in benen Stoll Reste ber Totemabzeichen sieht.

Die Stlaverei war bei allen Indianern üblich. Aber nur Neiche befaßen Eklaven, vielleicht sogar nur die Edlen. Meist waren es Kriegsgefangene; doch kam es bei den Tschinuk vor, daß Männer ihre Freiheit verspielten. Der Sklave hatte das Haar geichoren, durste seinen Kindern nicht den Kopf abplatten, wurde zu Menschenopsern benutt und nach dem Tode ins Meer oder in den Wald geworsen. Grausame Behandlung war gewöhnlich, aber die Arbeit nicht erdrückend, und unter Umständen konnte er frei werden. Sklavinnen wurden Weißen als Prositiuierte vermietet. 200 Tecken waren 1878 der Preis eines Haidah=Sklaven (Dawson). Bei eigentlichen Jägervolkern im nordöstlichen Amerika waren Sklaven selten; selbst die Frokesen machten benachbarte Feinde nicht zu Sklaven, sondern handelten ausschließtich Leute der Pahni von westlichen Wölkern ein. Kriegsgesangene wurden auch in die Stämme eingestellt, beweibt und als Jugehörige bestrachtet, gulten aber gewiß nicht als vollberechtigt; wies ihnen doch das Nautererbrecht schon eine tiesere Stellung als ihren Kindern an, da sie keiner Sippe angehörten. Männer in Weiberstracht schon Sindern kanne Kordamerikas gesehlt zu haben. Nach Marquette dursten

sie bei ben Illinois und Nadowessi in den Krieg nur mit Keulen gehen. Bei den Mandan und Mönitarri verrichteten sie alle Hausarbeiten der Weiber. Bei den Spielen und Tänzen zu Ehren des Kalumet dursten sie nicht singen. Im Nate wurde ihre Stimme wie jede andere gehört; ja sie stehen bei den Nordwestamerikanern den Priestern nahe. Bei den Guaycuru Brasiliens das gegen wurden sie Cudinas, Verschnittene, genannt und gering geachtet.

Lon schwächeren Stämmen richtete sich der Zug der Sklaven zu stärkeren. Ganze Sippen und Stämme skanden zu einander wie Herren zu Dienern. So wurden nach Dobrizhoffer die einst am Paraguay wohnenden Chanas von dem großen und sleißigen Bolk der Mbayas als Herren anerkannt. Von den drei Stämmen der Maracaido-Halbinseln nehmen die Goaziro Glieder der Cocina in ihre Dienste. Die kulturliche Symbiose läßt die kunstsertigen und im Ackerdau fortgeschrittenen Aruak neben und unter den kräftigen, aber rohen und ungedildeten Karaiden stehen. Darauf baut sich ein großer Theil der Ethnographie von Südamerika auf. Es gab sicherlich auch im Norden Bölker mit entwickelterem Ackerdau, die den Kriegspfad nicht beschritten. Wo Krieg das ganze Leben mit kurzen Unterbrechungen erfüllte; dürste mancher Nückgang skattzgesunden haben. Die Überlieferung der Irokesen, daß sie vor ihrer Ankunst in New York beim heutigen Montreal den Boden bedauten, von ihren Ernten Abgaben an die Algonkin leisteten und dafür an deren Jagdbeute teilnahmen, ist aller Beachtung wert. Bielleicht skanden die Delawaren, als Penn den Bertrag von 1682 mit ihnen abschloß, ähnlich den Irokesen gegenzüber: sie dursten als Bolk weder den Kriegspfad betreten noch über ihr Land verfügen.

Die Kenner indianischer Berhältnisse behaupten, daß nichts schwerer zu verstehen sei als die Regierung eines Indianerstammes. Iwar ist das schwierige Gemisch von Despotismus, Oligarchie, Demokratie und Gynäkokratie auf dieser Stufe allgemein menschlich; aber etwas Eigenartiges liegt noch in der Behandlung der kriegerischen Angelegenheiten und in der starken Ausprägung des Totemspstems. In vielen Fällen ist das Amt des Häuptlings erblich; im nördlichen Südamerika genießt der Erbsohn schon im Anabenalter Häuptlingsehre. Auch durch Heirat mit einer Häuptlingskochter wird diese Würde erreicht. Heute aber hat das Amt meist nur noch die Tendenz, erblich zu sein. Die Geschichte zeigt Fälle genug, wo ein Häuptling bloß durch seine Tüchtigkeit an die Spihe gelangte; und die Araukaner wählten angeblich den zum Kriegshauptmann, der einen langen Balken am längsten auf der Schulter zu tragen vermochte.

Revolutionen sind gar nicht selten; besonders, seitdem der Einfluß der Weißen die frühere Einheit zerseth hat. Unterhäuptlinge über kleinere Gruppen treten mit zunehmender Jahl ihrer Anhänger in Wettbewerd um den Einfluß im Stamme. Häuptling und Unterhäuptling sind beide der Möglichkeit des Absalls ausgeseth: unerreichdar wird jeder von dem Augenblick an, wo er den Hüttenkreis einer anderen Stammesgruppe mit der Absicht erreichte, ihm anzugehören. Ein ungebilligter Besehl des Häuptlings sührt sogar zu Massendesertionen aus der Mitte des Stammes. Läßt die "Sewohnheit des Herrschens" die Häuptlinge oft kurzen Prozeß mit der Opposition machen, so starb umgekehrt der Romantschenhäuptling Santana, nachdem er in Washington voreilig Frieden geschlossen hatte, erniedrigt und verlassen.

Je friegerischer ein Stamm, besto höher die Autorität des Häuptlings. Prinz von Wied verwirft mit Necht die Unwendung des angeblich einer höheren staatlichen Ordnung entnommenen Ausdrucks Kazike für Indianerhäuptling; benn dies karaibische Wort wendet schon Gomara auf westindische "Könige" an, deren Macht kaum weiter reichte als die eines Botokuden-Häuptlings. Anderseits ist oft Einsicht in wirtschaftlichen Dingen wichtiger für das Gedeihen eines Indianervolks als friegerische Tüchtigkeit. So konnten Werke entstehen, wie die Plounds; man wird deshalb, weil dort keine eigentlichen Despotien existieren, nicht davon abstehen, die Bewohner dieses Gebietes als die unmittelbaren Abkömmlinge der Moundbuilders anzusehen. Eine große Hütte,

- co-de

ausgebehnte Felber, reiche Nahrung, Gastfreunbschaft, Feste und Familienschaß tragen gleichfalls zur Erhöhung bes Ginflusses bei.

Wesentlich stütt den Häuptling auch das Richteramt. Der Häuptling straft Vergehen, und es wird erwartet, daß er es rasch thue, wenn er nur die stillschweigende Einwilligung der Ratsversammlung sich zur Seite weiß. Doch kann er nicht wohl die Hilse einer vollstreckenden Organissation entbehren. Außerdem durchkreuzen Rache und Abmachungen der Parteien untereinander die Jurisdiktion des Häuptlings. Bei den Karaya urteilt der Häuptling nur über die Männer, sein Weid über die Frauen. Für Leibesverdrechen galt Blutrache, die abgekauft werden konnte, wenn die Bluträcher entserntere Verwandte des Verletzen waren und demselben Stamme angehörten; auch mußte sie meist innerhalb einer bestimmten Frist ausgeübt werden. Waren Glieder eines anderen Stammes die Missethäter, so führte es saft notwendig zu Krieg; manche Hinmehelung der Gesangenen mag auf Blutrache zurückzusühren sein. Freistätten hatten einige Stämme: die Hütte des Häuptlings oder den Pfahl inmitten des Dorfes. Diebstahl, innerhalb des Stammes selten, wird meist durch den Häuptling geahndet. Todesstrase stand darauf bei den Inka, den Karaiben, Araukanern und Stämmen von Darien; Stlaverei des Diebes dis zum Ersat des Geraubten trat in Ricaragua ein.

Seltener als in Afrika und Polynesien hebt den Häuptling ein engeres Verhältnis zur Religion. Man hat daran zu denken, daß sich Glaube und Aberglaube mit jeder höheren Stuse des Daseins steigerten und von selbst Häuptlingen leichter dienstdar wurden als Gemeinen. Die Häuptlinge der Calo genossen göttliche Verehrung und pslogen in Person mit den Göttern Rat. Vergebens gefällt sich der neu-amerikanische Geist darin, die rasch zerfallenen Kulturen des westlichen Hochlandes als exotische Pflanzen in einem demokratischen Boden zu betrachten; das monarchische System hat sich hier wie anderswo ganz natürlich theokratisch entwickelt. Im übrigen waren auch bei den Kulturvölkern Altamerikas die Fürsten verantwortliche Staatsbeamte. Was die Spanier El Rey nannten, war nur der Erste im Rate des Stammes.

Nordamerikanische Völker zerfallen in eine friedliche und eine kriegerische Hälb Arbeitsteilung, halb Kastensonderung. Die friedlichen Claus dürsen nur vegetabilische Nahrung genießen, dis sie sich mit den Kriegern über Eintausch von Fleisch verständigt haben. In den Zeremonien, die einen Kriegszug einleiten, muß sich die friedliche Partei in ihren kriegerischen Angelegenheiten durch Leute von der Kriegspartei vertreten lassen. Ausdrücklich sei betont, daß sich die Totemgliederung underührt von dieser politischen Gliederung als rein gesellschaftliche Einteilung durch den Stamm zieht.

Diese erscheint wie eine Weiterbildung ber bevorrechteten Stellung ber oft wieder in Abzteilungen zerspaltenen Kriegerzünfte. Bei NissourisStämmen umfaßten bis zu sechs Banden alle Männer des Stammes in bestimmten Altersklassen; dabei waren sie aber durch Tiernamen und äußere Abzeichen unterschieden: ein Herübergreisen des Totemspstems. Jede Bande hatte besondere Tänze und Gefänge; auch die Weiber des Stammes waren in Banden geteilt. Indem man sich von einer niederen in eine höhere Bande hinauffausen konnte, trugen diese Sinrichtungen zum Ausgleich des Besitzes bei. Es mag wohl auch vorkommen, daß sich ein solcher friedlicher Stamm loslöst; so lassen sich die durch Exogamie verbundenen WintunsStämme TiensTien und Huga erklären, die keine Stalpe nehmen.

Ganz ohne Häuptling sind nur heruntergekommene, versprengte Stämme ober solche, die sich an die Europäer anlehnen. So lebten die Wulwa zerstreut in Gruppen von zwei ober drei Hütten zusammen. Auf nordamerikanischen Neservationen haben sich dagegen die Häuptslinge vielsach als Schmiede, Lehrer, Missionsgehilsen und Musterackerbauer oder : Viehzüchter rühmlich an der Spike gehalten.

-43Y Mar



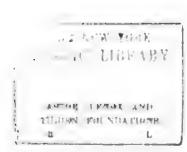

Außer ben natürlichen Insignien ber Herrschaft: Stärke, Größe, womöglich auch Wohlbeleibtheit, zeichnet ben Häuptling äußerlich oft wenig aus. Febern und anderer Schmuck im Haar bezeichneten siegreiche Kämpse, getötete Feinde, und die verzierten Insignien der Kriegerkaste bildete bei den Schwarzsüßen eine mit Bisonhusen behangene flache Holzeule. In Südamerika scheinen, ehe die Europäer Chrenstäbe einführten, zepterartige, geschnitzte Stäbe oder Keulen, serner Federzepter, bei den Mundrusch; kurzgestielte Arte, bei den Cran (s. Abbildung, S. 496 und 501) getragen worden zu sein. Dazu als häusigster Schmuck eine Stirnrosette aus bunten Federn, wohl auch ein Diadem aus Alligatorschuppen. Basconcellos erzählt von krallenartigen Nägeln als Würdezeichen. Mondsichelsörmige Brustplatten aus Muschelschalen, aus Nephrit und anderem Material, östers so dünn gearbeitet, daß beim Anschlagen ein seiner Ton entsteht (Klangplatten), gleichen polynesischen Brustschildern.



Gine Arleg ftrompete brafilifder Indianer. Gaft 1/6 wirtl. Grobe. (Cthnographifdes Bufeum, Minden.) Bgl Tert, S. 567.

Die Ratsversammlung bestand in den großen Stämmen und Bünden aus den Häuptern der Geschlechter, in den kleinern scheint sie alle freien und mündigen Waffenträger des Stammes zu umschließen. Bei den Frokesen hielten die jungen Krieger und die Weiber eigne Versammlungen ab, die durch Abgesandte mit dem Rate der Krieger verkehrten. Dei den Rordamerikanern ist in der Mitte ein Feuer unentbehrlich; die Südamerikaner halten ihre Versammlungen gern bei einbrechender Nacht und bei Fackelschein. Dabei wird Tabak geraucht und berauschendes Getränk genossen; ja bei den Abiponern wurden die Veschlüsse in der Trunkenheit gefaßt, nichtsdestoweniger aber getreu ausgeführt. Dodge bezeichnet die Bedeutung der Ratsversammlung im öffentlichen Leben der Indianer als überragend, sowohl in den inneren als den äußeren Ansgelegenheiten. Abstimmung ist umbekannt, Beschluß erfolgt durch Jurus; daher der große Ginskuß der Redner, namentlich bei den Irokesen. Wichtige Sachen wurden streng geheim gehalten; die besten Kenner der Indianer bekennen, auch durch die intelligentesten Indianer wenig Genaues darüber vernommen zu haben. Eine gewaltige Achtung genossen die alten Männer, denen mit der Aussewahrung und Deutung der Wampums (vgl. S. 474 und Abbildung, S. 566) die Stammestradition anvertraut war.

Aleben Häuptling und Ratsversammlung ist einflußreich die Vereinigung der Jäger des Stammes, eine Zunft, die in eignen Angelegenheiten ohne Appellation richtet und schaltet. Dobge hat sie als den Magen des Indianerstammes bezeichnet: Kopf und Herz wären dann in

- J





Wenn die Kriegsgefangenen nicht zu Stlaven gemacht wurden, opferte man sie einer Blutrache oder einem Aberglauben. Dabei legten nordamerikanische Hafenindianer und Mexistaner ihre Gesangenen auf den Nücken, stießen ihnen einen spitzen Psahl durch den Nabel, össen neten die Brust mit einem Messer aus Feuerstein, rissen das Heraus und gaben es den Weisbern zum Berspeisen. Auch die Gesangenen, die man zu adoptieren beabsichtigte, waren oft zuvor den größten Martern und Beschinnpfungen ausgesetzt oder nuchten durch Zweikämpse und Spießrutenlausen ihre Tüchtigkeit beweisen. Doch gab es auch milbere Friedensbedingungen: Charlevoix erzählt einen Friedensschluß der Utagami, worin diese ihren Feinden versprachen, ihnen so viel Stlaven zu übergeben, als sie ihnen Krieger erschlagen hatten. Unterworsene Völzter wurden als Weiber, besonders als alte Weiber, bezeichnet, dursten nicht über ihr Land verzsügen und zahlten einen Tribut an zierlich geschnitzten Bogen und Pseilen. Die Friedenspseise galt nicht nur als Besiegelung des Friedenssschlusses, sondern auch als Symbol der Unterwerfung.

Die Kriege führen oft über weite Gebiete hin, und wenn sie verwösteten, so trugen sie doch dazu bei, die Lösker durcheinander zu rütteln und in Berührung zu bringen. Die Jrokesen New Yorks verfolgten ihre Kriegspfade bis an den Mississppi, die Mandan zwischen Pembina und dem Felsengebirge. Kriegerische Verdrängungen waren an der Tagesordnung. Innerhalb einiger Generationen wurden die Omaha vom heutigen St. Louis nach Bellevue (Nebraska), nach den Pfeisensteinbrüchen, nach der Poncas Reservation, nach Ponca, nach dem heute Homer genannten Orte, nach dem Elkhornsluß, nach dem Republicansluß und endlich — auf die Reservation geschoben. Sind sie hier zur Ruhe gekommen?

Das Andenken großer Krieger wird lange in Ehren gehalten. Stämme, die sich weit vonseinander entfernt haben, behalten einen Bereinigungspunkt in solchen Erinnerungen, so die friedlichen Pima und der abgefallene kriegerische Stamm. Biele Stämme haben Bereinigungspläße, die damit zusammenhängen mögen; so haben die weit zerstreuten Wintun ihr Mekka im Thal von Cottonwood. Derartige Gebiete waren häusig die Ausgangspunkte der Wanderungen eines Volkes, dessen zerstreute Glieder dann gleichsam an der Wiege wieder zusammentressen. Aber auch sonst bleiben Stämme über auffallend weite Strecken miteinander verbunden, wie die Buri des Espiritu Santo und Winas.

Das Skalpieren hängt unbedingt mit der Schädelverehrung zusammen. Die Schädelhaut wurde durch Trocknen konserviert, auf einen Reisen gespannt und bildete mit dem Schädel den Hauptschmuck der Hütte eines Kriegers und des Vereinigungsplates. Dajakisches "Köpseschmellen" war einst durch einen großen Teil von Nord- und Südamerika verbreitet; es entspricht ihm so ziemlich das, was die Kanadier später "kaire coup" nannten, und auch hier ging Fasten, Beten und Rauchen der heiligen Pseise voran. In Nordperu wie in Catamarca wurden die Schädel genau so präpariert wie heute bei den Jivaros: es wurden Gehirn und Knochen entsernt und die Schädel und Gesichtshaut mit heißen Steinen gefüllt, dis der Schädel in ein Gebilde von der Größe eines kleinen Afsenkopses zusammengeschrumpst war. Aus dem Caucathal und Darien hören wir von der Ausbewahrung getrockneter Menschenhäute, bei den Tschibtschawurden die Skelette der Kriegerfürsten dem Heere vorangetragen, und die Panche hingen die Köpse erschlagener Feinde an ihren Thüren zum Schmucke aus. Der Mundrusus faßt es als eine Pslicht gegen sein Volk auf, dem armen schmucken Parentinin überall, wo er ihn sindet, den Kops abzuschneiden, um daraus eine Trophäe zu machen (s. Abbildung, S. 569).

Rrieger von Fach, gleichsam die von altem Verband losgeloste Ariegerkaste eines Stammes, "Indios bravos", an ihrer selbstgeschaffenen Isolation kenntlich, sind durch alle Länder Umerikas zerstreut. Auf ihren Ursprung wirft die Episode aus der Pima-Geschichte ein helles Licht, die uns einen Teil des Stammes in Sezession zeigt. In Nordamerika leben die Komantschen

und Apatschen mit den altanfässigen Stämmen Arizonas und Neumeritos in so beständiger Fehde, daß sie wie Tiere niedergeschossen werden. Darum halten die Pima einen Apatsche-Arieger für unrein; und wer einen tötet, sondert sich ab und darf erst nach verschiedenen Zeremonien wieder mit seinen Genossen verkehren. Besonders hat die Aneignung europäischer Pferde und Wassen die Entstehung derartiger Völker begünstigt. Eingeborene Sklavenfänger unternehmen in der brasilisch-kolumbischen Grenzregion mit europäischen Wassen Raubzüge auf den Strömen, greisen

bie nur mit Bogen bewaffneten Stämme an, töten die Wiederstand leistenden und führen die anderen den Seelenverkäusern auf der brasislischen Seite zu. Weiße Ansiedler in Neumeriko und Arizona haben auf dieselbe Art ihren Bedarf an Dienstdoten gedeckt. Als halb europäische Abwandlung des Indio bravo ist der Gaucho malo der Pampas zu betrachten, ein vom Pferdes oder Stierbändiger zum Räuber und Mörder sortschreitender Artverswandter des rohesten Steppenkosaken oder ungasrischen Roßhirten.

Das im engeren Horizont scharfe Ange bes Indianers icheint an Schärfe zu verlieren, wenn es ben weiteren Umfang ber Stammesinteressen umfassen will, soweit sie burch eine Grenze räumlich festgelegt erscheinen. Daher bie Berwirrung feiner Begriffe über Ausbehnung feines Landes. Die Vereinigten Staaten haben ben Boben bes heutigen Illinois doppelt erwerben muffen, zum Teil sogar breifach, in vierzehn Verträgen. Für die Ausbehnung des Stammes= gebietes über das unmittelbar durch Arbeit zu eigen gemachte Land und bessen Umgebung hinaus fann nur bie Erstreckung ber Jagbgründe praftisch maßgebend sein. Gibt es auch Traditionen und Verträge über Grenzen, die unter Mitwirkung bes Zauberers burch Lappen, Fegen, Baumrinden und Körbe markiert werden ober sich an Berge, Flüsse und große Bäume anlehnen, so gilt es body anderseits als Regel, daß fich, wenn ein Volk feine Jagbgründe nicht ausnutt, ein anderes ihrer bemächtigt. Mit vieler



Schabeltrophäe ber Munbrutu. (Martiussche Sammlung, Ethnographisches Museum, München.) Bgl. Test, S. 568.

Wahrscheinlichkeit hat man übrigens neuerdings einen Teil der füdamerikanischen Felsskulpturen als Grenzzeichen gedeutet. Wenn auch die Besützergreifung und die Kolonisation Amerikas durch die europäischen Mächte eine thatsächliche Leugnung jedes indianischen Besütztiels in sich schloß, so daß auch bei den kolossalen Besützänderungen, die der Friede zwischen England und den jungen Bereinigten Staaten mit sich brachte, kein Zweisel an dem alleinigen Versügungsrecht der Weißen selbst über noch unbekannte Gebiete laut ward, so mußte doch eine gerechte Würdigung der Vershältnisse endlich zur Erkenntnis führen, daß den Indianern als den früheren Bewohnern ein Necht



läßt die lebhafte Unterhaltung nichts von der angeblichen Dumpsheit des indianischen Charakters erkennen. Die Neugier ist groß; selbst den geringsten Borfall beeilen sich diese Leute nach anderen Niederlassungen zu melden. Gastfreundschaft wird hoch gehalten; doch nur da erfolgt eine reichliche Bewirtung, wo man der Erwiderung sicher ist. Sinladungen zum Mitessen dürsen nicht abgeschlagen werden. Nordweststämme und Chiloten erheben bei der Annäherung an eine befreundete Küste Gesänge, die mit Gesang erwidert werden. Essitten der Alten Welt kehren in Amerika unverändert wieder, so die, den Essenden nicht anzusehen; in Nordamerika erinnern Wettschmausereien an die "wütige Fresserei", die in der Bibel als Gewohnheit heidnischer Stämme angesührt wird und, wie auch bei Indianern, abergläubische Zwecke verfolgt zu haben scheint.

Zahlreich und mannigfaltig find die Feste, wodurch wichtige Abschnitte im Leben, in der Arbeit ober in der Natur gefeiert werden. Der Indianer Afomas freut sich, wenn zur Winterionnenwende das Tagesgestirn seinen niedrigsten Stand erreicht und die Scheibe über bestimmten Kelsen in empirisch ermittelter Stellung ruht. Man freut sich ber Sommersonnenwende, man freut sich jedes Mondwechsels; ist der Mais gepflanzt, der Weizen bestellt, sind die Ernten eingebracht, jo freut man sich und tanzt. Man freut sich jeder Geburt, jeder Heirat. Im Winter tanzt man jede Woche, oft mehrere Tage. Sat aber die gelb gefärbte Wintersonne aufgehört zu herrschen und wird die "grüne" Sommersonne bas regierende Gestirn, bann hören die Tänze auf, die Märchen= erzähler verstummen; benn die Klapperschlange ist hervorgekrochen aus ihrem Loche, und wehe bem, der eine Lüge spricht. Liele von den Festen haben einen religiösen Charafter; die gewöhn= lichen bestehen in einer Bewirtung ber Gäste, die sich burch Tänze erkenntlich erweisen. Ordner achten auf die richtige Abhaltung, Berolde laben feierlich ein. Die Speisen werden den um das Keuer herumgelagerten Gästen von den Freunden bes Gastgebers direkt in den Mund gesteckt; das nicht Genoffene muß mit nach Hause genommen werden. Im Nordwesten wird von den Haibah ein Kest nach dem Schlusse ber Lachsfischerei geseiert, nachdem ihr Häuptling und Rauberer, in Bärenfell und Rinde gekleibet, im Walbe mit den Geistern Umgang gepflogen hat. Bei den Rutta werben in jzenischen Darstellungen ganze Jagben, Kämpfe, die Bewegungen von Seehunden und anderen Tieren nachgeahmt. Bei ben Thlinkit hält am Schlusse bes Festtanges einer der Tänzer eine Ansprache, die ein Zuschauer von außen beantwortet. Bei den weniger reichen, iozial weniger entwickelten Stämmen bes Sübens, wie ben Tschinuk, verlaufen bie Feste ein= jacher, ohne Herolde, Ginladungen und Festspiele. Geschenke werden unter Gefängen und mit iorgfältig eingehaltener Rangabstufung überreicht. Indem bafür Mitarbeit am Sausbau, Bilb= ichniten oder geradezu Zins gegeben wird, werden sie bei den Haidah zu einer wirtschaftlichen Grundinstitution. Dit wird bas ganze bewegliche und entbehrliche Eigentum weggegeben und eingetauscht (vgl. oben, S. 232). Im binnenländischen Nordamerika ward bas Kest ber ersten Früchte ober bes grünenden Kornes von den Golf-Indianern, Huronen, Algonfin und den Stämmen westlich vom Mississippi gefeiert. Ihm gingen zweitägige Fasten, Enthaltung vom Weibe und der "schwarze Trank" aus Ilex Cassine voraus. Am britten Tage wurde morgens gegeffen, und gegen Sonnenuntergang begann unter allgemeiner feierlicher Stille ber Priefter das Feuer zu reiben, das von allen Bergehen außer Mord die Anwesenden entsühnte. Es wurde in einem irbenen Topf auf einen Altar gestellt, hinein goß ber Priester vom "ichwarzen Trank" und bot neue Feldfrüchte, mit Bärenfett beschmiert, bem Geiste des Feuers dar. Run erhielt jede Hausfrau neues Feuer für die Zubereitung ihrer Speisen, woran sich die Männer auf dem Berfammlungsplat, die Weiber und Kinder in ihren Gutten ergötten, und unter Gefängen und Tänzen statteten die entführten Nachbardörfer einander Besuche ab.

Bu ben Tänzen gehört außer Bemalung und flapperndem Zierat ein reicher Apparat von funstreich geschnitzten Masten, die vor dem Gesicht befestigt ober auf bem Kopfe getragen werben.

Einige sind Menschengesichter, mit Haaren, Bärten und Augenbrauen, andere Köpse von Absern und Sturmwögeln, von Wölfen, Hirschen und Delphinen; gewöhnlich gehen sie weit über die natürliche Größe hinaus. Vielfach sind sie auch bemalt oder mit Glimmerblättchen bestreut. Oft trägt man sogar große Stücke Schnikwerk, z. B. die Vorderteile eines Kanoe, auf dem Kopse! Die Masken aus weichem Holz von Nordwestamerika sind mit großer Schärfe und Sicherheit geschnitten und schön geglättet. Ihr Rassencharakter tritt deutlich hervor und spricht für genaue Naturnachahmung. Tiermasken und sgestalten aus Bastgessecht, die lebhaft an melanesische



Geflochtener Tangichmud (fillifierte Tierformen) von Inbianern Guapanas, bei Festen gebraucht. (Ethnographisches Mufeum, Stockolm.)

Inpen erinnern, finden sich in Nordwest: und Südamerika häufig. (S. obenstehende Abbildung und die auf S. 466 und 532.)

Bei den Südamerikanern spielt das Trinken bei den Festen eine große Rolle; sie sind oft nichts als Trinkgelage in Paiwari. Erklärlicherweise endigen sie in der Negel mit Berauschung, da die Beteiligten mit Tanzen und Lärmen Tage hindringen. Chilenische Indianer schlürsen Wein liegend aus einem mit Schaffell ausgekleideten Erdloch. Auch bei den kriegerischen Abiponern und Genossen ward keine öffentliche Angelegenheit anders als beim Trunke entschieden. Diese verhängnisvolle Neigung zum Trunke! In keinem Lande der Welt, Neuseeland vielleicht ausgenommen, sind die geistigen Getränke von so verberblicher Wirkung geworden; der Rückgang

ganzer Stämme Nordamerikas hat erst nachgelassen, als der Branntweinhandel unter Kontrolle gestellt ward. Trop aller Borsichtsmaßregeln spielen aber die geistigen Getränke noch immer eine verhängnisvolle Rolle im Leben der Indianer. Ihre schädliche Wirkung wiegt alles Gute auf, was die Europäer gebracht haben. Sie sind es wesentlich, die die Indianer auch wo sie wieder frei geworden sind, zu wirtschaftlicher und politischer Passivität verurteilen.

## 30. Religion und Priestertum der Amerikaner.

"Aberall in Amerika besaß ber Eingeborene ein Gesühl bes überirbischen. Er wußte unsichtbare, aber mächtige Kräfte rings um ihn her an ber Arbeit, bie ihm, wie sie wollten, helsen ober schaben konnten. In jeder Brust stand ein Altar bes "unbekannten Gotteb."

D. G. Brinton.

Inhalt: Wieder die Frage nach Einem Gott. Sonnenverehrung. — Der Schödfergehilfe. Der Feuerbringer. — Die Schödfung. — Jälch. — Sintstutsagen. — Winde und Weltgegenden. — Hervorgehen der Böller aus der Erde. Wandersagen. — Tierverehrung. Totemverehrung. Tiersagen. — Der Weltbaum. — Bergsund Steinverehrung. — Seelens und Geisterglaube. — Das Jenseits und die Unterwelt. — Idole. Tempel. — Priester und Arzte. Heilmittel. Tierischer Wagnetismus. Wasser als Reinigungsmittel. — Grab und Leiche. Einförmigseit und Mannigsaltigleit der Leichengebräuche. Obers und unterirdische Beisetzung. Wumisizierung. Totenmasten. Borläusige Beisetzung. Gräber und Erüfte. Leichenmitgaben. Totensesse.

Rein amerikanisches Bolk ift ohne Religion. Wir finden ben Glauben an ein ober mehrere höhere Wesen und eine Menge niederer Geister, Schöpfungsfagen und die Vorstellung von einem Jenseits. Der Gebanke eines einzigen Gottes schwebt unklar über ber Berehrung bes Himmels oder ber Sonne. Ausbrude ber Nahua, wie unendlich, allmächtig, Seele ber Welt, Schöpfer bes Alls, bezeugen minbestens Ahnungen, die nach Ausbruck suchen. Aber die Masse erhob sich nicht zu dieser Söhe; sie zog die großen Schöpfungs- und Weltordnungsgeister in tolle Tiermaskeraden und unedle Anthropomorphismen herab. Auch hier hat den Missionaren die Umkleidung unferes Begriffes "Gott" die größten Schwierigkeiten gemacht; wo sich ein hinreichend abstrakter Begriff findet, bedt er sich boch nur mit "Seele", "Geist", "Schatten" ober einfach "wunderbar". Alles das aber umfaßt unfer Begriff "übernatürlich". Bielleicht bezeichneten die Algonfin mit "Atahocan" den höchsten, aber unthätigen, weltfernen Schöpfergott, dem keine Berehrung zu teil wurde. Ihr Manitu bezeichnet jedenfalls nicht den "großen Geist", sondern etwas Geheimnisvolles, Unbegreifliches. Manitus find zahllose Geister unbekannter Herkunft, die die gange Natur bevölkern und bald feindlich, bald wohlwollend bem Menschen gegenübertreten. Ebensowenig ließ sich "Wakan" vertreten; es ist einfach bas Dakotawort für etwas Unbegreifliches. Der indianische Gottesbegriff ruckt erst ba aus ber Sphäre bes Berschwommenen heraus, wo er kosmogonische Beziehungen hat; bann verdichtet er sich in die einzige Vorstellung des perfönlich gebachten Weltschöpfers. Der höchste Gott hatte Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Bon allen Göttern steht ihm die Sonne am nächsten: Licht, Leben und Geist wurden nicht streng auseinander gehalten. Zwed ber ersten Schöpfung war die Gewinnung von Gehilfen: beren lebende Wefen gingen nun aus bem Wasser ober aus Sohlen hervor. Der Glaube, daß einst die Männer bes Lichtes kommen würden, ihr Recht geltend zu machen auf bas Land, bas ber Lichtgott vor seiner Rudfehr in den Himmel geschaffen, hat dazu beigetragen, die Macht ber

weißen Eroberer bes 16. Jahrhunderts so rasch auszubreiten; daneben wurden sie wie in Afrika und Australien als Geister Verstorbener verehrt und gefürchtet.

Kaft alle Amerikaner verehrten die Conne, mit Ausnahme der Eskimo und nördlichen Athapasken. Der Sonnenkult scheint, wie überall auf der Erde, an der Grenze bes Ackerbaues zu enden. Um Licht, Sonne, Sonnenvogel breben sich alle großen Gedanken ber amerikanischen Mythologie und kehren gern nach Often zurück. In Bern war die Heliolatrie aus politischen Rücksichten fogar in einer Weise organisiert, die einzig dasteht. Man muß Brinton zustimmen, daß die Sonne bald als eine der Gottheiten, bald als deren Symbol oder Form, bald als die höchste Gottheit selber angesehen worden sei. Zu beachten ist jedoch, daß in manchen Sprachen das Wort für Himmel und Sonne gleich lautet; auch anderwärts wird ja mehr dem Licht als dem Sonnenbild felbst Berehrung gezollt. Der Sonne wurden die Erstlinge des Ackerbaues, der Jagdund Kriegsbeute in der Häuptlingshütte geopfert. Ihr fandte man Gebete, wenn sie aufgegangen war; bei ihr geschworene Eide waren die heiligsten. Für Reisen, Krieg und Jagd erbat man ihren Segen; ihr opferte man den ersten Rauch aus den Tabakspfeisen. Bei den Natchez wurde der häuptling und Priester als "große Sonne" bezeichnet; niemand als die Sonne erkannte er über sich an und gab vor, von ihr abzustammen. Selbst bei ben Siour, die sonst weit abweichen, und anderen Stämmen westlich bes Mississpi waren die Opfer an die Sonne und das Anrauchen gebräuchlich. Sonne, Mond und Sterne erhalten bei den Pueblos, Navajos, Zuñi und ihren Verwandten Berehrung, zwar nicht als Götter (gerade fie ahnen bunkel einen unsichtbaren höchsten Gott), aber als Bringer von Fruchtbarkeit und allerlei Segen. "Bor alters" heißt bei den Guatemalteken "vor Anbruch des Lichts". Als "Grunddogma" des aleutischen Glaubens ift die Anbetung der Sonne und bes Mondes bezeichnet worden. Bruder und Schwester entbrannten in Liebe, wurden getrennt und suchen seitdem einander. Die Sonne wurde von ihrem Bruder verfolgt und machte ihn schwarz im Gesicht, um ihn am Tage wieder zu finden: daher die Flede im Monde. Der hoch entwickelte Sonnenfult Perus, ber in seiner Beimat zuzeiten erfolgreich gegen die Überhandnahme der zahllosen Dorf = und Geschlechtegöten, der Huaca, kämpfte, leuchtet bis in die Urwaldschatten Guananas hinein. In Darien betrachtete man die Sonne als Schöpfer der Welt; bei bem Tichibtscha-Bolke wurden dem Sonnengott allein Menschenopfer bargebracht.

Der Mond fand hier Verehrung als Basser und Regengöttin und deshalb als Göttin der Fruchtbarkeit des Ackers, der Kreisenden und Neugeborenen. Doch ist er auch Göttin der Nacht, die nichts Gutes bringt, Erzeugerin der Giste, der Krankheiten, der übeln Träume. Wo ein übler Geist in Gegensatzu einem guten gebracht wird, liegt der des Mondes zur Sonne, oder richtiger der Nacht zum Tage wohl am häusigsten zu Grunde; oft wohl auch die alte Vereinigung der Göttin der Fruchtbarkeit mit einem dunkeln Geist der Unterwelt. Daher auch hier die Warnung, sich zur Zeit der reisenden Frucht nicht im Felde umzusehen und dies gefährliche Doppelwesen nicht auszuwecken. Im aztekischen Gottesdienst sinden wir Aussatzige als Priester der Mondzöttin. Die Wüste richtet den Wlick, hoffend oder dankbar, nach den Wolfen. Wir sinden in den Pueblos und Casas Grandes die Verehrung des Wassers wie in Mexiko und Peru, und so wurden auch in Fran die Wolfen verehrt. Wo Feuchtigkeit zum Gedeihen der Feldfrüchte notwendiger war als Wärme, besonders in Mexiko, ward der Mond als Bassergöttin bei den Säeund Erntesesten besonders berücksichtigt; Gumilla erzählt von einem Stamme am Orinoko, der bei einer Mondssinsternis sleißiger als jemals mit der Haue arbeitete, weil die Mondgöttin aus Vorn über die Trägheit der Menschen ihr Gesicht verberge.

Unwillig entlaßt das Wasser die Erde aus ihrem Schoß; es verschlingt täglich die Sonne und die anderen Lichter. Als Schlange widersetzt es sich der schaffenden Gewalt des Feuers und der Sonne. Es erscheint als großer Hund, der bei Finsternissen die Sonne verschluckt: von den

S poselo

Estimo bis zu den Tupi wurden bei Sonnenfinsternissen Hunde geschlagen, damit sie durch ihr Winseln den großen hund schreckten. Stürmischer See wurden hunde geopfert; bei einzelnen Bölkern wurden hundebilder verehrt. Im Gewitter= und Donnersturm erkannte man bas Rauschen eines mächtigen Flügelschlages, die Stimme bes Großen Geistes, den Heroldruf bes fommenden Sommers, die Verheißung der Fruchtbarkeit, ben Trommelschlag des gehörnten Riefen Haokah. Blipfeuer war heilig; in rot bemalten Donnersteinen verehrten die Beruaner die Kinder des Donnergottes, die Dakota ihren eignen Ursprung. Seltsam geformte Steine waren Donnerkeile. Konkretionen von auffallender Gestalt an Form und Farbe wurden aber von den Indianern der Cajas Grandes, ichon weil im Masser, dem "Lebensquell", gefunden, beilig gehalten. Die Tupi Brafiliens fahen im Blip das Aufleuchten der Augen und im Donner den Ton ber Stimme bes Bogels, ber, einst höchster Gott und Schöpfer, in Menschengestalt Feuer und Feldfrüchte brachte und nun vom Himmel her Fruchtbarkeit sendet. Der peruanische Donnergott Apocatequil rief die Menschen ins Leben, indem er die Erde mit goldenem Spaten umwandte. Er war von drei Gehilfen: Blig, Blitspur und Blitschlag, umgeben ober mit drei Waffen: Blig, Donnerkeil und Donnergerolle, ausgestattet. Auf den Wolken reitet der Beno der Arokesen, der Gott des Donners und der Fruchtbarkeit.

Garcilaso de la Vega hat uns folgende Hymne an den Donner aufbewahrt:

"Schöne Herrin, Sieh, bein Bruder Bricht die Schale Nun in Trümmer. Seine Schläge Zeugen Blibe, Dumpfe Donner. Und du Fürstin Schöpfest Basser, Sendest Regen, Schnee und Hagel. Biracocha, Beltengründer, Beltbeleber, Solchem Amte Dich bestimmte, Dich erschuf."

In der Stellung der Winde in den Schöpfungsvorgängen, stammend aus der Übereinstimmung von Hauch (Seele) und Wind, tritt zugleich die durchgängige Heiligkeit der Vierzahl der Weltgegenden und überhaupt die Verstärfung des astronomisch-meteorologischen Selements hervor. Die Winnebago erzählen von ihrem Großen Geiste, daß er vier Männer und ein Weib, daß jene die vier Winde, dieses die Erde geschassen habe. Überall gehören sie zu den wohlthätigen Schöpsungsgeistern; oft gehen sie sogar der Sonne, dem Mond und den Sternen im Alter voraus. Wie der Sonne, so wird auch den vier Weltgegenden Tabak aus der "heiligen" Pfeise geopfert. Die Winde haben als die Boten der Sonne, die Regen, Wachstum und Kühlung bringen, Anteil an der Verehrung neben dem Mond. Weiter begegnen wir vier Dienern des merikanischen Lustzund Sonnengottes, vier Trägern der Erde, die die Sintstut überlebten, vier Ecken der Welt, woshin die Siour die Natspfeise halten, vier Brüdern in der Arawaken-Sage, die die Sintstut erzeugten 2c. Daraus entwickelte sich die allgemeine Vorstellung von der Heiligkeit der Vier und ihrer Vervielsältigungen: daher das Areuz auf den amerikanischen Denkmälern. (Bgl. S. 619.)

Der Schöpfergehilfe, der prometheisch die Sorge für das Menschengeschlecht auf sich nimmt, ist bald die Sonne selbst, bald ein Sohn oder Enkel des Mondes. Die Zwillinge Josefeha und Tawiskara, "der Helle" und "der Dunkte", deren Großmutter der Mond war, und deren Mutter starb, als sie ihnen das Leben gab, stritten sich, wobei der eine das Geweih des Hirsches, der andere die wilde Nose als Wasse benutte. Dieser wurde schwer verwundet, und fliehend verlor er bei jedem Schritte einen Blutstrom, der sich in Feuersteine verwandelte. Der Sieger aber kehrte zu seiner Großmutter zurück, die nun die Nolle des dunkeln, bösartigen Gottes übernahm, und schlug seine Hütte im Sonnenausgang am Nande des Meeres auf. Er wurde mit der Zeit der Later der Menschen und besonders der Huronen. Die wüste Erde machte er bewohnbar,

indem er den Riesenfrosch tötete, der alles Wasser verschlungen hatte; er leitete es über die Erde hin, schuf Wild und Ackerfrüchte und brachte den Menschen das Feuer. Dem Josseha galten daher die Opfer, und oft ward er einfach als Sonne bezeichnet.

Das Feuerbringen scheint mehr im Westen und Nordwesten personissiert worden zu sein, als im Osten und Süden, wo es hinter der Sonne zurücktritt. Zuerst spann das Spinnengeschlecht einen Strick, um zum Monde zu sliegen, wurde aber dort zurückgehalten und mußte dem Schlangengeschlecht den Vorrang lassen, das nun an diesem Strick zum Monde kletterte und einen Feuerbrand holte. Als Prometheus holt bei den Schastisa ein Wolf einen glänzenden Feuerstein im Osten, während die Mendocino die unpersönliche Anschauung haben, Gott habe das Feuer als Blitz in ein Holz gesandt, das nun gerieben werden müsse. An die Maui-Sage klingt es an, wenn der seuerreibende Höhlengott der Chiloten (s. S. 579) einen Hosstaat von "Jounches" hat, die nicht bloß selbst auf einem Beine hüpsen, sondern auch schönen Knäblein, die sie fangen, ein Bein außrenken.

Prometheische Funktionen verbergen sich auch in kleinen Zügen der Sagen von Lieblingsbelden, die sich offenbar im Übergang vom Himmel zur Erde befinden. Menabuscho, der Herosder Algonkin, färbt dem Specht, der ihm rät, dem unverwundbaren Häupkling Perlseder einen Pseil in den Kopswirbel zu senden, zum Dank den Kops rot. Dieser Menabuscho ist auf der einen Seite ein Indianer wie jeder andere, leidet bald Mangel, hat bald Übersluß, hat Freunde und Feinde, heiratet, jagt und kischt, und auf der anderen Seite kann er sich in jedes Tier verwandeln, gedietet über mächtige Zaubermittel, wodurch es ihm möglich wird, die Erde von Riesen und Schlangen zu säubern. Wenn aber der Algonkin in den hellen Tagen des Indian summer sagt, nun rauche Menabuscho wieder seine Pseise, so zeigt dies seinen kosmischen Charakter. Ja, Menabuscho erscheint als Enkel des Mondes und Sohn des Westwindes, seine bald nach seiner Geburt sterbende Mutter als Dämmerung; der Held ist der Morgen selbst, und sein Kampf gegen den Bater der vielverherrlichte Kampf zwischen Tag und Nacht.

Ein ewiges Feuer wurde vor der europäischen Zeit bei vielen Stämmen Nordamerikas der Sonne zu Ehren unterhalten. In Virginia wurde zum Ergößen der Geister Tabak darin verbraunt. Tabak ersetze auch sonst den Weihrauch. Die Zuni genießen noch heute nichts, ohne ein Stückchen davon ins Feuer zu wersen und dieses mit einer Formel zum Verzehren aufzusordern. Verlöschen bedeutete Übel; das erloschene konnte nur mit Feuer aus einem anderen Tempel wieder entzündet werden. Gewöhnlich unterhielt man es in einer Hütte, die die Anochen verstorbener Häuptlinge umschloß; Hüter hatten es zu nähren. Auch wo es nicht dauernd unterhalten wurde, war das Feueropser das gebräuchlichste. Bei vielen Stämmen wurden beim Fest der ersten Früchte alle Feuer ausgelöscht und durch Neibung neu entzündet; die Zuni thaten dies bei jedem Fest

Wenn man die unvermeibliche Abnuhung durch Tradition abzieht, so ist nirgends die neu schaffende Willkür schwächer, nirgends das Festhalten an wenigen Grundgedanken stärker als in der Schöpfungsgeschichte, und wer im tieseren historischen Sinne gerade die Kosmogonien verzgleicht, dem schaut daraus der den Geist der ganzen Menschheit erfüllende Weltmythus entgegen. Kaum ein einziger Zug der polynesischen Mythologie sehlt in Amerika, und die Veränderungen sind vergleichsweise gering.

Zunächst bestimmt sich die Stellung bes höchsten Gottes durch seine Schöpferthätigkeit; oft entsteht ein Anschein von Monotheismus auch noch da, wo sonst die Erinnerung an den höchsten Geist verloren ist. Aber dieser Schöpfergott ist oft so vermenschlicht, daß er mit dem Stammvater eines Bolfes verschmilzt, das die Erde als um seinetwillen geschaffen annimmt und daher im Schöpfer den ersten Menschen seines Volkes sieht: der erste Pima wird aus einem Nerv geschaffen, den sich der Schöpfergott aus dem Halse herausnimmt.

----

Bon ben drei Schöpfungselementen: Erde, Wasser und Feuer, überwiegt das Wasser, die Erde ist nur eine Insel, Himmel und Sonne sind vor beiden vorhanden, und die Sonne bringt vom Himmel oder mit seiner Erlaudnis das Feuer auf die Insel Erde hinab. Die Schöpfungszigge der Hasen-Indianer erzählt: Der Bater wohnt im Zenith, die Mutter im Nadir, der Sohn eilt am Himmel zwischen beiden hin und her. Als er so eines Tages umherwandelt, bemerkt er die Erde. Zu seinem Bater zurückgekehrt, singt er ihn an: "O mein Bater in der Höhe, zünde doch dein himmlisches Feuer an, denn auf dieser kleinen Insel (Erde) sind seit langem meine Brüder schon unglücklich. Sieh sie an, mein Bater, habe Mitleid mit den Menschen."

Weltschöpfer bei ben Nordwest-Amerikanern ift ber Nabe Jälch ober Jeschl, bie Hauptsigur tieffinniger Mythen. Sein allgemein menschlicher Charafter leuchtet schon aus ber Vogelgestalt hervor. Dieser göttliche Nabe war geboren, als die Erde noch nicht da war; aber ein anderer Gott, Rhanuk, war vor ihm ba. Der Rabe schuf die Erbe, indem er diesem einen Teil bavon nach dem anderen entwendete. Feuer holte er von einer Insel im Meere; da dabei Funken in Stein und Holz fielen, ift baraus Feuer zu erzeugen. Bon Khanuks Infel brachte er bas füße Waffer in seinem Schnabel. Andere Sagen laffen ihn den eifersüchtigen Gott, der Sonne, Mond und Sterne im Kasten verwahrt, in den wunderbarsten Abenteuern überlisten. Als Jälch zur Reit, ba noch Dunkel herrschte, von der Schwester dieses Gottes geboren worden war und dieser, burch die Kunvögel gewarnt, ihn ins Meer geworfen hatte, brachte der Delphin der trauernden Mutter einen Stein, der verschluckt als Jälch wieder zur Welt kam und als Kranich aufflog, um am himmel anzustoßen und (als Sonne?) hängen zu bleiben. In einer britten Sage wird bie Tochter vom eifersüchtigen Gott bewacht; Jälch aber verwandelt sich in einen kleinen Grashalm und wird, am Trinkgefäß klebend, verschluckt, um wiedergeboren zu werden. Aus dem Kasten mit den Himmelskörpern läßt er die Sterne an den Himmel fliegen, den Mond und die Sonne burch Raben hinauftragen. Ober er trägt selbst als Rabe bie Sonne und fragt, als er Stimmen unter fich hört, ob Licht werben folle. Als nun unerwartet ber Sonne Glanz am himmel schien, wurden die ungläubigen Menschen in Tiere verwandelt, da sie in Angst nach ben Bergen, in den Walb, in bas Wasser liefen. Aus bem eifersüchtigen Gott wird wieder in anderer Bersion ber erste Mensch; auch dieser tötet seiner Schwester Kinder. Neben Jälch steht seine Schwester, "Weib unter der Erde" bei den Thlinkit genannt, die sich bei der großen Flut vom Bruder trennt und in den Krater des Bulkans Mt. Edgecomb steigt, den Pfeiler festzuhalten, worauf die Erde ruht. Die Konjagen laffen die Trennung badurch hervorgerufen werden, daß die Schwefter von einem verbotenen Grafe ist, worauf sie ihre Nacktheit erkennt und flieht; das jüngste ihrer auf der Himmelstreppe empfangenen Kinder bleibt am Leben durch ein Lied, das es gelernt hatte.

Dem Schöpfergott tritt gegenfählich und zugleich ergänzend ein bunkles Prinzip gegensüber; oft schlummert es im Dualismus: aus dem Bater Nacht wird der Bruder Nacht. Es verssehen die Chillulas in die Luft einen Teufel mit Hörnern und Flügeln und fabelhafter Geschwinzbigkeit, der den Menschen in einem Augenblick zerschmettern kann: dies ist eine Berschrecklichung des Sturmgottes mit einem Schatten christlichen Teufels, der ursprünglich bei Indianern nirgends vorgekommen ist. Auch hier ist die Schlange ursprünglich kein übler Geist.

Der Rame Mensch hat in Indianersprachen häusig die Nebenbedeutung Erde ober Stein. Und so gibt die Sage Erde ober Thon als den Grundstoff der Menschen an, oder er geht aus Steinen hervor: Mexikaner und Tezkokaner, Alkuten und die Makah am Kap Flattery wollen aus Feuersteinen entstanden sein. Wo Tiere als Menschenschöpfer austreten, birgt sich darin ein Schöpfungsgott; mit Borliebe zeigt er sich in Wolfs ober Hundegestalt. Jälch hat im Nordwesten die Menschen nicht selbst geschaffen, sondern auf sein Geheiß ein helsender Geist. Nach einem anderen Mythus rät er den nach der Flut Übriggebliebenen, Steine rückwärts zu werfen;

baraus werben Menschen. Eine Rückbildung läßt ihn selbst als Sohn bes ersten Menschen geboren werden, dann sich über die Flut erheben und auf dem Rücken des Bibers an eine Küste getragen werden, wo er seine Mutter mit ihrem Bruder vereinigt findet und das Volk der Koloschen erschafft. Um den Grundgedanken des Hervorgehens des Menschengeschlechts aus der Erde ranken sich verschiedene Sagen; auch diesen schundaren sekulden sehlt nicht die Weltbeziehung. Nach der Sage lebten die Mandan vorzeiten unter der Erde, wohin nur eine Rebe mit ihren Wurzeln etwas Licht einfallen ließ. Sinige der Kühnsten erkletterten sie, fanden auf der Oberwelt Büssel und Früchte in Menge vor, pflückten Trauben und brachten sie ihren Verwandten hinunter. Als nun die Hälfte des Volkes oben war, brach die Rebe unter der Last eines dicken Weibes und entzog den Leuten unten Licht und Hoffnung, jemals hinaufzukommen. Ahnslichen Sagen begegnen wie bei brasilischen Waldstämmen. Bei den Navajos bahnen Wasselbär und Raupe oder Käser den Menschen den Weg nach oben.

Teilweise schließen sich die Wandersagen unmittelbar an den Schöpfungsmythus an. Der Niese Yakke-Eltini der Tschippewäh, der mit seinem Haupthaar das Firmament kehrt, versichließt den Menschen den Zugang zum westlichen Lande. Als er aber getötet ward, siel sein Leichnam zwischen die östliche und westliche Welt und versteinerte zu einer Brücke, worüber Rennstiere ihren Weg nahmen. Solchen Sagen sogleich einen kontinentalen Hintergrund zu geben, entspricht nicht ihrem lokalen Horizont. Die Hasen-Indianer wollen bei einem kahlköpsigen Bolk im Westen jenseits des Meeres gelebt haben, dessen Jauberer sich nachts in Hunde oder Wölse verwandeln konnten; sie trugen hölzerne Helme, Schuppenpanzer, Schild und Lanze. Hieran klingt eine Tinneh-Sage, daß im fernen Nordwesten ein Bolk wohne, dessen Männer halb Hunde, halb Menschen, dessen Weiber aber von völlig menschlicher Gestalt seien. Hier liegen wahrscheinzlich Erinnerungen an die Vermischung zweier Stämme von totemistischen Sitten zu Grunde.

Überlieferungen von der Trennung der Stämme knüpfen häufig an die Schöpfung der Sonne oder die erste Erleuchtung der dunkeln Erde an. Lange Zeit vor Ankunft der Weißen sei im Westsüdwesten ein Stern erschienen, und dorthin wurden mehrere vom Bolke der Tinneh gebracht. Seitdem die Trennung. Die Montagnais breiteten sich im Süden aus, ihre Pseile sind klein und schlecht; die Loucheur wurden gegen Norden getrieben, ihre Frauen sind häslich. Die wirklichen Menschen, die Tinneh, wurden in den Felsengebirgen angesiedelt.

Schon fühlen wir uns an die Sündflutsage erinnert, die auch in Amerika alle Elemente einer Weltsage enthält. Abler erscheinen als Warner, da sie die Sturmwolken sich sammeln sehen; bei anderen entbeden Tauben bas erste Land, bei anderen rettete sich ein Paar Menschen auf einen Berg, ber mit ben Fluten wächst. Ein Indianer hörte auf den warnenden Copote, baute ein großes Schiff und ist der Stammvater der Papapos geworden. Die Papapos unserer Tage glauben, daß der auf dem Schiff gerettete Prophet ihr Vorvater war, und besuchen jedes Jahr den Berg und das kleine Dörfchen Santa Roja in Arizona; auch wird kaum ein Papapo einen Conote töten. Merkwürdig, daß sich auch in der Inkaform die Sündslut mit der Verchrung totem= artiger Stammesheiligtumer, ber Huacas, verbindet, die Berge, Steine, Bäume find, je nach bem Gegenstand, auf ben bas Elternpaar bes Geschlechts fich rettete. Anders bie Sage beim Mgonfin : Heros Menabuscho. Ihn erreicht die Sündslut zur Strafe der Tötung des Schlangen: könige, als er auf den höchsten Berg gestohen; er steigt auf einen Baum, das Wasser steigt ihm nach, da ruft er zu drei Malen: "Wachse!" und sedesmal reckt sich der Baum höher, das Wasser aber reicht ihm zulest bis ans Rinn. Nun läßt er durch die Scholle, bann burch die Moschusratte Erde heraufholen; beide kommen als Leidmame wieder an die Oberfläche. Da blast Menabuscho der Mojdpusratte Leben ein, und nun bringt fie Erde in den Klauen herauf, woraus der Beros die Erde famt Pflanzen und Tieren neu erschafft.

Der Gebanke, daß im Anfang nur endloses Wasser war, woraus die Erde wunderbar hervorstieg, gibt diesen Sagen eine höhere kosmogonische Bedeutung als der mosaischen mit ihrer Sündstut nach der Schöpfung. Daß im hervordringen der Erde Bögel thätig sind, ist ein Gebanke von weltweiter Verbreitung: es sind die Winde, deren Wehen über den Wassern schaffern swirkt. Jum Sturmvogel gesellt sich die geslügelte Schlange des Vliges; hier wirkt die Gewitterwolke schöpferisch. Der Ney de la Eueva der Chiloten verläßt seine Höhle, um auf einem Seepferd durch die Wellen zu sahren oder sein Geisterschiff zu besteigen; er kann aus dem Neiben seines Schwanzes Feuer erzeugen. Die Pima lassen die Erde von einer Spinne geschaffen werden, die, selber das erste Geschöpf, sie in ihrem Netz erzeugt. Hier liegt die Übertragung des Schöpfungsnezes, worin die Welt aus dem Urmeer herausgezogen wird, offen. Vielleicht hängt auch die Heiligung des Fischnezes, dem bei den Huronen alljährlich zur Verbesserung der Fischzüge zwei Jungfrauen vermählt wurden, mit der Schöpfungsgeschichte zusammen.

Bei festerer Überlieserung, vielleicht auch gefördert durch den mit Bervielsältigungen spielenden Sinn der Priester, tritt an die Stelle der einen Sündslut die Vorstellung von Weltsepochen. Die Maya sesten drei als vergangen voraus, zwei durch Pest, eine durch Stürme beendet; ihre Welt stand in dem vierten Alter. Die Azteken nahmen vier Zerstörungen durch Wasser, Feuer, Sturm und Hunger an. Außerdem wurden nach je 52 Jahren alle Feuer gelöscht und neues durch Neiben von Holz erzeugt. Mißlang dies, so sollte die Sonne nicht mehr aufgehen und sich die Wasser verheerend über die Welt ergießen. Dasselbe fürchteten auch die Peruaner bei jeder Versinsterung der Sonne. Von dem Ende der Welt aber gingen Ahnungen um, die heute den Winnebago nur noch drei Generationen zu leben geben und in Verbindung mit messtanischen Prophezeiungen noch neuerdings zu politischen Unruhen führten. Von den Maya hat uns P. Lizana solgende Prophezeiung ausbewahrt:

"Am Ende der Zeit, so ist es bestimmt, Findet die Götterverehrung ihr Ende, Und wird die Welt durch Feuer gereinigt. Glüdlich wird sein, der dieses erlebt Und früher zerknirscht seine Sünden beweinte."

Die zweite Sündslut erleichtert das anthropogenetische Problem, indem sie das Menschengeschlecht dis auf ein Paar oder einen einzigen untergehen läßt. Diese sind dann oft auch die Neuschöpfer; nach dem Glauben der Tolowa verwandelten sich früher die Seelen der Verstorbenen in Bären, Hirsche und andere Tiere des Waldes, und wurde erst dadurch die Tierwelt geschaffen. Eine eigentümliche Form des Rückschreitens der Schöpfung. Auch Manu, der erste Wensch der Brahmanen, schafft ja als einzig Überlebender aus eigner Kraft die neuen Geschlechter.

Tiere liefern die Masken, worin die hohen Götter des himmels, die Sonne und die Sonnensöhne, die Feuerbringer, der Mond und die Wasserzötter auf Erden Schöpfungsgeschäfte besorgen. Ihnen schreibt man Verdindung mit dem Überirdischen zu; daraus entwickelte sich ein Sehertum in Peru und Meriko, das aus den Bewegungen und Stimmen der Tiere wahrsagte. Biele Seltsamkeiten der Tierverehrung erklären sich aus dem Totemismus, der die Geschlechter mit Tieren in engere Beziehung bringt, und aus den Verwandlungen von Menschen und Tieren, deren Sagen endlos variiert werden. Sine nordwestamerikanische Maske, die Menschen= und Rehgesicht verbindet, bezieht sich auf die Sage von der Entstehung des Rehes aus einem Menschen, der einen Gott töten wollte. Flache Steine aus dem bortigen Schamanenapparat zeigen auf der einen Seite einen Menschen, auf der anderen das dem Wurm verschlingende Haselhuhn. Bögel nehmen dabei die erste Stelle ein. Die Bärenverehrung greift von Usien her tief nach Nordamerika herein und blüht am meisten bei den Eskimo. Bis zu einem gewissen Erad ist jedes



im Often wohnende Gott des Lichtes und Donners, also identisch mit dem "alten Himmelsmann" Tanne der Karaiben, der bei seinem Abschied von den Menschen versprach, er werde wiederkehren, um von dem Gipfel des heiligen Baumes ihre Seelen in den Himmel zu führen. Pfähle aus heiligem Holz waren bei den Nordamerikanern gebräuchliche Symbole höherer Gottheiten. Pflanzenteile wurden als Anulette und Zaubermittel benutt. Die Samen eines Grases, ins Feuer geworfen, führten nach dem Glauben der Cholonen die heftigsten Stürme herbei.

Eigentümlich geformte Steine wurden als Donnerkeile verehrt; kaum ein Dorf Mexikos war ohne solche Idole. Die vorgeschichtlichen Beile, Lanzenspiken oder Messer nennt man Donnerskeile und behauptet, daß sie durch Blize erzeugt werden. Daß peruanische Basen Perlenschnüre um den Hals tragen, erinnert an die malayische Topsverehrung. Mit der Sintslutsage hing die Berehrung von Bergen zusammen. Hohe Felsen sind von dösen, selten von guten Geistern bewohnt. Flußgeister wurden, wenn die Kähne gefährliche Stellen passierten, durch Höllensärm geschreckt. Tückische Geister mit tödlichem Blick bevölserten die Wälder. Den Estimo bedrohen oder beschützen die Küstengeister. Sich weit auß Meer zu wagen, gilt wegen der Geister, die auf und in ihm wohnen, für einen Beweis von Mut. Draußen hausen große Kajakleute, "Kajaziaken", die schwere Unwetter hervorrusen können. Außerdem gibt es Kongensetokit, Seemenschen, die gern Fuchsschwänze essen, und feurige Ignersoit am Strande oder auf Klippen, die Fischende seschalten und zu Gefährten machen.

Mit ganz geringen Ausnahmen glauben alle Indianer an die Unsterblichkeit der Seele und an ein Leben in einer oberen und unteren Welt. Der Seele Unterschied vom Körper drücken Bergleiche mit dem Hauche und dem Schatten aus. Die Seele war einfach der unsichtbar gewordene Mensch, dem (das beweisen zur Genüge Begräbnisgebräuche) vieles vom lebenden Menschen anhaftete. Der Gedanke, daß der Mensch jenseits so weiter lebt, wie er im Augenblick des Todes beschaffen war, beeinflußt weit mehr die Kriegs- und Totengebräuche, als der Gedanke an Lohn und Strase. Der Seelen gibt es zwei: eine geistige, die schon zu Ledzeiten den Körper gelegentlich verlassen kann, und eine am Körper haftende, das Leben bewirkende, die noch im Tode bleibt und erst entweicht, wenn sie in einen anderen Körper gerusen wird. Die Seelen Berstorbener gehen als Geister um; darauf hauptfächlich führt der wuchernde Gespensterglaube zurück. Dieselbe Furcht, die alles Eigentum des Verstorbenen verbrennen ließ, machte aus den wanderndem Seelen böse Geister. Alle Indianer glauben an zahlreiche Geister, die nur Übles sinnen; zum Teil mögen sie ursprünglich Geister der Verstorbenen gewesen sein, aber auch ihre Verbindung mit der Mythologie ist öfters eng.

Die Seele wandert in Träumen. Aber weder sie noch die Seele, die einem Ohnmächtigen entsliehen will und durch den Schamanen wieder eingeblasen oder unter das Kopfhaar geschoben werden kann, ist eins mit dem lebengebenden Prinzip. Die Schamanen prüsen Seelen und bewahren sie in Büchsen. Gott erscheint ihnen in Träumen: eine viel beneidete Gabe. Träume sind der wichtigste Teil der indianischen Prophetie; sie üben eine große Macht, indem sie raten oder abmahnen. Ihre Deutung war eine Hauptaufgabe der Priester. In Mexiko kamen noch Horostope, in Peru Wahrsagungen aus allen erdenklichen Erscheinungen hinzu. Und hier gab es für jeden Zweig besondere Priester und Seher.

Das glückliche Land im Jenseits, worüber sich die Borstellungen sicherlich oft erst unter christlichem Einfluß geklärt haben, ist ohne Nacht, ohne Wolken, ohne Winter und Stürme; es besitzt den üppigsten Pflanzenwuchs, weil bort jedes einzelne Samenkorn gedeiht, das in der Erde nicht aufging. Oft ist es ganz wie in Polynesien genauer mit den Zügen des Diesseits ausgestattet; so denken sich die Romantschen das Jenseits als eine Prärie voll Büssel, und die Nischinam nennen das Paradies Tanzhaus der Götter. Hier und da freilich harrte der Verstorbenen eine

armselige, trostlose Welt; doch scheint die freundliche Borstellung überwogen zu haben. Für einige liegt das Paradies im Süden, für andere im Westen. Die Estimo suchen es in der warmen Erde und die Hölle am eisigen Himmel. Gleichwie in Polynesien steigen in Nordwestamerika, der Sonne folgend, die Seelen der Eblen hinab, um auf glücklichen Inseln im schönen Langhause zu wohnen. Die Thlinkit sehen in den Kindern verstorbene Verwandte wiederkehren, und die Mutter gibt dem Kinde seinen ersten Namen nach einem Vorsahren. Petitot vermochte ein junges Tinnehmädchen nicht davon abzubringen, daß es schon einmal unter anderem Namen gelebt habe.

In die Lorftellung vom Zenseits schlingt sich die von Lohn und Strafe ein. Bon den Payagua werden die Bösen nach dem Tode in Kesseln verbrannt, während die Guten an den Gestaden eines schönen, sischreichen Stromes jagen. Die Rusujenn machen drei Abstussungen: die Guten kommen in den Himmel, die Bösen müssen in den Wolken umherirren, und die Seelen der Zauberer bleiben bei ihren Körpern im Grabe, wo sich andere, selbst auch Tiere, Nat erholen. Im kälteren Rorden, wo sich die Sonne mit ihrer Wärme und ihrem Glanze schärfer vom Himmel abhob, nahm sie die Seelen der Tapseren aus; noch weiter hin das Rordsicht. Aber auch in Mexiso war die Sonne der glückliche Ausenthalt der tapseren Krieger und der an der Geburt eines Kindes gestorbenen Weiber. Die Vorstellung vom Fegeseuer hat bei den christlichen Indianern in Chiloe noch nicht die Annahme verdrängt, daß zahlreiche Seelen in der Lust umderschweben. So sehen auch die Essimo im Winter, wenn die Sonne untergegangen, Seelen die Lust erfüllen. Die Lergeltung des Bösen nach dem Tode kennt der Indianer nicht; alles wird hienieden gerächt, Gute und Böse sinden sich wieder in derselben Neihenfolge ewiger Genüsse. Ob sie als Krieger oder im trägen Frieden, natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben sind: das entscheiden.

Aus dem allgemeinen Seelenheim sondert sich eine Unterwelt ab, die tief mit der Mythoslogie der Indianer verflochten ist. In ihr bringen nach manchen Sagen die Seelen vier Tage zu; die Kabinapek und Aschotschimi lassen die Seelen geradezu ein großes Fegseuer umschwirren, ehe sie in das Jenseits eingehen können. Die Tschostah lassen ihre bösen Seelen in einen Fluß voll stinkender Fische und toter Kröten fallen, wo sie nie die Sonne sehen und von allen möglichen Übeln heimgesucht sind. Ost muß dieser Styr überhaupt von den Seelen überwunden werden im steinernen Nachen, auf gefährlicher Leiter, erstarrtem Schlangenleib oder schlüpfrigem Rutschbalken; die bösen versehlen den Weg und erliegen.

In ganz Nordamerika ist die Religionsform weniger polytheistisch, wie in Südasien, Alts Europa und Meriko, als vielmehr pandämonistisch. Daher die verhältnismäßig große Seltenzheit von Götterbildern, im Nordwesten sind sie noch am häusigsten. Am Nutkas Sunde sah Cook in vielen Haufern ein oder ein paar  $1^{1/2}$  m hohe, dicke Baumstämme, deren geschnickte Vorderseite einige Ahnlichkeit mit einem Menschengesicht hatte; auch waren an den Seiten Arme und Hände ausgeschnitten und das Ganze bemalt. Ein Mattenvorhang davor deutete an, daß es sich um Gegenstände besonderer Verehrung handelte. Kunstvoller geschnickte Pseiler richteten die Haiden Andersen an Verstordene auf (s. S. 533 und Fig. 10 der Takel bei S. 477). Im östslichen Nordamerika waren Vildwerke jeder Art seltener. Man vernimmt von menschlichen Idolen in den Tempeln Virginias und bemalten Pfählen mit geschnitten Menschengesichtern darum. Die Mana hatten hölzerne Uhnenbilder in ihren Hählen mit geschnitten Menschengesichtern darum. Die Mana hatten hölzerne Uhnenbilder in ihren Häusern. In Göhlen auf Santa Lucia hat man Steinbilder und Stücke thönerner Gerätschaften gesunden; an den Wänden roh eingeschnittene menschliche Köpse und ganze Figuren oder Frahen von sabelhasten Schensalen beuten auf Zusammenhang mit dem alten Kultus hin.

Bon ber Sudjvipe Floridas bis an den Arfansas und nach Birginia gab es Sonnenstempel: größere Hitten aus dider Lehmwand, von einem domförmigen Dach gekrönt, wo ein





1. Pancho, Federkleid. Peru. 2. Frpageten: Munie. Feru. 3. Munie, bekleidet. Peru. 4. Munienkopf (Atrappe), Peru. 5. Steinfigur: Mexiko

6. Thongetäl. Mexiko. 7.8. Grubtaleln. Peru. 9. Kindernumie mit Spiel: 2019, Peru. 10 Thonfigur Loma. Poru.

18. Thorusene. Peru.

12. do. do.
13. do. Toutel. Teru.

14. Solviesel mit Geier (Sur-carlumphus Papa Mexiko.

15. Coldigun Antioquia, Kolumb

16. Coldigun Antioquia, Kolumb

18. Coldigun Antioquia, Kolumb

Nr. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Museum tür Volkerkunde zu Berlin. Nr. 2, 2, 3, 7, 8, 9 nach Abbildungen in Reut & Stubel. \*Totenfield von Anem & Nr. 15 nach einer Abbildung im \*Cotologue of Lady Brassers. Ne Writch einer Abbildung in. der \*Memoria sobre las Antiquedades Neggranadinas per Executel. (ricocohen.)

ober mehrere Ablerbilber zur Sonne schauten. Rundum staken auf einer Mauer Köpfe ber Feinde, ober es standen bemalte und mit menschlichen Gesichtern geschnitzte Pfähle umber. Opfer wurden nach Often und Westen gebracht, und Prozessionen bewegten sich in biesen Richtungen. Aus manden Resten scheint eine Orientierung nach ben Solstitialpunkten hervorzugehen. Seiliges Feuer brannte im Inneren. Wahrscheinlich waren einst mit diesen Tempeln die "Schwighäuser" und Ratshütten verbunden; sie allein blieben übrig, nachdem der Feuerkult ausgestorben war. Früher scheinen Frauen von den Tempeln ausgeschlossen gewesen zu sein; Zutritt hatten sie dagegen zu den Ratshütten. Ofters wurde von den heidnischen Indianern Südamerikas kurzhin gesagt: "Sie besizen weder Kirche noch Kultus." Allein schon Petrus Martyr hat hölzerne Bilder bei ihnen gesehen, und andere Beobachter bestätigen bas. Bon der Bedeutung der Opfer aus Mais und Maismehl wurde oben (S. 556, 571 u. 574) gesprochen. Opfer von Perlen, Früchten und Tieren wurden auch in fließendes Wasser geworfen, an Bäumen und Dachfirsten aufgehängt ober auf hobe Pfähle gesteckt. Kanadier hingen Hunde lebendig an den Hinterfüßen an einem Baumast auf. Neben den aus dem Totemspstem stammenden Speiseverboten hängt eine ganze Anzahl von abergläubischen Gebräuchen mit dem Effen zusammen. Die Hutka schmuckten den getöteten Bären und setten ihm Speise vor mit der Bitte, zu kosten; erst bann zerlegten sie ihn. Schmausereien bis zur Erschöpfung galten bei ben Frokesen und ihren Nachbarn als äußerstes Mittel, einen Kranken, der das Fest anordnete, zu retten.

Menschenopser und selbst Menschen fresserei sind unzweiselhaft nachgewiesen, aber nirgends als ein alltägliches Thun. Überall liegen Rachsucht und übertriebene Kriegswut vor, meist religiös verhüllt. Es erzählen die Haidah, daß der aus dem Walde zurückehrende Häuptling-Zauberer dem ersten besten ein Stück Fleisch aus dem Arme beißt. Die Rutka sollen nur alle drei Jahre Menschen geopfert haben. Auch das Bauopfer sindet sich in Amerika wieder: bei den Thlinkit wird ein Sklave lebendig unter dem Eckpsosten eines neuen Hauses begraben. Aus Kadiak hören wir von Verbrennung der Sklaven beim Tod eines Häuptlings. Die Indianer am Putumano fraßen noch vor wenigen Jahren einen jungen Kolumbianer, wobei tröstend betont wurde, sie seien Kannibalen, nicht weil es ihnen schmecke, sondern um einen Racheakt an seindlichen Stämmen auszuüben. Niemand habe gehört, daß sie einen Weißen oder einen Neger verzehrt hätten. Aus Angst fressen die Eskimo das Herz eines Zauberers oder eines, den sie aus Blutrache getötet haben; sie glauben, so bleibe die Nache der Seinigen aus.

Zaubereien haften besonders gern an losen Teilen des Körpers. Haare und Speichel von einem Menschen werden in Arausanien ebenso zu dessen Schaden benutzt wie am Millbanksennd. Im südlichen Alaska findet man Zaubersteine mit kleinen Höhlungen, in die Speisereste aus den Zähnen gelegt werden, damit sie keinem Zauberer in die Hände fallen.

Über das Priestertum dieser Bölfer ausführlich sprechen, hieße mit geringen Abweichungen das wiederholen, was bei Polynesiern zu schilbern war und bei Afrikanern zu schilbern sein wird. Überall das Widerspiel des Schamanentypus. Im Nordwesten ist sein Apparat reich an Zahl, Buntheit und Mannigfaltigseit der Rasseln (vgl. die Abbild., S. 496) und Masken; auf einem eignen geschnitzen Schemel ruht in der Berzückung sein Haupt. In Kalisornien ist er ein schäbiger Gaukler. In Nordwestamerika muß der Zauberer besonders über Tiere Macht haben. Die Otterzunge hat den höchsten Wert; der Zauberer, der sie der Otter herausreißt, ist der mächtigste, weil er mit dem dabei sließenden Blut wirkt. Die auf Vildwerken und Masken aus den Körpern herausskommenden Tierköpfe bezeichnen die Wesen, über die der Zauberer Macht hat (vgl. Abbild., S. 580, und Fig. 6 der beigehefteten Tasel: "Amerikanische Altertümer"). Zauber durch Vilder ist nicht selten. Bei den östlichen Tuma-Indianern nördlich vom Gila wurde zur Abwendung einer Seuche eine Zeichnung im Sande mit verschiedensarbigem Staub und zerriebenen Blättern

hergestellt. Vererbung bes Schamanentums in ein und berselben Familie wird von den Nez Perces am Oregon, ben Tschottah und ben meisten Sübamerikanern berichtet. Der Prieftertotem ber Tscherofi mißbrauchte seine Stellung so schamlos, daß er ausgerottet ward; an seiner Stelle ernannte das Bolf einen neuen Priester, in dessen Geschlecht die Würde verblieb. Die Priesterseele wandert und nimmt nach jeder Rückfehr aus überirdischen Gefilden einen höheren Rang ein. Die Dakota hatten bie schöne Sage, baß sie als geflügelter Same von ben Winden in ben himmel getragen wird, wo sie Götter, Kunst und Wissenschaft kennen lernt. In vier Inkarnationen wird sie immer mächtiger; banach kehrt sie in ihr Nichts zurück. Merikaner und Veruaner hatten Priester-Hierarchien mit festgeordneter Ausbildung und strenger Gliederung. Sie lernten Mischen ber Farben, Malen, Zeichnen ber Hieroglyphen, Musik, Aftrologie und Zeitrechnung. Manchen war Chelosigfeit vorgeschrieben. Ihre Tracht machte sie kenntlich, wie auch bei den Krihk lange, helle Gewänder und würdevolles Benchmen den heiligen Stand andeuteten. Der Gottesdienst wurde in einer bem Bolke unbekannten Sprache geführt: das Besondere liegt in Betonung, Aussprache und in der Wahl der Worte und Wendungen. Die fübamerifanischen Biai, Biache zc. find in erster Linie Zauberärzte, die die Krankheiten unter Gefängen und Verzückungen aussaugen, besprechen ober mit Kräuteraufgüssen heilen. Die Priester ber Pima schießen bemalte Pfeile von bemalten Bogen in die Luft, die Krankheit zu töten. Weiter find die Zauberer im stande, Diebe in Kristallen oder Glasscherben zu sehen. Man findet aber auch vernünftigere Vorkehrungen gegen Krankheiten, kalte Bäder und Schwigbäder, Kneten und Stoßen schmerzender Stellen, Aufrigen der Haut mit spigen Steinen. Guajakholz, Jpekakuanha und Purganzen, die mit Vorliebe bei den Jünglingsweihen verwendet werden, sind durch indianische Medizinmänner bekannt geworden, die oft auch bei den Europäern im Rufe stehen, gute Kuren ausführen zu können. Bei ben regelmäßigen religiösen Festen ist der Mittelpunkt wieder der Medizinmann, umgeben von einem Chor singender, tanzender und bis zu konvulsivischen Zuständen sich hinaufarbeitender Männer und auch Weiber. Häusig begleitet ihn hierbei ein jüngerer Mann, der jedes der schwer zu enträtselnden Worte wiederholen muß. Vollenbete Meister bieses Priestertums sind bewandert in tierischem Magnetismus, Bauchrednerei, Taschenspielerei. Ohne Zweifel kommt ihnen, mehr als Glaube, eine Disposition im Publikum entgegen. Epidemische Beitstänze und Hnsterien sollen ganze Dörfer zerstört haben.

Gleichmäßigkeit herrscht burch ganz Amerika in ben Trauergebräuchen bis zu ben Feuerländern hinab: das Totengeheul, das Ausraufen der Haare, die Berwundung mit scharfen Muscheln und Steinen, das Bemalen des Gesichts in streng vorgeschriebener Weise, die Beisetzung in gebückter, mit Schnüren umwundener Gestalt, die Zerstörung der Hütte des Toten.

Die Beerdigungsweisen variieren um einige wenige Typen. In Mexiso war Bersbrennung bei Chichimeken, Otomi und den Maya üblich, während Mizteken, Zapoteken und Nixe ihre Toten begruben; in Guayana verbrennen die Rusujenn ihre Toten, die Oyampi vergraben sie, Beine, Arme und Kopf gebogen, in einem tiesen Loch von nicht mehr als 1 m Länge. Neben den Hütten der Guarauno liegen in Palmblätter gehüllte Päcke mit je einem Leichnam auf Gerüsten aus starken, kreuzweise in die Erde gesteckten Asten. Selbst in ein und bemselben Gräberseld kommen Lariationen in Lage und Ausstattung der Leichen vor. Bei Madisonville hat man über 400 Stelete ausgegraben, die in den verschiedensten Stellungen begraben waren, teilweise in Aschengruben unbekannter Bestimmung, viele ohne Schäbel ober Kieser. Auf Neufundland hat man den in Ninden gehüllten Leichnam auf Plattformen oder in tiesen Gräbern beigesett. Nun hatte diese Insel außer ihren eignen Bewohnern zeitweilig Mikmak, vielleicht sogar Estimo; so mag auch an anderen Stellen die Mischung der Begräbnisgebräuche entstanden sein.

Die Hockstellung und Einhüllung ber Leiche in Saute, Matten ober Rinden ist weiter verbreitet als die Berbrennung. Schon Dobrizhoffer hat babei an die Uterinlage bes

Diese Begräbnisweise wird auch in Westgrönland erwähnt; in der reinsten Kindes erinnert. Korm finden wir sie in veruanischen Gräbern. Man scheut sich nicht, die Anochen zu brechen, um den Leichnam recht eng zusammenlegen zu können. Oft ist damit Massenbegräbnis, wohl in Familiengräbern, verbunden gewesen. Beisetzung ebenso geformter Leichen in Urnen kommt vor von den Guarani bis nach Nordamerika hinauf. Bei Tucuman follen Kinderleichen in offenen Körben begraben worden sein. Zusammengeschnürte Mumien hat man in Höhlen Brasiliens (bei Santa Anna) und ber Aleuten gefunden. Die Rukujenn Guaganas, die ihre Leichname verbrennen, behielten solche Zubereitung für die Zauberpriester vor. Höhlen, die die Eigenschaft hatten, Leichen auszutrocknen und vor Verwesung zu schützen, wurden häufig zu Begräbniszwecken aufgesucht. Die peruanischen Mumien mit vorn gekreuzten Armen, zum Kinn gezogenen Anieen und aufrechtem Kopf sind in einen mit Seegras ausgestopften Sack eingesetz, bessen Umhüllung aus farbigem Baumwollenstoff, häufig aus einem Gewand besteht, das sogar mit Armeln versehen sein kann (s. die Tafel bei S. 583, Fig. 3 und 9, und die Abbildung, S. 43); burch ausgeschnittene, mit anderem Stoff besetzte Stellen entsteht ein Stoffmosaik, wie sie vielleicht am Gewand des Lebenden nicht vorhanden war. Der Kopf ist mit einem bunten Tuch freuzweise umwunden, und felbst ben Hals bededt manchmal ein ausgefranfter, halsbindenartiger Streifen. Bei ben Wintun trugen Greifinnen monatelang bas Seil um ben Körper, bas um sie gewickelt wird, sobald sie den letzten Atemzug gethan haben, worauf die Leiche in Grasseile, Rehfelle und Matten gehüllt wird, daß fie einem Warenballen gleicht.

Die Peruaner bedeckten das Gesicht ihrer Toten mit hölzernen Masken, die Augen aus Muscheln mit einem scharzen Wachstropfen als Pupille und eine aus Holz geschnitzte Nase hatten; aufgenähte Baumwollfäben beuteten den Mund an, den Innenraum hielten Kürbisschalen und Rohrstäbehen aufrecht. Bei Arica hat man zahlreiche Schädel gefunden, denen Augen von Tintenfischen eingesetzt waren. Die haare waren schwarz gefärbte Agavefäben ober eine Perfice, bie bei reicher ausgestatteten Leichen mit Sorgfalt aus Zeugstoff gefertigt wurde, ber mit Menschen: haaren, die in der Mitte einen Scheitel bilben und zu Zöpfen geflochten find, burchwebt wurde. Der Kopf ist bann noch häufig mit Papageienfebern, farbigen Binden und anderen Zieraten geschmückt. Die Panche bes nordöstlichen Südamerika und die Indianer des Chaco durchnähten die ausgetrockneten Lippen mit Baumwollfäben, als follten fie bamit für immer geschlossen werden. Die Aleuten setzten vor mehreren Jahrhunderten noch in Höhlen wohlverhüllte Mumien mit reichen Mitgaben bei. Bedeckung des Antlites des Leichnams mit einer Maske war auch bei ihnen üblich. Auf der Nunivat-Insel werden die Leichen mit Steinen bedeckt und ringsherum hölzerne Masken und Gebrauchsgegenstände angebracht. In pernanischen Huacas und in Mana-Gräbern hat man Masken gefunden, die aus den abgefägten Gesichtsschädeln, an denen die Haut teilweise erhalten ift, burch Anfügung einer hölzernen Rase und Studüberzug hergestellt wurden. Den Bornehmen der Berapaz wurde gleich nach dem Tode ein Stein in den Mund gelegt, der die Seele aufnehmen sollte.

Die vorläufige Beisehung hängt mit der Anschauung zusammen, daß die Seele einige Zeit, ehe sie ins Jenseits eingehe, in der Nähe des Leichnams verweilt. An malayische Gebräuche erinnert es, wenn die Guaraunos gleich nach dem Tode einen Baumstamm zu einem Sarg aushöhlen. Dann wird der in seine Hängematte gewickelte Leichnam hineingelegt, die Öffnung mit Latten verschlossen, sämtliche Rigen von den Frauen mit Lehm verschmiert, und der Sarg neben der Hüfte auf Pfählen aufgestellt. Bei den Galibi wird unter die Leiche ein großes Gefäß aufgestellt, das die bei der Zersehung herabträufelnde Flüssigseit auffängt; wie die Boni gesehen haben wollen, müssen (nach Crevaux) die künstigen Pias dies trinken, nachdem darin Tabaksund Dinquinablätter maceriert sind. Bei einigen Stämmen wird ein Jahr nach dem Tode der

Sarg wieder geöffnet und bei den Überresten nochmals geklagt, worauf Gesänge und Libationen in Tschitscha die ganze Nacht und den folgenden Tag dauern. Wenn man die Knochen zerbrach und in ein Bündel schnürte, so hatte das wohl ursprünglich den Zweck, die Leichen auf Wanzderungen mitsühren zu können. Die Cha'hta und andere Indianer der Golsstaaten, auch Küstentschuktschen oder Namollo, ließen ihre Toten einige Monate oder ein Jahr lang in der Erde oder auf Gerüsten in der Lust modern und begruben dann ihre Gebeine in Särgen oder schön gestochtenen Matten. Die Sitte, die Gebeine der Toten eines Jahres in gemeinsamer Grust zu bestatten, fand sich namentlich bei den Huronen.

Balb sind die Gräber geräumige Grüfte, bald seichte Löcher. Häusig ist der auch in Afrika vorkommende Grabschacht mit seitlicher Nische. Man kann auf den ersten Blid erkennen, welchem Loke die in den Huacas gesundenen Mumien angehören: der Anmara sitt in kreistunder Vertiesung, der Huacas gesundenen Mumien angehören: der Anmara sitt in kreistunder Vertiesung, der Huacas siegt bis zu  $1^{1/2}$  m tief auf dem Rücken, die Gräber der Ketschua bilden ein Ellipsoid und sind kaum 1 m tief. Die von Ecuador und Mittelamerika sind wesentlich nach demselben Plan, teilweise bis ins Detail übereinstimmend, angelegt; die von Darien dagegen gleichen verschütteten Brunnen, deren Öffnung durch einen Kreis von Steinen bezeichnet wird. Die Tiese wechselt zwischen 2 und 10, der Umsang zwischen 5 und 7 m. Auf dem Boden dieser Huacas sind nach den vier Windrichtungen kleine Nischen ausgegraben, worin die Gebeine und die mitgegebenen Gegenstände niedergelegt sind. Die Gräber werden, wenn nicht ausgemauert, entweder mit Thon ausgestleidet oder ausgebrannt, wie bei den Kalisorniern: daraus könnte sich das Urnenbegrädnis entwickelt haben. Auch waren in diesen Familiengrädern die Gerippe durch Steinplatten, Lehm oder Walfschlnochen voneinander getrennt. Brasilische Stämme kleideten ihre Gräber mit Rindenstücken aus und schütteten über den Leichnam wohlriechende Beeren und Flügel glänzender Insekten.

Ein äußerlich fenntliches Grabmal wird von vielen Völkern verschmäht. Die Kalisornier und die Churruje ebnen sogar ihre Gräber ein, so kunstvoll sie auch gegraben sind; man erkennt sie meist nur an der eingesunkenen Erde. Bon den Tinneh werden dagegen lange Stangen mit dunten Bandstreisen errichtet, die die Seele des Verstorbenen, wenn sie zum Körper wiederkehrt, erfreuen sollen; es erinnert an die Grabtaseln der alten Pernaner, die aus einer rechteckigen Schicht von Rohr bestehen, mit Baumwollstoff übersponnen und in einen längeren Stad einzgesteckt sind (s. die Tasel bei S. 583, Fig. 7 und 8); auf den Stoff ist eine stillssierte menschliche Figur in Blau oder Rot gemalt. Die Wulwa zeichnen ihre Strandgräber durch ein großes Wetterdach aus Strohgestecht aus; der ganze Begräbnisplat wird von Buschwerk sleißig gereinigt. Die Urnen der Guarani, die mit Dornen eingehegten slachen Gräber der Abiponer, die Steinhügel der Tehnelchen sind primitive Grabdenkmäler; sie führen über zu den dolmenartigen Steinsehungen und den gemauerten Gräbern der alten Peruaner.

Fast allen Toten, reich und arm, wurde eine Anzahl von Gegenständen mitgegeben, Lebensmittel und Wassen dem Mann, Geräte der Frau. Bei reicheren Bölsern, wie den Peruanern, fanden wertvollere Aleinigkeiten, Arbeitskördchen, Schmucksachen, Handwerksgeräte, ihren Plat in der Hülle von Wättern und Baumwolle (f. die Tasel bei S. 583, Fig. 9); auf dem Jühmus von Panama sindet man darin Aleidungsstücke, Gesäße, die nach Form und Aussührung zum Bollendetsten gehören, was die alten Amerikaner hervorgebracht haben, serner verschiedene Tiere, Schlangen und Frösche aus Gold. Die Kalisornier gehörten zu den ärmsten Stämmen, aber ihre Grabmitgaben umschließen alle Wassen und Geräte, die im Leben gebraucht wurden. Die südamerikanischen Reitervölker, die ihren Toten große Grabmäler errichten, ehren sie außerdem sast über Vermögen: das stürzt oft die Hinterlassenen ins Glend. Am Grabe des Tehuelchen werden alle seine Pserde, Hunde und sonstigen Tiere getötet, sein Poncho, sein Schnuck, seine

---

Bolas und Geräte auf einen Haufen zusammengetragen und verbrannt. Alles das hängt mit ihren Vorstellungen vom Jenseits zusammen, die an die der nordamerikanischen Jägerstämme erinnern. Sie glauben, daß der Weg in den Himmel sehr lang sei, daß die Seelen ermüdeten, wenn sie nicht ritten, und Hungers stürben, wenn es ihnen an Nahrung fehlte.

Gewiffe Ortlichkeiten werden gern zum Begräbnisplat gewählt, ber Rand bes Wassers vor anderen. Man will bemerkt haben, daß bas Gesicht ber Toten nach ber Stelle hingekehrt ward, die einen freien Ausblick gewährte. Auch die großen Muschelhaufen eigneten sich zu Grabstätten: ihre Lage am Meere, ihre lodere Beschaffenheit und ihre natürliche Tumulusform empfahlen sie breifach. Die Abiponer zogen den Wald vor. Die Huacas von Chiriqui liegen meist am Fuße kleiner Sügel; hier findet man öfters mit Inschriften und Zeichnungen bedeckte Blöcke. Huch die nordamerikanischen Moundbuilders begruben gern auf ober an Anhöhen. Die Asche und Knochenreste werden in ein Tüchlein gehüllt in einem nahen Gräberhäuschen aufgestellt. Die Haidah begraben biese Reste ober hängen sie in Rinde gehüllt an einen Baum. Manchmal werden Gegenstände aus dem Besit des Verstorbenen hinzugefügt, aber in der Regel vorher zerbrochen. Der Schamane wird von den Autka im Freien in einem taubenschlagartigen Bäuschen beigefett, bas auf vier Pfählen ruht, wie bei ben Haibah; Etlaven, die früher mit verbrannt wurden, wirft man jest einfach ins Meer. An der Mündung der Jakuinabucht wurden die Leichen auf Kähnen aus ausgehöhlten Baumstämmen in die Gewässer hinausgestoßen. Nach und nach sammelte sich am Meeresstrande eine Menge der Totenkähne, entledigt ihrer schaurigen Lasten, an. Wenn ein scharfer Wind von dieser Seite her über bas Land fauste, so hörten bie Hinterlassenen die klagende Stimme der Toten. Bei den Nutka bienen Kähne als Särge.

Die Zurichtung ber Leiche und die Aushöhlung des Grabes beforgten bei den Abiponern die Weiber; bei anderen eine besonders damit beauftragte Perfönlichkeit, die allein eine Leiche sehen und berühren darf, ohne unrein zu werden. Bielfach trägt man deshalb die Leiche als Bündel an einer Stange zum Grabe. Bei den Bulwa bringt der Leichenbesorger das Paket mit den Anochen samt Gefähen und Schmuck ohne Begleitung nach dem Familiengrab.

Wenn Drinoko Stämme vom Hause bes Verstorbenen bis zum Begräbnisplat eine baumwollene Schnur über Schluchten und Gräben, durch Gewässer und Sümpse möglichst gerade ausziehen: soll das dem Geist den Weg weisen? Allgemein ist ja der Glaube, daß die Seele gern bei der alten Wohnstätte weilt und sie erst nach Tagen verläßt. Die Hidatsa verbrennen deshalb auf Kohlen ein paar Mokassind: der Geruch des brennenden Leders vertreibe den Geist. Allerdings ziehen die Unterkalisornier ihren Toten Mokassins an; so mögen, vielleicht als Rest der Leichenverbrennung, die verbrannten Mokassins zugleich dem Gestorbenen zu gute kommen.

Die Totenfeierlichkeiten sind besonders im Nordwesten deutlich von dem starken Glauben an die Wiederkehr der Seele bestimmt. Sowie ein Thlinkt gestorden ist, erheben seine Berwandten ein lautes Klagegeheul, während bei den Tschinuk so lange gestüskert wird, als die Leiche im Hause ist. Vier Nächte lang dauern die Gesänge und Tänze, die Bewirtung und Besichenkung der Gäste. Um fünsten Tage wird hinter dem Hause auf einem Scheiterhausen aus starken Stammstücken der zusammengekrümmte Leichnam unter Klagegesängen verdrannt. Zur Trauer wird von der Witwe oder den Witwen und den Kindern das lange Haar abgeschmitten, Schnitte in die Glieder gemacht, das Gesicht schwarz bemalt, die Kleider zerrissen. Wechklagen der Weiber erfüllt die Trauerstätte gewöhnlich einige Tage; danach wird bei vielen Stämmen die unzerstörte Habe des Verstordenen an die Kinder und Verwandten verteilt. In Form eines Spieles geschieht dies bei den Siour: einer der Verwandten stellt den Geist dar, der das Spiel gegen die übrigen Teilnehmer hält. Man spielt gegenwärtig häusig mit Karten; eigentlich geshören dazu künstlich bemalte Kerne der wilden Pstaume, wovon die Männer acht, die Weiber nur

sieben brauchten. Nach den Kombinationen der aufwärts liegenden Bilder der Kerne wird in festen Spielregeln gewonnen ober verloren. Mit dem Totenfest Tule der Rufujenn ist ebenfalls eine Verteilung erwünschter Gegenstände verknüpft.

Die Namen Berstorbener werden auch in Amerika nirgends gern genannt. Der Tod felbst wird gefürchtet; man wünscht nichts bavon zu hören. Dobrizhoffer meint, es würden manche Indianer lebendig zu Grabe gebracht, weil ihre Angehörigen nicht erwarten können, bis sie aus bem Hause geschafft sind. Daß man den Tod gewaltsam zu beschleunigen sucht, scheint selbst bei christianisierten Südamerikanern nicht unerhört zu sein. Nach dem Tode wird alles, was dem Abgeschiedenen gehörte, zerstreut, durch Feuer vernichtet und seine Hütte abgerissen, selbst auf die Gefahr hin, daß die Hinterbliebenen in Not geraten sollten.

## Die alkamerikanischen Kulturvölker.

## 31. Allgemeines über Ursprung und Entwickelung der altamerihanischen Kultur.

"Der lette und fomerfte Beltwil: Amerita."

Inhalt: Schwierigkeit in der Beurteilung der altamerikanischen Kultur. — Berschiedene Kulturstufen und verschiedene Kulturmittelpunkte. — Die Tradition vom Kulturheros. — Die Toltelen. — Amerikanische Bölterwanderungen. — Die ameritanischen und altweltlichen Kulturen. — Transpazisische Beziehungen. — Die Theorie des polynesischen Ursprungs.

Amerikas alte Kultur ist verschwunden, ohne und in einer Fülle von Inschriften das Berftändnis des Beistes zu eröffnen, aus dem sich jene auf den ersten Blick und so fremde Welt gebar. Das trübe Geschick, daß die altamerikanische Kultur wankte und stürzte, sobald sie in Berührung mit der europäischen trat, läßt alle Quellen über sie aus dem Zeitalter der Entbeckungen im höchsten Grabe fritikbedürftig erscheinen. Die eignen Schriftwerke ihrer Bölker liegen fast tot, und kaum ist zu erwarten, daß der Fortschritt ihrer Entzisserung ein sehr helles Licht auf Ursprung und Geschichte wersen werde. Auch ohne die beklagenswerte Zerstörung vieler von ihnen durch die Eroberer und Bekehrer und die Bernichtung der einst so ausgedehn= ten Sammlungen von Bilbern geschichtlichen Inhalts wäre es schwer, ein klares Bilb ber altamerikanischen Kultur zu gewinnen. Diese Thatsachen follten nicht zu gunsten einer Hinauf: ichraubung ihres Niveaus verwertet werden, wie es besonders in Mexiko noch immer geschieht. Un den Berichten der Konquiftadoren aber bleibt vieles auszusehen oder zu wünschen, und fast noch mehr an denen früh bekehrter Indianer. Es stehen grundfalsche Angaben sogar in Staatsschriften. Reiner der Chronisten der Conquista hat mit kritischem Auge die Länder und Bölker Amerikas angeschaut. Die Rulturvölfer, zu benen die Spanier erst ein Menschenalter nach ihrer Entdeckung Umerifas vordrangen, blendeten die ersten Beobachter nach so vielen Enttäuschungen hochgespannter Erwartungen bei den armen Karaiben, Floridanern und östlichen Südamerikanern. Sie hofften jest am Anjang der Erfüllung ihrer Wünsche zu stehen. In den Augen vieler erschien erst jest die kühne That des Columbus groß und dankenswert. Meriko war das erste amerikanische Land, das ihnen den Eindruck eines wohlangebauten Landes im Sinne ihrer Heimat machte, und es wurde nicht mußigerweise "Neufpanien" getauft. Mit biesem Namen verlieh bas stolze Bolk bem er= sehnten Gold- und Fruchtlande seinen wohlflingendsten und ehrenvollsten Titel. Die Kontraste des Naturcharakters, die schon Cortez in einem Marsche von fünf Tagen von Cempoalla bis Naulinco an ber Spike seines Säufleins und seine Nachfolger auf ben Schultern indianischer Träger erlebten, steigerten biefe Empfindungen. "Nach langer Wanderung in finsteren Gebirgsregionen, die den Fuß des Bulkans von Orizaba umgeben, bis in die kahlen Längenthäler von Tlarcala war, von bem nörblichen Ufer des Rio Atoyac aus, ber Anblick ber fruchtbaren Hochebene von Cholula eine wundersame Erquidung. Oft habe ich diesen Anblid genossen und begriffen, mas bie Spanier fühlen mußten, als sie bie grünende Fläche faben, auf ber im Schatten von Ropalbäumen, in dem fremdartigen Rahmen der Agavehecken und fleiner Felber von breitblätterigem Kochenille-Kaltus bie Gruppen großer Gebäube zerstreut lagen, in einem weiten und reinen Horizont zusammengedrängt. Wohl mochten sie, von diesem Anblick geblendet, an die schönsten Zierden ihrer bamals so blühenben Heimat denken und ben Einbruck, den bie Natur erzeugte, unwillfürlich übertragen auf die unvollkommeneren Gebilde der Menschheit." (Bandelier.) Und auf die Menscheit selbst auch, möchten wir hinzuseten. Gewiß ist, daß Tenochtitlan, Tlarcala, Tezcoco nicht die großen Städte und blühenden Staaten waren, wie sie uns beschrieben werben.

Die Chronisten, die berichten: "Der Markt von Tenochtitlan war täglich von 60,000 Menschen besucht", oder: "Jede Quadratelle Boden war sorgfältig angebaut", vergessen, daß die Frucht= barfeit dieser Länder nur die von blühenden Dasen inmitten öder Steppen= oder Beibeländer ift. Die Polksahlen wurden übertrieben, die von den Missionaren aufgestellten Taufregister ber Neophyten burch Betrug entstellt. Der erste Bischof von Mexiko, Zumarraga, schrieb 1531 von 250,000 Neugetauften nach Tolosa — in späteren Kopien und Druden erscheint die Zahl vervierfacht. Menschenfreunde fälschten die Rahlen der ursprünglichen Bevölkerung, um die der Umgekommenen und der in die Sklaverei Geführten um fo größer barftellen zu können. Sat boch Las Cafas felbst Tenochtitlan mit einer Million ausgestattet; und ganz ähnlich sind Reichtum und Macht ber Fürsten dieser Bölker übertrieben worben. In Cajamarca zeigt man bis heute noch ein aus behauenen Steinen ausgeführtes kleines Gebäude mit bem Zimmer, das ber unglückliche Inka mit Gold als Löfegeld für sein Leben zu füllen versprach. Dieses bem erschreckten, ben Tod ober bie Tortur fürchtenden Fürsten angeblich abgepreßte Anerbieten — eine Sage, bie Herodot ergählen könnte — geht bis auf ben heutigen Tag burch die Schilberungen Altverus, um einen Begriff von dem ungeheuren Goldreichtum zu geben. Andere Berzeich: nungen der politischen Situation und der gesellschaftlichen Verhältnisse sind schwerer auf die thatjächlichen Linien zurückzuführen.

So wie die Konquistadoren Land und Bolk priesen, um den Glanz dieses Beutestücks zu erhöhen, so preisen nun die gesunkenen Nachkommen die Werke ihrer Ahnen, die sie verfallen sahen, ohne daß in drei Jahrhunderten Sbenbürtiges geschaffen worden wäre. Daß sie sich dabei auch in Übertreibung ergehen, ist nicht zu verwundern. So wird denn in Peru jeder Stein, den irgend eine Kraft einmal von seinem Platz bewegte, als Inkawerk bezeichnet, und sogar die Ecuadorianer wollen die bekannte natürliche Brücke von Numichaca, die über den Rio Carchiführt, nur als Werk der Alten angesehen wissen. Es gibt kaum etwas, das man den ins Grab Hinabgestiegenen nicht zutraute, während uns noch immer die Frage nach dem anstarrt, was sie denn wirklich alles geleistet haben, und vorzüglich: aus welchem Geiste heraus?

Gewöhnlich macht man es sich leicht, indem man die Naturverhältnisse mit der ganzen Verantwortung für Licht und Lücken belastet. Der Frage, warum nicht Länder glücklicher Lage und köstlichen Klimas, wie Kalisornien und Chile, die heute zu den fruchtbarsten und blühendsten

gehören, Site eigner Kulturen geworden sind, stellen wir die andere entgegen: Ist die altamerifanische Kultur immer auf schmale Hochebenenstreifen und isolierte Gebiete eingeschränkt gewesen? Vielleicht umhüllt der Boden des äquatorialen Südamerika noch Funde, von denen wenigstens einige Spuren zu Tage getreten find. Wir erinnern uns hier an die schöne Betrachtung von Martius: "Nicht bas schwache, bescheibene Moos, bas bie Trümmer römischer und altgermanischer Herrlich: feit wie ein Sinnbild fanfter Wehmut umgürtet, hat sich über die Ruinen jener südamerikanischen Borzeit ausgebreitet; — dort erheben sich vielleicht auf den Denkmälern längst untergegangener Bölfer uralte, bunkelnde Wälder, die alles schon längst dem Erdboden gleich gemacht haben, was Menschenhand einstens geschaffen hatte." Die Felsen= und Höhlendörfer von Neumeriko und Arizona bieten unerwartete Zeugnisse für eine höhere Rultur in diesen Steppenländern dar. In ber Kultur, beren Reste wir vor uns haben, ist aber stets in erster Linie an die zur Arbeit zwingenben, die Arbeit vertiefenden Lebensbedingungen des dürren Hochebenenklimas zu denken. Beru, Mexifo, Ducatan sind Länder wie Agypten, Mesopotamien, Bersien und große Teile von China und Indien, nur unter der Boraussetzung forgiamer Bewässerung fruchtbar. Man hatte viel Arbeit und Sorge um das Leben für nicht immer reichen Lohn aufzubieten. Das befruchtende Element wurde geschätzt, ja verehrt. Ließ in Mexiko ber Regen zu lange auf sich warten, so fasteten die Priester einige Tage und stiegen auf einen Berg, welcher nur biesem Zwecke geweiht war. Hier wurden Brandopfer gebracht und die Afche in die Luft gestreut, um die Wolken zum Negen zu bringen. Daneben wurden eifrig Wasserleitungen zur künstlichen Bewässerung angelegt. Zahllose "Acequias" des pernanischen Hochlandes, die oft auf Pfeilern laufen und so selbst Bäche überschreiten, sogar in Felsen gehauene, führen auf bie Inka zurück. Künstliche Sammelbeden zeigen Schupwälle mit an der Basis 25 m dicken Mauern. Solche Arbeiten leitete der Fürst selbst ein. Sie allein erklären die Anfammlung dichter Bevölkerungen in Gegenden, die heute nahezu menschenleer find. Ein künstlicher Wasserlauf, ber burch bas Gebiet von Chontisana führt, wird auf 600 km Länge geschätzt. Die Entnahme bes Wassers war entsprechend geregelt. In Mexiko war die künstliche Bewässerung nicht so hoch entwickelt. Dafür bezeugen die "schwimmenden" Gärten in den Seen um Tenochtitlan den Fleiß, der auf den Anbau verwandt ward. Strauchflöße, mit bem fetten Schlamm ber Seetiefe bedeckt, tragen auf bem stets burchfeuchteten Boben Blumen und Nahrungsgemächse. Weizen bedarf heute wenigstens vom Gila bis nach Tehuan: tepec fast immer der Bewässerung, während der Mais ohne sie nur dann fortkommt, wenn er so früh in der Regenzeit gesett wird, daß er noch bei genügender Feuchtigkeit anzuwachsen vermag.

So ernst, unter so vielen sichernden Borbereitungen betrieben, war der Actebau den altamerikanischen Kulturvölsern nicht bloß Nahrungsquelle, sondern vor allem Symbol der höheren Gesittung, des beseistigteren Lebens. Im Inkareich strebten die Herrscher und die Edelsten seine Ausbreitung, Berbesserung, Beredelung an. Hur Länder, die rings von mehr oder weniger nomadisserenden Barbaren umgeben waren, war ja die Pflege des Ackerdaues Existenzbedingung. Daher auch die Anknüpsung aller Kulturmythen dieser Regionen an den Ackerdau und die allgemeine Berehrung der Sonne, der Gottheit aller Landbauer bis nach Agypten hinüber. Die Bevölkerung der altamerikanischen Neiche war größer als heute: das dezeugen mindestens in Peru und Yucatan die zahlreichen Ruinenstätten in weiten Wüsten. Aber sür ihre Schätung kann man sich nicht an phantastische Angaben halten wie die des Bischoss Las Casas, daß in der Provinz Peru allein die Spanier 40 Willionen Menschen getötet hätten. Bauten auch die Unterthanen der Inka ihre Wohnstätten auf Verge und Felsterrassen, um den nutbaren Erund sür Ackerdau freizulassen, schusen sie auch Lässerleitungen und durch Ausgrabung tieser Vecken künstliche Tasen, wendeten sie auch künstliche Tüngung an, so werden wir doch niehr als das Toppelte der heutigen Bevölkerungszahl für das Inkareich, also 10

Willionen, nicht annehmen bürfen. Bon der Zusammendrängung der Menschen auf einen im Bergleich mit seinen Hilfsmitteln engen Raum, wie sie in Peru stattsand, liesern heute nur China, Japan und Indien Beispiele. Die Nahrungsquellen der Bevölkerung müssen beschränkt gewesen sein. Die Fleischnahrung war verschwindend, und von vegetabilischen Stoffen kann kein Übersluß zur Versügung gestanden haben. Die sorgliche Negelung und Verteilung des Besitzes hatte wohl eben darin ihren Hauptgrund, daß die Ernährung der Bevölkerung hart an der Grenze des Möglichen stand.

Der in ber Alten Welt kulturzeugende Gegensat von Hirten- und Ackerdauwölkern reduziert sich in der Neuen auf den Gegensat von wandernden und ansässigen Stämmen. Wie Iran und Turan kämpsen mit den im Ackerdau aufgehenden Tolteken die von Norden hereindrechenden wilden Scharen, deren militärische Organisation hoch entwickelt war (vgl. S. 567 f.). Ihr zusammenzwingender Despotismus hat einen Anteil an der Erzeugung der politischen Form der altamerikanischen Kultur. Es tritt uns aus dem Mythus auch eine Bedeutung der Binnenseen sür die altamerikanischen Kulturentwickelungen entgegen. Bon der großen Rolle des Titicacasees in der Geschichte Perus zeugen die Tradition und noch überzeugender die Ruinenstätten an seinen Usern. An den See von Guatavita knüpste sich die Sage vom Dorado. Die Azteken erzählten, wie sie auf einer Insel im See von Chalco einen Abler, der eine Schlange würgte, auf einem Nopalstrauche (Opuntia) sigen sahen und diesen Anblick für ein Zeichen hielten, auf diesem Punkte ihre Stadt zu gründen. Sie singen nun an, sich auf der Insel anzubauen, die das Orakel ihnen gewiesen. Die Sicherheit der dem Pfahlbau günstigen Lage sesselte dann die Azteken an diesen Ort troß großer Überschwennungen am Ende des 15. Jahrhunderts, und Tenochtitlan ist wohl mit durch diesen Borzug der Mittelpunkt einer weitreichenden Herrschaft geworden.

Das Alter ber altamerikanischen Kulturen ist nicht einfach nach bem zu beurteilen, was an Trümmern und Nachrichten vor uns steht. Wir bürfen sie nicht so perspektivelos betrachten, wie ihre Bilber find. Manches Stud alter Menschheitsgeschichte ift auf altamerikanischem Boben gänzlich verschollen, manches Volk hat lange vor ber Conquista an dem Bau dieser Kultur mitgebaut und hat keine Spur ober nur so wenig beredte Reste hinterlassen, wie die Gräber von Chiriqui mit ihren reichen Goldfunden, merkwürdigen Stein- und befonders schönen Thongeräten, die auf eine schon vor dem Eindringen der Europäer erloschene Kultur deuten. Gine einzige Thatjache wie die Mayaschrift setzt eine lange Entwickelung voraus. Nicht die einheimischen Traditionen darf man um Antwort angehen. Es ist gleichgültig, ob unter den Kulturheroen der wohlthätige Recke Zamna in Nucatan früher auftrat als der Quezalcohuatl in Mexiko. Auch der Alterkunterschied zwischen den Trümmern von Tiahuanaco am Titicacasee und den nahen Inkabauten verschwindet in den Zeiträumen, die wir für die Herausbildung auch selbst leichterer Unterschiede in den einzelnen Kulturen voraussetzen mussen. Verhältnismäßig jung ist alles uns Erhaltene, das beweist die bewundernswerte Schärfe der Kanten und Umrisse. Und jo auffallend wie die Jugend ist die Abgeschlossenheit der einzelnen Entwickelungen. Tropbem fich ein Streifen Manabevölkerung an der Kufte bis an den Panuco hinzog und mit Völkern bes aztekischen Kreises berührte, war die Manaschrift in Mexiko fremb. Die Hochlandstämme von Guatemala, die mit den Maya sprachverwandt waren, empfingen ihre Kultur von Mexifo.

Innerhalb der Grenzen des Neiches der Inka darf man drei ethnographische, zum Teil auch politische Zentren annehmen. Die Großartigkeit der Ruinen von Chimu gibt uns einen hohen Begriff von den Kulturverhältnissen dieses Küstenstaates, von dem wir wissen, daß er dem eroberungssüchtigen Inkageschlecht drei Generationen hindurch Widerstand leistete, ehe er dem wachsenden Sonnenreich einverleibt werden konnte. Die großen Baureste am Titicaca zus sammen mit der dahin den Ursprung der Inka verlegenden Tradition lassen vermuten, daß auf

faum geringerer Kulturstuse die einst weiter verbreiteten Aymara = Stämme süblich vom Titicacassee standen. Die unbestimmte Zeit, in der sich die eigentliche Infamacht im mittleren Peru erhielt, schus einen entsprechenden Macht= und Kulturmittelpunkt aus Cuzco, der das weiter im Norden, auf dem Hochplateau von Quito, in früheren Jahrhunderten entwickelte rege Kultursleben der Quiché zugleich mit dem selbständigen Reiche an Peru heranzog. Die pucatesische Kultur scheint auf einer höheren Stuse gestanden zu haben und ausgebildeter gewesen zu sein als jene der Azteken Merikos und der Olmeken von Palenque. In den Bauten und auch sonst sindet man viel Vergleichdares; aber sie sind bildnerisch reicher als irgendwo in Altamerika. Das gegen wird man immer die Schrift in den Vordergrund stellen müssen als die unzweiselhaft höchste Leistung dieser Art in Amerika. Wir wissen aber durchaus nicht, ob sie am Orte selbst weit zurückreicht, oder übertragen wurde.

Die Frage: Warum versiel biese Kultur und die Kunst dieser merkwürdigen Bau- und Bildwerke? ist also nicht einsach mit dem Hinweis auf das Eindringen der Europäer und die gezwungene Abwendung der Eingeborenen von dem Glauben, der sie zur Errichtung ihrer größten Bauten angeleitet, zu beantworten. Es steht heute fest, daß manche von ihnen schon nicht mehr bewohnt und besucht waren, als dieses größte Ereignis in der uns bekannten Geschichte amerikanischer Völker eintrat. Von Coban und Quirigua, in deren Nähe des Cortez Zug nach Pucatan vorbeisühren mußte, sprechen die nicht, die ihn mitgemacht, ein fast sicheres Zeichen, daß diese Plätze schon damals nicht bewohnt waren. Und aus den Zeugnissen der Zeitgenossen ber Eroberer ergibt sich, daß hoher Wald schon zu deren Zeit die großen Bauten in Pucatan überwachsen hatte, und daß ihr Ursprung als unbekannt galt. Die Herrlichseiten Cobans sind stellenweise fast metertief mit Schutt und Moder bedeckt, und manche Stulpturen sind vom Drucke der Warzeln mächtiger Bäume zerspalten.

So wie noch heute für die Indianer Mexikos der Tag des Dorfheiligen der wichtigste des Jahres, zu bessen Glanz Geld und perfönliche Dienftleistung beizusteuern der Stolz des Ginzelnen ift, so mag es in der voreuropäischen Zeit gewesen sein, nur daß dann der Heilige ein sagenwoller Orbner und Bereicherer bes menschlichen Lebens war. Die Sagen von einem Kulturheros treten an den verschiedenen Orten jo ähnlich auf, daß auch sie selbst gewiß ebenso gewandert jein missen, wie sie von Wanderern und Wanderungen erzählen. Die möglichst dunkle Farbung des diesem wichtigen Ereignisse vorhergehenden Zeitalters ist Grundzug. Die Menschen waren Fischer und Jäger, ihr Land erst vom Urwasser verlassen, die Menschen waren ost ohne andere Nahrung als Bürmer und Schneden, ober fragen ihre eigne Nachsommenschaft. Gutten und Aleider waren unbekannt. Da erschien nach der Manasage plöglich von Westen her eine Schar Frember, an beren Spite Zamna ftand, bem hauptfächlich bie Erfindung graphischer Rünfte zugeschrieben wird, ber aber überhaupt der Gründer ber auf ber Halbinfel herrschenden Bivilifation ift. Mexikanische Aberlieferungen lassen bas Land von Riefen bevölkert sein, die von den Tolteken besiegt werden muffen. Der führende Heros Quezalcohnatl ift Zauberer und Priester und wird Begründer eines neuen Kultus. Als Richtung, aus ber die Wandernden famen, wird Gud und Nordwest angegeben. Die Quichejage ift ber ber Tolteken ähnlich, wie ja die beiden Bölker überhaupt eng verbunden sind. Bei den Tschibtscha aber kommt Tschimizapagua, der Bote Gottes, von Dften. Dan schrieb ihm weife Gesetze, besonders aber die Kunft bes Spinneus und Webens zu. Man zeigte seine Fußspur in einem Fels und erzählte, er habe eine große Sündflut abgewendet, indem er einen Wasserfall schuf. Die Peruaner ließen ihren fegen= bringenden Biracocha aus dem Titicacasee hervorsteigen; allein er stand zu hoch — galt er doch zugleich für den Schöpfer der ganzen Welt (vgl. S. 574 u. f., wo überhaupt versucht ist, einiges Licht auf die Berbindung des Sonnen- und Feuergottes mit dem Kulturheros zu werfen) -, und

barum übertrug man fpater unter bem Ginfluß ber Inka an beren angeblichen Stammvater Manco Capak alle heil- und segenbringende Thätigkeit. Als gemeinsame Züge nennen wir noch die Bezeichnung des Kulturbringers als eines hellen und bärtigen, mehrmals auch eines auffallend großen Mannes. Mit ber indianischen Sage von ber Menschenschöpfung hängt es zusammen, baß bas Hervorgehen ganzer Bölfer aus Höhlen (vgl. S. 578) biefen Stammfagen jubstituiert wird. Ein Ort des Namens "Sieben Höhlen" kommt mehrmals vor; allein ihn zu identifizieren, ist ein ebenso mußiges Beginnen, wie es die Auffuchung bes östlich gelegenen Stammlandes von dem Augenblicke an erscheinen muß, wo ber Kulturheros mit bem Feuerbringer ober ber Sonne selbst verschmilzt. Was in diesen Traditionen nicht gemeinsamer Besitz der Amerikaner ober vielleicht sogar eines noch größeren Bölkerkreises ist, trägt, entsprechend ber Beschränkung bes Gesichtskreises, vielfach ben rein lokalen Stempel, und felbst in anscheinend großartigen Vorstellungen zeigen sich Abweichungen, die wahrscheinlich örtlich begründet sind. In der altmezikanischen Tradition ist in biesem Thale die Erde zuerst durch Feuer, bann burch Wasser untergegangen, im Nachbarthal wird es umgekehrt erzählt, auf einer Hochebene geht ein verheerender Orkan voraus 2c. Die Sagen von ber Wanderung ber Stämme gehen in wenigen Fällen über bie Grengen gewiffer natürlicher Gebiete hinaus, und bann werden sie jo undeutlich, daß ber Ort des Ausgangs felten mehr zu bestimmen fein bürfte.

Anders treten uns vor allem die toltekischen Wanderungen entgegen. Die Völker, die unter diesem Namen in der mexikanischen Tradition als die Begründer der Kultur auf dem Hochlande von Anahuac erscheinen und dann später von den Azteken untersocht werden, die ihnen die kriegerische Macht und Krast zu ihrer Gesittung bringen, sind nicht auf Mexiko beschränkt geblieben. Aus dem Dunkel der Urgeschichte der zentralamerikanischen Völker leuchtet die Thatsache hervor, daß ein Kulturvolk mexikanischen Ursprungs in allen Teilen Zentralsamerikas verbreitet ist und wenn auch nicht gerade als Begründer oder mindestens entschiedener Förderer der Gesittung, wie es oft dargestellt wird, so doch in einer gewissen Verdischen Grenzen läßt darüber keinen Zweisel. Dazu kommt aber die nähere Übereinstimmung mexikanischer und mittelamerikanischer Traditionen, das Austreten mexikanischer Namen selbst in der Stammessage der Quické, auffallende Ahnlichkeiten in den Sitten.

Man spricht von den Banderungen, als hätten fie alle auf Einen Anstoß hin in Giner zusammenhängenden Periode stattgefunden. Traditionen und Einrichtungen in Ecuador und Peru bringt man in Verbindung mit der "großen amerikanischen Bölkerwanderung". Niemand jedoch fennt in Amerika Eine große Bölkerwanderung, in dem herden- und hirtenlosen Lande etwas unserer Beriode der Völkerwanderung Vergleichbares. Gine Übereinstimmung, von den Grundgebanken ber Religion und ber gesellschaftlichen Institutionen bis zum Drnament ober bis zur Physiognomie des Urnengesichts ist nicht das Resultat einer einmaligen Übertragung. Man muß an die beständige Folge nicht bloß von Ortsveränderungen, sondern auch von Zerfall und Neubildung der Stämme und Staaten erinnern. Bon der Beweglichkeit der Indianer haben wir früher Beweife (vgl. S. 468 u. 568) gegeben. Mit Unrecht nennt J. Rollmann in feiner Arbeit über "Die Autochthonen Amerikas" diesen Erdteil für Völkerwanderung ungünstig geformt, weil er glaubt, jeine langgestreckte Gestalt und die Nichtung seiner Gebirge seien weniger hierfür geeignet als Europa. Mexikaner und Peruaner haben gerade die massigsten und höchsten Gebirge gequert, und die Inkamacht fand zwar am tropischen Urwalde des südoskamerikanischen Tieflandes, nicht aber an der zweithöchsten Gebirgskette der Erde eine Grenze. Die überwältigende Menge des Übereinstimmenden spricht für häufige und eindringende Mischungen, die durch Sin= und Ser= wanderungen im Schwange erhalten wurden. Die Besonderheiten, wie das Nichtvorkommen

90



Verhältnissen lebenden Eskimo steht in Geräten, Wassen, Fertigkeiten, Gebräuchen und Mythen dem der Megikaner und Peruaner nur in der Masse nach. Der Unterschied, der dem an der Oberfläche haftenden Auge ungemein groß erscheint, führt endgültig auf den festeren Zusam= menhang des Kulturbesites in sich und mit dem Leben der Nation zurück. Auch die alt- amerikanischen Kulturen sind nicht vereinzelte Erscheinungen, die turmhoch über das Niveau der

übrigen amerikanischen Welt hervorragen, vielmehr ganz und gar ein Stück von dieser, mit der sie vor allem den geistigen Kern teilen. Die religiösen Vorstellungen und die Grundgedanken der sozialen Einrichtungen sind in Peru und Mexiko die gleichen wie am Mississppi und La Plata. Was hier höher und glänzender aufgegangen ist, liegt entweder im Keime oder als abgesallene Frucht auch in jenen amerikanischen Völkern, die keine Pyramiden gebaut und keine Reiche gegründet haben. Es ist eine sehr unreise Vorstellung, alles das, was Tolteken, Maya und Ketschua mehr besitzen, en bloc aus Usien durch Priesterkolonien herüberbringen zu lassen. So gestellt, wird die Frage des Urspunges der amerikanischen Kulturen überhaupt nie zu beantworten sein.

Der Vorzug, ben biese Völker ober Neiche vor ben übrigen Amerikanern hatten, lag zuerst wesentlich in ber Organisation, bas Wort in weitem Sinne gesaßt. Gemeinsam ist ber Bevölkerung ber ganzen Neuen Welt ber



Cuipu (Schriftschurg) aus Alte Beru. (Museum für Bölferfunde, Berlin.) 1/10 wirth Größe. Bgl. Text, S. 596.

in der Naturanlage gegebene Mangel der freien Individualität, die jenseits der Grenzen dieser Länder dem Stamme, diesseits dem Stamme und dem Staate zum Opfer gebracht wird. In

biesem Mangel ist der Hauptgrund dafür zu suchen, daß die sogenannten Kulturvölker Altamerikas mit ihrer Organisation keine Stuse erreicht haben, die auf Einer Höhe liegt mit derzenigen altweltlicher Kulturvölker. Sehen wir von ihm ab, so konnte jegliches amerikanische Volk kraft seiner Begabung und seiner Elemente eines Kulturbesitzes die Höhe erreichen, auf der wir Peru und Meriko sinden.

Um ben Wert der amerikanischen Kultur mit dem der altweltlichen zu vergleichen, fangen wir vom Außerlichen an: wir haben hier Völker intensiven, fleißigen Ackerbaues vor uns, in Dörfern und größeren Städten anfässig, die gewaltige Steinbauten errichten, wobei sie



Bablstein aus bem Gebiet ber alten Canari in Scuador. (Rach Squier.) 1/10 wirkt. Größe. Bgl. Text, 3. 597.

sich neben steinernen kupferner und erzener Werkzeuge bedienen, die Anfänge der Schrift besitzen, die in manchen Industrien, wie vor allem der Töpserei, Steinbearbeitung, Weberei und Färberei, Servorragendes nach Masse und Güte leisten. In den Formen aristokratisch patriarchalischer Despotie gründen sie Eroberungsreiche, die sie vermöge einer festen, kriegerischen Organisation zu stützen wissen. Aber diese ruht nicht unmittelbar auf rohen Volksmassen, sondern wird unterslagert von einer fest gegliederten sozialen Ordnung, die die Erreichung großer Ziele um so sicherer gewährleistete, als sie die Familie dem Stamme opserte. Gleichberechtigt mit der Stammessorganisation und teilweise mit ihr zusammensließend, erblicken wir endlich ein Gebäude von Glaubenssätzen und ein Priestertum, das, gleichfalls sest gegliedert, als Bewahrer eines



Reft diefer Überlieferungsweise in ihrer Anotenrechnung fiber ben Bestand ihrer Lamas und Schafe erhalten, sicherlich nur einen armlichen Rest im Bergleich zu bem, was die Quipuverständigen der Chronisten wußten. Außer in den Quipu wurden Ideen auch ausgebrückt durch Steinchen, die in bestimmter Ordnung in fleine Quadrate gelegt wurden. Die Gebote des Propheten Tonapa waren auf einen Stab eingekerbt, und ähnlich bas Testament huanna-Capacs. So wie bie Duipus an die Anotenschnüre pazifischer Bölker (vgl. C. 180), mögen diese Kerbstäbe an ähnliche Erinnerungsmittel ber Polynesier benken lassen, von welchen wir eins (Fig. 2 auf S. 281) abgebildet haben. Auf eigentümlich gestalteten, abgestuften Zählsteinen oder Zählbrettern (j. Abbildung, S. 595 unten) wurden mit Körnern von verschiedener Farbe die Tribute einregistriert; jeder Stamm war durch eine besondere Farbe bezeichnet, und jede höhere Stufe im Zählbrett zeigte einen zehnmal höheren Tribut an. Garcilaso de la Bega erzählt von einem Plan Cuzcos, der die Plätze und Straßen der Stadt sowie die durchfließenden Bache zeigte. Montezuma joll eine Art Karte ber Küften am Golf von Mexiko befessen haben. Es gab Pläne von den Städten und Dörfern, auf benen das Kronland purpurrot, das Land der Calpulli hellgelb und das der Abligen scharlachrot gemalt war. Allein mit dem allen war nichts für die Übertragung des Wissens und der Erfahrungen eines Gefchlechts auf die folgenden und die Festhaltung und Summierung des geistigen Besites, das die Grundlage ber Bissenschaft und der Litteratur ist, gethan. In Meriko war die Bilberschrift zur symbolischen Abkürzung der Bilder und zur Verwendung einzelner von ihnen als Bezeichnungen für Silben fortgeschritten; allein es macht nicht den Gindruck, als ob bieser Fortschritt allgemein angenommen und in Bewegung erhalten worden sei. Aber gerade in der Festigkeit und Berallgemeinerung liegt bas Bebeutsame eines Schriftspftems, bas viel weniger Unspruch auf Bedeutung erheben kann, wenn es nur einzelnen verständlich ift und von einzelnen in verschiedener Weise angewendet wird. Die Vorstellungen werden bann schwankend und verschwommen sein. Auch die Maya-Schrift war, nach Zeugnissen aus dem 16. Jahrhundert, nur ben Prieftern, die hier Ahkin hießen, und einigen hervorragenden Gingebornen verständlich. Wenn Las Cafas ein Schriftstiff mit ben Unterschriften pucatekischer Häuptlinge nach Spanien gefandt hat, fo können dies Totemzeichen ftatt Schrift gewesen sein. Mehrere Beobachter beschreiben die Bücher, welche "wie Palmenblätter zusammengefaltet" wurden, weil sie 10-12 Ellen lang waren, und in welchen "die Jahresrechnung, Krieg, Bestilenzen, Stürme, Überschwemmungen, Hungerenöte und andere Ereignisse" verzeichnet wurden. Bischof Landa aber fagt: sie gebrauchten Zeichen ober Buchstaben, Vilber und auch einige Zeichen in den Vilbern als Schrift.

Die Grundähnlichkeit im Geistigen ist des öfteren berührt worden (s. besonders S. 573 u. f.). Die mexikanische und peruanische Religion enthält Ahnenkultus, Seelenwanderung, Erscheinungen und Zauberei, Orakel und Krankheits-Besessenheit und zahlreiche Mythen, die im Besitz der übrigen Indianer sind, aber auch nach Australien, Afrika, Nordasien zurücksühren und einst, wie viele Spuren, tote und fortlebende, bezeugen, die Welt erfüllten. Als man die Paraltelen zwischen den Kulturvölkern Amerikas und der Alten Welt zu ziehen begann, übersah man diese zahlreichen Beziehungen zwischen dem Kulturbesitz der einzelnen Bölker der ganzen Erde, von den höchsten Religionsvorstellungen die hinab zu Einzelheiten im Stile der Wassen und der Tättowierung, und suchte ein beschränktes Auswanderungs- und Aussikrahlungsgediet mit Borliebe in Süd- oder Ostasien. Der Ursprung der altamerikanischen Kulturen wird aber nicht aus einem bestimmten Winkel der Erde und von keinem der noch sortslebenden Kulturvölker herzuleiten sein. Die darauf zielenden Bersuche sind alle unfruchtbar geblieben. Die Wurzeln dieser merkwürdigen Entwickelungen reichen vielmehr in einen uralten Gemeinbesitz der Wenschheit hinab, der im Laufe vieler vorgeschichtlicher Jahrtausende Zeit fand, sich über die Erde zu verbreiten. In anderen Teilen der Erde hatte er sich rascher fortentwickelt

als in Amerika, in bessen Lage und Naturausstattung einige beschleunigende Momente sehlen, die der Alten Welt verlichen sind; dabei blieben aber viele Spuren der alten Gemeinsamkeit ershalten. Zuerst trat den Europäern, die im 16. Jahrhundert nach Mexiko, Pucatan und Peru vordrangen, die dortige Kultur als etwas Unerhörtes entgegen, aber jeder tiesere Einblick zeigte mehr Berwandtes, so daß schon Alexander von Humboldt zu den überzeugten Bertretern des altweltlichen Ursprungs gehörte. Die Ergebnisse der Schädelmessungen erweisen allerdings schon jett mindestens soviel, daß die Übereinstimmung der körperlichen Merkmale, die uns bei den heutigen Indianern entgegentritt, nur äußerlich genommen werden darf. Trothem ist an der Zugehörigkeit der Amerikaner zum östlich=ozeanischen Zweige der mongoloiden Rasse sestzuhalten. (Bgl. oben die Erörterungen darüber, S. 135 u. f.)

## 32. Übersicht der altamerikanischen Kultur.

"Die Inta richteten ihre besondere Ausmerksamkeit darauf, ihre Unterthanen niemals mußig gehen zu lassen. Konnten sie ihnen nugbringende Arbeiten nicht auserlegen, so ließen sie zwedlose von ihnen verrichten. Sie thaten dies, um leichter regieren zu können." Bericht des A. Ruiz de Navamuel an Philipp II. von Spanien.

In halt: Tracht. Schmud. — Wajsen. Panzer. — Aderbau. Mangel der Haustiere. -- Nahrung. Mais. Tabal. Kola. Kalao. — Gewerbe. Steinbearbeitung. Holzmangel. Metalle. Beberei. Töpferei. — Handel und Verkehr. Wege. — Die altamerikanische Kunst. — Tiese Stellung des Weibes. Priesterinnen. — Gemeinbesiß. Geschlechterverfassung. — Staatsverwaltung. Schwäche des monarchischen Systems. Die Armee. Eroberung und Kolonisation.

Nirgends mangelte es den altamerikanischen Kulturvölkern, die unterworfenen wilden Stämmen ben Stempel ber Kulturzugehörigkeit auch baburch aufbrückten, daß fie fie zur vollftändigeren Bekleidung zwangen, an reichlichen Borräten von Kleidungsstücken. Kleider stellten wie auf Fibschi einen Teil ber Kapitalwerte bar. Wir hören, daß die Spanier in Caramarca viele Häuser bis unter bas Dach mit benfelben angefüllt fanden. Die Inka mußten schon um des häufigen Wechsels willen große Borräte besitzen; benn sie trugen angeblich jedes Kleid nur einen Tag, und niemand durfte es nach ihnen tragen. Es gab Stoffe aus Baumwolle, in Peru aud aus Lamawolle. Nach bem Beispiel anderer Indianer bürften auch die haare ber hunde, Ranindjen und bergleichen verarbeitet worden sein. Menschenhaare fanden in zierlichem Flecht: werk Berwendung. Aus Wolle und Baumwolle gemischte Gewebe finden sich in Ancon unter den reichverzierten. Tücher aus Baumbaft werden aus dem füblichen Neugranada erwähnt. Federmäntel wurden von Wohlhabenden in Merifo und bei den Mana teils zur Auszeichnung, teils als Winterfleid getragen. Bei den Frauen der Pernaner kam zu dem hemdartigen Untergewand noch ein mantelartiges Oberkleid, das dem Poncho der heutigen Amerikaner glich. Derartige Mäntel wurden von Männern bis zu vierfacher Zahl getragen. Unter ben im Friedhofe von Ancon gefundenen Aleidungsstücken sind wollene, ärmellose Hemden, die bis zum halben Oberschenkel reichen, fürzere, Bruft und Schulter bebeckende, ponchoartige Kleidungsftucke aus zwei Stücken idmarzen, dunkelbraunen, hellbraunen, roten oder gestreiften Gewebes zusammengenäht. Einige tragen als Schmuck Fransen und eingewebte Borten. Neicher gemusterte Stoffe sind in idmaleren Streifen gewebt und bann erft zusammengefügt. Geometrische und stilisierte organische Ornamente sind in ihnen mit viel Formen: und Farbensinn in vorwiegend roten, blauen, gelben, braunen und grünen Farben dargestellt. Bunte Bemalung bes Gewandes mit

---

Bilbern von Eibechsen und Rögeln kommt bei den Ketschua noch heute vor. In den heißen Tiefzländern hielt man sich natürlich nicht ebenso schwer und dicht bekleidet wie auf der kalten Hochzebene. Dort tragen heute z. B. die Ketschua von Ecuador nur eine Art Badehose oder gar nur einen ungesähr 8 Quadratzoll großen Schurz, und es dient ein kurzärmeliges Jäcken mit weitem Halsausschnitt und nur bis über die Magengrube reichend als Bekleidung bei festlichen Gelegenzheiten. Sandalen aus Pflanzensaser wurden allgemein benutzt. In Mittelamerika war man schon früher nicht so streng wie im kühleren Inkalande. Hier sieht man auf älteren plastischen Werken Frauen nur mit Schamschurz bekleidet, dagegen aber reich mit Schmuck behangen. Das

bei trägt aber doch die hier wie überall in der Tierra caliente Merifos von den Weibern benutte einfache Kleidung: ein um die Hüften gewundenes weißes Tuch dis zu den Knieen und ein kurzes weißes Hemdchen, das notdürftig die Brust bedeckt, in der Einfachheit und allgemeinen Verbreitung den Stempel alten Herkommens. In den Missionsschriften des 16. Jahrhunderts, die diese Länder beschreiben, sindet man selten die anderwärts üblichen Klagen über die ansstößige Nacktheit der Heiden.

Die Ropfbebeckungen sind in Ancon jelten. Eigentliche Hüte, wenn man nicht die breite Federkrone der Inka so bezeichnen will, wurden nicht getragen, auch Müßen (aus Wolle) nur ausnahmsweise, wohl aber Bänder und Schnüre aus Wolle oder Stroh geslochten und mit Federn verziert. Eine schwarzwollene einssache Ropsbinde gebührte dem Bolke, eine dreissach umgewundene den Edlen, eine fünfsache buntwollene dem Inka selbst. Durchbrochene Stirnbänder mit eingeschobenen Federn, wie sie noch heute bei den Jivaros vorkommen, und



Altmezikanische Stempel zum Bemustern bes Körpers. (Museum für Bölkerkunde, Berlin.) 3/3 wirkl. Größe.

ein aus Strohstreisen zusammengenähtes, breites, steises Band, wie es noch heute im peruanischen Hochlande gesertigt wird, scheinen die Stelle eigentlicher Kopsbedeckungen ersett zu haben. (Ugl. die Tasel "Amerikanische Altertümer" bei S. 583, Fig. 3.) Federschmuck, der kammartig über Hinterhaupt und Nacken heradzog, zeichnete in Mexiko, wie in Nordamerika, Krieger aus. Blumen fanden als Schmuck des Haares ausgedehnte Berwendung. Nadeln aus Torn, Pfriemen aus Knochen sind in Ancon gesunden. Ebenso Kämme aus Städichen des Chontaholzes, die durch Baumwollfäden an Querhölzern besetstigt waren. Im Inkalande mußte das Haar je nach den Ständen verschieden getragen werden. Die Inka trugen es kurz geschnitten wie die Tempeljungsrauen von Mexiko, die Edlen hielten es in bestimmter Länge, und das gemeine Volk legte kein Messer daran. Ganz im Gegensat hierzu galt bei den Tschibtscha das Abschneiden der Haare sür schimpslich. Besondere Sorgsalt ist in Ancon dem Kopsput der Leichen zugewandt. Das Haar ist mindestens durch eine Schnur sestgebunden; außerdem aber sindet man Netze oder Schleudern umgebunden, Kupsernadeln ins Haar gesteckt, Silberplättchen auf die Lugen gelegt.

Goldener Schmuck der Ohren gehörte zu ben auszeichnenben Merkmalen der Inka, die wegen ihrer burch die runden Goldscheiben herabgezogenen und vergrößerten Ohrläppchen "Drejones"



Waffen. 601

ber Chonta-Palme gesertigt, und es gab mannshohe neben viel kleineren. Pfeilen aus weicherem Holz wurden Spigen aus härterem aufgesetzt. Auch Fischgräten, Knochen und Stein lieserten Material für Pseilspigen, während Metall selbst in Peru selten Verwendung hiersür fand. Die Pseilspigen aus Obsidian bilden den häufigsten Fund in der Nähe der Ruinenpläge Guatemalas. Von Gistpseilen erfährt man nichts. Veim Fischsang wurden Harpunen mit Steinklingen benutzt. Die Schleudern wurden aus Pflanzensafern oder Menschenhaaren versertigt. Daß man sie als Kopsbinde anlegt, ist noch heute in Volivia üblich. Vei den altveruanischen Mumien ist man zweiselhaft, wo die Schleuder in die Stirnbinde übergeht. Auf Vasenbildern erscheint die Schleuder als Wasse der Peruaner im Kampse mit Wilden, die Vogen und Pseile gebrauchen. Als Wursewassen dienten auch Speere, teils gabelförmig gespaltene, die mit Hisse eines Strickes oder Riemens geschleudert — man erinnert sich an den Schleuderstrick der Neukaledonier (vgl. S. 215) —, teils

jolche, die an den Seiten mit scharfen Obsibian= stücken besetzt waren und aus der Hand geworfen wurden; die Megikaner führten sogar befiederte Stoßipcere von mehr als Manneshöhe. Har= punenartige Wurfspeere famen in den ersten Gefechten gegen Cortez in Gebrauch. Einen 3 m hohen Speer mit sieben auseinander strebenben obsidianbesetzen Klingen, der an die Haifischzahn= speere der Polynesier er=



Schmudgegenstänbe aus Stein und Mufchel, von Jucatan. (Mufeum für Bollerfunbe, Berlin.) Bgl. Tert, S. 600.

innert (vgl. S. 197), führten mexikanische Krieger. Diese trugen zur spanischen Zeit hölzerne Schwerter, in die auf beiden Seiten eine Neihe scharfer Obsidianstücke eingesügt waren; sie schwitten nach B. Diaz selbst besser als die spanischen Schwerter, wurden aber nach kurzem Gebrauche schartig. Wir haben eine 40 cm lange gestammte Feuersteinklinge aus Coban gesehen. Besser, aber weniger verbreitet, waren die kupsernen Schwerter der Peruaner, von denen leider keins auf uns gekommen zu sein scheint, aber Squier will in Chimu an alten Schäbeln Spuren von Schwerthieben beobachtet haben. In Peru war neben der Streitart der morgensternartige Streitkolben (Huamantschuay) in der Hand jedes Ansührers. Diese Wasserinnert stark an melanesische Steinkeulen (s. Abbildung, S. 331), und ihre durchbohrten schweren Steinklingen hat man früher sür Sonnen= oder Sternbilder, sür Joole eines Gestirnbienstes, halten wollen. Unter den Wassen und eine mit sechszackigem Stern aus Stein, also ein Morgenstern. Auch in Altamerika war besonderen Handwerfern die Herstellung der Wassen übertragen.

Von Schutwaffen gab es bei Mexikanern wie Maya und Peruanern runde und lange, mit Baumwolle und Federn dick überzogene Schilde aus Nohr, die sie zusammengerollt tragen konnten. Ein Tuch, das vom Schilde herabsiel, vergrößerte dessen Schutz. Bunte Bemalung, kunstvoller Feder= und Quastenschmuck, je nach dem Nange der Träger, waren häusig. Es gab Prachtschilde sür sestliche Aufzüge, sogar Schilde, die mit Steinmosaik belegt und mit Gold

beschlagen waren. Die Rüstung bestand aus zwei singerdick gesütterten Baumwollenwämsern ober Federkleidern, die bei den Vornehmen mit Gold oder Silber besetzt waren. In Ancon kommen Arm= und Beinschienen, aus dünnem Silberblech gehämmert, vor. Die pernanische Sage ersinnert sich des Ersages der baumwollwattierten durch kupserne Harnische und Schilde. Auf einer mit Nampsizenen bemalten Thonvase von Trujillo sieht man Panzer, die vielleicht als Stäbchenpanzer zu deuten sind (s. Abbildung, S. 625); außerdem Panzerhemden, die an die mit Muscheln



Schmudperlenschnüre für Hals unb Bruft, aus Alt-Beru: 1) Rorallen und rote Muschen, Bronzetier und Glöchen; 2) Lapislazuli mit Bronzeglöchen; 3) Perlmuttertaseln und Bronzeperlen; 4) rote Korallenperlen und Tropsen aus weißer Muschel; 5) gewebte Borte mit rosa Muschelplatten und Bronzepinzetten; 6) Bronzetaseln und Schnur bunter Perlen; 7) Schnur aus weißen Muscheln und roten Korallenperlen, Zähnen zc. (Museum für Bölkerkunde, Berlin.) Bgl. Text, S. 600.

die Entstehung dieser Fratenhelme werfen. Feberbüsche waren üblich und bezeichneten auch Grade in der Armee. Art= und federförmiger Helmschmuck bestand aus bünner Bronze und war häufig vergoldet. Jeber Soldat trug im Felbe einen Stein zum Mahlen bes Mehles bei sich, einen Rochtopf und eine Matte. Außer dem Ropfichmuck unterschieben Stanbarten die verschiedenen Teil der Armec. So wie die Infaleibgarde den Regenbogen als Wappen ber Herrscher Perus, jo führte Montezuma ein Wappen, das am Thore seines Palastes und auf den Feld: zeichen seines Heeres angebracht war, ein ablerähnliches Tier, das einen Tiger gepact hatte, oder nach anderer Angabe ein fabelhaftes Tier, das halb Adler, halb In große Fernen gab man Rauchjignale.

besetzen Panzerhemben ber Alfuren erinnern. Ihre Helme von Zuckerhutsorm
mit kammartigem Auffatze scheinen Maskenvisiere zu tragen. Einige sind mit bem
Inka-Abzeichen des Federbusches versehen. Ansührer schützten sich noch mit Helmen
in Gestalt von Tierköpsen, und man sah
besonders häusig Schlangen, Krokobile,
Panther, auch als Kriegsmasken. In
Peru kamen Helme aus wirklichen Pumaund Jaguarköpsen vor, die ein Licht auf

Tiger war. Die Standarte von Tlarcala zeigte einen goldenen Kranich mit ausgebreiteten Flüsgeln. In Peru gab es Kriegstrompeten aus Kupfer. In große Fernen gab man Rauchsignale.

Die Spanier schilbern uns die Bölker Mexikos als fleißige Ackerbauer. Cortez sagt von Cholula: "Es gibt keine Palma Land, die nicht angebaut wäre." Sie empfanden wohl, welche Überlegenheit der Ackerbau ihnen verlich, denn sie setzen ihren eignen Zustand scharf dem der Borgänger entgegen, die das Land nicht angebaut hatten. Wie andere Künste und Fertigkeiten wurde auch der Ackerbau auf die Tolteken als seine ersten Ersinder oder Einsührer zurückzesührt, und ähnlich hielten die Inka in Peru eine besonders enge Berbindung mit dem Ackerbau der Peruaner ausrecht. Hier gab der Fürst das Zeichen zur Bestellung des Ackers, indem er mit goldenem Spaten den mitten in der Hauptstadt gelegenen geweihten Acker umgrub und mit Maiskörnern ansäete, wozu das Bolk Lobs und Triumphgesänge, Scherzs und Liebeslieder anstimmte. Die

bamit gegebene Erlaubnis zur Landbestellung aber wurde in jedem Orte des Neiches laut mit dem Muschelhorn verkündet. Ahnlich wie an der Bestellung nahm der Inka auch an der Ernte teil. Bon den Mexikanern ward eine der Ceres entsprechende Göttin (Tschicomecoate) verehrt, die erste Frau, die Brot und andere Speisen zu bereiten verstand. Dargestellt wurde sie, auf dem Haupte eine Krone und in der Nechten ein Gefäß oder einen Maiskolben haltend. Ihr zu Ehren wurde ein Fest geseiert, an dem die Armen gespeist wurden. Die Opserbedeutung des Maises (s. S. 583) kehrt auch bei den kultivierten Amerikanern wieder. Die Frucht der dem Mais nächst verwandten Euchlasena trug in Guatemala den Namen Gottesmais.

Von fünstlicher Bewässerung haben wir oben berichtet. Die Düngung geschah burch verfaulendes Holz ober Afche; auch wurden Pflanzen als Dung in die Erbe eingegraben. Menschenkot war in ganzen Kahnlabungen in Buchten bes Sees von Meriko unfern bes Marktplates zum Verkauf aufgestellt. In Veru wurde der Guano schon früh gebraucht, und schwere Strafen standen auf Berletung ber Riftstätten ber Seevögel. An die einzelnen Provinzen waren die Guano= Infeln zugeteilt. Um die Saatfelder wurden fleine Gerüfte aus Holz, Zweigen und Schilf, auch festere Türme gebaut, von denen aus ein Mann mit ber Schleuber die fameniressenden Bögel treffen konnte. Alle Feld= früchte, die aufbewahrt werden können, vor allen bas Getreibe, brachte man in Speicher. die in Beru aus Luftziegeln in länglicher Form mit zahlreichen Querteilungen erbaut waren, während es in Mexiko Blockhäufer aus Holz waren, die erhöht standen. Es erinnert an China, wenn in den peruaniichen Gräberfeldern selbst mit dem Raume



Alte Fenersteinspipen aus Pucatan. (Mufeum für Böltertunbe, Berlin.) 1/4 wirkl. Größe.

für die lette Auhestätte gegeizt ward. In seichten Sandgräbern, die der Wind entblößt, liegen Leichen der Armen in karger Hülle samt ihren Grabmitgaben, die in der Negel aus einer Kalebasse oder einem roh aus Holz geschnitzten Becher, einem einsachen Holzidol, seltsam gestalteten Steinen und anderen Amuletten und einem Werkzeuge täglicher Arbeit, das selten sehlt, bestehen. Für solche Leichen war ackerbarer Boden viel zu kostbar, und man sindet sie manchmal sogar in den Steinhausen, die auf den Ackerseldern aufgelesen und an den Wegen zu rohen Dämmen ausgehäuft wurden.

Das Ackergerät war sehr einfach: im allgemeinsten Gebrauche war ein zugespitzter, vielleicht iteinbeschwerter Stock, bessen Spitze entweder durch Brand oder seltener durch Kupfer gehärtet war. Sie gebrauchten auch wohl Stäbe mit einer Feuersteinschneibe an der Spitze, wie ein solcher im Museum für Bölkerkunde zu Berlin ausbewahrt wird. Ferner und seltener eine Art eichener Spaten, bei bessen Handhabung Hände und Füße in Thätigkeit gesetzt wurden: die sogenannte Schlange (Coatl oder Coa), eine schwache kupferne Haue an hölzernem Stiele, verzgleichbar dem ähnlich gestalteten Werfzeuge der Afrikaner (s. Abbildung, S. 85); ein kupfernes,

sichelartig gebogenes Messer, womit Bäume abgezweigt wurden. Dhne Frage war aber die Verzwendung aller dieser metallenen Werkzeuge sehr beschränkt. Der Verwendung jedes pflugartigen Werkzeuges stand der Mangel der Zugtiere entgegen. Trot der Herbeiziehung zahlreicher Menschenfräste war der Ackerbau räumlich beschränkt, daher mehr gartenartig.

Das tägliche Brot bestand vorwiegend aus Zubereitungen von Mais. Mais war die eigentliche Kulturpslanze Alt-Amerikas. Wenn die Wandersage der Megikaner erzählt, daß die Urbewohner an und in den Seen Wasserschlangen und Ameisen zur Nahrung gesucht hätten, und den Mais erst später erwähnt, so ist hierauf in einem Lande, das öfters den Wechsel nomadischer und ansässiger Stämme sah, kein großes Gewicht zu legen. Wir haben gesehen (f. S. 485), daß der Andau dieser Frucht, deren hohes Alter und weite Verbreitung schon die große Zahl ihrer Barietäten anzeigt, auch bei solchen Völkern der Neuen Welt üblich war, die weit davon entfernt waren, den Ackerdau in der geordneten Weise der Peruaner oder Tolteken zu pslegen. Die in Kalk erweichten und zerriedenen Körner des Maises liesern das Material zu den auf heißen Steinen gerösteten Maisssladen, die das Brot ersetten. Die äußerst mühsame und zeitraubende



Altperuanifche Steinschale. (Mufeum für Böttertunbe, Berlin.) 1/3 wirtl. Größe.

Bereitung dieser flachen, faben Ruchen, die man heute "Tortillas" nennt, siel den Weibern zu und ließ den damit Beschäftigten so wenig Zeit für andere Arbeiten, daß schon darin ein Motiv der Bielweiberei liegt. Die Peruaner sollen den geschrotenen Mais durch ein Wolltuch gebeutelt, um ein seineres Mehl für das Festgebäck Huminta zu gewinnen, ferner den Zuckerzehalt des unreisen Maisstengels benutzt haben.

Der Kartoffelbau ist von Chile bis Columbia und wahrscheinlich auch in Mittelamerika und Mexiko betrieben worden, wobei auch andere Solanum-Arten

als die unseren mit herangezogen worden sein mögen. In den hoch gelegenen Gegenden Perus und Ecuadors trat die Quinoa, durch mehlhaltige Körner und saftige Frühtriebe nahrungspendend, auf, die in Mexiko fehlte, in den heißeren Teilen überall Bananen und andere Tropenfrüchte. Die Wurzel der Pucca wurde in Mexiko wie in Peru als Nahrungs: mittel verwandt, und in peruanischen Gräbern kommen Erdnüsse vor. Die Herstellung einer Kartoffelkonserve, Chuño, durch Gefrieren und Auslaugung ist eine Besonderheit der bolivianischen Hochland - Indianer und geht auf die voreuropäische Zeit zurück. Sehr allgemein wurden Kaktusfrüchte und Ananas gegessen. Getränke wurden aus Maismehl (Atolle und Tschitscha), Agave (Pulque), endlich aus der Kakaobohne bereitet. Lettere war in Mexiko und Mittelamerika in bemselben Maße beliebtes Genusmittel wie die Roka in Peru. Aus den reisen Rakaobohnen bereiteten die Mexikaner eins ihrer alltäglichen Getränke, Chocolatl. Es bestand aus Rakaomehl und Wasser und wurde ursprünglich kalt genossen. Bei Montezumas Mahlen sehlten nie die Krüge mit biesem Getränk, auf benen noch der Schaum stand. Als Bürzen galten Honig, Banille, bustende Blumen, vielleicht auch das unvermeidliche Gewürz bes jogenannten spanischen oder Schotenpfessers. Rakaobohnen und Schalen dienten wohl auch schon in früheren Zeiten als Würze der dünnen Maismehlbrühe, die noch heute ein Lieblingsgetränk des Merikaners an kühlen Tagen ist. Die geringeren Arten der Kakaobohnen bienten als Münze, bie in ganz Mittelamerika üblich war. In der Proving Nicaragua galt zu Dviedos Zeit ein Kanindjen (Conejo) 10 Bohnen und ein Eflave 100. Seute find 200 Bohnen gleich 1 Real, alio etwa 50 Pfennig. Auch die Erfindung der Schokolade ward in Atitlan einem mythischen Herricher zugeschrieben.

Es ist ungewiß, ob die Tschitscha der Peruaner auch in Mexiko gebräuchlich war. Zene wurde aus gekeintem Mais (Malz) wie Bier bereitet und wurde durch Zusat betäubender Kräuter zu der vielen, besonders Kriegern und Adeligen, verbotenen Sora. Die weite Verbreitung eines dünnen Vieres auf dem flachen Lande Mexikos deutet vielleicht darauf hin, daß diese Abart der Vierbrauerei auch dort ursprünglich bekannt war. Die Inka behielten sich die Koka vor, deren anregender Genuß trothem weite Verbreitung, wenn auch nicht so wie nach der Konquista gestunden hatte. Zierliche Sächen mit Kokablättern und kleine Kürbisse mit Kalk samt ihren Holzsoder Knochenspateln kommen in peruanischen Gräbern vor. Endlich war der Tabaksgenuß in all diesen Ländern nicht minder üblich als in Westindien, wo Europa ihn zuerst kennen lernte.

Auch dieses geschätzten Krautes bemächtigte sich die Priestersichaft zum Schmuck ihres Gottesdienstes. (Ugl. S. 576.) Der Rauch und vielleicht auch die Brühe des Tabaks war nach Solis eins der Mittel, mit denen sich die Priester besimmungslos machten, wenn sie mit ihrer Gottheit sich verständigen wollten. Als nach siegreich beendetem Kriege das aztetische Heer einst in die Hauptstadt zurücksehrte, trugen die Greise Pfannen, auf denen sie Tabak verbrannten, wie um dem Feldherrn damit Weihrauch zu streuen.

Die spanischen Geschichtschreiber haben in der Trunksjucht einen Grund des raschen Falles der altamerikanischen Reiche und besonders Perus gesehen. Die Sitte, vor dem Kampf in Tschitschagelagen Begeisterung zu suchen, scheint den Peruanern verhängnisvoll geworden zu sein. Das Sissern gegen den übermäßigen Genuß der Tschitscha bildete in den Jahren der Christianisserung den Inhalt vieler Predigten der Missionare, und der Genuß des in Mexiko und Nucatan verbreiteten Pulque, durch den die Götterseste häusig den Charakter von Bacchanalien annahmen, war durch Gesetze eingeschränkt. Um Feste der Sommersonnenwende war



Cine geflochtene Tafche aus einem Grab von Ancon. (Nach Reiß und Stübel.)

1/8 wirtl Größe.

es auch den Pernanern niederer Geburt gestattet, sich im Maisbier zu berauschen, und die Tage dieses Festes scheinen an Wildheit der Ausschweisungen nicht zurückgeblieben zu sein hinter dem, was die Tempel der Astarte und der Hathor sahen. Das Maisbier, das die Sonnenjungfrauen brauten, stellte hier das edelste der Opfer dar, das zuerst der aufgehenden Sonne selbst dars gebracht und in Röhren in deren Tempel geleitet wurde, dann trank der Inka es seinen Ahnen, den Mumien der Verkörperungen des Sonnengottes, zu, und endlich wurde es dem ganzen Volk zugänglich gemacht.

Von der Summe und Gattung der Habe einer keineswegs reichen pernanischen Familie geben die Mitgaben des Grabes eines Fischers und seiner Angehörigen, das Squier bei Pachacamac öffnete, einen deutlichen Begriff. Dasselbe umschloß Vater und Mutter und drei Kinder, deren kleinstes zwischen den Eltern lag, während das ältere Mädchen neben der Mutter, der Knabe neben dem Later beigesett war. Sehen wir von den bei seder Mumie mehrsachen, teilweise aus besseren Geweben bestehenden Hillen ab, so hatte der Vater ein Fischerenet aus Agavesasern um den Hals geschlungen, und zu den Füßen lagen Angelschnüre, kupserne Angelhaken und Beschwersteine. In die Armhöhlen waren Bällchen von Vicusiawolle und in die Kniekehlen Maisähren gelegt. Im Munde lag ein Stücken Kupser, gleich einem Obolus sür Charon, und um den Hals hingen ein Paar kupserne Zängchen, anscheinend zum Ausrupsen



Spindeln und Alechinabeln aus Aucon, Alts Peru. (Mufeum für Adlterfunde, Berlin.) 26 wirkt. Große. Bit Terr, E. 607 und 608.

bes Bartes bestimmt. Das Weib hatte einen Kamm aus Fischgräten, die in Palmenholz gesetzt waren, in der einen, einen Federfächer in ber anderen Hand, ihren Hals umgab eine breifache Halskette aus Mufcheln, im Schofe lag eine Spindel voll Faden, eingehüllt in diden Baumwollenftoff befanden sich noch bei ihr große Bohnen, Baumwollsaat, Brudftfide filbernen Schmudes, runde durchbohrte Silber: scheibchen und Chalcedonperlen. Die Mumie des Mädchens faß auf einem Dedelkorbe aus Binfen, in welchem Strid-, Spinn= und Webzeug, eine Netnadel, Nadeln und Meffer aus Erz, Ramm, Fächer, in hohlen Bogelknochen Schminkfarbe, ein Farbreibstein, ein Goldscheiben, gestrickte Taid: den und Garnfnäuel, endlich ein spiegelndes Stud Schwefelkied sich befanden. Zu ihren Füßen saß die Mumie eines Papageies. Der Knabe hatte nur eine Schlinge um ben Ropf gewunden, und dem kleinen Kind endlich war eine Raffel aus einer Seemufchel beigegeben.

Eins ber größten Sinderniffe eines mächtigeren Auf: schwunges der Kulkurentwickelung in den altamerikanischen Gebieten stellt ber Dangel ber Haustiere bar, ber in Mexiko und Mittelamerika noch größer war als in Peru. Den Truthahn, bem nicht die Pflege zu teil ward wie jest, und einen kleinen einheimischen Hund abgerechnet, besaßen bie Bölker Mexikos keine Haustiere. Wo keine Lasttiere sind, ist ber Verkehr beschränkt, und die Menschen sind nicht im stande, ihre Arbeit auf den Rücken geduldiger Tiere ab: zuladen. Die Zucht der Lamas und Alpakas in Peru war auf jene Hochlandregionen beschränkt, wo die magere Um: bellifere, Scandix australis, das Lieblingsfutter diefer Diere, wächst. Es gab feine Hirtenvölker, die ihr ganges Leben von den Herden abhängig machten. Lettere waren vielmehr Eigentum ber Götter und Fürsten, und ihre Weide und Nutung waren streng geregelt. Einmal im Jahre fand die Schur flatt, beren Ertrag nach festen Regeln verteilt und verarbeitet ward. Nur die Vornehmsten des Landes befagen fleine Berben, boch lieh ber gütige Infa bem Gebirgsbauern ein Baar Lamas, beren Nachwuchs er für sich verwenden durfte. Die alten Peruaner haben diese störrischen Tiere, beren Speichel wie Gift gefürchtet wird, nicht zum Ziehen, sondern nur zum Tragen von Laften ver: wendet, und sie stehen selbst in dieser beschränkten Funktion weit hinter bem Giel gurud.

Das Hauptgerät in jedem Hause war der auf drei Füßen ruhende Mahlstein, auf dem der Mais zerdrückt wird, bei den Mexikanern Metlatl; seiner Bedeutung gemäß zeigt er oft Verzierung mit Tierköpfen u. dgl. Hat man ein Haus



gleichen wie in Europa; bagegen sind ihre Stricknadeln nicht glatt wie bei uns, sondern, ähnlich den Häfelnadeln, an einem Ende eingeschnitten (s. Abbildung, S. 606). Nadeln und Nadels büchschen aus Altsperu sind denen der Estimo auffallend ähnlich. Merkwürdigerweise wird die Vicunawolle jeht nicht mehr entsettet, was doch wenigstens für ihre seineren Gewebe die Altsperuaner gethan haben dürsten.

Papier, Amatl, wie es die Spanier gleich bei Cortez' Landung kennen lernten, wurde von den Maya aus dem Baste des sogenannten Guttapercha-Baumes (Castiloa elastica), der seinen alten Namen Amatl dis heute in der Sprache der Zentralamerikaner bewahrt hat, angesertigt; der poröse Bast wurde mit einem Harze getränkt und mit Gips oder einem kalkigen Pulver übersstrichen. Auf dem Plateau von Anahuac, wo der Amatl-Baum nicht wächst, verwendete man die Faser der Maguey-Pflanze, die in Wasser geweicht und auf die zu Schreibzwecken beiderseits mit irgend einem Klebstoff eine dünne Nembran aus Hirschhaut besestigt und ausgepreßt wurde. Es war das eine Prozedur, die sehr viel Geduld erforderte, und bei der die Herstellung großer Mengen, wie bei der vorgenannten, sicherlich nicht leicht möglich war. Jum Schreiben oder Malen fand nur ein kleiner Teil des Papieres Verwendung, ein größerer wurde mit Kopal und anderen Harzen vor den Götterbildern verbrannt, wie in China und Japan, und bei hohen Festen zum Schmucke der Opfer und der Opfernden verwandt.

Wiewohl auch den Altamerikanern die Töpferscheibe fremd blieb, stellten fie doch Gefäße von höchst symmetrischen Formen her und andere, die durch Größe ausgezeichnet sind (vgl. die beigeheftete Tafel "Altamerikanijche Thongefäße" und Abbildung, S. 607). Derartige Gefäße dienten zur Aufbewahrung von Körnervorräten und in letzter Instanz als Graburnen. Große Thongefäße für Tschitscha mit ornamentalen Henkeln waren schon in Alt-Peru üblich. Ornamente wurden aus freier Hand oder mit Matrizen angebracht. Thonstempel, mit denen Ornamente auf Thongefäße gedrückt wurden, find z. B. in Kolumbien erhalten. Aber die meisten Berzierungen find offenbar aus der Hand gearbeitet; und es find besonders die endlos variierenden Motive der menschlichen Gestalt, oft die barocksten, die zur Anwendung kommen. Bon den auch sonst zu finbenben fugel- oder birnenförmigen, durch gemeinsamen Ausguß, ber oft im Bentel liegt, verbunbenen Gefäßen zu fcweigen, erwähne ich nur die Nachbilbungen von Früchten und von Tieren, bie an Naturtreue die Steinffulpturen ähnlicher Art übertreffen. Bezeichnend aber für ben ausgesprochen anthropomorphen Charafter ber altameritanischen Aunft ift die Säufigfeit der Gefichts: urnen (f. Abbildungen, S. 609, 616 und 620). Der menschlichen Gestalt nachgebildete oder wenigstens mit einem Gesicht verzierte Thongefäße gehören zu ben häufigst wiederkehrenden altperuanischen Gräbersunden. Bon roben Andeutungen einzelner Körperteile bis zur vollendersten Darstellung, in welcher felbst verschiedene Gemütsstimmungen im Ausbrud bes Gesichts wieder: gegeben find, liegen die mannigfachsten Abergänge vor. Schnaube, Henkel oder sonstige Teile des Gefäßes stellen kleinere menschliche Röpfe bar. Gine Thonvase von Teotihuacan zeigt um den Rand einen Kranz von neum ober zehn menschlichen Köpfen in fehr zierlicher Ausführung. Auf einer von Bastian beschriebenen pernanischen Base ist ein ganzer Totentanz abgebilbet. Gefäße mit mythologischen Darstellungen hat Squier aus Chimu beschrieben, und überhaupt gehören bie mit maffersesten Farben aufgetragenen Thonmalereien zu den besten Sachen, die bie Malerfunft hier geschaffen. Gefirnifte Thongefäße, wie sie heute die Indianer bes Amazonenstrom: gebietes herstellen (f. Abbildung, S. 505), scheint es auch hier gegeben zu haben. Aber die Glasur war ebensowenig befannt wie im übrigen Amerika. Auch in Nicaragua und San Salvador fommen Thoniachen vor, die pernanischen kaum nachstehen. Gine gemalte Schale mit Fußen, die Logeltovien nachgebildet find, in deren hohlem Inneren sich Alappersteine bewegen, ift besonders ichon.

- Cough







auf eine Muschelunterlage besestigt und dann geschlissen. Das Museo Nacional zu Mexiko enthält eine 2 dm im Durchmesser große, aus einem einzigen Stücke schwarzen Obsibians mit Meistersschaft geschlissene Lase. "Selbst die geschicktesten Steinschleiser Suropas würden in Bewunderung geraten beim Anblick dieses Kunstwerkes, das in dem spröden Obsibian doppelt schwer auszussühren gewesen sein muß." (Malex.) Die äußere Verzierung des Gefäßes stellt einen Affen dar, dessen Kopf frei gearbeitet ist, während seine Glieder sich der rundlichen Form der Vase und seinem ausgehöhlten Leibe zierlich anschließen; der Schwanz läuft als Saum um den oberen Rand der Vase herum, und sein Ende ist an der dem Kopfe entgegengesetzten Seite der Vase frei heraus als Henle gearbeitet. In die Augenhöhlen waren wahrscheinlich Gelesteine eingesetzt, und Löchelchen in den Ohrläppchen zeigen die einst vorhandenen Ohrgehänge an. In Peru und Mexiko ward die Gelsteinschleiserei geübt. Durchbohrte Grünsteine und Smaragde kennt man in



Altmeritanifde Steinffulpturen. (Christy Collection, Lonbon.)
Bgl. Text. S. 609.

größerer Zahl, und A. von Humboldt beschreibt mit gerechtem Staunen eine Granitfigur, die im geschloffenen Rachen einen mit ihr aus Einem Stücke gebohrten und geschliffenen Granitring trägt.

Daß Holzichniterei geübt murbe, und zwar mit großem Geschick, beweist ein wundervoll in Holz geschnister Thürbalken aus Tikal (Guatemala), mit Hieroalnyhenreihen, ganz ähnlich denen von Tschitschen-Iba. Aber die Holzarmut der Hochlandgebiete des west: lichen Amerika ließ eine entwickelte Holzornamentit, wie in Volynesien, nicht auf: fommen; um so auffallender die wunder= bare Abnlichkeit in Stil und Auffasfung, die man gelegentlich trifft (f. Abbildung, G. 596). Die Holzlöffel ber alten Peruaner sind einfach, fast ärm: lich, und alle die Holzgeräte und Waffen von Ancon sind ausnahmslos nicht sehr fein bearbeitet. Man merkt, daß mit Holz fparfam umgegangen wurde, und

baß es nicht in vorzüglicher Güte zu finden war. Unter den Grabmitgaben findet man sogar unbedeutende Stückhen Holz. Die Werkzeuge zur Bearbeitung des Steines und Holzes bestanden hauptsächlich aus Stein. Daß gelegentlich Meißel aus Kupfer oder Bronze benutzt wurden, sieht fest; aber in der Regel sührten die Bildhauer mit einem grifflosen Steinhammer ihre Schläge auf den Steinmeißel und arbeiteten wohl noch mehr reibend mit Sand und Wasser.

Der Gebrauch des metallischen Eisens war auch den Kulturvölfern Amerikas fremd. Kupfer, Silber und Gold verstanden sie zu hämmern und zu schmelzen. Wetallene Werkzeuge sind fast überall selten. Ein einziges Beil aus gegossenem Kupfer in den zapotekischen Gräbern erregt Erstaumen: so sehr ist man in Weriko an das steinerne Gerät gewöhnt. Auch ein zentnerschwerer gegossener Kupserfegel in Dajaca läßt noch lange nicht von der "Rupserzeit" in Amerika sprechen. Wir wissen nicht, woher diese Völker Zinn bezogen, aber es ist sicher, daß sie Wassen und Geräte aus weicher Bronze benutzten, in der das Verhältnis des Zinnes zum Kupfer 4—10 Prozent

betrug. Meißelartige Alingen mit halbrunder Schneibe, Axte, halbmondförmige Platten zu Kopfund Nasenschmuck, Haarnadeln aus solcher Mischung finden sich in Mexiko wie in Peru. In Südamerika ist Chimu das reichste Bronzegebiet, wie schon aus den alten Mitteilungen des Cieça de Leon zu entnehmen war. In und bei Chimu sind so viel Bronzewassen und Weräte gesunden worden, daß man sie tonnenweise verkaufte. Celte, ganz wie die europäischen, werden von Squier abgebildet, dazu ornamentierte Schauseln aus Bronze. Die Bronzemesser hatten, wie bei den Peruanern, eine halbmondsörmige Schneide und den Griff in der Mitte; dieselbe Form kommt bei Hyperboreern (s. Abbildung, S. 552), als veraltet in Indonessen vor. "Ob Pfeilspisen von Feuerstein oder Steinwassen jemals hier gefunden wurden, konnte ich nicht erfahren", sagt Squier. Er hörte von Bronzeschwertern, sah indessen keine.

Ebelmetalle sind überall in biesen Ländern in verhältnismäßig großen Massen versarbeitet worden. Sin Inka-Nachkomme sagte zu Sieza de Leon, alles von den Spaniern erbeutete Gold verhalte sich zu dem vor ihrer Ankunft vorhandenen wie ein Tropsen zur Wassermenge eines

großen vollen Gefäßes. Man lese die Liste der von Cortez an Karl V. gesandten Beutestücke aus Tenochtitlan. Man sindet da ein goldenes Sonnen= und ein silbernes Monderad, jedes von 10 Palmen Durchmesser, ein siebengliederiges Halsband aus Gold mit 415 Edelsteinen und 27 goldenen Glöckhen, 24 goldbelegte Schilde, einen goldebelegten Helm, 4 Fische, mehrere Bögel, 2 Seemuscheln aus Goldguß und vieles andere angegeben. Daß in Peru das Gold und Silber sast Monopol des Herrschers ans gesehen wurde (und ähnlich mochte es in Mexiko gewesen sein), erklärt allerdings seine Aushäufung in Suzco, wo in dem unglücklichen Inka, dem Besitzer mächtiger Schäße, endlich die Spanier ihren sabelhaften Dorado gesunden



Steinagt und Steinfigur (Reibstein) von ben Antillen. (Bufeum für Boltertunde, Berlin.) 1/0 wirtl. Größe.

hatten. Allein es sind doch auch aus Privatgräbern und = Bauten nicht geringe Mengen Goldund Silbersachen erhoben worden, und die Huacas des alten Tschibtschalandes wurden seit dem Goldsieber der ersten fünfziger Jahre ja geradezu systematisch ausgeleert. Gold scheint zu den Opfern gehört zu haben, die man den Göttern brachte, und die angezweiselte Sage, die dies den goldgierigen Spaniern schon früh verkündete, sagte kaum zu viel. Wurde doch erst kürzlich wieder ein Floß oder eine Tragbahre aus spiralförmig ausgewundenen Goldstreisen, in deren Witte der Fürst steht, im See von Guatavita gesunden, in dem sich der Sage nach El Dorado badete und sein Volk Goldspenden versenkte.

Das Gold der südamerikanischen Runstsachen ist silber-, auch kupserhaltig, wie es wohl auch in natura vorkommt. Es gibt auch geschmolzene Mischung aus den beiden Edelmetallen mit Eisen und Kupser. Gold- und Silberguß wurden mit hervorragendem Geschick geübt. Squier erzählt: "Ich besitze eine Gruppe in Silberguß mit drei Figuren, einem Mann und zwei Frauen, in einem Balde. Die Gruppen erheben sich von einer runden, 6 Zoll im Durchmesser haltenden Basis und wiegen 48½ Unzen. Sie sind solid, aus einem Stück gegossen und klingen, angesichlagen, wie eine Glock. Die Bäume, deren verzweigte Aste denen der Algaroba mit ihren nach allen Seiten ausgedehnten Zweigen gleichen, sind sehr gut gearbeitet. Die menschlichen Figuren sind gut proportioniert und voller Leben." Das Braunschweiger Museum besitzt Statuetten aus Silber aus Gräbern von Euzco, darunter ein buckliger Zwerg mit Zopf (Zipfelmütze?), lächelnden Zügen, stark phallisch. Die Ausführung ist sehr sorgfältig, aber beide sind stark abgegrissen, waren also wohl Amulette. Schmelztiegel wurden in vortresslicher Arbeit hergestellt. In Peru



daß bavon der Zinnober als solcher, b. h. als Farbe, benutt wurde. Zahlreiche Silberlager sind erst nach der Conquista entdeckt worden, so besonders die von Botosi.

Der friedliche Verkehr machte an den politischen Grenzen Halt, nach der Analogie der Verhältnisse in Tidet und dem voreuropäischen Japan. Wenn sich mehr als 50 indianische Ursprachen auf der Oberstäche der jetigen Republik Mexiko erhalten haben, so kann es kein amalgamierender Verkehr im modernen Sinne gewesen sein. Daß zahlreiche Ortschaften der Mizteka aztekische Namen tragen, oder daß Ketschuaspuren in der Sprache der Jivaros in großer Zahl vorkommen, sührt auf Koloniengründungen zurück, die mit den Eroberungs- oder vielmehr Raubzügen des stärkeren Bolkes zusammenhingen; wie denn als militärische Kolonisation ein großer Teil der erobernden Expansion der Mexikaner und Peruaner zu betrachten sein dürste (s. unten, S. 627). Das System der Geschlechtssippe erschwerte den Berkehr: der Arme ist an das Dorf gebunden, weil er in ihm seines Unterhaltes sicher ist, der Reiche, weil er ein Kapital von Arbeit und Einfluß zurückläßt. Wir haben in den Unterschieden der Produktionsbedingungen ein starkes Motiv für Teilung der Arbeit, das den Handel fördern mußte. Selbst kostdare Gegenstände wurden aus Bronze oder Silber im großen, also doch für den Handel, dargestellt.

Die Strafenanlagen gehören zu ben Grundbebingungen bes höheren Stanbes ber Kultur der amerikanischen Hochebenenvölker. Nur durch sie wurde es den Reichen der Tolteken und der Inka möglich, jahrhundertelang ihre Bevölkerung wesentliche Fortschritte unter dem Schutze einer gesicherten herrschaft machen zu lassen. Peru stand auch in biefer Beziehung am höchsten: noch heute zieht dort die alte Inkastraße wie ein breites graues Band burch die gelben Paramos. Vier Hauptstraßen gingen von Euzeo aus: in die Anden, nach Chile, nach Arequipa, nach Quito. Die Straße Cuzco=Quito, die teilweise in doppelter Linie, in der Ebene und am Gebirge, hingeführt war, wird auf eine Gefamtlänge von 600 Leguas geschätt. 4-7 m breit, geht die gepflasterte und stellenweise mit Zement und Kiefeln gemauerte Straße den kleineren Unebenheiten nicht aus dem Wege; boch wurde an steileren Stellen ausgefüllt, abgetragen; selbst Mauern sind als Unterbau angelegt. Auf manchen Streden zeigt sie von 50 zu 50 Schritt Wasserrinnen für die wolfenbruchartigen Negengüsse. So übersteigt die Straße Söhen von 4000 m. Un fehr fteilen Stellen find Steinschwellen ftufenförmig querüber gelegt und erinnern daran, daß weber Lasttiere noch Wagen die Straßen beschritten, die also leicht in gutem Stande zu halten waren. Es fehlten auch nicht Schutzmauern, und streckenweise begleiteten Schattenbäume die Straße. In Pucatan gab es 7-8 m breite Kunststraßen aus Steinblöcken, die durch einen festen Mörtel miteinander verbunden und mit Zement bedeckt sind. In Mexiko findet man noch wohlerhaltene Reste ähnlicher Straßen vor. In Peru und Pucatan gibt es Trümmer von steinernen Brücken. Bei Chavin de Huantar führt der Weg zu einer alten Befestigung über eine noch vollkommen erhaltene Brücke aus drei Steinplatten von durchschnittlich 6 m Länge, die beiderseits auf starken gemauerten Pseilern aufliegen. Den Durft der Reisenden stillten Quellen, die in Röhren an die Straße geleitet wurden. Für die Unterkunft waren Häuschen gebaut, die zugleich dem Botensystem der Inka bienten. In ebenem Terrain find die Reste dieser Stationen im allgemeinen etwa 1½ km voneinander entfernt. Die Sage, daß der Inka und Montezuma sich täglich frische Seefische haben bringen lassen, erklärt sich baburch. Indianische Läufer machen das Kilometer in 4 Minuten; sie konnten den Weg von Trujillo nach Cajamarca, fünf Tage= reisen, in weniger als einem Tage zurücklegen. So konnte Montezuma die Ankunft ber Spanier an der Ruste von Veracruz in kurzer Zeit erfahren und täglich neue Nachrichten über ihre Fortschritte empfangen. Dieses Votenspstem war eins ber wichtigften Institute ber Regierungen bieser Hochlandstaaten; denn wer am schnellsten besiehlt, befiehlt am besten. Jahrhunderte nach der Conquista haben die alten Kunststraßen dem Verkehr noch gedient. Und als die alten Wege des

pernanischen Hochlandes beim Bau ber Bahn rücksichtslos zerstört waren, hat man sie in ber Gegend von Cajamarca mit großer Mühe wieberhergestellt.

Neben Brücken kommen ausgebehnte Wasserleitungen vor, die das trockene Klima bes Hochlandes nötig machte. Die zu Montezumas Zeit in Bambusröhren geführte Wasserleitung Chapultepec-Meriko, die heute noch thätig ist, wird allerdings mit Unrecht in ihrer Gesamtheit als ein Werk aus der Aztekenzeit betrachtet. In Fels gehauene Wasserleitungen sieht man aber noch heute bei Tezcoco und in größerem Waße bei peruanischen Ruinenstätten. Bei Huandoval in Peru ist eine Wasserleitung in gemauertem Kanal über einen Bach weggeleitet. Von künstlichen Kaskaden sprechen die Beschreibungen der Inkaschlösser.

Der Neichtum an Nuinen ist in den alten Kulturländern Amerikas außerordentlich groß, und sie sind lange noch nicht alle bekannt. Die große und prachtvolle Ruinenstätte von Santa Lucia in Guatemala ist erst vor 35 Jahren aufgefunden worden, und mit ihr in einer Neihe liegen die von Coban und Quiragua. Neben den großartigen Trümmern auf den Inseln des Titicacasees liegen die noch größeren von Tiahuanaco und Puma Punca. Wir begreisen kaum, wie so große und monumentale Werke so nahe bei einander erwachsen konnten. Aber der ansässige Indianer



Stud. Drnament von Chimu. (Rad Squier.) Bgl. Tegt, E. 615.

baut sein Dorf, wenn es zerstört wird, nicht wieder an der gleichen Stelle auf, sondern sucht sich eine andere Wohnstätte. Zerfällt seine Wohnung, so wird sie nicht ausgebessert, sondern eine neue errichtet. Krankheit, ein Todesfall, Miswachs bewegen den Indianer oft, sein Hein zu verlassen.

"Ich kenne", fagt Bandelier, "Pueblos, die in den verfloffenen 300 Jahren breimal ihren Sit veränderten, jedesmal Trümmer zurücklassend." Die zahlreichen Ruinen sind also keines: wegs Beweise einer gleichzeitigen starken Bevölkerung: nahe ber letten Residenz bes Birmanenkönigs, Mandalai, liegen ja auch Ava und Amarapura, die Hauptstädte des Landes nacheinander im Laufe unseres Jahrhunderts gewesen sind. Auch auf die Ausbehnung mancher Nuinenstätten wirft diese Erwägung ihr Licht. Lalengue allein soll 9—14 km Ausdehnung längs ber Ufer bes Alügchens Otolum gehabt haben, es bestand gewiß zum Teil aus leeren, verfallenen Häufern. Selbst dem anfässigen Indianer, der riefige Kommunalhäuser bewohnt, wie in Neumexito, haftet ein Zug von Unbeständigkeit an. Wenn also allein ein so beschränktes, dunn bevölkertes Gebiet wie Nucatan im Norden Jamal, Ake, Merida, Myuapan, in der Mitte Urmal, Kaba, Labna und 19 andere Städte von ansehnlicher Ausdehnung, im Often bas wunderbare Tschitschen: Ika (f. Abbildungen, S. 103 und 612) aufweist, wenn noch zahlreichere andere ohne Zweifel in den unerforschten Gegenden des Südens und Oftens verborgen sind: so liegen hier Beugnisse von verschiedenen, zeitlich vielleicht nicht einmal sehr weit auseinander gerückten Stadien einer historischen Entwickelung vor, die uns die immer wieder wie eine große Thatsache verfündete Einreihung der pernanischen Baureste in verschiedene geschichtliche Perioden als etwas erkennen laffen, das auf einem allen amerikanischen Rulturvölkern gemeinsamen Grunde ruht. Es entspringt derselben Urfache, wenn die einzelnen Bauten, sobald sie größere Dimensionen annehmen, eine unharmonische Zusammenhäufung von hallenartigen Häusern, Gängen, kleinen Hütten, offenbar das Produkt verschiedener Zeiten und Bedürfnisse, darstellen.

Die Wohnhäuser waren aus lufttrockenen Lehmziegeln (Adobes) gebaut. In Chimu, wo gewöhnliche Häuser erhalten sind, machen sie, in außerordentlicher Regelmäßigkeit um einen großen Plat gebaut, einen dunkeln, öden Eindruck. Die Mauern sind 1 m dick und 4 m hoch.

und die Dächer laufen scharf zu. Luft und Licht traten nur durch die Thüren ein, die, wie es genauer aus Tlarcala beschrieben ist, durch Matten zu verschließen waren. In Nucatan sehlen Fenster in den größten Palästen, ebenso ist der berühmte Palast von Mitla durchaus fensterlos. Große Paläste find im Grundplan nur eine Aneinanderreihung derartiger Räume. So das am besten erhaltene Monument von Tschitschen-Jya, bas "Rote Haus", ein vierediges Gebäube, bas sich auf einer niedrigen Terrasse erhebt. An der nach Westen gelegenen Vorderseite führen drei Thore in eine Galerie, die sich über die ganze Breite des Gebäudes erstreckt, aus dieser drei Thüröffnungen in ebenso viele Säle. Die großartige Casa bel Gobernador von Urmal ift im Grundplan ähnlich, 100 m lang, 12 m breit, 8 m hoch und liegt auf einer burch Zufügung von Blockteinen künstlich vergrößerten natürlichen Erhöhung, die in drei Ter: rassen aufsteigt. Das Innere ist durch eine Mauer in zwei große, schmale Hallen ober Korridore geteilt, die wieder durch Scheidewände zwischen Border- und Rückseite in eine Anzahl Räume geteilt werden. Bon jedem Zimmer der Borderseite führt eine Thur durch die Mittels wand nach bem entsprechenden Gemach ber Rückseite. Die Borderseite besitzt elf Eingangsthore, jede Schmalseite hat beren eins. Die Mauern bieser Zimmer sind aus rohen, burch Mörtel verbundenen Steinen aufgeführt, ohne eine Spur von Bemalung oder Stulptur, nur an einer oder zwei Stellen sieht man einige Reste von Stud. Offenbar lag bei diesen Riesenbauten bas Gewicht mehr auf der Masse und der äußeren Berzierung als der Einfachheit des Grundplans, ber vielmehr häufig burch Unklarheit und Zusammenschachtelung kleinlich verworren erscheint.

Selbst die im äußeren Eindruck noch zu den klarsten zu rechnenden Bauten von Mitla bestanden auch aus einem Mittelraum von 60 m Seitenlänge, an dessen vier Seiten je drei Thore in ein langes und schmales Gemach führten. Das nördliche Gemach trägt einen kleizneren, nahezu quadratischen Andau, der wiederum aus einem quadratischen Mittelraum besteht, den vier schmale und lange Gemächer umgeben. Auch hier ist das Außere reich ornamentiert, das Innere aber kahl. Der Fußboden ist mit vieleckigen, kyklopisch roh ineinander gesügten Steinplatten belegt. Ein schmaler, dunkler, gesnickter Gang sührt in den fünsgemachigen Andau. Dier sind nun außen und innen die Wände mit Ornamenten aus hartem, porphyrartigem Gestein bedeckt, die mit scharsen Linien, deren Motive fast alle auf Stassel und Zickzack hinauslausen, herausgearbeitet sind und in etwa 1 m Höhe vom Boden beginnen (f. Abbildung, S. 614). Unter ihnen sindet man das Mauerwerk, das auch hier aus unregelmäßigen, wenig oder nicht behauenen Steinen besteht, die auseinander geschichtet und mit Lehmmörtel verbunden sind. Soweit dies Mauerwerk seine Jedeckt es der rotgesärbte, geschlissen Kalkbewurk. Die ornamentierten Steine haben keine Zwischenlagerungen von Mörtel, sondern passen genau ineinander.

In dem Eindruck dieser Denkmäler altamerikanischer Baukunst herrscht die Masse entsichieden vor; ihre mechanische Bewältigung sordert unsere Bewunderung heraus. Es grenzt ans Unbegreisliche, wie ohne Eisen mächtige Granitplatten und "Pseiler vom anstehenden Felsen abgelöst und in scharskantige Formen gebracht werden konnten. Peru bietet uns dieses Problem schon in den vor die Inka zu sehenden Bauten von Tiahuanaco. Quadersteine in allen Größen, worunter einige von 3 m Länge, 2 m Breite und 1½ m Höhe noch nicht die bes beutendsten sind, liegen, besonders bei Puma Punca (Thor des Löwen), bunt durcheinander, wie sie eben von den ermüdeten Armen einer großen Menschenmenge dis zum ersehnten Ziele gesichleppt waren. Auf zehn Stunden im Umkreis sind die am nächsten liegenden Felsenlager die der Serranias von Zepita, denen das für diese Bauten bestimmte Material entnommen worden sein muß, um gleich dort behauen zu werden. So liegen dei Ollantantambo die ungeheuern, halbbehauenen "piedras cansadas", die müden Steine, zwischen Steinbruch und Bau. Im Fluß Huslikamana steht ein Pseiler, weit von beiden Usern entsernt. Er sollte mit zwei Steinplatten,



ganzer Sügel zu pyramibalen Trägern von Tempeln ober felbst mannigfaltigen Gruppen von Heiligtümern, die sich stufenweise übereinander erheben. Palenque, Urmal, Coban, Famal zeigen mächtige Pyramiben, die bald frei sich erheben, bald die Träger von Bauwerken sind. Das fogenannte Schloß in Tschitschen-Iba (f. Abbildung, S. 612) steht auf einer nahezu guabratischen Pyramibe von 24 m Höhe. In Palenque erhebt sich bas Hauptgebäube, ber jogenannte Palast, auf einer 12 m hohen, an ber Basis 90 und 80 m messenden Erdpyramide, beren äußere Flächen mit breiten Steinplatten bekleibet find. Treppen führen zum hauptgebäube, bas ein Rechteck von 8 und 52 m bilbete. Auch die Wohnungen der Priester und der gottgeweihten Sonnenjung= frauen in der Umgebung der Tempel ruhten auf pyramidalen oder konischen Steinunterbauten. Nicht ebenso häusig, dafür aber in kolossalem Maßstab kommen diese Pyramibengrundlagen in Peru vor. Richt weit von ben Tempelruinen von Huanuco Viejo führen bei Colpa Steintreppen auf eine Höhe, wo sich ber Tempel als ein nach ben Himmelsrichtungen orientierter Bau von einem Stodwerk erhebt. Bier Säulenthore führen zur Hauptfassabe, beren Ginfassungen mit zwei steinernen Pumas geschmildt find, die wie ägyptische Sphinge die heilige Straße bewachen. Die Tempelstadt Bachacamac lag auf brei Sügeln, höchst wahrscheinlich kunstlich aufgeschütteten Pyramiben. In Merito sind die 50 km nordwestlich von der Stadt Merito gelegenen Pyra= miben von Teotihuacan: "Sonne und Mond" genannt, genauer untersucht. Sie steigen aus dem flachen Thal von Mexifo weithin sichtbar empor, eine 66, die andere 46 m hoch. Erbaut find beibe aus dem vulkanischen Geröll und Tuff ber Umgegend. Beibe find abgestumpft wie alle die Pyramiden in Mexiko und bis über den Mississppi hinüber in Nordamerika. Die kleinere Pyramibe liegt genau nördlich von der größeren. Blickt man vom Gipfel der kleineren von beiden nach Süden hin, so erkennt man leicht einen Weg, zu beiden Seiten eingefaßt durch fleine Steinhügel, und biefer Weg erstreckt fich fast gerade bis zu bem Sügelzuge Cerro de Matlacinga, 11/2 Leguas. Gerade vor der kleinen Pyramide liegt ein kolossaler Torso, von dem einige glauben, daß er einst seinen Plat auf dem abgestumpften Gipfel ber Pyramide gehabt habe. Er ist bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, aber noch erkennt man ein Halsband von nicht schlechter Arbeit und in der Bruft eine vieredige Höhlung. Es ift auffallend, wie oft gerade die Pyramiden paarweise auftreten. So sieht man in Tschitschen=Iba zwei einander parallele Pyramiden von 110 m Seitenlänge, beren eine wohl erhalten ift und auf Studgrund bunte Malereien trägt. Doppelpyramiden auf gemeinsamer Grundlage kommen in Coban vor. Pyramiden sind 10--20 m hoch. Nicht immer ist die Neigung der vier Seiten der Pyramide gleich, und nicht immer der Grundriß quadratisch. Die Treppenaufgänge von vier Seiten erweitern sich bei kleineren Pyramiden zu Steinverkleibungen, wobei wohlbearbeitete Stücke von 21/2 m Länge vorkommen. Dreifache Treppenverzweigungen findet man an Byramiben von Coban. Unterirdische Gänge, sorgsam ausgemauert, so daß ber Berdacht fern liegt, sie seien von Schähesuchern gegraben, sind an einer von den Pyramiden von Teotihuacan und anderen nachgewiesen worden. Mochte die Plattform der Lyramide einen Tempel, eine Mauerumfriedigung ober einen offenen Opferplat tragen: eine vollendete Pyramide, die Selbstzweck ift, wie in Agypten, scheint in Altamerika nirgends erbaut worden zu sein. Man hat bagegen Spuren von Begräbnissen in ihnen entbeckt — in Pyramiben von Coban hat Maubstan mehrfach bemalte Jaguar: stelette und Hunds= (oder Wolfs=) Zähne gefunden —, und die künftigen Ausgrabungen werden darauf zu achten haben, ob sich nicht bei vielen der Gedanke eines riefigen und vielleicht, worauf die Zementzwischenböden deuten möchten, allmählich erhöhten Grabhügels verwirklicht. In einzelnen Fällen mag sich damit die Annahme Bandeliers verbinden lassen, daß rohere Upramiden, wie die von Cholula, nichts als befestigte Dörfer auf allmählich entstandenen Sügeln von Lehmziegeln gewesen seien.



Bauwerle. 619

für das Große in der Natur, das sich ja schon in dieser seierlichen Emporhebung der Verehrungsstätte um den Berg hin kundgibt, den Pflegern der Heiligtümer dieser Völker nicht fremd war. Gibt es doch auch weiter im Süden, im alten Lande der Zapoteken und Mije, keine beherrschende Höhe, auf der nicht Ruinen von Bauwerken, Steinskulpturen oder wenigstens Götzenbilder in Thon mit jenen bekannten Fratzengesichtern gefunden worden wären, die aus der Verzerrung der natürlichen Gesichtsteile zu geometrischen Linien (f. Abbildung, S. 610, 618 und 620) und sonstigen willkürlichen Ornamenten entstehen.

Manche architektonische Motive sind geradezu unverständlich. Die Schnecke von Tschistschen-Ika ist ein rundes Gebäude von 7 m Durchmesser, dessen Inneres an die Estufas der Pueblos erinnert; es besteht aus einem Massiv von Mauerwerk mit einem rings herumlausenden,

sehr engen, boppelten Korribor. Das Gebäude steht auf zwei übereinander aufsteigenden, fünstlichen Terraffen. Von der ersten zur zweiten führt eine Treppe von 20 Stufen, beren Geländer aus ineinander verstrickten Schlangen gebilbet ift. Einfache Wölbungen find jogar in ben Steinbauten ber Sierra Mabre in Altamerifa nachgewiesen. Die Thür, die auch an Prachtvalästen selten über 2 m hoch ist, verengerte sich nach oben und ift häufig von einem einzigen Stein überbeckt. T=förmig ausgemauerte Nijchen kehren als heilige Zeichen in Teotihuacan und in Veru wieder und find oft als Kreuze gedeutet worden (vgl. S. 575). In einfachen run= ben, walzenförmigen Pfeilern bes Palaftes von Mitla hatte A. v. Humboldt das einzige Beispiel ber Verwendung von Säulen in altamerikanischer Architektur



Gin Steinjoch aus Megito. (Rach Strebel)

gesehen; seitdem hat man in Palenque und in Peru jogar stulptierte oder bemalte Pseiler entdeckt, die schwere Decken tragen. In Palenque sind die Träger einer offenen Galerie mit 2 m hohen in den Stuck modellierten Bildwerken geschmückt, über denen sich Hieroglyphen hinziehen, und im Inneren des Palastes sind Wände und Pseiler mit Granitbildwerk geschmückt. In den Ruinenstätten von Yucatan sindet man frei stehende, mehrere Meter hohe, abgerundete, ganz unverzierte Säulen, aus denen man auf einen phallischen Kult geschlossen hat. In Palenque erstaunt der Reichtum an hieroglyphens und frahenbedeckten, frei stehenden Säulen und Obelisken. Ühnliche Pseiler von 8 m Höhe hat man in Santa Lucia Cozumalhuapa gesunden, und in Coban bilden sie auf der "Plaza" des antiken Pueblo eine seltsame Allee. An dem sogenannten Nonnenpalast von Tschirchens zha zeigt das Thor eine Berzierung von kleinen steinernen Glockentürmen, die an China und Japan erinnern. Jum Aushängen durchbohrte und spiegelglatt polierte Platten aus Grünstein sind wahrscheinlich Klingsteine, die kleine Glocken ersehen konnten. Durchbohrte Steinschein von 6 m Durchmesser mit einem eingeristen Menschengesicht, von dem Strahlen ausgehen (Sonne?), kennt man aus Mittelamerika. Und ganz räselhast sind steinerne Kinge in Halsters oder Husensssen, nicht selten reich mit Vildwerk geziert, die in verschiedener Größe,

bis zu 2/3 m Durchmesser und 20—25 kg schwer, in Mexiko und auf den westindischen Inseln gefunden wurden (s. die Abbildung auf S. 619). Sicherlich kommt ihnen eine religiös-symbolische Bedeutung zu. Wir sind geneigt, in ihnen Nachbildungen der bei vielen Bölkern heilig gehaltenen Unterkieferknochen zu sehen. Türme und Pfeiler, die von riesigen steinernen Schlangen umwunden sind, ein Fries aus lauter Schildkröten, sind einsach im Vergleich mit den hierosglyphischen Ausschmückungen, in denen man überhaupt keine Natursorm mehr erkennt, sondern bloß scheinbar willkürlich gesührte Linien: Symbole; die Phantasie des Künstlers allein hätte solch sonderbare Umrisse nicht mehrsach wiederholt.

Das Baumaterial ist außerordentlich wechselnd. Über den sehr einfachen, oft rohen inneren Aufbau haben wir gesprochen. Im Außeren kamen lufttrockene Lehmziegel und Hausteine zur Berwendung. Polierter Zement wurde für Fundierungen, Plattformen, Böden verwendet. Bruchsteine wurden ohne Unterschied der Härte verwendet. So stehen in Cuzco nahe beisammen Reste



Alte Thonfiguren aus Rolumbien. (Mufeum für Bolterfunde, Berlin.)

von Bauten aus hartem, grauem Kalk und aus Trachytporphyr. In ben Bauten und Stulpturen von Quirigua kommt ein Quarzsinter mit Kalkzement vor.

Die mexikanischen Dörfer von heute sind unregelmäßige Konglomerate von Nohr= und Reisig= hütten, die sich um einen freien Platz gruppieren, in dessen Witte immer ein großer schattenreicher Baum, ein Mango, eine Tama= rinde oder eine Ceiba, steht. Häusig

steht bei bem Baum ein Haus, das länger und höher als die Wohnhäuser, sorgfältiger bedacht und mit Kalk geweißt ist. Ein kunstloses Kreuzchen auf dem Giebel, aus zwei Stecken zusammenzgebunden, kennzeichnet es als Kirche. Der Gegensah der Größe und oft auch des reichen Innensichmuckes der Kirchen zu der Niedrigkeit der umliegenden Hütten gehört zu den Merkmalen alkindianischer Kulturlandschaft. Ringsherum liegen im Walde oder in seuchten Gründen die Maisund Bananenselder. Dieses einsache Bild kehrt in Mittelamerika und weiter südwärts durch den ganzen alten Kulturstrich mit den Ubwandlungen wieder, die Klima und Boden bedingen. Die alten Indianerdörser dürsten insosern anders ausgesehen haben, als sie Clanhäuser umschlossen und sich statt der Kirche ein Hügel mit Opserstätte erhob. Früher glaubte man, die großen Nuinenstätten Altamerikas umschlößen gar keine Privathäuser. Teilweise sind diese nun doch nachgewiesen worden, und sichen stellt man die Behauptung aus, daß manches große Haus, das man als Palast bezeichnete, nichts als ein Konglomerat von Einzelwohnungen für die Bewohner des Pueblo gewesen sei, das etwa nach dem Muster der Casas grandes Reumerikos zu verstehen wäre. Auch Tenochtitlan war nur ein großes Indianerdorf mit einigen steinernen Tempeln und Palästen, von denen keine Spur übrig ist.

Cortez sagt, die Stadt Meriko habe zur Aztekenzeit mehrere schöne Marktplätze gehabt, und auf dem hauptsächlichsten hätten sich täglich gegen 60,000 Menschen zusammengefunden. Er sei von Hallen umgeben, und die Waren seien in Straßen geordnet gewesen. Er nennt unter dem hier Feilgebotenen sast alle Waren, die man noch heute auf den merikanischen Märkten sieht, von Kleiderstoffen, Schmucksachen und Wassen bis zu Papageien und Opuntiensrüchten. In Buden gab man ganz wie heute gegen Bezahlung zu essen und zu trinken. Barbiere waren vorhanden,

- Cash

die wuschen und rasierten, Träger für den Transport der Waren, Aufseher, die die Richtigkeit der Make prüften, Arbeiter aller Art, die warteten, ob jemand komme, um sie zu mieten. Cortez er: ichien Meriko so groß wie Cordoba ober Sevilla. Und sein Bericht ist unter benen der Zeitge= nossen noch einer der maßvollsten. Allein Verschiedenes stellt sich ihm entgegen. Giniges Licht wirft auf die Ausbehnung Tenochtitlans die Lage einiger historisch zu fixierender Bunkte: ber Palast Montezumas, ber zwanzigthorige, mit seinen drei Höfen, seinen Teichen und Brunnen, hundert Kammern, hundert Bädern, seinen Wänden aus Jaspis, Porphyr und Marmor und seinen Gärten, deren Pracht die Ronquistadoren nicht genug preisen können, stand gegenüber dem großen Teocalli mit dem Tempel Huitzilopochtlis. Nicht fern war der Palast von Montezumas Bater, worin Cortes mit seinen zweitausend Spaniern und Tlarcalteken ohne Mühe Quartier fand. Die Stadt konnte kaum jo groß sein wie heute, um so weniger, als sie damals noch viel mehr Wasserstadt war, umschloß aber gewiß nach indianischer Sitte eine viel geringere Menscherzahl; benn nicht bloß die Paläste nahmen großen Raum ein, da sie ähnlich den langen Säusern von Ditta, Urmal 2c. zu benken find, sondern es waren auch die einzelnen Wohnstätten wohl durchaus einstöckig. Wer die teilweise sterile Umgegend von Mexiko kennt, wird auch beim Zustand bes Ackerbaues, den die Azteken trieben, Zweifel an der Möglichkeit der Ernährung einer Bevölkerung auch nur von der heutigen Zahl nicht unterdrücken können. Um die Täuschung zu verstehen, der die Ronquiftaboren auch hier verfallen find, muß man fich an das Marktleben sudanischer Städte, wie Nanos ober Kukas, erinnern, wo sich zu einigen bestimmten Stunden bes Tages die gange mobile Bevölkerung auf dem Marktplat sammelt, wo bann jedes Geschäft gemacht, jede Verhandlung, jedes wichtigere Gespräch geführt wird.

Soweit die Macht der Inka reichte, schützten Burgen auf beherrschenden Höhen, die bei Pfeil und Schleuber nicht gewaltig zu sein brauchten, die Grenzen und Straßen; größere Städte und Beiligtumer waren mit Mauern und Gräben umgeben, Thalengen burch Wälle geschlossen. Einige Hauptstädte, wie Cuzco felbst, wurden burch Festungen in ihrer Nähe gedeckt. Die Feste Saksahuaman bei Euzco hatte drei Umwallungen, deren unterste, 10 m breite aus kyklopischem Mauerwerk bestand. Über ihnen stiegen rechteckige Türme und ein kreisrunder empor, der den Brunnen umschloß. In den Felsen ist eine Anzahl von Gelassen gesprengt, die miteinander durch labyrinthische Gänge in Berbindung stehen. Ollantaytamba, dessen Burg durch mehrere mit Warttürmen ausgestattete Thalschließen verstärkt ist, die in einiger Entsernung ober- und unterhalb viejer Feste wiederkehren, war noch mächtiger. In Mexiko sperrte eine von einem Berge zum anderen reichende Mauer, die von Stein mit sehr festem Mörtel erbaut, mit einem tiefen Graben versehen und gegen 10 km lang war, ben Weg von Tlarcala. In diesen festen Pläten stellten die Tempelumfriedigungen sekundare Besestigungen, gewissermaßen Citabellen, dar. Die Haupttempel Tenochtitlans umgab im Viereck eine über 2 m hohe Mauer mit Schießscharten, und bies war bekanntlich der letzte Punkt, den die Bewohner der Hauptskadt mit Zähigkeit und Aufopferung gegen die Spanier verteibigten.

Die Abbildung ber Natur in ber Plastif ist nur dann gut, wenn es sich um höchst einssache Formen handelt. Die scharfen Linien eines Totenkopses, kleine menschliche Gesichter, Schlangen, Frösche, Sidechsen, Schildkröten wurden mit Borliebe und Geduld, daher gut ausgehauen oder in Thon ausgeführt. Es gibt peruanische Thonschalen mit Molchen, die sich in Naturtreue und Stil den besten japanischen Sachen vergleichen. Allein eine menschliche Figur aus Altmeriko ist stets eine Karikatur, selbst die besten Stulpturen zeigen einen widerlichen Mangel an Symmetrie. Halbvollendete Statuen scheinen zu zeigen, daß der Künstler zuerst den Block glatt rieb und dann von links nach rechts hinauszuschrämen begann. Insolgedessen sind auch alle größeren Arbeiten mehr oder weniger einseitig. Die vielgerühmte liegende Statue des Chac-Mool (s. Abb., S. 622),



Im Bergleich zu ben merikanischen Bildwerken, fagt man, seien die zapotekischen im allgemeinen plumper, dicker und fetter, die Augen, Nasen und Ohren oft ganz phantastisch gebildet und verschnörkelt wie in einem über und über tättowierten Gesicht. Ihre größten Leistungen sind Totenmasken und inkrustierte Totenköpfe, die jahrelange Arbeit gekostet haben mussen, aber eine Arbeit, die für die Kunst vergeblich war; denn wo die Phantasie darüber hinausgeht, fällt fie in die Frake. In den zahllos an den Wänden und Säulen pucatefischer Bauwerke vorkom= menden Köpfen erkennen die Künstler einen besonderen Typus, der selbst wieder in Uzmal von dem toltekischen nicht nur, sondern auch von dem von Palenque abweicht. Die kolossalen in Stuck mobellierten Profilporträte von Palenque mit ihren üppigen Rahmen, beren Formen bem Rofokostil verglichen worden sind, sinden unseres Wissens nirgends in Amerika etwas Ahnliches. Die in den Museen aufbewahrten Sachen von Chimu sind dort oft als "peruanisch" bezeichnet, unterscheiden sich aber nach Stil und Ornamentik von den peruanischen, da bestimmte Figuren und Zeichnungen regelmäßig bei ihnen wiederkehren. Unter biefen Figuren ift die Gidechse schon erwähnt worden; auch Kische, Schlangen, ein Watvogel kommen häufig vor, ebenso der Affe. Am charafteristischsten jedoch ist die Lanze, die alle Fürsten und Gottheiten Chinus auf den Bildwerfen in der rechten Hand führen. Auch das halbmondförmige Messer oder Beil erscheint regelmäßig.

Die Frau nahm im alten und nimmt im heutigen Peru und Mexifo, trot des Christentums, eine untergeordnete Stellung ein. Die Weiber und Kinder sitzen auf den Ziegelstusen, die an der Wand hinlausen, oder kauern sich auf dem Boden nieder. Die Frauen bedienen die Männer beim Mahle und verzehren hinterdrein, was übriggeblieden ist. Um so mehr bedeutet die Frau in der Wirtschaft. Sie thut ihre Arbeit vollständig und daneben noch ein gut Teil von der der Männer. Dabei ist sie sparsam. Hier liegt die Quelle einer Macht, die sich trot jener Erniedrigung oft zur Geltung bringt und im matriarchalischen Altamerika noch mehr als jetzt. In den Weibergräbern von Ancon gesundene, aus Riedgras gestochtene Arbeitskörden mit Spindeln, Baumwolle, Garn, in Zeug gehüllten Gegenständen, Schälchen oder Muscheln zur Stüte der Spindel, Nähnadeln, Pfriemen, Holzstädehen, Farbstossen, Steinden, Metallstücken, Ningen, Halsschnüren und gelegentlich einer puppenartigen Thonsigur, sind für und Symbole ihrer Thätigkeit und wohl auch deren Würdigung.

Das Leben in der Familie scheint sich nur so weit über das Niveau der unkultivierten Indianer erhoben zu haben, als die größere Sicherheit und äußere Ordnung des Lebens es mit sich brachte. Der Mann hatte das Recht, Gefährtinnen zu suchen außerhalb des Kreises verheirateter Personen, ein Necht, das sogar in bestimmten Grenzen öffentlich begünstigt wurde. Untreue des Weibes aber verletzte das Besitrecht des Mannes. Unter den sast fabelhaften Strasen, die die Geschichtschreiber angeben, wie in Ichcoatlan Zerreißung der Ehebrecherin und Verteilung ihrer Glieder an die Umstehenden, tritt auch die echt indianische Sühne des beleibigten Mannes auf, dem untreuen Weibe Nase und Ohren abzuschneiden. In die Schließung wie auch in die Lösung der Ehe griff das Priestertum tieser ein als bei anderen Indianerstämmen. Sie waren es, die die östers vorsommende Zeremonie des Verknüpsens der Mäntel des Bräutigams und der Braut und ähnliches ausführten. Daneben gingen Freiwerder, Geschenke, Probezeiten, Zeiten der Enthaltsamkeit unmittelbar nach der Eheschließung her, ganz wie bei anderen Indianern.

Wenn auch so in einzelnen Beziehungen durch das Eingreifen der Priester und durch strengere Gesetze etwas mehr gesestigt, ist doch die Familie auch hier nichts als die allgemein amerikanische Geschlechtssippe. In Mexiko tritt diese Grundlage der Gesellschaft deutlicher hervor als in Peru. Jeder Stamm in Mexiko bestand aus einer Anzahl geschlechtlicher Sippen, Calpulli, die den Voden in Gemeinschaft benutzen. Sie wählten jedes Jahr ihren Vorgesetzen, der mit denen

anderer Sippen die Angelegenheiten des Stammes beriet, besonders die militärischen; denn der Stamm konnte die Sippen gegen seindliche Angrisse besser schützen. Wenn Prescott die Staatseinrichtungen Perus mit denen Spartas vergleicht, so liegt ihm die Grundähnlichkeit, die er nicht näher bezeichnet, jedenfalls in dem Opfer an Besitz und Billen, das der Einzelne dem Geschlechte und dem Staate darbringt. In manchem Ausstuß der Tiersymbolik haben wir wohl ebenso wie in manchem hieroglyphischen Tierbild Totemzeichen zu sehen. Solis nennt Abler, Tiger und Löwen, deren Bilder am Halsbande getragen worden seien. Spuren des auch noch in Neumeriko verbreiteten Weiberrechtes fanden sich; aber mit der wachsenden Sicherung aller Lebensverhältnisse, die bei längerem Verbleiben in Einem Wohnsitz eintritt, gewann die Vererbung in männlicher Linie das Übergewicht.

Grundeigentum des Einzelnen kannten die alten Amerikaner innerhalb ber Grenzen der Kulturländer ebensowenig wie außerhalb. In Peru war alles Land in drei Klassen eingeteilt: eine dem Tempel, eine dem Inka, eine der Gemeinde. Nichts galt für herrenlos als wilde Kruchtbäume und wild machiende Nutyflanzen fowie die weitverbreiteten Salzlager und Salzquellen. Alber auch von ihrem Ertrag mußte an den Staat gesteuert werden. Müßiggänger wurden streng bestraft; aber Bettler gab es nicht: bie Gemeinde hatte für alle Arbeitsunfähigen Sorge Jeder gab und jeder empfing. Es war ein sozialistischer Staat, in dem vieles von dem verwirklicht war, was in Europa die phantasiereichen Erdichter von Utopien zur felben Zeit aussannen, als biefes System eines familienhaften Bolkslebens eben zusammengebrochen war. Wir begegnen in Meriko ähnlichen Verhältnissen, die indessen nicht ebenso klar zu erkennen find. Aber die Länder der Gemeinden, Altepetlalli, ftanden dem Staat Rechte zu, und die Gemeinden konnten nur wie über Lehen über sie verfügen und sie befonders nicht ver-Die Mitglieder einer Gemeinde durften nie auf ben Acern einer anderen arbeiten. Mijdhung ber Bewohner und Wechsel ber Familien strebte man zu verhüten. Jede Gemeinde (Calvulli) erhielt ihr Land als gemeinschaftliches Eigentum, an dem jedes Mitglied Anteil hatte. Noch heute bearbeiten die Bauern in Guatemala abwechselnd ihre milpa communal, beren Ertrag in die Dorftaffe fließt. Jede Familie befaß zu ihrem Unterhalt einen bestimmten Ader, der vom Bater auf den Sohn forterbte. Erlosch die Familie, so fiel ihr Land an den Calpulli zurück. Land, bas ber Kürst besaß, gab er seinen Dienern und bem Abel für ihre Dienste. Bon viesen Ländereien waren einige, die Pillali, bedingt erblich. Die Mezikaner entrichteten Abgaben in Felbfrüchten, gewöhnlich in Mais, Pfeffer, Bohnen und Baumwolle. In Jahren der Unfruchtbarkeit wurde dagegen das Bolk vom Herrscher, b. h. aus dem Gemeingut, unterftütt. Unter anderen Formen ist die Stellung der arbeitenden Masse bis auf den heutigen Tag dieselbe geblieben. Reine Freiheit der Nepublik gilt für den Indianer, der auf den Hochebenenländern Südamerikas der Schöpfer alles Wohlstandes ist: als Colono an die Hacienda gebunden, ist er Leibeigner. Und kein Mensch kann fester an seiner Scholle hängen als der bolivianische ober pernanische Colono, der ohne Lohn für den Haciendabesitzer arbeitet, von dem er ein Stud Land zu eignem Nuten erhält.

Die große und gleichförmige Einfachheit der Lebensausstattung, die durch Altamerika geht, entspricht ganz dem, was wir von den heutigen Indianern überhaupt kennen. Es ist ein mehr kommunistischer als demokratischer Zug. Wenn wir uns nicht gut Paläste vorstellen können ohne Rangabstusungen in der menschlichen Gesellschaft, so können wir ebensowenig Rangstusen begreisen bei der gleichmäßigen Verteilung und Veschassenheit häuslicher Geräte, wie wir sie in Mexiko überall in den Ruinen sinden. Peru war, wie die Gräberfunde zeigen, auch hierin über Mexiko hinausgekommen, ohne sich jedoch von dem sozialen Typus loszulösen, der durch den Gemeinbesit charakterisiert und teilweise geschassen wird. Tie Vornehmen in Peru bedienten sich

einer anderen Sprache als das Volk. Die Folgen des Gemeinbesitzes treten bei diesen Völkern, die sich in manchen Beziehungen höherer Kultur nähern, deutlicher hervor. Die Triebkraft der wirtschaftlichen Thätigkeit des Einzelnen und der durch gleiche materielle Interessen versbundenen Gruppen erlahmt. Die spanischen Historiographen der Conquista, die den Peruanern das Lob spenden, daß Geiz und Habsucht fern von ihnen sei, weil der Mann niederer Herkunft sein Sigentum nicht seinen Hinterlassenen vererben dürse, zeigen selber die Kehrseite des parabiesischen Zustandes, wenn sie über die Trägheit dieser Völker Klage führen und nicht begreifen, wie ihre Uhnen die Riesenwerke geschaffen haben.

In Peru hatte sich ein größeres Staatswesen eigentümlicher Art entwickelt, worin bem erblichen Herrscher nicht bloß eine militärische Funktion, sondern auch eine tiesere Einwirkung auf

ben traditionellen Gang bes friedlichen Staatslebens gugewiesen war. Meriko könnte man bagegen einen Zwangs= bund militärischer Demokratien nennen, an beren Spite ein Häuptling ein großes Übergewicht ausübte. Aber zwischen Stamm und Stamm lagen breite Gürtel unbewohnter Gebiete, burch die sie sich voneinander scheu abschlossen, ebenso wie ähnliche Grenzzonen zwischen ben Staaten festgehalten wurden; und in ihrer inneren Organisation scheinen jene gang unabhängig gewesen zu fein. Mur die ihnen auferlegte Verehrung eines Hauptgottes griff in ihr Religionswesen ein. Denn ber Eroberungs= und Bereicherungstrieb, beffen Ergebniffe ben großen Tempeln zu gute kamen, schützte als edlere Absicht die Gewinnung immer weiterer Gebiete für ben Connendienst in Peru, für den blutigen Kriegsgott in Meriko vor. Troßbem find in Megifo zahlreiche Spuren einer lokalen Beriplitterung bes Gottesbienstes auch noch für uns zu erkennen, was schon andeutet, wie wenig tief die Eroberungen griffen, die ein paar Meilen von Mexiko entfernt einen Meinstaat wie Tlarcala hatten bestehen lassen müssen, und benen, wie Cortez felbst erzählt, Beschenkenachhelfen mußten. Sieht man, wie weit die von Montezumas Kriegern unterworfenen Punkte durch nicht unterworfene Gebiete voneinander getreunt waren, so fühlt man sich versucht, Ver-



Beru. (Buseum für Bölterkunde, Berlin.) Bgl. Text, E. 600, 602 und 622.

gleiche mit der Hovaherrschaft über Madagaskar (f. Kap. 20, S. 426) zu ziehen. Die Verstreuung einiger Garnisonen, besser militärischer Kolonien, über das Land, die mühselig einen Beutekreis von ein paar Stunden in Unterwerfung halten, bedeutet uns nicht die Alleinherrschaft. Wenn Cortez klug genug war, in Montezuma einen Herrscher großer und sesser Macht sehen zu wollen, mit dessen Unterwerfung natürlich um so mehr gewonnen war, je mehr man ihm zuschrieb, so kann das nicht unsere Aufsassung von der Macht Mexikos bestimmen. Auch hier waren die Herrscher Verkörperungen oder sichtbare Abbilder des Kriegsgottes, und die Priesterschaft stand ihnen um so näher, als die Unterhäuptlinge auch die Priester ihrer Stämme waren. Aber in Peru kam eine Ahnenverehrung hinzu, die aus jedem Inka Cuzcos einen neuen Heiligen seines Volkes machte und damit die Vergangenheit und Gegenwart der Dynastie innig mit dem verknüpste, worin das Volk sein Heil sah. Es war Staatsräson im Spiel, wenn Huayna Kapak schon bei Ledzeiten, und die anderen Inka, sobald sie als Mumien im Sonnentempel aufgestellt waren,

göttliche Verehrung empfingen. Noch die christlich geworbenen Indianer widmeten verborgenen Inka-Leichen abgöttische Verehrung. Die Ausstellung der Inka-Mumien bei religiösen Festen, wo sie Opser empfingen und in widerlicher Art ihnen zugetrunken wurde, ist eine der rohesten, aber im Religions- und Staatswesen der Peruaner einflußreichsten Mummereien.

Diese Abgötterei mit den Inka hat sich leider in die Geschichte hinübergespielt. In der Phantasie eines Garcilaso de la Bega lag alles vor den Inka und rings um sie in tiesem Dunkel, nur sie selbst strahlten wie die Sonne, deren Kinder sie sein wollten. Pern ist vor ihrem Aussteigen ein äußerst rohes Land, alle Zivilisation führt auf sie zurüd; ihre Feinde sind gräßliche Kannibalen. Niemand nahte sich dem "Sohn der Sonne, dem einzigen Herrn", anders als mit abgewandtem Gesicht, gebeugtem Haupt, gesenktem Blid, barfuß; selbst die ihm Nächststehenden trugen eine Last auf den Schulkern, wenn sie dem Inka nahten, oder thaten, als ob sie von einer solchen gedrückt einhergingen. Gold, Silber und andere edle Stosse waren dem Herricher vorbehalten, und es gab auch Pflanzen, deren Kränze nur ihn schmücken dursten. Sein Thron war das Bild eines knieenden Menschen. Ein Gewand kleidete ihn nur einmal. Nur die Gefäße aus edlem Metall dienten ihm dauernd, alle anderen wurden weggeschenkt, nachdem er sie benutzt hatte. Seine Speisen wurden nur von seinen Frauen bereitet, sein Brot nur von Sonnenjungfrauen gebacken, er berührte keine Speise mit der Hand, sondern eine von seinen 20 Dienerinnen steckte sie ihm in den Mund.

Wir haben keine Beweise, daß friedliche Kolonisation systematisch betrieben ward, wie sehr fie auch in den Kulturunthen überall geseiert wird. Es fällt denn auch auf, wie wenig vielveriprechende Länder, wie Chile oder die öftlichen Andenländer, bei den Vernanern Beachtung fanden, wenn sie sich der Eroberung mit Ausbauer widersetten. Immerhin standen die rauben Nachbarn der Bernaner, die Arankaner, zur Zeit der Conquifta über den meisten anderen Bölkern Südamerikas. Spanische Chronisten schätzten ihre Industrie so hoch, daß sie ihnen die Runst der Gisenverarbeis tung zuschrieben; und man sieht mit Erstaunen, wie rasch biese Bölker die spanische Bewassnung und Organisation aufnahmen, so daß sie in den Kämpfen am Ende des 16. Jahrhunderts als einer ber gefährlichsten Feinde ber Europäer galten. Daß pernanische Kulturelemente früher Eingang gefunden hatten, kann man aus dem Vorkommen von Thongefäßen echt peruanischen Stils in dilenischen Gräbern schließen. Die Quipu ber Araukaner mögen ähnlichen Einfluß Auch die Jivaros haben Peruanisches aufgenommen. Was angestrebt wurde, war Eroberung, Macht, Bereicherung, und zwar Bereicherung wohl in erster Linie burch Menschenraub, bessen Ergebnissen im Kultus eine Rolle vorbehalten war, die dem Sat: Krieg und Religion jeien die Lebenselemente der Altamerikaner gewesen, eine sehr eindringliche Bestätigung gibt. Wir meinen die Menschenopfer von Ariegsgefangenen und Stlaven, beren Bedarf ohne Zweisel einen Hauptantrieb ber friegerisch ausgreifenden, erobernden Politik und zugleich ein Saupthindernis andauernd friedlichen Verkehrs bildete. Wir sehen in bem Sohe punft, den sie bei den Azteken gefunden hatten, einen Hauptantrieb zur Expansion der Macht, die man mit dem Namen Merifo belegt.

Der Clan verwaltete sein gemeinsames Eigentum, das Stammeshaupt war verantwortlich für die Abgaben, die an den obersten Herrichten abzusühren waren, und partizipierte wohl an den Megalien, sür deren Schonung es mitzuwirfen hatte. Im alten Peru waren nicht nur die Lamascherden, sondern auch andere jagdbare Tiere durch strenge Gesetze geschützt. Sie waren Sigentum der Regierung, und nur höchstens viermal im Jahre wurden unter der Aussicht des Inka große artige Treibjagden angestellt, deren Beute verteilt wurde. Wir haben schon berichtet, wie auch Wetalle und edle Steine dem Inka zustanden. Aus den gesteuerten Früchten des Feldes wurden Borrate dem Staatsschaß einverleibt, die zur Unterstützung des Bolses in Zeiten der Not diemen.

----

In einem großen beutschen Werke über Peru lesen wir: "In keinem Neiche ber Erbe vielleicht ist so viel, so selbstherrisch und boch so weise und wohlthätig regiert worden wie in Tahuantinsum." Der rasche Fall aller altamerikanischen Neiche vor der Reckheit einer Handvoll Abenteurer wirst kein helles Licht auf die praktischen Ergebnisse dieser Verwaltung. Und wenn man die Quellen sichtet, kommt man zur Anschauung, daß weiser als in altorientalischen Ländern oder in Althawaii weder in Peru noch in Mexiko regiert worden ist, und daß der Staat auf schwachen Füßen stand. Sogar die überall in barbarischen Ländern geübte Zwangsversetung ganzer Völkerschassten aus ihren ursprünglichen Siben in neue wird uns unter den wohlthätigen und zugleich großartigen Einrichtungen des Inkareiches mit aufgesührt. Die mehrmals in den ersten Abschnitten der Conquista wiederkehrende Thatsache, die es vielleicht Pizarro allein ermöglicht hat, seinen kühnen Plan zu verwirklichen, daß gar keine Nachrichten über die Fremdlinge weiter gelangten, stimmt nicht zu dem Begriss einer ausgezeichneten Verwaltung.

In Peru folgte die Einteilung des Landes dem Glauben der Indianer an eine besondere Bedeutung der Vierzahl im Himmel und auf der Erde. Darum war zunächst "Tahuantinsum" oder "Die vier Weltgegenden" der einzige Name, der alle Bestandteile des Inkareiches zusammenkaßte. Der Name Peru stammt von den Spaniern. Das Reich war in der That nach der Windrose viergeteilt, und nach jedem Viertel zog eine der großen Reichsstraßen. Und da es im System der Regierung lag, die Hauptstadt zu einem kleinen Abbild des Reiches zu machen, so zersiel auch sie in dieselben vier Teile. Auch Tenochtitlan war in vier Quartiere geteilt.

Die Konquistadoren fanden in diesen Ländern zum erstenmal in der Neuen Welt zähen Widerstand. Auch kleinere Bölker hielten sich tapker: Pherde und Feuerwassen hörten bald auf, sie zu schrecken, Cortez hatte vor Tlarcala mehrere beträchtliche Gesechte zu liesern. Der durch Hungersnot und Krankheiten auß äußerste erschöpften Hauptstadt bot er vergebens Frieden an, es blied ihm nur übrig, sie zu zerstören. Der kriegerische Sinn erhält sich nur da, wo er genährt wird. Die Analogien dieser Staatsgebilde sind mehr in den Eroberungs= und Raubsitaaten des alten Westasiens als in den friedlicheren Gemeinwesen der Ostasiaten zu suchen. Die Spuren eines Übergewichts einzelner Stämme Mexikos auf weite Entsernungen hin beweisen kein mexikanisches Reich, sondern einen wesentlich auf Eroberung gebauten, unfreiwilligen, daher lockeren Bund zwischen Siegern und Besiegten.

Die Geschlechter und Stämme kämpften unter selbstgewählten Führern. Daß sich Montezuma erst im Notfall an die Spihe der Armee stellte, lehrt uns die Geschichte der Conquista. Der Häuptling von Tezcoco, der auf einer um den Hals gehängten kleinen Trommel den Besehl zum Angriff gab, war wohl nur ein Ariegshäuptling, ebenso der Häuptling, dessen Tod im Gesecht von Otumba Cortez den Sieg verlich. Der Ariegsruhm gehörte, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, zu den Eigenschaften, die das Bolk vom Herrscher verlangte. Auch der Abel war in erster Linie Ariegerschen. Die äußeren Abzeichen einer militärischen Organisation (s. oben, S. 613) deuten sichon darauf hin, daß die wassensähligen Männer sichon in Friedenszeiten militärisch gegliedert waren. Der geehrteste Stand war der der Arieger. In früher Jugend begannen die kriegerischen Ubungen und wurden, wie wenigstens aus Pern berichtet wird, längere Zeit an bestimmten Tagen des Monats wiederholt. Proben der Tapserfeit, Ausdauer und Entsagung bezeichneten den Übergang vom Anaben zum wassensähigen Mann. Die Gliederung der Geschlechter ging auch in die Armee über, so daß die im Frieden zusammenlebenden auch im Kriege zu einander gehörten. Einzelne Geschichtschreiber trauen den späteren Inka die Macht zu, ein Heer von 200,000 Mann auf die Beine zu bringen, was sicher übertrieben ist.

Eins der Geheimnisse der Macht und Ohnmacht dieser Reiche, ja dieser Kultur, liegt in dem militärischen Charakter ihrer Kernländer und im Mangel daran bei den Unterworfenen. Wic

bie fünf alliierten Stämme ber Prokesen mit vereinigter Macht ihre Raubzüge nach allen Rich= tungen bin so ausführten, daß sie die Stämme vom Atlantischen Dzean bis zum Thio unterworfen oder aufgerieben und verjaat hatten, so hatten drei Gruppen im Hochthal von Meriko 100 Jahre vor der Ankunft Cortez' eine Konföberation gebildet. Diese drei Stämme waren ursprünglich: Mexiko, nicht mehr als 40,000 Seelen stark und auf eine mehr ober weniger fünstliche Insel in der Mitte des Sees eingeschränkt, Tezcoco und Tlacopan an den Ufern dieses Sees. Die Stellung Mexikos war mit den militärischen Hilfsmitteln der Indianer unangreisbar. Der Geschichtschreiber von Kanada, Francis Parkman, hat von den Irokefen gesagt: "Sie schufen eine Buste um sich und nannten sie ben Frieden." Die Konföderation, an beren Spite die Merikaner standen, hatte etwas fortgeschrittenere Begriffe von Eroberung. Bon ihr wurden nur die Stämme vernichtet, die Widerstand leisteten. Sonft aber wurden die Überwundenen bloß ausgeplündert und dann zu Tribut verpflichtet. Der geschlagene Stamm regierte sich wie vorher durch seine Vorgesetzten, kein Gedanke, wie in Peru, an Vildung eines zusammenhängenden Reiches begleitete den ersten Überfall, nur Einfchüchterung und Ausbeutung. So war benn das sogenannte Reich von Meriko zur Zeit der Eroberung bloß eine Kette von eingeschüchterten Indianerstämmen, die, selbst untereinander scheu getrennt lebend, durch Furcht vor den Ausfällen aus einem unangreifbaren Raubnest in ihrer Mitte niedergehalten wurden.

Wie tief die Sitte ber Menschenopfer in Merifo gewurzelt war, geht baraus hervor, daß auch Herrscher, die sie verabscheuten, wie Nehahualconotl von Tezcoco, sie bennoch zulassen mußten. Zumarraga gibt an, daß in ber letten Zeit vor Cortez alljährlich 25,000 Opfer im Neiche Montezumas gefallen seien. Auch 5000, von benen Oviebo spricht, mußten weite Gebiete entvölkern. In einem Clan war für Frembe oft kein Naum und auf der Wirtschaftsstufe Merifos feine Verwendung. Auch die Tötung eines Sflaven burch seinen Herrn galt nicht als strafbar. Man spricht in den Aberlieferungen von der Zeit der Einführung der Menschenopser und unterscheibet Perioden milberer und schärferer Abung. Der Reformator Quepalcoatt soll sie bei den Tolteken abgeschafft haben. Auch fonst hatten sie die milde Form bes Opfers eignen Blutes angenommen. Derartige Phasen mögen mit dem Steigen und Sinken der politischen Macht verknüpft sein, und mit der Ausdehnung der Herrschaft Montezumas mochte die wachsende Rahl ber Kriegsgefangenen auch die ber Menschenopfer gerade vor dem ersten Eintressen ber Europäer zur höchsten Zahl angeschwellt haben. Da überalt Menschenopser bei Bestattungen vorkamen, da felbst in Peru mißgeborene, aber auch andere Kinder massenhaft geopsert wurden, sehen wir überall die der Kulturstuse eigne, auch kannibalischen Gebräuchen zu Grunde liegende Anschauung von der Wertlosigkeit des menschlichen Lebens. Soweit in Mittelamerika merikanischer Einfluß reichte, finden wir Menschenopfer; wir finden sie aber selbst bei den Mana, deren Freiheit von dem Kannibalismus als einer ihrer Borgüge gerühmt wird, und den Inkaherrschern folgten Hekatomben naher und ferner Angehörigen und Diener ins Grab.

Bei den Mexikanern spielten die Priester auch im Heere eine hervorragende Rolle. Sie zogen dem ausrückenden Heere voran mit ihren Götterbildern auf dem Rücken, sie mußten neue Opserseuer anmachen und das Zeichen zum Angriss geben. Dem Kriegsgott wurden vor dem Auszug Opser gebracht. Nach errungenem Siege baute man zum Andenken und zum Dank bessondere Tempel, die den Namen eines der überwundenen Orte erhielten. Wie in der Verschmelzung des Kriegessürsten und des Hohenpriesters im Inkaherrscher tritt auch in der Anlage ihrer Tempel, die im Falle der Not zugleich Festungen waren, die innige Verbindung des Glaubens und der volitischen Hervor, der zwei großen Zwecke im Leben dieser Völker, die auf höherer Kulturstusse weiter auseinander rücken.

## E. Die Arktiker der Alten Welt.

## 33. Das arktische Asien und Guropa.

"Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustanbe unfer Geschlecht fähig mare, und es hat seine Probe bestanden."

3. G. Berber.

Nordasien ist die Schwelle Hochasiens zum Tiefland bes Nordens; auch kulturlich führt sie abwärts. Wo Nordasien die Steppennatur mit dem Hochlande bahinter teilt, bilbet es den natürlichen Übergang zum waldigen, füstenwärts gelegenen Tiefland, bem als äußerster und öbester Strich die Tundren, die arktischen Heiden und die Moore vorgelagert sind: daher ist die Kestlandkliste Asiens einer der öbesten und unbekanntesten Teile der Erde. Da westlich von der äußersten Tschuttschen-Halbinsel jenes echte Litoralvolt ber Estimo fehlt, bas die öbe amerikanische Eismeerkuste belebt, find weite Streden, wie die Ruste vom Rap Schelagsfoi bis an die Kolyma, menschenleer. Die großen Ströme haben weber hier noch bort einen tiefen Ginfluß auf bas Leben der Bölker geübt: tot liegen ihre eisumschlossenen Mündungen. Nur ihr Fischreichtum kommt für die Eingeborenen unmittelbar in Betracht; mittelbar find sie ben Europäern als die Bege zum Handel, zur Beherrschung und -- Berberbung ber Eingeborenen um so wichtiger geworden. Das Klima macht den Boden für den Ackerbau untauglich, er taut felbst im warmen Sommer nur 1 m tief auf. Jago und Fischfang sind besto mehr die gebotenen Quellen bes Lebensunter= haltes, je rascher die Aflanzenwelt nach Norden abnimmt. Nördlich von der Waldgrenze bedecken Gräser und Binsen weite Strecken ganz allein, ebenso Moose und Klechten. Man unterscheidet die Mood: und Flechtentundra von der mehr strauchartig bewachsenen Steintundra. Man hat die Tundren als die Polarwüsten bezeichnet, für die Ernährung einiger Nenntierherden tragen sie jedoch noch genug Pflanzenwuchs. Man kennt 120 Pflanzenarten von der Nordküste Asiens; Rjellman nennt den von der Landzunge des Kap Tscheljuskin landeinwärts gelegenen Strich den pflanzenärmsten, den er je gesehen. In der steinigen Tundra der Tschuktschen-Halbinsel muß man nur in den Klüften des Steingerölls ein paar Phanerogamen suchen; weithin zeigt ber Voden nur das einförmige Grau der dunkeln Steinflechten. Die so arme Pflanzenwelt trägt aber doch mehr, als man häufig annimmt, zur Ernährung ber hyperboreischen Bölker bei. Es ist nicht richtig, wenn Middendorff die fibirischen Naturvölker "Berächter der Pflanzenkost" nennt. Die Tichuftschen an der Koljutschinbai verwenden 23 Pflanzen zur Nahrung. Ein Instinkt scheint sie anzuleiten, die Nahrung zu wechseln ober mannigfaltiger zu gestalten; so versehen die Lappen ihre Mildy mit Sauerampfer oder Pinguicula. Alls Keinde des Sforbuts find ähnliche faure oder scharfe Pflanzen allen Polarvölkern willkommen und von großem Nuten.

Wo ber Walb aufhört, da ist das Leben in diesen Regionen eigentlich noch ärmlicher als an den Küsten der viel weiter nördlich gelegenen polaren Insels und Halbinselländer: es sehlt die Nahrung, die das Meer bietet. Diese Heiden sind daher nur von einigen ärmlichen Horden beswohnt, die sich, abgesehen von Fischerei und Jagd, von den Beeren nähren, die auch hier einige Seidelbeerarten in großer Fülle ergeben. Mit dem Walde erscheinen günstigere Bedingungen sür Tier und Mensch. Die Grenze des Waldes fällt ungefähr zusammen mit der Sommer-Isotherme von + 7°, die eine etwa viermonatige eissreie Zeit andeutet. Vier Monate eissreien Wetters genügen beim kältesten Winter, etwas Verkehr und Handel zu treiben und auf den offenen Flüssen den Fischsang zu fördern. Der Wald schüßt vor den Winden und der ungehinderten Ausstrahlung des Bodens und bietet reichliches Holz zum Feuer. Tungusen und Jasuten wählen auf ihrem Nückzug nach Süden geschüßte Waldstellen zum Bau der Blockhütten. Die Waldzenze liegt im allgemeinen im Norden der Alten Welt höher als in Nordamerika. Von Suropa ragt nur ein schmaler nördlichster Streisen darüber hinaus; dagegen ist allerdings die ganze Tschukssen-Halbinsel baumlos, ein heideartiges Land, das eine bewegliche Bevölkerung von noch nicht einem Kopf auf der Quadratmeile nährt.

Die Hyperboreer sind von der Verbreitung und Lebensweise der Tiere direkt abhängig Der Seehund wird nur im äußersten Nordostasien, wo Eskimo wohnen, so wichtig wie weiter östlich; wo er selten ist, liegen auch hier die Ufer öbe, und wo er häusig erscheint, sind sie, wie die Gegend von der Koljutschinducht bis zur Bering-Straße, dicht bewohnt. Die Tierwelt des Landes ist arm an Arten, an Individuen um so reicher.

Die Jagb ist die Hauptnahrungs: und Erwerbsquelle der Nordasiaten. Nenntierherden werden den Weibern überlassen, während die Männer einen Teil des Jahres auf der Jagd abwesend sind. Die Renntiere bilden oft mehr bas Reservekapital, während Jagd und Fischsang bie täglichen Ausgaben bestreiten. Vorzüglich bietet bie Jagd auf Pelztiere eine einträgliche Erwerbsquelle allen Tungusen, Lamuten und auch vielen Jakuten. Das Fleisch wird gegessen, die Felle werben zu allerlei Gerätschaften verarbeitet und bilben einen Ersat für das fehlende Geld. Ru Midbendorffs Zeit furfierten bei den Afija : Samojeden Gisfuchspfoten, der zwölfte Teil bes die Einheit bildenden Eisfuchsfelles. Dit Pelzwerk vorzüglich bezahlen sie die Waren ber Ruffen und ihre Abgaben an die Krone. Frühjahrsgeweihe der Hirsche und Moschusbeutel sind Gegenstände des Handels der Tungujen mit den Chinejen. Ginzelne Stämme gehören zu den einseitigsten, aber auch ausgezeichnetsten Jägervölkern ber Erbe. In ben einsamen Tundren ber Samojeben stehen die Quetschfallen für die Eisfüchse oft in langen Reihen hintereinander. Und wie die Märkte haben auch die Jagden ihre bestimmte Zeit. Am unteren Db ziehen an jedem 1. Oktober die ostjakischen Jäger in die Wälder zur Jagd auf Zobel, Eichhörnchen und bergleichen. Am 6. Dezember kehren sie mit ber Beute heim, und erft, wenn sich gegen Ende des Winters der Schnee gesenkt und mit einer Gisfruste bedeckt hat, jagen sie auf Schneeschuhen Sirsch und Glen. Das Flügelwild endlich wird bei den Frühlings: und Berbstwanderungen der Zugvögel gejagt. Die Sucher der Mammutzähne legen gefährliche Reisen nach den neusibirischen Inseln zurück.

Die Fischerei ist ebenso notwendig, wie bei dem Stromreichtum des Landes ergiebig. Nach Augustinowitsch beschäftigen sich alle Einwohner von Kolymsk mit der Fischerei, nicht allein die Bauern und Bürger, sondern auch die Kosaken, die Kirchendiener und die Berwaltungsbeamten. Die Repe, die doch gerade hier am notwendigsten wären, sind wenig zweckmäßig (s. unten, S. 642). Die Ostjaken haben 3 m lange und 12/3 m breite Fischförbe. Angeln aus Wacholderholz hat noch Scheffer von den Lappländern beschrieben. Kähne werden aus Fellen und Holz, aber unvollkommener als bei den Essimo hergestellt. Die einzelnen Teile werden ans einander genäht oder gebunden, die Fugen mit Moos verstopft.





Die Bewohner der äußersten Nordstriche Europas und Usiens bindet eine Übereinstimmung in ben Lebensbedingungen zusammen, der nur die einförmige Armut der Wüste verglichen werden kann. Seien sie Fischer, Jäger ober Hirten, sie haben fast alle gleich hart um ihr Leben zu kämpfen. Die verschiedenen Stämme einigt der Druck schwerer Lebensbedingungen und deren erste große gemeinsame Wirkung, der Nomadismus. Das Maß darin wird durch die Nahrungsverhältnisse bestimmt. Die ärmlichen Drotschonen bes Kolymagebietes bleiben nur 2-3 Tage an einer Stelle; die Renntierhirten folgen bagegen langfam ben frei weibenben Tieren, führen bisweilen ihre kolossalen Herden in recht geeignete Weibeplätze und errichten bort zeitweilige Wohnungen. So wohnten die Renntiertschuftschen auf der Halbinsel, folange beren vortreffliche Weiben nicht ausgesogen waren; jett kommen sie schon bis in die Gegend von Jakutsk. Die Richtung auf die nach Westen austeigende Waldgrenze scheint nicht ohne Ginfluß auf diese Büge zu sein. Ahnlich wandern die eigentlichen Hirtenlappen; bagegen haben die Waldlappen stets in einiger Entsernung voneinander mehrere Wohnhütten, wo sie sich nacheinander aufhalten, während die Serden in der Nachbarschaft weiden. Auch die Tungusenjäger lassen in den Wäldern ihre festen Sütten leer stehen, wenn sie beim Nahen ber besseren Witterung in die Tundra oder zu den Fischpläten ziehen. Je größeres Gewicht auf die Jagd gelegt wird, besto unregelmäßiger und ausgebehnter find die Wanberungen. So ging ber Tunguse vom Ranbe bes Meeres im Winter bem Zobel und bem Mojdjustier am Südabhang bes Stanowoj nach, wo er sich mit den an China steuernden Pferdetungusen berührte. Alls jedoch auch diese Tiere seltener wurden, erfor er sich die Kliste nördlich vom Amur: aus Jägern wurden Fischer. Fischervölker sind aber immer in höherem Grade anfässig; und so haben die Dolganen von Dudino bis Chatangisti-Bogoit ihre höhere Kultur und ihren Wohlstand auf dem Wege der Anfässigmachung an Flußufern und Tundraseen erworben. Die russischen Beamten machen mit Recht einen Unterschied zwischen ben "umherirrenden" Nomaden und den regelmäßig im Sommer nach der Tundra und im Winter zurück zum Rande bes Krüppelwaldes penbelnden Nomaden.

Die Lappen, die das Innere der Kola-Haldinsel bewohnen, sind keine Romaden im gewöhnslichen Sinne mehr, denn sie haben die vergänglichen, leicht beweglichen Zelte aufgegeben und wohnen dorfweise teils in gezimmerten Hütten, teils in "Erdgammen". Aber sie wandern trotzem alljährlich mehrere Male; und außerdem verändern sie den Ort nach größeren Reihen von Jahren. Die Hütten verlassen sie im Frühjahr, um an einem kleinen See in der Nähe Fischund Logelfang oder Fischerei an der Küste zu treiben. Im Hochsommer sischen sie an einem großen See oder Fluß, die nördlichen an der Nordz und Ostsüste mit Neten, und im Spätsommer liegen sie an Stationen auch der Jagd auf Bögel, Pelztiere und Vären ob. Erst gegen Weihnachten kehren sie in ihr Winterdörschen (Pogost) zurück. Dieses aber wechselt auch wieder seinen Ort alle 10—15 Jahre. Wird das Renntiermoos zu spärlich oder ist das Vrennholz aufzgebraucht worden, so wird zuerst die kleine Kapelle abgebrochen und am neuen Orte mit gemeinsamen Krästen aufgebaut; dann stellt jede Familie ihre Hütte und Vorratskammern da auf, wo sie es am passendsten sindet. Schließlich wird die Kapelle geweiht, die Hütten mit Weihwasser bespritt — und die neue Siedelung ist fertig.

Der Gegensat von Nomabismus und Ansässigkeit wird auch bei den Eskimo der Bering-Negion gewöhnlich stark betont. Allein es liegt auf der Hand, daß in Ländern, die den Ackerdau verdieten, Ansässigkeit überhaupt nicht zu einem scharfen Gegensat zum Nomadismus gelangen wird; und treffend hat ein neuerer Schilderer der Tschuktschen die "Seshasten" mit dem sibirischen Namen "Promischlennzi" belegt, der Jagd und Fischsang als Lebensruf Betreibende, niemals ganz fest Ansässige bezeichnet. Wenn Mangel eintritt, so wird auch im Winter ein anderer Ausenthalt gewählt: so zogen alle Sinwohner der Ansiedelung Pitlekai, die sich nahe am



Lage (am wenigsten ausgeprägt bei den Lappen) neben den platten Nasen am meisten zum mongolischen Gesamtausdruck bei. Helle Augen kommen häusig bei Lappen vor, während durch weiter geöffnete Augen auch bei Jukagiren der mongolische Typus gemildert erscheint. Im Gessicht geht alles ins Breite. Durch die anschließende Kopsbedeckung ist das Ohr an den Kopf gesbrückt. Vorherrschender Ausdruck ist Gutmütigkeit.

Die Hyperboreer sind nicht die verzwergte Rasse, die die Naturphilosophie des vorigen Jahrhunderts zu schildern liebte, um die einschrumpfende Wirkung der Kälte auf den menschlichen Rörper ober das Borhandensein einer nach diesen ungünstigen Teilen der Erde zurückgedrängten Urraffe zu erweisen. Allein sie gehören auch nicht zu ben hoch gewachsenen Bölkern. Ginen Samojeben von 1,5 m nennt Midbendorff "groß unter Zwergen". Als Durchschnittszahlen größerer Messungsreihen erscheinen für die Estimo ber Bering : Straße 1,69 für die Männer (Roffe), für die Lappen bei den Männern 1,511, Frauen 1,416 (Birchow). Auffallend ist bei allen biefen Bölfern die Kürze der Beine, der, wenigstens bei den Lappen, auch Kürze der Arme entspricht. Man kann bei ben Beinen an Rückbilbung burch Richtgebrauch benken; bei ben Armen hat man von Nachitis gesprochen. Kleine Hipe sind allgemein. Körperliche Gewandtheit wird besonders den sibirischen Jägervölkern nachgerühmt, die Middendorff als vorwiegend "sehnig, trocken, muskulös" beschreibt. Die syphilitischen Krankheiten haben sich in Nordasien schon im vorigen Jahrhundert verbreitet, ausgenommen den Jakuten-Stamm der Lamuten (nach Augusti= nowitsch). Während die Jägervölker Sibiriens kurzlebig sein und an Zahl zurückgehen sollen, ist bei ben Lappen ein hohes Alter, felbst über 100 Jahre, keine Seltenheit, weil sie bas geschütztere und doch andauernd thätige Leben des Hirten führen. Die Unempfindlichkeit gegen Ralte ist bei den Eskimo ber Bering-Straße kaum viel geringer als bei europäischen Matrojen, wogegen die Jäger Nordasiens, besonders die Tungusen, mit dem Lagerfell und Feuerzeug im tiefften Winter Nächte im Walbe verbringen. Als eine Eigentümlichkeit ber afiatischen Hoperboreer hebt Middendorff eine "rudweise Wirkung der Musteln" hervor, die sich jowohl in den Körperbewegungen als auch besonders im Sprechen zeige. Daß das rauhe Alima unmittelbar zerstörend in die Bevölkerungsverhältnisse eingreift, ist nicht zweiselhaft. Erfrieren Verirrter ist nicht felten.

Bei wenigen Bölfern wird die Mischung aus verschiedenen Rassenelementen so allgemein vorausgesett wie bei den nördlichsten Bewohnern Asiens. Die geschichtliche Erfahrung hat große Wanderungen nachgewiesen, während die Sprachforschung zwei- und mehrseitige Verwandtschaften der Sprachen aufdeckt, wie es beim Samojedischen schon Castren gelang, ber feinere Berbinbungsfäden zu finnischen und mongolischen Idiomen verfolgte. Nach den Körpermerkmalen find auch in fleineren nordafiatischen Völkern, wie den Jukagiren, zwei Typen zu unterscheiden, die man als den finnischen und den mongolischen bezeichnen kann; aber damit ist die Bahl der Mijdungselemente noch nicht erschöpft. Um wenigsten ift der Einfluß der Europäer zu unterschäßen. In dem neuen kolonialen Typus des Sibirers tritt entweder Blutmischung mit den Gingeborenen, ober Einfluß von Anschauungen der Eingeborenen herunter bis jum Schamanismus als bestimmendes Element hervor. Nicht bloß die Sprache bes Buräten, sondern auch die des Jakuten, des thätigsten und zähesten unter den nordasiatischen Eingeborenen, haben die Russen angenommen. Middendorff spricht von Jakuten mit ruffischem Typus und erinnert an die Sitte der Tungusen und anderer, ihre Weiber an die russischen Ansiedler, Goldgräber, Kosaken mietweise zu überlassen. Erwägt man alle diese Momente, so wird man sich mit diesem Forscher jedenfalls nicht über die zahlreichen Übergänge, sondern vielmehr über das Borhandensein charafteristischer Typen wundern. Die Erzeugnisse finnisch = und norwegisch = lappischer Mischung in dem immer mehr von finnischen Ansiedelungen durchsetzten östlichen Lappland stellen meist ganz ansehnliche, wohlgestaltete Leute bar, die auch an geistiger Begabung der höher stehenden Rasse oft gar nichts nachgeben. Helle, blonde Kinder, blauäugige und braunhaarige Erwachsene sind bei den Lappen nicht selten. Wenn diese dennoch gleichsam sprichwörtlich als ein dunkles Wolf bezeichnet werden, so wird doch Nischung in zunehmendem Maße den einst vorherrschenden dunkeln Typus durchsehen.

Weitaus die meisten Zeugnisse lauten für den Charafter ber Hyperboreer günftig. Ehrlich, gutmütig, harmlos: so loben bie Russen fast jedes nordasiatische Bolk. Erwägt man die Unmasse von Schlechtigkeit, die die Deportation ber russischen Berbrecher seit Jahrzehnten über gang Nordasien ausgesäet hat, so wiegt bas boppelt schwer. Russische Jäger erzählen, daß nur im Falle ber größten Not ber Orotschone ben Borrat, ben ein Jäger für sich zurückgestellt hat, angreift. Und Midbendorff fragt verwundert: "Woher bei so armen Schluckern solche muster: hafte Ehrlichkeit?" Man kann wohl fagen, daß die Geschichte ber arktischen Reisen eine noch viel längere Reihe von Unglücksfällen zu verzeichnen hätte ohne die wirksame Hilfe und freigebige Unterstützung der hyperboreischen Bölker. Die Lebensweise der Hyperboreer ist eine vortreffliche Erzieherin zu gesellschaftlichen Tugenden. Macht sich boch von selbst ein strenger Gesellschaftston notwendig, um das engere Zusammenleben zu ermöglichen. Bor allen Dingen muß man seine Zunge im Zaume halten: eine einzige beleibigende Andeutung ober ein "knurrendes Wort" könnte bedauerliche Folgen haben. Sie find gaftfreundlich. Wrangel nennt die Tungusen wegen ihrer großen Lebhaftigkeit, Gefelligkeit und ihres höflichen, zeremoniellen Wefens die "Franzosen der Tundra", und Caftren fagt: "Die Tungusen sind ein feines, geputztes und elegantes Bolk; man fonnte fie Sibiriens Abel nennen." Middendorff bewunderte die Ruhe, womit fie Streitigkeiten über Jagdbeute entschieden. Der gesellige Verkehr ist lebhaft. Wie den Eskimo-Stämmen, ift den Samojeden und Lappen der Nasengruß eigen. Der Schmat auf jede Wange, wovon Midden: dorff bei den Samojeden spricht, ist wohl importiert. Auch ihre Redefunst und Redelust wird bewundert. Die Wogulen lieben dramatische Vorstellungen in Masken. Ein natürliches Gefühl für Disziplin und Ordnung macht fich in der militärischen Gleichmäßigkeit der Ausruftung der Schlitten und der Fahr- und Lagerordnung bei ben Samojeden geltend. Die Gingeborenen Sibiriens find für die Russen nicht bloß als Lehrer und Führer zur Gewinnung des Lebensunterhaltes nütlich gewesen, alle älteren Erzentbedungen, die Jago = und Fischereimethoden führen auf fie zurück. Dieselben Leute find aber im Zorn aufbrausend, und ihre Rachsucht kennt kaum Grenzen. Die Blutrache ist ihnen so schweres Gesetz wie den heißblütigsten Tropenbewohnern.

Aus allen diesen allgemeineren Eigenschaften leuchten aber wieder Besonderheiten der Naturanlage oder Wirkungen der Lebensverhältnisse hervor. Dem gewinnsüchtig unternehmenden Jastuten, dem raschen, herzhasten, vor Tötung nicht zurückschreckenden Tungusen gegenüber ist der Samosede gutmütig und friedlich. Alle aber einigt eine gewisse heitere Gelassenheit, die weit entsernt ist von der Melancholie, wie sie ihnen von solchen angedichtet wurde, die sich mit zivilisserten Nerven in ihr Leben hineindachten. Die Spiele sind zahllos. Das Kartenspiel ist heute an der Bering-Straße weit verbreitet.

Der Kampf mit den Naturgewalten ist nicht ohne Wirkung auf Geist und Charafter der Hopperboreer geblieben. Sie paaren Mut mit Vorsicht. Nitterlich mutet ihr Streben an, den Korper zu stahlen und den Mut zu üben. An Kraft und Gewandtheit ragen die Tungusen hervor; ihre Ringkampse erinnern an die Turniere des Mittelalters. Zweifämpse insolge von Besleidigungen sind bei den Tungusen selbst zwischen den nächsten Verwandten häusig. Das kampse reiche Leben macht auch hart und grausam. Nachzucht oder Jähzorn dis zum Mord werden als hervorsiechende Fehler den Tichustischen so gut wie den Grönland schler nachzesagt. Bei

Blutrache verzehren die Mörber wohl ein Stückhen vom Herzen oder der Leber ihres Opfers, weil sie damit die Herzen von dessen Anverwandten frank zu machen glauben. Das Lebendigs begraben einsamer Witwen, mutterloser Kinder, die Aussehung hilfloser Alten kommen vor. Anderseits sind zahlreiche Fälle von aufrichtiger Trauer um Verstorbene bekannt. Sogar das Auffressen der zur Last gewordenen Greise, angeblich von seiten ihrer eignen Kinder, wird noch aus diesem Jahrhundert gemeldet.

Die Fehler liegen ganz befonders in der Richtung einer ausschweifenden Genufliebe. Liebe, Branntwein und Hafardspiel zerrütten den Hyperboreer. Lon allen driftlichen Lehren haben die von Keuschheit und Ehe bei den bekehrten Samojeden, Tungusen 2c. am wenigsten Einfluß auf die Lebensgewohnheiten geübt. Aus Jarkino in Nordsibirien schreibt ein Beobachter: "Das Gefühl ber Schamhaftigkeit scheint hier gänzlich zu sehlen. Alle Funktionen bes menschlichen Organismus werden öffentlich ausgeübt. Wer an eine folde Lebensweise nicht gewöhnt ist, ben beleidigt das, was er hier zu sehen und zu hören gezwungen ist, so sehr und erniedrigt ihn in seinen eignen Augen berartig, daß er sich selbst und die ganze Welt verachten möchte. Dieser Mangel an Schamhaftigkeit wird burch bas enge Zusammen = und Durcheinanberleben von Ver= heirateten und Ledigen noch befördert. Die geschlechtliche Reife scheint hier zeitiger einzutreten als anderswo." Weibertausch gehört zur Gastfreundschaft. Branntwein ist die Geißel aller Nordvölker. Er verdirbt sie körperlich und moralisch. Als der "Corwin" 1880 die Reste der ver= hungerten und erfrorenen Bevölkerung der Laurentius-Insel besuchte, verlangten diese vor allen Nahrungsmitteln Branntwein. Der beutsche Bootsmann Bruch erzählt: "Erhalten die Tschuktfchen Schnaps, so werden sie faul und streitsüchtig; solange bavon noch ein Tropfen zu haben ist, wird nicht gejagt, und darum ist der Wintervorrat mitunter so knapp. Wenn sie betrunken sind, werden sofort die Messer gezogen; bann kann man mit ihnen nicht umgehen." Branntwein macht ben Handel für die Hyperboreer außerordentlich gewinnloß; benn überall, wo er Bedürfnis geworden ist, erhalten die Kaufleute und Walfischfänger jeglichen Betrag von Fellen, Walroßgahnen und Fischen für beffen schlechteste Qualität. Bon eignen geistigen Getränken findet sich nur bei ben mit Ruffen in Berührung gekommenen Bölkern am Bering Meer ein gegorenes Getränk aus Zuder, Mehl und Wasser.

In einer Stusenleiter der Reinlichkeit würden die meisten Hyperboreer eine tiefe Stelle einnehmen. Bei den klimatischen Bedingungen, die warme Kleidung und enges Zusammenleben heischen, bedarf dies keiner weiteren Erklärung. Man hat sich gewöhnt, mit diesem Faktor auch in den Urteilen über die Hautfarbe zu rechnen, seitdem uns Widdendorff mitgeteilt hat, daß er eine Samojedin nicht mehr erkannte, nachdem sie sich gewaschen hatte. Am wenigsten reinlich scheinen jene Renntiernomaden Nordasiens zu sein, die im engen Zelt auch noch das rußende Herdseuer einschließen; den Preis der Reinlichkeit geben dagegen die Beobachter den Lamuten an der Kolyma.

Die Sinnesschärfe der Hyperboreer wird von vielen gerühmt. Middendorf nennt die Sinne der Tungusen gut ausgebildet, das Auge besonders scharf; doch fand er eine kast unglaubliche Unfähigkeit, nahe verwandte Farben, wie Gelb, Grün und Blau, zu unterscheiden; nur die grellsten Töne dieser Farben vermöchten sie nach langem Abwägen zu erkennen. Alle dunkeln Farben sollen bei ihnen mit Schwarz zusammenfallen. Dies widerspricht nicht dem Resultat der Farbenprüfungen der Lappländer, daß der Farbensinn gut entwickelt, aber der Sprachschatz nicht reich genug sei an Bezeichnungen dafür. Kirchhoff hebt nur den Reichtum an Bezeichnungen sinr Rünancen des Renntierbraun und Schau bei den Samoseden hervor.

Nach Middendorff find die meisten Tungusen im stande, ganz richtige Karten auf den Sand ober Schnee zu zeichnen, um Wege oder den Lauf der Flüsse zu beschreiben. Die geistige Begabung der Hopperboreer steht keineswegs niedrig, und die Natur ihrer Wohnplätze wirkt

anregend darauf, weil sie schwerere Aufgaben stellt, als irgend ein anderes Bolf zu lösen hat. Man erhält den Eindruck, daß die Hyperboreer sogar zu den geistig regsten Naturvölkern gehören. Man sagt gewöhnlich, der Mond liegt der Zeitrechnung der Tschuftschen, Jakuten und anderer zu Grunde, doch ist dies nicht vollständig; denn sie bestimmen nach dem Stande der Sonne an oder über gewissen Felsen, Vergen z. das Sommers und, wo sie diesseits des Polarkreises wohnen, auch das Wintersolstitium. Die Monde dienen erst in zweiter Linie. Im hellnächtigen Hochsommer gelingt es gar nicht, den Mond zu beobachten, dann wird die Somnenhöhe zu Hilfe genommen; und ausserdem vermittelt das Wachstum der Tiere und Pflanzen die Unterscheidung. Küstenbewohner teilen, wie die meisten Sokimo, den Tag nach Ebbe und Flut, die Nacht nach dem Stande gewisser Sterne. Ihre weiter gehenden kosmischen und geographischen Borstellungen haben alle einen mythologischen Charakter; darüber im Abschnitt über die Neligion.

Musikinstrumente gibt es nur wenig. Man hat roh gestaltete Trommeln oder besser Tamburine, die zum Tanze geschlagen werden (s. Abbildung, S. 547). Klapperwerk aus Nenntierzähnen, Zobelkiesern und Nehklauen hängt zur Veruhigung, vielleicht auch als Amulett neben der Wiege des Tungusenkindes. Gesänge, die die Thaten der Vorsahren und Helben, die Wiederskehr der Sonne und dergleichen seiern, werden besonders zur Sommerszeit gesungen: einer singt unter Trommelbegleitung eine Strophe, und der Chor fällt am Schlusse ein. Bei den Lappen bemächtigt sich die immer lebendige Volksbichtung aller Ereignisse des Dorses oder Lagers und wandelt sie in Lieder oder phantastische Erzählungen um.

\*

Uberschauen wir bas weite Gebiet zwischen ben Hochebenen Mittelasiens und bem Eismeer, jo gewinnen wir vor allem den Eindruck, daß die großen Züge der Bölkerverbreitung Mittelasiens und Europas (vgl. Band II) auch burch Nordasien und Nordeuropa gehen, wo sich als schwache Ausläufer Bermanbte ber inbo-europäischen, mongolisch-türkischen und finnisch-tungufischen Bölkersamilien nebeneinander ausgebreitet haben, stets in kleinen Rahlen über weite Gebiete. Bom Westen herkommend, begegnen wir ben Lappen, Rarelen und Sirnanen, jenseits bes Urals den naheverwandten Wogulen und Oftjaken; von der Kaninhalbinfel bis zur Chatangabucht wohnt die Gruppe der Samojeden und Juraken, von der Chatangabucht bis zur oberen Rolyma ber türkische Stamm ber Jakuten, vom unteren Jeniffei quer hinüber bis zum unteren Amur in breitem Bande das Bolt der Tungusen mit seinen untereinander wenig verschiedenen Unterstämmen: den Lamuten und Orotschen am Stillen Ozean, den Orotschonen und Tschapogiren im Inneren und einem isolierten Küstenstämmchen am Eismeer zwischen Jana und Indigirka. Die füdlichen Stämme: Dauren, Golden, Giljaken (f. Abbildung, S. 637), Solonen, neigen durch starte mongolische, chinesische, japanische Ginflüsse bereits mehr zu den oftasiatischen Berwandten, besonders den Mandschu. Endlich sitzen, mit Tungusen gemischt, die nahe verwandten Moraten und Tichuftichen im Inneren Kantichattas und ber Tichuftichen-Halbiniel, dann weiter westlich die Omoken und Jukagiren. An dem die beiden Erdteile trennenden Meer sinden wir auf der Tichuktschen-Halbinsel zwei ursprünglich verschiedene Bölker an der Rüste und im Inneren: dies ist der Abergang von den arktisch-amerikanischen zu den arktisch-afiatischen Verbreitungsverhältnissen. Ein Gegensat wie von Renntier- und Küstentschuftschen sindet sich gar nicht bei den amerikanischen Hyperboreern. Und bazu kommen noch die Eskimo am Gud- und Dirrand der Tichnktichen-Halbinsel. Sobald wir aber weiter nach Westen gehen, begegnen wir der gleichen Thatfache immer von neuem; wir haben fein einheitliches Bolf wie bort, sondern die nordaliatischen Hyperboreer sind entweder die am weitesten nach Rorden reichenden Teile von weiter verbreiteten Bolfern oder aber fleine Stämme, die der Strom der Geschichte in diese borealen



Co besitzen die Tungufen, beren Bahl nach Rittich's Schätzung 68,000 beträgt, nabe Berwandte jener Mandschu, die die Sälfte des inneren und östlichen Affien beherrichen, ein Berbreitungsgebiet, bas vom Jenissei und bem Stillen Dzean, von China und bem Gismeer begrenzt und im Nordosten durch das Vordringen der Tschuktschen eingeengt wird und tropbem den größten Teil von Oftsibirien einnimmt. Aber nirgends in diesem weiten Gebiet find fie ursprünglich anfässig gewesen, sondern von Süden ber eingewandert, und zwar aus dem Lande. das wir heute Mandschurei nennen. Vor den Mongolen sind dann die Tungusen nordwärts in die Wälber Sibiriens geflüchtet, und babei ist ihre Kultur, die nach verschiedenen Anzeichen früher höher stand, zuruckgegangen. Run leben sie als arme Jäger und Kischer und sind nicht nur der ruffischen Regierung, sondern an manchen Stellen auch den Tschuktschen untergeben, die mit ihren Renntierherben in ihre Wohnsitze einrücken. Ahnlich sind die Samojeden vom Sajanischen Gebirge nach ber Rufte bes Eismeeres gedrängt worden. Das Volk ber Jukagiren mag als Beispiel ber zersprengten Bölkerichaften gelten. Es nomabisierte in alten Zeiten am Ursprung der Kolyma, wanderte vor einer Podenepidemie an deren Mündung und bis auf vorgelagerte Inseln, sette sich auch an den Nebenflüssen Omolonon und dem Großen und Kleinen Anui fest; ein anderer Teil wanderte westwärts in die große Tundra und ging in den Tungusen auf, mit Ausnahme von gegen 1000 Köpfen, die noch heute im Bezirk Werchojansk siten. Ein kleiner Rest nur hat an ber oberen Kolyma und Jasatschnaja Wohnsit und Namen ber Jukagiren bewahrt.

Als Castrén einst als Weset ber Geschichte aussprach, alle großen Bölkerbewegungen seien von Süben nach Norden gerichtet, ftütte er sich auf die großenteils passive Geschichte hyperboreischer und finnischer Böller. Diese Rückzugsbewegung ift heute im Stocken. Die Errichtung einer geordneten Verwaltung durch die Russen hat vielmehr ben in die ungünftigsten Lagen gedrängten ichwächeren Gingeborenen gestattet, sich wieder langfam nach Süden auszubreiten. Sollte einmal bie Deportation aufhören, so wird sich ber Rleiß ber Jakuten noch freier regen. Schon heute jagt von ihm das ruffische Sprichwort: "Sebe einen Jakuten auf einen nackten Kelsen, und das nächste Jahr findest du einen blühenden Bauernhof." Es gibt Andentungen, daß früher in Nordasien Stämme bis an ben Rand bes Meeres und barüber hinaus auf bie Inseln gebrangt waren. Wo sie nicht zurückehrten, sind sie aus Mangel an Nachschub im Rampfe mit Hunger, Kälte und Arankheiten zu Grunde gegangen. Und wie die Völker, so wurden auch die älteren Aulturmerk: male nach Norden gedrängt. Für Europa wird ja die Hypothese einer lappischen oder wenigstens einer renntierzüchtenden Urbevölferung aufgestellt. Wo heute in der Nachbarschaft des Baifaljees ruffischer Stahl und Gisen herrschen, war in ber Steinzeit, wie Witowifis Funde aus: weisen, die Heimat einer gahlreichen Bevölkerung und ber Sit ber Fabrikation von Quarg-, Jabeit = und Nephritgeräten. Ahnliche Spuren gehen durch ganz Sibirien; im äußersten Nordosten steht man in der Steinzeitgegenwart. Agapitow entbeckte einen Plat auf der Steppe Uft-Unga, ber weit und breit mit Studen von Steingeratschaften bededt war. Die bortigen Beile gleichen aber genau benen, die die Tichuftschen heute im Gebrauch haben. Nordenstiöld gibt eine ganze Anzahl von Velegen für das Vorkommen von Resten älterer Ansiedelungen im nördlichsten Eibirien, die allmählich aufgegeben worden find; 3. B. standen einst Zelte oder kleine Stationen awijchen Zeniffei und Pjafina, am Dickson-Hafen und anderwärts. Auch an ber nördlichen Tichult: ichen-Rüste gibt es Reste ausgedehnterer Bewohnung. Daß der Ackerbau vor der europäischen Beit in Sibirien geblüht habe, ift behauptet, aber nicht bewiesen worden. Es ift nicht von vorm: berein unwahrscheinlich, da die übrigen Spuren von Metallbearbeitung und Sandel auf eine einst großere Belebung hindeuten, fo daß uns die Sagen ber Alten von hochstehenden metall: reichen Hyverboreern nicht fo gang aus ber Luft gegriffen erscheinen. Die meisten fibirischen Alter: tumer, beren Golde und Gilberreichtum zu Mefferichmibts Beit hunderte von Schapgrabern

beschäftigte und als Grabgold und Grabsilber einen besonderen Markartikel bildete, sinden sich am Nordsuß des Altai und des Sajanischen Gebirges dis hinaus in die Gegend von Krasnojarsk. Die im südlichen Sibirien, besonders auch im Jenisseigebiet und dis nach Kjachta hin verbreiteten runenartigen Felsinschriften, die schon Pallaskannte, nebst den in die Felsen gehauenen Menschensgesichtern, Jagdzügen und bergleichen, deuten auf eine altkürkische Bevölkerung höherer Stuse.

Der Verdrängungsprozeß bildet die Grundlage historischer Sagen. Eine davon lautet solgendermaßen: Die Tschuden mit den weißen Augen bildeten einst ein großes Volk, ehe die Russen nach Sibirien kamen. Sie kannten nicht die Birke; als aber dieser Vaum mit der weißen Rinde erschien, prophezeiten die Seher ihrem Volke, daß der weiße Zar kommen und sie ausrotten werde. Da beschlossen die Tschuden, sich gegenseitig zu begraben, und als der letzte sein Grab gemacht, tötete er sich selbst. So gingen die Tschuden unter.

In ber großen Mehrzahl haben fich bie norbasiatischen Syperboreer ber europäischen Kulturmittel zu wenig ober zu spät zu bemächtigen ober zu bedienen gewußt. Die Ruffen hatten seit dem 15. Jahrhundert Fühlung mit den Samojeden. Das Christentum blieb äußer= lich; unter seiner Hülle wirkte ber Schamanismus unvermindert weiter. Die Lappen allein, beren Miffionierung im Beginn bes 17. Jahrhunderts anfing, machen hierin eine Ausnahme. Ahre tiefe Religiosität, ihre Glaubensfestigkeit wird von vielen gepriefen. Sie find aber auch unter allen das echteste Hirtenvolf. Was das Christentum gutmachen wollte, zerftörte bei anderen der Branntwein. Angebliche Fortschritte, wie der Bau hölzerner häuser, die Einführung der Metalle, der europäischen Kleidungsstoffe und ähnliches, sind Rückschritte in der Stonomie der Eingeborenen, ebenso wie sich ber Handel hier burchaus nicht als zivilisierende Macht bewährt. Wo die Europäer Industrie, Verkehr und damit Wohlstand und Gesittung (für sich) verbreiteten, verarmten die Eingeborenen und verließen endlich ben Boben, der für sie zu kostbar geworden war. Die Goldwäschereien vergleicht Jahrinzem mit ber Pest und bem Wüten bes Sturmes. Die größte ber fibirischen Industrien ift die Branntweinbrennerei. Das genügt. So= lange die Oftjaken unumschränkt in den weiten Urwäldern des Obgebietes herrichten, gab der Reichtum an Wild und Pelztieren, an Fischen aller Art einer bunnen Bevölkerung genügende Erwerbsquellen. Seit jener Zeit ift ber Oftjake in ben Hauptzugen feines Charakters, ber findlichen Gutmütigkeit, der Genügsamkeit und Aufrichtigkeit, unverändert geblieben; aber alle uriprünglichen Lebensbedingungen bes einfachen Naturvolfes haben burch die Verwüftung ber Wälder eine traurige Veränderung erlitten. Die ausbeutende Gewinnsucht der russischen Pelzund Fischhändler auf ber einen, die verhängnisvolle Leibenschaft ber Oftjaken für ben Branntwein auf ber anderen Seite machten ben Riebergang bes Volkes unabwendbar. Samojeben und Jakuten brücken "arm" und "schlecht" burch basselbe Wort aus: sie sind felber zum großen Teil "fchlechte Bölker" geworden, weil die Kultur verarmend auf fie wirkte. Mit gesundem Sinne beklagten sich die Tungusen bei Middendorff barüber, daß die Händler in ihre Standquartiere kamen, statt sich auf die Märkte zu beschränken. Fast in der Negel sind die besseren Jäger und auch viele Besitzer von Renntierherden verschuldet. Es bedeutet unter diesen Um= ständen nicht ein unbedingtes Lob, wenn von einem Stamm gesagt wird, er ruffifiziere sich; verständig dagegen ist es, wenn von den Omoken gerühmt wird, daß sie zwar die driftliche Religion, die rufsische Aleidung und Sprache angenommen, doch die guten Stammeseigenschaften noch erhalten hätten: ihre alte Geschicklichkeit, Gewandtheit und Ehrlichkeit.

In weiter Ausbehnung find die nordasiatischen hirten= und Jägervölker im Aussterben begriffen. Fast alle haben an Naum verloren, und bei vielen kann der Nachweis des Verlustes an Volkszahl erbracht werden. Am Olenek geht die Sage von einem Gespenst, das das Aussterben verursacht habe. Die Eingeborenen hätten in ihrem Übermut ein Renntier geschunden; das habe



sie dann in seiner Jammergestalt verfolgt: wahrscheinlich sind das die Pocken gewesen. Die Tungusen sind, seitdem Strahlheim ihre Zahl zu 70—80,000 angab, auf 60—70,000 zusammensgeschmolzen; nicht bloß Europäer, sondern im Nordosten auch Tschuktschen nahmen ihren Raum ein. Als ganz vernichtet werden die Omoken und Arinzen bezeichnet. Die Zahl der Kanntschadalen wurde 1744 auf 20,000 geschätzt; 1823 zählte man 2760, 1850:1951. Man wird mit Recht der Vergleichung von Schähungen und Zählungen den Vorwurf machen, daß sie ungleichwertige Größen zusammenbringe; aber die neueren, genaueren Zählungen ergeben keine anderen Resultate. Die Kindersterblichkeit rafft bei den Samoseden fast drei Fünstel des Nachwuchses weg, und die Mischen der Russen mit eingeborenen Weibern schenen im nördlichen und mittleren Sibirien häusig kinderarm zu sein.

Die Trachten der Nordasiaten gleichen in der vorwiegenden Verwendung von Fellen oder Leber benen ber Estimo, find aber viel mannigfaltiger. Im Diten find dinesische Ginfluffe bis zu den Tungusen und Orotschonen, z. B. in der Beschuhung, zu verfolgen. (Bgl. Kig. 24 und 28 auf ber Tafel bei S. 641.) Um eigentümlichsten ist die Tracht ber Tungusen mit dem frad: artig hinten zugespitten, mit Perlen gestidten Rod aus Kell und bem reich gestidten Bruftlat. Darunter wird eine Art Halbkaftan unmittelbar auf der Saut getragen, und darüber fommt ein Pelzüberrock, ber bei den Samojeden aus helleren, bei den Dolganen und Tungujen aus etwas fürzeren, dunkleren Renntierfellen besteht. Als Kopfbedeckungen sind Mützen, meist aus Kuchspelz, üblich; doch tragen die Samojedinnen mit schwarzem Hundesell verbrämte Kapuzen, und der Renntierbürzel an der Rapuze läßt ben Samojeden von weitem von dem jurafischen Nachbar unterscheiden. Die Küstenbewohner tragen bis zum Leibe heraufreichende Pelzstiefel, an die sich schwimmhosenförmige Rumpfhosen anschließen, während die Jäger an Stelle der Stiefel Schenkel= und in Schuhe auslaufende Wadenhofen anziehen, die an das Rumpffleid mit Lebernesteln befestigt werden. Die Samojeden = Weiber tragen auf den Schenkeln ein halbes Dugend messingener Querspangen, die auf den Hofen befestigt sind, und am Brustteil ihres Untergewandes flingeln allerlei weitere metallene Behänge. Halsbinden aus Eichhornschwänzen in Boaform sind bei den Tungusen gebräuchlich. Bei den Tungusen sieht man Weiber in blauen Tuchröden, die rot ausgeschlagen find, in haubenartigen, mit Gilberfäben ausgenähten Müten und verfilberten Deffinggürteln. Gine praktische Gigentümlichkeit ber unentbehrlichen Pelzhandschuhe ist ber Schlitz, ber an ber Basis bes Daumens angebracht ist, um diesen frei heraus: strecken und damit sester anfassen zu können.

Weiter nach Westen zu werden die Formen der Kleider europäischer. Die westlichen Samo: jeden tragen bereits ein Armelwams, dessen Armel oft schlaff herabhängen, da man die Arme an den Körper zieht, um sie zu wärmen, und Beinkleider aus Renntierfell, das mit Hundepelz verbrämt wird; die Samojedinnen tragen statt des Wamses einen Rock, der um den Oberkörper eng anschließt, nach unten sich ausbreitet. Die Tracht ber Lappen und ber füdlicheren, häufiger mit den Ruffen verkehrenden Rordafiaten ist am allermeisten von dem hyperboreischen Typus abgewichen. Schon Steller fand bei den Kamtschadalen durchgängig Hemden, vielleicht chinesischen oder japanischen Ursprungs. Nauhe Wollstoffe verdrängen bei den Lappen immer mehr die Telle und zwar mehr noch bei den See- als den Berglappen. Im Winter tragen Männer wie Frauen Gewandstücke aus Renntierfellen, die Haare nach ber Innenseite; die Kopfbedeckung für Männer ist eine mächtige vierectige Müße, die der Frauen zeigt über einem hölzernen Gestell beinahe die Form eines Helmes. Im Sommer sind Männer und Frauen nur mit einem langen, meist loje herabhängenden hemde aus Badmal bekleibet, dessen Armel bis zu den handgelenken reichen. Dieser grobe Stoff ist schwärzlich ober grau, und nicht selten sind die Gewänder baraus arg zerlumpt. Im Sommer sind anschließende Beinkleiber aus Renntierleder und Schuhe

APR TORK

10 THE ARY

1.DER STOR AND

THE STORY OF STORY





- Topfschmuk Dolgan Jakuten Pelxnutze, Jokuten Pelxmittze, Ob-Sinnojeden .

- 4 Midze, Cheta-Jakaten 5 Manseladz, Dolgan Jakaten 6 Roustlatz, Nighlal-Tungusen 7. Mrustladz, Tamyr-Tungusen 8 Mandschuhe Nighlal-Tungusen
- 9. Setteride | Nigital -Pringuson 10. Nesser | Aksilon

- 12. Schride, Jakuten
- 13. Rebaksbentel, Stidtungusen
- 14. Ledertaschehen | Nigital Tungusen

- Polz, Assja-Samyeden
- Alltagstrack, Tungusen Birkenkorb, Ob-Samojeden

- 19 Stampfkeule | dakuten 20 Holsmösser | dakuten 21 Reisessek von Quappentiskaut 22 Schenkethose, Tungusen
- 25 Frem ninne Samojeden
- 24 Weiberschilb, Umsschauen 25 Stelet, Tuimer-Samojeden 26 Itenntieridale
- 26 Hendlerdole 27 Throutlasche (Schwunenfielt) Assju-Samojeden 28 Mäunerschuh, Tringusen 29 Kunyshungen Jukuten 30 Korb für Therquichter | Tringusen 31 Birkenkörbehen 32 Hölzerne Haustdole

Nr. 1, 2, 4-12, 14-17, 19, 20, 22, 26-30, 32 nach Middendorf, Sibirische Reise" .-- Nr. 3, 13, 18, 21, 23-25, 31 ans dem Museum Dir Vilkerkunde Rerim Enrhenstellungen der aus Middendorf entnummenen Gegenstände nuch Objekten des Museums.



gilt ber Bärenspieß, von Lappland bis ins Tichukischenland eine ftarklingige, bicichaftige Waffe, bie ben Tungufen ftändiger Begleiter, Stab, Lenkstod zc. ift.

Eisen ist bei ben affatischen und europäischen Arktikern weiter verbreitet, und ber Schap von Geräten und Waffen ist tieser dadurch beeinflußt als auf der amerikanischen Zeite. Schon Steller fand bei den Kamtschadalen eiserne Nabeln, wahrscheinlich chinesischen oder japanischen Ursprungs. Die wohlhabenderen Völker, wie die Awam-Samojeden, schmieden Gisen zu Lanzenspitzen, besitzen fogar Wolfseisen, Eisenketten statt Renntierleinen; ihre Weiber behängen sich mit Eisen und Messing, um burch Rasseln und Klingeln die Größe ihres Wohlstandes zu befunden. Bei den Tungusen jedoch findet man noch knöcherne neben eisernen Pfeilspiten, wiewohl auch sie Eisen zu schmieden verstehen. Als die Russen Sibirien eroberten, trat ihnen die Runft der Eisenbearbeitung nur bei ben Jakuten entgegen; von biefen war sie zu ben Tungufen übergegangen. Es liegt aber auch ein Zeugnis bafür vor, daß die Tungusen an der Ochota den Russen mit Eisen begegnet find. Ob fie es zu schmieben verstanden oder es nur würdigten, trugen und zur Not kalt bearbeiteten, wie im Anfang die Tschukschen, Ramtschadalen und andere, ob schiffbrüchige Japaner, ob ein regelmäßiger Handel das Eisen von Osten oder Süden gebracht hatte, ist eine offene Frage. Die Metallfunde in Gräbern des Tschuktschenlandes deuten auf oftasiatische Herkunft. Silber hat sich bei den Lappen eingebürgert. Du Chaillu erhielt bei Renntierlappen Kaffee in einer filbernen Tasse, die samt dem zierlich geformten Lössel ein 100 jähriges Familienerbstück war.

Die ausgebehnte Verwendung der Felle und des Leders macht die Bearbeitung der Häute besonders wichtig. Sinnreiche Geräte dienen diesem Zweck. Das Hauptgewicht liegt auf der sorgfältigen mechanischen Vearbeitung der Felle durch Schaben und Reiden. Wo eiserne Schaber nicht vorhanden sind, werden scharffantige Kieselspelitter mit Fischleim auf einem jochförmigen Solz beseitigt: ein wirksames Werkzeug zum Erweichen der Haut (s. Abdild., S. 644, Fig. 3). Gigelb, Hirn, gekaute Renntierleber, alles mit vielem Speichel vermischt, dienen zum weiteren Erweichen. Der Gärungsprozest wird dann dadurch beschleunigt, daß man die einzgesetteten und eingespeichelten Felle zusammengerollt als Kopfkissen benutzt, wodurch sie warm und gar werden. Nächst den Fellen sind die Ninden ein vielbenutztes Material, in dessen Verarbeitung besonders die Tungusen Großes leisten. Ihre stärtste Verwendung sinden sie beim Decken der Zelte; aber auch Taschen und Büchsen mit gepreßten farbigen Trnamenten werden aus Virfenrinde gemacht. Außerdem versertigen die Weiber der Lsizsen das in Russland hochgeschätzte Ressendand, ein Gewebe aus den Fasern der am Ob mannshoch wachsenden Vernnesseln. Zum Zwirn werden Sehnen des Kenntiers verwendet. Naht und Vand sind die Hauptbesestigungsmittel; doch wird auch Kischleim benutzt. Der Trillbohrer darf auf keinem Männerschlitten sehlen.

Der Hausrat fann nur spärlich sein. Bei echten Romaben, wie den Orotschonen, ist weder im großen noch im kleinen Zelt irgend etwas von Hausgerät sichtbar: alles ist stets ordentlich auf Schlitten wie zum augenblicklichen Ausbruch verpackt. Traggesäße nehmen natürlich einen großen Teil des Hausrates in Anspruch. In jeder Jurte sind einige cylindrisch gestaltete, aus Fellen zus sammengenähte Behälter oder Säcke zu bemerken, worin man die verschiedenen zum Haushalt gehörigen Kleinigkeiten ausbewahrt. Die Gefäße sind aus Holz, Baumrinde oder Häuten herzgesiellt. Middendorfs bildet einen Schwanensuß ab, der als Thransläschen von den Samospeden benutzt ward (s. die Tasel bei S. 641, Rig. 27). Ferner werden frische Renntiermagen mit Blut gefüllt und wurstartige Präparate in der Haut der Gans oder des Renntierkaldes auf bewahrt. Die Haut des sass sieht schulchen Zwecken.

Von Jago und Fischerei haben wir oben (3. 630) gesprochen und hervorgehoben, daß ihre Riichereigerätschaften nicht so vollendet wie bei den Estimo sind. Ihre Nege, die in den großen nordasiatischen Flüssen am notwendigsten wären, sind unzwechnäßig.

Wir erwähnen nur nebenbei die unbedeutende Rinder= und Pferdezucht der Jakuten und einiger kleiner Tungusenstämme, die mit unendlicher Mühe noch an der mittleren Lena betrieben wird, wohin der Sage nach diese Bolfer von den Lenaquellen her ihre Berden zu Schiffe brach: ten. Reben bem Hund ist nur bas Renntier Ruttier der altweltlichen Hyperboreer. Haustier fann es bei bem nomabischen Leben, das es ertragen hilft, und dem Umstande, daß die Herden gar oft ein vom wilden Leben kaum verschiedenes Dasein führen, kaum genannt werden. Bon Natur schon eins ber am leichtesten zu zähmenden Tiere der Wiederkäuerfamilie, ist das Renntier aleich: zeitig durch seinen Bau, seine Anlagen und Instinkte eins der dem Menschen nützlichsten Tiere, und sein Vorkommen im hohen Norden ist ein lichter Punkt in der Naturausstattung dieser Länder. Seine Pflege macht geringe Mühe. Man läßt es frei weiden und melft die Kühe zweimal am Tage. Vorsichtig nähern sich die Lappen babei den einzelnen Tieren, ein Lasso wird ihnen über ben Ropf geworfen und um die Schnauze geschlungen, um ihr Fortlaufen zu verhindern. Der Mildhertrag eines Renntiers beträgt oft kaum eine Tasse, die Mild aber ist sehr die, so daß sie jogar vor dem Trinken mit Wasser verdünnt wird. Butter wird wenig bereitet; wohl aber verstehen die Lappen die Käserei. Rum Schlittenziehen sind die Renntiere gut zu verwenden (f. Tafel bei S. 631), ebenso zum Reiten, wie es die Tungusen und Jakuten thun. Die in Holzkasten verpackten Zelte auf bem Packsattel zu transportieren ist eine Sauptaufgabe ber Renntiere. Im walbreichen Sibirien nehmen die Tungusen nur die Zeltdecken (Birkenrinde und Felle) mit auf die Wanderung. Die Stangen finden sie entweder von einem Vorgänger zurückgelassen am Rastplat, oder schneiben sie in dem in der Regel nicht fernen Walbe.

Die Nenntierzucht ift an vielen Stellen zuruchgegangen. Die Oftjaken beschäftigen fich mit ihr heute nur noch zum kleinsten Teil und sind baher viel beweglichere Nomaden, als fie einst waren. Bei ben Orotschonen, die der Typus eines vorwiegend vom Renntier lebenden Nomadenvolkes sind, ist doch der Neichtum an diesen Tieren nicht groß; von ihnen hat der reichste 700, ein anderer 500 Nenntiere, dabei je 10 Pferde; wohlhabende besitzen 40-100 Renntiere, die ärmsten nicht weniger als 7-10. Und boch find die Renntiere für die Orotschonen von ebenso großer Bedeutung wie für die Lappen; sie liefern ihnen Nahrung und Aleidung, sie sind die Transportmittel beim Nomadisieren. Die Lamuten besitzen nicht mehr genug Renntiere, um sie wie die übrigen Eingeborenen zum Ziehen der Narten (Schlitten) zu benuten: hier ist daher das Nenntierreiten beliebt. Den Bezirk Kolymsk versehen mit Renntieren die Tschuktschen, die mit ihren oft 10,000 Röpfe betragenden Herben auf die Tundren an der Kolyma herübergezogen kamen, seitdem ihre alten Beideplätze am Tichaunbusen nicht mehr den früheren Reichtum an Renntiermoos befiben. Im ganzen find die Renntiere des nordöstlichen Sibirien bedeutend kleiner und schwächer als die des westlichen und Standinaviens, und zum Reiten sind sie jenseits des Olenek kaum mehr zu gebrauchen. Der Winter ist die Zeit des Verkehrs, wo der Renntierschlitten über die sumpfigsten Tundren auf fester Gis : und Schneedede wie ein Pfeil hinfährt. Schon auf der Rolahalbinsel ist der Landverkehr nur im Winter in größerer Ausdehnung möglich.

Das nordische Alima verlangt reichliche Ernährung: Europäer essen in Nordsibirien nach einiger Zeit das Dreisache des Gewohnten. Jagd, Fischerei und Nenntierzucht bilden die Grundslagen der Nahrung; besonders essen die reichen Nenntiertschuftschen fast nur das Fleisch ihrer Herden. Außer dem frischen Fleisch benutzen sie Vorräte von gesalzenem, lufttrockenem und gestäuchertem Fleisch. In jeder Jurte und Hütte hängt ein Kessel, worin Fleisch siedet, und woraus auch die gemeinsame Mahlzeit genommen wird. Gestorene Fische werden roh gegessen, der Rops des frisch erlegten Renntieres muß roh verzehrt werden, und auch dessen Leber, Ohren, Rückenstett gelten nur roh als Leckerbissen. Als Getränk ist Fett oder heiße Butter beliebt, die in Mengen bis zu mehreren Pfunden genossen werden.

Tabak wird aus der kleinen Pseise aus Eisen oder Elsenbein mit Holzspike geraucht, die dem chinesisch japanischen Muster nachgebildet ist (f. untenstehende Abbildung, Fig. 1 und 2). Wenige Züge erschöpfen den Inhalt, werden aber so tief eingezogen, daß sie berauschen. Um die Wirkung des Tabaks zu verstärken, wird er auf eine Unterlage von Renntierhaaren gelegt, und Renntierhaare, Holzspäne, besonders, wenn sie von einer alten Pseise abgeschabt sind, bilden ein angenehmes Surrogat. Lange nach dem Tabak hat auch der Thee in Form des Ziegelthees seinen Weg zu den Nordasiaten zwischen dem Ural und dem Stillen Dzean gesunden, die, mit Ausnahme der Küstentschuktschen, alle mehr oder weniger seinem Genuß frönen. Als Surrogate dienen die Blätter des Sauerklees und eines Frauenschuhs, auch Epilodium und San-



Gerate ber Camojeben, Tungufen und Jatuten: 1, 2) Pfeifen, 3, 4, 5, 6) Gerbes ichaber, 7) Duirl, 8) Rudenschaber, 9) Fifchlöffel, 10) Ralenber. (Rach Middenborfi.)

guisorba sowie Pilze, die auf Birken wachsen. Vom Branntwein, den Castren den "sibirisschen Talisman"nennt, besser nännte man ihn das Völkergist Sibistiens, haben wir ge sprochen. Die Statistik weist der Branntweinsbrennerei die erste Stelle unter den Industrien Sibiriens an.

Je weiter von den Kulturzentren entfernt sich das Leben dieser Boleter abspielt, desto wichtiger ist für sie der Handel, der sie zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Stellen, unter sesten

Formen auffucht. Die Märkte sind die vorzüglichste Gelegenheit, die einsamen Nordvölker über: haupt in Berührung mit der Kultur zu bringen; und hauptfächlich benutt auch die Regierung die Märkte dazu, ihre Tribute einzusammeln. Den Tichuktichen, die nach Nijhnij Kolymek zum Jahrmarkt fahren, erlaubt man nicht früher zu handeln, als bis sie den Jassak, die Abgabe, entrichtet haben. Der Tungusen=Stamm ber Orotschonen versammelt sich mit Jurten und Herben einmal im Jahre an der Nertscha etwas oberhalb ber Niederlassung Anker. Die einzelnen Stam= mesältesten nehmen hier den Jassak im Betrage von 3 Rubel für jedes männliche Individuum entgegen, entweder bar oder in Fellen, um alles dem nächsten Regierungsbeamten zu übergeben. Dann zerstreuen sich die Orotschonen wieder und finden sich erst später hier und da wieder ein, um mit den Russen Tauschhandel zu treiben. Diese Plätze sind oft die Reime ständiger Ansiede: lungen; denn der Raufmann, der regelmäßig wiederkehrt, baut sich Lager= und Wohnhütten, er sett vielleicht seine Tungusin barüber, und die Käufer sorgen ihrerseits für möglichst begueme Unterfunft. Der Borgang bei diesen Märkten ist überall wesentlich derselbe. Der Russe, der sich auf den "Bolfar" begibt, nimmt einige Eimer Branntwein mit, ferner Pulver, Blei, Mehl oder ungemahlenes Rorn, Ziegelthee, Bucker, chinefijche Baumwollzeuge, Tabak, kupjerne Ringe, Thee: feffel, Radeln, verschiedene bunte Glasperlen ic. Sobald er angelangt ift, wird er von den

-myb

bereits früher eingetroffenen Räufern besucht; natürlich werden die Gäste reichlich mit Branntwein bewirtet. Die Nomaden find große Verehrer davon, und die Ruffen benuten diesen Umstand, um ihre Freunde zu übervorteilen. Der Käufer labet nun, nachdem er einmal Branntwein getrunken, seine russischen Freunde in seine Jurte und bewirtet sie bort gleichfalls mit Branntwein, ben er ihnen vorher abgekauft hat. Dies Bergnügen dauert 2-3 Tage und hört nicht eher auf, als bis aller Branntwein vertrunken ist. Nun beginnt erst ber Tauschhandel. Die Zahl ber Kaufleute ist unverhältnismäßig groß und kann sich nur halten, weil den Nomaden so ziemlich alles abgenommen wird und die Märkte zugleich vielbesuchte Volksfeste sind. Für die Tungusen ist das lette Drittel des Jahres ein beständiges Umherziehen von Markt zu Markt; außerbem haben fie noch in jedem Rierteljahr einen Markt. Das Herkommen hat nach und nach jeder Ansiedelung bestimmte Stämme der Tungusen, Samojeden zc. zugewiesen, mit denen sie hauptsächlich handelt. Hauptgegenstände find auf seiten der Nomaden Felle, Moschusbeutel, junge Hirschgeweihe, mit Rinde verzierte Pelzstiefel. Außerdem seben die Ofljaken nach Rußland Nesselgewebe ab, die ihre Weiber bereiten. Mit Vorliebe erkiest sich auch hier der Handel der Eingeborenen die Luxu3= und Genußgegenstände und vernachläffigt dafür häufig die ersten Not= wendigkeiten, wie Gifen, Mehl, Arzneien. Bu diesem großen äußeren Handel kommt nun noch ein zum Teil nicht unbedeutender innerer. Die Renntierbesitzer verkaufen Tiere an ihre Nachbarn, die jakutischen Händler führen den Tungusen am Nordabhang des Stanowoj Renntiere aus dem Alban und vom Wiluj zu. Die Tungusen erwerben sich Fischnetze und Jagdgerätschaften von den Jakuten. Die fischenden Uferjuraken des unteren Jenissei erhandeln Kähne, selbst Bogen und Pfeile von den Samojeden, und die schwelgenden Tungusen kaufen von den Jakuten sogar Pferde zum Schlachten, die fie für die lederste Speise halten.

Bei den altweltlichen Hyperboreern ist durch europäischen Ginfluß vielfach neben dem Zelt bie Holzhütte in Gebrauch gekommen. Die Wohnstätten (Gammen) ber Seelappen sind zwar oft bloße Erdhütten, aus Rasenstücken mit ein paar Stäben als Stüßen aufgebaut, ober zeltartig aufammengeneigte Holzstücke, mit Rasen gebeckt, fensterlos und nur den notdürftigsten Raum bietenb. Aber es gibt auch festere und ausgedehntere Ansiedelungen reicherer Seelappen in Blockhäufern nach norwegischem Muster. Diese bilden bann überhaupt durch etwas Acerbau und Rinderund Schafzucht den Übergang zum norwegischen Bauernhof. Die standinavischen Statistiker legen das Wohnen in diesen "Gammen" oder Häusern mit Recht als Maßstab der Zivilisation an. Zu diesen Bauten kommen kleine Pfahlhüttchen, Rjalla, die zur sicheren Ausbewahrung von Vorräten dienen. Auch bei den Kamtschabalen findet man auf Pfählen erhobene Hutten für gleichen Zweck (f. Abbildung, S. 646). Ahnlich sind in Nordasien durch die Russen die Holzbauten eingeführt worden und weisen manchmal Erinnerungen an den flawischen Stil des Hausbaues auf. Die in Kamtschatka aus Alögen erbauten Häuser (Isbas) der Wohlhabenden, wie sie Coof schon beschrieben hat, bestehen aus wagerecht übereinander gelegten langen Valken, deren Enden ineinander gelassen und beren Jugen mit Moos verstopft sind. Das Dach ist abichüffig wie in unferen gewöhnlichen Bauernhütten und mit grobem Gras ober mit Binfen ge-Inwendig teilt sich das Haus in brei Zimmer. Das erste an einem Ende ist gleichsam bas Vorhaus und nimmt die ganze Breite und Höhe des Hauses ein. Hier werden Schlitten nebst anderen Gerätschaften aufbewahrt. Daran stößt bas mittlere und beste Zimmer, bas mit breiten Bänken versehen ist und durch eine Thür in die Küche führt, worin der Ofen die Hälfte des Raumes einnimmt; er heizt zugleich, in der Scheidewand stehend, das Mittelzimmer. Über der Küche und dem mittleren Zimmer liegen oft noch einige Dachstuben, wohin man auf einer Leiter im Vorhause aufsteigt. Ahnliche, wiewohl viel kleinere Holzhütten, die Middendorff Balkenwürfel nennt, bewohnen die Jukagiren im Winter, die Dolganen und jagenden Tungusen



fegelförmigen Zelte mit zusammengenähten Fellen bedeckt, des Sommers mit Ulrkenrinde. So auch bei den nördlichen Jakuten. Wohlhabende benupen die Felle von Hirschen oder jungen Remutieren und verzieren sie mit Espenrinde. Auch Filzzelte gehen weit nach Rorben hinauf. Die Zelte ber Lamuten zeichnen sich durch Reinlichkeit aus und find im Sommer mit Schaffellen gedeckt. Die Jukagiren, die im Sommer an den Fischplätzen ähnliche Zelte bewohnen, gunden nie Teuer barin an, sondern kochen im Freien, wogegen die Dolganen den Rauchjang mit einem an langer Stange befestigten Renntierfell schließen, noch ehe aller Rauch verzogen ist. Bei ihren Testen und feierlichen Gastmahlen besteht die größte Ehrenbezeigung, die sie den Gästen anthun, barin, daß sie für eine möglichst große Wärme in ihren Jurten forgen. Die rindergüchtenden Jakuten bewohnen mit ihren Tieren die gleiche Jurte, die infolgedessen höchst unreinlich ift. Das Zelt der Lappen hat längst die Felle, womit es einst bedeckt wurde, gegen groben Wollenstoff vertauscht, der vermöge seiner loderen Webart der Luft einigermaßen freien Durch= zug gestattet. Er ift von außerordentlicher Dauerhaftigkeit, hält zwanzig Jahre und noch länger; dann natürlich ist er über und über mit Flicken bedeckt. Die Tücher sind in zwei durch Bänder verbundenen Stüden über das Untergestell aus fest ineinander passenden Stangen gespannt, während die Thür durch ein Stück Segeltuch gebildet wird. Die Grundfläche des Zeltes beträgt oft nicht über 7 am, und die Insassen drängen sich samt den nie fehlenden Gunden dicht auf den den Boden bedeckenden Renntierfellen zusammen. In der Mitte brennt unter dem an eiserner Kette hängenden Keffel ein Wacholderfeuer.

Die Erdhütten findet man häusig in Ramtschatka, im übrigen Nordasien in der Tundra als Winterwohnungen. Sie sind 1—2 m tief eingegraben und mit Rasen belegt. In der Witte des Erdhügels bleibt ein Loch offen, das zugleich Rauchsang, Jenster und Thür ist (s. Abbildung, S. 646). Ein dicker eingekerbter Psciler dient den Ein= und Ausgehenden als Leiter. Zur Seite ist auf ebener Erde eine andere Thür für die Weiber angebracht. Der Eingang ist besonders bei den Tundrahütten oft mehrsach gewunden, um Schutz gegen Schnecwehen zu gewähren. In dieser Hütte wohnt der Kamtschadale und Tundra-Romade von Ansang Ottober dis Mitte Mai. Regel ist das Einzelwohnen der Familie und ihrer nächsten Angehörigen. Kur von den heidnischen Samoseden hören wir, daß je zwei Familien in Einem Zelt wohnen.

Dem Weibe fällt die Arbeit des Hauses zu, dem Manne die Jagd, der Gischfang, die Schiffahrt. Die Romaden laden auch die schwere, oft wiederkehrende Urbeit der Errichtung des Hauses ober Zeltes den Weibern auf. "Ohne Weibertroß rührt sich kein Samojede in die Ferne; es sei benn, daß er sicher ist, auf fertiges Nachtquartier zu stoßen." Muschels, Kräuters und Beerensuchen, das Zubereiten der Häute und die Anfertigung der kleidung ist Weibersache. Die Volngamie ist in biesem beengten und gefährdeten Leben felten, in manchen Stämmen ist von vornherein die Zahl der Weiber fleiner als die der Männer. Spuren von Erogamie verfolgt man durch die Samojeden hin bis zu den Kinnen, Heirat zwischen Geschwisterkindern und selbst zwischen zwei Fremden, die im gleichen Hause als Aboptierte aufgewachsen sind, gilt nicht für anständig. Auf Tauschheiraten deutet manches hin. Middendorff erzählt einen Fall, wo der Sohn eines Samojedenhäuptlings "eine Aristofratin" heiratete, wofür an beren Bater zur Dienstleistung und zu späterer Verheiratung eine Tochter jenes Hauptlings überlassen wurde, beren Rugen dem Bater der Schwiegertochter zufiel. Bei den hirtenvölkern wächst mit der Mitgift der Preis der Braut. Bei den Renntiertschuktichen hat der Bräutigam einige Jahre die Herden seines künstigen Echwiegervaters zu weiden, ehe er die Brant erhalt. Ein wohlhabender Samojede zahlte 40 Renntiere, 2 Wolfe, 16 Gisfüchje, Zeltfelle, Reffel und anderes für feine Zufünftige und erhielt dafür Hausrat, Meidung, Rahrung (20 Schlitten voll), famt den Schlitten

- 20

und zu jedem ein Renntier. Bei der Zunahme des Verkehrs kommen auch immer mehr Heiraten von Stamm zu Stamm vor. Middendorff nennt das Jahr 1842 als das historische Datum, wo das Unerhörte geschah, daß ein Tschuktschenhäuptling die Tochter eines Jukagiren heiratete.

Dem Altesten der Edfinosamilie, der am Nordende des großen Hauses wohnt, entspricht der Häuptling im Tschuktschendorse, den sich die Handelsschiffe mit Geschenken geneigt zu machen pflegen; noch höher steht der von der russischen Verwaltung mit Vollmachten und Gerichtschoheit ausgestattete Häuptling, der "Erema" der Renntiertschuktschen, der Geschenke empfängt und mit Insignien der Macht (weißem Nenntierfell und dergleichen) umgeben ist. Die heutigen durch Handel und Verkehr, Branntwein und Tabak zersetzen Verhältnisse entscheiden nicht: manches deutet darauf, daß auch hier einst eine höhere Stellung der Obrigkeit und mit ihr ein kriegerisserer Geist walteten.

Der Handel hat manchen Häuptlingen eine realere Unterlage ihrer Macht verschafft, als sie in Zeiten gleichmäßigerer Besitzverteilung besessen hatten. Überwiegender Besitz wird um so mehr Macht bringen, je stärker ein wirtschaftliches Band gemeinsamen Erwerbes die Stämme zusam: menhält: Sie fischen und jagen gemeinfam, und der Auswuchs dieses Systems ift ein hochgradiger Parasitionus. Wer bei ben Ussa : Samojeden zu einem Wilde kommt, ehe es der Jäger zerlegte, gewinnt Anteil am Schmause und Fell; wer bei den Tungusen ein Tier in frember Falle findet, kann die Hälfte des Fleisches nehmen, 2c. Ganze Bölker nehmen ihrem Beng entsprechende Stellungen zu einander ein. So bemühen sich die Tungusen, die sehr arm sind, in der Nähe von Tschuktschen-Niederlassungen zu leben, weil sie bei den an Renntierherden reicheren Tschuftschen als Hirten Verwendung finden; sie werden bann mit Renntieren bezahlt. Und die Unterwerfung der Ural-Samojeden durch die Sirjänen folgte der allmählichen Ufurpation ihrer Weidegründe. Die Stämme find flein und schwinden noch immer mehr zusammen. Zeder ber zehn Stämme der Jafuten fann durchschnittlich nicht mehr als 300 Röpfe zählen. Wo, wie im Kolymagebiet, auf 105 DWerft ein Mensch fommt, ift eine stramme Stammesorganisation nicht benkbar. Vielleicht ist ein Rest bavon in den Namen der zehn Jakuten-Stämme zu vermuten, die Egin heißen, während der erste bis vierte Mjatusch, ein und zwei Baidung, drei und vier Rangalag und Borogon genannt werden. Daß jeder Stamm seinen Altesten hat, und daß aus ben Altesten eine Art Verwaltungsausschuß, besonders zur Vertretung der Regierung gegenüber, gebildet wird, ist erst russischem Einfluß zuzuschreiben.

Zahlreich find die als Gewohnheiten fortgepflanzten Rechtsfatungen. Jagb, Fischfang (angeblich selbst bei Lachsbämmen, die ein anderer errichtet), Strandgut sind frei. Auf irgend einen frei liegenden Gegenstand einen Stein legen, heißt, ihn in Besitz nehmen. Wer ein Tier auf der Jagd zuerst sah, dem fällt es zu, wenn auch andere es töteten. Im Zweiselsfalle gehört es bem, der ihm die erste Wunde beibrachte; von gleichzeitigen Wunden ist die dem Herzen nächte entscheidend. Der Handel kennt Areditgeben, doch erlischt die Verpflichtung bes Schuldners ober ber Seinen mit dem Tode, oder wenn er das geborgte Gut verlor oder zerbrach. steht Blutrache. Der Mörder wird durch Verwandte des Ermordeten oder durch Augenzeugen des Mordes ebenfalls getötet, meistens erschossen. Todesstrafe wird außerdem nur gegen bose Deren und Zauberer angewandt, felten gegen Chebrecher. Bei ben Renntiertschuftschen halt der Erema Gericht nach mündlich vorgetragener Klage und bestraft den Schuldigen in Gegenwart feiner Angehörigen. Der zu Bestrafenbe empfängt fnieend Schläge mit einem Stod, an bessen Ende ein Stückhen Renntiergeweih besestigt ist, auf den Kopf, bis er um Gnade bittet; dann erlaubt ihm der Erema, den Kläger durch Zahlung, z. B. einiger Renntiere, zu befriedigen. Diese qualvolle Etraje wird als leicht angesehen. Auf Leibesverbrechen steht die Todesstrafe in oft graufamer Form. Das Menschenleben barf bei ben mit Entbehrungen und Gefahren unaufhörlich kämpfenden Bewohnern der Grenze der Menschheit nicht zuviel Schonung verlangen. Die einst weitverbreitete Tötung arbeitsunfähiger Alten und die Aussetzung schwacher Kinder (nach russischer Angabe überhaupt der überstüssigen Nachkommenschaft) bei den Jakuten und Tungusen wird durch die Schwierigkeit des Lebensunterhaltes verständlich.

\*

Daß die Sonne eine weitverbreitete und tiefgehende Berehrung genießt, ift nicht zweifelhaft, und man kann diese Verehrung burch alle hyperboreischen Völker hin verfolgen. Wo bas Chriftentum längst eingezogen ift, bei Samojeben, Lamuten und anderen, ift Sonnen- und Feuerverehrung ber zäheste Rest bes Heibentums. Die Schamanen ber Mongolen opfern ihr, indem sie Mild in die Luft werfen; die Tichuktschen und Tungusen beten sie an. Die Samojeben nennen die Sonne den Wächter und Beschüßer der Herben. Doch scheint Rum, ber als höchstes und bestes Wesen der Ural=Samojeden bezeichnet wird, zugleich aber Himmel bedeutet, mährend Ruman die Sterne heißen, ähnlich dem Utto der Finnen und dem Nije der Lappen als Himmelsgott höher zu stehen; und es entspräche nur dieser hohen Stellung, wenn er ,ein formlofer Gott, nicht unähnlich dem Brahma der Inder und dem Jehovah der Juden" wäre (Castren). Uffo wird auch Wolfenherrscher, Nebel bes himmels, alter Mann bes himmels genannt. Ihm bürfte Es, ber himmelsgott ber Jenissei=Oftjaken, entsprechen. Bei ben Lappen beutet manches bar= auf hin, daß fie urfprünglich die Sonne und ben Mond angebetet haben. Auf ihren Baubertrommeln nimmt die Sonne immer den Mittelpunkt ein, oft in Form eines Ringes, noch häufiger eines auf eine Spite gestellten Quabrats, von beffen Gen bie Sonnenstrahlen ausgehen. Der eiförmige Schellenreif mit ben rabial nach bem Rande laufenben, mit Schellen behangenen Riemen, den man bei nordasiatischen Schamanen findet, erinnert an dieses Vild. Man opferte ber Sonne nur weiße Tiere, wie noch bei ben Jakuten ber Schamane auf bem Fell einer weißen Stute feine Beschwörung vollzieht, und nur ihr allein Brandopfer in Andeutung der von ihr ausstrahlenden Wärme; man aß jährlich einmal ber Sonne zu Ehren bie fogenannte Sonnenfuppe und warf am Neujahrsmorgen einen Meffingring in eine Quelle oder einen Bach, um aus bem Glanz, sobald die Sonne barauf schien, auf ein gutes Jahr zu schließen. Den hellsten Sternen werden besondere Namen beigelegt.

Sturm und Donner werden gefürchtet und baher verehrt. Die Tschuktschen wersen während des Sturmes und Gewitters Renntier und Walroßsleisch dem Donner als Opfergabe hin, "sonst tötet er einen Mann". Als Ursache eines Sturmes wurde einmal angegeben: "Wenn ein Mensch stirbt, gibt es viel Wind." Bei den Lappen ist der Gott des Sturmes Bieggazgales, der "Sturmalte", der lappische Aolus, der mit der Rechten wieder in den Sturm aus der Höhle treibt, während er ihn mit der Schausel in der Rechten wieder in die Höhle zwingt. Zu diesem Winde slehen die Renntierhirten namentlich auf den hohen Fjelden, wenn sie mit ihren Herden draußen sind; besonders zur Zeit, wo die Kälber geworfen werden, die im eisigen Winde leicht erfrieren, bevor sie die Nenntiermutter trocken geleckt hat. Aber dieser Gott muß sie auch an ihren Feinden rächen, indem er ihnen gegen reichliche Opfer einen dreimal geknoteten Wind gibt, den sie dann auf den Gegner loslassen. Bei der Lösung des ersten Anotens erst ein leichter Wind, bei der Lösung des dritten ein Orfan. Bis nach Nordbeutschland herein reicht die Sage von dem Winde, den man in Lappland kaust.

Die auffallende Verehrung des Bären, die bei den Indianern, Aino u. a. wiederstehrt, geht durch alle Hyperboreer der Alten Welt; von den Tungusen bis zu den Finnen gilt er neben dem Himmel und der Unterweltherrin geradezu als göttliches Wesen, besonders als Herr aller Geister, ein mit Kraft und Weisheit begabter Gott, dem das Bärenfell nur Hülle ist.

Tier= und Jagba berglaube sind ungemein reich entwickelt. Weiber dürsen seine Spur freuzen und Jagbgeräte nicht berühren. Der Nopf bes Moschustieres darf nie am Felle bleiben und ebensowenig das Fleisch des Zobels. Vor Schluß der Jagdzeit wird von vielen überhaupt nicht mit Tieren gehandelt. Manche Gebräuche dürsten auf verdunkelten Totem=Überlieserungen beruhen, so wenn von den verschiedenen Stämmen der Samojeden die Chantaj Möwen verzehren, die Awam sie verschmähen, oder wenn die Assia den großen Eistaucher verabscheuen, der nach ihrer Meinung Menschen totschlägt, und andere ihm wieder nachstellen. Middendorfs bilder einen Lärchenstock mit Menschengesicht und angehängtem blechernen Renntier ab, dessen Benutung als Stab einen steinleidenden Samojeden vor Schmerzen bewahren sollte, und ein ähnlich aus Lärchenholz geschnitzes Renntier, das er an einem Opferplat am Taimprslusse fand. Menschenober tierähnliche Naturspiele von Stein oder Holz sind sicher, verehrt und an einem als Mund gedachten Teile mit Opferblut beschmiert zu werden. Wenn wir lesen, der Orotschone verehre verschiedene Götter, die er an einem Vaume nahe seiner Jurte neben einem Haensell beseitige, so haben wir an solche Fetische zu denken. Kupserne Hohlspiegel dienen bei den Tungusen, Geister aufzusangen und orakelnd zu beschauen.

Voll Fetische hängen Haube und Rleid des Schamanen; besonders reicht ein langer Riemen hinten von der Haube dis auf den Boden hinad. Bei Beschwörungen zieht er ein aus Fellen zusammengenähtes Gewand an, das mit Lappen, Riemchen und allerlei Tiergestalten ähnelnden Anhängseln geschmückt ist. Ihm ist es vorbehalten, ohne sich zu schaden, schreckenerregende Dinge in die Hand zu nehmen, wie die Sagendichter den Heren Mittel in die Hände geben, wovor die meisten Abschen hegen, als da sind: Teile toter Menschen, Spinnen und anderes Gewürm, alles genommen und angewendet im geheimen oder zur Nachtzeit. Australisch klingt die von Middendorff gegebene Nachricht, ein User-Jurak habe seinen zu schwarzer Mumie vertrockneten Vater als Hausgößen mit sich geführt.

Frem de Einflüsse haben die religiösen Anschauungen der Hyperboreer sicherlich seit langem berührt und umgestaltet. Un Buddhistisches und Christliches ist gleichmäßig zu denken. Lange, che bei und die Runde von den Lappen ber ffandinavischen Halbinfel bestimmtere Formen annahm, konnten von Drontheim, einem der berühmtesten Ausstrahlungspunkte des Christentums im Norden, driftliche Ideen zu ihnen gelangt sein, und die Beziehungen der Russen zu ben Samojeden reichen ins 15. Jahrhundert zurud. Bielleicht gehört ihnen schon ber Uberhimmel an, d. h. ein Reich jenseits der Luft und der Gestirne, wo Radsie-Atschtsche thront. So verehren die heidnischen Samojeden einen Gott, Mifola: das ist der heilige Rikolaus der Runen. Wenn wir hören, daß auch bei den driftlichen Samojeden Gottesdienst nur ein einziges Mal im Jahre stattfindet, weil ber Bove fehr entfernt wohnt und feine Berbe über einen weiten Raum zerstreut ist, so werden wir begreifen, daß auch bei ihnen das Christentum feine tiefen Wurzeln schlägt. Bei ben getauften Tungusen gibt es boch noch viele Weiber, die die Rolle von Wahrjagerinnen oder Schamanen spielen und weit zu ben Tichuktichen geholt werden; und bei den Lamuten findet die driftliche Einsegnung der Che erst einige Jahre nach der in alter heid: nijder Weise durch Umwandeln des Beltes und Austausch der Geschenke geseierten Hochzeit statt. Das großruffische Sprichwort: Gott eine Weiheferze, bem Teufel zwei, gilt recht auch hier.

Der Glaube an Zauberer ist der Träger des Schamanismus. Der Zauberer kann gutes und schlechtes Wetter machen, ist halb Mann, halb Weib, reißt mitunter sein Auge aus und ist es aus, sticht sich das Messer in die Brust und läst sich eine Augel durch den Kopf schnessen, ohne Schaden davon zu haben. Durch die Hyperboreer ist der bei den Finnen und Lappen nicht minder starte Zauberglaube in die Welttitteratur eingesührt worden. Die "Malewala" ist das Evos jener Natur und Weister durch Zaubermittel beherrschenden Weisheit, die durch die sinnische



Hause gebracht, wobei ein neues Loch in die Seite des Hauses oder Zeltes gebrochen wird. Run folgt eine Aussehung von längerer ober fürzerer Dauer, weil die Seele innerhalb einer bestimm: ten Frist zurückehren könnte. Die Leiche wird auf einem Schlitten festgebunden (der Schlitten wird bis tief nach Rufland hinein zur Beerdigung auch bann gebraucht, wenn die Jahreszeit ihn außer Gebrauch gesetzt hat) oder auf ein Gerüft gelegt. Beibes findet man bei ben Tichuktichen und Jakuten. Bo Samojeden längere Zeit weilen, find Männer-, Weiber- und Kinderichlitten über die Tundra hin zerstreut; jeder beutet ein Grab an. Die Totengeruste ber Jakuten findet man noch gelegentlich im tiefen Walbe ober auf der Tundra mit ihren wettergebleichten Anochen; jest ist die Beerdigung die Regel. Bei den Renntiertschuktschen werden vier Renntiere getötet und zu den vier Seiten des Grabes niedergelegt, während auf den Leichnam, mit einem Fell bedeckt, alle Jagdgeräte und eine Narte gelegt werden. Villings erzählt, daß auf ber Stelle, wo eine Leiche verbrannt ward, Steine zusammengelegt werden, die den Körper des Berstorbenen nach: ahmen sollen; den oberften und größten derfelben nennt man den Kopf und falbt ihn mit Mark und Fett bei jährlich wiederholten Besuchen. Auch hunde=, Renntier=, Baren= oder Walroßschädel helfen bas Grab verzieren, bas übrigens nach furzer Zeit so wenig Scheu mehr einflößt, daß Fußwege mitten durch diese Stein- und Schädelfreise hindurchführen. Um längsten scheut man sid vor ber Berührung ber bort niedergelegten Schädel. Berbrennung der Leiche wird von den Renntiertschuftschen berichtet, kommt aber angeblich nur auf Bunfch bes Verstorbenen vor. Steigt der Rauch beim Verbrennen der Leiche fenfrecht in die Höhe, so heift es, die Seele bes Toten zieht zur Sonne; fenkt sich ber Rauch zur Erbe nieder, wie es eben häufig ber Fall ift, so bleibt die Scele auf der Erde und wandelt sich in irgend ein Haustier, Pferd, Renntier oder hund, wenn der Berstorbene bei Lebzeiten die Tiere qualte und beleidigte. Der Stier, der den Leichenschlitten bes Jakuten zog, wird bei der Rücklehr durch zwei Feuer getrieben. Ge flingt an ben fernen Süben, an polynesische, sübamerikanische Gebräuche an, wenn einige Tungujenstämme ihre Toten in kleine Boote (Wetka) legen. Der Tunguse führt schon bei Lebzeiten ein foldjes Boot mit fich, das aus drei etwa 2 m langen, 35 cm breiten dünnen Brettchen genäht ift. Der im Boote liegende Tote wird nur mit einer Renntierhaut bedeckt. Richt minder knüpft der Gebrauch der Seelenbilder, die bei den Ob-Oftjaken gleich nach dem Tode angefertigt werden, um mehrere Jahre die Stelle eines Verstorbenen im Zelte und beim Speisen einzunehmen, an weitverbreitete Gebräuche an. Auch beliebte Gegenstände, wie Tabak, Jagdwaffen und dergleichen, werden auf das Grab gelegt; beswegen hört man von "Grabmälern" aus Renmier: geweihen. Gelegentlich wird in größeren Zwischenräumen Nahrung am Grabe niedergelegt. Weiber zeigen ihre Trauer burch Vernachlässigung ihres Außeren; auch die Männer lassen bei den Tungusen in Trauer ihre Haare wachsen und flechten keinen Bopf.

## Ш.

Die hellen Stämme Hüd- und Innerafrikas.

## 1. Afrika und der indo-afrikanische Völkerkreis.

"Afrita ift eine halbinfel ber öftlichen Erbfefte."
D. Pefdel.

Inhalt: Lage und Gestalt Afrikas. — Halbinselnatur Afrikas. — Mangelhaste Küstengtiederung. — Geringe Schiffbarkeit der Ströme. — Bodengestaltung und Bewässerung. — Einfluß der Natur Afrikas auf seine Bewohner. — Alima. — Die Pslauzenwelt Afrikas. — Die Tierwelt Afrikas. — Die Indo = Afrikaner. — Beziehungen Afrikas nach Norden und Osten. — Berbreitung des Negerelements in Afrika. — Mischrassen. — Die vier Rassengebiete. — Die Sprachgruppen. — Die ethnographischen Merkmale. — Zugehörigkeit zu Assen und Beziehungen zu Melanessen und Australien. — Bevölkerungszahl. — Geschichtliche Ergebnisse und Ausblicke.

Wir muffen Afrika ins Auge faffen, wenn wir die Afrikaner verstehen wollen. Werden boch die Geschicke der Bölker mitbedingt durch ben Boden, wo die Menschen wandeln, woraus sie ihre Nahrung ziehen, ber sie beschränkt oder weitet, und durch den Himmel, ber ihnen bas Maß der Wärme und Feuchtigkeit bestimmt; durch die Mitgift an Pflanzen und Tieren, woraus fie sich Mittel der Nahrung, Bekleidung und des Schmuckes, Freunde, Gelfer und Gefährten gewinnen, woraus ihnen Keinde erwachsen können. Afrika ist der westlichste Teil der Landmaffe, die als größter zusammenhängender Komplex über ein Drittel der öftlichen Halbkugel bedeckt, und ragt fast so tief wie Australien nach Süben hinab. Der Sübrand ber Alten Welt ichließt ein großes Beden ein, bessen Westrand Ufrika, bessen Oftrand Australien umfäumt: ben Andischen Dzean. Darin liegen die größten Inseln Ufritas und Affiens: Madagastar, Borneo, Sumatra, Java, daran die Halbinseln bes Somal-Landes, Arabiens, Border- und hinterindiens. Weit darüber hinaus ziehen nach Often Länder und Infeln, so weit, daß man wohl jragen darf, ob der unbewohnte Naum zwischen Ofterinsel und Südamerika dauernd die Ausbreitung der Völker gehindert habe, die bereits die dreifache Breite zurückgelegt hatten. Wenn man von der Ethnographie der Lölfer Afrikas zu sprechen hat, follte man sich immer an diese große halbgeschlossene Bucht, die man das indo-afrikanische Mittelmeer nennen könnte, erinnern. Meere trennen Länder und verbinden Rölfer. In Madagaskar siten Rölfer, deren Nächste verwandte am entgegengesetten Rande in Sumatra wohnen, und was in Afrika von Kultur vorhanden ist, das deutet auf Südasien zurück. Afrika und Australien schauen beide nach Süden in den öden Raum der Antarktis; Afrika hat im Westen das inselarme Atlantische, Australien im Diten bas infelreiche Stille Weer: beides doch erft feit kurzem verkehrsreich gewordene Weltmeere. Diese ungünstige End: und Nandlage knüpft nur von einer Seite Verbindungen an: baher die Zurückgebliebenheit der Bolker der jüdlichen Teile von Afrika und Australien. Die Ungunft verlor sich aber, als die Wege nach dem Atlantischen und dem Pazifischen Meer erschlossen worden waren: für Afrika bedeutete die Auffindung eines Zeeweges nach Indien um feine Südspitze herum die Erschließung seiner sübäquatorialen Sälfte, vor allem ber Südspite selbst, für Berkehr und Multur. Ufrika ist nicht ein ganz selbständiger Erdteil wie die meerumflossenen Weltinseln Amerika und



nur 15 Meilen breit und wüstenhaft, so war es boch immer eine Bölker- und Berkehrsbrücke. Auch mißt das infelreiche Note Meer in seinen breitesten Strecken kaum 50, bei Bab el Mandeb nur 4 Meilen. Noch enger ist die Meeresstraße, die bei Gibraltar Afrika von Europa scheidet. Dazu noch Neihen von Inseln des Mittelmeeres von Sizilien bis Eppern, die nach Norden und Nordosten auf die europäischen und kleinasiatischen Gestade hinweisen. Norden und Osten sind demnach die Seiten und Nichtungen der Verbindungen und Annäherungen Afrikas; die Ethnographie Afrikas wird sich auf gemeinsam altweltlichem, besonders asiatischem Grunde aufbauen. Denn im Westen und Süden ist es weit von allen anderen Erdteilen entsernt: von Südenmerika 300, von Australien 900 Meilen.

Indem man die Möglichkeit erwägt, zu Schiffe die entfernteren Küsten Ufrikas zu erreichen oder von ihnen aus nach anderen Erdreilen zu schiffen, lenkt sich der Gedanke von selbst auf seine Gestalt. Die der Schiffahrt günftige Gliederung durch Golse und Meeresduchten, Halbinseln und Inseln sehlt. Da dieser Kontinent ohne Meeresarme und Förden ist, so sind die Stämme des Inneren stets vom Verkehr mit den Europäern abgehalten worden; bei den Stämmen der Küste herrschte der Grundsah, sich als Zwischenhändler zwischen sie und die Europäer zu stellen. (Livingstone.) Setzt man für die Küstenlänge Europas 1, so erhält man im Vergleich damit für die Afrikas nur 0,22. Sinzig der Nordosken und der Norden, soweit sie an das Note Meer und das Mittelmeer grenzen, weisen etwas mehr Mannigfaltigkeit auf. Aber hier gerade gestatten die klimatischen Verhältnisse der Küstenbildung, sich an vielen Kunkten dis an die Meeresküste auszubreiten. Madagaskar, die einzige große Insel des Erdteils, hat ein Sondersleben sür sich geführt.

Noch andere Momente haben hemmend auf die Aulturentwicklung Ufrikas eingewirkt. Was einem größeren Stück Erde an Zugänglickkeit durch mangelhafte Gliederung entzogen wird, kann ihm dis zu einem gewissen Grade durch Flüsse ersetzt werden. In Afrika läßt die Bodensgestaltung auch diesen Ersatz nicht genügend zur Geltung kommen: das Innere, ein bergsumkränztes Hochland, läßt die Flüsse durch Stromschnellen nach dem beschränkten Tiefland abstürzen. Aus ihren weiten Wegen im Inneren werden wohl einige Flüsse zusammen mit den großen Vinnenseen wichtige Hissemittel des Verkehrs für den einheimischen Vedarf: die Wege nach dem Meere sind ihnen abgeschnitten.

Ufrika ist der Erdteil der Hoch: und Tafelländer. Für den Gesamtüberblick ist es ein einziges großes Hochland, fast durchgehends über 300 m hoch; Speke hat es mit einer um: gestürzten Platte verglichen: der Boben bas innere Hochland, ber erhöhte Rand die Gebirgszüge an den Küsten und der Absturz die sich abdachenden Tieflandstreifen. Tiefland, Land unter 300 m, ist gewissermaßen nur zufällig an den Küsten und den Unterläufen der Ströme dem Rande des zusammenhängenden Hochlandes angefügt oder in bessen Lücken eingeschaltet. Die Gebirge treten weder nach Breite noch im allgemeinen nach Söhe mächtig aus den Sochländern hervor; es find vereinzelte Ketten oder Gruppen, oft nur höher gehobene Stücke von Tafellandern ober fleine Gruppen vulkanischer Berge, die einzelne Gipfel bis über die Firnlinie hinausheben. All diese Vildungen verbindet kein anderes Band als ihr Hochland, kein beherrschender Gebirgszug wie in Amerika, kein gemeinsames Anlehnen an den Rand eines zentralen Hochlandes wie in Asien. Der Gebirgsbau von Afrika trägt den Zug der Zerfplitterung. Afrika war nie im stande, die Gegenfähe in der Kulturentwickelung zu schaffen oder zu erhalten, die der Natur seines Bodens verjagt sind. Keine Schranke der Wanderungen, kein unvermitteltes Nebeneinanderlagern der üppigsten Fruchtbarkeit und der zum Nomabismus zwingenden Bodenarmut und Nauheit. Ufrika hat seine Wüsten, aber sie sind keine geschichtlichen Schauplätze, und seine Steppen bilden den Saum der Wüsten und ihren Übergang zum Waldland.





Naplandes. So spiegelt die Pflanzenwelt hauptsächlich die Verbreitung der Niederschläge wider. Wir finden zwar in jeder der natürlichen Provinzen Ufrikas eine große Unzahl von nüplichen Gewächsen (die Kautschukranken, die Gummiakazie, das Ebenholz, Farbhölzer, die Kolanuß); aber Kulturgewächse, die nicht bloß eine augenblickliche Not befriedigen, sondern eine stetige, auf Andau des Bodens sich gründende Entwickelung oder ein allmähliches Fortschreiten zu höheren Zielen stützen könnten, gibt es nicht übermäßig viel. Dabei ist mancher Nutgewächse Ursprung nicht einmal zweiselsohne afrikanisch. In geschichtlicher Zeit sind durch ägyptischen, arabischen und europäischen Einsluß Weizen, Gerste, Wais, Neis, Tabak (ernsthafte Pflanzengeogra-



Bufdmanner. (Nach Photographie von Profesor Dr. G. Gritfd.)

phen haben die Frage aufgeworfen, ob nicht der Tabak ursprünglich afrikanisch sei, da es nicht denkbar sei, daß er seit der Entdeckung Amerikas so tiese Wurzeln in den Sitten des Volkes geschlagen habe), Bataten, in neuerer Zeit auch die Kartoffel eingeführt. Der amerikanische Maniof ist im Westen und in der äquatorialen Mitte die wichtigste Nahrungspslanze geworden. Thne Frage ist die afrikanische Kulturlandschaft durch solche Einbürgerungen ties umgestaltet worden. Auch kulturlich war das Afrika, dem Maniok, Mais und Tabak noch sehlte, ein ganz anderes Land. Hauptsächlich durch die Hirsprung dieser wertvollen Getreide arten liegt im dunkeln. Leider ist die Familie, die von allen Ruppslanzen vielleicht am vielseitigsten nützt, die der Palmen, viel schwächer vertreten als in Assen und Amerika. Allerdings macht die Dattelpalmie den wüstenhasten Norden erst bewohndar, und die Ölpalme (s. Abbildungen, S. 658) bietet die heute den einzigen Aussuhrgegenstand Mittelasrikas, der mit Stlaven und Elsenbein wetteisern könnte.

Ufrika ist das im Verhältnis zu seiner Größe fängetierreichste Land ber Welt; da nun die wichtigsten Haustiere zu der Klasse der Sängetiere gehören, so sollten die Bedingungen, solche zu

a section of a

erwerben, hier günstig sein. Doch sind gerade hier die meisten außerafrikanischen Ursprunges. Die Afrikaner züchten Ninder, Schafe, Ziegen, Schweine, Kamele, Pferde und Hühner und halten auch Hunde und Kaken; zu den Merkmalen der äthiopischen Tierprovinz gehört es aber, daß Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Kamele in wildem Zustand gänzlich sehlen. So bleiben also nur der Esel (das Pferd tritt auf den ägyptischen Denkmälern erst mit der 18. Dynastie auf) und der Hund, deren einheimische Abstammung möglich, die Hauskake, von der sie gewiß ist, dann das Perlhuhn (das "numidische Huhn" der Alten) und die allverbreitete Honigbiene übrig. Aus dem Neichtum an antilopenartigen Wiederstäuern hätte man sicher Diener des Menschen gewinnen können, und die Zähmung des Straußes ist in neuerer Zeit mit Vorteil bewirkt worden. Der afrikanische Elefant scheint nie gezähmt

worden zu sein wie der indische; es ist zweifel= haft, ob man in seinem "Rückfall" mit Schweinfurth eine Wirkung bes allgemeinen Rückganges ber Kultur in Ufrika sehen kann. Ein großer Teil Ufritas ift ergiebiges Jagd= gebiet. Die Unterägnpter ausgenommen ift fein Volk so ausschließlich bem Ackerbau ober ber Viehzucht ergeben, daß es sich nicht selbst feine Nahrung zeitweilig burch Ragb gewönne, und reine Jägervölker sind burch gang Afrika hindurch verbreitet. Ebenjo beuten Wasser= nomaden den Fischreichtum ber Ströme aus. Tierarm sind bie Wüsten, weite Gebiete bes Westens und das waldreiche Junere. Von den Naubtieren bis zu den Seuschrecken hinab sind schäbliche Tiere reichlich vertreten. Nach ben Matabelekriegen der fünfziger Jahre waren die Löwen und Leoparden so an Menschenfleisch gewöhnt, daß fie am mittleren Cambefi gur



Gin Feffaner. (Rad Photographie.)

Landplage wurden. Elefanten, Nashörner und Flußpferbe verwüsten die Acker, und der Kaffernbüffel ist unter allen Wiederkäuern vielleicht der dem Menschen gefährlichste. Kroskodile gibt es in allen Gewässern vom Nil bis zum Oranje; aber im allgemeinen hat Afrika weniger giftige Schlangen als andere heiße Länder. Dafür besitzt es einen Reichtum an schädelichen Insekten aus den Familien der Zweislügler und der Heufchrecken. Gistige Fliegen, besonders die Tsetsesliege, schließen aus weiten Teilen Süds und Mittelafrikas Pferde und Ninder aus. Auf der anderen Seite sind selbst manche Zweislügler durch ihre Larven in sonst tierarmen Gebieten von Wert; denn der Afrikaner läßt nichts umkommen.

\*

Der großen Masse ber afrikanischen Bölker ist ihre Stellung zu anderen Gruppen ber Menschheit durch die ausgesprochene Zugehörigkeit zu den Indo-Afrikanern gewiesen. Auch Afrika hat wie Indien Zuzüge von Norden her empfangen, aber hier konnte die dunkle Bevölskerung in den hellen Invasionen nicht ertrinken. Bei der Durchdringung der hellen Slemente mit dunkeln überwogen bis heute die dunkeln an Raum, Zahl und Lebenskraft. Wir wollen Afrika nicht in Rassengebiete zerlegen, sondern die Einheitlichkeit der weitaus meisten Bölker dieses Erdteils voranstellen und davon aus die Unterschiede als Schattierungen aufsassen.







Vergleicht man vom curopäischen Einfluß ganz unberührte innerafrikanische Werke mit melanesischen, so fühlt man eine mit dem Eisen eingedrungene Abhängigkeit und Verarmung. Besit und Gebräuche der Neger gehören einer jüngeren Entwickelung an. Es ist unmöglich, zwischen gewissen melanesischen und afrikanischen Negern irgend einen Unterschied zu sinden (s. oben, S. 137 und 200). In seinen nördlichen Abschnitten gehört der Erdeil ebenfalls nicht sich allein. Die der kaukasischen oder mittelländischen Rasse zugezählten Nordafrikaner sinden sich in Westassen und Südeuropa wieder. Die Gerstammung der Agypter aus Asien wird von ernsten Forschern behauptet, für die der Araber und Abessinier liegen geschichtliche Zeugnisse vor, und gewisse vorgeschichtliche Denkmäler in den Atlaskändern scheinen auf alte Völkerbeziehungen zwischen Nordafrika und Europa hinzubeuten; dazu kommen noch die versprengten Blonden des Atlas. Wie underechtigt wäre es doch, den Ursprung der Bevölkerungen Afrikas ohne Verücksichtigung der Nachbarerbteile ergründen zu wollen. Dahinter nuß die beliebte Frage nach den Autochthonen zurückstehen.

In dem Verhältnis der hellen "Zwerge" von 1½ m Höhe im Süden (mur eines Uftes am Stamm der Negerrasse) zu den übrigen Afrikanern, besonders zu den ihnen als Nasse nächteichenden Regern, ist die körperliche Ahnlichkeit der beiden unzweiselhaft, die sprachtliche Berwandtschaft dagegen immer noch unklar. Uhnliche Beziehungen walten auch zwischen kleinen Bölkern Südassens (Negritos, Mincopies, Weddas) und dortigen Negern: die Nasse neigt offenbar zur Bildung kleiner Larietäten. Ethnographisch stehen die beiden Halften nicht allein. Die Hotentotten (vgl. die Abd., S. 664) sind Hirten ostafrikanischen Urwaldes. Die Entbechungen buschmannähnlicher heller, kleiner Bölker im Inneren Ufrikas haben die Grenzen der hellfarbigen Südafrikaner immer weiter nördlich verschoben. In Südafrika selbst dürsten einst beide hellere Gruppen, die herdenhütende und die jagende, weiter nach Norden gereicht haben als heute; auf der Ostsiete hat sie die wohl von Norden her erfolgte Kasserneinwanderung am weitesten zurückgedrängt. Es sehlen ja auch die innerafrikanischen kleinen Jägerstämme dem Hochlande Ostsassing und bilden eigentlich eine inner= und westafrikanische Gruppe. Jedensalls aber sind diese Bölker weder in Uspika etwas Hochegenartiges, noch etwas nur in Uspika Borkommendes.

Doch nun wieder zuruck zur anthropogeographischen Betrachtung. Wie denkt man von dem Ursprung ber Neger? Biogeographisch betrachtet erscheint Afrika als Halbinfel von Affien, worauf sich in ihrer Nückständigkeit eigentümlich manche Arten und Formen der Schöpfung erhalten haben. Die Abschließung gegen Norden durch die Wüste mußte so lange währen, als nicht anderswoher beffere Schiffer, als noch heute die Afrikaner find, an Afrikas Ruften ftießen; fie ließ Einwanderer bis bahin hauptfächlich den Umweg über Westafien machen. Im kontinentalen Affien haben gewaltige Lölkerwellen die Reger bis in den äußersten Süden und Südoften verbrängt und versprengt; nur Afrika bot ihnen Raum zu ungestörterer Entfaltung. Das ist das menschheitsgeschichtlich Wertvollste an der afrikanischen Negerbevölkerung, daß sie das einzige Beispiel eines freier und breiter entwickelten Zweiges ber großen, sonst überall von einer breiten Rückgangszone umgebenen Regerrasse ist. Da östers von Usien Bölkerwellen nach Ufrika himiberschlugen, während das Gegenteil nicht beglaubigt ist, spricht die Analogie auch für eine oftliche Ginwanderung ber Reger. Fanden nun folde Ginwanderer Bewohner vor, jo durften fie fich durch ihre geringe Bahl gezwungen gesehen haben, in den Ureinwohnern, auch wenn fie fie beherrichten, aufzugehen; dadurch entstanden aber Mischrassen, die um ein wenig die Einheimis ichen überragten. Nachdem sich nun dieser Prozes (heute verkörpert in den Somal und Suaheli) öfter wiederholt und Bolkerwelle auf Bolkerwelle von Diten her ind Innere des Erdteils vorgequollen war, hatte sich fast die gesamte Bevölkerung vereinheitlicht. Wem biese wiederholten





zweiarmige Bogen mit medianer Einsenkung haben, ist in Indien und Afrika die einfach gebogene Form üblich. Über Südasien hinaus reichen andere Beziehungen bis in den Stillen Tzean hinein, nach Reuguinea hinüber. Daraus seien nur hervorgehoben die geknöpften Bogen mit Notangsehnen am Kassai (f. Abbildung 2, S. 670) und in Nord-Neuguinea: das ist keine zufällige Übereinstimmung, das ist gemeinsamer Ursprung. Sebenso ruhen die Borrichtungen zum Handschutz auf gleicher Grundlage (f. Abbildung, S. 672). Sollte vielleicht die große Thatsache, daß die Afrikaner Eisen besitzen, als ein Widerspruch erscheinen: die neuere Forschung läßt eine früher über ganz Afrika verbreitete Steinzeit immer deutlicher hervortreten, also den Zustand, worin sich die Wehrzahl der assatisch australischen Neger zur Zeit der ersten Berührung mit Europa befanden

Much die Borstellungsfreise berühren sich oft innig. Bleef hat auf eine Anzahl von Ubereinstimmungen zwischen ben Sternfagen ber Buidmanner und Sübostauftralier aufmertjam gemacht. Diese Bölker, die allgemein als die in der Kultur am weitesten zurückstehenden angesehen werden, besitzen beide einen erstaunlichen Reichtum an Sagen und Dichtungen über eine gange Reihe von Himmelsförpern. Außerdem find auch deutliche Anklänge in den Sagen selbst vorhanden. Die Auftralier führen die Sonne auf ein von früheren Menschen in den himmels= raum geworfenes Emu-Ei, die Bujdmänner auf einen gleichfalls von früheren Menschen in den Himmel geworfenen Mann zurud; die Mildsftraße entstand nach den Eingeborenen von Victoria aus dem Rauche bes Feuers jener Menschen, nach ben Buschmännern aus Asche, die sie in den Himmel warfen. Beibe feten einen hellen Stern, jene ben Arcturus, Dieje ben Ranopus, in Beziehung zu wilder Nahrung, z. B. Ameiseneiern, die er sie finden lehrt. In den Magellanischen Wolfen sehen jene ein Paar Bogel, diese ein Paar Steinbode. Die Übereinstimmung merkwürdiger Sterblichkeitssagen zwischen Südafrikanern und Fibschianern hat Beschel hervor: gehoben. Die Fibschianer laffen zwei Götter, Mond und Ratte, sich streiten, ob die Menschen wie der Mond sterben und wiedersehren, oder wie die Natten einfach sterben sollten; die Ratte siegte, nun find die Menschen sterblich. Bei ben Hottentotten läßt ber Mond durch den hafen den Menschen jagen, daß fie gleich ihm vergeben und wiederkehren follten. Der Saje richtet bie Botschaft im entgegengesetten Sinne aus; bafür wirft ihn ber Mond mit einem Stabe, der ihm die Oberlippe ichlitt. Die Basuto lassen die Gidechse die rechte Botschaft bringen, aber das Chamaleon überholt sie mit der falschen und findet bei den Menschen Glauben. Unmöglich sind alle diese Ahn: lichkeiten nur Zufälligkeiten.

Doch ist freilich die Möglichseit ein und berselben Quelle immer im Auge zu behalten, die ursprünglich vielleicht gleich wenig mit beiden zu thun hatte. Wir möchten hieran besonders anzgesichts der den europäischen oft ähnlichen Fabeln und Märchen der gelben Südafrikaner erinnern. Bei dem trümmerhaften Zustand, worin der Hephästosmythus und die polynesische Sage vom Mani hier als Erzählung von einem einbeinigen Mann unter der Erde wiederkehrt, läßt uns die gemeinsame Quelle nur aus der Ferne ihr Rieseln hören; aber wir können nicht zweiseln, daß sie einst frästiger floß. Auch in dem hoch entwickelten Rechtsleben der Reger sind fremde Elemente nachzuweisen. Sie besiten ja in hohem Grade die Gabe und Reigung, sich fremde Gesittungssichäte anzueignen, und sind arm an eignen Ersindungen; das dürste nicht bloß die materielle, sondern auch die ideelle Kultur betressen.

Darum haben auch Kulturen von weltgeschichtlicher Bedeutung in Afrika bauerhafte Stätten bloß am Rande gesunden; es hat kein Mexiko, kein Peru entwickelt. Boden, Klima und Menschensmaterial haben dafür den von außen hereingebrachten Keimen einen afrikanischen Stempel aufgeprägt. Das gilt auch von der ägyptischen Kultur. Ihr Woher kann uns jest gleichgültig sein; uns interessiert nur das Wohin, d. h. die Richtungen, in denen sie ihre Strahlen geworsen hat. Das Zeptermesser der Mangbattusürsten, die Baumwollspindel der Kassernstau oder der



Die Haupttopen afrikanischer Bogen: 1) Bogen ber Bangala. (Sammlung Schütt, Ruseum für Pollerkunde, Berlin.) 2) Bogen ber Bakuba, mit gestochtenen Rotanglievien. (Sammlung Biffmann, Museum für Pollerkunde, Berlin.) 3) Bogen aus bem hinterlande von Togo, angeblich von den hauffa. (Sammlung Jimmerer, Ethnographisches Buleum, Rünchen.) 4) Bogen aus Uba. (Sammlung A. Reichard, Ruseum für Bölterkunde, Berlin.) 5) Bogen der Bari, mit Eisenband umwunden. (Sammlung Biaggia, Ruseum für Rölterkunde, Berlin.)

Angolanerin, die fünfsaitige Guitarre vom Niger (f. untenstehende Abbild.), ganze Reihen von Gebräuchen bei Ackerdau und Liehzucht, im Hause und im Kriege wiederholen Agyptisches, zusgleich aber auch Altasiatisches, oder klingen mindestens stark daran an. Dann nahm von Westasien her die arabische Kultur ihren Lauf von Norden und Dsten nach dem Herzen des Erdteils zu; sie war ihm nahegekommen, als die europäischen Entdecker erst begannen, den Fußstapsen dieser "Pioniere der Kultur" zu folgen. Sie führte zur Begründung eigner Kulturzentren in dauernden Staatsgebilden, großen Städten, zahlreichen thätigen Bölkern, aber nur im Sudan, dem natürlichen Übergangsgediet zwischen Nords und Mittelafrika. Die Europäer, die schon im 8. Jahrshundert v. Chr. Pflanzstätten an der Nordküste begründeten und danach durch die Herrschaft Roms Fuß saßten von Numidien die Agypten, sind mit Ausnahme von Südasrika am Nande geblieben und haben die auf die jüngste Zeit einen viel geringeren Einsluß als Ägypter und Araber ausgeübt.

Eignes im Bunde mit äußeren Anregungen hat sich in Innerafrika zwar wechselnd, doch überall, wo es ungestört war, reich entwickelt. Das ist das Auffallende an der afrikanischen Lölkerstunde, daß nach dem Inneren zu die Söhe der Rultur, soweit sie sich am Reichtum und



Gine mit Grasfaiten bezogene Guitarre aus Bestafrita. 410 wirtl. Große. (Christy Collection, London.)

der Mannigfaltigkeit des Kulturbesitzes, der Stetigkeit der Verhältnisse, dem Wohlstand und der Dichte der Vevölkerung mißt, größer ist als in den peripherischen Landschaften. Allerbings darf man deshalb noch nicht von unerwarteten Kulturunterschieden innerhalb des innersafrikanischen Völkerkreises sprechen. Aus den im ganzen niedrigen Entwickelungen, die Innersafrika bietet, treten begünstigtere Entfaltungen hervor, die, so glänzend sie sich auch von ihrer Umgebung abheben, im Vergleich zu den Erscheinungen des ägyptisch=arabischen Kulturkreises noch der Varbarei angehören.

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Entwickelungsfähigkeit der Afrikaner und den möglichen Anknüpfungspunkten für höhere Kultur, werden wir genauer die Punkte ins Auge sassen, wo sie über das innerafrikanische Maß merklich hinausragt. Man thut den "autochthonen Kulturen" der Mangdattu, Waganda, Bangala und anderer nicht unrecht, wenn man ihre Aberlegenheit vorzüglich im materiellen Kulturbesitz sucht. Sie wahren damit nur das innerste Wesen der afrikanischen Kultur; denn gerade der Gegensatz der hohen Entwickelung der materiellen Seite zum Zurückbleiben der geistigen gibt Afrika als Ganzem einen besonderen Kulturcharaketer. Es liegt etwas Schweres, Niederziehendes, Stabilisierendes in diesem eifrigen Betrieb des Ackerdaues und der Viehzucht bei der so geringen Entwickelung der staatlichen und religiösen Einrichtungen. Daher auch die erstaunliche Gleichmäßigkeit seiner Verbreitung. Diese Thatsache trägt zumächst einen binnenländischen Charakter, wurzelt aber tief in der Anlage der Neger, die ihre Hauptsärke nicht im Aufschwung, sondern im Beharren sindet. Der Neger ist sleißiger, als man gewöhnlich glaubt, auch nicht so tierisch dumm, wie er lange von interessisierter Seite dargestellt wurde, aber er erhebt doch sich selten zu geistigen Höhen.

\*

Ju den wichtigsten Thatsachen der afrikanischen Lölkerkunde gehört die verhältnismäßig starke Bevölkerungszahl. Auch ohne das von Menschen wimmelnde Agypten und mit der menschenarmen Büste ist Afrika noch besser bewohnt als das voreuropäische Amerika oder Australien. Wir glauben nicht an die einstige Undewohntheit der Prärien Nordamerikas, aber so dicht bewohnt wie das Grasland hinter Kamerun oder am Norduser des Ubangi sind sie nie gewesen. Ohne Biehzucht und Sisen ist offenbar die Beschaffung von Lebensmitteln sür eine dieser Kultursstuse angehörende Bevölkerung von mehr als 40 auf der Quadratmeile allzu schwierig. Wenn nun in begünstigten Ländern Innerafrikas die Dichte fünst dies achtmal so groß ist, so sagt man sich, daß dieser Erdteil mit Südassen nicht bloß manche wertvolle Bestandteile des Kulturschaftes,



Sandidug ber Bogenicalpen, von ben fubofit, Mafai. (Rad Etublmann.) Bgl. Tert, 3. 669.

sondern auch beren Wirkung in dichter Bevölkerung teile. Man pflegt heute für Ufrika 200—206 Millionen Menschen anzunehmen, wovon für die genauer bekannten Länder und Kolonien in Rord: und Südafrika, die Wüste und die Inseln gegen 30 Millionen abgehen. Wenn nun auch von den übrigbleibenden 170 Millionen, benen fast nur Schätzungen, teilweis übertriebene, zu Grunde liegen, in Zufunft noch weitere 30 ober 50 Millionen abzuziehen fein werden, jo werden uns größere Gebiete Afrikas bod immer als bicht bevolkerte ericheinen. Aber die Verallgemeinerung dieser Zahlen ist ebenso zu vermeiden, wie ihr Vorkommen beschränkt und schwankend ift. Die Schätzung, die die angeblich starke Bevölkerung von Mangema und Mangbattuland zu Grunde legte, überfah nicht bloß den Unterschied, den in der Bevölkerungsverteilung der niedrigere Kulturstand der städte= und wegelosen, des großen Sandels und der dafür arbeitenden Gewerbe entbehrenden Regerländer hervorbringt, jondern auch andere ethnographische Eigentümlichkeiten, die der geographischen Verbreitung der Reger als wesentlichstes Merkmal die Ungleichmäßigkeit aufprägen, die aus ber Beränderlichfeit bervorgeht. Auch die Naturbeschaffenheit, die Gebiete des Nomadismus neben Gebiete der Anjäffigfeit legt, wurde nicht genug berüchfichtigt. Aurz, jene Schätzungen franken an dem Grundfehler: sie nehmen

Levölkerung Afrikas wirklich vorhanden ist. Der Eindruck, den schon die unerschöpfliche Sklavens aussuhr machte, Afrika sei ein an Menschen besonders fruchtbares Land, bleibt zwar besiehen; aber die Ansicht ist zu widerlegen, als ob aus einzeln austretender Dichtigkeit auf eine so allzemein verbreitete geschlossen werden dürse wie in unseren Kulturländern.

Prüft man die Angaben, so heben sich die günstigen Siedelungslagen an Flüssen und Hansbelöstraßen, die ja wieder gerade von den Reisenden am häusigsten berührt werden, kleine, ausnahmsweise ungestörte Staaten und europäische Kolonien, wo auch den Fardigen der Segen eines strengen Staatswesens zu teil wird, hervor. Tazwischen liegen weite, dünnbevölkerte, ja menschenkere Gebiete. Und diese schrossen und häusigen Abstande sind in der Natur des Erdeils und im Rutturstand seiner Bölker ties begründet; denn selbst das Minimum der Bevölkerung, die Menschenleere, ist auch in Kulturgebieten zu sinden, in den Grenzsäumen. Zu welchem Maximum aber die Reger bei ihrer Wirtschaft, ihrer Familie, ihrem Staat gelangen können, darüber kann uns nur die Ersahrung belehren; und da mochte es scheinen, als ob es keine dichtere Bevölkerung is gegeben habe als im Schilluklande. 1871 gab es im eigentlichen Schillukgebiet nach einer schapungsweisen Annahme etwa 3000 Vörser mit über 1 Million Seelen. Somit hätten auf



jo bietet kein anderer Teil der Erde so viele, so große und so einklußreiche Mischwölker: die Mausen im Norden und die Sudanesen im Süden der Wüste, die Suaheli im Osten und die Bastaards im Süden. Und darin ist nicht bloß ein kleiner Tropfen afrikanischen Blutes, sondern es schlägt vor; nicht Europäisierung, Arabisierung 2c., sondern Vernegerung muß es hier heißen. An der Ostküste kann man diesen Prozeß beobachten an den Abkömmlingen von Arabern, an der Weststüste an denen von Portugiesen und Negerweibern. Sbenso ist die Bevölkerung der Libyschen Wüste, Fessans, selbst eines großen Teiles von Marokso auf dem besten Wege zu vernegern.

In der Bevölkerungszahl ist bis heute die geschichtliche Araft der Afrikaner gelegen. Massen von Afrikanern sind an die Küsten Asiens, Amerikas und auch Europas geworsen worden. In Amerika sind ganze Inseln, wie San Domingo und Jamaica, den Negern zugefallen, eine Anzahl Staaten der Union und Nicaragua weisen Negermehrheiten auf, und in Brasilien durch- dringt das afrikanische Element alle Stände. Zwar verharrten sie in der Negel in niedrigeren Lebensstellungen und verleugneten damit nicht den passiven Grundzug ihres geschichtlichen Charakters. Allein ihre Erziehungsfähigkeit wird nach und nach durch die Umstände in Resultaten bethätigt, die unser Urteil über die Befähigung und die geschichtliche Rolle dieser Rasse in vielleicht nicht zu ferner Zeit erheblich ändern dürsten.

Ein tieferer Denker wird auch früher nicht unseren sonst großen, hierin aber kurzsichtigen Geschichtsphilosophen zugestimmt haben, die von Afrika meinten, es stehe nur in der Vorhalle ber Weltgeschichte. Ein Land, bas Agypten und Karthago trug, wird immer weltgeschichtlich wichtig sein, und auch die passive Verpflanzung von Millionen afrikanischer Landeskinder nach Amerika bleibt ein Ereignis von ben wichtigsten Folgen. Aber feitbem und Afrika politisch und wirtschaftlich näher gerückt ist, hat jene Idee ganz weichen mussen. Fast plöplich ist dem Erdteil, bessen größter Teil am längsten terra incognita geblieben war, eine große Rolle in ber Erpan: sionsgeschichte ber europäischen Bölker zugefallen. Afrika ist in unseren Tagen ber Schauplat einer großen Bewegung geworden, die für Jahrtausende sein Schickfal in der Geschichte besiegeln wird. Alle Kulturvölker, wie plötlich von der Aberzeugung burchtränkt, daß sie gar nicht genug Land in ihren Besitz mit einschließen können, greifen, wenn es ihre Machtverhältnisse irgend gestatten, nach ben wenig politisch entwickelten Gebieten Afrikas. Während noch vor 100 Jahren die großen politischen und Handelsmächte nur am Rande wie Blutegel hingen, stoßen heute die "Intereffensphären" ber von den Eigentümern noch gar nicht gekannten Dachtbereiche im Annersten des Erdteils zusammen. Die Europäer treten damit zum erstemmal in nahe Verbindung mit dem lebensfräftigften Eproß bes dunkeln Bölkerzweiges auf feinem eigensten, ihnen zunächst nicht günstigen Boden. Nun wird es sich entscheiben, ob in die Menschheit der ferneren Bukunft viel oder wenig von dieser ältesten aller jest lebenden Rassen eingehen wird. Und bas ist eins der größten Probleme der Weltgeschichte, die Geschichte der Menschheit sein will.

## 2. Allgemeines über die hellfarbigen Südafrikaner.

"Meines Orts laffe mich bebunten, bag biefes uralte afritanifde Bolter fein." Beter Rolb.

Inhalt: Stellung der hellfarbigen Südafrikaner innerhalb der afrikanischen Bölker. — Beziehungen zwischen Bujdmännern und Hottentotten. - Die Hottentottensprachen. Ethnographische Übereinstimmungen und Traditionen.

Ein nach Bau, Sprachen, teilweise auch nach Sitten eigentümlicher Bestandteil der afrikanissichen Menschheit wohnt in der halbinselartigen Südecke des Erdteils, besonders im Westen und Süden. Ungünstig wohnt er: für Ackerbau findet sich nirgends größerer Raum, und Tausende von Quadratmeilen sind selbst für die Biehzucht zu steinig. Dazu der durch die Ecks und Nandlage

- 5000k



ausgeprägte Merkmale barbietet als ber Hottentott, wiewohl nicht zu übersehen ift, daß im Norden seines Wohngebietes auch jener dunkler und stärker ist. Nimmt man als gemeinsame Merkmale die geringe Größe, die helle, faltige Saut, die kleinen Sande und Guße, die pfefferkornförmig verfilzten Saare, bei ben Weibern ben Fettsteiß und die fogenannte Hottentottenschürze an: alles das ist beständiger bei dem Buschmann; auch sein Charafter in entschiedener wild. Wenn sich auch burch den wahrscheinlich verschiedenen Grad der Mischungen einige körperliche Unterschiede erklären, der schrosse Wegensatz der Lebensweise bleibt doch immer übrig. Die hottentotten haben folgende Sage über den Ursprung der Buschmann: lebensweise: "Im Anjang waren zwei Menschen. Der eine war blind und ber andere ein Jäger. Der Jäger fand eine Söhle, woraus Wild hervorkam, und er tötete die Jungen. Der Blinde tastete umher und roch und sagte: Das ist kein Wild, sondern Lieh. Hinterher wurde er sehend und sah, daß es Rühe mit ihren Kälbern waren. Dann baute er einen Kral und beschmierte sich wie ein Hottentott. Jest hatte der Jäger große Not in der Aufspürung des Wildes, und als er sah, was der andere that, wollte er sich auch beschmieren. . Sieh her, meinte dieser, .vor dem Gebrauch mußt bu die Salbe ins Feuer werfen. Aber da loderten die Flammen auf und verbrannten sein Gesicht jämmerlich, so baß er froh war, bavonzulausen. Der andere aber rief ihm spöttisch nach: Mimm beine Reule und lauf in die Berge, wo du Honig suchen magst! Dies ist der Ursprung der Buschmänner."

Die Hottentotten stehen burch die Art, wie sie ihre Berden weiden, den Kaffern nahe, teilen viele Sitten und Gebräuche mit ihnen und können, wie verschieden sie auch körperlich und sprachlich feien, ethnographijch nur mit ihnen verbunden werden. Wenn man deshalb scharf sondern wollte, weil bei den Hottentotten die Weiber die Rühe melken, was bei den Kaffern ftreng verboten ift, aber bei Nordostafrikanern wiederkehrt, so überschätt man ben Wert solcher einzelnen Abweichungen; daß die Hottentotten in höherem Maße Mondverehrer sein follten als die angeblich mehr dem Ahnenglauben huldigenden Reger, ist vollends nicht festzuhalten. Diese Hirten sind im großen und ganzen Träger berfelben Kultur. Die Buschmänner dagegen stehen beiden ethnographisch gleich fern. Die Meinung hat zahlreiche Anhänger, bag bie Abichwächung ber Merkmale bei den Hottentotten eine Folge der Vermischung mit Bantustämmen sein könnte, mit denen sie ja das Herdenleben gemein haben. Auch scheint es nicht zweifelhaft, daß die jept vom Schauplat verschwundenen Gonaqua, die zu den Hottentotten gezählt wurden, nicht bloß äußerlich, sondern auch durch zahlreiche Kasserwörter den dunkeln Rachbarn näher standen und durch Mijchung in den Kaffern aufgingen. Was die Hottentotten von heute anbelangt, so hat auch Gustav Fritsch die Möglichkeit ihrer Mischlingsnatur zugegeben. Die Ansicht, es gebe überhaupt keine reinen Buschmänner mehr, ober höchstens nur noch an den unzugänglich sten Stellen Südafrikas, ist mehrfach ausgesprochen worden. Jene Ahnlichkeiten könnten allerdings weiter reichen als zu den nächsten Nachbarn, und es könnte allgemein Afrikanisches im Gewande kafferischer Entlehnungen erscheinen. Hottentottische Sagen kehren öfters bei den Kaffern wieder. Die hottentottische Wassernire, halb Mensch halb Raiman, spuft als Hilbili bei ben Raffern. Die Gora gehört beiben zugleich. Die Ramen für Pferd und Schaf entlehnen die Kaffern von den Hottentotten. Die Schnalzlaute der Roja, Sulu und Bayene u. a. find vielleicht ein und besjelben Ursprungs. In diesem Zusammenhang barf auch an das gelegentliche Borkommen von Bogen und Giftpfeilen bei Raffervölkern erinnert werden. Übrigens liegen sogar Spuren der Anerkennung des Rechtes der Buschmänner auf Kaffernland vor, indem die Amapondo das beste Etuck vom erlegten Wilde den verhaßten Buschmännern abtreten. Ohne Zweisel hat die alte Südwanderung der Raffern, die sich an der Oftseite ohne den Widerstand der Europäer wohl bis zur außersten Sübspiße fortgeseht hatte, manche Anschauungen, Kenntnine



sicher anzunehmen, und einst sollen die zahlreicheren Buschmänner mit Jagen die Basuto geretter haben, als sie durch Tschaka alle Herden verloren hatten. Solche halb Leibeigen= halb Bundes= genossenschaft führt unfehlbar zu Mischungen.

Sprachlich sind Buschmänner und Hottentotten unzweiselhaft verwandt; wenn anch jene an Wörtern und Formen ärmer sind, so stimmen sie boch in den Grundzügen der Wortbildung und Morden und in der Satzsügung überein. Beide verhalten sich zu einander etwa wie Englisch zu Lateinisch (Bleek) und sondern sich scharf von den Sprachen ihrer dunkleren Nachbarn im Osten und Norden ab. Die Sprache der Hottentotten (die Buschmannsprache ist weniger bekannt) setzt die stark abgeschlissenen Formlaute an das Ende des Stammwortes; so wird aus Koi Mensch Koib Mann, Kois Weib, Koigu Männer, Koitu Weiber, Koin Leute. Ihre zweite Besonderheit ist die Geschlechtsunterscheidung, worauf manche Sprachforscher ein übertrieben großes Gewicht gelegt haben: die Buschmannbialekte besitzen sie nicht. Dann sehlen die Lautharmonie, die Präpositionen, die Nominalpräsize der Bantusprachen. Was aber der Hottentottensprache äußerlich den fremdartigsten Charakter verleiht, sind die Schnalzlaute, wie sie in solcher Ausdehnung, ja noch reichlicher nur in den Buschmannsprachen vorkommen. Durch Gaumen und Junge erzeugte Laute, wie sie bei uns als Lockruse, Ausderücke des Erstaunens und dergleichen verwandt werden, sind hier ties in den Sprachbau verwoden. Daher besonders die große Schwierigkeit, diese Sprachen zu erlernen. Doch sind auch hier die beliebten Übertreibungen nicht berechtigt.

Zum Schluß noch einige Andentungen über das Alter der Rölfer in diesen Gebieten. Durch den energischen europäischen Ackerdau werden auf den Karruhselbern beständig Steinwassen herausgepflügt. Die meisten bestehen aus Quarziten und sind den paläolithischen Arten und Pfeilspitzen Europas zum Berwechseln ähnlich, nur daß diese im Diluvium liegen, also fast sicher um vieles älter sind. Auch sonst hat man in der Kapkolonie alte Steingeräte gefunden, darunter Formen, wie sie die steinbewehrten Buschmänner im 17. Jahrhundert nicht mehr benutzten: Lanzenund Pfeilspitzen, Messer, Arte und zahlreiche Steinkerne; auch die noch heute von Buschmännern gebrauchten Beschwersteine für Grabstätten. Sie sind in der Regel roh behauen; nur die regelmäßige Auszachung des Randes zeugt von forgfältigerer Arbeit. Bei solchen Steingeräten sand sich in den Cape Flats rohes Irdengeschirt (das auch in Muschelhausen an der südasrikanischen Küste vorkommt), aber nicht an der Oberfläche, sondern mit Sand und darin wurzelndem Rasen bedeckt. Erst als dieser entsernt war und zener verwehte, kamen sie zu Tage. Bei den Hottentotten sollen sich noch Erinnerungen an den Gebrauch von Steinwassen sinden.

## 3. Die Buschmänner.

"Der Bufdmann ift bas ungludfelige Rinb bes Augenblide." G. Fritfa.

Inhalt: Wohnsige und Zahl. — Körperbau. Leiftungsfähigleit. Wanderleben. Grausamleit und Mut. — Aleidung und Schmuck. — Waisen. — Wohnung. Geräte. Künste und Fertigleiten. — Familienleben. — Politische Berhältnisse. — Religiöse Ahnungen. Begräbnisweise. Sagen und Tiergeschichten.

Einst teilten sich die Buschmänner mit den Hottentotten in den Südwesten Afrikas und griffen noch nach Diten und Norden darüber hinaus. Ihre Verbreitung war schon in voreure-

Der Mame "Buschmann", ber von den Engländern und Franzosen auch als Bossesman. Boschiman ic. gebraucht wird, ist diesem Volte von den Kolonisten beigelegt worden. Er bedarf feiner Erläuterung; doch ist es vielleicht nicht überstüssig, hervorzuheben, daß dieser allgemeine Name auch einigen Negerstammen

päischer Zeit ihrer Lebensweise entsprechend so zerstreut wie die ihrer zentralafrikanischen Verwandten. Die Europäer, die sie am Kap antrasen (die mulattenartige Farbe, die häßlichen Gesichter, die Magerkeit und Leichtfüßigkeit hob schon Georg Spilberg hervor, der 1601 die Taselbai untersuchte und benannte), haben sie dann noch mehr zersprengt. Zurückgedrängt in die Gebirge und Wüsten, führen sie im Vergleich zu den Hottentotten ein elendes Dasein. Nur in wenigen Gegenden sinden sie sich in größerer Zahl beisammen, hauptsächlich im Buschmannsland gegen den Transe zu. Zu Ansang dieses Jahrhunderts wohnten sie noch unmittelbar nördslich vom Unter=Voskeveld, beunruhigten aber zu Lichten steins Zeit bereits das Roggeveld. Auf



Bufdmannfrauen mit Rarof, Amulett und Somud. (Rach Photographie von Brof. Dr. G. Fritfd.)

Lokationen sind sie, teils aus eigner Unlust, teils aus Widerstand der Voeren, nicht zu bringen gewesen; Buschmänner wohnen nur am Fuße des Stormberges mit Fingu und Hottentotten zusammen. In den Sigen der Namaqua zu beiden Seiten des Aub entgehen sie nur durch Zersplitterung und Umherschweisen in den wüstesten Gegenden der Unterdrückung. Und weiter

ber Westlüste beigelegt wird, die nichts mit diesen Buschmännern zu thun haben. Sie selber nennen sich San, die Mehrzahl von Sab, und Sagua. Über den Sinn dieser Benennung ist man sich nicht klar. Die nächst liegende Deutung ist Parias, Verworfene, Gehetzte, die durch die Thatsachen ihres Lebens begründet ist; nach einer zweiten Erklärung wären sie die Anechte, Unterwürfigen. Wallmann, der ehemalige Inspektor der Rheinischen Mission, will Sab von der Burzel sa, ruhen, ableiten und erklärt daher: "die (ursprüngslich Seshaften". Abgeleitete Benennungen kommen in älteren Alten des Kaplandes vor. In einem amtslichen Bericht von 1685 heißt es z. B., daß sich Kapitän Claas, ein Hottentottenhäuptling, im Kriege besinde mit den "Sonqua, gemeinhin Bossesmannen genannt". Die Kassern geben den Buschmännern, wo sie mit ihnen in Berührung kommen, den Namen Batoa, der möglicherweise nichts anderes ist als Batua, die allgemeine Bezeichnung für jeden der Geschlechtsgenossenschaft Fremden. Auf dieses Wort führt wohl auch die Bezeichnung Batwa für die Zwergvölker des Inneren zurück.

bewohnen sie die ergiebigere Nandzone der Kalahari, deren Inneres versprengte Bakalahari und andere Betschnanen besitzen. Sier bilden sie die größten Stämme mit ziemlich geordneter Berfassung. Bei ben Dvambo (bis zum Cunene) schwankt ihre Stellung zwischen Dienstbarkeit und Freiheit, in Unabhängigkeit bewohnen sie ben Westen und Nordwesten bes Agamisces, wo ein Stamm Madenassana zwischen Schoschong und Sambesi als besonders fräftig und dunkel bezeichnet wird, in Unterdrückung wieder wurden sie bei den Bayene und Betschuanen bis zu fünf Tagereisen nördlich vom See durch Anberffon, ben schwebischen Jager, aufgefunden und von Livingstone noch weiter östlich. Dies rückt ihre Grenzen und damit die Verbreitung der gelben Bölker Sübafrikas überhaupt bis zum 17.0 nördl. Breite vor, b. h. in dieselbe Gegend etwa, wo Dampier von "Hottentotten von Monomotapa" spricht, die wohl auch Buschmänner gewesen find. Der Landmesser Anderson verlegt allerdings die nördlichsten Buschmanndörfer in den 15.0 füdl. Breite am oberen Kubango und nennt Buschmänner von den Familien der Masarwa, Rasaka und Kaikaibrio die einzigen ständigen Bewohner des Landes zwischen Aubango, Tschobi, Ovambo: und Damaraland. Was nun den Diten anbetrifft, jo wohnen nach Merensky einige wenige Buschmänner auf den Hochstächen, benen der Baal und Elefantenfluß entströmen, und Wangemann hörte noch 1867, daß sie von den Drakenbergen her die Berden Longalibaleles brandschatten. Bereinzelte Ruinen von Buschmannsfralen findet man auch auf Hügeln im Dranje=Freistaat. Das gibt ihnen also im Osten höchstens eine Verbreitung bis jum 25.0 füdl. Breite. Bor reichlich 100 Jahren aber fand sie noch Sparrmann bis an die Trift bes Sonntagsfluffes und ins Quellgebiet des Großen Fischfluffes hinein, aber fo bunn, daß boch tagelang kein Kral zu sehen war. Ihre süblichsten Felszeichnungen, zweifellos buschmännischen Ursprungs, aber nicht sehr hohen Alters, finden sich in den Engorobergen Damaralands, wo heute nah und fern keine Buschmänner bekannt sind. In Rötel stellen sie vorzüglich Jagdizenen bar, und so treu, daß man sofort jede Tierart erkennt. Bei dem zerstreuten und abhängigen Leben konnen die Mijdhungen nicht selten sein. Ganz abgesehen von den Nama-Buschmännern des westlichen Südafrifa, heruntergekommenen Mijchlingen von Hottentotten, Bergbamara, herero und wohl auch Weißen, gehen auch die echten Buschmänner, wo sie nicht aussterben, der Auffaugung durch ihre Nachbarn entgegen. Ist boch bereits die Hälfte als gemischt anzusehen. Und nach einer freundlichen Mitteilung von Dr. Sching sind von den 5000 Buschmännern der Kalahari nur noch 3000-3500 ungemischt.

In der äußeren Erscheinung des Buschmannes ist am hervortretendsten seine Aleinheit. G. Fritich fand als durchschnittliche Sohe von sechs erwachsenen Männern 144,4 cm; ältere, minder zuverlässige Messungen gaben noch kleinere Resultate. Dagegen hat Schinz in ber Ralahari den kleinsten Buschmann zu 1,49, den größten zu 1,67 bestimmt. Berschwindend ist der Abstand in der Größe der Männer und der Weiber: Fritsch fand als Mittel aus den Messungen von fünf Buschmänninnen 144,8 cm. Dazu noch Schlankheit bes Baues bei großer Magerkeit, ja Dürre der Gliedmaßen. Echon die Kinder zeigen wenig von findlicher Fülle der Formen. Der Rettgehalt der Saut ist bei beiden Geschlechtern äußerst gering; daher ist sie lederartig troden, nicht unahnlich gegerbtem Saffianleber, und bilbet am Bauch und an den Gelenken starke Falten. Die auffallende Hautausdunftung der eigentlichen Reger findet fich bei den Buschmännern nicht. Der Grundton ber Farbung ist rötlich, nach bem Rupferroten hin. Schwache Behaarung entspricht der geringen Stärke der Haut. Die einzelnen Haare sind enger gerollt und bilden gern wie bei den Hottentotten verfilzte, pfesserkornähnliche Anotchen (f. die beigeheftete Tafel "Buschmanner der Rapfolonie"). Das haar ergrant im Alter, Rahlfopfigfeit ist jelten. Um Rörper fehlt das feine Glaumhaar gang: die gewöhnlich behaarten Stellen zeigen ftoppeligen, schwachen Hagrwuchs; im Genicht ift nur Schnurrbart manchmal angedeutet. Der Hängebauch ist vorzüglich



HAR LIBEARY

A THR LEADS AND LAND POPER POPENDATIONS





sogar auf die Entwaldung Südafrikas gewirkt, da die Kolonisten, um das Anschleichen zu ver-

hüten, alles Buschwerk in ber Nähe ihrer Wohnungen beseitigten.

Die reiche Quelle von Einsicht in das Wesen von Naturmenschen, die ihr Übergang in zivili= fiertere Verhältniffe erschließt, kann für den Buschmann nur spärlich fließen; benn es kommt felten vor, baß er in ben "gezähmten" Zustand übergeht, noch seltener, daß er darin verharrt. Um so weniger möchten wir hier eine von Kaffernhand gezeichnete originelle Stizze bes Bufch= manns übergeben, womit und ber Diffionar Callaway bekannt gemacht hat. "Die Abatoa find bei weitem kleiner als andere Menschen= finder; sie verstecken sich unter Gras und schla= fen in Ameisenhügeln; sie gehen in die Nebel; fie leben in den hohen Felsen; sie haben feine festen Wohnsige; ihre Heimat ist da, wo sie Wild töten; fie verzehren es gang und ziehen weiter. Das ist ihre Lebensweise. Sie sind sehr gefürchtet; nicht wegen ihrer Körpergröße ober ihrer menschlichen Erscheinung, im Gegenteil. Sie verschwinden unter bem Grase. Unversehens wird der Jäger die Nähe des Abatoa gewahr, wenn er bereits von dem Pfeil durchbohrt ist; aber ben, ber ben Pfeil abschoß, sieht er nicht. Die Abatoa sind wie Fliegen, die man nicht fommen sieht." Gine echt kafferische, aber handgreifliche Schilderung.

Auf keinem Gebiet hat die an Wechsels fällen reiche Missionsgeschichte von Südafrika so entschiedene Mißersolge aufzuweisen wie auf dem der Buschmannmissionen. Der Lands



Buschmannmaffen: 1) Pfeile, 2) Ein Röcher aus Aloerinbe und Leber. (Museum für Bollertunde, Berlin.)

mann Florus Fischer glaubte in den Buschmännern am Zaksluß den Wunsch nach religiöser Anleitung zu erkennen und war einer der ersten, die durch ehrlichen Vertrag die Quelle endloser

Streitigkeiten zu verstopfen suchten. Aber die Station konnte die Buschmänner nur durch reichliche Gaben von Tabak um sich vereinigen; das Leben des ersten Missionars, des Deutschen Kicherer, schwebte in beständiger Gefahr. Die Mission mußte 1806 aufgegeben werden. Ahnlich erging



Pfeile ber Bufchmanner: 1) Pfeil mit Gifenplatten, in wirkl. Größe, 2 und 3) Giftpfeile, verkleinert. (Rad Boob.)

es den Missionen, die in Toornberg (jest Colesberg) und in Hephzibah begründet wurden. Die am Caledonfluß blühte erst dann auf, als sie eine Betschuanenmission (Béthulie) geworden war.

Der Buschmann kleidet sich unvollkommen im Berhältnis zur Nauheit des Klimas. Bei den Naturvölkern ist eben die Kleidung nicht in erster Linie davon, sondern von der Kulturstuse abhängig. Dem Buschmann genügt häusig ein dreieckiges Stückhen Fell, das zwischen den Beisnen durchgezogen und um die Hüsten mit einer Schnur befestigt wird. In der Nachbarichaft der



Buidmannbogen. (Aus ber Cammlung Sching in Burid.)

Hottentotten nehmen besonders die Weiber deren besser deckenden Jakal an, und in der westlichen Kalahari gibt es in der Nähe europäischer Sändler schon Bufchmänner in Sofen und Jaden. Manche tragen einen aus Fellen zusammengenähten Karoß bei Tage um die Schultern und wickeln sich bes Nachts barin ein. Die Spärlichkeit der Meidung wird oft durch eine Schmupfruste auf allen Teilen des Körpers erfett. Ein bider Überzug von Aiche und Sett bedt wie eine Ninbe bas Gesicht und die mageren Glieder. Schuld daran ift bei den von der "Hottentottenkultur" beled: ten Bufdymännern das Beschmieren mit der beliebten Buchufalbe, bei den urwüchsigen einfach die Unreinlichkeit. Dem Buschmann fällt es leicht, fich sein Nachtlager in erwärmtem Sand und Ajche oder in Ameisenbauten zurecht zu machen. Die Schamhfille ber Frau ist größer als die des Mannes und mit ledernen Fransen besetzt, und ber Karoß in einen Mantel umgewandelt, ber Trag: findern Schutz gemährt. Männer wie Frauen tragen gelegent: lich Sandalen aus Fell ober Baftgeflecht. Schmud ift spärlich und wenig kostbar. Ginige Messing= oder Gifenringe, eine Rette bunkler Perlen, einige perlenartig aneinandergereihte Holzstäb: chen, beliebige Stude Gifen ober Meffing fdmuden Sals ober haar. Natürlicher stehen ihnen die Jagotrophäen als Schmud: Federn oder Hasenschwänze im Haar; Zahne, Mauen, Hörner, Muscheln am Hals und am Urm. In furzen Ziegenhörnern ober in ben zierlichen Schalen einer Lanbschildkröte tragen sie Tabak, Salben oder geheimnisvolle Amulette an der Hüfte oder am Salfe. Gin auf einen Stod aufgezogener Schafalichwang versieht die Dienste des Fächers und Taschentuchs.

Notwendiger als Aleidung und Schmuck gehören zum Buschmann die Waffen. Sie ermöglichen ihm das Leben und sind zugleich die merkwürdigsten Erzeugnisse seiner Kunstsertigkeit. Vogen und Pfeil weiß der Buschmann mit großem Geschick zu benutzen. Der Vogen hat gewöhnlich eine Länge von 5 Fuß, ist also höher als der Mann selbst, und besteht aus einem stark gebogenen, wenig oder nicht geglätteten Stabe harten Holzes

(nach Schinz von der Grovia) und einer strohhalmbicken, aus Tiersehnen zusammengedrehten Schne. Der Pfeilschaft, meist Schilfrohr, ist fingerdick, mit Faden umwickelt, um nicht zu spalten, und am unteren Ende zum Auslegen eingeserbt. Am oberen Ende ist als Spipe ein Anochen, am häusigsten vom Wadenbein einer Antilope oder den harten Beinknochen des Strauses, einzgesügt, oder diesem noch ein kleines dreieckiges Stücken Gisen aufgesetzt und durch ein röhrensformiges Zwischenstuck verbunden. Es gibt auch einsache Pfeile mit zugespiptem Rohr, für kleinere Tiere. Die Einkerbung des Zwischenstückes läßt den Schaft abbrechen, sobald der Pfeil sist, oder es ist am Ansay der Pfeilspipe ein kleines vergistetes Plattchen widerhakenartig angebracht, das

leicht in der Bunde zurückbleibt. Immer ist das Vorderende schwer, und seine einzelnen Teile sind durch Sehnen zusammengebunden; eine gerade Feder im hohlen Hinterende sichert den Flug. Die Länge der Pseile schwankt zwischen 2 und 3 Fuß. Die Entsernung, auf die der Buschmannspfeil trisst, ist übertrieden worden. Sicher trisst er kaum auf 20 Schritt, was sür einen Jäger von seiner Feinheit des Gehörs und Geräuschlosigkeit des Anschleichens genügend sein mag. Der Köcher ist aus der Ninde der Aloë perforata oder aus Baumrinde gesertigt, mit Boden und Deckel aus Leder versehen oder auch ganz mit Leder überzogen; er faßt etwa 30 Pseile und dazu ein Stückhen Holz mit zersaserter Spize zum Austragen des Gistes, die Feuerreibhölzer und östers auch noch einen Stein zum Schärsen der Pseile. Auf dem Kriegspsade wurden die Pseile schussebereit in Strahlen um die Stirn besestigt. Rebendel dient als Wurfs und Schlagstock die Keule Kirri, ein ½ m langer Knüppel mit faustdickem Knopf, gewöhnlich aus der harten Girassenktagie. Misagaie und Messer sind seltene Dinge fremder Einführung. Nur nördlich vom Ngami soll ein speertragender Buschmannstamm wohnen. Zur weiteren Ausrüstung gehören ein nahtloser Querssas aus Antilopenhaut, ein Net aus Mimosensasern, das den Wasservorrat in grasverstopsten Straußeneierschalen oder in Häuten birgt, und der mit einem durchgesteckten Stein beschwerte



Gin Giftmeffer ber Bufcmanner, mit getrodnetem Giftfaft. (Bufeum bes Berliner Diffionebaufes.)

Grabitock zum Ausgraben von Burzeln und verborgener Tiere ober zur Anlegung von Fall-gruben (vgl. Abbilbung, S. 82).

Der Buschmann sucht sich Wohnungen in Felsenritzen, Höhlen (s. Abbildung S. 101), an geschützten Stellen unter überhängenden Steinen, oder legt sich in trockne Rinnsale, in die verlassene Grube eines Ameisendären. Es ist bereits ein Fortschritt, wenn er die Zweige eines Strauches zur Erde diegt und sie mit anderen Zweigen und Moos zu einem Windschirm verslicht, worunter er sich ein Lager aus dürrem Laub und Noos aufschütztet. Bis zum Hüttenbau schreitet er in den seltensten Fällen sort; wo er auf längere Zeit wegen der Erziedigkeit der Jagd eine offene Gegend zum Ausenthalt wählt, bequemt er sich allenfalls dazu, Pfähle mit Zweigen, Röhricht und Fellen zu bedecken. Dann schwingen sich die Frauen sogar zum Flechten roher Matten auf. Aber die Lebensweise des Buschmanns läßt auch diese Wohnstätten nie dauerhaft werden. Dagegen soll er sich in den selsigen Gegenden der Bauernfreistaaten auf Vergen lockere Ringwälle aus Steinen als Schlupswinkel ausgesührt und mit Kränzen von Fallgruben umgeben haben. Barrow beschreibt sogar einen Kral aus fünsundzwanzig ärmlichen, aber nicht ohne Sorgsalt gemachten Grashütten.

Kon Hausgerät kann keine Nede sein; benn was der Buschmann nicht mit sich tragen kann, kann er auch nicht brauchen. Selbst Haustiere erscheinen ihm, so oft er sie auch herdenweise geraubt hat, als eine Last, deren er sich möglichst rasch zu entledigen sucht. Jagdhunde sind nur zusfällig bei ihm zu sinden, nach Barrow eine Art kleinen, spissichnauzigen Schäferhundes. Die Töpserei sehlt hier vielleicht nur darum fast vollständig, weil Straußeneier gute Gefäße abgeben: darin wird das Wasser traußportiert oder zur Abkühlung im Sand vergraben. Für das Essen braucht der Buschmann keine andere Borrichtung als Feuer, das er durch Aneinanderreiben harten und weichen Holzes erzeugt. Die Fleischstücke werden gewöhnlich nur für kurze Zeit ins Feuer geworsen. Ausgeweidet wird das Wild oft unvollständig. Ganz roh genießt der Busch; mann nur Insekten, besonders Läuse, und gern die Eier der weißen Ameise. Hat er kein Wild,



so nimmt er mit allem vorlieb: Eidechsen, Schlangen, selbst folchen, wie man sagt, benen er das Gift zur Pfeilgiftbereitung entzogen hat, Frösche, Würmer, Naupen und Larven genießt er mit Behagen. Honig gehört zu seinen Lieblingsspeisen. Die Vienenstöcke, die er entdeckt hat, bestrachtet der Buschmann als Eigentum seiner Familie oder Horde. Auch bei völliger Dürre des oberstächlichen Pflanzenwuchses erkennt er Zwiedeln und Wurzeln an ihren Krautresten oder an dem hohlen Ton des Vodens bei einem KirrisSchlage. Er ist auch troß ihrer Vitterkeit die wilde Wassermelone; ihr Saft ist oft das einzige Mittel zur Durstlöschung. Gleich dem Hottenstotten ist er ein leidenschaftlicher Naucher.



Cine Saite ber Gora: Bufdmanner. (Rad Boob.)

Bei bieser beispiellosen Genügsamkeit so viel Wissen und Können. Wieviel bequemer könnte er leben, wenn er seine Kenntnisse der Natur, deren Gaben er alle dis auf die ekelhastesten herab durchprodiert hat, fürsorglich verwertete. Freilich müßte er dann etwas von seiner Unzehundenheit aufgeben; und hier liegt offenbar der Faden, der ihn an sein zwischen Elend und Genuß schwankendes Leben bindet. Ein seltsames Bündel von Fertigkeiten und Künsten. Wenig Stärke, wenig Imponierendes außer plötzlichem Aufrassen zu verzweiseltem Mute; Findigseit, List, Verstellung und Nachahmung: alles Fertigkeiten der Schwachen. Allerdings kann man auch bei der maßvollsten Vetrachtung nicht leugnen, daß die Natur kann ein Volk der Erde ärmer ausgestattet und ungünstiger gestellt hat im endlosen Kampf ums Dasein. Doppelt anziehend darum ist die Vetrachtung der Mittel und Wege, worauf er versiel, um sich in seiner Entblößung selbst zu helsen.



Bufdmannpfeile. (Aus ber Sammlung bes Prof. Sans Sching in Burid.)

Das Gift ber Buschmannpfeile tötet selbst größere Tiere in wenigen Stunden. Die Bereitung wird geheimgehalten, doch stimmen die meisten Autoren darin überein, daß sein Hauptsbestandteil Schlangengist sei; dies wird angemacht mit dem Saste von Euphordiaceen (hauptsjächlich wohl mit dem von Euphordia candelabrum, womit die Bergdamara die Trinkpsüßen der wilden Tiere vergisten) und den mehr klebrigen Substanzen einer Zwiedel, der Gistamaryllis (Haemanthus toxicarius). Nach Schinz benutzen die Buschmänner der Westsalahari auch den Sast einer Puppe, die sie aus der Erde scharren. Sie selbst fürchten das Gist sehr und tragen deshalb die mit Tiersehnen umwundenen Gistpseilspigen im Röcher. Doch muß es nach den Untersuchungen unserer Toxikologen vergänglicher sein als das der Zentralafrikaner.

Fallen und Schlingen wissen sie so geschickt zu legen, daß angeblich selbst von den schnellen Straußen mehr badurch erjagt werden, als burch den Weißen mit der besten Büchse und auf dem schnellsten Pferde.

Ihre Nachahmungsgabe, die Fähigkeit, mit ihrer biegfamen Zunge die Laute der Lögel wie die rauheren Töne der Vierfüßler wiederzugeben, hilft ihnen beim Beschleichen. Bei der Straußenjagd machen sie sich dadurch, daß sie an einem sattelartigen, mit Straußsedern besetzten Polster auf der Schulter den ausgestopsten Kopf und Hals eines Straußes besestigen und ihre Beine weiß anstreichen, so straußartig wie möglich. In der Linken den Bogen und die Pfeile, nähern sie sich der Herde gegen den Wind mit so natürlichen Bewegungen, daß man auf ein paar hundert Schritte die Täuschung nicht heraussindet. Mehr zur Belustigung werden Bewegungen von Menschen und Tieren nachgeässt. Und in derselben Richtung war ihnen wohl die Fähigkeit zu gönnen, mit Stift und Farben Figuren von Menschen und Tieren zu



Tangraffeln ber Bufdmanner. (Rad Boob.)

zeichnen; die wenigen Reste davon, die sich in ihren einstigen Wohnsitzen an geschützten Höhlenwänden erhalten haben, geben einen besseren Begriff von Aunstsertigkeit als die zahllosen Felskritzeleien der Indianer (vgl. die Abbildungen, S. 686). Diese Schildereien sind teils mit den vier Farben Weiß, Schwarz, Not und Oder auf Felsen gemalt, teils in weichem Sandstein ausgekratzt, teils in harten Stein gemeißelt; sie stellen korrekt außer menschlichen Gestalten eine ganze Anzahl der charakteristisichsten Tiere dar: Strauß, Antilopen, Duagga, Pavian, auch Rinder. Die Pferde, die in diesen Busch

mannzeichnungen vorkommen, zeigen, welch tiefen Einbruck biefes von ben Europäern eingeführte Tier bort gemacht hat.

An musikalischen Neigungen und Fähigkeiten kommt der Buschmann dem Hottenstotten gleich. Wo er eine alte Geige von Europäern erwischen kann oder sich aus einem Kürbis einen Geigenembryo mit zwei Saiten konstruiert, entlockt er dem Instrument leidliche Töne und spielt darauf prächtig Melodien nach, die er einmal in einer Mission oder beim Tanze gehört hat. Seine Stimme besitzt viel Metall. Zu der Kürdisgeige kommt noch die Gora (s. Abbildung, S. 687) und eine Trommel, oft nur ein etwas Wasser enthaltender, mit Haut überspannter Krug. Diese Musik hat in dem Buschmannleben die Aufgabe, den Tanz zu begleiten. Die Bewegungen der Stimme sollen sich mit denen des Körpers aufs innigste verslechten. Der Buschmanntanz ist ein langsam und methodisch dis zum Krampf gesteigerter Ausbruch von Zügellosigkeit (s. obensstehende Abbildung der dabei getragenen Fußrasseln).

Man weiß wenig vom Familienleben des Buschmanns (s. die beigehestete Tasel: "Eine Buschmannsamilie"). Um so mehr muß man sich hüten, es zu unterschäßen. Der mannbar gewordene Buschmann sucht sich ein Weib, weniger durch Rauf, als durch Geschenke, die durch Verwandte überbracht werden. Annahme ist Jusage. Ein Schmaus und Geschenke der Anzgehörigen und Freunde des Bräutigams besiegeln die Heirat. Hauptsächlich dürsten aber Krast und Gewandtheit darüber entscheiden, ob er sich das Weib oder mehrere Weiber erwirdt. Wenigsstens bei dem Stamme der Rai scheint der Jüngling Proben seiner Gewandtheit im Schießen und seiner Geschicklichkeit im Jagen ablegen zu müssen, ohe er zur Bewerbung um ein Weib





zugelassen wird. Eltern: und Geschwisterschaft verhindern Verchelichung. Doch wissen wir nichts von der Art der Vererbung. Die Scheu vor Schwiegervater und Schwiegermutter, wie sie den Kassern eigen ist, findet sich auch bei den Buschmännern. Gute Beobachter nennen die Sitten der Buschmänner weniger ausschweisend, als sie von Lichtenstein und anderen geschildert wurden,

bie bemoralisierte Gruppen vor sich gehabt zu haben scheinen. Allersbings besteht für Chebruch bem Anschein nach keine schwere Ahnbung.

In einfacher Konsequenz ber gesamten Lebensweise bieses Volkes ift die Stellung feiner Weiber niedrig. Sie tragen auf der Wanderung außer bem größten Teile ber Vorräte ihre Kinder, fie haben an ben Raftpläten für Teuer, Nahrung, Wasser, bessen Beichaffung oft schwierig genug ift, für Geräte, kurz für alles zu sorgen, was nicht unmittelbar mit ber Jagd zusammenhängt. Wenn es an Nahrung mangelt, werden sie zuerst verfürzt und mißhandelt. Das jchwache, alte oder franke Weib wird oft ohne weiteres zurückgelassen. Man stellt bann eine Schale mit Wasser, ein paar Burgeln, ein Stuck Aleisch baneben; wilbe Tiere werden wohl balb fein Schickfal vollenben. Es gibt ja Fälle von rührendem Sbelmut, aber Gefühllofigkeit ist die Regel. In der Behandlung der Kinder durch die Mutter fommt eben bas Tier im Menschen zum Durchbruch. Das Kind wird lange gefängt, babei aber ichon in ben ersten Tagen mit vorgekanten Wurzeln, Fleisch und anderen festen Nahrungsstoffen gefüttert. Auch Tabakkauen lernt es schon früh. Ohne Reinigung, Wartung, Pflege, ohne Schutz für das Röpfchen, oft gang bloß jeder Witterung ausgesett, wächst es auf; ber Knabe wird schon früh vom Later in die Geheimnisse bes Schiegens, ber Wildspuren, bes Honiafuchens eingeweiht. Übrigens ist bas einzige Erzeugnis, bas einen kostbaren und eleganten Eindruck macht, ber Sonnenschirm aus Straußsedern, ben zärtliche Buschweiber ihren Kindern zusammenflechten.

Über die gesellschaftlichen und politischen Berhältnisse ber Buschmänner ist nur wenig zu sagen; denn sie sind auf die Stuse des rohesten Individualismus herabgesunken. Bon der Zusammensgehörigkeit des Stammes spricht oft kein anderes äußeres Zeichen als Name und Dialekt. Einzelne Familien sinden sich zu Dörfern zusammen und machen den Angesehensten zum "Kaptein". Dauernde und größere Organisationen sind nicht daraus hervorgegangen. Übrigens erschwerte ihre rasch abnehmende Zahl die Zusammensassung zu größeren Gemeinschaften noch mehr. Zu Sparrmanns Zeiten gab es noch Buschmanntrupps von hundert Familien.



Ein Regenzauberholz ber Buschmänner (Schwirrholz, vgl. bie Abbild. S. 356), angeblich auch zum Klappern bei ber Treibjagd gebraucht. (Auseum sür Böllerkunde, Berlin.)

Wir dürfen bei den Buschmännern nicht klare und folgerichtige Ideen von höheren Wesen und von Fortdauer der Seele nach dem Tode erwarten. Sie haben religiöse Vorstellungen, aber keine Religion. Es hat sich ein Faden von Traditionen durch die Geschlechter bis heute fortgesponnen, der Spuren religiöser Ideen verbindet. Und diese Spuren sind so zahlreich, daß man das Verhältnis der Ideen zum übrigen Kulturbesütz günstig nennen darf. Auch für sie ist es leichter, "gebildet" als reich zu sein. Alle Vuschmänner ohne Ausnahme tragen Amulette, womit sie die bösen Geister abwehren und Glück bei ihren Unternehmungen erhossen. Sin Stamm ist kein Ziegensleisch, wiewohl in seinem Nevier die Ziege das häusigste Haustier ist; andere





botene Fleisch ihres Mannes; ber blaue Aranich nahm es jedoch an und wurde ebenfalls gefreisen. Ri ging nun samt ihrem Kinde zu der Krähe des Dornbusches und wurde von ihr mit einem Strick aus Gemshaut hinaufgezogen. Die Krähe machte Feuer und erhitzte Steine. Der Löwe Bu, der Ri verfolgte, kam und wollte auch hinaufgezogen werden; Ri ließ auf Geheiß der Aräbe einen Strick aus Mausbärmen hinab, er riß, und der Löwe fturzte ins Feuer. Der andere Löwe, Thane ta hou, kam heran, vom Fleischgeruch angelockt, während sich die Bögel entfernt hatten, und nahm ein Stud Fleisch aus ber Sufte feines Genoffen, ber nun plötlich erwachte und ein Stud seines eignen Fleisches begehrte; das fragen die beiden zusammen. Nun jagten sie vergebens, bis fie ein Schildfrötenmännchen fahen; bas verschlang Bu, ohne es mit feinem Genoffen zu teilen. Sobalb er nun an ein Wasser kam, rief bie Schildfröte, es folle austrocknen; wenn sich Wild näherte, hieß sie es fliehen, und wenn Menschen kamen, bat sie, mit Feuerbränden nach dem Löwen zu werfen. So erhielten die beiben Löwen nichts. Sogar ein altes lahmes Weib, das mit einem jungen Hasen lebte, entging ihnen. Erst nachdem Gu Hungers gestorben war, gewann der andere Löwe bald wieder Rahrung. Der Planet Jupiter, "Dämmerungsherz" genannt, hat zur Tochter einen der Sterne, die kurz vor ihm aufzugehen pflegen. Er nennt sie "mein Herz", verschluckt sie und speit sie wieder aus; sie wird dann ein "Dämmerungsherz" und speit ein "Dämmerungsherzfind" aus, bas beiden folgt. Sie war ein Luchs, bamals in Gestalt eines schönen Weibes, dem eine jüngere Schwester ben Grabstock nachtrug. Ihr Gatte verbarg ihr Kind unter dürrem Laube einer egbaren Burzel in der Hoffnung, sie werde es finden. Vorher kamen aber andere Tiere, und jedes gab vor, es sei des Kindes Mutter; das Kind aber verspottete alle und erkannte zulest seine Mutter. Unter ben Berspotteten waren auch Schafal und Hyane, die ben Luchs mit verzaubertem Buschmannreis in eine Löwin verwandelten, worauf die Hyane ihren Plat einnahm; aber sie wurde von dem Dämmerungsherzfind entbedt, von ihm mit dem Speere verwundet und verbrannte im Fliehen ihren Fuß: daher ihr hinkender Gang. Die verzauberte Mutter wurde von ihrer jüngeren Schwester aus bem Rohre gelockt und von ihren Brüdern gefangen; die zogen ihr die Löwenhaut ab und machten sie wieder zum Weibe. Da sie aber mit Buschmannreis verzaubert gewesen war, konnte sie ihn nun nicht mehr essen; barum wurde sie in einen fleischensen Luchs verwandelt.

Unter biese Geschichten sind lange Selbst = und Zwiegespräche der Hydnen, Löwen und Schakale gemischt, auch manche kleinere Tierfabeln. So wird auch gesagt, daß der Schakal, der Hydnenhund und andere einst Menschen gewesen seien, daß abgefallene Straußsedern zu männlichen Straußen werden, daß der Mond und die männlichen Strauße wieder zum Leben gelangen und bergleichen. Ausfallend häusig tritt das "frühere Bolk" hervor, das den Buschmännern voranging. Auch werden Männer durch den Blick von Mädchen in Bäume verwandelt, Mädchen in Frösche, Karosse in Springböcke und so fort. Endlich sind zahlreiche kürzere Gedichte durch alle diese Geschichten hin zerstreut, Gebete an Sonne, an Mond, an Sterne. Erlebte oder mindestens wahrscheinliche Tiergeschichten nehmen keinen kleinen Raum in dem Schake von Erzählungen ein, woraus die Buschmänner den besseren Teil ihrer endlosen Plaudereien schöpfen. Auch hier indessen greift die Phantasie oft noch mächtig über. Der Löwe spielt dabei die erste Holle, die Hydne und der Schakal sicher die zweite.

Die bramatische Lebendigkeit wird badurch erhöht, daß die Tiere die Buschmannsprache in einer für jedes einzelne bezeichnenden Weise sprechen, wobei der Erzähler seinem Munde die jeweilig charakteristische Form zu geben sucht. Es kommen dabei mehr Schnalzlaute als die gewöhnlichen zu stande, und Bleek hielt für wahrscheinlich, daß dies auf das frühere Borhandensein von mehr als fünf Schnalzlauten in der Buschmannsprache hindeute.

## 4. Die Hottentotten.

"Man wird nicht langer bulden, bag bie Roi-Roin zu ben niedrigsten Menschenraffen gegablt werden." D. Peichel.

Inhalt. Körperliche Merkmale: Haut. Haare. Knochenbau. Schädelform.— Kleidung und Schmuck. Bemalung und Einschmierung. — Veräte und Waffen. Fechtweise. Jagd. Jagdaberglaube. — Hütten und Dörfer. Übergang vom Nomadismus zur Ansässigkeit. — Biehzucht und Aderbau. — Ernäherung. — Genußmittel. Handsertigkeit. — Kunst. — Lebensgang: Geburt. Namengebung. Erziehung. Beschneidung Heirat. Begräbnis. — Religiöse Ahnungen. Sagen. Heitsis und Tsuis-Voab. — Politische Organisation. Gastfreundschaft. Ahndung des Mordes. Die Familie Afrikanner. — Anhang: Der Bastardstamm der Friqua.

Die Hottentotten stellen nur noch Trümmer eines Volksstammes dar, der im größten Teil Sübafrikas vor zwei Jahrhunderten der mächtigste war. Ortsnamen, deren hottentottischer Klang besonders im Lande der Ovaherers unverkennbar ist, Traditionen und Mischvölker vereinigen ihre Zeugnisse dahin, daß die Hottentotten damals noch über die Grenzen hinausreichten, die ihnen Barrow vor 100 Jahren gab: ben 32.0 füdlicher Breite im Often, ben 25.0 im Westen. Da ihre Lebensweise an Weidetriften gebunden war, beschränfte sich die Auswahl neuer Wohnsige in dem vorwiegend steppen=, teilweise wüstenhaften Südafrika von selbst. In der Kapkolonie, wo noch im Beginn bes vorigen Jahrhunderts sieben größere Hottentottenstämme faßen, wurden sie ein= geengt, verkleinert, endlich vernichtet. Selbst die Stammesnamen haben sich verwischt. Geblieben ist allein der Name der Gri(qua), der heute nur noch ein Mischvolk von offenkundig bunter Zusammenwürselung, im westlichen Sübafrika überhaupt einen Mulatten bezeichnet. Schon im Jahre 1810 wurde der letten freien "Kapitänschaft" der jüdlichen Hottentotten, die noch unter bem letten Gona (qua) häuptling zusammenhielten, ein Ende gemacht; ber Erlaß ber "Ordinance" von 1828, ber alle Hottentotten ber Kolonie frei erklärte, kam zu spät. Der Mangel an Land konnte nur die Zersetzung beschleunigen. Davon konnten denn auch die "Lokationen", eine den "Reservationen" der Indianer Nordamerikas ähnliche Einrichtung, nicht verschont bleiben, die 1829 an ber Kafferngrenze gegründet wurden. Damals ließen sich gegen 6000 Hottentotten in zwölf Lokationen an den Südabhängen der Winterberge um den Kat River und seine Zuflüsse nieder; fünf andere Lokationen sind in dem Bezirk, der heute nach Fort Beaufort genannt wird und einen großen Teil des alten Gonaquagebietes umfaßt. Neben diesen 17 Lokationen im Südosten gibt es noch sieben im Südwesten; dazu kommen noch gegen 6000 Mann berittene Kapschützen, vorwiegend Hottentotten, ein Grenzregiment, das seine Garnisonen hauptsächlich im Sudosten hat. In diese drei Gruppen sind die Reste der Hottentotten der eigentlichen alten Kapkolonie zujammenzufassen. Man kann sagen, daß sie hier zwischen den Kaffern des Binnenlandes und den von der Küste her vorrückenden Europäern erdrückt worden sind.

Anders im Norden und Nordwesten. Zwischen dem Kap und dem Dranje wohnten um den Ansang des 18. Jahrhunderts neben anderen Stämmen Griqua und Nama(qua) an beiden Usern des unteren Dranje. Als Barrow im Westen der Kolonie nach Norden zog, tras er die ersten Namaqua am Hartebeestssluß. Beide sind großenteils aus ihren früheren Sißen unter unternehmenden Bastarden ausgewandert und fanden, da sich hier keine Kassernbevölkerung entgegenstellte, weiter im Norden breiteren Naum. Eine Abteilung der Griquabastarde zog sich nach den Karrubergen in die Nähe des Zos und des Olisantslusses, während eine größere Masse echter Griqua und Griquabastarde über dem Dranje den Griquastaat gründete, der heute in die britischen Besitzungen aufgenommen ist. Von hier aus besonders fanden dam Wanderungen von







zöpfchenartige Vereinigungen bilben mit leeren Stellen bazwischen (vgl. Abbilbung, S. 659, 664); bies beruht also nicht in erster Linie auf einer büschelartigen Anordnung der Haarwurzeln. Die einzelnen Haare sind dick. Kräftiger Bart kommt auch bei Mischlingen nur selten vor. Im Alter ergrauen die Haare, fallen aber selten aus.

In der Gesamterscheinung des Hottentottenkörpers tritt Feinheit der Gelenke und Muskelarmut hervor. Dadurch entsteht indessen noch kein zierlicher Körperbau: die Harmonie der Formen sehlt. G. Fritsch schreibt dem Körper des Hottentotten geradezu eine Neigung zu unregelmäßiger, selbst unsymmetrischer Entwickelung zu, wodurch der Wuchs häufig entstellt und karifiert werde. Bemerkenswert sind an der Gesamterscheinung außerdem dürre Unterarme und Beine, geringes Hervortreten der Hüften. Der Plattsuß ist häufig. Bei Männern ist Körperstülle selten, wiewohl Wechsel im Ernährungszustande rasch die Umrisse der Gestalt ändert. Jene Fettansammlung im Gesäße, an den äußeren Teilen der Hüften und der Schenkel, die aus vielen



Sanbalen ber Sottentotten. (Mufeum für Bollerfunde, Berlin.) Bgl. Tert, S. 698.

Hottentottinnen wahre Monstra macht, kommt sogar bei den männlichen Bastarden häusiger vor. Sie, wie die Verlängerung der kleinen Schamlippen, die zur Vildung der Hottenschürze führt, ist auch bei anderen afrikanischen Völkern nicht ganz selten.

Der Grundzug in der Gesichtsbildung der Hottentotten ist die Dreiecksform: die Backenknochen sind hoch und vorstehend und bilden mit dem spitz zulausenden Kinn ein Dreieck. (Lgl. Abbildung, S. 695.) Da sich die schmale Stirn gleichfalls dreieckig nach oben verjüngt, so erhält das ganze Gesicht eine rautenförmige Gestalt. Die Nase ist kurz, an der Wurzel flach, die Spitze abgeplattet und aufgestülpt, die Nasenlöcher nach vorn gerichtet. Der Nund ist breit, die Lippen sind aufgeworsen. Die Zähne sind nicht von der Größe und porzellanartigen Weiße wie bei Negern, sondern klein und ebenmäßig, mit Perlen zu vergleichen. Die Augen sind weit auseinander gerückt. Sie stehen östers schief, d. h. die Lidspalte nach innen gesenkt.

Die bemerkenswertesten Eigenschaften bes Skeletts liegen in der Länge und Niedrigkeit des Schädels, der starken Prognathie, der schmalen Beckenform und dem schlanken, wenig massigen Bau aller Anochen. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist im allgemeinen gering. In allem sind sie auffallend langsam. Ihre Widerstandskraft gegen das Klima der Tropen ist die geringste, die man bei einem afrikanischen Volke sindet.

Bei der häufigen Berührung der Hottentotten mit Europäern in einer der ältesten Kolonien sollte man glauben, das Urteil über ihren Geist und ihren Charakter müsse längst feststehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Da die Europäer das Land dazu eben den Hottentotten

abzunehmen hatten, waren diese schon nach wenigen Jahrzehnten zurückgedrängt, verarmt, wenn nicht zu Sklaven gemacht. Der durchschnittliche Hottentott war von Ansang an ungünüig gestellt durch geringere körperliche Leistungsfähigkeit und schlafferen und stumpferen Charakter. Nichts hat er vom Hochmut und der blinden Leidenschaftlichkeit des Kassern noch von der wilden Kühnheit des Buschmannes. Auf ihm ruhte der Fluch der Schwächlichkeit, die mehr Berachtung als Haß erweckte, sogar die der Damara. Allerdings ist zu erwägen, daß der rasche Wechsel der Lölkergeschicke gerade in den Nama= und Damaragebieten heute dies, morgen jenes Lolk elend erscheinen läßt. Und ihre sprichwörtliche Trägheit begreift sich leicht, da ihr Leben ursprünglich das des sorglos dahinträumenden Hirten gewesen war. Wenn sie daraus die Kolonisten unvermittelt zu rascheren, ausdauernderen Leistungen überführen wollten, so ist die Schuld der Enttäu-



Gin eiferner Schnupftabalslöffel ber hotten: totten, mahricheinlich von Betichuanen entlichnt. (Stab.ifces Rufeum, Franffurt a. R.)

schung mehr bei ihnen zu suchen, und selbst die Reigung zu Branntwein und Unzucht hat der entsittlichende Einfluß ihrer Unterwerfung mit bewirkt. Altere Beobachter rühmen ihre Ehrlich: feit, Gutmutigfeit und Freigebigfeit; Eching ihre Befälligkeit, Silfsbereitschaft und Gan freundschaft. Als Anechte waren fie oft von geradezu hündischer Treue. Die Hottentotten: joldaten der Rapregierung zeichnen sich durch Gelehrigkeit und Folgsamkeit aus. Auch hinsicht lich ihrer geistigen Begabung muß man gun: stiger urteilen, seitdem eingehendere Berichte ber Diffionare vorliegen. Man muß fie gunächst mit ihresgleichen in Varallele feten. Sugo Sahn hält von den drei Völkern Hererd, Ramaqua und Bergbamara die mittleren für die gewandtesten. Die traurige Geschichte ber Hottentotten hat sicher zu ihrer Geringschätzung beigetragen. Die Rleibung bestand einst für beibe Be

ichlechter aus bem Schamgürtel und aus bem Raroß. Der Mann trug einen lebernen Riemen um die Suften; vorn hing ein Studden Well vom Schakal, der Wildkape oder anderen kleinen Säugetieren herab. Das Weib trug um die Guften ein breieciges Tuch, wovon zwei Zipfel vorn zusammengebunden waren; von diesem Knoten hing ein Schurz herab, der bei mannbaren Bei bern am Rande mit Fransen, Haaren und Perlen verziert war. Früher bestand die Schambulle nur aus einem Stud Kell, an beffen Hand tonende Aupferringe hingen (Schreper). Die Weiber trugen außerdem an einer mehrmals um die Hüften geschlungenen Schnur durchlöcherte Stücken von Straußeneiern aufgereiht und am Gürtel kleinere und größere Schildkrötenschalen mit Buchujalbe. Mädchen erhielten alles das in jeierlicher Weise erst beim Eintritt der Mannbarkeit. Der Naroß, ben beibe Geschlechter trugen, ward am liebsten aus Schafz, Schakalz oder Wildkapensell, bei Heherstehenden aus Antilopenfell gesertigt. Die vornehmeren Weiber setzen am Halbstud ein Moinif von drei- und vieredigen bunten Gellstücken an. Geflochtene oder Fellsandalen wurden bei langeren Marichen angelegt (f. Abbild., E. 697); für das Gehen auf dem Sand eingerichtete breite, runde Lederjandalen hat ichen Balthafar Eprenger 1508 abgebilbet. Im Gegeniat zu Rolbs Beidreibung steht der heutige Zustand, wo ein Hottentott ohne Hofen kaum noch denkbar ift. Rur die kenservativeren Weiber tragen unter dem Kattunrod noch die alte Schamhülle. Früher trugen die Manner im Regen ober bei Ralte ein Schaffell mit einwarts gewandter Wolle auf dem Kopfe; jeht hat man allgemein dafür den Filzhut. Die Weiber trugen beständig spike Mühen: die der Kap-Hottentotten lassen noch heute ihren Kopf stets bedeckt. Als Hülle benuhen sie jeht mit Vorliebe bunte Tücher, die einer der gangbarsten Handelsartikel geworden sind.

Ebenso hat sich der Schmuck verändert. Noch tragen beide Geschlechter um den Hals lederne Taschen, worin sie Messer, Pseise, Tabak, Geld verbergen, und daneben Hörnchen, Schildkrötensichalen und anderes als Schmuck oder Talisman; Kinder haben am Gürtel Knöchelchen. Aber

bie Metallringe um den Unterarm und die Elfenbeinringe um die Oberarme, die durch ihre glatte Arbeit das Staunen der Europäer erregten, sind sehr selten gesworden. Damit ist auch die Sitte hinfällig geworden, daran ein Ledersäcken mit Tabak, Eswaren und dergleichen zu besessigen. Beinringe haben immer nur die Weiber getragen, und zwar früher ausschließlich aus zusammengebogenen Streisen Schaffell, oft 100 zwischen Anöchel und Anie dreis oder viersach übereinsander. Das erschwerte ihnen das Gehen, aber sie wurden schon als kleine Kinder daran gewöhnt. Als Schutz gegen Dornen und Schlangendist mochten sie ihren Wert haben, zumal wenn sie mit durchgeslochtenen Vinsen sessigngene Ainge trugen Männer wie Weiber in den die auf die Schultern herabgezogenen Ohren und daran glänzende Perlmuttermuscheln oder Stücke dasvon. Ferner hingen sie Aupfers und Glasperlen in das Haar, um den Hals und die Histen, auch Schnüre mit Stücken durchbohrter Straußeneierschalen.

Schon die neugebornen Kinder werden mit Schaffett eingeschmiert. Die Erwachsenen aber beschmieren sich den Körper mit einer Salbe aus Fett, zerstoßenem Buchusraut und Ruß oder Ocker, und darein werden mit den Fingern Linien gezogen. Sie bildet einen unentbehrlichen Teil der Ausrüstung sedes Hottentotten (vgl. Abbild., S. 702). Besonders start schmieren sie die Haare, angeblich, um den Kopf gegen die Sonnenhitz zu schützen. Bemalung des Gesichtes mit Rötel wird von den Frauen selbst christlicher Stämme der Namaqua noch heute geübt. Zu Kolds Zeit malten sich die Hottentottenweiber bei sestlichen Gelegenheiten rote Tupsen auf Stirn, Wangen und Kinn, und heute noch brillenförmige Einfassungen der Augen, sattelsförmige Figuren über die Nase, Vogenlinien über die Wangen und derzleichen; durch Berbindung dieser Linien untereinander entstehen völlige Massen. Tättowierung scheint nur beschränft so vorgenommen worden zu sein, daß unter den Backenknochen einige Strichnarben blaugefärdt wurden. Zur Hottentottentracht gehört schließlich der unvermeidzliche Schweißwischer, ein über einen Stab gezogener Fuchsschwanz.

Geräte haben sie wenig. Töpfe fertigen sie aus Thon an; die häussigste Form ist eine breitbauchige Urne mit schmalem Boben, kaum saustgroßer Mündung und zwei Ösen zum Durchziehen einer Aushängeschnur. Solcher Gestäße besitzt eine Familie in der Regel mehrere: für Wasser und Milch, zum Kochen und zum Ausbewahren von Wurzeln. Daneben haben sie auch Schüssieln im Gebrauch. Löffel schnitzen sie sich aus Schildkrötenschalen, Ochsensprunern oder Muscheln. Messer stellen sie sich aus weichem Eisen dar.



Stod und Pfeile ber Namaqua. (Mufeum für Botterfunde, Berlin.)

Die Bewaffnung der Hottentotten glich in der ersten Zeit ihres Aerkehres mit den Europatern der ber Kaffern. Der Vogen stand in zweiter Linie; er war, dem Buschmannbogen ähnlich, einsach aus einem leichten Stade sesten Holzes gebogen. Die Pfeile hatten aus Gisen dünn gesichmiedete, mit Widerhaken versehene Spihen an einem ½ m langen Rohrschaft. Ihr Schlangensgift war wohl ähnlich gemischt wie bei den Buschmännern. Der Köcher war nach Kolb ein



Asche sie ihn bestreuen. Darauf knüpft er sich die Blase des erlegten Tieres ins Haar und wird als Held von seinen Genossen angestaunt. Seine Frau aber muß drei Tage fasten und außershalb des Krals beim Vieh verweilen, und er muß ihr drei Tage fern bleiben.

Zu Fischerei gibt es nicht viel Gelegenheit. Beiläufig benuten sowohl die kahnlosen Hotetentotten als auch die Kassern Baumstämme zum Überseten von Flüssen. Sbensowenig versügen die Küstenbewohner über Kähne oder Flöße: sie waten in der Flutstrecke, Rochen zu spießen, und sischen, vielleicht von Europäern angeleitet, mit Angeln aus eisernen Nägeln. So sind die Strandhottentotten an der Walfischbai ein niedriges, teils von zufälligen Diensten bei Weisben, teils von den Fischen der Bai und den Naras, wilden Kürbissen der Düne, lebendes Geschlecht; auch einiges Vieh haben sie. Ühnliche Stämme gab es schon früher weiter südlich. Strandläusser, Fischer, Wasserleute werden östers in den Verichten erwähnt; es scheint, daß alljährlich zu bestimmter Zeit gewisse Stämme aus dem Inneren zur Küste herabstiegen, um sich eine Zeitlang von Muscheln und Fischen zu nähren. An mehreren Punkten der Kapküste sind denn auch

Abfälle solcher Mahlzeiten, gemischt mit zerschlasgenen Knochen und sogar Menschenknochen, echte Kjökkenmöddinger, gefunden worden.

Die Hütten ber Hottentotten könnte man ebensowohl Zelte nennen; sie sind in wenigen Stunden abgebrochen und neu aufgebaut. Das Gerüft besteht aus biegsamen Stäben, die im Oval in die Erde gesteckt, dann zusammengeneigt und oben miteinander verbunden werden; der umspannte Raum ist etwa zwei Mann lang und ungefähr um ein Drittel weniger breit. Die



Eine Solsichuffel ber Ramaqua. (Rufeum für Bölter-

Öffnung ist nur halb mannshoch, und im Inneren kann ein erwachsener Mensch nicht stehen. Uber das Gestell werden dichte Matten gelegt, darüber noch Felle; das Ganze wird mit Steinen gegen ben Windstoß beschwert. Die Bereitung ber Matten, bas Künstlichste am ganzen Hause, geschieht bei den Namaqua so: Die innere Rinde der Mimose wird in heißem Wasser und durch die vereinigte Kinnbackenfraft der Familie erweicht und durch Rollen auf dem nackten Beine in kurzer Zeit zu einer Schnur gebreht. Die Binfen ober Grashalme werden dann alle 2 Zoll burchlöchert und Schnüre mit einer Nabel aus Knochen, Dorn ober 2 Fuß langem Eisen durchgezogen. Während diese Matten bei warmen, trockenem Wetter luftig sind, quellen sie burch Feuchtigkeit auf und werden so bicht, daß sie die stärksten Regengüsse abhalten. Ein einziger Packochse trägt leicht die halbfreisförmigen Stecken bes Hüttengestelles, die Matten und die paar Geräte: Kalebassen, Melkeimer und Töpfe, und bazu noch bie Dame bes Hauses samt ihrem Nachwuchse. Das Innere der Hütte zeigt in der Mitte gegen die Thür hin ein Loch für das Keuer (aufmerksamere Hausfrauen bereiten ihm allerdings einen thönernen Herd) und ringsumher ebenso viele "Schlaflöcher", wie sie Insassen zählt. Der Hausrat wird an einem Gestelle gegen= über der Thür aufbewahrt. Die Thür kann mit einem Felle verschlossen werden. Je nach der Windrichtung wird sie durch Verrückung der Matten leicht auch nach einer anderen Seite verlegt; boch liegt sie ursprünglich nach Osten. Der Aufbau dieser Wohnstätten wird fast ganz von den Weibern besorgt. Wo der moderne Hottentott zur rechtedigen Lehmhütte übergegangen ift, behält er noch oft die Bienenkorbhütte als Schlafraum bei. Sie bauen ihre Dörfer in die Runde, Haus an Haus, daß eins an das andere schließt, und in der Mitte ein großer, weiter Plat übrigbleibt. Dahinein treiben sie nachts ihre Schafe. Bethanien, die "Haupt- und Residenzstadt" des Großnamalandes, hat 150—200 Einwohner in 20—25 Hitten.

Die Viehzucht gibt bem Leben ber Hottentotten ben Halt. Zur Zeit ber ersten Berührung mit ben Europäern war bei vielen Stämmen die Tendenz zum hirtenleben durch das Wachstum der Herben und die Konkurrenz mit den vom Wilde lebenden Buschmännern stark, wurde dann aber durch Streitigkeiten, Viehraub und Verarmung rasch gemindert. Die ersten Ansiedler konnten sich nur mit Hilfe der Herben der Eingeborenen erhalten. Für diese waren die Herden ihr einziger Reichtum, womit sie sich Genusmittel und Schmuckgegenstände verschaffen konnten. Wer nichts hatte, suchte sich bei den Reicheren seines Volkes zu verdingen; sein einziges Ziel



Gine Fettbudfe ber Ras maqua. (Buf. f. Bölfertunbe, Berlin.) Lgl. Tegt, E. 690.

war, in den Besit von Bieh zu kommen: Bieh war Geld und Gold dieser Bölker in der voreuropäischen Zeit. Das Viehhüten geht der Reihe nach unter den Cinwohnern herum. Für die ganz jungen Lämmer und Kälber gibt es eine eigne Schuthütte. Die männlichen Jungtiere werden fast alle schon früh von einem Sachverständigen verschnitten. Das Melken und die Verwertung der Milch geschieht ganz wie bei den Regern, nur daß jenes von den Weibern besorgt wird. Der Genuß von Ruhmilch ift Männern und Weibern, der von Schafmilch nur Weibern gestattet. Von ben Ochsen leisten die stärksten als Zugochsen Großes durch Kraft und Gelehrigkeit in bem wegarmen Südwesten. Geschlachtet wird bas Lich nur im Kalle der Not ober bei Hodzeiten und Begräbniffen. Doch ist man alles gefallene Bich. Für einen ursprünglichen Aderbau ber Hottentotten liegen nirgends Zeugniffe vor. Die paar Adergerate der heutigen Ramaqua stammen wohl von nördlichen Rachbarn: es find etwas andere Formen als bei ben Ditkassern. Ihre Geschicklichkeit im Umgang mit dem Bieh hat die Hottentotten zu bevorzugten Lenkern der großen Ochsenwagen gemacht. Die gewaltige Peitsche, mit 2 m langem Stiel, beren Leberschnur über acht Ochsenpaare hinreicht, ist jest eines ber wich: tigsten Wertzeuge ber Hottentotten und Bastarde als "Treiber", ein wahres Kulturwerkzeug.

Ihre Nahrung bestand aus dem Ertrage ihrer Jagd, ihrer Bielzucht und auch aus Begetabilien. Bon Burzeln und Knollen schafften Weiber die herbei, wonach Affen und Schweine am eifrigsten gruben. Aber Fleisch suchen sie, wie alle Afrikaner, doch immer mit wahrer Leidenschaft; gänzlichen Mangel an Fleisch erträgt kein südafrikanischer Weibenschaft; gänzlichen Mangel an Fleisch erträgt kein südafrikanischer Wilden stein). Im Notsalle sengen sie Haut und Leder, um es dann weich zu kauen. Sie kochen oder braten das Fleisch und rösten die Wurzeln in der Afche; aber alles wird halbroh verzehrt. Fleisch in Blut gekocht ist ihre Nationalspeise. An Getränken hatten sie vor der

Ankunft der Europäer nichts als Wasser und Milch. Bald aber lernten sie den Branntwein über die Maßen lieben, und die Ostindische Kompanie sorgte dafür, daß Arrak am Kap nicht ausging; zugleich machte der Weindau Wein und Weindranntwein leicht zugänglich. Nun sind zu ihrem größten Schaden die Hottentotten längst an alle aufregenden Getränke gewöhnt. Genußmittel waren den Hottentotten has Kraut der Dacha, worunter man heute Hanf versteht, während es strücher wohl ein anderes, einheimisches Narkoticum bezeichnete, und sogleich nach Ankunft der Europäer der Tabak; für Tabak war ihnen alles seil. Auch das Schnupken und Kauen lernten sie bald. Ihre Nauchwerkzeuge und Methode stimmen mit denen der Buschmänner überein.

Bon Hantierungen und Rünsten verstehen die Hottentotten vor allem die Zubereitung ber Felle zu Pelzwerf und Leber. Sie machen die Felle weich und haarhaltend, indem sie sie

(second)

vom frischen Zustande an mit Fett und Kuhmist wiederholt einreiben und mit ihren Kirris klopsen. Sie nähen sie mit Sehnen (meist Wirdelsehnen der Ninder) zusammen, nachdem sie die Löcher mit einer öhrlosen Nadel aus Bogelbein vorgestochen haben. Um die Haare ausfallen zu machen, streuen sie Asche auf die frischen Felle und lassen sie in der Sonne nach Gerberart "schwitzen". Dann werden sie auf beiden Seiten abwechselnd mit Fett und Sand gerieden, dis sie zu Riemen zerschnitten werden können. Die Verwendung einer Rinde zum Gerben dürsten die Namaqua von Europäern gelernt haben. Aus Binsen und Rohr flechten sie Stricke, auch Matten. Aus freier Hand machen die Weiber ihre Töpse. Den Thon dazu nehmen sie aus den Ameisenhügeln und kneten die Ameiseneier mit hinein. Nachdem der Tops in der Sonne getrocknet ist, setzen sie ihn in ein Loch, machen Feuer darum und darin, dis er durchgebrannt und von dem verkohlenden Fett der Ameiseneier schwarz geworden ist. Viel schöner gearbeitet sind ihre nach Kassernart aus Holz geschnisten Töpse und Schüsseln (s. Abbildung, S. 700).

Nach Gold und Silber waren sie nicht im geringsten lüstern, und allem Anscheine nach haben sie vor der Ankunft der Europäer diese Metalle nicht besessen. Aupfer wußten sie nur zur Zierde und Schmuck zu brauchen; in kleinen Mengen dürsten sie es selbständig ausgeschmolzen haben. Ihre Methode, das Sisen zu schmelzen, ist die allgemein afrikanische; ihr Blasedalg besteht aus einem mit Bentil und irdenem Lustrohre versehenen Ziegenschlauch. Auch ihre Schmiedearbeit geschah in der einfachsten Weise mit Steinhämmern auf einem Steinblock. Übrigens war ihre Sisenerzeugung schon im 17. Jahrhundert so gering, daß die Holländer von Ansfang an Sisen selbst für Arms und Fustringe einführten.

Die ersten Europäer fanden von Handel und Verkehr nur wenige Spuren. Außer Rinsbern und Schafen konnte nur Elsenbein in Vetracht kommen; und darauf gründet sich denn auch die einzige Annahme von einem alten Außenhandel der Hottentotten. Für direkten Handel mit Natal scheint die Bemerkung im Register des holländischen Schisskapitäns van der Schelzling zu sprechen, daß in Terra de Natal Elsenbein in großen Mengen vorhanden sei, das er von den benachbarten Monomotapensern und Hottentotten gekauft habe. Unter sich oder mit den Holzländern tauschten sie Stücke ihrer Herde gegen Tabak. Ihre Wassen waren ihnen selten feil.

Zum Schluß einige Worte über die Kunstübungen der Hottentotten. Ihr nusikalisches Talent wird besonders von den Missionaren anerkannt, die ihnen große Gelehrigkeit in der Ersternung der Kirchengesänge nachrühmen. Unter sich benußen sie gleich den Buschmännern das Gom-Gom oder die Gora; Kolb behauptet, daß drei oder vier davon, harmonisch gespielt, eine stille und angenehme Musik geben. Außerdem benußen sie Nohrpseisen und Trommeln aus einem irdenen, mit einem Schaffell überspannten Topse.

In der Heilfunst legen sie großen Wert auf Blutentziehungen, entweder durch Ansaugen eines Hornes auf einer eingeschnittenen Hautstelle oder durch Aberlaß mit Abbinden. Das Absichneiden eines Fingergliedes, wozu die Weiber unter gewissen Umständen verpstäcktet sind, wissen sie gleichfalls durch Unterdinden geschickt zu bewerktelligen. Schmieren mit Fett, das sie ohnehin aus kosmetischen Gründen lieben, wenden sie auch mit Dehnen und Aneten der Glieder bei Verrenkungen und dergleichen an. Innerlich benutzen sie eine ganze Anzahl einheimischer Pflanzenstosse, unter anderem den abführenden Saft der Aloe. Kolb erzählt auch, daß sie gegen Psieligist Schlangengist einnehmen. Viel näher aber als alles das liegt ihnen bei jeder schwereren Krankheit die Anrusung des Zauberers, des besten Kenners und Zubereiters aller Arzneien. Vor allen Dingen vollzieht er das "Andersmachen", indem er ein Schaf schlachtet und bessen Netz, mit Buchu bestreut und in Strässorm zusammengedreht, dem Kranken um Hals und Schultern legt; da hat es zu bleiben, dis es absällt. Das Fleisch des Schases wird von den Männern verzehrt, wenn der Kranke ein Mann, und von den Weibern, wenn es ein Weib ist. Wenn eine

Krankheit langwierig wird ober Gefahr vorhanden scheint, sucht ber Zauberer die Aussichten auf Genesung zu erforschen, indem er einem Schafe bei lebendigem Leibe die Haut abzieht; läuft das geschundene Tier, so ist Genesung zu erwarten, im anderen Falle der Tod. Stellung und Thütigseit des Zauberers sind im übrigen dieselben wie bei den Kaffern.

Einem gebärenden Weibe steht bei den Hottentotten in der Negel eine ältere Frau zur Seite. Bom Beginne der Wehen an muß der Mann die Hütte verlassen. Kehrt er vor der Zeit zurück, so muß er sich "anders machen", indem er Schafe zum besten gibt; dasselbe ist ihm bei Geburt eines toten Kindes auserlegt. Ein gesundes Neugeborne wird mit Ruhmist eingeschmiert, dann mit Fett gesalbt und mit Buchu bestreut, um es gelenkig und kräftig zu machen. Ist se ein Knade, so werden von wohlhabenden Hottentotten einige Ninder, ist es aber ein Mädchen, nur Schase oder auch gar nichts geschlachtet. Die Aussehung kranser Kinder und weiblicher Zwillinge wird frühe berichtet. Begraben des Mutterkuchens, Reinigung der Wöchnerin und anderes: alles ähnlich wie bei den Kaffern. Die erste Wiederannäherung der Gatten geschieht nach Kolb unter Dacharauchen bis zur Berauschung. Die Mutter trägt das Neugeborne auf dem Rücken in einem Lammssell, dessen Herauschung. Die Mutter trägt das Neugeborne auf dem Rücken in einem Lammssell, dessen Hinterbeine um den Leib und Borderbeine um den Hals geschlungen sind. Das Kleine braucht in der Regel selbst nicht zum Säugen herabgenommen zu werden, da die Mutter balb im stande ist, ihm die Brust unter den Urmen durch zu reichen

Sobald die Kinder freigelassen werden, wird ihre Haut mit Butter oder mit Buchusalbe eingerieben, um sie gegen die Sonnenstrahlen zu schützen; wenn möglich, werden sie abends wieder abgewaschen. Gerade die Namaqua sind weniger wasserschen als andere Naturvölker. Die Jugend übt sich unter den Herden mit Springen, Lausen; vor allem ist das Zureiten der jungen Ochsen eine gute Kraftprobe. Auch das Spursuchen wird schon früh von den Knaben auf der Jagd geübt. Zwischen dem achten oder neunten Jahre und der Mannbarkeit wurde dann an den Knaben die Veschneibung und die Ausschneibung der linken Hode vollzogen; dann erst war er ein Mann. Bei den alten Hottentotten war diese Verstümmelung mit den größten Festlichkeiten umgeben. Die Knaben werden nach der Mutter, die Mädchen nach dem Bater genannt.

Die Verheiratung findet so früh statt, daß ihre Vorbereitung noch Sache der Eltern in. Grundzug ist, wie bei allen Südafrikanern, der unverhüllte Kauf. Gine Anfrage eines Angehörigen des Bräutigams bei dem Bater des Mädchens und bei diesem selbst geht voraus. Bei zustimmender Antwort kommen sie an einem der nächsten Tage mit den sür das Hochzeitsmahl des stimmten Rindern in den Kral der Braut, schlachten und richten ein Mahl ein. Bon unreinlichen Zeremonien sprechen nur ältere Beobachter, nicht aber neuere. In betress der Zahl der Weiber bilder nur die Möglichseit ihrer Ernährung eine Grenze. Bei den Namaqua deuten heute nur noch Wortzeste, wie "Fried", Großfrau, auf die geschwundene Polygamie. Heiraten unter Nächstverwandten bis zu Geschwistersindern sind nicht gestattet. Alleiniger Erbe seiner Eltern ist der männliche Erstzgeborne; den anderen Kindern werden bei der Heirat ein paar Rinder oder Schase mitgegeben.

Beim Begräbnis schlachtete nach Beenbigung ber Wehklagen ber Sohn zuerst einen Boc, um mit bessen Blut die Leiche zu bestreichen; dann wurde diese in Hockstellung mit Riemen zussammengebunden und in Matten und Felle genäht. Jest scheint gestreckte Lage mit nach Osten gerichteten Füßen vorzusommen. An der einen Längsseite des Grabes wird eine Nische angebracht, die eigentliche Lagerstätte des Toten; darin wird er durch Steinplatten, Stäbe und Zweigwert abgeschlossen. Man schüttet dann die ausgegrabene Erde wieder in das Grab und häuft einen Steinhügel darüber, um die Hyänen abzuhalten. Manchmal wird die Leiche in eine Felsspalte ober Höhle gelegt. Beim Wegbringen der Leiche aus ihrer Hütte wird eigens dazu ein Ausgang geichassen. Nach Kolb sanden außer Wehklagen hinterher auch Reinigungen mit Menschenharn, Usiche vom Herde des Verstorbenen und Ruhmist statt. Ferner wurden nach allen diesen

1,000





Reich ist die hottentottische Erzählungslitteratur an Tierfabeln, die bald anklingend an unsere Reineke-, noch mehr an die Negersabel, die Überlistung des Löwen und anderer Tiere durch den Schakal, bald die Plumpheit des Elesanten, die Schlauheit des Pavians mehr oder weniger witzig darstellen und karikieren. Oft geht ihre ungebundene Nede in die gebundene über; manchmal ist die Moral wie bei Asop in einem markierten Spruch an das Ende gestellt. Scharfe Beobachtung, praktische Weisheit erkennt man daraus. Aus ihren Mythen Aberhaupt spricht eine Naturempsindung, die auch sonst nicht ohne geistigen Rester bleiben wird.

Die älteren Nachrichten über die politischen Einrichtungen der Hottentotten lassen den Schluß zu, daß sie ähnlich demen der übrigen afrikanischen Hirtenvölker waren. Genügend bezeugen ihre geschichtlichen Schicksale, wie schwach ihr Zusammenhalt war. Schon vor 100 Jahren waren es nicht ausgebreitete Nationen, die ganze Provinzen mit Menschen erfüllten. Hier ein Kral, zwei oder drei Tagereisen davon wieder ein Kral von 100, 150, höchstens 200 Köpfen. Sinen Fürsten, der über viele Krale geboten hätte, sinden wir nirgends genannt. Der heutigen Namaqua politische Organisation ist vor allem locker, veränderlich. Den größten Teil der Stämme bilden die Orlam, die eingewanderten Kap-Hottentotten, den kleineren, inniger zusammens hängenden die Bollblut-Namaqua, die sich früher für das "königliche" Bolk hielten. Der Mangel einer höheren politischen Organisation bei den Hottentotten erklärt allein, wie sich der Zertrümsmerungsprozes des Bolkes so rasch vollziehen konnte. Die zerstreuten Bersuche der Ausselhnung waren überhaupt kaum Widerstand, es waren nur vereinzelte Butausbrüche der in die Enge Getriebenen. Man darf sich durch die Reden der älteren Chronisten der Kapgeschichte nicht irre machen lassen: zahlreiche Namen von "Bölkern" beziehen sich nur auf kleine Gemeinschaften, oft nur auf einzelne Krale.

Die heutige politische Berfassung des Großnamalandes erscheint als ein Übergang von der Stammesgliederung der ursprünglich ansässigen Namaqua zur Beherrschung durch eine einslußreiche Dynastie eingewanderter Bastaards. Noch immer gibt es unabhängige Namastämme, die sich auch hier und da Näubereien erlauben. Das Deutsche Reich schloß z. B. getrennten Bertrag mit den Bastaards von Nehoboth und dem Kapitän Josef Fredericks von Bethanien, der aber nur ungern den Beistand des Häuptlings von Berseba entbehrte.

Die Rückwirfung der Sprößlinge aus weißem und hottentottischem Blute auf die neuere Geschichte der Hottentotten ist nicht bloß ethnographisch interessant, sondern auch der geschichtlich zufunftsreichste Zug seit bes Hottentottenvolles Berührung mit Europäern. Daburch, daß an die Spipe halbzivilifierte Elemente traten, ift etwas Selbstthätiges in die bis dahin leidende Geschichte ber Hottentotten gekommen. In ihren beiben einzigen größeren Resten, ben Griqua und Namagua, ift unzweiselhaft Gutes burch biese Mischung geschehen, wenn auch bie meisten Dlijchlinge felbst zu abfälligen Urteilen unzufriedener und eiferfüchtiger Weißer herausge= jordert haben. Früh bevölkerte sich bas Land mit zahlreichen Sprößlingen gemischten Blutes, die bereits 100 Jahre nach der Gründung der Kolonie eine Rolle zu spielen begannen. Zuerst treten sie als einflußreiches Element unter den damals füdwestlichen Griqua auf. Von den vordringen= den Ansiedlern ins Innere zurückgedrängt, nahmen diese Buschmänner und mit der Zeit auch eine nicht geringe Anzahl jener "Bastaards" (f. Abbildung, S. 706) auf, Mischlinge von Europäern und Hottentotten oder Bufchmännern, die, von der väterlichen Seite zurückgestoßen und von der mütterlichen nicht angezogen, sich in besonders großer Zahl an den Grenzen der Kolonie befanden. Rörperlich und geistig höher stehend, übte dieses dritte Element schon bald einen so großen Gin= fluß auf das Ganze aus, daß der ursprüngliche Name Griqua für eine Zeit auch im offiziellen Gebrauch mit dem ber "Baftaarde" vertauscht wurde. Dan muß babei an ben Stolz denfen, womit auch die südafrikanischen Europäermischlinge selbst auf dem kleinsten Tropsen weißen Blutes in ihren Abern bestehen. Erst die Missionare haben den Namen Griqua wieder in sein Recht eingesetzt. Nicht wenig trug durch bedeutende Eigenschaften des Geistes und Charafters ein freigelassener Negerislave von der Mosambisküste, Adam Kok, zur Hebung der Griqua bei.

Wir haben also unter dem Namen eines verschwundenen Hottentottenstammes eine Mischerasse aus drei Hauptelementen vor und: Hottentotten, Buschmännern, Europäern. Daß unter den Bastarden auch echte Negermulatten und Mischlinge malapischen Blutes waren, ist nicht zu bezweiseln. Hauptsächlich erkennt man aber unter den Griqua zwei Bestandteile: 1) echte Griqua, in der Mehrzahl Mischlinge von Hottentotten und Buschmännern, klein, gelblichbraum mit kurzem, wolligem Haar und breiten, vorstehenden Backenknochen; 2) die eigentlichen Bastaards, meist groß, frästig, mit mehr oder weniger europäischem Schnitt des Gesichts, gefräuseltem Haar und oft auffallend tieser, manchmal aschseller Hautsarde. Im Westen versteht man allerdings unter Griqua echte Mulatten. Ein anderer Begriss ist "Griqualanders", ein mehr politischer als ethnographischer, der üblich geworden, seitdem die Griqua zusammen mit Bastaards, Rorana und Betschuanen ihr eignes Gebiet nördlich vom mittleren Tranze eingeräumt erhalten haben. Vergebens würde man sich bemühen, ein gemeinsames Charasterbild dieser Griqua zu entwersen: ihre Mischelmente sind noch zu wenig miteinander verschmolzen. Jedes Individuum hat seinen eignen Tupus. Doch sommt ihren beiden Hauptbestandteilen, den echten Griqua sowohl als den Bastaards, unzweiselhaft ein gestliges Übergewicht über die anderen zu.

Zwischen Kultur und Barbarei in der Mitte stehend, der Borteile keiner von beiden voll teil: haftig, in feine der vorhandenen Völfergruppen, keinen der bestehenden sozialen Rahmen hineinpaffend, find die Griqua für ben in Gudafrika ohnehin nahe liegenden Nomadismus geeignet und geneigt. Werden fie boch als die "Araber Endafrikas" felbst ben ackerbauenden Betschuanen gegenübergestellt! Diese Bastaards find bie thätigsten und ausdauernosten Wüstenwanderer, die besten Edhüpen, geschicktesten Jäger, verschlagensten Sändler, aber zugleich die größten Epite buben, ärgsten Säufer und die gefährlichsten Berbrecher. Auch wo sie sich seshaftem Leben und dauernder Arbeit zuwenden, behalten sie etwas Unbändiges. Und so ist denn ihre ganze Geschichte eine Wanbergeschichte. Im Jahre 1820 wohnten fie in drei Stämmen von Daniels Runl bis zum Rietfluß; als 1822 Rif. Baterboer in Griquatown zum Führer gewählt wurde, zogen viele Griqua weg und schlossen sich ben anderen Stämmen an. Ein anderer Erodus unter Buns richtete sich nach ben Bergen auf der Grenze der Kapkolonie und erzeugte so die Bergenaers. Im Jahre 1826 30g Abam Rok mit seinen Griqua nach der von den Kaffern verwüsteten Buschmannkolonie Philippolis; bahin fam zahlreicher Zuzug aus Namaland und anderen Gegenden. Rach der Etrichtung bes Dranjefreistaats im Jahre 1854 wurden die Griqua immer mehr bedrangt, fandten 1859 eine Expedition aus, um Land zu juden, und wanderten 1862 noch Nomansland in den Drakenbergen. Bur Erhebung zweiselhafter Landansprüche war foldes Leben fo geeignet wie nur möglich, tropdem das Griguavolk felber burch Branntweingenuß, Rückgang der Jagd und Vordringen der Weißen verarmte und abnahm. Im Jahre 1867 regierte Nik. Waterboer nur noch über wenige hundert Röpfe. Auf dessen Ansprüche hin eignete sich England (bas feit 40 Jahren die Griqua gleichjam besoldet hatte) 1872 das Diamantgebiet Sudafrikas als "Grignaland West" trop bes Widerspruchs des Dranjesreistaats an. Für die Grigna war dies mehr Berluit als Gewinn; denn die zuströmende Masse der Goldsucher ertränkte sie gleichsam. Ihre Aussicht auf politische Selbständigkeit ist damit vernichtet.

Im Wesen dasselbe, doch jünger und in anderer Szenerie, spielte nich im fernen Wenen Sudafrikas ab. Stamm und Name der alten Namaqua wanderten nordwärts, neue Elemente aufnehmend und mit der Zeit einen neuen Inhalt in die alte Form füllend. Trop ihres sett oden Charakters scheint die acht Tagereisen breite Strecke zwischen Klein= und Großnamaland oft durchwandert worden zu sein: noch 1860 verlegte eine Gruppe von 500 Köpfen ihren Sitz aus diesem in jenes zurück. Die Führer dieser Bewegungen sind fast immer Bastaards gewesen, herrschsähige Naturen von großer Energie und großer Gewissenlosigkeit, geschassen für ein zum Nomadismus, zur Ruhelosigkeit, zum Nauben und Grobern passendes Land. In den menschenzarmen Büsten und Steppen griff aber die Mischung nicht so ties ein: echtes Hottentottenvolk ist nur noch hier zu sinden, trothem an der Spitze Bastaards stehen. Kapitänschaften sind die Bastaards von Nehoboth, Nietsontein, Grootsontein (seit einigen Jahren in den Süden des Dranze nach Warmbad zurückgekehrt) und Kalksontein. Ihre Lage im Norden des Namalandes hat diese zur Grenzwacht zwischen Hottentotten und Hererd bestimmt und ihnen in den Kriegen Schaden gebracht; einst kann sie freilich auch großen Sinsluß gewähren, zumal sie sich stark vermehren.

Eine Dynastie von Räuberfürsten, bie Jager, später Ufrikaaner, hat hier eine ähnliche Rolle gespielt wie bei ben Griqua bie Rof und Waterboer, aber, ben Sitten bes Landes gemäß, eine Der Stammvater Chriftian foll nach der Ermordung eines ihn bedrückenden Buren mit seinen Anhängern in das sübliche Großnamaland geflohen sein; bort hat er sich bald einen gefürchteten Namen gemacht. Nichts zeigt beutlicher bas Zerriffene, immer von neuem wieder auf die Ausgänge Zurückgeworfene im Seelenleben und bamit auch in ber Bejchichte diefer Bölfer als die Thatfache, daß diefem ein Sohn folgte, ber sich, wiewohl im Christen= tum erzogen, ebenso burch Krieg und Raub furchtbar machte wie sein Bater, nur mit bem Unterschied, daß er in dieser Laufbahn bis an jein Ende verharrte: es ift dies Jonker Ufri= kaaner. Rachbem sich bann längere Zeit hin= durch durch die Mijsionare der Friede eingebür= gert hatte, ist boch wieder, und biesmal angeblich



Gin Roranahauvtling. (Rad Photographie im Befit bes Miffionsbireftors Bangemann in Berlin.)

auf Anstiften Jan Afrikaaners (f. Abbildung, S. 705), des britten kriegerischen Häuptlings aus dieser Familie, die alte Fehde zwischen Namaqua und Damara neu ausgebrochen. 1870 war dann wieder von dem Missionar ein Friede vermittelt worden; aber schon 10 Jahre später führte ein surchtbarer Ausbruch des alten Hasses zur Niedermetzelung aller den Herero erreichbaren Hottentotten. Die Feindseligkeiten sind dis heute noch nicht geschlichtet. Die Namaqua hatten in diesen Kämpfen, solange sie offen gesührt wurden, meist verloren und verlegten sich deshald auf das System der Überfälle und des Marodierens. In den letzten Jahren hat ihre Selbstzersleisschung unter einem grausamen Fanatiker, Hendrik Witboi, weitere Fortschritte gemacht; und Hottentotten wie Bastaards scheinen sich nur, wenn ihnen Friede ausgezwungen wird, wieder ersheben zu können.

Früher sind auch andere Mischwölfer aus Hottentotten und Kassern selbständiger hervorgetreten. So die Korana (s. obige Abbildung), die Barrow östlich vom Roggeveld wohnen läßt. Dahinter verlegt er die "Briqua-Kaffern", deren "-qua" ebenfalls hottentottisch ist. Die Korana hatten bis zu 4 und 6 Fuß große Schilde, waren Liehzüchter, aggressiv und räuberisch: alles Spuren des Einstusses der Kassern, der sich außerdem in Größe, Farbe und Zügen besonders

bei den östlich vom Baalfluß Wohnenden zeigt. Die westlicheren lassen dagegen deutlich die Spuren des Buschmannblutes erkennen. Beider Sprache sind holländische, Buschmann- und Sitschuanas Elemente beigemengt. Tamit hat sich auch die politische Organisation der Korana geändert. Ihre alten Kapitänschaften bestanden zwar bis vor kurzem noch, ihre Kopfzahl ist aber bis auf 20,000 zusammengeschmolzen, und die Westwanderung der Ramaqua hat sie aus der früheren Berührung mit den Westhottentotten gelöst. Ühnlich beschreibt Sparrmann die Gonaqua. Ihre ersten Krale standen jenseits des Tonstadslusses, also ganz nahe der Kasserngrenze. Wuchs, Sprache und die Thatsacke, daß sie einige Kassern bei sich hatten, deuteten auf Zumischung von Kassernblut. Auch die den Hottentotten sonst fremde Beschneidung fand sich hier, und Sparrmann schildert ihre Assacien, die an die der Kassern erinnerten, ohne von Bogen und Pfeilen zu sprechen. Weiter ostwärts fand er die "Chinesen-Hotten" mit hellerer Farbe, die zwischen den beiden Fischslüssen nordwärts dis an einen Fluß Zano nomadisierten, "in Stämmen und Absteilungen, die eine Art bürgerlicher Gesellschaft ausmachen". Jenseits begannen dann die Wohnsie der Kassern mit dem Stamme der Tambusi.

Hatten die Hottentotten einst einen größeren Teil Südafrikas von Meer zu Meer inne, so waren sie an der Oftseite offenbar schon früh durch die Rassern zurückgedrängt oder assimiliert worden. Da nun auch an der Südküste die Weißen westöstlich kolonisierend vordrangen, so blieb freier Raum eigentlich nur noch im Westen übrig. Auch in der Hottentottengeschichte ist also der traurige Kern endlich ein Hinausdrängen des Schwachen in die Wiste.

## 5. Die Zwergvölker Afrikas.

"Bir besigen eine ganze Reihe von Erkunbigungen, die weiter ins Innere vots gebrungene Reisende über Böllerstämme geringerer Körpergröße eingezogen haben Die Mehrzahl dieser Verichte hat das Abereinstimmende, daß sich biese sogenannten. Iwergvöller nur durch die im Durchschnitt geringere Körpergröße von den umwohnenden Stämmen unterscheiden, daß sie also nicht Iwerge seien im Sinne der Mothe."

Georg Schweinsurt b.

Inhalt: Zusammenhang der hellfarbigen Südafritaner mit Zwergvöllern Innerafritas. — Serpa Bintos Mucassequere. Pogges und Wissmanns Zwerge. Stanleys Batwa. Schweinfurths Alla. Angaben von Long, Feltin, Emin Pascha, Stuhlmann u. a. über diese. Du Chaillus Chonge. D. Lenz' Rachrichten. — Zusammensassung. — Schilderung der Zwerge

Wenn uns die geographische Berbreitung der hellfarbigen, filzhaarigen, kleinwüchsigen Menschenrasse im südlichen Afrika die Frage vorlegte: Woher stammt und gelangte sie in diese so weit füdlich gelegenen Wohnsite? so bietet die Anthropogeographie Afrikas Thatsachen, die für das Vorhandensein einer klein gewachsenen und hellfarbigen, kurz buschmannartigen und wahrscheinlich älteren Bevölkerung sprechen. Neichen doch die gelben Südasrikaner weiter nach Norden, als man einst vermeinte; und in früheren Jahrhunderten war das noch mehr der Fall. Heute freilich sind die Kassern fast überall verbreitet, wo zum Ackerbau genügender Negensall vorhanden ist.

Geht man von der nördlichen Umgebung des Ngami und dem Ovampolande (18° füdlicher Breite), wo jetzt die letzten Buschmänner, die Masarwa, sitzen, die nach Holub als Jäger zu nordlichen Berschutzen in einer Art von Stavenverhaltnis stehen und zerstreute, kleine Gruppen von Grashutten bewohnen, tieser in das Innere des Kontinents hinein, so sindet man unter 15° südlicher Breite, also sichon im eigentlichen Zentralafrika, ein erstes isoliertes, buschmanns ähnliches Volk. Serpa Pinto begegnete unter den Ambuella am oberen Kuando eine kleine gelbe

Rasse mit einer allen Umwohnenden unbekannten Sprache, mit einer Modulation gesprochen, die sich von allen übrigen von ihm bis dahin in Afrika gehörten Dialekten unterschied. Die Amsbuella nannten das Volk Mucassequere. Beide wohnten zusammen zwischen Kuando und Kusdango, die Ambuella an den Flüssen, die Mucassequere in den Wäldern. Beide haben nur wenige Beziehungen zu einander, besehden sich aber auch nur selten. Die Mucassequere waren das entschiedenste Jägers und Nomadenvolk, da sie sich nicht einmal Hütten bauten. In der Handbaung des Bogens waren sie sehr geschickt; der Pseil war ihre einzige Wasse, aber sie erlegten damit die größten Tiere. Außerdem aßen sie Wurzeln und Früchte; Kochgeräte kannten sie nicht. Ihre Kleidung bestand aus ein paar Stücken Fell; Fellstreisen trugen sie auch als Arms und Beinzinge. Von Körpersarbe waren sie hell, schmutziggelb. Ihre Augen waren klein und standen nicht in gerader Linie, die Backenknochen standen weit auseinander und waren breit, die Nase

platt, die Nasenlöcher unverhältnismäßig groß, das Haar fraus und büschelweise wachsend. Nach Pintos Ansicht müßten sie zu den Hottentotten gezählt werden.

Weiter nach Norben, vom Lubi bis zum Tanganjika, entbeckten Pogge und Wissmann ein Zwergvolk, bessen Name Batua an die von Stanley am Kongo gesundenen Watwa erinenert. Sie schildern sie als kleine, häßlich gewachssene, magere, schmutzige Wilde; sie hausen vom Lubi bis zum Tanganjika und vom Lualaba bis zu den Kalunda in einzelnen Gehösten oder kleineren Dörsern von kleinen, liederlichen Strohhütten. Mehr gefürchtet als verachtet von den Baluda, in deren Mitte sie wohnen, kultivieren sie nichts, haben wie alle afrikanischen Waldvölker keine Schweine noch Ziegen, nur einige Hühner,



Cin junger Babongo. (Rach Photographie von Dr. Fallenstein.)

dagegen eine bessere, windhundähnliche Nasse von Jagdhunden. Sie leben hauptsächlich von Jagdbeute und wilden Früchten. Ihre Wassen sind Bogen und Pseil, gleich ihren Wertzeugen von schlechter Arbeit. Sie haben wenig Sisen; man sieht nur hier und da eiserne Pseilspitzen. Die späteren Berichte Wissmanns und die Ludwig Wolfs lassen in Sinzelheiten deutlicher die ursprüngliche Beschränfung dieser Völkchen auf einen großen Teil des das Kongobecken bedeenden Waldlandes erkennen. Davon später. Stanley hörte von wilden Zwergvölkern im mittleren Kongogebiet an verschiedenen Stellen, sah aber auf seiner ersten Reise nur ein einziges Individuum davon, das nahe bei dem großen Marktplatz Ukongeh im Busche sestgenommen wurde. Es hatte einen kleinen Bogen und einen Köcher mit winzig kleinen Pseilen in der Hand, war 1,38 m hoch, und der Umfang seiner Brust betrug 3,4 m, seines Leibes 3/5 m. Sein Kopf war groß, sein Gesicht unten mit einem dünnen, zottigen Backenbart umgeben, seine Haut scholadenfarbia.

Schabe, daß Stanley auch die späteren Begegnungen mit seiner Neigung zum Übertreiben geschildert hat. Er hat Kinder oder Mißgeborene, wie sie Negerfürsten zur Unterhaltung an ihren Hösen hegen, mit den Zwergen zusammengeworsen. Mit einem echten Volke der Kleinsgewachsenen traf Stanley erst weiter östlich jenseits des 29.0 östlicher Länge zusammen, und weiterhin waren sie durch den ganzen Wald zerstreut. Ihr Gebiet wird begrenzt durch Ugarrowas Station am Jturi im Westen, dem Hochlandrand über dem Albert. See im Osten und die

Norbabhänge bes Nuwensori im Süden. Nach Erkundigungen sollen außerdem Zwergstämme an beiben Ufern bes Semliki wohnen.

Das fast außer Zweifel gestellte Vorkommen von Völkern in Zentralafrika, die man im Vergleich zu den oft hochgewachsenen Negern recht wohl Zwerge nennen durste, erhielt seine Vestätigung und tiesere Vegründung erst durch Schweinfurths Untersuchungen der Akka (f. untenstehende Abbildung und die auf S. 713) im Lande der Mangbattu. Von Rubien bis Mangbattu hatten ihn die Sagen von Zwergvölkern des Inneren begleitet. Nun weilte er schon



Attamabden Geffis. (Rad Photographie im Befis bes + hofrats Dr. v. hochftetter in Bien.)

mehrere Tage am Hofe Munfas, und noch hatte er keinen Zwerg zu Gesicht bekommen. Seine Leute hatten beren gesehen, konnten aber keinen mitbringen, weil die Zwerge zu schüchtern waren. Endlich wurde einer im Lager überrascht. Schweinfurth vernahm nun zunächst, daß der Name seines Bolkes Affa sei; ihre Wohnsige mußten zwischen bem 1. und 2. Grad nördlicher Breite liegen. Ein Teil davon sei dem Mangbattu=König unterworfen, der die Pracht seines Hofes baburch zu erhöhen fuche, daß er auch einige Familien des Lugmäenvolkes in seiner Rähe seßhaft gemacht habe. Schweinfurth begegnete später einer ganzen Rompanie Atka, die zu den Truppen eines Mangbattu=Statthalters gehörte; er hielt fie im erften Moment für eine Serbe unge zogener Anaben. Als Größe des zuerft Gesehenen, eines ausgewachsenen Dlan: nes, gibt er 1,46 m an; von sechs anderen ausgewachsenen Individuen maß feiner viel darüber. Leider sind Schwein= furths genauere Meffungen der Affa in jenem Seribenbrande zu Grunde gegangen, ber fo viel fostbares wiffen= schaftliches Material vernichtete.

Nach Schweinfurth haben noch Long, Felfin, Junker, Emin Pascha und Stuhlsmann Zwergmenschen aus diesen Regionen beschrieben (vgl. Abbild., S. 714). Long tras ein Alkaweib auf einer Seribe des Makarakalandes, 25 Jahre alt und kaum 4 Fuß englisch hoch. Ihre Augen waren groß, ihre Nase flach, ihre Hauft kupsersarben. Sie sprach etwas arabisch und stammte vom Bolke der Tikki-Tikki, das dem König Munsa Tribut in Elsenbein und Stlaven zahlte. Sie sagte, die Leute ihres Bolkes seien noch viel kleiner als sie, und die Weiber begleiten siets die Manner bei Angrissen und zur Elesantenzagd. Felkin zweiselt, ob der von ihm in der Station Rohl gesehene Zwerg ein Akka war. Er war etwa 30 Jahre alt, hatte glänzend schwarzes, krauses Hauft Mugen, schmale Lippen und einen guten Gesichtswinkel. Seine Höhe betrug 1,364 m. Der Körper war wohlproportioniert und die Muskeln gut entwickelt, seine

Europe Google

Haufarbe schotolabenbraun, an Händen und Füßen um eine Schattierung heller. Er sah gut aus und schien klug und verständig zu sein. Der ganze zahlreiche Stamm sei von derselben Größe und wohne in einem Gebirge, dessen Gipfel immer weiß aussähen. Die Männer wüßten im Kampse mit leichten Speeren weithin zu tressen. Bestimmter sind die Mitteilungen Emin Pasichas, der zuerst 1882 mit Akfa zu sammentras. Ihre Farbe war hellgelblich dis rot durchscheinend und ihre Haut saltenreich, besonders um die Augenwinkel: daher ihr vorzeitig altes Aussehen und der weinerliche Gesichtsausdruck. Auffallend dicht war die Behaarung über den ganzen Körper, dabei starr, ja silzig. Messungen ergaben bei Burschen von 24—25 Jahren Größen von 1,24—1,40 m. Der Hautgeruch war ungewöhnlich stark. Auch Junkers Mitzeilungen über die Kleingewachsenen in den Gedieten der Nabode und Nomfü und Stuhlmanns eingehende Schilderung der Zwergvölker am Jsango und Jturi stimmen damit überein.

Die erste ausführliche Nachricht über westafrikanische Zwergvölker gab Du Chaillu, ber

ihre kleinen, früher für Fetischhütten gehaltenen Häuser zum erstenmal auf seinem Wege nach Pengue antras. Man hatte sie ihm Aschunga genannt, hier aber hießen sie Obongo und führten bei ihren Nachbarn auch den Namen Akkoa. Ihre Hütten waren etwas über 1 m hoch, aus Zweigen halbzund erbaut und mit Blättern gedeckt. Von den schenen Leuten selbst tras er erst später einige in der Nähe von Niembuai (fast 2 Grad süblicher Breite). Sechs Weiber maßen zwischen 135 und 152½ cm, ein junger Mann 137 cm. Ihre Farbe ein schmußiges Gelb, ihre Lippen diet, ihre Nasen platt, niedrig die Stirn, vorspringend die Backenknochen, buschmannartig kurzsilzig das Haar, auch an Beinen und Brust ungewöhnlich stark, und dabei der von Buschmännern so oft hervorgehobene wilde Blick. Spätere Beobachter haben im wesentlichen diese Schilderung nur bestätigen können.



Alfamäbden Geffis. (Nach Photographie im Befit bes † Hofrats Dr. v. Hochstetter in Wien.)

Gleich bei seiner Ankunft sand Oskar Lenz Repräsenstanten der Zwergrasse an der Westküsste, wo sie von den Europäern, die über ihre Serkunst nichts wußten, als Auriositäten betrachtet wurden. Doch stellte sich bald heraus, daß sie sämtlich von einem Bolke des Inneren stammten, das den eingeborenen Händern recht gut bekannt war. Messungen bei ausgewachsenen Männern ergaben eine durchschnittliche Körpergröße von 1,32—1,42 m. Gewöhnlich wurden sie Babongo (f. Abbildung, S. 711) genannt (Du Chaillus Obongo) oder Bambuta; der eigentliche Name schien indes Bari oder Bali zu sein. Auch der Name Teke (Tik!) kommt vor. Die Bayaga Crampels sind ebenfalls Waldaufer kleinen Wuchses und sollen den Fan wegen der Lieferung des Eisens verpslichtet sein. Aund hat im Urwald hinter der Batangaküste Leute von "gelblicher Haufarbe, niedrigem Wuchs und fremdzartigem Gesichtsausdruck" gesehen, die von der Jagd lebend den Wald durchschweisten und unter unvollkommenen Schukdächern lagerten. Sie sollten die Pfade im Urwald gemacht haben. Er nennt sie Vanek. Auch an ein kleines, seldbauendes Volk, wovon nach Mense fein Individuum über 1,65 m hoch sei, die Bakoa des Stauley-Vool, kann hier erinnert werden.

Gerade wie im Westen treten auch im Tsten die vielbezweiselten Zwergvölker deutlicher hers vor. Wissmann nimmt die östlichsten Ausläuser seiner Batua zwischen Bictoria Nyanza und Tangansika an; schon früher hatte ja G. A. Fischer die unter den Galla lebenden Watua, ein leibeignes Jägervolk, als klein, mager, unansehnlich und erbärmlich aussehend geschildert. Noch früher hatten Kraps und d'Abbadie die kleinen Doko aus den Gallaländern beschrieben: 5 Fuß

Zunahme ber Bevölkerung weniger ergiebig ist, sind biese Watwa auf bem Wege, eine mahre Töpferstafte zu werben, indem sie ihre Nachbarn mit Töpfen und Krügen versorgen.

Fassen wir alle Beobachtungen über ben Körperbau zusammen, so bünkt uns ber Ausbruck "Zwerge" zu stark. Der alte Herodot sprach viel richtiger von "Menschen unter Mittelgröße". Wissunanns Messungen von 40 Batua in den Wäldern östlich des Sankuru mit 1,40 m als Durchschnitt geben den richtigen Maßstab. Die helle Körpersarbe, hellschokolade bis ziegelbraun, oder lichtgelb mit bräunlichen Schattierungen (Wissmann), das kurze, dichte, filzige Haar, die dünnen Gliedmaßen, die den Kopf unverhältnismäßig groß erscheinen lassen, der Hängebauch, die seine Behaarung kast des ganzen Körpers, die Neigung der Haut zu Faltenbildung, der bei den Weibern vorkommende Fettsteiß, besonders bei den älteren Leuten, der gemildert negroide

Bau und Ausbruck bes Gefichts, die Länge und Schmalheit des Schä: dels, das find ihre Gigenschaften. Dieje Beobachtungen unterstüpen nicht ben Versuch Stanlens, zwei Zwerg: raffen zu unterscheiben. Der einen (offenbar ben "Atta") werben kleine, schlaue, tiefliegende und nahe beisammenste= hende Affenaugen, über das Kinn hängende Lippen, vorstehenber Un: terleib, schmale, platte Bruft, lange Arme, start einwärts gebogene Füße und sehr furze Unterschenkelzugeschrie=



Roder und Pfeile ber Alfa. (Sammlung bes Berrn Robert D. Feltin in Chinburg.)

ben, der anderen große, runde, volle, vorstehende Augen, breite, runde Stirn und rundes Gesicht, kleine Hähe und Füße, etwas vorstehende Kinnladen, wohlgeformte, wenn auch sehr kleine Figur und rötliche Farbe. Möchte man nun auch aus der Verschiedenheit der Schilderungen der Akka bei Emin Pascha und der Vatua von Ubudschwe bei Wissmann auf tiesere Unterschiede des Charakters und Wesens schließen, sollte in der That der häßlichere Typus des Nordens auch geographisch von dem anderen getrennt sein, was unwahrscheinlich ist, so läge doch bei weitem noch kein Rassenunterschied vor.

Man muß die durch Mischung hervorgerusenen Abstusungen betonen, wodurch sie sich mit ihren höher gewachsenen Nachbarn verbinden. Nach Wissmann waren die Batua des Bassonge-landes sehr vermischt mit anderen Stämmen und weiter östlich die Wabuse einfach Batua-Mischlich linge; ebenso waren nach Wolf die Batua Lukengos mit Bakuba-Sitten vertraut und thatsächlich mit Bakuba-Blut gemischt. François sand zuerst am Buserra unter 20° östlicher Breite nur die Hälste der Bevölkerung kleingewachsen, die andere von Mittelschlag; und ethnographisch scheinen dort Batua und Inkundo kast von einerlei Typus gewesen zu sein. Als er dann wieder mit ihnen am oberen Tschuapa zusammentraf, fand er Männer von 1,40 m, deren diek mit Gist

beschmierte Holzspißenpfeile allerdings an die nördlicheren Zwergstämme erinnerten, ebenso ihre kleinen, gekrümmten, eigentümlichen Bogen; ihre Speere und Holzschilde aber näherten sie wieder den gewöhnlichen Negern. In der Nähe der höchsten Stelle, die er am Tschuapa erreichte, wohnten wieder größere Mengen davon mit leicht unterscheidbaren Negern zusammen; die Weiber



1) Rocher und Pfeile ber Atta. (Ethnographiches Museum, Wien.)
2) Fußlange ber Waldbewohner bes Ituri-Gebietes vom oberen Kongo, die gegen die räuberischen Jwerze in den Boben der Pflanzungen aufrecht gestedt wird. (Nach Ier. F. Stuhlmann.) 13 wirst. Große.

schätzte er auf 1,20, die Männer auf 1,40 m. Durch kleinen Buchs und Hüttenbau erinnern unter den Waldnegern Stuhlsmanns Wambuba, Walesse und Momfü an die Zwerge, denen sich Einwanderer aus Norden und Süden, die ihnen vielleicht auch den Bananenbau gebracht haben, beigemischt haben; und Baumanns UrundisWatwa sind oft nur ethnographisch von den Warundi der Nachbarschaft verschieden, weil sie als Jägervolf und verachtete Parias eine andere Lebensweise haben.

Aus alledem geht hervor, daß wir hier eine kleine Barietat ber Negerrasse vor und haben, die weit entfernt ist, tief unter ihr zu stehen oder gar affenartige Merkmale zu zeigen. Die gemeinfame Neigung zur Bildung aberranter Formen in derfelben Nichtung, wie sie die Neger Ufrikas in den Buschmännern, die Usiens in den Mincopies und Negritos zeigen, gehört zu den Rennzeichen tieferer Verwandtschaft der Negroiden. Sind doch auch andere waldbewohnende und jagende Stämme verfüm: mert: in den Wäldern am Lulua leben Baschilange, die, flein und mager, Wiffmann fofort an die zwerghaften Batua erin: nerten. Der nahrungsarme Wald Afrikas fann ebensogut den Buchs verkleinern wie harte Arbeit und schlechte Ernährung in unseren Industrieländern. Wo nun Gemeinden von 15—20 Mann in enger Siebelung beisammen wohnen, wie bei den Abongo, ist Inzucht geboten und heilsame Kreuzung erschwert. Und die nahverwandten Buschmänner werden ja von hervor: ragenden Anthropologen als eine Rasse mit den Merkmalen des Rückgangs und ber Heruntergekommenheit angesehen.

Im Leben und Wandel dieser Zwerge haben wir das hervorragendste Beispiel einer sozialen oder Kulturrasse vor uns. Ihre sozialen Merkmale schwanken viel weniger als ihre körperzlichen Sigentümlichkeiten. Und doch hat gerade sie niemand bischer unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt betrachtet. Diese Leute sind Nomaden des Urwaldes, die sich hauptsächlich von Wild ernähren. Sie schlagen ihre Dorslager in der Nähe der Dörfer der Ackerbauer, etwa eine halbe deutsche Meile im Um:

freis auf. Mit ihren ackerbauenden Nachbarn stehen sie im Verhältnis eines "menschlichen Parasitismus" (Stanley). Die Waldmenschen jagen mit Gistpseilen, überall angelegten Fallgruben und Vogenschlingen, auch mit hüttenartigen Fallen, beren Dächer, nur an Nanken hängend, über das Opser herabsallen. Sie sammeln Elsenbein und Honig, bereiten Gist und bringen das und andere Erzeugnisse des Waldes zu Markte; von den Ackerbauern erhalten sie dafür Feldstückte, Tabak und eiserne Walden. Tabak rauchen sie aus Pseisen, die sie aus einer Blatttüte und einer Bananenrippe herstellen. Angeblich haben sie besonders zu den Vananenhainen Zutritt gegen Entrichtung eines Jinses; Junker erzählt, wie sie durch Sinsteden eines Pseiles Bananentrauben

schweigend sich selbst bestimmen. Daneben sind sie wald- und wegkundige Borposten und Spione: jeder Waldweg führt auf eins ihrer Lager oder auf kleine einzelne Hütten (Stanleys, "Wacht- häuschen"); sie benachrichtigen ihre ackerbauenden Nachbarn von seindlichen Annäherungen und verbünden sich mit ihnen zur Abwehr. Bilden doch diese kleinen Bölkchen nach Wissmann und Wolf in ihren Wildnissen am Südkongo die Grenzwacht zwischen den Negerstaaten; und Stanley bemerkt mit Necht, daß sie es seien, die den geographischen Horizont einzelner Stämme auf einen

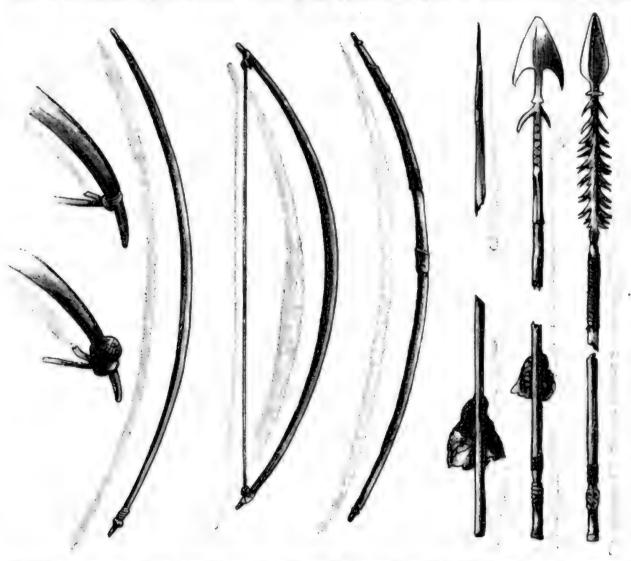

Pfeile und Bogen ber Zwerge und anberer Balbneger im oberen Sturi-Gebiet. (Rach Dr. F. Stublmann.)

Durchmesser von 8 Meilen einschränken. Wie einst bei den Mangbattu fand Wolf bei den Basuba die Zwergstämme dem Häuptling zugeteilt, dem sie für seinen Schut Dienste als Jäger und Palnuveindringer, gelegentlich auch als Spaßmacher und Grotesstänzer leisten; er teilt sie aber auch nach Bedarf gruppenweise seinen Unterhäuptlingen zu. Das erinnert an die Stellung der Buschmänner an den Hösen von Betschuanen= und Ovamposürsten, die leider niemals so recht eingehend beobachtet und beschrieben wurde. Wir erinnern nur daran, daß Sekukunis, des Bapede-Fürsten, vertrautester und treuester Diener ein Buschmann war. Das scheint ihre Stellung im sesten Nahmen eines geordneten Staatswesens zu sein. Wo nun dieser zerbricht, da löst sich natürlich auch der Zusammenhang; dann beginnt "das Zigeunerleben der Waldsobolde". Ahnsliche Beziehungen walten auch im Westen ob. Was Vallay über die Stellung der Okoa zu ihren höher gewachsenen Nachbarn sagt, verdeutlicht nur die älteren Schilderungen: Immer in kleine Gruppen zerstreut, sind sie ganz in der Hand der mächtigen Besiher des Bodens; diese



Waffen; selten kommen Speere hinzu. Die Pfeile sind klein, haben Holzschäfte, die unten einzekerbt und häusig mit Eisenband umwunden sind. Ihre Spiten sind breit, stets mit Blutrinne und meist mit Widerhaken versehen. Ihre Köcher sind einfach sackartig aus Nohr gestochten und werden an kurzer Lederschlinge getragen. Sie sind besser als bei manchen Negern dieses Gebietes und scheinen bei den Akka den Einsluß der gestechtkundigen Mangbattu zu zeigen. Liegt nicht der Gedanke nahe, daß die Hernen ihren ihre besten Pfeile überlassen oder solche für sie machen lassen, damit sie um so leichter reiche Beute machen? Die Form des Bogens schließt sich an die bei ihren Nachbarn übliche an, daher gehört der kurze, starkgekrümmte, mit Palmsaser: oder Rostangsehne bezogene Bogen der Waldneger auch zu den ethnographischen Merkmalen der Mehrzahl dieser Stämme. Gegen das Zurückschnellen der Sehne tragen die Worschua ein Polsterchen am Handgelenk.

Bergiftung ber Pfeile scheint viel allgemeiner bei biesem kleinen Bölkchen vorzukommen als bei anderen Negern. Bon einer dunkeln, harzartigen Dasse heben Bissmann sowohl wie Stanlen den kantharidenartigen Geruch hervor; dieser glaubt, eine Arum-Art sei die Pflanze, woraus das Gift geheimnisvoll im Waldesdunkel bereitet werde. Die Pfeilspipen werden die damit bestrichen und mit Blättern umwunden. François hörte von Vergistung der Pfeile mit



Meffer ber Batua: ber Briff eine menfoliche Tibia, die Alinge eine Speerflinge. (Sammlung Biffmann, Dufeum für Boltertunbe, Berlin.)

Lineisen hergestellt: man fand nämlich Borräte von Ameisen zwischen den Dachsparren der Hütten der Avisippa, die solch helles Gift benutzen. Innerhalb einer Minute soll der Tod eintreten bei nadelstichähnlicher Verwundung in der rechten Brust; einige Verwundete starben nach einigen Minuten, andere nach mehreren Tagen. Symptome der Vergiftung waren Schwäche, Herzklopfen, Krämpse mit Mundsperre und Schweiß über den ganzen Körper. Die süblichen Batua bewahren das Gift in einer am Gürtel hängenden Phiole auf. Zum Jagdgerät gehört noch ein Lederzgürtel (aus Lüsselhaut?) mit Messer zum Abhäuten; die Frauen tragen ihre Körbe an Bändern aus Büsselhaut.

Andere Wassen tragen die Zwerge nur gelegentlich. Große "Pfeilspitzen", womit sie Elefanten erlegen, gehören wohl zu den in Innerafrika verbreiteten massigen Elefantenspeeren. Ihre Jagdmesser schließen sich in der Form an die ihrer Nachbarn an, sind aber niemals so reich verziert. Ein Unikum ist das oben abgebildete Wesser, dessen Griss aus einem menschlichen Armsknochen besteht. Speere (f. Abbildung, S. 718) erhalten sie hier und da von ihren Nachbarn, besonders wenn diese, wie die Fan, eigentliche Speerträger sind. Ahnlich verhält es sich wohl mit den Schilden, die man am Tschuapa und im Bassongeland bei ihnen gefunden hat; was nicht hindert, daß sie auch, wie Stanley erzählt, Schilde für ihre Nachbarn ansertigen.

Ihre Hütten sind halbkugelsörmig aus Zweigen und Laub gebaut, am Dgowe ebenso gesformt und klein wie am Bomokandi und Labi. Sie stehen kreissörmig in Waldlichtungen. Das Dach wird gedeckt mit Blättern von Phrynium. Ob diese Hütten auch einmal skändig oder ob sie immer nur einige Monate stehen, das ist nicht genügend bekannt. Möglicherweise ist man am Aruwimi und am Nelle ansässiger als weiter im Süden und Westen. Hierauf bürsten doch die Beziehungen zu den Völkern und Herrichern, in deren Gebieten sie leben, von Sinstuß sein. Der

Nomadismus ift gemäßigt, beschränkt: nach Junker meiden die Wotschua ängstlich das Gebiet der Mangbattu, nicht aber das der Momfú. Erampels Mitteilung, daß die Banaga der Fan ihre Wohnsige alle 4—5 Tage wechseln, klingt etwas schematisch. Die Hüttengruppen sind gewöhnlich klein, Stuhlmann hat aber solche bis zu 200 Hütten gesehen.

Ubereinstimmung spricht sich endlich auch in ber Berbreitungsweise aus. Wie die fleingewachsenen Stämme nach Rasse und Lebensweise den Buschmännern Südafrikas nahe verwandt erscheinen, ob sie nun bei ben Mangbattu als Affa, bei den Mabove als Wotschua, am Tichuapa als Watna, im Thal des Ihuru als Wambutti, nördlich vom Nuwensori bis zum Lulua als Batua und fern im Westen als Babongo ober Okoa bezeichnet werden, so zeigt auch die geographische Verbreitung injofern einen gewissen Zusammenhang, als über ein weites Gebiet hin diese fleingewachsenen Waldbewohner nach größeren ober fleineren Unterbrechungen immer wieder auf: tauchen. Sehen wir von unsicheren Rachrichten ab, bann sind die von Stanlen am Semlifi, von Biffmann in Ubudichwe und von Baumann in Urundi Beobachteten die östlichsten Ausläufer, die westlichsten jene Babongo am unteren Ogowe, die Oskar Lenz eingehend beschrieben hat. In bem von Bölferzügen und Mriegen viel durchfurchten Südosten scheint keine Berbindung mit Endafrika mehr zu bestehen, wenn auch die ethnographische Annäherung an die jozial so gang ähnlich gestellten Jägerstämme unter den Hirtenvölkern Dstafrikas auffallend ist, wohl aber im Südwesten durch Gerna Pintos Mucasseguere. Coweit wir heute urteilen können, haben wir also süd=, zentral= und ostafrikanische Berbreitungsgebiete dieser Bölker zu unterscheiden. Da feins ihrer Stämmehen nördlicher als 5° nördlicher Breite und öftlicher als 32° öftlicher Länge beobachtet worden ist, so erscheinen sie und als eine wesentlich füd-, zentral- und westafrikanische Bölfergruppe. In diesem Rahmen aber sind sie feine zufälligen Versprengten, sondern Gruppen, die unter bestimmten natürlichen Bedingungen immer wiederkehren und überall unter denselben politischen und sozialen Bedingungen leben; furz, diese Zwerge sind zwar kein in Affenmenschenzeiten hinaufragendes, beispielloses Urvolk, wohl aber ein notwendiges, altes, natürlich und be sonders sozial tief berechtigtes Völkerelement Afrikas.

## Register.

Fettgebrudte Buchstaben innerhalb eines Bortes (3. B. Trobriand Insel) zeigen beffen richtige, bie und ba von ber bes Textes abweichenbe Schreibweise an.

| Mana 117.                           | Ufrita, Flüsse 657.                  | Allemannen 39.                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Albafa 395, 399,                    | - Gebirge 657.                       | Mieuten 540. 541. 545. 547. 551.                                      |
| A-Bantu 15.                         | - Westalt 657.                       | 555, 577, 585,                                                        |
| Albatoa 683.                        | — hamitijche Stämme 665.             | Alexandra - See 816. 335. 344.                                        |
| Abbeoluta 48.                       | - hoch - und Tajellander 657.        | Altfuren 42, 182, 188, 159, 199,                                      |
| Abelmoschusstrauch 494.             | - Klima 659,                         | 201, 361, 364, 366, 370, 373,                                         |
| Abenati 471.                        | — Kulturcharakter 671.               | 374. 380. 381. 402. 403 405.                                          |
| Alberglaube 39.                     | - Kulturgewächse 660.                | 406. 411. 412. 414, 439, 442.                                         |
| Abeifinien 667.                     | — Lage 655,                          | 444.                                                                  |
| Abeisinier 664, 665.                | — Mijchvöller 664.                   | Allgontin 54. 467, 470. 471, 484,                                     |
| Abiponer 491. 496, 514—517. 556.    | - Negervölfer 666.                   | 486, <u>563</u> , <u>571</u> , <u>573</u> , <u>576</u> , <u>578</u> . |
| 565, 572, 586, 587.                 | — Pilanzenwelt 659.                  | Allbefeelung der Ratur 54, 285,                                       |
| Whiteg 406.                         | — femitische Stämme 665.             | Alleghanies 448.                                                      |
| Abrus precatoria 378.               | — Steinzeit 669.                     | Allor 361.                                                            |
|                                     |                                      |                                                                       |
| Abjarola 474.                       | — Tierwelt 660.                      | Villut 549.                                                           |
| Abstaumung des Menschen 15.         | — Wandel der Wohnsitze 662.          | Aloë perforata 685,                                                   |
| Acacia pendula 327.                 | Zwergvöller 664, 710.                | Alloja 510.                                                           |
| Acajon 451.                         | Ufrisaaner, Familie 709.             | Allbara 606.                                                          |
| Acequias 590.                       | Ufrikaner f. Indonfrikaner.          | Alltägyptische Sprache 30.                                            |
| Adjernar 691.                       | Agave americana 452.                 | VIItai 689.                                                           |
| Aderbau 25, 82.                     | — deserti <u>452.</u>                | Alltamerikanische Kulturvölker 458.                                   |
| - ber Altamerikaner 590, 602.       | Agligal 546.                         | 588.                                                                  |
| der Auftralier 336.                 | Aguti 453. 502.                      | — Aderbau 590. 602.                                                   |
| — der Hottentotten 702.             | Aghpten 667.                         | — Ahnenverehrung 625.                                                 |
| — der Wadagassen 418. 421.          | Alghpier 26.                         | — Bauten 615.                                                         |
| — der Malayen 391.                  | Agyptische Kultur in Afrika 669.     | - — Bergbau <u>612.</u>                                               |
| - in Mittel- und Sübamerika 508.    | Aha-Allii 268.                       | — Bewaffnung 600.                                                     |
| - ber Nordamerikaner 485.           | Ahnengötter 48.                      | - Bilbende Kunft 621.                                                 |
| - der Nordwestameritaner 532.       | Ahnenfulius 48. 54.                  | - Botensyftem 613.                                                    |
| - in Dzeanien 286.                  | - der Alltamerikaner 625.            | - Dörfer 620.                                                         |
| — der Patagonier 517.               | Alhuizott 580.                       | - Edelmetalle 611.                                                    |
| Alderbauftaaten 123.                | Nibutit 230.                         | — Eisenmangel 135, 610.                                               |
| Acrocomia 507.                      | Widit 256,                           | - Familienleben 623.                                                  |
| Adelaide Salbinfel 540.             | Hije 649.                            | - Geschichte 626.                                                     |
| - Stämme 316, 318, 319, 322         | Vino 18, 46.                         | - Weschlechtssippen 623,                                              |
| 336, 344, 349, 352, 353,            | Viito 282.                           | - Gesichtsurnen 608,                                                  |
| Aldelobber 280.                     | Nitutati 152, 276.                   | - Getränke 604.                                                       |
| Admiralitäts-Infeln 157. 213. 218.  | 81fe 614.                            | - Glaubensfäße 595.                                                   |
| 224, 242, 243, 269.                 | Vitta 712, 715, 718, 719, 720.       | - Gold = und Silberguß 611.                                           |
| Injulaner 169, 208, 214, 219,       | Altton 713.                          | Grabmitgaben 605.                                                     |
| 221,                                | Alfonia 571.                         | — Grundeigentum 624.                                                  |
| Aldoption 119                       | Mfua 38, 278, 292, 302,              | — Sabe 605.                                                           |
| hei han Organism 950                | Allabama 562.                        | - Have tank.<br>- Hausgerät 606.                                      |
| — bei den Ozeaniern 252.            |                                      |                                                                       |
| 201.                                | Allae-Bogel 302.                     | Haustiermangel 606.                                                   |
| Wijfen 84, 142, 458.                | Allafuluf 521, 522,                  | - Solzichnitzerei 610.                                                |
| Affenähnlichteit des Menschen 17.   | Alali Haedels 30.                    | — Meidung 598.                                                        |
| Ufrifa 135,213, 309, 323, 342, 655, | Allusta 447, 456, 470, 526, 541,     | — Rolonisation 626.                                                   |
| — ägyptische Kultur 669.            | <u>542, 543, 544, 548, 550, 553,</u> | — triegerijcher Sinn 627.                                             |
| - arabifche Kultur 671.             | 555, 583.                            | Kulturherven 599                                                      |
| - Bantuftämme 664.                  | — - Stämme 540.                      | - Lebensausstattung 624.                                              |
| - Bevölkerung 661.                  | Allbert - See 385. 711.              | - Malerei 622.                                                        |
| - Bevölkerungszahl 672.             | Albinismus bei b. Ameritanern 458.   | — Menschenopfer 626. 628.                                             |
| - Einheitlichkeit der Bölker 661.   | — bei den Mitronesiern 178.          | - militärische Organisation 627.                                      |
| - Eisen <u>669.</u>                 | — bei den Polynesiern 173.           | — Nahrung 604.                                                        |
| - europäischer Einfluß 671.         | Alban 645.                           | - Raturverhältnisse 589.                                              |
| Bolterfunde, 2 Auflage. L           |                                      | 46                                                                    |
|                                     |                                      |                                                                       |

Altameritanische Kulturvöller, Dr. Amerikaner, Tierverehrung 579. Amerita, reigende Tiere 454. ganifation 595. Toteminitem 557, 562. Tierwelt 449, 453. Lavier 608. Bogel 453. Trauergebrauche 584. - Brieftertum 595. Ameritaner 446. - Trinlen 572, — Religion 578 u. f. Armenpflege 562 Trommeltelegraphie 465. - Schädelmißbildungen 600. Bartwuchs 458 Uniterblichleiteglaube 581 Beerdigungeweisen 581. - Schmud 599. Bereinigungspläte 568 Schrift 595. Beredigmleit 461. Bölfernamen 570. Banderfagen 578. — Schutzwaffen 601. bildende Munit 465. Bligs, Donners und Sturms Baffewerehrung 574. Beibertauf und Beiberraub 556. — Staatswesen 625. - Steinwerfzeuge 609. götter 575. — Stellung der Frau 628. Charafter 459. Weltepochen 579. - Etragenanlagen 613. Che 555. Rählen 462 Eigentumsbegriffe 561. Zeichensprache 465. Zeitrechnung 462. — Tabakêgenuğ 605. - Tättowierung 600, Einheit der Raffe 455. Aweithpijchleit 456. — Thongejäße 608. Endogamie 557. Umerifanische Sprachen 462. Truntsucht 605. Erziehungefähigleit 461. — Ursprung ber altameritanischen Kultur 588 u. f. ewiges Feuer 576. Amollaufen 364. Familie 555. Umole 452. - Berlehr 613. Amontaigebiet 408. Feite 571. Fenerbringen 576. — Wanderungen 598. Umborn 425. - Bafferleitungen 614 Friedlicher Berfehr 570. Umulette 42. der Buschmänner 689. der Malagen 435 - Beiberrecht 624. Unitfreundschaft 571. geistige Begabung 461. Gesellschaft 562. Wert der Kultur 595. Mmur <u>631</u>, 636. Wohnhäuser 614. Bufammenhang bes Kulturbe-Grabmitgaben 586. Anachoreten = Injulaner 210. 218 fites <u>595.</u> Anahuae 130. 448, 593. 618. Graufamteit 461. Alltevetlalli 624 Saar 458. Anai 238. Unaiteum 270. 305. Allteuropäer 43. Häuptling 563. Anamalai - Berge 200. Altgriechische Sprace 30. Hautfarbe 457. Beiligfeit der Bierzahl 575. Altmeritaner 622 Unanas 451, 604 Altmerito 130. 452, 506, 621. Beilfunft 467. Uncon 598, 599, 601, 602, 623. Berrichafts Infignien 565. Sieroglyphenichrift 464. Undagui 490. Alttern 589, 607, 608, Andamanen 199, 201, 373, 396. Allthermaner 608. Amalan 301. Sochzeitsfeierlichkeiten 556. Snfulaner 200. Andevo 425, 426. Umail 608. Rinderbehandlung 558. Ungarard 259. Mmaut 543. Ainderzahl 557. Amazonas f. Amazonenstrom. Körpergröße 458 Ungefot 36. 541. Anglor Bat. Ruinen von 53. - Tieflander 468. Arantheitsdispositionen 459. Ani 278, 282, Amazonen 113. Ariea 566. Unimal Mounds 489. Amazonenitrout 447. 448, 467, 468. Levirat 557. Unitos 430. 490. 493. 499—501. 504. 511. Mannbarteit 558. Unfus 228 558, 608, Masten 571 Umbil Unat 404. Medizinmann 583. Unta 454. Amboina 360. <u>364.</u> <u>399.</u> Antananarivo 417, 420. Menschenopfer und Menschen-Umboinesen 361. Antanoffen 414. freiferei 583 Umbondrombe 440. Antiaris toxicaria 359, 380. Mienen - und Webarbenfpiel 461. Mischlinge 469. Musik und Tanz 465. Ambuella 710. 711. Untia8 380. Antillen 557. Ambul 231. Umeisenbar 453. - Kleine 490. Pflanzenglaube 580. American Bottom 480. Untropophagie f. Menschenfrefferei. Physiognomie 459 Amerifa 140. 368, 446, 135. Brieftertum 583. Untuco 517. Unui, Großer und Aleiner 638. alte Kultur 588. Rateversammlung 565. Raubzüge 566. Unut 278. Umphibien 454. No 282. Bewässerung 448. Regierung 563. Apachen f. Apatschen. Buchten 446. Religion 573. eingeführte Pflanzen 452. Richteraut 564 Apalachen 471, 476. Enidedung 91 Apalai 559, 570. Schöpfungegeschichte 575-578. Avatiche - Mohave 458. Früchte 451. Sinnesicharje 459. Apatichen 461, 470, 569. Größe 446. Cittliditeit 460, 559. Stalpieren 568. Abjelfinen 422. Salbinieln 447. 91pi 200. haustiere 453. Effaverei 562 Sochebenen 417. Connen = und Mondverehrung Upureños 507 Abocatequil 575. Mlima 449 574. Spiel 467. Araber 26, 116, 364, 417, 665, 667. Lage 446. Arabijche Kultur in Afrika 671. Lampas 448, 453. Staatenbilbungen 565. — Vilanzenwelt 449. - Steinverehrung 581. Uratan 31. — Plains 418. Urapahu 471 Stellung der Frauen 559. Araucaria Bidwilli 335. - Prärien 418. Sündflutjagen 578.

|                                                     | Register.                                         | 72                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Uraufaner 467. 491, 497. 498, 502.                  | Arttifer, Tier-u. Jagbaberglaube650.              | Alusleger 157.                                   |
| 513, 516, 563, 564, <u>626</u> ,                    | — Trachten 640.                                   | Auslegerboote 155. 157.                          |
| Uraufanien 502, 506, 508, 583.                      | . — Biehzucht 643.                                | Aussterben ber Raturvöller 10.                   |
| Area 396.                                           | — Waffen 641,                                     | Austern 311.                                     |
| Architektur f. Baukunft.                            | — Wohnstätten 645.                                | Austernreichtum Amerikas 454,                    |
| Arctic-Highlanders 545.                             | - Zeitrechnung 636.                               | Mustralien 135, 140, 172, 201, 241               |
| Arctocephalus 520.                                  | Arttis 136.                                       | 284, 307, 350, 358,                              |
| — Otaria <u>523.</u>                                | Urttifche Ufien und Europa, bas 629.              | - Bewässerung 307.                               |
| Arctostaphylos uva ursi f. Bear-                    | — Pilanzenwelt 629.                               | - Einwanderungen aus Dzeanic                     |
| berry-Araut.                                        | — Tierwelt 630.                                   | 171.                                             |
| Arefanuß 242.                                       | — Tundren 629,                                    | - Gliederung 307.                                |
| Arefapalme 359.                                     | — Bald 630.                                       | - Infeln der Umgebung 313.                       |
| Aremolunguj 259.                                    | Ariat 355.                                        | — Klima 309.                                     |
| Arengapalnie 359, 391.                              | Armbruft der Malahen 380.                         | — Lage 307.                                      |
| Arcoi 261.                                          | Urmengol 257.                                     | - Bilanzenwelt 309.                              |
| Arequipa 613.                                       | Urmenpilege der Amerikaner 562.                   | — Tierwelt 310.                                  |
| Urfaler 45.                                         | Armringe der Melanesier 212                       | Auftralier 7. 82. 118. 121. 139. 141             |
| Argentinien 456. 459. 490. 498.                     | Alrnatto 600.                                     | 171. 172. 191. 201. 23                           |
| 501, 516.                                           | Urnhemland 171.                                   | 307, 361,                                        |
| Urgentinier 514. 517.                               | Alrowafen 490. 499. 575.                          | — Aderban 336.                                   |
| Arica 585.                                          | Acrowshmit - Flug 323.                            | — Bemalung 323.                                  |
| Hridarri 481.                                       | Artocarpus 359.                                   | — Bestattung 344.                                |
| Urier 203.                                          | — incisus 227.                                    | — Blutrache 347.                                 |
| Uriti 162, 184, 252, 267, 299,                      | Arthratherum brevifolium 83.                      | - Erbrecht 342.                                  |
| Urinzen 640.                                        | Aru 199, 361, 366, 384                            | - Familiengruppen 340.                           |
| Ariquipa 470.                                       | Viruat 563.                                       | - Familie und Gefellschaft 337.                  |
| Urithmetit 61.                                      | Armini 719.                                       | - Fischerei 331.                                 |
| Urizona 470. 472. 473. 482, 485.                    | Arzte 51.                                         | - Gebärden und Fingeriprach                      |
| 503, 569, 590, 614.                                 | — der Australier 357.                             | 318.                                             |
| Urtanjas 507. 582.                                  | Asandeh s. Aschanti.                              | — Geburtebräuche 387.                            |
| Arttifer, bie, ber Alten Welt 121.629.              | Alfchango 718.                                    | — geistige und feelische Eigenscha               |
| — Bärenverehrung 650.                               | Ajchanti 30. 117.                                 | ten 315.                                         |
| — Begräbnisarten 651.                               | Aichotschimi 582.                                 | - Genußmittel 334.                               |
| - Branntwein 685. 687.                              | Alfchunga 713.                                    | - Wejang 319.                                    |
| - Charafter 634.                                    | Asimina 482.                                      | — Gelung 313.<br>— Gewerbthätigkeit 336.         |
| — Cijen 642,                                        | Alifagaien 700. 710.                              | — Wötter 352.                                    |
| - Fetische 650.                                     | Affant, Bergitämme 202.                           | — Gräber 345.                                    |
| - Fischerei 630. 642.                               | Alffiniboin 472, 480.                             | - Haar 311.                                      |
| - geistige Begabung 635.                            | Albja - Samojeden 630. 648, 650.                  | - Haarlose 312.                                  |
| Genußliebe 635.                                     | Alitrolabe = Bai 168, 204, 212, 225,              | - Sandel 387.                                    |
| Geräte 641.                                         | 238.                                              | - Säuptling 347.                                 |
| · Gerberei 642                                      | Uitronomie 61.                                    | - Sautsarbe 312                                  |
| Oroße 638.                                          | Ujuncion 496.                                     | - Seirat 341.                                    |
| - Sandel 644.                                       | Uta 154.                                          | — Hittenbau 328.                                 |
| - Şäuvtling 648.                                    | Atacama, Büste von 449.                           | - Juselbewohner 318.                             |
| - Hausrat 642.                                      | Altahocan 573.                                    | — Jagd 381.                                      |
| - Sauffarbe 632.                                    | Atai 279,                                         | — Kastensonderung 340.                           |
| - Jago 630. 642.                                    | Atalameños 490                                    | - Kindesmord 338.                                |
| - Rähne 630. 643. [634.                             | Alten 288.                                        | — Kleibung 322.                                  |
| - Rampf mit den Naturgewalten                       | Uthabasta 448.                                    | - Körperbeichaffenheit 311. 314.                 |
| Körpermerfmale 633.                                 | Athapasten 470. 574.                              | — triegerische Gesinnung 319.                    |
| - Leichenverbrennung 652.                           | Athiopischer Kern der Bevölkerung                 | - Leichenzeremonien 344.                         |
| Mijdung 633.                                        | Afritas 662                                       | — Loderheit der Sitten 342.                      |
| - Musitinstrumente 636.                             | Athrunally = Verge 202.                           | - Menschenfresserei 334.                         |
| — Nahrung 643.                                      | Atitlan 604.                                      | — Mijdlinge 315.                                 |
| — Nomadismus 630.                                   | Atolle 604.                                       | - Mittelstellung zwischen Reger                  |
| — Rechtsjatungen 648.                               | Utonac, Nio 589.                                  | und Malayen 311.                                 |
| - Reinlichteit 635.                                 | Utidin 159, 401, 408, 409, 412,                   | — Mythologie 352 — 355,                          |
| — religiöse Anschauungen 650.                       | Utichinesen 160. 360. 366. 373. 404.              | — Rahrung 333.                                   |
| - Rindenbearbeitung 642.                            | Atichinejijches Tiefland 359.                     | Nomadismus 320.                                  |
| — Schamanismus 650.                                 |                                                   |                                                  |
| — Silber 642,                                       | Witna 48, 117, 183, 258, 265, 278, 284, 291, 299, | — religiöse Vorstellungen 352.<br>Rüdgang 321.   |
| — Sinter <u>642.</u><br>— Sinnesjdjärfe <u>635.</u> |                                                   |                                                  |
| - Somenverchrung 649.                               | Altuch 470.                                       | — Edjädelform 312.                               |
| - Stämme 649.                                       | Vlub 679.                                         | — Schiffahrt <u>331.</u><br>— Schmud <u>328.</u> |
|                                                     | Yugub 48.                                         |                                                  |
| - Stellung des Beibes 647.                          | 9fur 150                                          | — Schöpfungsjagen 353.                           |
| - Tabat 644.                                        | Aur 150.<br>Aurora 117. 288.                      | — Sprachen 318.                                  |
| — Tättowierung 641.<br>— Thee 644.                  |                                                   | — Sinnesichärfe 314.<br>— Staatenbildung 346.    |
|                                                     | AUGUIA BUSTINUS OUT.                              |                                                  |

| 124                                                              | stegifiet.                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Auftralier, Stämme 340.                                          | Banksia 333.                                                                        | Bautunft ber Mittel- und Gubame   |
| Stammesgrenzen 346.                                              | Bants - Inicin 39. 128. 151, 204.                                                   | rilaner 511.                      |
| — Stellung der Frau 342.                                         |                                                                                     |                                   |
|                                                                  | 208, 216, 218, 227, 229, 239, 252, 261, 269, 262, 262, 263, 263, 263, 263, 263, 263 | — ber Ozeanier 242 ff.            |
| Sternjagen 353.                                                  | <u>253, 261, 262, 280, 282, 295.</u>                                                | Baum des Paradicies 55.           |
| Zanz 319.                                                        | 296.                                                                                | Baumhütten 245.                   |
| — Tättowierung 324.                                              | — = Jusulaner 204. 280. 290.                                                        | Baumlähne 155.                    |
| - Tierjagen 354.                                                 | 297.                                                                                | Baumverehrung der Malagen 432     |
| Berhältnis zu den Melanesiern                                    | Bannod 475.                                                                         | Baumwohnungen 101. 105.           |
| 200.                                                             | Banturasse 15. 29. 31. 664 u. f.                                                    | — der Malayen 386.                |
| - Bielweiberei 343.                                              | Bantufprachen 678.                                                                  | Baumwolle 452, 508,               |
| — Waffen 324.                                                    | Bapede 717.                                                                         | Bayaga 713, 720.                  |
| Beiberraub 343,                                                  | Bapoto = Zwerge 718.                                                                | Vancye 676, 680.                  |
| - Beihen 348,                                                    | Baquena 127.                                                                        | Beagle - Ranal 518.               |
| - Bahl 321.                                                      | Bär der Andes 454.                                                                  | Bear-berry-Arout (Arctostaphylos  |
|                                                                  |                                                                                     |                                   |
| - Zauberer 355.                                                  | — schwarzer 454.                                                                    | uva ursi) 532.                    |
| Australinseln 164.                                               | Barat 230.                                                                          | Beaufort, Fort 693,               |
| Ava 241.                                                         | Varangans 406.                                                                      | Befestigungen der Nordamerifaner  |
| Avogados 451.                                                    | Barbacoa 490.                                                                       | <u>488.</u>                       |
| Ama 147.                                                         | Bärentraube 452, 519.                                                               | Begräbnisweisen 42,               |
| Awaiti f. Hawaiti.                                               | Bärenverehrung ber Arttiter 650.                                                    | - ber Ameritaner 584.             |
| Amant - Samojeden 642, 650.                                      | — der Rordameritaner 579.                                                           | - ber Arttifer 651.               |
| Unmara 490. 586.                                                 | Bari 59, 713.                                                                       | - der Auftralier 344.             |
|                                                                  |                                                                                     |                                   |
| Alstefen 26. 461. 472. 505. 561.                                 | Barim 352.                                                                          | — der Buschmänner 690.            |
| <u>574.</u> <u>579.</u> 591. <u>593.</u> <u>594.</u> <u>621.</u> | Varingo 714.                                                                        | - der Hottentotten 704.           |
| Aztlan 55.                                                       | Bartu 307. 309.                                                                     | — der Malayen 442.                |
|                                                                  | Barrio 391.                                                                         | der Ozennier 304.                 |
| <b>B</b> abongo <u>713.</u> 720.                                 | Barrow - Injel 150.                                                                 | — ber Tasmanier 352.              |
| Badjo 159.                                                       | Barwon 319.                                                                         | Begu 435.                         |
| Vadju 362                                                        | Baschilange 716.                                                                    | - Nalalain 435.                   |
| Vadujs 396, 439.                                                 | Bastische Sprache 30.                                                               | Vehare 414.                       |
|                                                                  |                                                                                     |                                   |
| Baffin - Land 539.                                               | Bassonge 718.                                                                       | Bei 264.                          |
| Bagar 434.                                                       | Baffongeland 715, 719.                                                              | Bellana 31.                       |
| Bahama = Inschu 484.                                             | Baftaarde, füdafrikanische 674. 693.                                                | Bellevne 568.                     |
| Baharutje 677.                                                   | 707 ff.                                                                             | Belmonte 499.                     |
| Bahu Tring 412.                                                  | Bajtard = Ceramejen 361.                                                            | Bemalung des Körpers 97.          |
| Baiamai 352, 353,                                                | Matrele 278.                                                                        | - bei ben Australiern 323.        |
| Baidarfi 551.                                                    | — Malayen 361.                                                                      | bei den Hottentotten 699.         |
| Baidung 649.                                                     | Baftzeug ber Nordameritaner 482.                                                    | - bei den Melanesiern 210.        |
| Baitalfee 638.                                                   | Bajuto 36, 48, 84, 127, 669, 695.                                                   | bei ben mittels und südames       |
|                                                                  |                                                                                     | ritanischen Baldindia             |
| Baileo 390.                                                      | - Malololo 60.                                                                      | thumbuch ashibition               |
| Bais 246.                                                        | Batanes - Infeln 379.                                                               | nern 498.                         |
| Vaiwa - Fisch 433.                                               | Batangafüste 713.                                                                   | - bei den Nordamerilanern 473.    |
| Balairi 138, 498, 503, 506, 507, 561.                            |                                                                                     | — bei den Polynesiern 184.        |
| Batalahari <u>677.</u> 680.                                      | Bataten 237. 239, 240. 391. 449.                                                    | Benget 406.                       |
| Batnanges 406.                                                   | <u>508</u> , 660,                                                                   | Benue 664.                        |
| Batoa 713.                                                       |                                                                                     | Beothut 461.                      |
| Batuba 34, 715, 717.                                             | Bathurit, Kap 540.                                                                  | Berauschende Getrante ber Malagen |
| Valala 31.                                                       |                                                                                     | 397,                              |
|                                                                  | Batil - Industric 399.                                                              | - ber mittel- und füdameri-       |
| Balci 390.                                                       | Batjan 439.                                                                         |                                   |
| Balendit 432. [713.                                              |                                                                                     | fanischen Baldindianer            |
| Vali (afrikanischer Zwergstamm)                                  |                                                                                     | <u>509</u> ,                      |
| - (malanische Insel) 368. 381.                                   | Bator <u>368.</u>                                                                   | — ber Rordamerikaner 486          |
| 392, 394, 408, 409,                                              | Batta 120. 138.                                                                     | ber Dzeanier 241.                 |
| Unlinefen 366, 367, 395,                                         | Battal 360, 362, 364, 365, 366,                                                     | Berberite (Berberis) 519, 520     |
| Balfa peruana 505.                                               | 368—371, 373, 374, 379, 386.                                                        | Beredsamteit der Indianer 461.    |
| Baluba 711.                                                      | 389, 391, 392, 394, 397, 398,                                                       | Bergbau der Altameritaner 612.    |
| Valumbal 355.                                                    | 400, 401, 402, 405, 406, 408—                                                       | Bergdamara 680, 687, 698,         |
|                                                                  |                                                                                     |                                   |
| Baniangwato 677.                                                 | <u>412.</u> 430. <u>433.</u> <u>435.</u> <u>436. 438.</u>                           | Berglappen 641.                   |
| Hambuco 465.                                                     | 442, 444, 445.                                                                      | Bergitamme Affams 202.            |
| Vambus 359.                                                      | Battatland 358.                                                                     | von Luzon 383.                    |
| Vambusilöße 155, 159.                                            | Vatu 366.                                                                           | Bering = Infel 547, 554.          |
| Bananen 142, 146, 238, 359                                       | Batua 711, 713, 715, 718, 719, 720,                                                 | — - Dleer 455. 547. 548. 635.     |
| Planaré 570.                                                     | — Difchlinge 715.                                                                   | Region 631.                       |
| Banda - Jufeln 358.                                              | Vatu Bangal 408.                                                                    | - Strafe 455, 540, 545, 549,      |
| Vandifut 333.                                                    |                                                                                     | 630. <u>633. 634.</u>             |
| VIIII IIII IIII                                                  | Batwa 673.                                                                          | — Böller 548.                     |
| Management of the Own                                            |                                                                                     | #2MHEE DAD.                       |
| Bandjermailing 385, 398.                                         | Banban 242.                                                                         |                                   |
| Bangala 120, 671.                                                | Baufunst 100.                                                                       | Berjeba 707. 349.                 |
|                                                                  |                                                                                     |                                   |

| Beschneidung bei ben Delanefiern                    |
|-----------------------------------------------------|
| 209, 252                                            |
| - bei den Polynesiern 184.                          |
| Bestattung f. Begräbnisweisen.                      |
| Betanimena 427.<br>Betel 242, 237.                  |
| Beteilauen 87.                                      |
| — der Malagen 396.                                  |
| Bethanien (Südamerita) 701, 707,                    |
| Bethulie 683,                                       |
| Betschuanen 20. 31. 48, 100. 101.                   |
| 117, 118, 127, 677, 680, 695.                       |
| 708, 710, 717.                                      |
| — Buschmänner 31.<br>Betsileo 415, 420, 427.        |
| Betiltevland 440.                                   |
| Betjimarala 417. 427.                               |
| Bewaffnung f. Baffen.                               |
| Bewäfferung Afritas 657.                            |
| - Ameritas 448.                                     |
| — Australiens 307.                                  |
| Viat 153.                                           |
| Diber 453.<br>Dieggaggles 649.                      |
| Vieggagales 649.<br>Viene 454.                      |
| Bienenforbform der Hütten 101.                      |
| Bienenzucht 83.                                     |
| Bier 605.                                           |
| Bignonia 497.                                       |
| Bildende Kunft 66.                                  |
| — — der Altamerikaner 621.                          |
| — der Ameritaner 465.<br>— der Malayen 368.         |
| der Mittel= und Südameri=                           |
| faner 503.                                          |
| Vilderschrift 34.                                   |
| — ameritanische 464.                                |
| — der Australier 317.                               |
| - der Plelaneffer 207.                              |
| Bilibiti 154, 225.                                  |
| Bitinguität 110.<br>Bititon 159, 363.               |
| Vilun Samal 484                                     |
| Binnenhandel der Malayen 400.                       |
| Bintula 385.                                        |
| Birthuhn 453.                                       |
| Birma <u>31.</u> <u>358.</u>                        |
| Virmanische Sprache 31.                             |
| Bismard - Archivel 139, 147.                        |
| — Injulaner 169, 204, Viu 218,                      |
| Bixa orellana 452.                                  |
| Virastrauch 508.                                    |
| Blai 246.                                           |
| Blanche-Bai 229.                                    |
| Blanchewater 319.                                   |
| Blanga 431.                                         |
| Blasrohr der Mittels und Südames<br>rifaner 500.    |
| — und Bfeil ber Malayen 379.                        |
| Blian 441.                                          |
| Bliggötter der Amerikaner 575.                      |
| Blutrache 126.                                      |
| - bei den Auftraliern 347.                          |
| Blutschande 111.                                    |
| Blutverwandtschaftssamilie 110.<br>Boeren 679, 695. |
| Bogan River 312.                                    |
| Bogen und Pfeil der Amerikaner 498.                 |
| colourne blancar amerimus 300                       |

| Register.                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| Bogen und Pfeil ber Arftifer 641.                                  |
| ber Buschmänner 684.                                               |
| - ber Estimo 545.                                                  |
| ber Hottentotten 699.                                              |
| — ber Malayen 379.                                                 |
| — der Melanesier 217.                                              |
| - der Mitronesier 198.                                             |
| ber Nordameritaner 478.                                            |
| — — der Polynesier 198.<br>— — der Südamerikaner 498.              |
| — ber Zwergvöller Afrikas 718.                                     |
| Bogotá 447, 457.                                                   |
| Bogue River 348.                                                   |
| Bohnen 485.                                                        |
| Bois brulés 468.                                                   |
| Botteveld 679.                                                     |
| Bola 498. 516.                                                     |
| Bolabola 48.                                                       |
| Bolivia 447, 458, 490, 500,                                        |
| Volo 383.                                                          |
| Bolotu 142, 270, 278, 292, 293, 296.                               |
| Bomeran 327.                                                       |
| Bomolandi 719.                                                     |
| Bongo 31, 43, 98.                                                  |
| Boni 491, 495, 503.                                                |
| Boote der Amerikaner                                               |
| - der Estimo 550.                                                  |
| — der Madagassen 160.                                              |
| — ber Malagen 159.<br>— ber Dzeanier 155 u. f.                     |
| Boothia Felix 540. 548.                                            |
| Borginstem in Melanesien 229.                                      |
| Borneo 159, 160, 358, 359, 360.                                    |
| <u>362, 363, 365, 366, 369, 371.</u>                               |
| 372, 373, 375, 379, 380, 381,                                      |
| 372, 373, 375, 379, 380, 381, 385, 391, 395—401, 403, 406.         |
| 408, 409, 412, 438, 441-444.                                       |
| 655.                                                               |
| Borogon 649.                                                       |
| Botenstäbe der Australier 317.                                     |
| Botensystem der Altamerikaner 613.                                 |
| Boteri 452.                                                        |
| Botoluben 457. 458, 461. 466. 469.                                 |
| 490. 494. 496. 497. 498. 506.                                      |
| 509, 511, 555, 566,                                                |
| Bougainville 209, 229.<br>Bourbon 417.                             |
| Bow-Infel 152.                                                     |
| Brad 230.                                                          |
| Bradstro 115.                                                      |
| Branntwein bei ben Arftifern 635.                                  |
| 637.                                                               |
| - bei ben Hottentotten 702.                                        |
| - bei ben Dzeaniern 241,                                           |
| Brasilien und Brasilier 139, 448.                                  |
| 450, <u>455, 478, 490, 493, 495</u>                                |
| <u>497.</u> <u>499.</u> 500. <u>505.</u> 510. <u>558.</u>          |
| <u>563. 575, 585.</u>                                              |
| Brautraub 111.                                                     |
| Briqua-Raffern 709.                                                |
| Britisch = Columbia 448, 525, 531.                                 |
| — - Guayana <u>448</u> , <u>496</u> ,<br>Bromeliaceen <u>452</u> , |
| Brotfrucht 145, 146, 238, 239, 240.                                |
| 359, 452.                                                          |
| — - Nonserven 157.                                                 |
| Brüdenbauten der Altamerikaner                                     |
| 613.                                                               |
| Bruni 430, <u>398.</u>                                             |
|                                                                    |

Buceros rhinoceroides 442. Buche 518, 519. Buchstabenschrift 35. Buddha 437. Buddhismus 37. Buddhiften 60. Büffel 142, 453. Büffelbeere 452. Bugi 159. 160. 365—367. 372. 373. 375. 380. 391. 395. 412. 441. Bujuwu <u>433.</u> Bula 212, 218, Bulini 415. Bumerang 172, 827. Bunga - Bungabaum 335. Bungau 230. Bunhop 355. Burambin 353. Buräten 633. Buru <u>138, 399, 402, 406, 409, 413,</u> Burubudor 368. Burung Swangie 435. Buschmänner 15. 16. 29. 31. 83. 101, 118, 191, 663, 665, 666, 669, 675—678, 696, 698, 703, 708, 717. - Amulette 689. - äußere Erscheinung 680. Begräbnisweise 690. Fallen und Schlingen 688. Familienleben 688. Freiheitsliebe 682. geiftige und gemütliche Anlagen gesellschaftliche u. politische Berhältnisse 689. Wesicht 681. Graufamfeit 682. Hausgerät 685. himmelstörper, Berehrung 691. — Jagd 682. — Kinderbehandlung 689. - Kleidung 684. — förperliche Leiftungefähigfeit 681. Kunftfertigleit 687. Diffion 688. Musit 688. - Mut 682. — mythologische Vorstellungen 690. Nachahmungsgabe 688. Nahrung 685. Opfer 690. — Pfeilvergiftung 687. — religiöse Vorstellungen 689. - Schädelbildung 681. — Schmud <u>684</u>. Sprache 678. - Stellung ber Fran 689. — Straußenjagd 688. — Unsterblichkeitsglaube 690. Wajjen 684 Biffen und Können 687. Wohnungen 685. Beichenfunft 688. Buidmannland 679. Buschneger Guahanas 470. Buferra 715. Bute Inlet 531.

| Butu <u>567.</u>                            | Chalco, Lagune von 26.               | Chulupa 451.                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Buys 708.                                   | Chamacocos 500.                      | Chunchos <u>503.</u>               |
| Bygor 282.                                  | Chañarsteppe 449.                    | Chuño 604.                         |
| Byam = Martin 150. 152.                     | Chanas 563.                          | Chupat 513.                        |
| ,                                           | Chantaj 650.                         | Churchill 546.                     |
| Cafujo3 470.                                | Chapultepec 614.                     | — Fort 539.                        |
| Cabita 472.                                 | Charafter der Amerikaner 460.        | Churruje 493. 506. 512. 586.       |
| Cajamarca 589, 598, 613, 614.               | - ber Urltiler 684.                  | Churupa 451.                       |
|                                             |                                      |                                    |
| Caladium esculentum 146. 391.               | — der Buschmänner 681.               | Chusque Colen (Chusquea Coleou)    |
| Calchaquis 140, 457.                        | — der Sottentotten 698.              | <u>516.</u>                        |
| Caledoniluß 683.                            | — der Madagassen 419.                | Ciruela 451.                       |
| Calo 564.                                   | - der Malagen 364.                   | Clan-Ramen 117.                    |
| Calophyllum 302                             | — der Melanesier 203.                | Clarence-Infel 523.                |
| Calotropis gigantea 379.                    | — der Wifronesser 176.               | — Port 540.                        |
| Calpulli 561, 597, 628, 624.                | - der Bolynesier 176.                | Cliff Dwellers 488.                |
| Campo del Arenal 449.                       | — der Tasmanier 352.                 | Coatl (Coa) 603.                   |
| - Indianer 516.                             | — der Zwergvölter Afritas 718.       | Coban 68, 592, 601, 614, 617, 619. |
| Campsidium chilense 522.                    | Charlotte-Archipel f. Königin Char-  | Cocina 563,                        |
| Caña brava 500.                             | lotte-Inseln.                        | Codaiu 346.                        |
| Cape Breton 461.                            | Charlotte Baters 340.                |                                    |
|                                             |                                      | Coconuco 490.                      |
| Capivara 502.                               | Chatangabucht 636,                   | Coeruna 557.                       |
| Caranx 278.                                 | Chatangiti-Pogoit 631.               | Colesberg 683, 690.                |
| Carate 459.                                 | Chatham 147, 164.                    | Colorado Chiquito 485.             |
| Cardii, Rio <u>589.</u>                     | Chavante 556, 559.                   | Colpa 617.                         |
| Carijona 494, 495,                          | Chavin de Suantar 613.               | Columbia 448, 454, 478, 604.       |
| Carnahubapalme 450.                         | Cheveux relevés 473.                 | Columbiafluß 458, 526, 528, 530,   |
| Carpentariagolf 330.                        | Chica 497.                           | Comales 486.                       |
| Caryocar butyrosum 507.                     | Chichimeten 584.                     | Comantichen f. Komantichen.        |
| Casa del Gobernador von Urmal               | Chicomeconte 603.                    | Connecticut-Thal 480.              |
| 615.                                        | Chile 457, 478, 491, 497, 501, 502   | Conus 384.                         |
|                                             |                                      |                                    |
| Cafas Grandes 453, 487, 574, 575,           | <u>509, 510, 518, 516, 517, 589.</u> | Cool-Infeln 151.                   |
| 609. 620.                                   | 604, 618, 626,                       | — Straße 163.                      |
| Cassade 509.                                | Chillat 530.                         | Cooftown 317.                      |
| Cassis 475.                                 | — - Webiet 459.                      | Copernicia cerifera 450.           |
| Castiloa elastica <u>504</u> , <u>608</u> , | Chillulas 577.                       | Cora 472.                          |
| Casuarina equisetifolia 302.                | Thiloe 504, 506, 513, 520, 582.      | Cordia 302.                        |
| Catalanganen 375, 437,                      | Chiloten 492, 571, 576, 579,         | Cordoba 449, 501.                  |
| Catalina 479.                               | Chimu 144, 591, 601, 607, 608,       | Corypha minor 382.                 |
| Catamarans 159.                             | 611, 612, 614, 623,                  | Costarica 447, 490, 499, 506,      |
| Catamarca 568.                              | China 24, 152, 363, 367, 481, 631.   | Coteau des Prairies 479.           |
|                                             |                                      | Cottonwood 568.                    |
| Course that 588                             |                                      |                                    |
| Caucathal 568.                              | Chinarinde 450.                      | Coupade 251, 557.                  |
| Canuga 471.                                 | Chincha 144. 612.                    | Cowbons 485.                       |
| Cecropia 503.                               | Chinesen 18, 26, 63, 106, 160, 359.  | Conote <u>578.</u>                 |
| Celebes 151, 160, 358, 362, 364,            | <u>363, 397, 630, 641.</u>           | Conoteros 470.                     |
| <u>366, 369, 370, 372, 378, 380, </u>       | Chinesen-Sottentotten 710.           | Cozumalhuapa 619.                  |
| 381, 391, 398, 399, 404, 407,               | Chinesenmischlinge in Niederland.    | Cran 466, 565, •                   |
| 408, 429, 435,                              | Andien 868.                          | Crescentia 452.                    |
| Celebesstraße 151.                          | Chinefifche Dafen in den Schanlan-   | Cuaiqueres Indianer 467.           |
| Cempoalla 589.                              | bern 132,                            | Cuba 447, 484.                     |
| Ceram 168, 169, 360, 361, 367,              | Chinesische Eprache 29.              | Cubaner, alte 474.                 |
| 377. 380. 381. 384. 394. 396.               | Chinos 459, 469,                     | Cudinas 563.                       |
|                                             |                                      | Cumaná 511.                        |
| <u>401, 402, 405, 406, 409—413.</u>         |                                      |                                    |
| 438, 444,                                   | Chiquitos 501.                       | Cumare 504.                        |
| Ceramejen 361, 371, 379.                    | Chirimoya 451.                       | Cumberland Estimo 548.             |
| Ceramiant 385.                              | Chiripa 515.                         | — «Sund <u>538.</u>                |
| Ceroxylon audicola 450.                     | Chiriqui 43, 591.                    | Cuna 490.                          |
| Cerro Allto 618.                            | Chinahua f. Tidinahua                | Cunene 680.                        |
| — de Matlacinga 617.                        | Chocolatt 604.                       | Curare 450.                        |
| Cervus canadensis 453.                      | Choifeut 7, 212.                     | Curatella americana 499            |
| - virginianus 453.                          | Cholonen 581.                        | Cutia 453.                         |
| Ceplon 200.                                 | Cholos 454.                          | Cuzco 26. 447, 591, 597, 611, 613. |
| Chac-Mol, Statue des 621.                   |                                      | 620, 621, 625.                     |
|                                             | Cholula 589, 602, 617.               |                                    |
| Chaco f. Gran Chaco.                        | Chonos 461, 509, 513, 520 - 522.     | Cyrena 396.                        |
| - Bewohner 491.                             | — Infulaner 520, 523.                | Cyttaria Darwinii 520.             |
| Cha'hta 556.                                | Chontisaya 590.                      | A 6 MOO                            |
| Chabta-Mustoli 471.                         | Chowra 382.                          | <b>Dacha</b> 702.                  |
| Chaleas paniculata 359.                     | Christentum 58.                      | Dacho 458.                         |
| Chatco 591.                                 | - in Polynesien 178.                 | Dague <u>384.</u>                  |
|                                             |                                      |                                    |

| Dajaken 8. 39. 42. 84. 138. 359.                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 360. <u>361.</u> <u>365.</u> <u>366.</u> <u>368.</u> <u>369.</u>          |
| 370. <u>372. 379.</u> 380. <u>381. 383.</u> 386. 389. 391. 392. 393. 395— |
| 398. 401. 404. 405, 410. 411.                                             |
| 412, 414, 430, 431, 484—437.                                              |
| 439. 441, 442, 444.                                                       |
| Dalota 472, 473, 478, 481, 486,                                           |
| <u>573.</u> <u>575.</u> <u>584</u> .                                      |
| Dalles 530.                                                               |
| Dalo 288.                                                                 |
| Damara 20, <u>126, 689, 709,</u><br>Damaraland 680, 698,                  |
| Daniels Ruyl 708.                                                         |
| Daphne indica 241.                                                        |
| Daramulun 55.                                                             |
| Dar For <u>659,</u>                                                       |
| Darien 494, 564, 568, 574,                                                |
| Darling, Fluß 316, 319, 340.                                              |
| Dasypus gigas 502.                                                        |
| Dattelpalmen 658, 660.<br>Dattos 406, 407, 408.                           |
| Dauren 636.                                                               |
| Davis-Straße 541.                                                         |
| Dawson 340.                                                               |
| Delaware 471.                                                             |
| Delawaren 563.                                                            |
| Delphinfang 236.                                                          |
| Dengeh 285, 290, 294, 295, 297, Dengesbaum 290.                           |
| Dentalium-Mufcheln 94.                                                    |
| D'Entrecasteaux Inseln 169, 204.                                          |
| 221, 277.                                                                 |
| Depranis coccinea 224.                                                    |
| Despoblado 447.                                                           |
| Despotismus 123.                                                          |
| — bei den Dzeaniern 268.                                                  |
| Deutsche im Malagischen Archipel                                          |
| Dialette 28, 31.                                                          |
| Dianua 294,                                                               |
| Didfon-Hafen 638.                                                         |
| Diebstahl bei den Melanesiern 203.                                        |
| Dienerie 110. 316. 335. 344. 345.                                         |
| 347, 356.<br>Digueños 477,                                                |
| Dingan 114,                                                               |
| Dingo 172, 310.                                                           |
| Dinfa 33. 678.                                                            |
| Dioscorea 310. <u>336.</u>                                                |
| Dippit 319.                                                               |
| Djambi 408.                                                               |
| Djín <u>433. 437.</u>                                                     |
| — Bumi <u>437.</u><br>Djobjotarta <u>368.</u>                             |
| Djur 31. 81. 94.                                                          |
| Djurig 435.                                                               |
| Doce, Rio 499.                                                            |
| Dodjaro 401.                                                              |
| Dolo 713.                                                                 |
| Dolganen 631, 640, 646, 647.                                              |
| Donnergott 55.<br>Donner- und Sturmgötter ber Ume-                        |
| rifaner 575.                                                              |
| Doppelfanoes 155.                                                         |
| Dorado, El 591, 611.                                                      |
| Dore <u>254</u> , <u>302</u> .                                            |
| Dorefen 168.                                                              |
| Dörfer der Altameritaner 620.                                             |

```
Dörfer der Hottentotten 701.
   - der Malahen 391.
 — ber Nordamerikaner 488.
   - der Ozeanier 249.
Dorfstaaten der Malagen 406.
Dorsch 454.
Dracaena terminalis 238, 432,
Drakenberge 680. 708.
Drawida Siibindiens 203.
Drimys Winteri 520. 523.
Dualla 104.
Duboisia Pituri 334.
Dudino 631.
Duj 186.
Dul-Dul 125, 261, 262,
Durian <u>359. 391. 432.</u>
Dusty-Bai 155.
Ebe (Muschel) 233,
Ebenholz 660.
Echinochloa 450.
Echuca <u>319.</u>
Ecuador 447, 461, 500, 508, 510,
  <u>586. 593, 599, 600, 604.</u>
Ecuadorianer 589.
Edelhirfch 453.
Edelmetalle der Altamerikaner 611.
Edgecomb, Mount 577.
Che 107, 11 L. 114.

— bei ben Amerikanern 555.
 - bei den Feuerlandern 521.
 - bei den Malagen 404.
— bei den Dzeaniern 254. 256. Ehrenruder 195.
Ehrenstäbe von Neuseeland 196.
Ehri <u>252,</u> 260. <u>261</u>.
Ehrlichfeit der Indianer 460.
Eichhörnchen 453, 630.
Eidechfen 284, 311
Eigentum bei den Dzeaniern 259.
    bei ben Amerikanern 561.
    bei den Malahen 408.
Eimeo 48.
Einbaum 160.
Einheit der amerilanische Raffe 455.
   des Menschengeschlechts 8.
Eisen 6.
    in Afrika 669.
 - bei ben Arftifern 642,
 - bei ben Estimo 546,
 - bei den Malanen 397.
Gifenlose Böller 135,
Gifenmangel 6.
   der Altamerikaner 610.
    der Amerifaner 185.
 - der Mittel= und Südamerifaner
   in Polynesien 190.
Eisfuchs 630.
Eiu <u>462</u>
Eiva 284.
Eiluajngadaffator 295.
Eimelijt 290.
Eirrai 297.
Elefant 142. 661.
Elefantenfluß 680.
Elen 453, 630.
Elfenbeinnuß 501.
Eliasberg 525. 534.
```

```
Ellhornfluß 568.
Ellice-Infeln 152.
Emerillons 494.
Emus 311.
Ecounter-Bai <u>345.</u> <u>346. 348. 353</u>,
Endeavour-Bucht 313.
Endogamie bei den Amerikanern 557.
Engano 413.
Englische Sprache 33.
Engaroberge 680.
Enten 395, 454,
Entre Rios 490.
Epilobium 644.
Epu 439.
Erbfolge bei ben Dzeaniern 259.
Erbrecht der Australier 342.
Erdbeere 509.
Erde-Effen der Indianer 508.
    ber Reuguineer und Reulaledo=
      nier 240.
Erdgammen 631.
Erdhügel der Nordameritaner 488.
Erdhütten ber Estimo 554.
    der affatisch-europäischen Syper-
      boreer 647.
Erdpech 214.
Erema 648.
Erfinden und Entdeden 71.
Erii <u>181.</u>
Erilaceen 452.
Erilla 346.
Erntefeste der Malayen 394.
Erntegötter der Ozeanier 296.
Eroberung 130.
Erromango 200. 270.
Erstgeborener, Borrecht 111.
Erythrina 157.
Erythroxylon Coca 452.
Erziehung bei ben Ozeaniern 252.
Erziehungöfähigkeit der Amerikaner
  461.
E8 649.
Eiel 661.
Estimo 82, 114, 118, 139, 455, 465,
      525, 534 u. f. 574, 575, 579, 580, 582 — 584, 595, 608,
      629, 630, 631, 633, 634, 636.
      640 -- 642.
    Architeftur 553
 - Berührung mit Indianern 540.
 - Gifen 546.
 - Erd= und Schneehütten 554.
    Familien- und Staatsleben 589.
    Flechtarbeiten 553,
    Gesamtzahl 539.
    Haartracht 544.
    Sandarbeiten 551.
   Handel 548.
   Sund 549.
   Jagd und Fischfang 546.
   Kleidung 542
    Anochengeräte 551.
   Körperbau 537.
   Mrieg 540.
   Runftschöpfungen 538.
— Nahrung <u>537. 548.</u>
— Obrigfeit <u>539.</u>
- Echiffahrt 550.
- Echlitten 550.
```

Estimo, Schmud 544. Sprachen 541. -- Stämme 539. -- Tabat <u>548.</u> — Tättowierung 544. — Ursprung 540. - Waffen 544. Belte 555. Eipiritu Canto 249, 568. Effequibo 503. Effington, Bort 312, 313, 319, 331. Etowah Mounds 480. Euchlaena 603. luxurians 450, Eugenia 334. Eufalyptusgummi 310. Eule 283. Euphorbia candelabrum 687. Europäer 24 im Malanischen Archipel 364. Europäischer Einfluß in Afrika 671. Europäische Tochtervöller 24 Ewiges Feuer ber Indianer 576. Exogamie 6, 110.
— bei den Madagassen 425. - bei den Malagen 402. Fadaji 96. Fadi 414, 418, 425. Fagus betuloïdes 518, Fahrzeuge der Melanefier und Polynesier 155. Fais 289, 301. Falaafo 185, 221, 291, 295, Falefa 305. Faniali 96, Familie 107. der Amerikaner 555. der Australier 337. - der Estimo 539, -- der Malagen 400. — der Dzeanier 249, 262. - und Weseltschaft 115. Familiengruppen der Auftralier 340. Familienhäuser in Mitronesien 246. Familienidole 45, Familienleben ber Alltamerikaner 628,

Familienstämme 6.

Faraulap 150.

Farbhölzer 660.

Farewell, Rap 539.

Fauna j. Tierwelt.

Fauro 224.

irear, Nap 471

Re 231.

Farnträuter 310.

- der Ozeanier 259.

Farbenbezeichnungen 32.

Fan 104, 116, 718, 719, 720. Fao <u>296.</u>

Federgeflechte von Hawaii 228.

Gedergößen von Hawaii 302.

deldgötter der Ozeanier 296.

Gelfengebirge 525, 568

Familienverband der Malagen 405. 241 Kajerstoffpstanzen Amerikas 452. drederschund der Bolynesier 185.

Feldzeichnungen ber Auftralier 317, | Fischerei ber Mittel- und Südame-Fessan 3. 674. Feste der Umeritaner 571. Festuca irritans 309, Fetischbildner von Togo 67. Fetische ber Artiter 650. - der Malagen 430. - der Ozeanier 302. Fetischhütten 100. Fetischismus 41, 57. der Queanier 285. Fettsteiß bei den Buschmännern 676. bei ben Sottentotten 676. 696. Feuerbringer der Ameritaner 576. Fenergewehre der Malagen 381 Feuerfultus 46. Feuerland 458, 513, 518, Bevölferung 520. Fauna 520. Mlima 519. Pflanzenwelt 519. 23ald 518. Feuerländer 458, 502, 513, 518 u.f. <u>587, 584,</u> Befteidung 521. Che 524. Geburtegebräuche 524. geiftige Rabigleiten 525. Weichlechter 524. Sütten 521. Rähne 521, Rannibalismus 523. Körpergröße 520. Kunftfertigfeit 522. Nahrung <u>523.</u> Schuud <u>521.</u> Tauschhandel 523. Waffen 522. - Zahl <u>520.</u> Ficus 302. - prolixa 227, tinctoria 227. Fidschianer 30. 55, 80. 154, 156. 157, 167, **200**, 203, 204, 207, 219, 225, 235, 271, 272, 277, 279, 280, 282, 293, 294, 669, Fidschi-Inseln 144, 151, 154, 156, 162, 167, 170, 199, 200, 208 **-211**, <u>214</u> **--216**, <u>221</u>, <u>224</u>, <u>225</u>, <u>927, 929, 984, 985, 988, 989, </u> **-243. 245. 247. 249, 250.** 253, 254, 257—259, 263, 267, 272, 274, 283—286, 290, 293, 294, 296, 297, 304, 306, Filgjurten 104. Fingerringe ber Melanefier 213. Fingu <u>679.</u> Finisterre-Gebirge 242. Finnen 649, 650. 651. Finschhafen 209, 213. Finu 176. Fischangeln 78. Fijcherei 119. der Arttifer 630. der Auftralier 331. der Estimo 546. - der Hottentotten 701. - der Malagen 396.

rifaner 506. der Nordamerifaner 484. der Nordwestamerikaner 531. in Dzennien 234 Kijchfluß, Großer 680. Fischspeere der Melanesier 214. Flattery, Rap 577. Flechtarbeiten der Auftralier 337. der Estimo 553. der Gilbert- und Mariball-Anjulaner 223. - der Welanesier 227. Flora f. Pflanzenwelt Nores 171, 373, 377. Florida (Mordamerila) 447, 455. 479, 480, 481, 501, 569, 582 (Salomon-Infeln) 213, 255, 262, 277, 284, Floridaner 588. Flöße der Malahen 390. Klugbottentotten 695. Klukpferd 661. Flutiagen 54 - der Ameritaner 578. - der Dzeanier 297. Fin River 218. Fono 268. Forelle 454. Formoja 358, 359, 360, 363, 366, 367, 370, 373, 375, 378, 379, 381, 391, 397, 406, Formojaner 371, 375, 379, 380. kojio 414. Foulle-Bai 535. Fourcrova 452 Franzojen 32. - im Malayijchen Archivel 364. Französisch-Guapana 490. Fraser River 454. 581. Frau, Stellung bei ben Altameritanern 623. bei ben Amerikanern 559. - bei den Arttifern ber Alten Belt 647. bei den Auftraliern 342. bei ben Buschmannern 689. - bei den Malagen 404. — bei den Dzeaniern 255. - -- in der Wefellichaft 113, Frauentauf 111. Freundschaftsinseln 164. 176. 184. 188, 198, 242, Friedlicher Bertehr ber Ameritaner Frifur 97. Frosch 451, 580. Friichte Ameritas 451. Fruta do Lobo 507. Fuchs 454. Fulbe 129, 132, 664, Furguina 497. Fußangeln der Melanefier 221. Fußindianer 513. Gadubang 401. Galapagos 143. Galchaqué 502 Walibi 458, 494, 495.

| Walla 101, 664, 713, 714.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Walongalo 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gamallang 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gambier Inseln 164, 305. Gamelan 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wammen 631, 645,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ganderuwa 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wanera 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gantheaume - Bai 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gardiner - Ranal 526.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gascogneiluß 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaitfreundschaft bei den Amerika-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nern 571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gau 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gaucho malo 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gauchos 453, 507.<br>Gebärden - und Fingersprache der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Australier 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebete der Dzeanier 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geburtsgebräuche 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - bei den Australiern 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - bei den Teuerlandern 524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bei den Sottentotten 704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - bei den Malayen 404.<br>- bei den Melanesiern 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - bei den Polynesiern 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geelvint - Bai 171, 234, 245, 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gefallsucht, Befriedigung der 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geheimbünde 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - in Ozeanien 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beisterglaube ber Australier 355. Beister- und Götterlehre, melane-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sische 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geisterwelt der Malagen 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geistige Begabung der Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - der Artifer 635.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — — der Australier 315,<br>— — der Buschmänner 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - der Fenerländer 525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| der Hottentoten 697.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der Malagen 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| San What are all are OOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — - der Welanener 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| der Welanesier 204, der Bolynesier 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — — der Zwergvölter Afrikas 718.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — — der Zwergvölker Afrikas 718. Geistige Getränte f. Berauschende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geistige Getränte f. Berauschende Getränte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — ber Zwergvölter Afrikas 718. Geistige Getränte f. Berauschende Getränte. Geistiger Besit ber Bölter 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| —— ber Zwergvölter Afrikas 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besit der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —— ber Zwergvölter Afrikas 718. Geistige Getränke f. Berauschende Getränke. Geistiger Besitz der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| —— ber Zwergvölter Afrikaß 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besit der Bölker 24. Geistiger Fortickritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malanen 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —— ber Zwergvölter Afrika 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besit der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —— ber Zwergvölter Afrikaö 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besitz der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| —— ber Zwergvölter Afrikaö 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besitz der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeinbesitz 117.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — ber Zwergvölter Afrikaö 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besitz der Völker 24. Geistiger Fortschritt 24. Getbourzelpulver 224. Getbourzelpulver 224. Get 94. — bei den Malayen 400. — in Melanessen 229. — in Witronessen 230. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452.                                                                                                                                                                                                            |
| —— ber Zwergvölter Afrikaö 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besitz der Völker 24. Geistiger Fortschritt 24. Getbwurzelpulver 224. Getbwurzelpulver 224. Getb 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493.                                                                                                                                                                                            |
| —— ber Zwergvölter Afrika 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besit der Völker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Gelbwurzelpulver 224. Gelbwurzelpulver 229. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeindesitz 117. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493. Genipaba 452.                                                                                                                                                 |
| —— ber Zwergvölter Afrikaö 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besith der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeindesith 117. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493. Genipaba 452. Genusliebe der Arktister 635.                                                                                                                              |
| —— ber Zwergvölter Afrikab 718. Geistige Getränke s. Berauschende Getränke. Geistiger Besith der Bölker 24. Geistiger Fortschritt 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeindesith 117. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493. Genipaba 452. Genuspiiche der Arktiser 635. Genuspiiche der Arktiser 635.                                                                                            |
| —— ber Zwergvölter Afrika 718. Geistige Getränte s. Berauschende Getränte. Geistiger Besit der Bölter 24. Geistiger Fortschritt 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeinbesit 117. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493. Genipaba 452. Genuspisiebe der Artister 635. Genuspisitel, alsoholische und kossen- haltige 87.                                                   |
| —— ber Zwergvölter Afrika 718. Geistige Getränte s. Berauschende Getränte. Geistiger Besit der Bölter 24. Geistiger Fortschritt 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493. Genipaba 452. Genußnistel, alfoholische und kossenschaftige 87. — der Australier 384. — der Hustralier 384. — der Hottentotten 702.                                                      |
| —— ber Zwergvölter Afrika 718.  Geistige Getränte s. Berauschende Getränte.  Geistiger Besit der Bölter 24.  Geistiger Fortschritt 24.  Geistiger Fortschritt 24.  Gelbwurzelpulver 224.  Geld 94.  — bei den Malayen 400.  — in Melanesien 229.  — in Mitronesien 230.  Gemeindehäuser in Neuguinea 245.  Genipa americana 452.  — Caruto 493.  Genipaba 452.  Genipaba 452.  Genußnistel, altoholische und kossen- haltige 87.  — der Australier 384.  — der Hustralier 384.  — der Hottentotten 702.  — der Tzeanier 241. |
| —— ber Zwergvölter Afrika 718. Geistige Getränte s. Berauschende Getränte. Geistiger Besit der Bölter 24. Geistiger Fortschritt 24. Geistiger Fortschritt 24. Gelbwurzelpulver 224. Geld 94. — bei den Malayen 400. — in Melanesien 229. — in Mitronesien 230. Gemeindehäuser in Neuguinea 245. Genipa americana 452. — Caruto 493. Genipaba 452. Genußnistel, alfoholische und kossenschaftige 87. — der Australier 384. — der Hustralier 384. — der Hottentotten 702.                                                      |

Geometrie 61.

```
Georgia 489, 562.
                                      Goldwährung 94.
Gerate ber Arttifer 641.
                                      Golf = Indianer 571.
   der Hottentotten 699.
                                      Gomera 31.
- ber Mifronesier 199
                                      Gom = Gom 703.
 - ber Bolynesier 190.
                                      Gonagua 693. 695. 710.
                                      Gondolord 59.
 — ber Zwergvöller Afrikas 718.
Gerberei der Arftifer 642.
                                      Wong 369.
Beringichätung der Menichenleben
                                      Gora (Buichmänner) 676.
  bei Ozeaniern 154
                                        — (Musitinstrument) 688, 703.
Germanisch = malapische Mischraffe
                                      Goram <u>406.</u>
                                      Goramesen 159.
  364.
Gerite 660.
                                      Gotische Sprache 30.
Gés 490. 511.
                                      Götterlehre ber Malayen 436.
Gefang der Auftralier 319.
                                      Götterjagen der Amerikaner 573.
   der Polynesier 180.
                                          der Australier 352.
Befänge beim Gottesbienft der Ozea-
                                         - Ozeanier 288.
  nier 301.
                                      Gottesdienst der Ozeanier 298, 301.
Weschichtliche Bölter 20.
                                      Wottesgerichte 52.
Geichichtslofe Bölfer 20.
                                      GotteBidee 47.
Geschlechtssippen der Altamerikaner
                                      Wottesmais 450, 603.
      623.
                                      Gottesurteile bei den Hova 428.
                                         - bei den Malagen 413.
    der Feuerlander 524.
Weichlechtsverhältnis im gemeinja-
                                      Göttinnen der Malagen 438.
                                      Gögenbilder 44.
  men Hausstand 107.
Wesellschaft, die 6. 115.
                                      Goyaz <u>503.</u>
Gesellschaftshäuser in Mitronesien
                                      Grabmal der Amerikaner 586.
                                      Grabmitgaben der Altameritaner
Gesellschafte - Inseln 121. 151. 152
                                             605.
167. 183. 184. 188. 197. 236. 237. 241. 272. 276. 287. 288. Wefellfchafts Infulaner 175. Wefichtsurnen der Altameritaner 608.
                                         - ber Umeritaner 586.
                                      Grabstod der Australier 328.
                                      Oran Chaco 458. 491. 497. 513. 514.
                                      Grande, Rio 496, 498, 507, 516.
                                      Grasland in Australien 309.
Getränke der Alltamerikaner 604
Gewebe der Mifronefier 223.
                                      Graufamfeit ber Indianer 461.
Gewerbthätigkeit der Australier 336.
                                      Grense Wood 609.
                                      Greely Expedition 535.
 - der Madagassen 423.
 - ber Melanefier 224.
                                      Grenadillas 451.
 - ber Wäftronefier 221.
                                      Grinnell = Land 535.
                                      Origua 127, 693—695, 707, 708,
  — der Volynesier 221.
                               359.
                                         - Bajtaarbs 698, 707, 708,
Gewürze des Malapischen Archipels
Giftamarhllis 687.
                                      Griqualand West 708.
Giftpflanzen Australiens 334.
                                      Griquatown 708.
Wila-Thal 457. 588.
Wilbert Infeln 79. 150. 167. 174.
                                      Gristy 454.
                                      Grönland und die Grönländer 534.
       184, 197, 198, 223, 246,
                                         <u>587 – 589, 540, 541, 543 – 545.</u>
      252, 254, 262, 264, 267, 279, 283, 285, 288, 305,
                                         <u>548, 550, 551, 554, 555.</u>
                                      Grootsontein 709.
    -Infulaner 150. 168, 174, 185.
                                      Großnamaland 694, 701, 707, 708,
       186, 198, 228, 272, 279,
                                      Groß - Nilobar 201.
Wiliafen 46, 636.
                                      Großstaaten 128, 129
Gilolo 360.
                                      Grouse 453.
                                      Gruppenche 6, 107, 108, 111.
Gimblet-Religion 178.
Glasschmelzen ber Nordamerikaner
                                      (yu 692.
                                      Buadalcanar 212 229 241
  481.
Glaubensfäße der Altamerikaner595.
                                      Guaharibo 511
Glyceria 450.
                                      Guajava 451.
Olycine 235.
                                      Gualaquiza=Jivaro 559.
Unatu 188. 222.
                                      Guaná <u>557.</u>
Goa 407.
                                      Guanahani 135
Woajiro 467. 495. 500, 511, 562, 563.
                                      Guanalo 453, 520.
Gonpocontco 83.
                                      Guano 603.
Gold in Amerika 480.
                                       - Infeln des Stillen Dzeans 167.
— bei den Sottentvien 703.
— bei den Malagen 398.
                                            603.
                                      Guarani 461, 463, 490, 512, 514,
 - bei den Mittel - und Gudameri-
                                         516, 520, 585,
                                      Guarapo 510.
      fanern 501.
                                      Wuarauno 497, 505, 584, 585.
Golden 636, 651.
(Bold - und Gilberguß bei ben 21tt-
                                      Guaranos 458.
  amerifanern 611.
                                     Guatavita 591, 611.
```

| Guatemala 447, 450, 460, 472, 4                           | 90.   Handel b        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 497, 509, 561, 562, 574, 66                               | 11 — der A            |
| 603, 610, 614, 616, 624.                                  | - der D               |
| Guavacan 465.                                             | 50                    |
| Guaham 161.                                               | — ber 91              |
| Guahana 448, 451, 452, 462, 4                             |                       |
| 468, 490, 494—496, 49                                     | 19. Handelsin         |
| 500. <u>503.</u> 507—512. <u>5</u> 2                      |                       |
| 566, 574, 580, 584, 585.                                  | Sani 278              |
| — :Stämme 502.                                            | Sannover              |
| Guaheuru <u>491. 563.</u><br>Guinanen 380. <u>444.</u>    | Saviah 5              |
| Ouinea 659.                                               | Hapai 16: Hapai 259   |
| Gummialazie 660.                                          | Sarafura              |
| Gummibaum 227, 452.                                       | Sartebeest            |
| Guru 438, 434, 448.                                       | Saje 458.             |
| Gusong 437,                                               | Safelhuhr             |
| Güterverteilung in Dzeanien 269                           |                       |
| Guttaperdia = Baum 608.                                   | Safenindi             |
| Gut und Bofe 50.                                          | 580.                  |
| Gwusuong 433.                                             | Hateros 5             |
| Ennätotratie 118.                                         | Sattamer              |
| — in Madagastar 425.                                      | Hatteras,             |
| Gynerium saccharoides 500.                                | Saufeld - S           |
| Gyrophora 452.                                            | Haus der              |
|                                                           | - der A               |
|                                                           | - der 21              |
| Saar der Afrikaner 690 f.                                 | - ber D               |
| — der Amerikaner 458.                                     | — der W               |
| — der Australier 311.                                     | — der W               |
| ber Hottentotten 696.                                     | — der W               |
| — der Madagassen 420.                                     | — der P               |
| der Malayen 360.                                          | Hausgerä              |
| - der Melanesier 199.                                     | — der 91              |
| — der Wittonesier 173.                                    | ber 29                |
| — der Nordwestamerilaner 527.                             |                       |
| Haarloje Australier 312.                                  | - der D               |
| Haaropfer 57.<br>Haartradzt der Estimo 544.               | Hauffa 69 Saustiere   |
| — der Malayen 373.                                        | haustiern             |
| — der Melanesier 210.                                     | tanern                |
| ber Mittel- und Südameritan                               | ier Sautfarbe         |
| 491.                                                      | ber 21                |
| - der Rordamerifaner 473.                                 | ber 21                |
| - der Bolynesier 184.                                     | - ber S               |
| Haemanthus toxicarius 687.                                | — ber D               |
| Sahnentämpfe ber Malagen 370.                             |                       |
| Saidah 139, 459, 467, 478, 48                             | 36. — der O           |
| 526—530. <u>532</u> . <u>533</u> . <u>560</u> - <u>56</u> |                       |
| 571, 582, 583, 587.                                       | Sautnarb              |
| Haifijdhai 318.                                           | Hawaii 27             |
| Haifischsang 235.                                         | <u>176.</u> 18        |
| Haifischannaffen 78. 197.                                 | 197. 2                |
| Halbluttur 24.                                            | 243. 2                |
| Halbfulturvölter 26.                                      | 264, 2                |
| Halbmongolen 24.                                          | 286, 28               |
| Halicore Dugong 230.                                      | 302, 30               |
| Sall - Sund 201, 224.                                     | Hawaiier              |
| Salmahera 171, 201, 370, 401                              |                       |
| 403. 405. 406. 413. 433. 43                               |                       |
| 441, 442.                                                 | Hawler C              |
| Hammandis tot                                             | Sawfesbu              |
| Hamamelis 451.<br>Hamitijdie Stämme Afrikas 665.          | Hediondi<br>Sciau 302 |
| Sandarbeiten der Colimo 551.                              | Seilbutt 4            |
| Sandel der Artifer 644.                                   | Beildige D            |
| - ber Anitralier 337.                                     | Heiliger I            |
| des Colimo 548.                                           | Beilige Ti            |
| der Weadagassen 423.                                      | Deitigleit            |
| and management and                                        | Semilien              |

der Malagen 160. Seilfunft bei den Ameritanern 467. Relanefier 228. bei ben hottentotten 703. Rittel= und Südamerikaner bei den Bolnnesiern 179. Beitfi - Eibib 706. Seliolatrie der Ameritaner 574. forbameritaner 483. Bemdenbaum 90. Izeanier <u>154.</u> nonopol 125. Sena 406. Seno 575. Sephzibah 683. Serero 33, 48, 59, 118, 680, 698, 709. Sering 454. bai 330. 75. 3, 285, Hermannsburg 340. 2, 257, 258, 262, Hermelin 453. Herven der Ozeanier 296. 201. herven Infeln 167, 178, 199, 271.
— Infulaner 184, 195, 228. tiluß 693. n 453. Sefperidenbaum 55. Beuschreden 661, 690. 451. ianer 467, 568, 577, 578, Hevava 163 Hiawatha 471. Hibiscus 157, 223, 227, 218, 277, 284, - rosea 432, Rap 454, 471. Hidory 451. Hafen 215. Hidatja 481. 587. hieroglyphenschrift 35. Alltamerifaner 614. lmerilaner 512. der Ameritaner 461. Sifulen 292. luitralier 328. Sitibili 676. Radagaisen 420. Ralagen 385. Silo 234. Relanesier 212. Simmelericheinungen 45. Ritronesier 242. Sina, Sine 291, 298. doluneiier 242 Hinenuitepo 291. Hinterindien 358. it der Altamerikaner 606. lrhiter 642. Sireviriviri 296. Siro 281, 282, 284, dujdmänner 685. Şirfd 453. 630. lordweitameritaner 530. Dirfearten, afritanische 656, 660. Reanier 247. 9. 664. Sirten 26 als Staatenbilbner 123. e in Amerika 453. Sirten- und Romadenteben 84, 119 nangel bei den Altameri-Hochebene Südameritas 447. e der Amerikaner 457. Söchites Wefen ber Malagen 437. lrttifer 632. Sochzeitegebräuche 112. bei den Amerikanern 556. lustralier 312 bei ben Malanen 403 ottentotten 696 Söhlenwohnen 101. Nalayen 360. Soltohühner 453. Relanesier 199 zeanier 173. Hollander 234. 364. Solontalo 409, 436, 442. asmanier 350. en der Australier 324. Holzhäuser 101 ber Arttifer 645. 7, 48, 147, 160, 167, 175, 80-182, 184, 186, 192, Holsichnigereider Altameritaner 610. der Melaneffer 227. <u> 218. 222. 223. 234. 240.</u> 245, 252, 255, 256, 260, 265, 267—270, 276, 281, Holzschwert der Queensländer 328 Holzwaffen der Polynefier 1911 Somer (Ort) 568. 88, 290-292, 298-300. Honduras 490, 505, 506, 508. 14. 305. 159, 182, 198, 223, 224, Honigwein 334. 11. 244. Honolulu 265. Sage von 161—163. Sonu 117. reef 345. Soodbai 155, 211 Hoorn, Map 455. 519. ary=Fluß 318. Horticultural people 85. lla 609. Sottentotten 15. 101. 665. 675 -679, 681, 682, 684, 693, 709, 154. 711. rte der Ozeaner 2011. Dradje 55. - Aderbau 702. Rennzeichen öpfe der Malagen 431. - anthropologische Seiligfeit ber Biergahl 575. 696.

| Hottentotten, Baftaards 693, 707.                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Begräbnis 704.                                                                                                                                                                                                            |
| Bemalung 699.                                                                                                                                                                                                               |
| Bewaffnung 699.                                                                                                                                                                                                             |
| - Dörfer 701,                                                                                                                                                                                                               |
| — Farbe 696.                                                                                                                                                                                                                |
| - Fischerei 701.                                                                                                                                                                                                            |
| - Geburtsgebräuche 704.                                                                                                                                                                                                     |
| — Geist und Charafter 697.                                                                                                                                                                                                  |
| - Genußmittel 702.                                                                                                                                                                                                          |
| - Geräte 699.                                                                                                                                                                                                               |
| - Gesichtsbildung 697.                                                                                                                                                                                                      |
| — Größe <u>696.</u>                                                                                                                                                                                                         |
| — Haar 696.                                                                                                                                                                                                                 |
| — Sandel und Berkehr 703.                                                                                                                                                                                                   |
| - Santierungen und Künste 702                                                                                                                                                                                               |
| Seilfunft 703.                                                                                                                                                                                                              |
| — Hitten 701.                                                                                                                                                                                                               |
| Rinbererziehung 704                                                                                                                                                                                                         |
| Kleidung 698.                                                                                                                                                                                                               |
| - Wattenbereitung 701.                                                                                                                                                                                                      |
| — Mischung mit Bantu 676.<br>— Musik 703.                                                                                                                                                                                   |
| — Rahrung 702.                                                                                                                                                                                                              |
| — politische Einrichtungen 707.                                                                                                                                                                                             |
| — religiöse Vorstellungen 705.                                                                                                                                                                                              |
| - Sagen und Fabeln 706.                                                                                                                                                                                                     |
| - Schädelbildung 697.                                                                                                                                                                                                       |
| Edmud 699.                                                                                                                                                                                                                  |
| — Eprache 678.                                                                                                                                                                                                              |
| — Stämme <u>693.</u>                                                                                                                                                                                                        |
| — Tättowierung 699.                                                                                                                                                                                                         |
| - Verheiratung 704.                                                                                                                                                                                                         |
| - Viehzucht 702.                                                                                                                                                                                                            |
| — Weiberkauf 704.                                                                                                                                                                                                           |
| Hottenfourze 676.                                                                                                                                                                                                           |
| - bei den Bujdmännern 676. 680.                                                                                                                                                                                             |
| Hotua 278.                                                                                                                                                                                                                  |
| Hova 138, 414, 416 u. f. 420, 421,                                                                                                                                                                                          |
| 423-425. 427. 440. 448.                                                                                                                                                                                                     |
| 445.                                                                                                                                                                                                                        |
| Boote 160.                                                                                                                                                                                                                  |
| Wejete 428.                                                                                                                                                                                                                 |
| — Land 415. 422.                                                                                                                                                                                                            |
| Quacas 574, 578, 585, 611.                                                                                                                                                                                                  |
| Huaheine 48. 148.                                                                                                                                                                                                           |
| Huallaga 490. 511.                                                                                                                                                                                                          |
| Hualpai 473.                                                                                                                                                                                                                |
| Huamantichuah 601.                                                                                                                                                                                                          |
| Suanati 296.                                                                                                                                                                                                                |
| Suancavelica 612.                                                                                                                                                                                                           |
| Huandoval 614.                                                                                                                                                                                                              |
| Huanuco Viejo 617.                                                                                                                                                                                                          |
| Suastela 600.                                                                                                                                                                                                               |
| Suasteten 505.                                                                                                                                                                                                              |
| Suave 490.                                                                                                                                                                                                                  |
| Suayna Capac 597. 625.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                             |
| Sudjon-Vai 446, 470, 541, 546, 558,                                                                                                                                                                                         |
| — — Länder 478.                                                                                                                                                                                                             |
| — — Länder <u>478.</u><br>Huga 470. <u>478.</u> <u>486.</u> <u>564.</u>                                                                                                                                                     |
| — — Länder <u>478.</u><br>Suga <u>470. 473. 486. 564.</u><br>Suhn <u>142. 146. 236. 661.</u>                                                                                                                                |
| — — Länder 478.<br>Huga 470, 473, 486, 564.<br>Hugu 142, 146, 236, 661.<br>Hulliche 504.                                                                                                                                    |
| — — Länder 478.<br>Suga 470. 473. 486. 564.<br>Suhn 142. 146. 236. 661.<br>Suilliche 504.<br>Suillianaya 615.                                                                                                               |
| —— Länder 478.<br>Huga 470, 473, 486, 564.<br>Huga 470, 473, 486, 564.<br>Huga 142, 146, 236, 661.<br>Huga 504.<br>Huga 615.<br>Huga 168, 170, 241, 245.                                                                    |
| —— Länder 478.<br>Huga 470, 473, 486, 564.<br>Huga 470, 473, 486, 564.<br>Huga 142, 146, 236, 661.<br>Huga 504.<br>Huga 615.<br>Huga 615.<br>Huga 604.                                                                      |
| —— Länder 478.<br>Suga 470. 473. 486. 564.<br>Suhn 142. 146. 236. 661.<br>Suilliche 504.<br>Suillianaha 615.<br>Sumboldt-Bai 168. 170. 241. 245.<br>Sumboldt-Bai 168. 170. 241. 245.<br>Sund 84. 142. 146. 236. 661.        |
| —— Länder 478.<br>Suga 470, 473, 486, 564.<br>Suhn 142, 146, 236, 661.<br>Suilliche 504.<br>Suillfamaya 615.<br>Sumboldt-Bai 168, 170, 241, 245.<br>Suminta 604.<br>Sund 84, 142, 146, 236, 661.<br>— der Altmerifaner 606. |
| —— Länder 478.<br>Suga 470. 473. 486. 564.<br>Suhn 142. 146. 236. 661.<br>Suilliche 504.<br>Suillianaha 615.<br>Sumboldt-Bai 168. 170. 241. 245.<br>Sumboldt-Bai 168. 170. 241. 245.<br>Sund 84. 142. 146. 236. 661.        |

```
Hund, ber Jula 453, 507.
  - der Nordamerikaner 484.
Sundetungusen 632.
Hundsrippen-Andianer 580.
hungerenote in Ozeanien 154.
Sunter 318.
Huronen 471, 476, 482-485, 488.
  562, 571,
Hüttenbau 101; f. auch haus und
  Wobnitätten.
Hutt River 336.
Satios 26, 667.
Syperboreer, ameritanische, f. Es-
      fimo.
    affatisch europäische, f. Arttiter
      ber Allten Welt.
   Berwandtschaft mit Nordwest-
      amerifanern 525.
Hhpertrophie des weiblichen Ele-
  ments 108.
Jbilaos 380.
Žça <u>501.</u>
Ibaho 475.
Idole 45.
   ber Malahen 430.
   der Dzeanier 302.
Ifugao 383, 412, 437.
Ignersoit 581.
Igorroten 361. 362, 375, 378, 379.
  381, <u>383</u>, 391—393, <u>398</u>, 400,
  404. 411. 413. 430. 438-440.
Jailutuarful 539.
Ihuru 720.
Ituleo 282. 292.
Ilamut 437.
Ilapita 409.
Ilex Cassine 485, 571.
Illinois (Indiancritanum) 545, 563.
   - (Staat) 480, 569.
3locos 400.
Ilongoten 369. 871. 878. 882, 886.
  395, 401, 405, 409—411, 442,
Imerina 414. 415.
Immer 229.
Juaporari <u>282.</u>
Judiana <u>594.</u>
Indianer 15. 34. 35. 43. 84. 118.
      127, 136, 137, 141, 454 u. f.
      588, 598, 594, 598, 607, 608,
      609.
- f. auch Ameritaner, mittel- und
      jüdamerikanische Waldindias
      ner, Nord- und Nordwestame-
Indianerbrot 452.
                           rifaner.
Andianerhund 453.
Indianer = Territorium 562.
Indian Point 549.
Indien 199, 201, 359, 367,
Indier in Madagastar 417.
Indigirla 636.
Indigo 415.
Indios bravos 468, 568.
   Lintos 459.
Individualismus 121.
Judo-Afrikaner 661.
   äthiopijder Kern 663.
   Einheitlichfeit 661.
   geschichtliche Kraft 674.
```

```
Indo-Afrikaner, Kulturen 669.
    Mijchlinge 673.
    Nomadismus 662.
    Sprachgruppen 665.
    Stämme 664.
    Sternfagen 669.
    Ursprung 666.
    Boritellungsfreife 669.
    3ahl 672
Indogermanische Rasse 29.
Indonesien 218.
Indutu 219.
Inta und Infa - Reich 47, 130, 455.
  556, 564, 589—594, 598, 599, 602, 603, 605, 606, 611, 613, 616,
  621, 624 u. f. 628.
Infabein 457.
Intahund <u>458. 507.</u>
Intundo <u>715.</u>
Infelbewohner Auftraliens 313.
Ipurina 512, 570.
Iralaberngel <u>295.</u>
Irallaj <u>259.</u>
Irenga 93.
Irotefen 54. 127. 471. 478. 478. 484
     487, 555, 557, 560—563, 565
568, 575, 583, 628.
Isabel 209, 217, 227, 242, 245, 253.
Jebas 645.
Islam 37, 60, 364, 406, 417, Itaneg 363,
Islas de mala gente 200.
    de ombres blanços 200.
Jijango <u>718.</u>
Zturi <u>711. 718. 718.</u>
Jvi 295.
Jwi 258.
Izamal <u>614. 617.</u>
Iacaré <u>454.</u>
Jacquinia 506.
Indeit 217.
Jagahn <u>521 — 523. 525.</u>
Jagandabaum <u>503.</u>
Jagd 119.
    der Arttiler 630.
    der Auftralier 331.
 - der Bufdmänner 682.
 - der Estimo 546.
 - der Melanefier 234.
 - der Mittel- und Gubamerifaner
    der Nordamerikaner 484.
Jagdaberglaube der Arttiler 650.
Jagdboot der Grönländer 551.
Jager 709.
Jäger 26.
Jakomusch 525.
Jaluinabucht 587.
 Jakutat 531.
Jafuten 548, 630, 632, 633, 636 —
   639. 641--643. 645--649. 652.
Räld 577
Jaluit 150.
Jana 636.
Jang 131
Jano <u>470.</u>
Japan <u>24. 152. 367.</u>
Japaner 35, 642.
Jardaitin 346.
```

| Jaris 278.                                 | Kalamerta 437.                         | Maiala 680.                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jarkino 635.                               | Kalapuna 463.                          | Rasembes Reich 34.                        |
| Jajatichnaja 638.                          | Ralboir 230.                           | Rafingl 278.                              |
| Jajjat 644.                                | Kal(e)butub 230.                       | Raijawa 509.                              |
| Java 358, 359, 362—364, 367—               |                                        |                                           |
| 369, 371, 372, 380, 381, 383, 390,         | 473, 475, 477, 478, 480, 482,          | Raftenfonderung der Auftralier 340.       |
| 391, 392, 396, 399, 400, 408, 431          | 486, 488, 525, 555, 557, 583,          |                                           |
| -435, 440, 655,                            | 589.                                   | Katahba (Katawba) 471, 560.               |
| Javanen 360. 362, 363. 366, 367.           | Ralifornier 458, 467, 484, 586.        | Natingan 411.                             |
| 374, 380, 406, 434,                        | Stalit 278, 279, 283, 285, 288, 295,   | Rat Niver 693.                            |
| Jeniffei 636, 638, 639, 645.               | 299.                                   | Rape 661.                                 |
| - Dîtjalen 649.                            | Kaltfontein 709.                       | Rauai 154.                                |
| Jenseits, Lehre von Lohn und Strafe        | Maloc 438.                             | Raubib-Rvin 695.                          |
| im 45.                                     | Staluë 438.                            | Ramualii 154.                             |
| Jefchl 577.                                | Nalunda 711.                           | Raurifichte 155.                          |
| Jicarilla 470.                             | Kalunga 48.                            | Raurimuscheln 94.                         |
| Jivaros 84. 458, 465, 467, 490, 568.       | Ramehameha 154, 166, 176, 265.         |                                           |
| 599, 613. <u>626</u> .                     | 266. 268. 270, 272, 302.               | Maya 211.                                 |
| 30 - Durian 433.                           | Ramel 84, 661.                         | Mawa 147.                                 |
| Johannisbeere 519.                         | Kamerun 34, 43, 664.                   | Razife 563.                               |
| Joloffen 47.                               | Ramerunberg 42.                        | Reili 327.                                |
| Josteha 575. 576.                          | Ramilaroi 319, 353.                    | Reilfdrift 35.                            |
|                                            |                                        | Keiowä 472.                               |
| Joundhes 576.                              | Nampferbaum 359.<br>Nampilan 381. 382. |                                           |
| Junte 514.                                 |                                        | Relemuju 249.                             |
| Juglandeen 451.                            | Ramifchadalen 546, 640, 642, 645,      |                                           |
| Jujuh 517.                                 | 647, 651,                              | Renai 470.                                |
| Julagiren 632, 633, 636, 638, 646,         | Ramtschatta 636. 645. 647.             | — Altnah <u>557.</u>                      |
| 647.                                       | Manada 449, 455, 459, 468, 485,        | Rennebec 485,                             |
| Julon 448, 454, 548,                       | 556.                                   | Merepunu 938                              |
| Juralen 636.                               | Ranadier 452, 569, 583.                | <u>Metidua 462, 490,586, 595,599,600.</u> |
| Juri <u>559.</u>                           | Manalen 159.                           | Ren-Archipel 361. 481.                    |
| Jurina 458.                                | Wanalon 286, 291,                      | — Insulaner 159.                          |
| Jurupari 65.                               | Mane 48, 291.                          | Reulen der Anstralier 327.                |
| C-1-1-010                                  | Rangalag 649                           | — ber Melaneffer 215.                     |
| Nababo 240.                                | Ränguruhinsel 331                      | — der Polynesier 194.                     |
| Rabetel 155.                               | Mänguruhs 311.                         | Mhand 202                                 |
| Nabib 706.                                 | Raniagmuten 540.                       | Shamit <u>577.</u>                        |
| Rabiga 437.                                | Manifari 200.                          | Ni 691,                                   |
| Rabigat 437.                               | Naninden 453.                          | Stiatta 328.                              |
| Nabinapel 582.                             | Raninhalbinfel 636.                    | Kibango 711.                              |
| Rabunian 437.                              | Rannibalismus f. Menschenfrefferei.    |                                           |
| Naddu 478.                                 | Ranoes f. Rähne.                       | Miluaru 385.                              |
| Sinder 200, 202.                           | Rantianat 434.                         | Stinderaufziehen 113.                     |
| Nadial (Nadjal) 152, 540, 583,             | Rapa <u>223.</u>                       | Rindesmord 108.                           |
| Nacp 157.                                  | Nap Hottentotten 707.                  | - bei den Australiern 338.                |
| Staffa 714.                                | Rapland 659, 693,                      | — bei den Madagassen 425.                 |
| Najjee <u>359, 453.</u>                    | Marabau 433,                           | - bei den Ozeaniern 154. 259              |
| Staffern 15, 43, 219, 675, 676; 682.       | Naraiben 447, 451, 463, 465, 484.      | 306.                                      |
| <u>698. 704. 710. 714.</u>                 | 490, 493, 494, 502, 503, 557—          | - bei den Polyneffern 277.                |
| Raffernbüffel 661.                         | <u>559, 563, 564, 567, 581, 588,</u>   | Ringsmill-Infeln 79, 129, 147, 166.       |
| Rahajan-Dajaken 381, 382.                  | Maraibengebiete 457.                   | 168, 197.                                 |
| Rähne der Artifer 630.                     | Staraj <u>259.</u>                     | King William-Sund 540.                    |
| ber Feuerländer 521.                       | Staratarat 353.                        | Riolo 67.                                 |
| der Nordwestamerikaner 530,                | Maraya 458, 463, 467, 496, 497.        | Mirri 685, 700.                           |
| — ber Tasmanier 352.                       | <u>503, 505, 557, 564,</u> 580.        | Mifer 364.                                |
| s. auch Boote.                             | Rarelen 636.                           | Stiffa <u>185.</u>                        |
| Rahnstöße 155.                             | Nartalla 334.                          | Misuaheli 28, 418.                        |
| Rähui 305.                                 | Margaulen 519.                         | Mitu 295.                                 |
| Rahma 299.                                 | Marof 473, 478.                        | Rizumba 428.                              |
| Naitaibrio 680.                            | Rarolinen-Infeln 144, 150, 154.        | Njadjta 639.                              |
| Raiserin Augusta-Fluß 215.                 | 168, 183, 185, 198, 231, 288.          | Rjöllenmöddinger auf den Andama-          |
| Maiser Withelms-Land 228.                  | - Injulaner 161. 189. 190.             | nen 396.                                  |
| Majat <u>551.</u>                          | Marof 684, 698,                        | — in Südamerila 506.                      |
| Najarialen <u>581.</u>                     | Narowar 45.                            | Rlamath 458, 484,                         |
| Nota 288                                   | Rarraru 340.                           | Alapperichlangen 454.                     |
| Natadu 236. 283.                           | Karruhfelder Südafritas 678.           | Alajifitation ber Böller nach ihrer       |
| Ratao <u>449. 452.</u> 510. <u>604.</u>    | Karten der Dzeanier 158.               | Bauweise 104.                             |
| Ratusfrüchte 604.                          | Starteti 343.                          | Kleidung 87.                              |
| Malahari <u>310. 659.</u> 680. <u>684.</u> | Martoffel 449. 509. 660.               | — der Altamerilaner 598.                  |

| Kleidung ber Arttifer.                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| — ber Australier 322.                                                  |
| der Buschmänner 684.<br>der Estimo 542.                                |
| — der Feuerländer 521.                                                 |
| - ber Hottentotten 698.                                                |
| — ber Malayen                                                          |
| - ber Welanesier 208.                                                  |
| - der Mitronesser 189.<br>- der mittels u. südamerikanischen           |
| Indianer 496.                                                          |
| - der Rordamerikaner 475.                                              |
| — der Rordwestameritaner 526.                                          |
| - der Patagonier 515.<br>- der Polynesier 188.                         |
| - der Tasmanier 357.                                                   |
| - ber Zwergvölter Afrifas 718.                                         |
| Aleine Individuen in Afrika 710.                                       |
| - in Melanesien 200.                                                   |
| Kleiner Krieg 126.<br>Klein-Namaland 695, 708.                         |
| Rleinstaaten 128, 129,                                                 |
| Alilt 190. 230.                                                        |
| Alima Ufrikas 659.                                                     |
| — Amerikas 449.                                                        |
| — Australiens 309,<br>— in Teuerland 519.                              |
| bes Malayischen Archipels 359,                                         |
| Kling 363.                                                             |
| Mtvä 438.                                                              |
| Mibbbergöll 256.                                                       |
| Klut 230.<br>Knochengeräte der Estimo 551.                             |
| Anotenschrift der Welanesier 207.                                      |
| Nobong 340. 354, 414.                                                  |
| Koburg, Halbinfel 318.                                                 |
| Rochen mit heißen Steinen 240.<br>Rochenillelaus 449, 454,             |
| Kohlpalme 310,                                                         |
| Proitoin 665.                                                          |
| Rot, Abam 708.                                                         |
| Rola 452, 511, 604, 605,                                               |
| Rokakauen <u>87.</u><br>Rokodnuk <u>157.</u> 240.                      |
| Rolospalme 142, 146, 236, 237,                                         |
| Rolospalme 142, 146, 236, 237, 239, 240, 359, 451,                     |
| Rola-Halbinsel 631, 648.                                               |
| Wolanuß 660.                                                           |
| Rolchis 31.<br>Roljutschin-Bai 537, 629, 630, 646.                     |
| Rolonien- u. Staatenbildungen 132.                                     |
| Rolonisation der Amerikaner 626.                                       |
| — der Malagen 409.                                                     |
| — der Dzeanier 162.<br>Koloschen 458, 526, 540, 557, 578.              |
| Stolumbien 447, 451, 490, 493, 497.                                    |
| 500, 504, 510, <u>512, 608</u> ,                                       |
| Kolyma 629. 631, 635, 636, 638.                                        |
| 649.                                                                   |
| Kolymst 630, <u>643,</u><br>Komantschen <u>472, 568, 581.</u>          |
| Kommmandeurs-Inseln 547.                                               |
| Kommunismus 117.                                                       |
| Nondole 354.                                                           |
| Rongensetolit 581.                                                     |
| Rongo <u>664</u> , <u>673</u> , <u>711</u> .<br>Rongoland <u>659</u> . |
| Rönig Georg. Sund 313, 318, 328.                                       |
| 840. <u>845.</u>                                                       |
|                                                                        |

| Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Königin Charlotte Infeln 218, 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 526, 528, 580, 533, 561,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Königspalme 450.<br>Königtum der Madagassen 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| König Wilhelms-Land 540. 548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konjagen 577.<br>Konjerven 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stopaiva 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kopfjagd 278, 370, 379, 410.<br>Koptische Sprache 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koradschi 4L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koräfen 636,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koralleninjeln 144.<br>Korana 695. 708. 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kordilleren 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kordofan 659.<br>Körperbau und Mertmale ber Ame-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rifaner 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — berasiatisch-europäischen Urt-<br>titer 633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — der Australier 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — ber Buschmänner 680.<br>— ber Estimo 587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ber Sotientotten 696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| der Madagassen 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — — der Malayen 360.<br>— — der Melanesier, Mitronesier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und Polynesier 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — — der Tasmanier 350. Körperliche Unterschiede, angeborene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rorrobory <u>317</u> , 320.<br>Korror 230. <u>259</u> . <u>269</u> . <u>283</u> . <u>285</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roja 676.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rosmogonie 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kosmogonie 287.<br>Kopebue Sund 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kosmogonie <u>287.</u><br>Kopebue Sund <u>544.</u><br>Kowrarega <u>213.</u><br>Royan <u>352.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kosmogonie <u>287.</u><br>Kopebue Sund <u>544.</u><br>Kowrarega <u>218.</u><br>Konan <u>352.</u><br>Krähen Indianer <u>474.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kosmogonie 287.<br>Kopebue Sund 544.<br>Kowrarega 218.<br>Koyan 352,<br>Krähen Indianer 474,<br>Krankheitsdispositionen der Amerikaner 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kowrarega 218. Royan 352. Krähen Indianer 474. Krankheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 689.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kowrarega 218. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Krankheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 689. Krieg 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kowrarega 313. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Krankheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kowrarega 313. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Krantheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarst 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kowrarega 313. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Krankheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Hova 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 313. Royan 352. Krähen Indianer 474. Krankheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626. 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Hodayen 410. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Krähen Indianer 474. Krantheitsdispositionen der Ameritaner 459. Krasnojarst 639. Krieg 126. — der Altameritaner 595. 626. 627. — der Ameritaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Hova 428. — der Walahen 410. 412. — der Dzeanier 272. Kriegsamlais 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Kohan 352, Krähen Indianer 474, Krantheitödispositionen der Ameritaner 459. Krasnojarst 639. Krieg 126. — der Altameritaner 595. 626, 627. — der Ameritaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Hoba 428. — der Malahen 410. 412. — der Ozeanier 272. Kriegsamlais 157. Kriegsgefangene als Stlaven 115.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Krantheitödispositionen der Ameritaner 459. Krasnojarst 639. Krieg 126. — der Altameritaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Holamen 410. — der Halamen 410. — der Dzeanier 272. Kriegsgefangene als Stladen 115. Kriegsgott der Walamen 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 313. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Kranlheitsdispositionen der Ameritaner 459. Krasnojarst 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Ameritaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halahen 410. 412. — der Ozeanier 272. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgott der Malahen 438. — der Ozeanier 295. Kriegs= und Bassenspiele der Polyskriegs= und Bassenspiele                                                                                                                                                                                                      |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 313. Kohan 352, Krähen Indianer 474, Kranlheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Eskimo 540. — der Halahen 410. 412. — der Ozeanier 272. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgott der Malahen 438. — der Ozeanier 295. Kriegs- und Bassenspiele der Polynesser 181.                                                                                                                                                                                                                    |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Kohan 352, Krähen Indianer 474, Kranlheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halayen 410. 412. — der Ozeanier 272. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgott der Malayen 438. — der Ozeanier 295. Kriegs- und Wassenspiele der Polynesses nesses und Wassenspiele der Polynesses Kriegs- und Wassenspiele der Polynesses                  |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Rohan 352, Krähen Indianer 474, Kranlheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halahen 410. 412. — der Dzeanier 272. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgott der Malahen 438. — der Dzeanier 295. Kriegs- und Wassenspiele der Polynesses und Wassenspiele der Polynesses 181. Krih 471. Krihk 562. Krieß 381. 383.                                                                                                                                               |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Rohan 352, Krähen Indianer 474, Kranlheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halahen 410. 412. — der Ozeanier 272. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgefangene 295. Kriegs und Bassenspiele der Polynesses und Bassenspiele der Polynesses 110. Krih 471. Krih 562. Krieß 381. 383. Krost 110. Krosodi 142. 454, 661.                                                                                                         |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Rohan 352, Krähen Indianer 474, Kranlheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halayen 410. 412. — der Dzeanier 272. Kriegsamlais 157. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegss und Walayen 438. — der Dzeanier 295. Kriegss und Walsfenspiele der Polynesser 181. Krih 471. Krihk 562. Kris 381. 383. Krost 110. Krolodil 142. 454. 661. Kuando 710. 711.                                                                           |
| Kosmogonie 287. Kopebue Sund 544. Kopebue Sund 544. Kowrarega 213. Rohan 352, Krähen Indianer 474, Kranlheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Altamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halahen 410. 412. — der Ozeanier 272. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgefangene 295. Kriegs und Bassenspiele der Polynesses und Bassenspiele der Polynesses 110. Krih 471. Krih 562. Krieß 381. 383. Krost 110. Krosodi 142. 454, 661.                                                                                                         |
| Kosmogonie 287. Kobebue Sund 544. Kobebue Sund 544. Kobrarega 313. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Kransheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Alkamerikaner 595. 626. 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halapen 440. 412. — der Walapen 410. 412. — der Dzeanier 272. Kriegsgamlais 157. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgott der Malapen 438. — der Dzeanier 295. Kriegs, und Wassenspiele der Polynesser 181. Krih 471. Kriht 562. Kriegs, kris 381. 383. Krost 110. Krosodi 142. 454. 661. Kuando 710. 711. Kubango 680. Kuist 694. Kuli 160.                                        |
| Kosmogonie 287. Kobebue Sund 544. Kobebue Sund 544. Kobrarega 313. Rohan 352, Krähen Indianer 474, Kransheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Alkamerikaner 595. 626, 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halahen 410. 412. — der Walahen 410. 412. — der Dzeanier 272. Kriegsgamlais 157. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegs; und Walahen 438. — der Dzeanier 295. Kriegs; und Wassenspiele der Polynesser 181. Krih 471. Kriht 562. Kris 381. 383. Kroti 110. Krosodil 142. 454. 661. Kuando 710. 711. Kubango 680. Kuisib 694. Kuli 160. Kultur 19. 23. |
| Kosmogonie 287. Kobebue Sund 544. Kobebue Sund 544. Kobrarega 313. Kohan 352. Krähen Indianer 474. Kransheitsdispositionen der Amerikaner 459. Krasnojarsk 639. Krieg 126. — der Alkamerikaner 595. 626. 627. — der Amerikaner 566. — der Auftralier 319. — der Estimo 540. — der Halapen 440. 412. — der Walapen 410. 412. — der Dzeanier 272. Kriegsgamlais 157. Kriegsgefangene als Sklaven 115. Kriegsgott der Malapen 438. — der Dzeanier 295. Kriegs, und Wassenspiele der Polynesser 181. Krih 471. Kriht 562. Kriegs, kris 381. 383. Krost 110. Krosodi 142. 454. 661. Kuando 710. 711. Kubango 680. Kuist 694. Kuli 160.                                        |

Kultur, Entwidelung 23. Befen 19. Kulturbesig ber Tasmanier 351. Kulturcharafter Afrikas 671. Multurgeschichte, allgemeine 4. Kulturgewächse Afritas 660. Rulturherven Altamerifas 592. Rulturraffe 15. Kulturschat ber Bolynesier 179. Aulturverfall 27. Multurvölfer 13. Kulturzonen 26. Kumara 161. Rumite 110. Annaier 155. Runft 66, 69, ber Alltamerifaner 609 u. f. der Buschmänner 687 der Estimo 538. der Feuerländer 522. Sotientotten 702. - der Melanefier 205. 233. der Nordamerifaner 482. - der Polynesier 233. Aupe 163. Aupfer in Amerika 479. bei den Sottentotten 703. Rupferindianer 546. Kupfer-Infel 554. Rupferminenfluß 546. 547. Rupir 355. Mürbis 485. Kuria 406. Kurluma 237. Kurnau 278. Rufaie 270. 278. Rüftentschuftschen 540. 544, 546. 549, 586, 636, 641, 644, Rutei 370. 375, 408. Rutschie 355. Rutichin 470. Awatiul, Awaliutl 526, 531. Awammana 690, Sinfer 644. Labi 719. Labna 614. Labrador 471, 478, 534, 540, 544, 548, 550. -Stämme 540. Lachs 454. Lageilang 288 Lagenaria 241. Laingo 420. Latu-System ber Patagonier 518. Lala 182. Lania 453, 606, Lambas 428. Lampong 366. 401, 406, 448, 444. Lamuten 630. 632, 635, 636, 643. Lama 493, [646, 647, 649, 650. Lanejang 396. Langis 296. Lanze der Patagonier 516. La Plata 447-449. 496. 502. 506. 507, 514, 516, 517, 595, «Länder <u>453.</u> Lappen 16. 630—636. 639—642. 649, 651,

| 101                                                                                                                  |                                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lappland 633, 641,                                                                                                   | Lule 491.                                                                      | Włobeira 490.                                            |
| Lappländer f. Lappen                                                                                                 | Luica 641.                                                                     | Madenassana 680.                                         |
|                                                                                                                      |                                                                                |                                                          |
| Lara 405.                                                                                                            | Lulua 716, 720.                                                                | Władijonville 480. 584.                                  |
| Larralia 349.                                                                                                        | Lunda 113.                                                                     | Władjapahit 406. 431.                                    |
| La Seure 452.                                                                                                        | Lutra felina <u>523.</u>                                                       | Madura 364, 370.                                         |
| Laffo 383, 498, 516,                                                                                                 | Luxusehe 108.                                                                  | Maduresen 362, 366.                                      |
| Lateinische Sprache 30.                                                                                              | Luzon 151, 159, 361, 371, 373,                                                 | Majuite 291.                                             |
| Latuamajanga 117                                                                                                     | <u>375. 379. 381. 382. 383. 386.</u>                                           | Mafurejen 45.                                            |
| Laughlan 242                                                                                                         | 391, 392, 896, 397, 399, 401,                                                  | Magalhaes-Straße 519.                                    |
| Laurentius-Infel 635.                                                                                                | 403, 404, 410, 430, 432, 437,                                                  | Wagnotie 520.                                            |
| Lebendigbegraben in Dzeanien 306.                                                                                    | 100 100 100 100                                                                | Winguen 452 608                                          |
| Lecythis 90.                                                                                                         | Maanjan 372, 381, 394, 395, 403.                                               |                                                          |
|                                                                                                                      |                                                                                |                                                          |
| Lederzubereitung der Nordamerika-                                                                                    | 406, 489, 441, 442, 444, 445,                                                  | Mahagonibaum 503.                                        |
| ner 482                                                                                                              | Włabode 718, 720.                                                              | Wahatara 431.                                            |
| Leibeigenschaft 115.                                                                                                 | Macayuvapalme 507.                                                             | Maheubaum 250.                                           |
| Leichenverbrennung bei den Artti-                                                                                    |                                                                                | Maiatea 150.                                             |
| fern <u>652.</u>                                                                                                     | Madiacari 499.                                                                 | Maita 182                                                |
| Leichenzeremonien der Auftralier                                                                                     | Włacheta 498.                                                                  | Maine 485.                                               |
| 344.                                                                                                                 | Madenzie Fluß 544. 553.                                                        | Maipure 490.                                             |
| — ber Dzeanier 303.                                                                                                  | «Webiet 545.                                                                   | Mais 391, 422, 449, 485, 508, 604                        |
| Lena 643.                                                                                                            | — - Juseln 157.                                                                | 660.                                                     |
| Lenape 471. 481.                                                                                                     | — Stämme 540. 541.                                                             | Maisbau der Nordamerikaner 485                           |
| Lenla 490.                                                                                                           |                                                                                | Maisbier 605.                                            |
|                                                                                                                      | Waclay-Fluß 327, 347.                                                          |                                                          |
| Qcon 490.                                                                                                            | - Rüfte 304.                                                                   | Watah 556. 577.                                          |
| Reopard 661                                                                                                          | Waclure-Golf 215.                                                              | Matarataland 712                                         |
| Leper-Eiland 239. 252. 257.                                                                                          | — = Bapua 210.                                                                 | Dlafaffar 364. 373, 399.                                 |
| Lepus americanus 453.                                                                                                | Macquarie 318.                                                                 | Mafira 211.                                              |
| - sylvaticus 453.                                                                                                    | — Port 345.                                                                    | Mattat 464.                                              |
| Letre 499,                                                                                                           | Macuschi-Indianer 451.                                                         | Matufchi 558, 560.                                       |
| Letschulatebes Stadt 41.                                                                                             | Madagastar 213. 358. 366. 415.                                                 | Malagafi 415.                                            |
| Levirat bei den Amerikanern 557,                                                                                     | 655, 657, 668,                                                                 | Malaita 218, 219, 229                                    |
| Levula 229.                                                                                                          | 9lbel 425.                                                                     | Malati 229.                                              |
| Liane Urari 499.                                                                                                     | — Bevölferungszahl 419.                                                        | Dialatta 159, 160, 199, 201, 360.                        |
| Libocedrus 520, 522                                                                                                  |                                                                                |                                                          |
|                                                                                                                      | — Sochland 415.                                                                | 361. <u>363</u> , <u>366</u> , <u>372</u> , <u>383</u> , |
| Libyiche Büste 662. 674.                                                                                             | — Lage 416.                                                                    | Walali 566.                                              |
| Lifu 151, 296.                                                                                                       | — Vilanzenwelt 415.                                                            | Walayen 33. 42. 47. 101. 137. 141                        |
| Qifu 227.                                                                                                            | - Stlaverei 426.                                                               | 198, 199, 201, 228, 234, 242                             |
| Lina 383.                                                                                                            | Staatenbildungen 426.                                                          | <u>271, 311, 313, 331, 342,</u> 360.                     |
| Lincoln, Port 319, 325, 331, 333,                                                                                    | - Tierwelt 416.                                                                | 401.                                                     |
| 336, 340, <u>342</u> , <u>844</u> , <u>847</u> .                                                                     | - Böllerleben 416.                                                             | — Alderbau 391.                                          |
| — »Stämme <u>818.</u>                                                                                                | Madagassen 141, 285, 415.                                                      | — Ahnenfult 430.                                         |
| Lingua franca in Britisch-Colum-                                                                                     | — Aderbau 418, 421,                                                            | - Umulette 435.                                          |
| bia <u>525.</u>                                                                                                      | — Boote 160.                                                                   | - Arbeitelraft und Arbeiteluit 365                       |
| Litteratur der Malayen 367.                                                                                          | - Charafter 419.                                                               | — Baumverehrung 432.                                     |
| Litteratursprache 31.                                                                                                | - Erogamie und Mutterrecht 425.                                                | - Beschneidung 877.                                      |
| Llaneros 458, 507.                                                                                                   | - Geiche 426.                                                                  | - bildende Kunjt 368.                                    |
| Llanos 448, 453.                                                                                                     |                                                                                |                                                          |
|                                                                                                                      | Gewerbthätigleit 428.                                                          | — Vinnenhandel 400.                                      |
| Lodoicea Sechellarum 379.                                                                                            | — Gottesurteil 428.                                                            | — Brautlauf 401.                                         |
| Löffelfraut 519.                                                                                                     | Unnälofratie 425.                                                              | — dinefischer Einstuß 363.                               |
| Loti 55.                                                                                                             | — Saare 420.                                                                   | — Dörfer 391.                                            |
| Lolodas 439.                                                                                                         | — Handel 428.                                                                  | Dorfstaaten 406.                                         |
| Louibot 199, 358, 381, 383, 392,                                                                                     | — Säuser 420.                                                                  | — Ehe 400.                                               |
| London 106. [400.                                                                                                    | — Seirat 424.                                                                  | - eigentliche 365, 366, 370.                             |
| Longalibalele 680.                                                                                                   | - Mindermord 425.                                                              | - Eigentumsverhältnisse 408.                             |
| Lopatta 152.                                                                                                         | — Königtum 427.                                                                | - Einflüffe in Auftralien 141, 311                       |
| Loreng-Bai 549.                                                                                                      | — förperliche Mertmale 416.                                                    | u. f.                                                    |
| Loudeur 470. 578, 580.                                                                                               | Arieg 428.                                                                     | - in Welanesien 171.                                     |
| Louisiaden 148.                                                                                                      | Majit 419.                                                                     | — Fahrzeuge 159.                                         |
|                                                                                                                      |                                                                                | — Familienverband 405.                                   |
| Löwe 661.                                                                                                            | Pomp des Königshofes 428.                                                      |                                                          |
| Loyalitäts-Infeln 170. 218, 229.                                                                                     | - Briefter 428.                                                                | — Fetische 430.                                          |
| 241.                                                                                                                 | - Ediffobaufunft 159.                                                          | — Fijahjang 306.                                         |
| — Insulaner 155. 156.                                                                                                | . — Edymud 420.                                                                | - Geburtegebräuche 401.                                  |
| Lualaba 711.                                                                                                         |                                                                                | - Geisterwelt 433.                                       |
|                                                                                                                      | — Sprache 418.                                                                 |                                                          |
| Lubi 711.                                                                                                            | — Sprage 418.<br>— Stände 425.                                                 | - geistige Fähigteiten 366.                              |
| Lubi 711.                                                                                                            |                                                                                |                                                          |
| Lubi <u>711.</u><br>Lubu <u>362.</u> 380. <u>382. 387. 391. 401.</u>                                                 | Stände <u>425.</u><br>Tracht 420.                                              | - geiftige Getrante 397.                                 |
| Qubi <u>711.</u><br>Qubu <u>362.</u> 380. <u>382.</u> <u>387.</u> <u>391.</u> <u>401.</u><br><u>407.</u> <u>413.</u> | Stände <u>425,</u><br>Tracht 420.<br>Verlobung <u>421.</u>                     | — geistige Getränke 397.<br>— Gelb 400.                  |
| Qubi 711.<br>Qubu 362, 380, 382, 387, 391, 401.<br>407, 413,<br>Qubulangi 437.                                       | Stände <u>425,</u> Tracht 420 Verlobung <u>424,</u> Vichzucht <u>418, 492.</u> | — geiftige Geträule 397. — Geld 400. — Götterlehre 436.  |
| Qubi <u>711.</u><br>Qubu <u>362.</u> 380. <u>382.</u> <u>387.</u> <u>391.</u> <u>401.</u><br><u>407.</u> <u>413.</u> | Stände <u>425,</u><br>Tracht 420.<br>Verlobung <u>421.</u>                     | — geistige Getränke 397.<br>— Gelb 400.                  |

| Malagen, Saartrachten 373.                                |
|-----------------------------------------------------------|
| - Handel zur See 159. 160.                                |
| — Saus 242, 385.                                          |
| - Süchstes Wesen 437.                                     |
| — Sociatisfeierlichteiten 403. — Rolonisation 408.        |
| — Ropfjagden 410.                                         |
| - Körperbau und Körperfarbe 360.                          |
| — Körpergröße 361.                                        |
| - Kriegerischer Sinn 412.                                 |
| - Kriegsgott 438.                                         |
| - Krieg und Frieden 410.                                  |
| - Leichengebräuche 412.                                   |
| — Litteratur 367.                                         |
| — Menschenfresserei 865. 411.<br>— Menschenopser 445.     |
| — Mischungen 361, 362.                                    |
| — Musikinstrumente 369.                                   |
| — Muttererbrecht 402.                                     |
| — Nahrung 396.<br>— Piraterie 159, 160.                   |
| — Piraterie 159, 160.                                     |
| - Brieftertum 440.                                        |
| — Rechtswesen 413.                                        |
| — Religion 365, 429.                                      |
| — Schädelformation 377. — Schädelverehrung 430.           |
| — Schiffahrt 159, 400.                                    |
| Schmud 378.                                               |
| - Schrift 367.                                            |
| — Schwagerehe 402.                                        |
| Seelenfult 429.                                           |
| - Ellaverei 408.                                          |
| — Soziale Einflüffe 362.<br>— Spielwut 370.               |
| - Spienbut 370.                                           |
| — Sprache 366.                                            |
| — Sprichwörter 368.                                       |
| — Staaten 130, 407.                                       |
| — Stellung der Frau 404.                                  |
| — Tanz 370.                                               |
| Tättowierung 375.                                         |
| - Tier- und Pflanzenaberglaube                            |
| — Tracht 371.                                             |
| — Biehzucht 394.                                          |
| Boltsfeste 370.                                           |
| — Waffen 379.                                             |
| — Banderungen 150, 171.                                   |
| — Berbung 402.                                            |
| — Zahnverstümmelung <u>876.</u><br>— Zauberei <u>436.</u> |
| - gauberei 436.                                           |
| — Zeitrechnung 366.<br>Malayijcher Archivel 135, 137, 199 |
| 201. 273. 307. 358.                                       |
| — arabijcher Einfluß 364.                                 |
| - Bodengestalt 358.                                       |
| europäischer Einfluß 364.                                 |
| — indische Einstüffe 362.                                 |
| Mlima <u>359.</u>                                         |
| — Küftengliederung 358.                                   |
| - Bilanzenwelt 359.                                       |
| — Tierreichtum 860.<br>— Urbevölterung 861.               |
| Malayo - Volynesier 142, 360.                             |
| Malerei der Allamerilaner 622.                            |
| Malicollo 199, 204, 208, 210.                             |
| Malo 239.                                                 |
| Moluma 070                                                |

Malurus <u>278.</u> Valnari <u>437.</u>

```
Mamanibaum 283,
Mamelucos 470.
Mammei 451.
Mana 267.
Mancape 246.
Manco Capac 593.
Mandan 467, 478, 480, 481, 484,
  485, 486, 488, 563, 568, 578,
Mandanen 130.
Mandau 383, 893,
Mandhar 384.
Mandingo 664
Mandjchu 26. 636. 638.
Mandschurei 548. 638.
Mangaia 304, 306,
Mangalabulan 436.
Manganja 97.
Mangarewa 166. 180.
Mangava <u>507.</u>
Mangbattu <u>79. 97. 101.</u> 120. <u>664.</u>
   671, 712, 717-719.
Manglaffaren 366. 380. 441.
Mangroven 310.
Mani (Geifter) 355.
  - (Pilanze) 452.
Manihiti 152.
Manila 363. 381. 406.
Manilahanf 359.
Maniot 422, 508, 509, 660.
Manipur 31.
Manitu 573.
Männerüberfluß 108.
Manono 163.
Manjuari 272
Manu 281, 579.
Manyema 125.
Manzaneros 513, 514.
Manzanitastrauch 451.
Maoi <u>165.</u>
Vlaoli <u>165.</u>
Maori <u>45.</u> 120. <u>138. 147. 155. 162</u>.
   163, 165, 166, 168, 173, 180, 1183, 84, 223, 239, 242, 244, 256, 258, 263, 272—276, 282, 284, 288, 291, 296, 298—300.
Maracaibo 447, 562, 563.
Marae, Marai <u>265</u>, <u>301</u>.
Marata 467.
Maraté 465, 559
Marawa 289, 290.
Märchen 66.
Mare 170. 298.
Marea 246.
Marga 402. 406.
Marginella 474.
Marianen 144, 154, 161, 199, 288.
Mariboi 490.
Marienfluß 345.
Marinta 695,
Maripapalme 451.
Martejas Infeln 155. 163. 164.
   167. 183—185. 195. 198.
276. 279. 299. 304.
- Injulaner 117. 165. 198. 272.
Märkte ber Malagen 400.
                                  [299.
Marotto 674.
Maroni 566.
Marshall - Inseln 147, 150, 158, 174, 184, 247, 273,
```

Marihall-Injulaner 158, 186, 223, Marfiliaccen 83, 310. Martapura 406, 436, Maru 295. Maryland 459, 471, Majai 84, 113, 115, 714, Majarwa 680. Majawe 238. Maji <u>239.</u> Masitu 132. Masten 52. — der Indianer 571. — der Welanesser 228. Matabele 130. Platabelereich 100. Matabulu 292. Matacos 491, 497. Mataguane 517. Matalanim 148. Maté 449. Materieller Besitz ber Böller 21. Mathitethit 289. Matjan Kampong 432. Mato Groffo 490. Mattiri 340. Mattoal 473. Matua Tonga 161. Maui <u>48, 282, 286, 287, 290, 291</u>. 295, 297, - Dythen 55. 162. Mauita 291 Maulbeerbaum 482. Mauren 674. Mauritia <u>451</u> - flexuosa 510. Mauritius 417, 422, Maurua 48. Mautu = Maui <u>294, 295.</u> Maximiliana 451. Maweang 439. Maya <u>464, 579, 582, 584, 591,</u> 592. 594—596. 598. 600. 601. 616. 628. Gräber 585. — Rultur 447. - Schrift 597. Mahapan 616. Maytenus <u>520. 522.</u> Wbanas 563. Mbotoni 229. Mbulu 293, 294. Medizinmänner 41, 51, 63, Meer, göttliche Berehrung 285. Meermuicheln als Wertzeuge 479. Meerichwalben 236. Meerschweinchen 449. Mehinatú 503, 512. Mele 205. Melanefien 140. 144. 147. 170. 199. 258, 270, 284, 293, 297, 323, Geldwefen 229, -- Grundbesit 263. - Güterverteilung 262. - Heilige Orte 301. - Objidianreichtum 214. polynesische Rolonien 166. Stlaverei 260. Melanefier 39, 128, 137, 173, 199 258, 285,

| .00                                   | 2018010                                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Melanefier, Aderbau 238.              | Menschenfresserei ber Teuerlander                                       | Wilronesier Soor 173               |
| — Bemalung 210.                       | 523.                                                                    | — Haartracht 185.                  |
| — Bejchneidung 209.                   | - ber Malayen 365, 411.                                                 | — Sansbau 242.                     |
| — Blutrache 126.                      | — ber Maori 276                                                         | — Körpermerlmale 173.              |
| — Charafter 203.                      | - in Melanefien 277.                                                    | — Kriegführung 273.                |
| — Diebitahl 203.                      | - in Mifronesien 176, 275.                                              | — Wasit 181.                       |
| The 254.                              | - auf Renfeeland 176.                                                   | — Naturgötter 282.                 |
| - ethnographische Gruppen 170.        | - in Oft-Reuguinea 169.                                                 | - Schädelfultus 305.               |
| - Fahrzeuge 155.                      | - bei ben Ozeaniern 154.                                                | — Schiffahrt 157. 159.             |
| — Familie 249.                        | - in Volnnesien 275.                                                    | Schmud 182                         |
| — Fischerei 234.                      | - ber Zwergvöller Afritas 718.                                          | - Schöpfungefagen 288.             |
| Geburt 250.                           | Menichenhandel 160.                                                     | Sittlichfeit 255.                  |
| - Geifter - und Götterlehre 294.      | Menichenopfer ber Altamerifance                                         | - Ständescheidung 260.             |
| - geistige Begabung 204.              | 626, 628,                                                               | - Stellung der Frau 256.           |
| — Genußmittel 241.                    | der Amerikaner 583.                                                     | — Tättowierung 183.                |
| Gewerbthätigfeit 224,                 | der Malayen 445.                                                        | - Tracht 182.                      |
| — Saar 199.                           | - ber Reuseelander 176.                                                 | — 28affen 193.                     |
| - Saartracht 210.                     | - der Dzeanier 151.                                                     | Milano 362, 375, 385, 442, 414     |
| - Sandel 228.                         | — der Polynesier 275.                                                   | 445.                               |
| — Hansbau 242.                        | Menichenraffen, Berbreitung ber fl.                                     | Wilath 297.                        |
| — Hautsarbe 199.                      | Mentat 434.                                                             | Milium 450.                        |
| — Jago <u>234.</u>                    | Mentawei - Insulaner 375.                                               | Millbant - Eund 527, 556, 583,     |
| - Meidung 208.                        | Meralava 229, 288,                                                      | Milpa communal 561, 624.           |
| - fleine Individuen 200.              | Merida 614.                                                             | Wilu 292.                          |
| - Rolonien in Volynesien 167.         | Merlani 334.                                                            | Milus Reich 38, 45, 292,           |
| — Körpergröße 200.                    | Meru 295, 341.                                                          | Mimosops Balata 452.               |
| - fünstlerische Anlagen 233,          | Wlescaleros 470.                                                        | Minahajja 368, 392, 444            |
| — Masten 228.                         | Mestal 452.                                                             | Dinas 568.                         |
| — Menschenfresserei 277.              | Mejo 295.                                                               | Mincopie 199. 201.                 |
| — Mujit 205.                          | Mesquitbaum 452.                                                        | Minas Geraes 468.                  |
| Nahrung 233. 240.                     | Mestizen 469.                                                           | Windanao 378. 389. 406.            |
| — Naturgötter 282.                    | Metalanim 301.                                                          | Minnesota 456.                     |
| - Pfahlbauten 245.                    | Meilail 606.                                                            | Miranha 467. 490. 498.             |
| - Poesie und Kunst 205.               | Mexitaner 486. 510. 568. 577. 584.                                      | Mijchla 510.                       |
| — Hache 203.                          | <u>593.</u> 594. <u>595.</u> 601. 603. <u>604.</u>                      | Difchlinge von Beigen und Auftra-  |
| Meligion 278.                         | 612, 613, 616, 624, 628,                                                | liern <u>315.</u>                  |
| Schädelform 199.                      | Megifo 25, 26, 139, 447—450. 453.                                       | Mijchraffen 7.                     |
| - Schiffahrtstunst 154.               | 454. 456. 463. 468. 469. 472.                                           | Mijchvöller Afrikas 664.           |
| - Schmud 208, 211.                    | 479, 480, 488, 489, 492, 499                                            | Miliones 490.                      |
| — Schöpfungesagen 288.                | <u>501.</u> <u>507.</u> <u>533.</u> <u>574.</u> <u>579.</u> <u>581.</u> | Wijnigit 442                       |
| - Schrift 207.                        | 582, 584, 588, 590—595, 597—                                            | Mission, driftliche 58.            |
| — Sittlichleit 255.                   | 600. 602—607. 608—614. 617.                                             | — bei den Buschmannern 683.        |
| — Ständescheidung 260.                | 620. <u>621. 623</u> — <u>628.</u>                                      | — in Polynesien 178.               |
| - Steindienst 284.                    | Michelia 432.                                                           | Missionare 58.                     |
| — Stellung der Frau 256.              | Widla 325.                                                              | Wijijippi 448, 449, 479, 480, 485. |
| - Tänge 206.                          | Mienensprache 34.                                                       | 489, 568, 595,                     |
| — Tättowierung 208.                   | Mienen- und Webärdenspiel der Ame-                                      | Wijjouri 448. 474. 482. 484. 485.  |
| - Thätigleit und Wedeihen 204.        | rifaner 461.                                                            | 489.<br>— Etämme 486. 564. 566.    |
| Berhältnis zu den Auftraliern<br>200. | Wilmal 459, 461, 584,                                                   | Datla 615, 616, 619, 621.          |
| - Waffen 213.                         | Whitela 650.                                                            | Vättelauftralien 330.              |
| - Bandersagen 162.                    | Wifronesien 144, 147, 148, 167, 199, 209, 270, 284, 290,                | Mittelbrafilien 457.               |
| — Bertzenge 283.                      | 199, 209, 270, 284, 290, 295.                                           | Mittelmeer Amerikas 447.           |
| - wirtschaftliches Leben 282.         | - Geldwesen 230.                                                        | Mittel- und füdameritanische Bald- |
| - Zahlwörter 207.                     | — polynesijche Beziehungen 166.                                         | indianer 489.                      |
| - Zeitrechnung und Himmels-           | — Berehrungsstätten 301.                                                | — Aderbau 508.                     |
| beobachtung 207.                      | Ditronesser 173, 285, 397.                                              | — Bauweise 511.                    |
| Melapi 355.                           | - Aderbau 237.                                                          | — Bemalung 493.                    |
| Melbourne 319                         | — Albinismus 173.                                                       | - berauschende Wetrante 509.       |
| Melithreptes pacifica 186.            | - Befleidung 189.                                                       | - bildende kunft 503.              |
| Melonenbaum 451.                      | - Bewaffnung 182                                                        | Eisenmangel 509.                   |
| Piciville Infulaner 313.              | - Charafter 176.                                                        | Erde Effen 509.                    |
| Menabuidio 576, 578.                  | — ethnographische Gruppen 168.                                          | — Fischfang 506.                   |
| Menangtaban, Menangtabo 360.          | - Jahrzeuge 157.                                                        | Wold 501.                          |
| 363, 397, 401,                        | Familie 262.                                                            | - Haartrachten 491.                |
| Wiendorino 576.                       | Fischerei 237                                                           | Sandelsvertehr 503.                |
| Menidenfreiserei 120.                 | - Genußmittel 241.                                                      | — Jagd <u>506.</u>                 |
| - bei den Amerikanern 583.            | Geräte 1992.                                                            | Meidung 496.                       |
| - in Auftralien 334.                  | - Gewerbthätigleit 221.                                                 | - Nahrung 508.                     |
|                                       |                                                                         |                                    |

| Mittel- und fübameritanische Balb.                   | Plosititatse 59.                   | Nahrung 86.                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Dostito 497.                       | - ber Altameritaner 604.                                         |
| indianer, Pfahlbauten 511.                           |                                    |                                                                  |
| - Pfeilgifte 499.                                    | Plostitofüste 490. 558.            | — ber Arttifer 643.                                              |
| — Schiffahrt 501.                                    | Mojo 295.                          | — ber Auftralier 333.                                            |
| - Schmudiachen 495.                                  | Mojotena 491.                      | — ber Buschmänner 685.                                           |
| - iprachliche Sonderung 489.                         | Mota 216, 280, 285.                | - ber Estimo 537, 548,                                           |
|                                                      |                                    | han Canantinhan 500                                              |
| Steinwertzeuge 500.                                  | Motacilla 394.                     | - der Feuerländer 523.                                           |
| - Tättowierung 493.                                  | Motogon 352.                       | — der Hotteniotien 702.                                          |
| — Töpferei 502.                                      | Dotu 155. 209. 210. 241. 254.      | — ber Malayen 396.                                               |
| — Waffen 497.                                        | 260. 273, 304,                     | - ber Melanesier 233,                                            |
|                                                      | Moundbuilders 489.                 |                                                                  |
| — Beberei 502.                                       |                                    | - bermittel-und sübameritanischen                                |
| — Bertzeuge 502.                                     | Mounds 488.                        | Baldindianer 508.                                                |
| Mittu 673.                                           | Moro 463.                          | — ber Nordamerifaner 486.                                        |
| Mire 489, 584, 619,                                  | Mtesa 60.                          | — ber Rordwestamerikaner 532.                                    |
| Mistelen 584.                                        | Rua 252.                           | - ber Dzennier 240.                                              |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Mjatusch 649.                                        | Muanga 60.                         | - ber Batagonier 516.                                            |
| Moa 299.                                             | Mucajjequere 711. 720.             | Nahua 55. 573.                                                   |
| Moana 293.                                           | Mugul 414.                         | Nahualismus 62.                                                  |
| Włobangi 672.                                        | Muisca 457.                        | Rahuatlaruppe 472.                                               |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Modol 484.                                           | Mufuru 48.                         | Raiabei 254.                                                     |
| Moenefuß 125.                                        | Mulatten 417, 469.                 | Nainuntá 557.                                                    |
| Mohave 458, 473,                                     | Mulbefel 232.                      | Plaio 286.                                                       |
| Mohawt 471.                                          | Mulgrave 305.                      | Hair 202.                                                        |
|                                                      |                                    | I                                                                |
| Mohitaner 471.                                       | Mundrufú 467. 559. 565. 567. 568.  | Naitschlai 632.                                                  |
| Moho fasciculatus 224.                               | Munsa 712.                         | Nalemra 491.                                                     |
| Mofani 356.                                          | Müntof 159.                        | Nama (Namaqua) 36, 84, 126, 679.                                 |
| Motaffinschlange 454.                                | Murchison = Bai 312.               | 693 <u>696, 698, 699, 703, 704.</u>                              |
|                                                      |                                    | 707—709,                                                         |
| Moto Titi 284.                                       | Murray 307, 316, 318, 319, 334.    |                                                                  |
| Wolegojot 259.                                       | <u>346.</u> <u>347.</u> 353.       | Nama-Bastaards 707. 708.                                         |
| Molimo 48.                                           | Murrumbidgee 318.                  | — Buschmänner 680.                                               |
| Moluffen 358, 361, 374, 384, 391,                    | Murundi 319.                       | Namota 222.                                                      |
| 396, 434,                                            | Musa 223.                          | Nantollo 537, 586,                                               |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Momaincherclu 352.                                   | textilis 359. 395.                 | Ranga 249                                                        |
| Mombas 106.                                          | Muschelbeile der Milronesier 192.  | Nangga-Nangga 293.                                               |
| Momfü 713, 716.                                      | Mufchelgeld in Neuponmern 211.     | Rannatal 148.                                                    |
| Monana 352.                                          | Muscheltiere 454                   | Nantifola 471.                                                   |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Mondang 396.                                         | Musgu 42. 81.                      | Nanusa 384.                                                      |
| Mondfinsternisse 46.                                 | Musit 65.                          | Napofluß 499.                                                    |
| Mondverehrung der Amerikaner574.                     | - der Amerikaner 465.              | Narbentättowierung 96, 324, 375.                                 |
| - der Hottentotten 705.                              | — ber Buschmänner 688.             | Narraganset 483.                                                 |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Plongohule 409.                                      | - der Sottentotten 703.            | Rarringeri 316, 319, 322, 334, 340.                              |
| Mongolen 18. 26. 638, 649.                           | — der Madagaisen 419.              | <u>341.</u> <u>342.</u> <u>343.</u> <u>346</u> —348. <u>354.</u> |
| Mönitarri 481, 485, 486, 563.                        | - der Melanesier 205.              | Narumba 348.                                                     |
| Monogamie 107.                                       | — der Mifronesier 181.             | Nashorn 661.                                                     |
| Monomotapa 680.                                      |                                    | Nashornvogel 284.                                                |
|                                                      | — der Volynesier 181.              |                                                                  |
| Wonono 117.                                          | Musikinstrumente der Arktiker 636. | Ratal 659, 708.                                                  |
| Monotheismus 58.                                     | — der Malagen 369.                 | Natchez 471, 480, 558, 560, 574,                                 |
| Montagnais 578.                                      | - ber Neger 80.                    | Natica 474.                                                      |
| Montezuma 597. 602. 604. 613.                        | Musimu 43.                         | Nati Kaha 299.                                                   |
| 614. 621. 625. 627. 628.                             | Mustatnußbaum 359.                 |                                                                  |
|                                                      | 222                                | Native inquest 344.                                              |
| Montreal 471, 563.                                   | Wustotichi 471. 556. 560. 562.     | Naturaliste, Kap 845.                                            |
| Moqui 472, 477.                                      | Mutabarringa 354.                  | Naturerscheinungen 39. 45.                                       |
| Moraby 358.                                          | Mutterliebe 114.                   | Naturgötter der Ozeanier 280.                                    |
| Morais 148.                                          | Mutterrecht 6, 108.                | Raturtommunisten 86.                                             |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Moral in der Religion 49.                            | - bei den Altamerikanern 624.      | Natursinn und Naturverehrung 46.                                 |
| Moresby 7. 154.                                      | — bei den Amerikanern 561.         | Naturvölfer 19.                                                  |
| — Port 137, 156, 304, 346,                           | - bei ben Madagaffen 425.          | - Aussterben 10.                                                 |
| Moreton Bai 318, 319, 344.                           | - bei den Malagen 402.             | - Begriff und Stellung 18. 17. 21.                               |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Moridie 504.                                         | — bei den Ozeaniern 256.           | Naturzwang 13.                                                   |
| Moriori 148. 250.                                    | Myopotamus Coypu 523.              | Naulinco 589.                                                    |
| Wloro <u>389</u> ,                                   | Myrtus memmolaria 519.             | Rautische Terminologie ber Malahen                               |
| Moronobea coccinea 452                               | Mytilus 523.                       | und Volynesier 33.                                               |
| Moros juramentados 365.                              | Diquapan <u>614.</u>               | Mavajos 485. 574. 578.                                           |
|                                                      | wighthat mer                       |                                                                  |
| Mortlod Inseln 184. 185. 189.                        |                                    | Nayma 557.                                                       |
| 190. <u>198.</u> <u>223.</u> <u>232.</u> <u>240.</u> |                                    | 9layo 452.                                                       |
| 260. 278, 285, 288,                                  | Nabi Mohammed 437.                 | Moengeh 55.                                                      |
| — -Injulaner 282.                                    |                                    | Ndengei 209, 283, 293, 294.                                      |
|                                                      | TOO DEPLY OF A                     |                                                                  |
|                                                      | Pladotvejfi 563.                   |                                                                  |
| Mojambit 419. 426.                                   | Naga 438.                          | Nebrasta 568.                                                    |
|                                                      |                                    |                                                                  |
| Mojambit 419. 426.                                   | Naga 438.                          | Nebrasta 568.                                                    |

738 Register.

Neger in Limerifa 469. Ursprung 666. Regerahnliche Boller bes Stillen Dzeans 137, 199. Regerissan, befreite 16. Regritos 199, 200, 201, 361, 375. 380, 395, 406, 409, 430, 432, 433. Megro, Rio 490. 513. 516. Neilyerie 347. Reitichillit 540. 548. Relfenbaum 359. Nertidia 644. Netschualconotl 628. Neubraunschweig 485. Neue Hebriden 156. 199. 200. 209. 214, 216--218, 221, 225, 227, 229, 238, 239, 242, 245, 250, 251, 254, 256, 261, 267, 279, 282, 289, 290, Neu - England 485, 486, Etaaten 471. Neufundland 534. 545, 584. Reufundländer 459. 484. Neugeorgien 241. Neugranada 500. Neugriechische Sprache 30. Neuguinea 34, 45, 144, 147, 162, 167—169. 171. 172. 192. 199. 200. 204. 207—216. 218. 219. 221, 224, 225, 227, 228, 233, 234, 236, 238, 241—243, 245, 246, 254, 256, 261, 267—269, 271, 279, 273, 284, 285, 302, 304, 313, 334, 358, 366, 368, 380, 385, 391, 412. Reuguineer 156, 232, 240, 241, 242, Neuhannover 170. 211-213. 221. Reuhebriden = Infulaner 166. 211. Meufaledonien 170, 204, 207, 209, 213, 214, 217, 218, 224, 239, 234, <u>936, 938, 941, 943, 949, 961, 971,</u> 293, 294, <u>298, 305</u>, Neufaledonier 155, 207, 213, 219, 228, 240, 277, Neutalifornier 502. Neulauenburg 254. 302, 306. Neumedlenburg 139, 144, 206, 209, 211, 213, 218, 221, 224, 228, 229, 242, 246, 253, 267, 306.

Neumedlenburger 219. Reumerito 451, 469, 467, 472, 479, 480, 482, 485, 487, 501, 502, 569, 590. <u>614.</u> <u>620.</u> Reupommern 156, 199, 204, 206, 207, 211, 213, 216, 218, 219, 224, <u>927, 928, 929, 935, 936, 938, 946, 953, 954, 955, 961, 967, 976, 977.</u> Renichottland 485. Reufeeland und Reufcelanber 27 144, 147, 152, 156, 162, 163, <u>165—168.</u> 175—177. 180. 182 <u>184, 188, 192, 196, 198,</u> 233. 234, 237, 241, 250. 244. 249,276. 255, 265, 266, 269 270. <u>283. 286. 288. 290. **295. 29**6.</u> 298, 299, 300, <u>302--305, 366,</u>

Neufüdwales 308. 309. 317. 319. 327, 330, 331, 334, 343, 353, Nevada 488. Newart 488. New Jersey 479, 480. New Jort 471, 562, 563, 568. Nez Percés 584. Ngahue 163. Ngami 41. 675. 680. 694. 710. Nganno 353. Ngaretobajanga 290. Ngarefobutt 297. Ngarginfl 290. Ngarutt 230. Ngia-Ngiampe-Zeremonie 341.348. Ngilmu 436. Ngiwal 259. Ngo 690. Riam - Riam 98. 114. 673. Nias 366, 384, 392, 401, 402, 406. 433, 443, Riaffer 879. 401. 402. 487. Nicaragua 447, 472, 489, 490, 499, 564, 604, 608, Nicaraguaner 561. Nicaraguajee 594. Micarao 472. Nicotiana quadrivalvis 485. Riedertalifornien 484, 504. Riederlandisch Indien 363, 364. Riedrige Infeln 155. Rictam 48. Niembuai <u>713.</u> Rilobaren <u>358</u>, <u>366, 382, 388.</u> -Injulaner 380. Rilneger 81. Nipa fruticans (Nipapalme) 359. Nifchinam 581. Nishnij Kolymst 644. Nijjan 139, 213, 218, Niue 296. Niuha 152. Njalla 645. Njambi 48. Njame 48. Rjam - Rjam f. Riam - Riam. Noa <u>252.</u> Robu Erromango <u>296.</u> Romaden als Staatenbildner 128. Nomadismus der Arttifer 631, - der Auftralier 320. Romansland 708. Nopitu Bui 280. Nordamerilaner 470, 565. Aderbau und Biehzucht 485. Arbeitsteilung 482 Befestigungen 488. Bemalung 478. Berauschende Getränle 486. Bewaffnung 477. Dörfer 488. Erdhügel 488 Fijcherei 481. — Haartrachten 478. Sandel 482. Jago 484. Aleidung 475. Münite 482.

- Lederzubereitung 482.

Nordameritaner, Rahrung 486, Schädelmigbildung 474. Schiffsbau 484. Edmud 474. - Tabakrauchen 486. Tättowierung 478. — Töpferei 480. Beben und Spinnen 481. Bertzeuge 478. Bohnung 486. Nordaustralien 331. 849. Nord-Borneo 394, 411, 439. Nord-Celebes 409. Nordgeorgien 480. Nordgermanen <u>43.</u> Vordfalifornien <u>473.</u> <u>478.</u> <u>488.</u> Nordlan 163. Rord-Luzon 412. Nordmalagen 367. Nordostaustralien 325. Nordpern 511, 568. Nordfibirien 635, 648. Nordweitameritaner 42, 481, 482 <u>525. 541. 556. 563. 577.</u> Aderbau 532. Belleidung 526. Fischfang 531. - Handel 530. Sausrat 530. Kähne 530. Nahrung 532 Ornamentil 532. Schmud 527. Schupmaffen 528. Tabaldrauchen 532. Tättowierung 527. Berwandtschaft mit Syperbo reern und Bolnneffern 525. Waffen 527. Wohnsite 525. Wohnstätten 528 Nordwestaustralien 313. 324. 331. Norfold 167. 172. Normanby 242. Normannen 7. 27. 135. Norobäume 282 North Devon 535. Nuarual 490. Rubien 659. Nubier 32. 33. 81. 664. Nugerain 296. Nufuhiva 164, 270, 284, 290, 291. Rufuor 185, 189, 223, 285, 299. Nulla 327. 98um <u>649</u> Runival-Infel 585. Rurrundere 352—354. Rutla 462, 467, 526—528, 530— <u>532, 566, 571, 583, 587.</u> - Molumbianer 525. — «Eund <u>529. 582</u> Nyangwe 78. 106. Nymphäenwurzeln 310. Dahu 292, 299. Dajaca 610. Db 630, 642 Oberer Gec 482, 566, Obongo 713.

| me made a second                                            |                                                            | The second secon |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ob-Ditiaten 652.                                            | Ofter-Insulaner 143, 152, 184, 188,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objidian 214, 479, 609.                                     | 192, 222.                                                  | — Drientierungsvermögen 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ochota 642.                                                 | Dit-Estimo 540.                                            | — politische Unruhe 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochuba 451.                                                 | Ditgrönland 534, 539, 541, 546, 549.                       | — Raffenverwandtschaft 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deosingo 68.                                                | 552, 553.                                                  | - Rechtsverletungen 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odjahibwah 35. 457. 484. 556. 562.                          |                                                            | — iprachlicher Zusammenhang 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diflan-Insel 535.                                           | Ditjalen 630. 632. 636. 639. 641.                          | - Stant 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ogowe 673. 719. 720.                                        | 642, 648, 645.                                             | — Stellung der Frau 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dhio 448. 453, 475, 479, 480, 488,                          |                                                            | — Tierzucht 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 489.                                                        | Dittap 540, 548, 549.                                      | — Wanderfinn 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Phiothal 488.                                               | Ditluzon 380. 395.                                         | — Wanderungen 145. 146. 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Otano 508.                                                  | Ditmalayen 367.                                            | 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oton 717. 720.                                              | Ditmelanefien 227, 232, 258.                               | Motive zu benselben 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Olumene 5.                                                  | Dit-Reuguinea 169, 221, 242,                               | — Beiberraub 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olelongl 230.                                               | Ditsibirien 632. 638.                                      | Zeremonien 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plenet 639, 643.                                            | Ditjumatra 362.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oliva 474.                                                  | Otatarevogel 283.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Olive <u>453.</u>                                           | Otolum 614.                                                | <b>P</b> aarungsehe 6. 107. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olivella biplicata 475.                                     | Otomaten 497.                                              | Bachacamae 605, 617,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ollantantamba 615. 621.                                     | Otomi 584.                                                 | <b>Bachuca</b> 612.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Olmefen 592.                                                | Ottawa 471. 566.                                           | <b>Fadang</b> <u>385.</u> <u>391.</u> <u>399.</u> <u>401.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omaha 461, 485, 568, 580.                                   | Otter 453.                                                 | — Suntatraner 380, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omolen 632, 636, 639, 640.                                  | Otu 117, 566.                                              | Badi 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omolonon 638,                                               | Otumba 627.                                                | — Allah 487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ona 513, 520, 522, 525.                                     | Duhou 299,                                                 | Padjadjaran 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oneida 471.                                                 | Ovahereró 693, 694.                                        | Vah 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onondaga 471, 566.                                          | Ovampo u. Ovampoland 677, 680.                             | Bahni 472. 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Onoto 600.                                                  | 710, 717,                                                  | Bahu 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opiumrauchen der Malayen 397.                               | Dhampi 465, 493, 498, 511, 570.                            | Baicha <u>316.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opon <u>281. 288.</u>                                       | 584.                                                       | Paiwari 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opossum 453.                                                | Ozeanien 144.                                              | Pateha 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opuntia 591.                                                | — Bevölferungszahl 147.                                    | Palaeornis longicanda 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opuntie 452.                                                | - Grundbefit 263.                                          | Palau-Inseln 144, 180, 186, 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drang Benua 437.                                            | — Güterverteilung 262.                                     | <u>194. 230 — 232. 237. 240.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Laut <u>262.</u>                                          | - Sungerenöte 154.                                         | <u>246, 255, 256, 259, 271, 278, </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Panggang 201. 361.                                        | - Inselgruppen 144.                                        | <u>282, 283, 285, 288, 290, 292.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Punan <u>379.</u>                                         | — Kulturentwidelung 149.                                   | <u>295, 297, 301.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Salei 386.                                                | — Menschenhandel 160.                                      | — Injulaner 101, 148, 151, 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Semang 201, 361.                                          | — Pflanzen - und Tierwelt 140.                             | 190, 194, 271, <u>279</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Iltan <u>359.</u>                                         | 146.                                                       | — Manoes 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oranje 679. 693 — 695. 708. 709. — Freistaat 680. 695. 708. | Rüdgang ber Bevölferung 147.                               | Palembang 159, 385, 390, 398, 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orchideen 310.                                              |                                                            | 407, 409,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ordosland 85.                                               | — unbewohnte Inseln 167.                                   | Palenque 31, 68, 614, 617—619.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oregon 488, 584.                                            | — Berlehr 149, 271,                                        | 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orejones 495, 497, 512, 599.                                | Dzeanier <u>7. 185. 137. 141. 144. 354.</u> — Aderbau 236. | Pali 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | — Urbeit 221.                                              | Palliferinfeln 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Orinofo 448, 501, 504, 506, 559, 574.                       | — Despotismus 268.                                         | Palma brava 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Delta 497, 505,                                             | — Che 254.                                                 | Palmen 450. 660.<br>Palmer-Fluß <u>849.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Stämme 495, 509, 510, 556,                                | Eigentum und Bererbung 259.                                | Palmetto 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 559. 587.                                                   | — Erziehung 252, 306.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Orizaba 589.                                                | — ethnographische Gruppen 167.                             | <b>Valmitohl</b> 452. <b>Valmitein</b> 241. 359. 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Orlant 694, 695, 707,                                       | — Familie 249, 262.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drnamentil 66.                                              | — Freien 258.                                              | Pamiagdlut 550.<br>Pampango <u>438.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — der Nordwestamerikaner 532.                               | — Genußmittel 241.                                         | Bampas 448, 449, 453, 491, 507,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dro 48. 275, 295,                                           | — Geringschätzung der Menschen-                            | 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drotschen 636.                                              | leben 154. 275.                                            | — Indianer 451. 453. 461, 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drotschonen 681, 634, 636, 640.                             | - Geschlechterzahl 252.                                    | 498, 514, 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 642—644. 647. 650.                                          | - Sandel 154.                                              | Pampasländer 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ortyx 453,                                                  | — Šauš 242.                                                | Bamperos 457, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Djagen 472, 476, 556, 567.                                  | - Bausgeräte 247.                                          | Banama 447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ditafrifa 416.                                              | — Marten 158.                                              | <b>Vandje</b> 585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ditafiaten 43.                                              | Kindesmord 154, 252,                                       | Bandanus 239, 240, 399,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ditbrafilien und Ditbrafilier 461.                          | - Kolonifation 162.                                        | - Ronferven 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 490, 500, 512                                               | - Miegerisches Befen 272.                                  | Pangelaran 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oft-Ceram 394.                                              | — Leichengebräuche 303.                                    | Langeran 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diterinfel 144, 148, 162, 166, 168.                         | - Menschenopfer und Menschen-                              | Panglima 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 189, 185, 198, 236, 237, 243                                | fresserei 154.                                             | Pangulu 405, 407,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 244, 302, 366.                                              | — Mut 154.                                                 | — Balang 429, 430, 434,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Pangungau 230.                                       | Bagififch - ameritanischer Bolterfreis | : Physeter macrocephalus 235.       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Panicum 450.                                         | 135.                                   | Physique mensongère 64.             |
| Pano 491.                                            | Begu 31.                               | Piai (Biache) 584.                  |
| Ranoche 452.                                         | Behuenchen 513, 514, 516, 517.         | Piedras cansadas 615.               |
| Panoi 279.                                           | Belarung 408.                          | pintadas 464. 596.                  |
| Panther 454.                                         | Bele 292                               | Bigil 472.                          |
| Panuco 591,                                          | Beleliu 154, 290,                      | Vilcomayo 513.                      |
| Panzertleider ber Polynesier 129.                    | Belew - Infel 356.                     | Bili 117.                           |
| 198.                                                 | Belgtiere 630.                         | Bilge 452.                          |
| Bapa 178, 288, 291.                                  | Lembina 568                            | Bima 472, 478, 486, 568, 569, 576.  |
| Papageien 84, 236.                                   | Pemmican 486.                          | 579, 584,                           |
| Lapatu Anuku 281.                                    | Penniplvanien 479.                     | Pime River 345.                     |
| Bapaya 391.                                          | Benrhyn - Jujeln 167, 175, 281,        | Vinangnuß 359.                      |
| Papaya vulgaris 451.                                 | Penu 224.                              | Bingelap 186.                       |
| Bapaho 472. 578.                                     | Bepo 367.                              | Pinguicula 629.                     |
| Papier der Altamerilaner 608.                        | Peppermint Gum 333,                    | Biñon 452,                          |
| Papiermaulbeerbaum 227, 239.                         | Berlen 474.                            | Bintuc 467.                         |
| Pappel 482.                                          | Perlhuhn 661.                          | Piper methysticum 241.              |
| Papua 101, 160, 168, 169, 171.                       | Berlimutter 228.                       | Piquia 507.                         |
| 199, 200, 201, 211, 228, 233,                        | Berier 26.                             | Biraterie der Malagen 159, 160.     |
| 242, 284, 302, 305, 318, 361,                        | Bern 180. 228, 447, 452, 455, 463.     | Pirman 437.                         |
| Baraguan 108, 458, 461, 490, 493,                    | 465, 469, 490, 497, 501, 502,          |                                     |
| 495, 499, <u>508</u> , <u>513</u> —515, <u>563</u> , | 556. 574. 579. 581, 589—593.           | Pisonia 157,                        |
| Parambanan 382.                                      | <u>595, 598, 600—611, 613—617,</u>     |                                     |
| Paraná 448, 503,                                     | 619, 623 — 628,                        | Bitcairn 148.                       |
| - be las Balmas 508.                                 | Bernaner 457, 493, 502, 511, 575.      |                                     |
| Pardo, Rio 512.                                      | 579, 584—586, 593—596, <u>598</u> ,    |                                     |
| Barch 328.                                           | 601, 602, 604—606, 611, 613,           |                                     |
| Varentinin 568.                                      | <u>625,</u> 626.                       | Blongge 356.                        |
| Barias 116.                                          | Betermann - Fjord 535.                 | Blover - Bai 549.                   |
| Barima 163,                                          | Betroglyphen 596.                      | ¥о 286. 288,                        |
| Parry-Archivel 535.                                  | Bfahlbauten 104, 105.                  | Boefie 65.                          |
| Barji Voint 128.                                     | — der Malagen 385.                     | - ber Melanefier 205.               |
| Basemah 413.                                         | - in Melanesien 245.                   | Bogoit 631.                         |
| Lassamah 367.                                        | — in Sudamerila 511.                   | Boi 239.                            |
| Baffe 559.                                           | Bjeffer 508.                           | Boint Barrow 544.                   |
| Batagonien 449, 501. 513, 517 522.                   | Bfeifensteinbrüche 568.                | Bolitiiche Einrichtungen 19.        |
| Batagonier 457. 458, 491, 498, 502.                  | Pjeijiprache von Gomera 34.            | Erganifation 121.                   |
| 513.                                                 | Bfeilgifte ber Buidmanner 687.         | Polyandrie 107. 108.                |
| - Alderbau 517.                                      | — der Malayen 380.                     | Bolygamie 107, 108,                 |
| - eigentliche 513.                                   | - der Melanefier 218.                  | Polynefien 140. 144, 147, 167, 258. |
| - Saar 514.                                          | - ber Güdameritaner 499.               | 283, 287, 290, 360,                 |
| - Meidung 515.                                       | - der Zwergvölfer Afritas 719.         | - Eisenmangel 190.                  |
| — Körpergröße 514.                                   | Bierd 84. 142. 661.                    | - Güterverteilung 262.              |
| — Nahrung 516.                                       | Bierdetungufen 631, 632.               | - melanefische Molonien 167.        |
| - politische Organisation 518.                       | Bjirjiche 422.                         | - mitroneniche Beziehungen 166.     |
| - Reiterstämme 513.                                  | Pilanzenglaube der Ameritaner          | — Mijjion 178.                      |
| - Schmudfachen 515.                                  | 580.                                   | Bolynesier 33. 38, 42, 128, 137.    |
| - Tättowierung 515.                                  | — der Malayen 432.                     | 173, 201, 203, 204, 208, 225,       |
| - technische Fertigteiten 517.                       | Pflanzenwelt Afritas 659.              | 232, 234, 285, 324, 355, 360.       |
| - Waffen 516.                                        | — Umeritas 449.                        | 361.                                |
| - Bohnstätten 518.                                   | — Australiens 309.                     | — Abstammung 138.                   |
| Batawat 473.                                         | — in Feuerland 519.                    | — Alderbau 236.                     |
| Patella <u>528.</u>                                  | — Madagaslars 415.                     | — Albinismus <u>173.</u>            |
| Bathologische Raffen 16.                             | — bes Malanischen Archivels 359.       | - Belleidung 188.                   |
| Patria potestas 111.                                 | - Dzeaniens 140. 146.                  | - Bemalung 184.                     |
| Patriarchalische Familie 6.                          | Phalanfterien in Mittelamerita 512.    | - Beichneibung 184.                 |
| Paullinia 506.                                       | Phallifche Symbole 45.                 | - Bewaffnung 182. 190.              |
| Paumari 511.                                         | Pharomacrus mocinna 497.               | - Blutrache 126.                    |
| Paumotu Inseln 151. 152. 155.                        | Philippinen 144, 151, 199, 201, 358    | Charafter 176.                      |
| 167, 175, 179, 182, 183, 198,                        | -362, $364$ , $366$ , $368$ , $371$ ,  | - Christentum 178.                  |
| 237, 239, 272, 276,                                  | 373. 380, 385, 391, 392, 393,          | - Che 254, 259.                     |
| Dufulaner 137. 155.                                  | 396, 406, 407, 412,                    | — Erziehungefähigfeit 178.          |
| Valltah 472.                                         | Philippolis 708.                       | - ethnographijde Gruppen 167.       |
| Vautif 551.                                          | Phoniter 35.                           | - Fahrzeuge 155.                    |
| Vanyan 451.                                          | Phormium tenax 223.                    | - Familie 249.                      |
| Payagua 458. 461, 493, 495, 496.                     | Phragmites 420.                        | — Fischerei 234.                    |
| <u>515. 582.</u>                                     | Phrynium 719.                          | — Frau 177, 255.                    |
| Baya Indianer 508, 512,                              | Phyllobates melanorrhinus 500.         | — Geburt 219.                       |
|                                                      | •                                      |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prinz von Bales-Infeln 313. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Wenusmittel 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>886. 526.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Randländer 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Geräte 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — - Straße 537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rangi 48. 281. 288. 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Gefang und Tanz 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prinz William - Sund 544, 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapa 164. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Gewerbthätigleit 222,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>553.</u> <u>641.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rapal <u>436.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Haar 173, 184,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Privatrecht 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Napanui 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Sausban 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brobeehe 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raphia 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Seilfunde 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promischlennji 631,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rarala 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hamaiti = Sage 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brostitution 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rarotonga 152, 163, 164, 166, 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Nindesmord 177, 277,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — in Welaneffen 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Kolonien 132, 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bua Reinga 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rarotonganer 163, 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Körpergröße und Stärke 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bueblo Judianer 472.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rassenunterschiede 6. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ratsversammlung der Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Körpermertmale 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bucblos 406. 472. 482. 574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — triegerisches Besen 181, 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buelchen 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Sultur <u>179.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buget - Sund 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ratulengi 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — tünftlerische Anlagen 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bulidni 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ratu Tjampa <u>431.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Menschenfresserei 121.177.275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bulayer 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rava 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menschenopfer 177, 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pulo Mas 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ravujalo <u>293.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mujit 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bulque 510. 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rechnen 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Nahrung 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buma Bunca 614, 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recht 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Briefter 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bunglug 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - der Arttifer 648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Religion 161, 178, 278,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bunas 447,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — ber Malayen 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Schiffahrt 154, 159,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bunca 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ber Dzeanier 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Edmud 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bunta Arenas 513,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechtöpflege burch Briefter in Ozea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Schöpfungsfagen 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buntianal 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nien 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Red Cedar 526.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Sinnesschärfe 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Funula 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Spiele 181, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buquina 490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redjang 366. 367. 370. 385, 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Sprache (Zahlwörter) 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puri 458, 512, 568,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 409. 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Staatsämter 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lutumaho 583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Redwood 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Steinbauten 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prousuong 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regenbogen 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eternfunde 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pylitart, Jusel 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regenmacher 46. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Tabu - Gesche 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Byramidenbauten der Altamerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reh 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Tättowierung 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rehoboth 707. 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Tracht 182,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pyrula 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rehua 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Überlieferung 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reinlichfeit 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Verwandtschaft mit Nordwest-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quat 282, 290, 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - der Amerikaner 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| amerilanern 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quebec 471,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ber Arftifer 635.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Boltstlassen 259,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Queensland 160. 308, 317, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - der Dzennier 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320. 324. 328. 335, 340, 345,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reis 142, 359, 391, 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Wandersagen 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320. <u>029.</u> 025. 030. 040. 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JULO 142, 000, 001, 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Wanderungen 150, 162, 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>354.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reisbau der Malahen 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Weltvorstellung 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354.<br>— • Australier 33. 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reisbau der Malahen 392.<br>Reiterstämme der Patagonier 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Weltvorstellung 178. — Wijsen 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354.<br>— • Australier 33. 355.<br>Quezal 454. 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reisbau der Malahen 392,<br>Reiterstämme der Batagonier 513,<br>Religion 19. 36. 54,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.<br>Bijsen 179.<br>Zeitrechnung 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354.<br>— • Australier 33. 355.<br>Quezal 454. 497.<br>Quezalcuohatl 591. 592. 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reisbau der Malahen 392,<br>Reiterstämme der Latagonier 513,<br>Religion 19. 36. 54,<br>— der Amerikaner 573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Beltvorstellung 178.  - Bijsen 179.  - Zeitrechnung 180.  - Zügellosigteit 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 354.<br>— • Australier 33. 355.<br>Quezal 454. 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reisbau der Malahen 392.<br>Reiterstämme der Latagonier 513.<br>Religion 19. 36. 54.<br>— der Ameritaner 573.<br>— der Arktiser 650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.<br>Bijsen 179.<br>Zeitrechnung 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354.<br>— • Australier 33. 355.<br>Quezal 454. 497.<br>Quezalcuohatl 591. 592. 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reisbau der Malahen 392.<br>Reiterstämme der Latagonier 513.<br>Religion 19. 36. 54.<br>— der Amerikaner 573.<br>— der Arktiker 650.<br>— der Australier 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Beltvorstellung 178.  - Bijsen 179.  - Zeitrechnung 180.  - Zügellosigteit 177.  Botytheismus 57.  Lonali 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 354.<br>— «Unitralier 33. 355.<br>Quezal 454. 497.<br>Quezalcuohatl 591. 592. 628.<br>Quiché 561, 592. 593.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reisbau der Malayen 392,<br>Reiterstämme der Latagonier 513,<br>Religion 19. 36. 54,<br>— der Ameritaner 573.<br>— der Arktiser 650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.  - Bijsen 179.  - Zeitrechnung 180.  - Zügellosigteit 177.  Botytheismus 57.  Lonali 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 354. — • Australier 33. 355.  Quezal 454. 497. Quezalcuohatl 591. 592. 628. Quiché 561. 592. 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reisbau der Malahen 392.<br>Reiterstämme der Latagonier 513.<br>Religion 19. 36. 54.<br>— der Amerikaner 573.<br>— der Arktiker 650.<br>— der Australier 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Beltvorstellung 178.  — Bijsen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Bonapé 148.191.223.241.278.301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 354. — «Unitralier 33. 355. Quezal 454. 497. Quezalcuohatl 591. 592. 628. Quiché 561. 592. 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quinoa 450. 509. 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reisbau der Malahen 392,<br>Reiterstämme der Latagonier 513,<br>Religion 19. 36. 54,<br>— der Amerikaner 573.<br>— der Arktiker 650.<br>— der Australier 352.<br>— der Buschmänner 689.<br>— der Hottenkotten 705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Beltvorstellung 178.  - Beitrechnung 180.  - Zügellosigfeit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonapé 148.191.223.241.278,301.  Bonapesen 241.285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354. — «Unitralier 33. 355.  Quezal 454. 497. Quezalcuohatl 591. 592. 628. Quiché 561. 592. 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quinoa 450. 509. 604. Quinoabier 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Katagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Amerikaner 573. — der Arktiker 650. — der Australier 352. — der Buschmänner 689. — der Hottenkotten 705. — der Walahen 365, 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonapé 148. 191. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354. — «Australier 33. 355.  Quezal 454. 497. Quezalcuohatl 591. 592. 628. Quiché 561. 592. 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quinoa 450. 509. 604. Quinoabier 510. Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Katagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Amerikaner 573. — der Arktiker 650. — der Auftralier 352. — der Buschmänner 689. — der Hotenkotten 705. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonapé 148. 191. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354. — «Australier 33, 355.  Quezal 454, 497. Quezal 454, 497. Quiché 561, 592, 593. Quiche 561, 592, 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quinoa 450. 509, 604. Quimoadier 510. Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Amerikaner 573. — der Arktiker 650. — der Australier 352. — der Buschmänner 689. — der Hottentotten 705. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Bonali 414.  Bonapé 148.191.223.241.278.301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Boncas Reservation 568.  Bontianal 408.  Bonto 258.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354. — «Australier 33, 355.  Quezal 454, 497. Quezal 454, 497. Quezalcuohatl 591, 592, 628. Quiché 561, 592, 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quinoa 450, 509, 604. Quimoadier 510. Quipu (vgl. Knotenschrift) 596, 597. 626. Quirigua 592, 614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Amerikaner 573. — der Arktiker 650. — der Australier 352. — der Buschmänner 689. — der Hotentotten 705. — der Walahen 365, 429. — der Dzeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonape 148.191.223.241.278.301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Bonto 258.  Bopolula 489.                                                                                                                                                                                                                                                   | 354. — «Australier 33, 355.  Quezal 454, 497. Quezal 454, 497. Quiché 561, 592, 593. Quiche 561, 592, 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quinoa 450. 509, 604. Quimoadier 510. Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Amerikaner 573. — der Arktiker 650. — der Auftralier 352. — der Buschmänner 689. — der Hotentotten 705. — der Walahen 365, 429. — der Dzeanier 278. — Woral 49. — Verbreitung 57. — Verfall 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonapé 148.191.223.241.278.301.  Bonapesen 241.285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Popolula 489.  Bortland Bai 345.                                                                                                                                                                                                                                 | 354.  — «Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohall 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quinoa 450. 509. 604.  Quinoabier 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quito 447. 591. 613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Latagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Amerikaner 573. — der Arktiker 650. — der Australier 352. — der Buschmänner 689. — der Hotlahen 705. — der Walahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Verfall 53. Religionstofe Bölter 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonapé 148. 191. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Bontianal 408.  Bonto 258.  Bopolusa 489.  Bortland Bai 345.  Fortugiesen 27. 364.                                                                                                                                                                                                     | 354.  — «Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohall 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quinoa 450. 509. 604.  Quinoabier 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Vatagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Australier 352, — der Buschmänner 689, — der Halahen 365, 429, — der Ozeanier 278, — Woral 49, — Verbreitung 57, — Verfall 53, Religionstose Völter 37, Reliquien von Verstorbenen als                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Bonapé 148. 191. 223. 241. 278. 301.  Bonapésen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianat 408.  Bonto 258.  Popolula 489.  Portland Bai 345.  Fortugiesen 27. 364.  Bottwalzähne als Geld und Schmud                                                                                                                                                                   | 354.  — «Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quinoabier 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Batagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Auftralier 650. — der Australier 352, — der Buschmänner 689. — der Buschmänner 689. — der Walahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Bölter 37. Reliquien von Berstorbenen als Zaubermittel 298.                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Bomali 414.  Bonape 148. 191. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Bontianat 408.  Bonto 258.  Popolula 489.  Bortland Bai 345.  Bortugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.                                                                                                                                                               | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quidhé 561. 592. 593.  Quidhua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quinos 450. 509. 604.  Quinos 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L 492. 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Batagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Antister 650. — der Australier 352, — der Buschmänner 689. — der Buschmänner 689. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstofe Bötter 37, Reliquien von Berstorbenen als Baubermittel 298. Renntier 453, 630, 643.                                                                                                                                                                                                            |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Pohytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapé 148. 191. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Ponca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Populus 489.  Portland Vai 345.  Portugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Präriehuhn 453.                                                                                                                                               | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quidhé 561. 592. 593.  Quidhua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L. 422. 425.  — 11. 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Antister 650. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Buschmänner 689. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Verstorbenen als Zaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537, 631.                                                                                                                                                                                     |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Pohytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Ponca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Popolusa 489.  Portland Vai 345.  Portugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Präriehuhn 453.  Prärien 448.                                                                                                                                  | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L 422. 425.  — II. 428.  Radsin = Associated for the content of the cont | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Buschmänner 689. — der Walahen 365, 429. — der Walahen 365, 429. — der Walahen 365, 429. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Verstorbenen als Jaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537, 631. Renntiertschaltschen 631, 636, 643.                                                                                                                               |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Botytheismus 57.  Pomali 414.  Bonapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Bopolusa 489.  Bortland Bai 345.  Fortugiesen 27. 364.  Bottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brärien 448.  Brauen der Malahen 159.                                                                                                         | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quimou (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L 422. 425.  — 11. 428.  Radsin = Associated for the second for the sec | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Halahen 365, 429. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Zaubermittel 298. Renntier 453, 630, 643. Renntiermoos 537, 631. Renntiertschaltschen 631, 636, 643, 648, 652.                                                                                                                                    |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Bonapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Popolula 489.  Bortland Bai 345.  Bortugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brärien 448.  Brauen der Malaben 159.  Briestertum 50. 52. 63. 124.                                                                           | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quimous foll. Anotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L 422. 425.  — 11. 428.  Radius 341.  Rajia 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Halahen 365, 429. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Zaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537, 631. Renntiertschultschen 631, 636, 643, 648, 652. Renntiertungusen 632.                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Botytheismus 57.  Pomali 414.  Bonapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Bopolusa 489.  Bortland Bai 345.  Fortugiesen 27. 364.  Bottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brärien 448.  Brauen der Malahen 159.                                                                                                         | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quimou (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L 422. 425.  — 11. 428.  Radsin = Associated for the second for the sec | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Halahen 365, 429. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Zaubermittel 298. Renntier 453, 630, 643. Renntiermoos 537, 631. Renntiertschaltschen 631, 636, 643, 648, 652.                                                                                                                                    |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Bonapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bonca u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Ponto 258.  Popolula 489.  Bortland Bai 345.  Bortugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brärien 448.  Brauen der Malaben 159.  Briestertum 50. 52. 63. 124.                                                                           | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quimous foll. Anotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama L 422. 425.  — 11. 428.  Radius 341.  Rajia 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Halahen 365, 429. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Zaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537, 631. Renntiertschultschen 631, 636, 643, 648, 652. Renntiertungusen 632.                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Ponca u. Poncas Reservation 568.  Pontianat 408.  Pontianat 408.  Pontiand 258.  Popolusa 489.  Portland Bai 345.  Portugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Präriehuhn 453.  Prärien 448.  Prauen der Malahen 159.  Briestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altameritaner 595.  — der Ameritaner 583.       | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quimos 109. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama I. 422. 425.  — II. 428.  Radine Alf. 161. 163. 164. 281.  Raiatea 48. 161. 163. 164. 281.  285. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritauer 573. — der Ameritauer 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689. — der Halahen 365, 429. — der Malahen 365, 429. — der Ozeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionslose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als 3aubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537, 631. Renntiertschaltschen 631, 636, 643, 648, 652. Renntiertungusen 632.                                                                                                              |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Pomapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Pomapesen 241. 285.  Ponca u. Poncas Reservation 568.  Pontianat 408.  Pontio 258.  Popolusa 489.  Portland Bai 345.  Portugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Präriehuhn 453.  Prärien 448.  Prauen der Malahen 159.  Briestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altameritaner 595.  — der Ameritaner 583.  — der Australier 356.  | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quinos 417.  Quinos 450. 509. 604.  Quinos 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama I. 422. 425.  — II. 428.  Radius Alchicke 650.  Raislesbai 341.  Raisa 415.  Raiatea 48. 161. 163. 164. 281. 285, 290.  — « Infulaner 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352. — der Buschmänner 689. — der Halahen 365. 429. — der Malahen 365. 429. — der Dzeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Verstorbenen als Jaubermittel 298. Reuntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537. 631. Renntiertschaltschen 632. Renntiertungusen 632. Republicansluß 568. Retulengt 342.                                                                                               |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Botytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Ponca u. Poncas Reservation 568.  Pontianat 408.  Pontianat 408.  Portland Bai 345.  Portugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Prärien 448.  Prauen der Malahen 159.  Briestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altameritaner 595.  — der Angliagen 428.  — der Madagassen 428.               | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezalcuohatl 591. 592. 628.  Quiché 561. 592. 593.  Quichua f. Ketschua.  Quinos 417.  Quinos 450. 509. 604.  Quinos 510.  Quinous (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Radum 700.  Radat 183. 267.  Radama I. 422. 425.  — II. 428.  Radine Alf.  Raises 48. 161. 163. 164. 281.  285. 290.  — « Infulaner 281.  Raitubu 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689, — der Halahen 365, 429, — der Malahen 365, 429, — der Dzeanier 278, — Woral 49, — Berbreitung 57, — Berfall 53, Religionstose Bölter 37, Reliquien von Berstorbenen als — Zaubermittel 298, Renntier 453, 630, 643, Renntiermoos 537, 631, Renntiertschaltschen 631, 636, 643, 648, 652, Renntiertungusen 632, Republicansluß 568, Retulengt 342, Rennon 422, Reh de la Cueva 579,                                        |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Bonta u. Poncas Reservation 568.  Pontianal 408.  Pontianal 408.  Portland Bai 345.  Portugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Prauen der Malahen 159.  Priestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altameritaner 595.  — der Andagassen 428.  — der Malahen 404. 440. 441.                     | 354. — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497. Quezalcuohatl 591. 592. 628. Quiché 561. 592. 593. Quichua f. Ketschua. Quimos 417. Quimos 450. 509. 604. Quimos 450. 509. 604. Quimos 510. Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626. Quirigua 592. 614. Quito 447. 591. 613.  Madum 700. Madat 183. 267. Madama I. 422. 425. — II. 428. Madsin = Ashiriche 650. Masitesbai 341. Rasia 415. Raiatea 48. 161. 163. 164. 281. 285, 290. — « Infulaner 281. Maitubu 286. Mati Mati 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352. — der Buschmänner 689. — der Halahen 365. 429. — der Malahen 365. 429. — der Dzeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Jaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537. 631. Renntiertschaltschen 632. Republicanstus 568. Retulengt 342. Rehnden 422. Reh de la Eueva 579. Regogor 259.                                                                      |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Pontianal 408.  Pontianal 408.  Pontiand 489.  Portland Bai 345.  Fortugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brärien 448.  Prauen der Malahen 159.  Priestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altameritaner 595.  — der Ameritaner 583.  — der Malahen 404. 440. 441.  — der Dzeanier 298—300. | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quidé 561. 592. 593.  Quidha f. Ketfchua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quipu (vgl. Knotenfchrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Madum 700.  Madat 183. 267.  Madama I. 422. 425.  — II. 428.  Madim = Alchicke 650.  Rasilesbai 341.  Rasia 415.  Raiatea 48. 161. 163. 164. 281.  285, 290.  — « Jusulaner 281.  Matinbu 286.  Mati Mati 297.  Matif - Jusch 157. 158. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352. — der Buschmänner 689. — der Halahen 365. 429. — der Malahen 365. 429. — der Dzeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Jaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537. 631. Renntiertschaltschen 632. Renntiertungusen 632. Republicanstus 568. Retulengt 342. Reh de la Eueva 579. Ragogor 259. Rhea americana 453.                                         |
| — Weissen 179.  — Beitrechnung 180.  — Zügellosigkeit 177.  Bolytheismus 57.  Boundi 414.  Bonapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Bonapesen 241. 285.  Bontianal 408.  Bontianal 408.  Bontianal 489.  Bortland Bai 345.  Bortugiesen 27. 364.  Bottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brauen der Malahen 159.  Briestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altamerilaner 595.  — der Angles als 66.  — der Malahen 404. 440. 441.  — der Dzeanier 298—300.  — der Bolynesser 179.               | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quidé 561. 592. 593.  Quidy f. Ketschua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quipu (vgl. Knotenschrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Madum 700.  Madat 183. 267.  Madama I. 422. 425.  — II. 428.  Madiia 415.  Raiia 415.  Raiatea 48. 161. 163. 164. 281. 285, 290.  — « Jusulaner 281.  Maitubu 286.  Mati Mati 297.  Malif « Jusch 157. 158. 261.  — « Jusulaner 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513, Religion 19. 36. 54, — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352, — der Buschmänner 689, — der Halahen 365, 429, — der Malahen 365, 429, — der Dzeanier 278, — Woral 49, — Berbreitung 57, — Berfall 53, Religionstose Völter 37, Reliquien von Berstorbenen als Jaubermittel 298, Renntier 453, 630, 643, Renntiermoos 537, 631, Renntiertschaltschen 631, 636, 643, 648, 652, Renntiertungusen 632, Republicansluß 568, Retulengt 342, Reh de la Cueva 579, Rgogor 259, Rhea americana 453, Rhinozerosvogel 442, |
| — Beltvorstellung 178.  — Bissen 179.  — Zeitrechnung 180.  — Zügellosigteit 177.  Bolytheismus 57.  Pomali 414.  Ponapesen 241. 223. 241. 278. 301.  Ponapesen 241. 285.  Pontianal 408.  Pontianal 408.  Pontiand 489.  Portland Bai 345.  Fortugiesen 27. 364.  Pottwalzähne als Geld und Schmud 94.  Bräriehuhn 453.  Brärien 448.  Prauen der Malahen 159.  Priestertum 50. 52. 63. 124.  — der Altameritaner 595.  — der Ameritaner 583.  — der Malahen 404. 440. 441.  — der Dzeanier 298—300. | 354.  — « Australier 33. 355.  Quezal 454. 497.  Quezal 454. 497.  Quidé 561. 592. 593.  Quidha f. Ketfchua.  Quimos 417.  Quimos 450. 509. 604.  Quimos 510.  Quipu (vgl. Knotenfchrift) 596. 597. 626.  Quirigua 592. 614.  Quito 447. 591. 613.  Madum 700.  Madat 183. 267.  Madama I. 422. 425.  — II. 428.  Madim = Alchicke 650.  Rasilesbai 341.  Rasia 415.  Raiatea 48. 161. 163. 164. 281.  285, 290.  — « Jusulaner 281.  Matinbu 286.  Mati Mati 297.  Matif - Jusch 157. 158. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reisbau der Malahen 392, Reiterstämme der Patagonier 513. Religion 19. 36. 54. — der Ameritaner 573. — der Ameritaner 573. — der Auftralier 352. — der Buschmänner 689. — der Halahen 365. 429. — der Malahen 365. 429. — der Dzeanier 278. — Woral 49. — Berbreitung 57. — Berfall 53. Religionstose Völter 37. Reliquien von Berstorbenen als Jaubermittel 298. Renntier 453. 630, 643. Renntiermoos 537. 631. Renntiertschaltschen 632. Renntiertungusen 632. Republicanstus 568. Retulengt 342. Reh de la Eueva 579. Ragogor 259. Rhea americana 453.                                         |

| Rietiluß 708.                                                   | Salinas 449, 513.                                   | Savo <u>277.</u>                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rietfontein 709.                                                | Salomon-Infeln und Infulaner                        | Savoyenne 452.                                         |
| Rilballe 354.                                                   | 121, 123, 147, 151, 156, 169.                       | Scandix australis 606.                                 |
| Rind 84. 661.                                                   | <b>170, 199,</b> 204, 206, 208, 209,                | Schädelmigbildung bei ben Altame-                      |
| Rinde als Aleidungsstoff 91.                                    | <b>210. 212</b> —218. <u>991.</u> <u>924.</u>       | ritanern 600.                                          |
| Rindenbearbeitung der Arktifer 642.                             | 229, 238, 243, 245, 247, 251,                       | - bei ben Malagen 377.                                 |
| Rindenzeug der Melanefier 227.                                  | <u>253, 260, 263, 267, 269, 270.</u>                | — bei den Nordamerikanem 474.                          |
| - der Mittel- und Südamerikaner                                 | 271, 277, 284, 294, 296, 302,                       | Schädelverehrung 45.                                   |
| 503.                                                            | 805. 806.                                           | bei den Malayen 430.                                   |
| Rivong 432.                                                     | Salz 87.                                            | — in Mitronesien 305.<br>Schäbliche Tiere Afrikas 661. |
| Robbenschlag im Bering-Meer 547.                                | Samar 151.                                          |                                                        |
| Nodingham Vai 331.                                              | Sambas 408.                                         | Schaf 453, 661, Schamanen 41, 51, 52, 63,              |
| Roebud Bai 330.                                                 | Sambeji 677. 680.<br>Samoa 117. 154. 156. 160. 163. | - der Amerikaner 583.                                  |
| Roepitgebiet 391. Roggeveld 679. 709.                           | 165, 167, 177, 178, 182, 183,                       | — ber Arstister 650.                                   |
| Rotomutu 294.                                                   | 184. 188. 299. 223. 233. 236.                       | Schangefühl 89.                                        |
| Romanische Tochtersprachen 30.                                  | 287, 242, 244, 247, 249, 252,                       | Schango 48.                                            |
| Römisches Reich 128.                                            | 253, 262, 267, 268, 274, 283,                       | Schanländer 132.                                       |
| Nondo 334.                                                      | 288, 290, 292, 295, 298,                            | Schafta 489                                            |
| Rongala 301.                                                    | Samoaner 137, 154, 161, 177, 184,                   | Schaftita 576.                                         |
| Rongo 280. 291.                                                 | 186, 247,                                           | Schelman 373.                                          |
| Rongomai 161.                                                   | Samojeden 33. 632-636. 638. 639.                    | Schelagitoi, Kap 629.                                  |
| Roßfluß 526.                                                    | 640, 645, 647, 648, 649, 652,                       | Schiffahrt L.                                          |
| Rotang 142, 394.                                                | Sann 293,                                           | — der Australier 331.                                  |
| Rote Haus, das, von Tschitschen-                                | Samujal 293.                                        | — der Estimo 550.                                      |
| Iga 615.                                                        | San <u>679.</u>                                     | der Feuerländer 521.                                   |
| Rotuma 161, 184, 301.                                           | San Criftobal 37. 217. 218. 227.                    | — der Malagen 400.                                     |
| Nu 288. <u>291.</u>                                             | <u>251. 277. 305.</u>                               | - der Melanesier 154.                                  |
| Rua 48.                                                         | San Fernando 448.                                   | - der Mitronesier 157.                                 |
| Rubunga 78.                                                     | San Pablo 491, 580.                                 | ber Mittel- und Gudameritaner                          |
| Rubus 451.                                                      | San Salvador 472, 608.                              | 504.                                                   |
| Ruinen, altameritanische 614.                                   | Sand River-Bertrag 127.                             | — ber Polynesier 154.                                  |
| — von Chimu <u>591.</u>                                         | Sandeh 42, 120. 664.                                | Schiffbau der Nordameritaner 484.                      |
| Rut (Feft) 232, 273.                                            | Sandillerod 83.                                     | Schiffer-Inseln 154, 272, Schilde der Australier 328.  |
| Hut = Infeln 189, 190, 223, 268.                                | Sandwich-Infeln f. Hawaii.                          | — ber Malayen 383.                                     |
| — - Infulaner 168. 189.                                         | Sanggiang 434.                                      | - ber Melanesier 221.                                  |
| Rufujenn 465, 492, 494, 495, 498, 503, 508, 509, 559, 560, 570. | — Ujjai 437.<br>Sanguisorba 644.                    | — der Nordamerikaner 478.                              |
| 582, 584, 585, 588.                                             | Sankt Lorenz - Strom 447, 448.                      | Schildrot 223.                                         |
| Run 363.                                                        | 455. 485.                                           | Schildtröte 580.                                       |
| Rumidiaca 589.                                                  | Santuru 715.                                        | Schifful 31. 48, 96, 672, 673.                         |
| Rupulle 347.                                                    | Sanfibar 106. 422.                                  | Schillut-Sprache 31.                                   |
| Ru - Rongo 288.                                                 | - Stlaveneinfuhr 116.                               | Schingu u. Schinguftamme 490. 497.                     |
| Rus 178.                                                        | Santa Anna 585.                                     | 498, 502, 505, 512,                                    |
| Rüftungen der Malayen 384.                                      | Santa Catharina 506, 553,                           | Schlangen 284. 311. 661.                               |
| - der Melanefier 211 221                                        | Santa Cruz 168, 216, 229, 513.                      | Schlangenglaube ber Ameritaner                         |
| - der Nordweitindianer 527.                                     | Santa Fé 490.                                       | 580.                                                   |
| der Bolynejier 129, 198.                                        | Santa Lucia 582. 614. 619.                          | Schlangenindianer 472.                                 |
| Muffen 24, 27.                                                  | Santa Maria 65.                                     | Schlitten der Grönlander 550.                          |
| Ruwensori 712, 720,                                             | Santa Rosa 578.                                     | Schund der Alltameritaner 599.                         |
|                                                                 | Santal 202.                                         | - der Auftralier 323.                                  |
|                                                                 | Santana 563,                                        | - der Buschmänner 684.                                 |
| Saa 277.                                                        | Santo Domingo 447.                                  | — der Estimo 544.                                      |
| Sabyan 439.                                                     | Sapura 499.                                         | — ber Sottentotten 699.                                |
| Sachem 561.                                                     | Car 231.                                            | — der Madagassen 420.<br>— der Malagen 378.            |
| Sagi 408.                                                       | Sarawat <u>359. 365. 398.</u>                       | — bet Melanesier 208, 211.                             |
| Sago und Sagopalme 146, 310.                                    |                                                     | - der Milronesier 185.                                 |
| <u>359.</u> <u>391.</u> <u>894.</u>                             | Sarfi 470.                                          | - ber mittel = und füdameritani.                       |
| Sagus Raphia 415.                                               | Gaijal 381, 383.                                    | ichen Indianer 495.                                    |
| Salas 114, 309, 310, 659.                                       | Sajialen 395.                                       | — ber Naturvöller 93.                                  |
| Sahu 405, 441.                                                  | Saffie 414.                                         | — ber Nordamerikaner 474.                              |
| Saint Louis 568.                                                | Sauerampfer 629.                                    | - ber Nordwestameritaner 527.                          |
| Sainte - Marie, Port 521.                                       | Säugetiere 284                                      | - ber Batagonier 515.                                  |
| Sajanifches Webirge 638, 639,                                   | Saulteur 484.                                       | — ber Bolynesier 182.                                  |
| Satalaven 416, 420, 421, 427, 443,                              | Savage Joland 161. 175.                             | Schmudmotive 97.                                       |
| Satoffie 471                                                    | Savaii 151. 163.                                    | Schnalzlaute ber Bujdmann - und                        |
| Satiahuaman 621.                                                | Savannahituß 482.                                   | Sottentottensprache 678.                               |
| Salatau 298.                                                    | Savannen 448.                                       | Schneehütten der Estimo 554                            |
|                                                                 |                                                     |                                                        |

| Schneeschuhe der Estimo 544.                          |
|-------------------------------------------------------|
| — ber Lappen 641.                                     |
| Schnigwert der Nordwestameritaner                     |
| 583.                                                  |
| Schon 714.                                            |
| Schöpfungsfagen 54. Scholchong 680.                   |
| Scholchoni 472, 475,                                  |
| Schrift 34.                                           |
| — der Alltamerikaner 596.                             |
| — ber Malayen 367.                                    |
| - der Melanesier 207.                                 |
| Schriftsprachen 31.                                   |
| Schriftvöller 64.                                     |
| Schuldstlaverei 115.                                  |
| Schutymotiv in den Bohn- und Bau-<br>arten 100. 104.  |
| Schutwaffen der Altameritaner 601.                    |
| — der Melanesier 221.                                 |
| - ber Nordwestameritaner 528.                         |
| Schwagerebe bei ben Malagen 402.                      |
| Schwarze Trank, der 571,                              |
| Schwarzfüße 471. 565.                                 |
| Schwein 142, 146, 236, 284, 661.                      |
| Schwestersprachen 28.                                 |
| Sebituane 60.                                         |
| Sechs Nationen der Frolesen 127.                      |
| See-Dajafen 430.<br>Seebämonen 166.                   |
| Seefischerei f. Fischerei.                            |
| Seehund 520, 537, 546, 630,                           |
| Seelappen 645.                                        |
| Seelentult 54, 302.                                   |
| — der Australier 355.                                 |
| — der Malayen 429.                                    |
| — ber Negritos 430.                                   |
| Seemalahen 362. 391. Seenregion, südaustralische 307. |
| Secotter 453, 520.                                    |
| Seefchildfrote 142.                                   |
| Segel 157.                                            |
| Seibai 346.                                           |
| Seladau 408.                                          |
| Seluluni 717.                                         |
| Sellerie 519.                                         |
| Seminolen 471. 477. 484. 487.                         |
| Semitische Rasse 29. — Stämme Afrikas 665.            |
| Semlifi 712, 720.                                     |
| Seneta 471.                                           |
| — Brolesen 113.                                       |
| Sennaar 659.                                          |
| Serajan 411                                           |
| Seri 504.                                             |
| Serranias von Zepita 615.                             |
| Seßhaftigleit 83.                                     |
| Selscheli 60. 677. Shoalfluß 327.                     |
| Sibirien und Sibirier 629. 633. 635.                  |
| 638. 639. 640. 642. 643.                              |
| Sierra Leone 120.                                     |
| — de 108 Llanos 501.                                  |
| — Nevada 454.                                         |
| — de Rioja <u>501.</u>                                |
| Sihanala 427.                                         |
| Sihong <u>443.</u> <u>444.</u>                        |
| Sitha 362.                                            |
| Silipana 154, 211,<br>Silber bei den Arttilern 642,   |
| CHOCK COL COLL CHARREST TOTAL                         |

| sieginet.                                      |
|------------------------------------------------|
| Silber bei ben Hottentotten 708.               |
| Silberwährung 94.                              |
| Silleta 503.                                   |
| Simbo 153, 212,                                |
| Sindalgebiet 391.                              |
| Singapur 106.                                  |
| Singhalesen 202                                |
| Sinnesschärfe der Ameritaner 459               |
| — ber Arttifer 635.                            |
| Siour 458, 472, 474, 477, 480, 574             |
| 575.<br>Sianahi 179                            |
| Siovedi 178.<br>Sippenhäuser der Nordamerikans |
| 487.                                           |
| Sirih 359.                                     |
| Sirnanen 686. 648.                             |
| Sijal-Algave 452.                              |
| Sitschuana 31.                                 |
| Sittlichkeit 113.                              |
| Siuleo 284. 292.                               |
| Siwa 437.                                      |
| Sjiar 367.                                     |
| Stalpieren bei den Amerikanern 568             |
| Starbas 439.<br>Steenastur 526.                |
| Slidor 641.                                    |
| Sklaveneinfuhr in Sanfibar 116.                |
| Gllaverei 115.                                 |
| — bei den Indianern 562.                       |
| — bei den Madagassen 426.                      |
| — bei ben Malayen 409.                         |
| - in Melanesien 260.                           |
| Strälinger 27. 541.                            |
| Strub, der 309.                                |
| Slendiangs 399.                                |
| Slendong 372.                                  |
| Slippery Elm 482.                              |
| Smith-Sund 545, 548. Snale River 479.          |
| Soconusco 472.                                 |
| Sofala 675.                                    |
| Soloto 129.                                    |
| Solanum 237, 604,                              |
| - lycocarpum 507.                              |
| Colonen 636.                                   |
| Somal 101, 664.                                |
| Somali - Land 655, 714.                        |
| Somboon 433.                                   |
| Somerfet 346. Sonnenblume 485.                 |
| Sonnenscheinmacher 46.                         |
| Sonnentempel in Nordamerika 582                |
| Sonnenverehrung 46, 54.                        |
| — der Amerikaner 574.                          |
| - der Arttiler 649.                            |
| — der Malayen 488.                             |
| Sonntagsfluß 680.                              |
| Sonora 472.                                    |
| Sonoratüste 504.                               |
| Sora 605.                                      |
| Sorga 439.                                     |
| Soripada 436.                                  |
| Soroga 489.<br>Sounjang 159.                   |
| Solvet 245.                                    |
| Soziale Einflüsse auf die Malage               |
| 362,                                           |
| Spanier 364.                                   |
| Spanisch-Amerika 477.                          |
|                                                |

Spanischer Pfeffer 451. Speere der Auftralier 324. — der Malagen 381. — ber Melanefier 213, - der Mifronesier 193. - der Nordamerikaner 478. Spencer-Golf. 328. Spiele 71.
— der Indianer 467.
— der Bolynesier 182. Spielwut der Malagen 370. Spinifergras 309, Spinnerei ber Malagen 399. - der Nordamerikaner 481. Sporaden, zentralpazififche 167. Sprachbedürfnis 33. Sprache 19, 28, Absterben 30. — Dialette 28, 31. — Entwidelung 30. 32. - Leben 31 -- Litteratursprache 31. Schriftsprache 31. — Universalität 29. — als Vorbedingung der Kulturarbeit 29. – der Buschmänner 678. - ber Sottentotten 678 — der Madagaffen 418. — der Malahen 366. Sprachen, afritanifche 665. - amerifanische 462 — der Australier 318. — der Estimo 541. — ber Zwergvölker Afrikas 718. Sprachlicher Zusammenhang ber Ozeanier 162. Sprachmischungen 33. Sprachmittel 28. Sprachreichtum 33 Sprichwörter ber Malagen 368. Staat ber Altamerifaner 625. - der Almerikaner 566. — der Australier 346. — der Madagassen 426. — der Malagen 407. — ber Dzeanier <u>6. 121. 123. 249.</u> — der Polynesier 260. Städte, große 106. Stämme ber Alltamerifaner 595. - ber Arltifer 636. — ber Auftralier 340. — der Estimo 340. — der Indonfritaner 664 u. f. — der Malayen 366, 405. - ber Mittel- und Südamerifaner 489 u. f. ber Nordamerilaner 470 u. f. — der Nordwestameritaner 526 u. f. — ber Dzeanier 167 ff. 259. — ber Vatagonier 513. Stammesgrenzen der Auftralier 346. Stammesjymbole 117. Stanley-Pool 718. Stanowoj 631 Steinarbeit ber Nordmerikaner 479. Steinbaufunft 101. Steinbauten in Bolynefien 241.

741 Register.

| Steingeräte der Ameritaner 609,          | Sumatra und Sumatraner 358.          | Tamanin 258.                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| — der Australier 328.                    | 359, 362, 363, 364, 366, 367,        | Tamarana 567.                            |
| — der Melanefier 214.                    | 371-374. 381. 385. 386. 387.         | Tamaseje 262.                            |
| — der Polynesier 191.                    | 390. 391. 392. 395. 396. 397.        | Tamata, Tamate 262, 279.                 |
| Steinverehrung 42.                       | 399. 400. 401. 403 — 409. 413.       |                                          |
|                                          |                                      | Tamatelapua 161.                         |
| - der Amerikaner 581.                    | 443, 685,                            | Tamatoa 279.                             |
| — der Melanesier 284.                    | Sumba 395.                           | Tambu <u>264.</u>                        |
| Steinzeit Ufrikas 669.                   | Sumbawa 358, 373, 380.               | Tamilen 202,                             |
| Stella - Land 695.                       | Sumpfzeugung 111.                    | Tamtam 369.                              |
| Stenographenschrift 35.                  | Sumpitan 380.                        | Tamulen 363.                             |
| Steppen 88. 309.                         | Sundanesen 366.                      | Tanah Datar 405.                         |
| Steppentungufen 632.                     | Sündflutfagen f. Flutfagen.          | Tanala 427.                              |
| Sterna 236,                              | Sungai-Bagu 360.                     | Tandjang Dajalen 375.                    |
| Sternbilder 46.                          | Suparpalme 451.                      | Tandron 427.                             |
| — der Afrikaner 669.                     | Supwe 261.                           | Tane 48. 282, 284, 288, 291, 296.        |
| — ber Australier 353.                    | Suque 48, 261.                       | Tanganjila 711. 713.                     |
| — der Polynesier 179.                    | Surabaja 399.                        | Tangaroa 48, 156. 161. 178, 275.         |
| Stiller Dzean 135.                       | Suralaria 369.                       | 276, 281—283, 285—288, 291,              |
| Stinftier 458.                           | Surinam 470.                         | 292, 296, 297, 299,                      |
| Stint 454.                               | Surya 437.                           | Tangena 428.                             |
| Stipiturus 278.                          | Susquehannod 471.                    | Tani Be 415.                             |
| Stirnbänder ber Melanesier 212.          | Suna 490. 511.                       | Tantan 427.                              |
| Stodwertbauten 105.                      | Sydney 319.                          | Zanna 151, 200, 219, 229, 241, 305.      |
|                                          |                                      |                                          |
| Stoßspeere der Polynesier 192.           | Swan River 319.                      | Tanne (Gott) 581.                        |
| Strandhottentotten 701.                  | <b>~</b>                             | Tanofy 427.                              |
| Strauß, afrikanischer 661.               | Taaroa 286.                          | Tanz der Amerikaner 465.                 |
| — füdamerilanischer 458.                 | Tagwisch 528.                        | — der Australier 319.                    |
| Straußenjagd der Buschmänner 688.        | Tabak 87. 237. 242. 334. 359. 391.   | — der Malagen 370.                       |
| Strombus 474.                            | 422, 449, 485, 486, 508, 660.        | - der Melanesier 206.                    |
| Strychnos Casteluana 499.                | — bei den Alltamerikanern 605.       | — der Polynesier 180. 188. 301.          |
| — Crevauxi 499.                          | — bei den Arttifern 611.             | Tanzlieder der Banks-Infulaner 65.       |
| <ul> <li>Upa Tieuté 359, 380.</li> </ul> | — bei den Estimo 548.                | Tanzstäbe der Australier 317.            |
| Sturmgötter der Amerikaner 575.          | - bei den Hottentotten 702.          | Tao 48.                                  |
| Suaheli 415, 417, 674.                   | — bei den Malayen 396.               | Tapa <u>67. 188. 208. 222. 227. 220.</u> |
| Subliaba 490.                            | - bei ben Nordwestameritanern        | 289, 399,                                |
| Südafritaner 324, 669, 674,              | 532.                                 | Tapajoz 490.                             |
| Suban 26, 668.                           | Tabatinga 448.                       | Tapiola 391,                             |
| Sudanesen 674.                           | Tabelo 388.                          | Enpir 453, 454.                          |
| Sudanstaaten, mohammedan. 130.           |                                      | Tapis 372.                               |
| Südaustralien 309. 320. 322, 325.        | — (Trommel) 369,                     | Tapituca 283.                            |
| 207 240 242 246 250 254                  | Tabuaemanu 48.                       | <b>Tapu 264.</b>                         |
| <u>827. 342. 343. 346. 352. 354.</u>     |                                      |                                          |
| 356.                                     | Tabuarit 279.                        | Zapuna 490.                              |
| Südaustralier 319, 328, 330, 345,        | Tafelbai 679.                        | Tara 284.                                |
| 348, 352, 353,                           | Tagai 171, 212.                      | Tarandu 380.                             |
| Subaustralische Scenregion 307.          | Tagalen 138, 159, 201, 364, 366,     | Taraoa 48.                               |
| Südborneo 372, 413, 437.                 | <u>367,373, 374, 379, 395, 396,</u>  | Tarasco 55.                              |
| Südbrafilien 512, 513.                   | <u>404, 406, 410, 413.</u>           | Taratarevogel 283.                       |
| Südcarolina 484.                         | — Diestizen 360.                     | Taró 142. 146. 287—240.                  |
| Südeelebes 159, 392, 399.                | Tagalva 286.                         | Tarrotarre 353.                          |
| Sübdiile 508.                            | Taguapalme 450.                      | <b>Tasco</b> 612.                        |
| Südgrönland 550.                         | Tahaa 48.                            | Tasutanien 172, 350. 355.                |
| Südgrönländer 541.                       | Tahiti 45, 48, 152, 156, 161, 163,   | Tasmanier 350.                           |
| Eüdindien 200. 203.                      | 164, 165, 166, 177, 180, 182.        | — Begräbnisweisen 352.                   |
| Südlalifornien 474, 477.                 | 192, 195, 234, 239, 240, 247,        | - Belleidung 351.                        |
| Südfaraiben 496.                         | <u>252. 255. 256. 261. 265. 269.</u> | - Charafter 352.                         |
| Südluzon <u>869.</u>                     | 270. <u>276. 277. 278.</u> 281—284.  | - Sautfarbe 350.                         |
| Südmerito 616.                           | 288, 298, 304, 305, 306,             | — Rähne 352.                             |
| Südvitafrita 126.                        | Tahitier 114, 117, 155, 175, 177.    | förperliche Erscheinung 350.             |
| Südoitauftralier 323, 669.               | 179, 180, 188, 198, 272, 295, 306,   | - Rulturbefit 351.                       |
| Sudoitborneo 372, 381, 393, 431,         | Tahuantinjunu 627.                   | Baffen 352.                              |
| 44L                                      | Zahuna 260, 299.                     | Wohnungen 351.                           |
| Zudojt Neuguinea 242.                    | Taifajn 427.                         | Tati 291.                                |
| Sult 402, 405, 406, 407, 714,            | Taimoro 427.                         | Tättowierung 96.                         |
| Sulphur, Vort 213, 218.                  |                                      | — ber Altameritaner 600.                 |
|                                          | Taimprīluh <u>650.</u>               | — der Arftiler 641.                      |
| Sulu - Inieln 360, 362—366, 374.         | Taifata 427.                         |                                          |
| 381, 401, 402, 404, 406, 407,            |                                      | - der Australier 324.                    |
| 408, 412, 432, 445,                      | Talilmo 463.                         | - ber Cotton 544.                        |
| Insulance 114, 373, 381,                 | Tativelajawa 293.                    | - der Sottentotten 699.                  |
| Sulufaffern 664, 676                     | . Talaut <u>384</u> . 482.           | der Malayen 375.                         |
|                                          |                                      |                                          |

| Tättowierung ber Welanefier 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tibbu 96, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tolbos 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - der Mitronesier 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiburon-Infel 504.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tolowa 579.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ber mittel und füdameritanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ticopia 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toltefen 26. 591, 592, 595, 602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indianer 493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tibor 160, 360, 361, 409, 439, 441.                                                                                                                                                                                                                                                              | 604, 613, 628,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — der Nordamerikaner 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tien = Tien 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toltelische Wanderungen 593.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — der Rordwestamerikaner 527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tierähnlichkeit des Menschen 17.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tomahawk 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — der Vatagonier 515.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tierfabeln 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tomaten 451, 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - der Polynefier 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — der Arttifer 650.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tonapa 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - der Briefter in Dzeanien 299,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — der Australier 354.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tondo 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tauben 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — ber Buschmänner 690.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tonga und Tonganer 80, 147, 151,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — der Hottentotten 707.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tauira 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153, 154, 156, 161, 163, 164,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taupa 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — ber Malayen 368, 432, 438,                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165. 167. 170. 173. 175. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tauschhandel der Feuerländer 528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tierra caliente 599.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178. 180. 194. 195. 207. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tawahiti 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tierras frias 453.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>222, 223, 227, 229, 233, 236, </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tawan 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tierverehrung der Amerikaner 579                                                                                                                                                                                                                                                                 | 241. 247. 255, 256. 259. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tawistara 575.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tierwelt Afrifas 660.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264, 276, 282, 286, 288, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taxodium 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Ameritas 449, 458,                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296-300, 302, 304, 306,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Australiens 310.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tonga Levu 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technische Fertigleiten der Patago-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nier 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Madagastars 416.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tongatabu 152, 186, 198, 236, 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecuna 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - des Malayischen Archipels 360.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tonita 471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teda &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Dzeaniens 140. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Töpferei der Altamerikaner 609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tedua 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tierzähmung bei den Indianern 507.                                                                                                                                                                                                                                                               | — in Melanefien 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tehuantepec 489, 490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - in Dzeanien 236.                                                                                                                                                                                                                                                                               | - in Mitronesien 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tehneldjen 461, 513, 514, 515, 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiger 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ber Mittel- und Gudameritaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 518, 556, 586,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tigerhete 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tei-Tahi 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tii 45, 288,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — der Nordamerikaner 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tefe 713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tital 610.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — der Polynesier 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Telegraphenschrift 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titi 296. 712. 713.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Topfverehrung 42. 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tempajang 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiloa 706.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Topingipiel der Battat 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tempel ber Malagen 368, 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tilopia 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Torres-Infeln 169. 216, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempelfriede bei den Ozeaniern 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tittit 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Insulaner 171, 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tendi 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tillo 706,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Etraße 172. 228. 243. 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tengei 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Timor 199, 358, 360, 361, 366, 388.                                                                                                                                                                                                                                                              | Torro 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tentendeli 355,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 396, 398, 402, 431.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Totemismus 46. 62. 117. 282. 414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tennejjee 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Timoresen 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - der Amerikaner 557. 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenochtitlan 26. 589, 590. 591.611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Timorlaut 361, 365, 375, 393, 401.                                                                                                                                                                                                                                                               | Totenfeste f. Begrabnisweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 620. <u>621</u> . <u>627</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403, 404, 411, 413, 436, 438,                                                                                                                                                                                                                                                                    | Totengericht der Australier 344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tenja 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tinguianen 363, 379, 392, 403,                                                                                                                                                                                                                                                                   | Totonalen 600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teocalli 489. 621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tinneh 458, 470. 476, 477, 480.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Totuma 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teofinte 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 484. 486. <u>541</u> . <u>558</u> . <u>562</u> . 566.                                                                                                                                                                                                                                            | Touquo 705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teotihuacan 608, 617, 619.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>578.</u> 580. <u>582. 586</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tracht f. Kleidung und Schmud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tephrosia piscatoria 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tino Tohunga 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trägheit der Indianer 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Terebra maculata 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tio <u>706.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trauergebräuche f. Begrabnisweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Termiten 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Titicaca-See 26, 447, 490, 591, 592.                                                                                                                                                                                                                                                             | Tranerzeichen der Malagen 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ternate 234, 360. 361, 390. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 614.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Travancore 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 409, 414, 429, 433, 435, 438,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiwukar 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tridacna gigas 192, 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 489, 441,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tjawats 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tring-Dajaten 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Terongo 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tjemara 432.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trinken bei den Amerikanern 572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teste 154, 169, 277,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tlacopan 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trio 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Têtes</u> de boule <u>474</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tlaswa 581.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trobriand - Insel 169, 232, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tetraoninae <u>453.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tlastalaner und Tlarcala 472.589.                                                                                                                                                                                                                                                                | Troglodytenvoll Herodots 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cantal Sanhatan # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000 01F 001 00F 00F                                                                                                                                                                                                                                                                              | m 1 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zenfelsanbeter Dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 602, 615, 621, 625, 627,                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trombus 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tenfelsanbeter 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602, 615, 621, 625, 627.<br>Tastaltelan 472.                                                                                                                                                                                                                                                     | Trombus 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tegas 468, 472.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tlastaltelan 472                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trommelsprache 34, 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Texas 468, 472.<br>Tezcoco und Tezlolaner 577, 589.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tlastaltelan 472.<br>Toa 299.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trommelsprache 34, 465.<br>Tropilvogel 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tegras 468, 472.<br>Tegcoco und Teglolaner <u>577</u> , <u>589</u> , 614, 618, 627, 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tlasfaltelan 472.<br>Toa 299.<br>Toabaum 282.                                                                                                                                                                                                                                                    | Trommelsprache <u>84. 465.</u><br>Tropitvogel <u>185.</u><br>Trujillo 490. 600. <u>602. 613.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tegras 468, 472.<br>Tegcoco und Teglolaner 577, 589,<br>614, 618, 627, 628.<br>Tegcoco, Lagunen von 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tlasfaltelan 472.<br>Toa 299.<br>Toabaum 282.<br>Toalla 422.                                                                                                                                                                                                                                     | Trommeliprache <u>84. 465.</u><br>Tropitvogel <u>185.</u><br>Trujillo 490. 600. <u>602. 613.</u><br>Truthahn <u>449. 453. 507. 606.</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Texas 468, 472.<br>Tezcoco und Tezlolaner 577, 589,<br>614, 618, 627, 628.<br>Tezcoco, Lagunen von 26.<br>Thane ta Hou 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tlasfaltelan 472.<br>Toa <u>299.</u><br>Toabaum 282.<br>Toalfa <u>492.</u><br>Toba 496. <u>497. 511. 514. 517.</u>                                                                                                                                                                               | Trommeliprache <u>84. 465.</u> Tropitvogel <u>185.</u> Trujillo 490. 600. <u>602. 613.</u> Truthahn <u>449. 453. 507. 606.</u> Tschadse <u>26.</u>                                                                                                                                                                                                                          |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagunen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Arktilern 644.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tlasfaltelan 472.<br>Toa 299.<br>Toabaum 282.<br>Toalla 422.                                                                                                                                                                                                                                     | Trommeliprache <u>84. 465.</u><br>Tropitvogel <u>185.</u><br>Trujillo 490. 600. <u>602. 613.</u><br>Truthahn <u>449. 453. 507. 606.</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagunen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Arktilern 644.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tlastaltelan 472.<br>Toa <u>299.</u><br>Toabaum 282.<br>Toatla 422.<br>Toba 496. <u>497. 511. 514. 517.</u><br>Tobah=Battat <u>371. 372. 377. 379.</u>                                                                                                                                           | Trommeliprache <u>84. 465.</u> Tropitvogel <u>185.</u> Trujillo 490. 600. <u>602. 613.</u> Truthahn <u>449. 453. 507. 606.</u> Tschafee <u>26.</u> Tschafa <u>114.</u>                                                                                                                                                                                                      |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagunen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Arttilern 644. Theolralie 124.                                                                                                                                                                                                                                                  | Tlastaltelan 472.<br>Toa <u>299.</u><br>Toabaum <u>282.</u><br>Toalfa <u>422.</u><br>Toba 496. <u>497. 511. 514. 517.</u><br>Tobah-Battat <u>371. 372. 377. 379.</u><br>392. 400. <u>408. 435. 438.</u>                                                                                          | Trommeliprache <u>84. 465.</u> Tropilvogel <u>185.</u> Trujillo <u>490. 600. 602. 613.</u> Truthahn <u>449. 453. 507. 606.</u> Tschafee <u>26.</u> Tschafa <u>114.</u> Tschampaibaum <u>482.</u>                                                                                                                                                                            |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagunen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Arktisern 644. Theofratie 124. Thlinkit 467. 478, 526. 527. 528.                                                                                                                                                                                                                | Tlasfaltelan 472.<br>Toa <u>299.</u><br>Toabaum <u>282.</u><br>Toalfa <u>422.</u><br>Toba 496. 497. 511. 514. 517.<br>Tobah-Battal <u>371. 372. 377. 379.</u><br>392. 400. 408. 435. 438.<br>Tobi <u>278. 285.</u>                                                                               | Trommeliprache <u>84. 465.</u> Tropilvogel <u>185.</u> Trujillo 490. 600. <u>602. 613.</u> Truthalm <u>449. 453. 507. 606.</u> Tfchalee <u>26.</u> Tfchala <u>114.</u> Tfchampaibaum <u>482.</u> Tfchango 490.                                                                                                                                                              |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Artifern 644. Theofratie 124. Thlinkit 467. 478, 526. 527. 528. 530—533. 556. 558, 562, 566.                                                                                                                                                                                    | Tlasfaltelan 472.  Toa 299.  Toabaum 282.  Toalfa 422.  Toba 496. 497. 511. 514. 517.  Tobah-Battal 371. 372. 377. 379.  392. 400. 408. 435. 438.  Tobi 278. 285.  Tofas 406.                                                                                                                    | Trommeliprache <u>84. 465.</u> Tropilvogel <u>185.</u> Trujillo <u>490. 600. 602. 613.</u> Truthalm <u>449. 453. 507. 606.</u> Tschale <u>26.</u> Tschala <u>114.</u> Tschango <u>490.</u> Tschala <u>490.</u> Tschala <u>490.</u>                                                                                                                                          |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589, 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Artislern 644. Theofratie 124. Thlintit 467. 478, 526. 527. 528. 530—538. 556. 558, 562, 566. 571, 577, 582, 583, 587.                                                                                                                                                          | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalfa 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah-Battat 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67.                                                                                                                   | Trommeliprache 84, 465. Tropilvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507, 606. Tichahie 26. Tichaha 114. Tichampaibaum 482. Tichango 490. Tichapogiren 636. Ticharrua 491.                                                                                                                                                                              |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner <u>577</u> , <u>589</u> , <u>614. 618</u> , <u>627</u> , <u>628</u> . Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou <u>692</u> . Thee bei den Artistern <u>644</u> . Thinfit <u>467</u> , <u>478</u> , 526, <u>527</u> , <u>528</u> .                                                                                                                                         | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah-Battat 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299.                                                                                                 | Trommeliprache 34, 465. Tropilvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafee 26. Tichala 114. Tichampaibaum 482. Tichango 490. Tschapogiren 636. Tschapogiren 636. Tschaunbusen 643.                                                                                                                                                         |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner <u>577</u> , <u>589</u> , <u>614. 618. 627. 628</u> . Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou <u>692</u> . Thee bei den Arttifern <u>644</u> . Theofratie 124. Thlintit <u>467. 478, 526. 527. 528.</u> 530—533, 556. <u>558, 562, 566.</u> 571, 577, 582, 583, 587. Thomoschriftentum <u>37</u> . Thongefäße der Altamerikaner <u>608</u> .                            | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah-Battat 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia-Toiamart 252.                                                                              | Trommeliprache 34, 465. Tropilvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507, 606. Tschafae 26. Tichalae 114. Tichampaibaum 482. Tichango 490. Tschapogiren 636. Tschapogiren 636. Tschaunbusen 643. Tschaunbusen 643. Tschaunbusen 649.                                                                                                                    |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner <u>577</u> , <u>589</u> , <u>614. 618. 627. 628</u> . Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou <u>692</u> . Thee bei den Artistern <u>644</u> . Theolratic <u>124</u> . Thlintit <u>467. 478, 526. 527. 528. 530 — 533. 556. 558, 562, 566. 571, 577, 582, 583, 587. Thomoschriftentum <u>37</u>. Thongefäße der Altamerikaner <u>608</u>. — der Walahen <u>399</u>.</u> | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah-Battal 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia - Toiamart 252. To Kabinana 50.                                                            | Trommeliprache 34, 465. Tropilvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafa 114. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampairen 686. Tschampairen 686. Tschampairen 643. Tschambusen 643. Tschambusen 649. Tscheroli 471, 489. 562, 584.                                                                              |
| Tegas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Artilern 644. Theolratic 124. Thlintit 467. 478. 526. 527. 528. 530—533. 556. 558, 562. 566. 571. 577. 582. 583. 587. Thomaschriftentum 37. Thongefäße der Altamerikaner 608. — der Walahen 399. Thuitwe 706.                                                                   | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah-Battat 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia-Toiamart 252.                                                                              | Trommeliprache 34, 465. Tropilvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafa 114. Tichampaibaum 482. Tschapogiren 636. Tschapogiren 636. Tschapogiren 643. Tschaunbusen 491. Tschaunbusen 643. Tschelustin, Kap 629. Tscheroli 471, 489. 562, 584. Tschettif 380.                                                                             |
| Texas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner <u>577</u> , <u>589</u> , <u>614. 618. 627. 628</u> . Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou <u>692</u> . Thee bei den Artistern <u>644</u> . Theolratic <u>124</u> . Thlintit <u>467. 478, 526. 527. 528. 530 — 533. 556. 558, 562, 566. 571, 577, 582, 583, 587. Thomoschriftentum <u>37</u>. Thongefäße der Altamerikaner <u>608</u>. — der Walahen <u>399</u>.</u> | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah-Battal 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia - Toiamart 252. To Kabinana 50.                                                            | Trommeliprache 34, 465. Tropilvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafa 114. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampairen 686. Tschampairen 686. Tschampairen 643. Tschambusen 643. Tschambusen 649. Tscheroli 471, 489. 562, 584.                                                                              |
| Tegas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589. 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Artilern 644. Theolratic 124. Thlintit 467. 478. 526. 527. 528. 530—533. 556. 558, 562. 566. 571. 577. 582. 583. 587. Thomaschriftentum 37. Thongefäße der Altamerikaner 608. — der Walahen 399. Thuitwe 706.                                                                   | Tlastaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah Battal 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia Toiamart 252. To Kabinana 50. Tolelau 161. 167, 185. 285. 291. Totler 264.                 | Trommeliprache 34, 465. Tropitvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafee 26. Tichafe 114. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 490. Tschapogiren 636. Tschapogiren 643. Tschaunbusen 643. Tscheroli 471. 489. 562. 584. Tscheroli 480. Tscheroli 471.                                                                     |
| Tegas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589, 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Artillern 644. Theolratie 124. Thlintit 467. 478, 526. 527. 528. 530—533. 556. 558, 562. 566. 571. 577. 582. 583. 587. Thomaschriftentum 37. Thomaschriftentum 37. Thomaschriftentum 399. Thuitwe 706. Tiahuanaco 67. 591. 614. 615. 616. Tibah 98.                             | Tlasfaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah Battal 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia Toiamart 252. To Kabinana 50. Tolelau 161. 167, 185. 285. 291. Totler 264. To Kovuvuru 50. | Trommeliprache 34, 465. Tropitvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafa 114. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 490. Tschampairen 636. Tschampairen 643. Tschampairen 643. Tschampairen 491. Tschampairen 643. Tscheroli 471. 489. 562. 584. Tscheroli 471. 489. 562. 584. Tscheroli 471. Tscheroli 471. Tscheroli 471. |
| Tegas 468. 472. Tezcoco und Tezlolaner 577, 589, 614. 618. 627. 628. Tezcoco, Lagumen von 26. Thane ta Hou 692. Thee bei den Artillern 644. Theolratie 124. Thlintit 467. 478. 526. 527. 528. 530—533. 556. 558, 562. 566. 571. 577. 582. 583. 587. Thomaschriftentum 37. Thomaschriftentum 37. Thomaschriftentum 399. Thuitwe 706. Tiahuanaco 67. 591. 614. 615. 616.                                       | Tlastaltelan 472. Toa 299. Toabaum 282. Toalla 422. Toba 496. 497. 511. 514. 517. Tobah Battal 371. 372. 377. 379. 392. 400. 408. 435. 438. Tobi 278. 285. Tofas 406. Togo 67. Tohunga 249. 299. Toia Toiamart 252. To Kabinana 50. Tolelau 161. 167, 185. 285. 291. Totler 264.                 | Trommeliprache 34, 465. Tropitvogel 185. Trujillo 490. 600. 602. 613. Truthahn 449. 453. 507. 606. Tschafee 26. Tichafe 114. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 482. Tschampaibaum 490. Tschapogiren 636. Tschapogiren 643. Tschaunbusen 643. Tscheroli 471. 489. 562. 584. Tscheroli 480. Tscheroli 471.                                                                     |

746 Register.

| Tíchicasah 471.                     | llgjulif 540                          | Bereinigungspläte ber Indianer     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tschihuahua 470.                    | 11hum 414.                            | 568.                               |
| Tichimizapagua 592.                 | Ulerewe 26.                           | Berlehr 76.                        |
| Tichimschian 526.                   | Utto 649.                             | — bei den Altamerikanern 613.      |
| Tichinut 467, 474, 526, 527, 528.   | Ulongeh 711.                          | - friedlicher, ber Amerikaner 570. |
| 531. 532. 559, 562. 566, 571.       | Ululunlulu 48.                        | - in Dzeanien 271.                 |
|                                     |                                       |                                    |
| Tichiribahua 470.                   | Ulatua 156, 212,                      | Bernunft 19.                       |
| Tschippewäh 83, 470, 471, 486, 539. | Illawa 258.                           | Berstümmelungen des Körpers 96.    |
| 578.                                | llfe 161.                             | Berwandtschaftsgrade f. Familie.   |
| Tschitscha 510. 604. 605.           | Ulea 180. <u>186.</u> <u>291</u> .    | Berwandtschaftssysteme 110.        |
| Tschitschen-Iba 103. 610. 614. 615. | Illeros 504.                          | Bevefystem 117, 254, 257, 258, 262 |
| 617. 619.                           | Illie 150.                            | Bictoria 309, 319, 322,            |
| Tíchobi <u>680.</u>                 | Ulme 482.                             | Bictoria Myanza 713.               |
| Tichottah 471, 474, 560, 584,       | Ulubalang 435.                        | Bichzucht 6, 82, 84.               |
| Tschontal 489.                      | Uluthi-Infeln 161.                    | — der Urftifer 643.                |
| Tschuapa 716. 718—720.              | lliva 490.                            | — ber Sotientotten 702.            |
|                                     |                                       |                                    |
| Tschuden 639.                       | Umial 550.                            | der Madagassen 418, 422,           |
| Tschuloap 706.                      | Umla 218.                             | — der Malagen 394.                 |
| Tschulotskij, Kap 540.              | Umpqua 478.                           | — Mangel daran 186.                |
| Tschuttschen 537. 540. 544. 548.    | Unat 546.                             | — der Nordamerifaner 485.          |
| 629, 630, 632, 634, 635, 636,       | Unalaschta 545.                       | Bielgötterei 57.                   |
| 638, 640, 642, 643, 644, 646,       | Unbewohnte Juseln in Dzeanien         | Bielmännerei 107, 108.             |
| 649. 650.                           | 167.                                  | Bielweiberei 107, 108,             |
| - "Halbinfel 584, 541, 548, 629,    | Unterbengalen 202.                    | Bincent - Wolf 330.                |
| 630. 636. 641. 642.                 | Unyoro 26, 113.                       | Viracocha 592.                     |
|                                     |                                       |                                    |
| Tidum 647.                          | <b>ป</b> ลุกกับผู้ 438.               | Birginia 582.                      |
| Tichuwanzen 632.                    | Upas 380.                             | Visager 367.                       |
| Tsctsesliege 661.                   | Upolu 178.                            | Bögel 283.                         |
| Tjiampa 366.                        | Ural-Samojeden 648. 649.              | Bogelverehrung der Amerikaner 579  |
| Tsonecas 513.                       | llrari <u>499.</u>                    | Böllertunde, Aufgabe 3.            |
| Tjuigoab (Tjuilwap) 55. 706.        | Urbevölkerung des Malahischen Ur-     | Boltsfeite der Malagen 370.        |
| Tjustiah 528.                       | chivels 361.                          | Boltsidole 45.                     |
| Tu 45, 48, 296,                     | Urgeschichte ber Menschheit 4.        | Borbedeutungen 52.                 |
| Tua 299,                            | Ursus ferox 454.                      | Borrecht der Eritgeborenen 111.    |
| Tubu Rachtigals 3.                  | Uru 490.                              | Bui 279, 280.                      |
|                                     |                                       |                                    |
| Tubuai 166.                         | Uruguah 490. 516.                     | Bultanische Inseln 144.            |
| Tucano 65.                          | Urundi 714. 720.                      | Vulpes fulvus 454.                 |
| Tucuman 502, 585.                   | — Baiwa 716.                          |                                    |
| Tugere 208.                         | Urufú <u>452. 493.</u>                | <b>W</b> abuje 715.                |
| Tugeri 206, 273.                    | นานซิ <u>646.</u>                     | Bachsbeerenstrauch 452.            |
| Tuito 706.                          | Urzustände 14.                        | Badian 441                         |
| Tui-Tokelau 285.                    | Uft-linga 638.                        | <b>Badju</b> <u><b>362.</b></u>    |
| Tuitonga 299.                       | llt <u>362, 372, 379,</u> 380.        | Badna 328,                         |
| Tufunua 162                         | Utagami 568.                          | Baerota 163.                       |
| Tulé <u>588.</u>                    | Utah 472.                             | Bacroti 163.                       |
| Tulurung 353.                       |                                       |                                    |
|                                     | llto 297.                             | Baffen 127.                        |
| Tuma-Indianer 583.                  | Uto-aztelische Stämme 472. 489.       | - der Altameritaner 600.           |
| Tumbez 505.                         | Uwea 151.                             | - ber Arttifer 641.                |
| Tundren 629.                        | Urmal <u>614. 615. 617. 621. 623.</u> | — ber Australier 324.              |
| Tunduli 465.                        |                                       | — der Buschmänner 684.             |
| Tungujen 548. 630—636. 638—         | <b>V</b> aalfluß 680. 695. 710.       | — der Estimo 544.                  |
| 646. 648 — 650. 652.                | Bafo 245.                             | — ber Keuerländer 522.             |
| Tupa 487.                           | Vambuta 713.                          | - ber Sottentotten 699.            |
| Tupaia 179.                         | Bancouver - Infel 152, 506, 526.      | — ber Madagassen 420.              |
| Tupi 465, 468, 490, 491, 496, 500,  | Bandiemenstand, 350.                  | — ber Malagen 379.                 |
| 502, 512, 559, 575,                 | Banille 450.                          | — der Melanesier 218.              |
|                                     |                                       | - der Mitronesser 182, 192.        |
| Türlen 26.                          | Vaqueros 485, 500.                    |                                    |
| Turupalmen 451.                     | Vate 151, 156, 225, 282, 296, 306,    | - der mittels und südamerikani     |
| Tuscarora 471, 566.                 | — - Injulaner 241. 293.               | schen Indianer 497.                |
| Tuhru 493.                          | Vaterrecht 109.                       | — der Nordamerikaner 477.          |
| Typha 310.                          | Bavau 151. 164. 285.                  | — der Nordwestameritaner 527.      |
|                                     | Beitaspftem 254, 258.                 | - der Patagonier 516.              |
| <b>Malan</b> 301.                   | Beli 282.                             | - ber Volynesier 190.              |
| Ubudidine 720.                      | Benezuela 448, 452, 464, 490, 507.    | — der Tasmanier 352                |
| Manali 491                          | Venus mercenaria 475.                 | - der Zwergvöller Afritas 718.     |
| Helle 719.                          |                                       | Baganda (vgl. Uganda) 28. 101.     |
|                                     | Benugipite 215.                       |                                    |
| Uganda (vgl. Waganda) 26. 43. 60.   | Berairuz 613.                         | 671. 673.                          |
| 108, 197, 199, 673.                 | Verapaz 585.                          | Wagno 327.                         |
| Ugi <u>218.</u>                     | Berbreitung ber Menschenraffen 6.     | Magogo 84, 104.                    |

| Wahrheitssinn ber Naturvöller 62.<br>Wahuma 26, 129, 664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Waiandott 561.<br>Waieo, Steinterrassen 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| Waigiu 241.<br>Waigu 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| Wailaffi 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Bainili-Fluß 249.<br>Baitio-Fluß 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Waituhi 155.<br>Wajangspieler 868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Balaia 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| Walamba 93. 113. 115.<br>Walan 573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Walaschan 526.<br>Waten und Walcas Reich 38, 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| 48, 288, 292,<br>Walddämonen 166,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Wäldersee 484.<br>Waldindianer, mittel- und südame-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ritanische 489.<br>Waldmenschen der Philippinen 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Waldtungusen 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bald - und Prärienindianer Nord-<br>amerikas 470.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Waleise 716.<br>Walsischbai 695. 701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
| Walfischfang 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Walhalla 45.<br>Wallaby 838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| Walnuf 451.<br>Walrof 520. 537, 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Waluwafatini 294,<br>Wambilifomo 714,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Bambuba 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Bambutti 720.<br>Bampum 474. 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Bandan 472.<br>Banderfagen ber Altameritaner 593.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| — der Amerikaner 578.<br>— der Melanesier 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| — der Polynesier 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Wandersinn der Ozeanier 153.<br>Wandertaube 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Wanderungen der Ozeanier 150. — der Bölter 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Wanjamwesi 28. 115.<br>Warandi 714.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Waran = Eidechse 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Warefauri 163.<br>Warmbad 709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Warranpflauzungen <u>886.</u><br>Waschbären <u>453.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Bajhington 563.<br>Bajferleitungen der Altamerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Baffermalahen 890.<br>Bafferreis 83. 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Bafferverehrung der Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Waterboer, Nit. 708.<br>Watiu 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Batua 713, 720.<br>Batwa 711, 714—716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 |
| Baubaum 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| Bauro 433.<br>Bauwau-Theorie 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bazimba 417.<br>Teberei der Malayen 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| The state of the s |     |

Beberei der Mittels und Südameris; faner 502. der Nordamerikaner 481. Webba 200, 202, 861, Weinndot 471. Beib, Stellung in ber Gefellichaft 118. Weiberboot der Grönländer 550. Beibertauf bei den Hottentotten 704. — bei den Indianern 556. — bei den Melanesiern 253. Weiberraub 108. 112.
— bei den Amerikanern 556. - bei den Australiern 343. bei den Dzeaniern 254. Beiberstämme 110. Weibliche Herrscher 113, 407. Briefterinnen 113. Truppen 118. Beinstod 422, 451, 453, Beizen 660. Bellington = Auftralier 355. Weltenbaumt, ber 55, 580. Beltliche Stüßen der Religion 49. Weltmythus 54. 178. Wentworth 319. Werbung bei den Malagen 403. Werchojanst 638. Wertzeuge, Unvolltommenheit 86. - der Altamerikaner 610. — der Melanefier 288 - ber Mittel- und Gubamerifaner - der Nordamerikaner 478. - f. auch Gerate. Westaustralien <u>807.</u> 817. 823. 335. Bestaustralier 311. 319. 323, 340. 345, 349, 352, 355, Westborneo 390. Best = Estimo 540. 541, 546. Bestflorida 484. Westgrönland 550. 585. Westgrönländer <u>544. 549.</u> Bestindien 501. 502. 620. Bestjava 373. 366. Bestmalagen 367. Westmelanesien 227. Bestmelanesier 242. Weit - Neuguinea 305, 171. Westsatalaven 428. Wetter <u>184.</u> Bewe <u>435.</u> Whanau 258 Bidelbär 453. Biddie 327. 328. Wide Bay 319. 340. Wigwam 486. "Bilde" 13. Wilde Sprachen 31. Wildschwein 453. Billamette 528. Wiluj 645. Wimmera 319. Winnebago <u>472. 579.</u> Bintun 452, 459, 467, 473, 477, 483, 484, 486, 555, 557, 558. 564, 568, 585, Wirrie 327.

Wirtschaft 19, 24 Bisconfin 485, 489. Biffenschaft, Befit ber 61. ber Raturvölfer 64. Witboi, Hendrif 709. Bitterungserscheinungen 46. Bitungenggui 353. Bogulen 684. 686. Wohnstätten 100. - der Alltamerifaner 614. - der Arttiler 645. der Buidmanner 685. der Nordamerifaner 486. - der Rordwestameritaner 528. – der Patagonier 518. der Tasmanier 351. Wollenschlange 55. Bommera (Bumera) 325. Wong <u>434.</u> Wongi <u>433.</u> Woodlart 242 Wolfdjun 719, 720. Bulwa 458, 564, 586, Burfwaffen der Ameritaner 500. ber Estimo 545. - der Hottentotten 700. — der Melanesier 219. Wurlie 330. Bhungare 354. Xantorrhoea 333. Xinca 490. Xingu f. Schingu.

Dai 561. Datte = Eltini 578. Dalonapflanze 239 Yams 287, 240, 310, 336, y)angara **343.** Yap 151, 153, 157, 161, 186, 194. 246, 247, 249, 289, 299, 805, -Insulaner 182, 242, Dapura 490. Daqui 472. Paribandemi 347. Yávapai 458. 467. lellowitone 479. Yengue 713. Ygdrafil, Efche 55. York, Map 318. 324. 334. 344. 346. 348, 546, 641, - Salbinfel 325, 331. - = Injel 346. Pucatan 447, 452, 479, 505, 590 -592, <u>596,</u> 600, <u>605,</u> 613—615. 619. Duli 478. Yulla 452, 509, 601 Yuma 452, 472, 473, 509. Yunca 490. Durucores 458. y)urufare 491.

Addruga 116. Zahl der Menschen 9. Zählen 32. -- der Indianer 462. 748 Regifter.

Bahlen ber Melanefier 207. - der Bolynefier 179. Zahnverstümmelung der Malagen 376. Zatiluğ <u>683.</u> Zambalen <u>373.</u> 437. Zambos <u>469.</u> 470. Šamna <u>591, 592</u>. Bano 710. Zaparo 490. Japotefen 584, 612, 619, Zauberer 51, 63, - der Amerikaner 583. — der Australier 355. -- der Malagen 436. – in Ozeanien 298. 303a - Hova 426. Zebucan 509. Zeichenschrift 34. Zeichensprache 34.

Zeichensprache ber Amerikaner 465.
Zeitrechnung der Amerikaner 462.

579.
— der Arktiker 636.
— der Walahen 366.
— der Welanesier 207.
— der Polynesier 180.
Zelte der Estimo 555.
Zentralaustralien 342.
Zentralaustralien 346.
Zentralbrasitien 465.
Zentralbrasitien 465.
Zentralcelebes 168.
Zentraljumatra 379. 382.
Ziege 661.
Ziegemer 116.
Zitzania 83. 450.
Zobel 453. 630.
Zoque 489.

Juder 359, 452,

Juderahorn 452,

Juderpalme 391,

Juderpalme 456,

Juderpalme 391,

Juderpalme 456,

Juderp

- Bergiftung der Bfeile 718.

## Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

## Enzyklopädische Werke.

| Mouse Cusasa Kanasastina Laulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | Pf |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Meyers Grosses Konversations-Lexikon, sechste, gänzl neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit mehr als 11,000 Abbildungen, Kar und Plänen im Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 F bendrucktafeln und 300 Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen.  Geheftet, in 320 Lieferungen zu is 50 Pf. — Gebunden, in 20 Halbiederbänden | ar-       |    |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, siebente, gänzl<br>neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit über 6000 Seiten Text und 520 Il<br>strationstafeln (darunter 56 Farbendrucktafeln und 110 Karten und Pläne) so<br>100 Textbeilagen. (Im Erscheinen.)                                                                                                | ich       |    |
| Geheftet, in 120 Lieferungen zu je 50 Pf Gebunden, in 6 Halbiederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . jo   12 | -  |

## Naturgeschichtliche Werke.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. | P |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 12 Karten und 179 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden jo. (Bd. I-III » Säugetiere« — Bd. IV—VI » Vöget« — Bd. VII » Kriechtiere und Lurche« — Bd. VIII » Fische« — Bd. IX » Insekten« — Bd. X » Niedere Tiere«.) | 15 | - |
| Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.  Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 19 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in 3 Halblederbänden jo                                                                                                                         | 10 |   |
| Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Gehoftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebonden, in 2 Halblederbänden jo                                                                                                                                                            | 15 |   |
| Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebestet, in 28 Ideferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                        | 16 |   |
| Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je                                                                                                                            | 16 |   |
| Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehaftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebanden, in 2 Halblederbänden jo                                                                                                          | 16 |   |
| Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text, 9 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheutet, in 14 Lieferungen zu ja 1 Mk. — Gebunden, in Halbieder                                                                                                  |    |   |
| Die Naturkräfte. Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und 29 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.                                                                                                                                                                                      | 16 |   |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebanden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                             | 17 |   |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar-<br>shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                         | 2  |   |

| Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 208 Abbildungen. Gebunden, in Luinwand                                                                                                                                     | УL.<br>2 | P#       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.                                                                                                                                                           | 2        | 50       |
| Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-<br>feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebanden, in Leinwand                                                                                                                                                           | 2        | 50       |
| Kunstformen der Natur. 100 Tafeln in Ätzung und Farbendruck mit beschreibendem Text von Prof. Dr. Ernst Haeckel. In zwei eleganten Sammelkasten 37,50 Mk. — In Leinen gebunden                                                                                                              | 35       | _        |
| Geographische und Kartenwerke.                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
| Allgemeine Länderkunde. Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. Wilh.  Sievers. Mit 62 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck und 1 Tabelle.  Geheftet, in 17 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Leinenbänden                             | M.       |          |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Gebestet, in 30 Meferangen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Helblederbänden je                       | 17       |          |
| Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn umgearbeitete Auflage. Mit<br>173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und<br>Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                      | 17       | _        |
| Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. With. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tufeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebettet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Hälbleder | 17       | -        |
| Sud- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neu-<br>bearbeitete Auflage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in<br>Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.<br>Gehestet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                              | 16       |          |
| Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 130 Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebestet, in 14 Lieserungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                     | 16       |          |
| Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 167 Abbildungen im Text, 16 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                  | 17       | <u> </u> |
| Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit<br>144 Abbildungen im Text, 14 Karten u. 22 Tafeln in Holzschnitt u. Farbendruck.<br>Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbieder.                                                             | 17       | _        |
| Meyers Geographischer Hand-Atlas. Dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 115 Kartenblättern und 5 Textbeilagen.  Ausgabe A. Ohne Namenregister. 28 Lieferungen zu je 80 Pf., oder in Leinen gebunden                                                                                           | 10       |          |
| Ausgabe B. Mit Namenregister sämtl. Karten. 40 Liefgn. zu je 30 Pt., oder in Halbieder geb.  Neumanns Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen                                                                                                                                               | 15       | -        |
| Reichs. Vierte, neubearbeitete Auflage. Mit 40 Stadtplänen nebst Straßenverzeichnissen, 1 politischen und 1 Verkehrskarte. — Gebunden, in Halbleder Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                             | 18       | 50       |
| Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist-<br>beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                           | 2        | 25       |

1-04

| Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. 2     | P£. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Verkehrs- und Reisekarte von Deutschland nebst Spezialdar- stellungen des rheinisch-westfülischen Industriegebiets u. des süd westlichen Sachsens sowie zahlreichen Nebenkarten. Von P. Krauss. Maßstab: 1:1,500,000. In Oktav gefalzt und in Umschlag 1 Mk. — Auf Leinwand gespannt mit Stäben zum Aufbängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        | 25  |
| Welt- und kulturgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       | _   |
| Das Deutsche Volkstum, unter Mitarbeit hervorragender Fachgelehrter herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1 Karte und 43 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 16 Liefgn. zu jo 1 Mk. — Geb., in 2 Leinenbänden zu jo 9,50 Mk., — in 1 Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M.<br>18 | Pf. |
| Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 55 Karten und 178 Tafeln in Holzschnitt, Atzung und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |
| Geheftet, in 18 Halbbänden zu jo 4 Mk. — Gebunden, in 9 Halblederbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10       | -   |
| Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinr. Schurtz. Mit 434 Ab-<br>bildungen im Text, 1 Karte u. 23 Tafeln in Holzschnitt, Tonätzung u. Farbendruck.<br>Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17       |     |
| Geschichte der deutschen Kultur, von Prof. Dr. Georg Stein-<br>hausen. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Kupferätzung und<br>Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |
| Gebestet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17       | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |     |
| Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde. Von Prof. Dr. Alwin Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu je 1 Mk. — 2 Bde, in Leinen gob. je Gebunden, in 1 Halblederband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 20    | 1   |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu je 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen geb. je Gebunden, in 1 Halblederband  Literar- und kunstgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20       |     |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Atzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu je 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen geb. je Gebunden, in 1 Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20       | 1   |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Atzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu je 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen geb. je Gebunden, in 1 Halblederband  Literar- und kunstgeschichtliche Werke.  Ceschichte der antiken Literatur, von Jakob Mühly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Ceschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M. 5     | PŁ  |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Atzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu je 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen geb. je Gebunden, in 1 Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>M. | PŁ  |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Atzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu jo 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen gob. jo Gebunden, in 1 Halblederband.  Literar- und kunstgeschichtliche Werke.  Literatur, von Jakob Mühly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der deutschen Literatur, von Prot. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden jo  Geschichte der englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 220 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich, Tonätzung und Farbendruck und 15 Faksimilebeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden jo | M. 5     | PŁ  |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu je 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen gob. je Gebunden, in 1 Malblederband  Literar- und kunstgeschichtliche Werke.  Literar- und kunstgeschichtliche Werke.  Literatur, von Jakob Mühly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder Geschichte der deutschen Literatur, von Prot. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 105 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.  Gebeftet, in 16 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbinden                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M. 5     | PL  |
| Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 18 Liefgn. zu jo 1 Mk. — 2 Bde., in Leinen gob. jo Gebunden, in 1 Halblederband.  Literar- und kunstgeschichtliche Werke.  Ceschichte der antiken Literatur, von Jakob Mühly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,40 Mk. — Gebunden, in Halbleder Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubcarbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 5     | PL  |

Meyers Klassiker-Ausgaben.
In Leinwand-Einband; für feinsten Halbleder-Einband sind die Preize um die Hälfte höher.

| Deutsche Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M.                                  | F.I.                      | Italienische Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | М.   | 1 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| rnim, herausg. von J. Dohmke, 1 Band .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                   |                           | Ariost, Der rasende Roland, v.J.D. Gries, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4  | -     |
| rentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                  |                           | Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2  |       |
| ürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           | Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |       |
| hamisso, herausg. von IL Tardel, 3 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                   |                           | Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 54    |
| schendorff, herausg, von R. Dietze, 2 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41                                  |                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| ellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                   | -                         | Spanische und portugiesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| oethe, herausgegeben von K. Heinemann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I mal                               |                           | Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| kleino Ausgabe in 15 Händen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                   | -                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 _ |       |
| - große Ausgabe in 30 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                   | -                         | Camoens, Die Lusiaden, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | -) (  |
| rillparzer, herausg. v. R. Franz, 5 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           | Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 200   |
| auff, herausg. von M. Mendheim, 4 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                           | Cid, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1  | 3     |
| ebbel, herausg. von K. Zeiß, 4 Bande .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                   |                           | Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | g .   |
| eine, herausg. von E. Elster, 7 Bande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           | und Kurz, 3 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9    | . 5   |
| erder, herausg. von Th. Matthias, 5 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| . T. A. Hoffmann, brsg. v. V. Schweizer, 3 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                   |                           | Französische Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| mmermann, herausg. von H. Mayac, 5 Baude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                  | - "                       | Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| can Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                   |                           | Dingelstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | -     |
| leist, herausgegeben von E. Schmidt, kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                   |                           | Chateaubriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | -35   |
| Ausgabe, 3 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | d-mile                    | La Bruyère, Dio Charaktere, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 15    |
| - große Ausgabe, 5 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           | Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i    | 38    |
| örner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           | Merimée, Ausgewählte Novellen, v. Ad. Laus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 25    |
| enau, herausg. von C. Hepp, 2 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           | Mollère, Charakter-Komödien, von Ad. Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 70    |
| essing, herausg. von F. Hornmüller, 5 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           | Rabelals, Gargantua, v. F. A. Gelbeke, 2 Bdv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    |       |
| Ludwig, herausg, von V. Schweizer, 3 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 40 40                     | Racine, Ausgow. Tragodien, von Ad. Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 50    |
| oralis u. Fouqué, herausg. v. J. Dohmke, 1 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                   |                           | Rousseau, Ausgewählte Briefe, von Wiegand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1  | 17000 |
| laten, herausgeg. von G. A. Wolff und V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           | - Bekenntnisse, von L. Schücking, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 134   |
| Schweizer, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 4                                 | 0.76                      | Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | _     |
| euter, herausgegeben von W. Seelmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                  |                           | Sand, Ländliche Erzählungen, v. Aug. Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i    | 25    |
| kleine Ausgabe, 5 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                           | Stael, Corinna, von M. Bock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    | _     |
| - große Ausgabe, 7 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 0.70                      | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 0.5   |
| ückert, herausg. von G. Ellinger, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                   | -                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| chiller, herausgegeben v. L. Bellermann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                  | - 1                       | Skandinavische und russische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| kleine Ausgabe in 8 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| - große Ausgabe in 14 Banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                                  |                           | Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| leck, herausgeg, von G. L. Klee, 3 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                   |                           | Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 33    |
| hland, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                  |                           | - Dramatische Werke, v. E. Lobedans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | -     |
| leland, herausgeg. von G. L. Klee, 4 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,                                  | -                         | Die Edda, von H. Gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    |       |
| Englische Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                           | Holberg, Komödien, von R. Pruts, 2 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | -     |
| ltenglisches Theater, v. Robert Proif, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411                                 | 50                        | Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |       |
| urns, Lieder und Balladen, von K. Hartsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 :                               | SAU                       | Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Vichoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |       |
| yron, Werke, Strodtmannsche Ausg., 4 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S                                   |                           | togatty assumption under the tall to the terminal to the termi |      |       |
| haucer, Canterbury Geschichten, von H'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                           | Orientalische Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 6     |
| . Hertzberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                   | 50                        | Officialisene Enteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| efoe, Robinson Crasce, von K. Altmüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                   | 50                        | Kalidasa, Sakuntala, von R. Meier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |       |
| oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11:                                 | 25                        | Morgenlandische Anthologie, von E. Meier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 9.5   |
| liton, Das verlome Paradies, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1                               | 50                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| cott, Das Fraulein vom See, von H. Vichoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                   |                           | Literatur des Altertums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |       |
| hakespeare, Schlegel - Tieckscho Obersetzg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | - 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| Bearb, von A. Brandt. 10 Bde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                  |                           | Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1     |
| helley, Ausg. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1                                 | 50                        | von Jakob Mähly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |       |
| terne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                 | 25                        | Ischylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 31    |
| - Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der                                 |                           | Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mahly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 0  | 14    |
| eunyson, Ausg. Dichtung., v. Ad. Strodtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 :                                 | 25                        | Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 2,0   |
| merikan. Anthologie, von Ad. Strodtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                           | Contailer Transition van H. Estad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | 600   |
| merikan, anthorogie, you ad, strodiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 2.                               | - 1                       | Sophokies, Magodien, von M. Fieroy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   | 12.   |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | irte                                | er                        | bücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| A CONTROL OF THE PARTY OF THE P |                                     | ==                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | М.   | 309   |
| bethomanhisches Wörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lme                                 | II.                       | der deutschen Sprache,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAKET.                              | 21.11                     | juge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| von Dr. Konrad Duden. Ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 6     |
| von Dr. Konrad Duden. Ac Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                           | ichnie der deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| von Dr. Konrad Duden. Ac Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 140                       | tennis del dedesencio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| von Dr. Konrad Duden. Ac<br>Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ver                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| von Dr. Konrad Duden. Ac<br>Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ver                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| von Dr. Konrad Duden. Ac<br>Gebunden, in Leinwand<br>Orthographisches Wörter<br>Sprache, von Dr. Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ver                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2,1   |
| von Dr. Konrad Duden. Action of the Control of the  | ver<br>Du                           | de                        | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    | 30    |
| von Dr. Konrad Duden. Action of the Control of the  | ver<br>Du                           | de                        | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | 30    |
| von Dr. Konrad Duden. Actebunden, in Leinwand. Drthographisches Wörter Sprache, von Dr. Konrad Gebunden, in Leinwand. Rechtschreibung der Bud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ver<br>Du<br>chd                    | ide<br>!ri                | n.<br>uckereien deutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _    | 34    |
| von Dr. Konrad Duden. Actebunden, in Leinwand. Drthographisches Wörter Sprache, von Dr. Konrad Gebunden, in Leinwand. Rechtschreibung der Buchschreibung der Buchsprache. Auf Anregung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ver<br>Du                           | rde<br>!ru                | uckereien deutscher itwirkung des Deutschen Buchdrucker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    | 34    |
| von Dr. Konrad Duden. Actebunden, in Leinwand. Drthographisches Wörter Sprache, von Dr. Konrad Gebunden, in Leinwand. Rechtschreibung der Buchschreibung der Buchsprache. Auf Anregung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ver<br>Du                           | rde<br>!ru                | uckereien deutscher itwirkung des Deutschen Buchdrucker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 34    |
| von Dr. Konrad Duden. Actebunden, in Leinwand. Drthographisches Wörter Sprache, von Dr. Konrad Gebunden, in Leinwand. Rechtschreibung der Buchschreibung der Buchschreibung der Buchschreib, auf Anregung und vereins, des Reichsverbandes Öster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ver<br>Du<br>chd                    | ede<br>!re<br>r M<br>isel | uckereien deutscher itwirkung des Deutschen Buchdrucker- ner Buchdruckereibesitzer und des Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 30    |
| von Dr. Konrad Duden. Actebunden, in Leinwand Drthographisches Wörter Sprache, von Dr. Konrad Gebunden, in Leinwand Rechtschreibung der Buc Sprache. Auf Anregung und vereins, des Reichsverbandes Öster eins Schweizerischer Buchdrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ver<br>Du<br>chd<br>unter<br>reichi | lou<br>lou<br>Misch       | uckereien deutscher itwirkung des Deutschen Buchdrucker- ner Buchdruckereibesitzer und des Ver- er hernusgegeben von Dr. Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 34    |
| von Dr. Konrad Duden. Actebunden, in Leinwand. Drthographisches Wörter Sprache, von Dr. Konrad Gebunden, in Leinwand. Rechtschreibung der Buchschreibung der Buchschreibung der Buchschreib, auf Anregung und vereins, des Reichsverbandes Öster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ver<br>Du<br>chd<br>unter<br>reichi | lou<br>lou<br>Misch       | uckereien deutscher itwirkung des Deutschen Buchdrucker- ner Buchdruckereibesitzer und des Ver- er hernusgegeben von Dr. Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 34    |





